

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# Amzi.







| <br> | _ |  |  |
|------|---|--|--|
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
| •    |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |
|      |   |  |  |

Stramkerg Christian von



melder bie

wichtigften und angenehmften geographischen, biftorischen und politischen

# Alerkwürdigkeiten

bes gangen

### Mheinstroms,

von feinem Ausflusse in das Meer bis zu feinem Ursprunge barftellt.

Boneinem.

Nachforicher in biftorifden Dingen.

Mittelrhein.

Der IL Abtheilung 5. Band.

Coblenz, 1856.

Drud und Berlag von Rub. Friedr. Bergt.

DD 801 127 589 7/t.2 V.5

# Das Aheinnfer

von Cobleng bis zur Mündung der Nahe.

# Historisch und topographisch

bargeftellt

burch

Chr. v. Stramberg.

Vierter Band,



Coblen3. Drud und Berlag von R. F. Bergt. 1856.

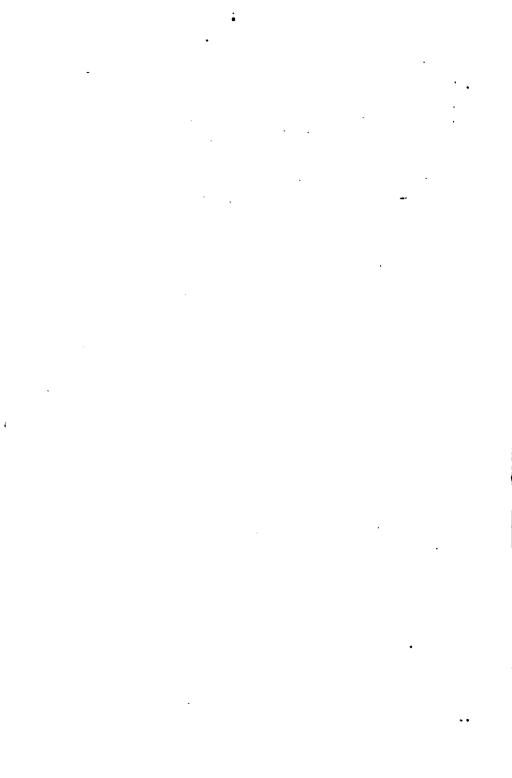

# Das rechte Mheinufer von Braubach bis zur Wisper.

(gortfegung.)

#### Sternberg und Siebenftein.

Burch bas enge Thal, beffen Ausgang Bornbofen, Rlofter und Dorfchen verschließen, führet ber Beg binan ju ben, in alten Rarten häufig unter bem Ramen bie Bruder vorfommenben Burgen Sternberg und Liebenftein. Geraume Beit bleibt biefer Beg, von einer halben Stunde, bem Bach jur Seite. bann wendet er fich feitwarte, um zwifden Bebufch bindurch bie Bobe, junachft berer von Preufden Sofbaus ju erreichen. In furgem Abstand folgt, 420 guß über bem Rhein, Sternberg mit feinen brei vieredigen Thurmen. Gin jum Theil in ben Relfen gebauener Pfad, von bochftene funf Minuten Lange verbindet den Sternberg mit der um 90 Auf bober gelegenen Refte Liebenstein. Wo ber Pfad fteil binaufgebet, find noch Trummer ber Mauer, burd welche einft die beiden Burgen geschieden, bemertbar, er beberricht einen weiten Befichtefreis und bietet ber Ermubung mehre Rubepuntte. Auf einem folden trafen Befannte von mir eine Dame, bie bebaglich auf bem Besichte liegend, eine Cigarre schmauchte. Es war bie Grafin Beaucarme, bie langere Beit in Coblenz weilte, bamals aber noch feine Ahnung batte von ber traurigen, ibrem Ramen beidiebenen Berühmtbeit. Auf Liebenfein felbft ift bie Aussicht über alle Beschreibung prachtvoll.

Die Lage ber beiben einanber fo nabe geftellten, babei burd eine Mauer geschiebenen Burgen bat vielfaltig die Phantaffe ber Beichauer beichäftigt und einer Sage ben Urfprung gegeben, bie in ihrer Ginfachheit ben grellften Abftich ju ber von Nicolaus Bogt gegebenen, feitbem aller Orten wiederholten Erzählung vorftellt. In Ermanglung von Bogte Schriften führe ich an, was unter der Rubrif: Die beiben Bruber, Alops Schreiber berichtet : "Unter Birgenach liegen auf faben , mit Reben bewachsenen Felsen die zerfallenen Burgen Liebenftein und Sternfele, welche inegemein bie Bruder genannt werben. ben alten Zeiten ber Deutschen Tapferfeit und Minne lebte bier ein Ritter, ber zwey Gobne batte, Die er forgfam erzog. Mit ben bevben Anaben wuchs ein Magblein beran, bie elternlos war, aber reich an Besithumern. 3bre Jugend ging in berrlicher Bluthe auf, und beibe Bruber liebten fie, aber ein feber trug feine Liebe ftill in fic.

"Die Jungfrau war nun in dem Alter sich zu verheirathen, und der Bater that ihr den Borschlag, unter seinen Sohnen zu wählen. Es war ihr nicht verborgen geblieben, daß in bepben dieselbe Neigung glimme, und sie wollte keinen betrüben. Der ältere Bruder glaubte sie dem jüngern geneigter, und bat sie felbst, sich für ihn zu erklären. — Der alte Ritter segnete seine Kinder, und legte ihre Hände ineinander, doch sollte der Tag der Trauung noch verschoben werden auf eine gewisse Zeit hinaus. — Der ältere Bruder sah das Glück des jüngern ohne Neid, aber die Ruhe war doch aus seinem Herzen gewichen, und die Jungfrau kam ihm, seit ihrer Berlobung nur noch liebenswürdiger vor. Er saste daher den Entschluß, sich zu entsernen, und ging nach Rense, zu dem Fürsten, der ihn gern aufnahm in sein Gefolg.

"Um diese Zeit kam ber heilige Bernhard an den Rhein, und predigte bas Rreuz. Fast von allen Burgen zogen Eble nach Frankfurt, wo Kaiser Konrad den frommen Abt dem Bolke vorstellte, und ließen sich mit dem Kreuze bezeichnen. Bald wehte von allen Schlössern am Rhein die Fahne mit dem Zeichen des Erlöfers, und täglich sah man, zu Wasser und zu Lande,

frohliche Schaaren wandern, die nach dem gelobten Lande gingen. Auf den jüngern Bruder wirkte dies mit unwiderstehlicher Gewalt, und er beschloß, gleichfalls nach Palästina zu ziehen, und erst bep seiner heimsehr seine Berlobte zum Altar zu führen. Der alte Bater schüttelte den Ropf, die Jungfrau suchte Thränen zu verbergen, aber der junge Ritter blieb bey seinem Borhaben, und sammelte ein Fähnlein, und sührte es nach Frauksurt zum Kaiser.

"Der Bater ftarb balb darauf, und jest kehrte ber ältere Sohn von Rense auf seine väterliche Burg zurud. Seine Liebe wollte wiederkehren in ihrer ganzen Stärke, aber er meisterte sie dadurch, daß er die Jungfrau gewissenhaft als seine Schwester betrachtete. — Zwey Jahre waren bereits vorübergegangen, als die Rachricht kam, daß ber jüngere Bruder zurücksehre aus Palästina und eine schöne Griechin mit sich bringe, die ihm angetraut sep. Seine Berlobte versank im stillen Rummer, und saste ben Entschluß, in ein Kloster zu gehen. — Der ältere Bruder aber entbrannte in eblem Jorn; er warf dem Boten, ben der jüngere vorausgesandt hatte, ben Handschuh vor die Füße, und sagte: Dies ist meine Antwort. Jugleich rief er seine Mannen auf, und traf Anstalten zum ernstlichen Rampse.

"Der Kreuzsahrer langte mit seiner schönen Griechin auf ber benachbarten Burg Sternfels an, welche sein Bater für ihn erbaut hatte. Alsbald begann zwischen den beyden Brüdern eine blutige Fehde, und sie forderten sich zum Zwepfampf. Da trat die Jungfrau zwischen sie, mit der Milbe eines Engels, und versöhnte sie mit einander. Hierauf schied sie aus dem friedlichen Aufenthalt ihrer Kindheit, und nahm den Schleper.

"Stille Trauer schwebte nun von jest über ben Zinnen von Liebenstein, aber auf Sternfels war ber Sig larmender Freude. Die Schönheit ber Griechin und die Aumuth ihres Umgangs zogen alle jungen Ritter ber Gegend an, und sie ließ sich ihre Hulbigungen gefallen. — Der altere Bruber sah bas Unglud bes sungern, eh es biefer selbst erkannt, und verschaffte ihm Gelegenheit, sich von ber Untreue seiner Gattin zu überzeugen. Der junge Ritter schnob Rache, und wollte die Griechin ermorben,

aber sie entstoh noch zur rechten Stunde. — Jest schloß ber Aeltere ben Berzweifelnden in seine Arme, und sprach zu ihm: Laß und mit einander ehelos leben, und badurch ben Schmerz der edlen Jungfrau ehren, die ihre Jugend im Aloster vertrauert. Sie gaben sich die Hände darauf, und blieben uns verehelicht und ungetrennt bis an ihr Ende. Mit ihnen erlosch ihr Stamm. Traurig bliden die Trümmer ihrer Burgen ins Thal herab, und heißen noch die Brüder."

Bufälliger Beife befinde ich mich im Stande, ben Urfprung biefer Ergählung, "einer ber intereffanteften Rheinfagen", wie es irgendwo beißt, nachzuweisen. Nic. Bogt, mit den Borarbeiten zu feinen Rheinischen Befdichten und Sagen beichäftigt. fdrieb, vielleicht 1813, an einen alten Freund, ben Tribunalrichter Tippel in Coblenz, fich einige nabere Rachrichten von ben Burgen ob Bornhofen zu erbitten. Die felbft nichts miffen, fo fie in ben Fall tommen, zu fragen, werden niemals verfehlen, Rathgeber zu fuchen, bie noch weniger zu ben Biffenben geboren. Enthufiaft fur Dufit, auch gang im Stillen bramatifder Schriftfteller mar Tippel, wie ich benn bas Autographon eines Drama besaff, worin er bie Abenteuer einer Dame feiner Befanntichaft befang, in einer Beife, geeignet, jener Production einen ausgezeichneten Rang in bem Theatre gaillard ju verschaffen. Leider bat einer meiner Freunde, Tippele Amtebruber, in einer ploglichen Aufwallung für die Ebre ber ichwarzen Bunft, bas Manuscript, fo ich unvorsichtiger Beife in feine Banbe gegeben, ins Feuer geworfen, fur bie Runft und minber nicht fur bie Sittengeschichte ein unersetlicher Berluft, beffen Große ich um fo lebhafter empfinde, ben ich um fo fcmerglicher beflage, ba ich felbft in meiner garten Jugend, in bem Alter von neun Jahren, als bramatischer Schriftsteller mich versucht, ein Ritterschausviel. in meiner großen Schrift einen balben Bogen fullend, entworfen babe. Tippel, der Musiter und Dramaturg, batte fich mit Siftorie und Sagen niemals befaßt, ber eben aufgestellten Methobe fur bie Babl eines Rathgebers getreu, wendete er fich an mich, und ichien es mir, ale fonne bas Fürftlich Dranische Archiv in Dillenburg wohl einige Aufschluffe geben. Meinen Rath wollte ober fonnte, bei ber

bamaligen Berfassung jenes Archivs, Tippel nicht zur Anwendung bringen, er forschte nach einer zugänglichern Quelle, und fand sie in der Person eines musikalischen Freundes, des von wegen seiner Birtuosität auf Flote und Biola da Gamba, Bd. 4. S. 389, besprochenen Hrn. Joseph Kügelgen in Rhens. Der hatte ohne Zweisel oft genug die Sage von den beiden Brüdern zu Bornhofen, wie sie in des Bolkes Munde lebte, gehört, dem war schwerlich Manzonis Namen jemalen zu Ohren gekommen, und doch hat er ein von dem Romantiser ausgesprochenes Adagium zur Anwendung zu bringen gewußt.

»Forse voi amereste meglio un Bortolo più ideale: non so che dire: fabbricatevelo, « so rath Manzoni, so that Rugelgen. In feinem flofterartigen Barten, bingeftredt auf bie Rafenbant am Rufe des Schaffentburms, bat er porberfamft im Phantafiren auf feiner Biola, über bem melancholischen Saitenspiel, in bie bem Begenftand angemeffene poetifche Stimmung fich verfest, bann in ber einen icommertag beschliegenden Dammerung bie Bolksfage fabricirt, welche aus feinen Banden Tippel empfing, in bem Gefühle der lebhaftesten Dankbarkeit Bogt veröffentlichte. Ein Fremdling in ber iconen Literatur feiner Beit, icheint biefer feine Ahnung gehabt zu haben von den mancherlei in der Dichtung vorkommenden Plagiaten. So ift g. B. bas luftige Leben auf Sternfele bem Petermannden entlebnt, nur daß die Anbeter ber iconen Griechin von Fleifc und Bein find, nicht aber bollifde Bbantasmata, wie die Berren und Damen, in beren Befellicaft ber bem Berberben geweihte Rudolf eine trugliche Luft fucte. Die Griechin bat ber Dichter in Mannerschwur und Beibertreue, eine ber besten von Beit Bebers Sagen ber Borgeit, gefunden. Da treten , Bruder nicht , aber zwei bide Freunde auf, Leonhard von Bildungen und Rarl von Rleeberg. Leonbard empfindet eine tugenbfame, gegiemender Magen ermis berte Inclination fur bie Grafin Agnes von Wertheim. Db Rarl von Rleeberg bem Freund Die fcone Braut miggonnt wie es bann nicht gang ungewöhnlich fein foll, bag bem Freunde ber Freund eine icone Braut ober Frau miggonnt, Schlimmeres mandmal versucht - ober ob eine nichtenugige Italienerin an

dem biederben Wildungen ihr Wohlgefallen hat, in ihre Nete ihn zu ziehen sucht, das weiß ich mit Bestimmtheit nicht zu sagen, wohl aber weiß ich, daß jegliche Italienerin, in unsern Romanen vorsommend, stets eine höchst verführische, gefährliche Person, eine Circe, eine Medea ist. Höchst überraschend war mir daher die Entdedung, daß in dem Juchthause zu Innsbruck, Centralbehörde für ganz Tyrol, auf 21 deutsche nur 2 italienische Frauenspersonen kommen, während das numerische Berhältnis ber beiden Nationen ein ganz anderes Verhältnis bestimmen sollte. Es wohnen in Tyrol 520,000 Deutsche, 283,000 Italiener.

Dem fei nun wie ibm wolle, jene Stalienerin, Die fcone Cacilia, taugte burchaus nichts, unterhielt bie verbachtigften Berbindungen, für welche fie, ale eines Schandbedels, bes guten leichtgläubigen Rarl von Rleeberg fich bedienen wollte; nachbem fie vergeblich alle Runfte ber Berführung gegen bas unter breis fachem Stahl geschütte, burd bie Tugenden feiner Agnes verebelte Berg Leonhards von Wildungen gerichtet batte, gelang es ibr, burch bie Saat tobtlichen Saffes bie beiben Freunde gu entzweien. In bem Laufe erbitterter Feindschaft und Fehde wird Rleeberg in einer Sefte, beren Namen mir entgangen, belagert, er ichaut in ber ibm feindlichen Thatigfeit benfenigen, ber einft fein Baffenbruder gemefen, und in Born erglubend, befchließt er in einem Zweifampf Rache ju fuchen für wiederholte Beleibigung. Sie fecten, in blinder Buth auf ben Gegner einfturment, empfängt Rleeberg eine Bunde, er fintt, bas leben will ber großmutbige Bilbungen ibm ichenfen. Darüber gelangt Cacilia, Die vom Goller aus bes Bergange Beugin geworben, aufgelofet bas tieffdwarze Saar, Tobtenblaffe auf bem iconen Angefict, gur Stelle, fie wirft fich über ben Gefglienen, feine Bunde gu untersuchen, ju verbinden. Gie entwindet ihm bas Schwert, fie ftogt einen Schrei bes Entfegens aus, benn ber foredlichfte Argwohn brangt in bem Augenblid fich ihr auf. Des jungften Geliebten Schwert hatte fie, als er auszog jum Rampfe auf Leben und Tod, von ibm unbemerft mit einem Giftfaft überftrichen, die ihr wohl befannte Baffe fand fich nicht vor, es mußte ein Taufch vorgegangen fein. Und alfo verhielt es fich

in der That, Karl und Leonhard hatten, ich weiß nicht mehr warum, die Baffen ausgetauscht; mit bem vergifteten Schwerte war Rarl geschlagen , tobtlich bemnach bie Berletung, wie fich obne Zeitverluft ergab. - Bebeutend bat, wie man fiebt, ber rheinische Dichter bie Farben seines Drama gemilbert. Bielleicht fand ihm verfohnend bie Sausfrau gur Seite, wie man benn von Fran Lafontaine weiß, daß ihr vornehmlich ber meift freudige Ausgang ber Romane ihres Cheherren ju verbanfen. Lafontgine, ber im Allgemeinen febr raich fdrieb, pflegte gur Entideidung ju fommen, wenn eben nach Tifch ber Raffee aufgetragen wurde. In biden Tropfen fant ibm, von wegen bes Zweifels um einen paffenden Ausgang, ber Schweiß auf der Stirne, bis bann endlich, mit bem Raffee aufs Reine zu fommen, ibren herren aus ber Roth zu erlofen, die Frau ibm gurief: "gieb fie ibm boch." Dag ber Rath in ben meiften Fällen gur Unwendung fam, werben bes Mannes Lefer fich erinnern.

Durchaus unabulich bemjenigen, fo Schreiber, Bogt ober Ragelden von ben Brubern ergablen, ift bie Sage, wie fie in bes Boltes Munde lebte, benn bag ber baufige Berfehr mit Reifenben, und bie Mittheilungen, die fie aus ihren Reisebuchern ben Anwohnern bes Stroms mittheilten, vielfältigen Ginfluß auf bie Tradition aben, ift namentlich ju Bornhofen unverfennbar. In ihrer Einfachbeit ift die mabre Sage genau dieselbe, wie fie unter bem Einfluffe einer gleichen Localitat auch an anbern Orten von Dentichland, g. B. ju Reubed und Streitberg an ber Biefent, ober von Reichenburg an ber Save ergablt wird. Es fdreibt namentlich Johann Beichard Balvasor, Frepherr: "In ber Stepermart liegt bart am Sauftrom, ba mo berfelbe Stevermarf und Rrain icheibet, und bie nabe gegen einander rudende Grengen vorbey fahrt, ber Mardt Reichenburg, famt feinen jugeborigen zwegen Schlöffern: Deren eines, oberhalb ber Sau, auf einem Berge, und bas andre, unten an bem Strom, gleich ben gemelbtem Dardtfleden. Rebt. Diese gwen Schlöffer baben ibren Ramen von zween Berren von Reichenburg, welche biefelbe vormale befeffen, und ob fie gleich leibliche Bruber geweft, bennoch nicht bruberlich, fondern gar feindlich miteinander gelebt, und fich auf ben Tod gebaßt.

Wie bann ben Abtheilung ber Güter nicht selten sich auch die Gemüther zertheilen, und gegeneinander verseinden; auch ein gemeines Gut gar leicht schwere Strittigkeiten und Berbittrungen gebiert, und zwey nahe beysammen stehende Schlösser, unter zweyerley Berrschafften, wunderselten ohne Mißtrauen, Eigennuß, Haber und Zanck einander ansehn: indem gemeinlich eines sedweden Berr entweder den andern beargwohnet, als ob er seinen Rechten etwas Nachtheiliges vornähme, oder ihm was entreisse, oder auch selber dem Andren von dem was ihm gehörig, unter allerhand gemachten Praotensionen, Dependentien und gleichsam rechtlichen Zu- und Ansprüchen, ein Stuck nach dem andren zu entziehen trachtet.

"Dergleichen Wiberwill und Entzwepung ber Ginigfeit muß auch ben biefen benben Brubern, aus bes Ginen ober Anbren Unvergnüglichfeit entftanden und eingeriffen feyn. Bas nun aber endlich auch die eigentliche Urfach ihrer Berfallung mag gewesen fenn, fo ift gewißlich eine fo bittre Burgel ber Reindseligfeit ben ihnen aufgewachsen, daß ihre Feindschafft gang tobtlich worden, und ihr brennender Born anderft nicht, ale in dem Blut bes Gegners erloschen wollen. Wie nun ber Teufel, als ein Mordgeift, nicht fepret, eine fo boghaffte Anzielung auf ben bofen 3med ungefehlt zu richten: alfo regierte und trieb er auch biefe ameen Cainegemuther fo ungeftummlich, bag fie gulest bepbe mit gezogenen Röhren, und zwar Giner von dem Oberfolog berab. der andre von dem Unterschloß binauf, que ben genftern aufeinander anschlugen, auch bepbe zugleich logbrudten und Feuer Da benn bas Unglud fie fo gleich hielt, bag bepbe zugleich erschossen, und wie bes Lebens, also beforglich auch ber Seelen und Seeligfeit beraubt wurden; ber Racwelt jum Schredund Lebrfviegel, wie leichtlich biefenige, welche fich untereinander beiffen, fich wohl auch untereinander verzehren, und dem höllischen Raubthier jum Bilbprett werben fonnen. Diefe abideuliche und erfdredliche Berbitterung folder leiblichen Bruber bat ben Simmel fo hefftig verdroffen, bag er allerbinge auch ihren gangen Stamm, famt ihrer Person, von der Belt ausgetilgt, und die Prophezen bes beiligen Ronigs bei ihnen eintreffen laffen: Das Antlig bes

herrn flehet über bie, so da Boses thun, daß Er ihr Gedächtniß androtte von der Erden. Denn sie seynd mit Stamm und Namen vergangen, als welche ihres Stamms und Namens die letten, in todt-bitterer Feindseligkeit aber vermuthlich die erste oder fürsnehmste gewest.

"Db sich aber gleich diese zween boshaffte Ottern einander todt gebissen, und sich selbsten, samt ihrem Geschlecht, ausgelöscht: hat doch die Göttliche Fürsehung das Denkmal solcher versluchten Grausamkeit eines so unbrüderlichen und teuflischen Bruderhaffes, der Nachzeit zur Warnung, noch die auf den heutigen Tag aufbehalten. Denn es liegen bepde Todtenköpsse dieser entleibten Herren von Reichenburg schon viel Jahre in der Kirchen allda auf einem Fenster bepsammen. So man dieselbe verruckt, oder eines davon wegthut, wird man sie dannoch zu Morgens wiederum bepsammen sinden, welches gar offt und vielmals von Fremden und Ungläubigen (das ift, die es nicht gläuben wollen) prodirt wird.

"Man findt sonft, unter den Traurfällen, solcher Bruder-Entleibungen noch wohl mehr, aber daß hernach im Tode ihre Köpffe so ungetrennt hätten bepsammen bleiben wollen oder muffen, davon lieset man nichts. Als Kapser Matthias, höchstereiswürdigster Gedächtniß, im Jahr 1614, nachdem Er von dem zu Regensburg gehaltenen Reichstage zurückgekommen, nach Ling, und allda schier ein ganges Jahr hof gehalten; haben, bep währender solcher hofhaltung, zween vetterlich befreunde Grasen, beyde aus einer hochfürnehmen Famili, imgleichen zween Brüder Freyherrenstandes, miteinander sich auf den Stoß geschlagen. Wobey ein Better den andren, und auch ein Bruder den andren erstochen, und zwar diese letzte einer liederlichen Ursache, nemlich Spielens halben.

"Desgleichen lieset man ein fast gleiches Exempel in einer Frankfurter Relation; daß nemlich vor etlichen Jahren (1665) bepbe Gebrüder, Grasen von Kriechingen, den herrn Rheingrafen zu Morchingen besucht, und nachdem es allerseits einen starden Rausch gesetzt, sie ingesamt hinaus geritten, einen hafen zu begen. Wobey gedachte beyde Gräsliche Brüder mit Worten dergestalt aneinander gerathen, daß sie nach den Pistolen gegriffen,

und ber Gine, welcher querft Rener gegeben, feinem Brubern amo Rugeln in ben Leib gefcoffen. Borauf ber Getroffene, wie er fich fo befftig vermundt empfunden, jur Rache auf den Berleger, nemlich auf feinen Berrn Bruder, gleichfalls eine Diftol gelofet, und demfelben fo todtlich den Ropff getroffen, bag er gleich vom Pferbe gefallen. Rachbem aber bas gefturte Blut bem Ueberbleibenben feinen gaben Born gelofcht, und ber vor Augen flebende foredliche Todesfall beffen, ber mit ihm unter einem Bergen gelegen, nunmebr aber burch feine Rachgier gur Erben und ins Land ber Tobten gelegt worben, ihm die Große feiner That vor Augen ftellte, fiel ibm diefelbe wie eine fcwere unerträgliche Laft aufs Bewiffen, und verwundete ibm baffelbe mit einer ichmerglich beiffenben Rene, viel ichmerglicher, weber Die zwo Rugeln bes getöbteten Brubers Jeinen Leib vermunbet und befcmertt hatten. Gin blutendes Gemiffen lafft fich viel fowerer fillen, ale eine abgehauene Median-Aber, und mag gar leicht geschehen, daß es durch Ungeduld, Bergweiflung ober allzu tieffe Traurigfeit und Bergleid wider fich felbften ein Blutrichter, ja wohl gar feines Leibes Nachrichter wird. Solde tobtliche Gewiffends und hergensqual empfand auch biefer ungludfelige Graf; benn er befummerte fich fo untroftlich, bag er feine Speife au fich nehmen, fondern furgum fich burch Sunger des verbrießlichen Lebens abbelffen wollen.

"Und solcher leidigen Falle wuffte man noch wohl mehr zu erzählen. Denn daß ein Bruder den andren umgebracht, ift schon was Altes, und ja so alt, als der Mordprügel Cains: aber daß die Häupter zweener, in tödtlichem haß gegeneinander verstorbener, und durch ausgewechselte tödtliche Bunden entlebter Brüder, nach dem Tode ungeschieden bepfammen bleiben wollen, ift was Neues und Seltenes: darum wir es auch füglich den Raritäten untermengt haben."

Wie die Bruder von Reichenburg, so sind nicht burch bie Liebe, sondern burch Sabsucht die Bruder von Sternberg und Liebenstein entzweiet worden. In der Absicht, die blind geborne Schwester um das ihr gebürende Erbtheil zu bringen, haben sie Ungludliche hinabgetrieben von der Burg (Bb. 4.

S. 760), bann find fie unter fich felbft zu Streit geratben um bie Beife, in ber Eltern Nachlag fich ju theilen. Rach vielfachen Banbeln verfchloß ein feber fich in ber ibm angewiesenen Burg, aber ber Banfereien, blutig nicht felten, mar fein Ende. Leglich baben die feindlichen Bruber, jebe Gelegenheit eines Aufammentreffens zu entfernen, die Mauer errichtet, welche ben beiderfeitigen Burgfrieden eine Grenze zu werben bestimmt. Babrend alfo auf ben Soben Satan maltete, erhob fich allgemach in ber Tiefe ber blinden Schwefter Bert, bas Rirdlein zu Bornbofen, und nabm ibren Anfang die Andacht, welche bort bis auf ben beutigen Zag freudig grunet. Auf Sternberg, auf Liebenftein ift es Sonnober Feiertag niemalen geworben, wie freundlich auch unten bas Blodlein rufen mochte, bis endlich ein ungewöhnlicher Undrang ber Beter, ju Marienverfündigung, ben einen wie ben andern Burgberren aufmertfam machte auf bas Getreibe zu ihren Sugen. Bon Reugierde getrieben eilten fie binab, ber vom Sternberg ben furgern fteilen Beg burch bie Beinberge, ber von Liebenftein ben Thalgrund entlang. In einem Augenblid betraten, jeber von ber entgegengesetten Seite, bie Bruber bas Gottesbans, ibre Blide begegneten fich, gornige berausforbernbe Blide, und ber Born bat ibre Banbe geführt, blank zogen beibe, und ein grimmiges Rechten nahm feinen Unfang, endigte mit bem Tob bes einen, mit ber töbtlichen Berlegung bes anbern. Bwei Leichen wurden in berfelben Stunde aus ber entweibten Rirche entfernt, welche bemnachft bie blinde Schwefter, jest eine reiche Erbin, von Grund auf neu erbaute. Die Schlöffer ließ fie verfallen : bie maren gleich nach fener Schlächterei unbewohnbar geworden. Es bat fie nämlich ein unbeimlicher Gaft eingenommen, ber leibbaftige Satan, ber bis auf ben heutigen Tag oben maltet, bie eiferne Rifte butet, gefüllt mit bem ungerechten Dammon, um welchen bie fromme Schwefter betrugend, bie funbhaften Bruber ben erften Schritt thaten jur Berbammnig.

Genug boch von ber Sage, die Geschichte forbert ihr Recht. Gine Reichsburg, ift sonder Zweifel Sternberg gewesen. Der Reichsministerial Ernolf von Sternberg übergab an Raiser Beinzich IV. bas ihm eigenthamliche Dorf hirzenach, so ber Raiser

gu Enbe bes 11. ober im Anfang bes 12. Jahrhunderts ber Abtei Siegburg Bebufe einer Rlofterftiftung identte. Das Rlofter ober bie Bropftei Sirgenach fam im 3. 1110 gu Stande, und bat bemfelben Ernolf von Sternberg 1114 noch mebre Guter augewendet, eine Freigebigfeit, in welcher Emmerich von Bornbofen mit ibm wetteiferte. Ernolf erhielt auch, feboch nur fur feine Lebtage, von Abt Runo von Siegburg bie Bogtei bes Rloftere Sirgenach. 3m 12. Jahrhundert trugen die von Bolanden ben Sternberg vom Reiche ju Leben. Werner von Bolanden erhob bafelbft einen Rheinzoll 1263. Geines Brubere Philipp V. von Bolanden Erbtochter Runegunde, an Graf Beinrich I. von Sponbeim verheurathet , brachte bie Berrichaft Rirchbeim-Boland, Sternberg, Die Bogtei ju Birgenach u. f. m. in bie Ebe. Diefe Bogtei bat jedoch Ginolf von Sternberg 1296 von bem Grafen von Sponheim erfauft, um fie an bie Abtei Siegburg gurudgugeben. Befagter Ginolf geborte einem Rittergeschlechte an, bas von Udo von Bifelo (um 1190) abftamment, entweber von benen von Bolanden bie Burg Sternberg zu Afterleben trug, ober wenigstens dafelbft ein Burgleben befaß. Remboldus de Sterrenberg et germanus suus Eberoldus de Weselo merben 1228 genannt. Rembold von Sternberg, Ritter, wird am Mittwoch nach Quasi modo geniti 1277 von Berrn Werner von Bolanden, ale fein fidelis bezeichnet und beauftragt, einen Bins von brei Bulaft Bein, ju Spay fällig, von dem St. Martineftift in Worms einzulofen. Ginolf von Sternberg, bes besagten Stiftes Sanger, vergabt an baffelbe feinen Sof zu Riederspay, Donnerftag nach Reminiscere 1295. Einolf und Ludwig von Sternberg, Gebrüder, ber Schenfen von Sternberg Bettern, werden 1308 genannt. Werner von Sternberg . Burgmann ju Labnftein , nachbem er bie Bervflichtung übernommen in ber Stadt Labnftein bes Grafen Johann von Sann Burgmannedienfte ju verrichten, foll von ber Rente von 20 Mart, fo ber Graf an bie Mainger Rirche ju entrichten bat, fabrlich 4 Mart bezieben, laut Bestimmung vom 13. Jun. 1314. Runo von Sternberg, wohlgeborner Anecht, reverfirt fich 1347 als Burgmann ber Fefte und Stadt Bopparb, und maa wobl

berfelbe fein, ber sich am 14. Sept. 1358 reversirt gegen Erzbischof Boemund II., nachdem dieser ihm seine Leben mit Dietrichs
von Guls Burgleben zu Sternberg gebeffert hatte, und der 1360
als Unterschultheiß zu Boppard genannt wird. Werner von Sternberg, Wäpeling, und Scheffen zu Boppard, fommt 1389 vor,
zugleich mit seiner Hausfrauen Else.

Außer Diefem Rittergeschlechte von Sternberg find auch noch bie Schenfen und bie Beyer von Sternberg anguführen. fried Schent von Sternberg, »dilectus fidelis noster,« wirb am 24. Jun. 1277 von Philipp von Bolanden mit verschiebenen Butern belehnt. Ginolf von Sternberg, ber Sanger ju St. Martin, nennt in einer Urfunde von 1294 feinen Bater Giverhold, feinen Bruber Ludwig , bann ale feinen Blutefreund und Erben ben Sifried Schenf von Sternberg. Singegen bezeichnen die brei Bruber Berner, Ludwig und Gerhard von Lewenstein ober Liebenftein in einer Urfunde von 1310 jenen Ginolf ale ihren Mutterbruder, ohne bod gelegentlich ber ebenfalls angeführten Ludwig von Sternberg und Beinrich Beper, ber Schultheiß ju Boppard, einer Berwandticaft zu erwähnen, wiewohl biefe, als bes Ginoff Bettern, noch bei beffen Lebzeiten wegen ber verfauften Bogtei Birgenach Unfpruche gegen ibn erhoben. Peter von Bopparb, salias dictus Sterrenberch, Dombechant zu Worms, lebte 1355. war bas Trierische Schenfenamt, von welchem biefe Sternberg fich nannten. Beinrich Bever von Sternberg befiegelt eine Urfunde pom 25. Mai 1359. Beinrich Beper von Sternberg, Domberr und Senior ju Maing, ftarb ben 7. Aug. 1394. Johann, 1402, Ludwig Bever von Sternberg, Ebelfnecht, 1408.

Die Burg Sternberg selbst war vorlängst, zur hälfte wenigstens, ber Trierischen Kirche Eigenthum geworden. Als bieses Antheils Pfandinhaber hat Graf Dieter IV. von Kapenellenbogen 1313 den Konrad unter ben Juden von Boppard zu seinem Burgsmann auf Sternberg angenommen. In der Urfunde vom 11. Mai 1320 erklärt Kaiser Ludwig, daß Erzbischof Balduin im eigenen und seiner Kirche Ramen siam dius die hälfte der Burg Sternberg gegen einen Pfandschilling von 400 Mark besitze, und daß die andere hälfte, samt der Bogtei hirzenach, von nun an in der großen,

über Bopparb, Befel und Galgenicheib fich erftredenben Pfanbe fcaft einbegriffen fein folle. Die angebliche Pfanbfumme barum ju erhoben, fand ber Raifer überfluffig, wie benn bergleichen Berichreibungen ftete nur illuforisch gewesen find. Sie waren nur bestimmt, ben Sandel, welchen bie Rurfürften mit ber Rrone Rarle bes Groffen zu treiben fich nicht icamten, zu bemanteln. Um 13. Jul. 1322 befennt Friedrich Balpobe ber Heltere, Ritter, bag ibm für alle in bes Erzbischofs Balbuin Dienft erlittene Schaben, absonderlich fur verlorne Pferde, dann fur ein neues Dienftfabr, anbebend zu Betri Rettenfeier, bie Summe von 150 Marf und ale beren Sicherheit die Burg Sternberg und bie Bogtei Sirzenach angewiesen worben. Bon biefer. Summe foll er 50 Marf auf ben Bau ber Burg verwenden, außerbem bem Schlogcaplan fein Stipenbium, fabrlich 5 Mart entrichten. Um Sonntag Laetare 1351 m. T. und abermals 18, April 1355 reversirt fich Lamprecht von Schonenburg als Amtmann zu Befel und Burggraf zu Sternberg. Um 19. Januar 1352 murbe burch bes Pfalzgrafen Ruprecht Bermittlung ber Erzbischof gefühnet mit Beinrich Bever von Boppard bem Alten und feinen Gobnen, auch mit Beinrich, bes Simon Beper Sohn, und follen biefe ber Korberung auf Sternberg, wo fie bas Erbburggrafenamt betleibeten, verzichten, und bie Gefte bem Erzbischof überliefern, bagegen fie in bem Befige bes Amtes Boppard, auch ber Memter au Stablberg, Stabled, Braunsborn, Bacharach, Steeg, Rheinbellen und bes neuen Gerichtes verbleiben. Am 31. Marg 1358 quittirt Camprecht von Schonenburg über 35 Marf und 30 Malt. Rorn, ale welche ibm für ben Unterbalt ber 7 ben Sternbera butenben Anechte bewilligt. "Sternberg warb auch in bem Jahr 1369 gewonnen, und bas baht Gr. Runo von Faldenftein, Erge bifcov ju Trier," fcreibt bie Limburger Chronif. Den Banben bes Grafen von Ragenellenbogen mußte Runo die Fefte entreißen. Befonbere gablreich ift gegen bie Mitte bes 14. Sabrbunberts die Burgmannicaft auf Sternberg geworben. Die Burgmanner find großentheils in Balduine Urfundenbuch, wo auch in bem illuftrirten Exemplar ihre Bappen blafonirt, genannt: Berner von Sternberg, ein fowarzer Stern im filbernen Relbe, Sartmann von

Sternberg, ber schwarze Stern im filbernen Reibe und barüber ein Turnierfragen. Berner Schenf von Sternberg, 3 ichwarze Ranten oder Steine im goldenen Felde, unter einem Turnierfragen; Einolf von Sternberg, ein ichwarzer Stern im golbenen Felde. Jo. Des, S. von Binningen, Theoderich von Gule, Johann von Boppard, Friedrich Balpodo, Senbeim, Bernet Anebel, Johann Pipler, Bernhard von Mielen, Rembold von Rhens, S. von Bell, Runo Brenner, Simon Bever, Beinrich Schepel von Lord, Theoderichs von Schonenburg Cobn, S. von Lewenftein, Schilling von Labnftein. Erzbifchof Balbuin bat auch an den Gebauben ber Burg gebeffert, fie begann jedoch icon um bie Mitte bes 16. Jahrhunderts zu verfallen, und ber Berfall murbe burch die Beit vervollftanbigt, ohne bag es hierzu einer Berftorung bedurft batte. Sternberg, bedeutend niebriger als Liebenftein gelegen, bat niemale in Urfunden ber oberfte Stein geheißen. Unter bem "oberften Stein uff Sternberg," von bem im Beisthum von Nieder-Hirzenach Rede, ift ber Saupttburm zu Sternberg gemeint. "Mit biefem Bergichlog," beißt es in ber Amtsbeschreibung, "ift ber furtrierische Dberhofmarschall Reichsfreiberr von Boos ju Balbed und Montfort belieben."

Jungern Urfprunge, benn ber Sternberg, icheint ber Liebenfein, Lewenstein, burch bie von Bolanden erbauet worden zu fein. Die Grafen von Sponheim verpfandeten 1294 und 1298 bie halbe Burg mit bem anftogenden Balb Sagen und einem Biertel ber unterhalb ber Burg belegenen Stadt an bie Schenfen von Sternberg. Diefer Stadt, innerhalb bee Burgfriebens, welche eine andere Urfunde bas suburbium sive civitatem nennt, geschieht noch 1323 Ermahnung. Ronrad Jud von Boppard hatte 1300 ein Drittel ber Burg an fich gebracht. Bon Liebenftein uannten fic amei verschiebene Gefdlechter, jenes ber Schenken und jenes ber Bever, die fich in die Bever von Sternberg und von Lewenftein theilten, baufig auch den eigentlichen Beichlechtenamen gang aufgaben, um fich von Liebenftein allein ju fcreiben. Bemertenswerth ift biefe gleichformige Ausbreitung ber beiben Befchlechter, Beper auf Sternberg und Liebenftein, Schenfen auf Sternberg und Liebenftein; fie tonnte mit ber Sage von ben

i

feinblichen Brubern gusammenbangen. Schenfen von Liebenfieln tommen 1300-1421, Beper von Liebenftein 1359-1492 por. Gutta vom Liebenftein, an Beinrich vom Stein zu Raffau, Ritter, verheurathet, lebte 1300. Werner, Ludwig, Gerhard von Liebenftein verzichten bem Recht, fo fie ju ber Bogtei Sirgenach baben mogen , 1310. Werner Schenf von Liebenftein , Ritter. und Paga, feine Sausfrau werben 1320, und Berner Schent, Ritter, bann Petriffa, feine Sausfrau, 1335 genannt; biefe baben im besagten Jahr ber Abtei Eberbach Sof ju Ramp gemiethet, benfelben ihr Lebenlang ju bewohnen. Dag bie von Boppard herrn Sprart von Lyvenstein geraubt und gebrannt baben, ift ber Gegenstand einer von Erzbifchof Balduin gegen Die Stadt erbobenen Rlage. Gerbard von Liebenftein, Schultbeif au Boppard, wird 1331 genannt. Abelheid mar an Friedrich von Langenau verbeuratbet 1350. Johann von Liebenftein. Ritter, reverfirt fich von wegen eines Burglebens auf Stolzenfele. 1352. Gerhard und Binand, Ritter, bann Siegfried Gebrüder tommen 1358 por. Ibre Schwester Ria mar an Gifelbrecht Bromfer von Rudesheim verheurathet. Gerhard und Binand lebten noch 1377. Berner ber Aeltere, Ritter, 1361. Winand und Lifa, feine Sausfrau, geben 1367 ein Gut ju Lorch an bas Rlofter Cberbach ju ihrem Seelenheil auf und befreien es "von amen Antfogeln, fo mir In ferlich ichuldig maren von eime Acer por bem Rubenader; boch bag wir Ine alle Jar, ale lang er lebt, ein par großer Santichuch unfere Lebers geben follen und nit langer." Lifa lebte noch 1379, ihr herr ftarb 1385, und bas von ibm beseffene Mannleben verlieb Erzbischof Abolf L von Maing an Silger von Langenau. Eberhard von Liebenftein. Ritter, lebte 1370; feine Tochter Gutta war an Dieter pon Rrommenau verheurathet; als feine Bettern werben Peter und Einolf genannt. Werner war mit Mega von Schoned, ber Wittwe von Emmerich Borngag von Lorch, die noch 1397 bei Leben, Elfe an Eberhard von der Arfen verheurathet. Winand von Liebenstein, Ritter, fommt 1377 und 1386 por. Johann ber Alte und Enolf, Ritter. Eberhard und Sophie, Cheleute. Gerhard und Friedrich, Gebrüder, 1393. Werner,

Ritter, 1394. Friedrich, 1407, geftorben um bas 3. 1415; 1416 fommt feine Bittive Deta vor. Butta von Schoned, Bernere bes Schenfen von Liebenftein Bittme und ibr Sobn Jobann 1414. Seinrich Beper von Liebenftein enthielt 1362 auf Liebenftein ben Erzbifchof Gerlach von Maing, mabrent biefer in eine gebbe mit bem Grafen von Naffau verwickelt. Bur Bergeltung gab ber Erzbischof an jenen Beinrich einen Bofbienft. biefem Beranlaffung, abwechselnd in Maing, ober auch in Lord zu wohnen. Saus, Sof und Guter in Lord batte er mit Elfe Grens von Lord erbeurathet, und bafelbft ift er 1367 mit Tod abgegangen. Auch die von Senbeim werden 1370 als Bemeiner auf Liebenftein genannt. Die Schenfen von Liebenftein erloiden 1423, und Raffau-Saarbruden, ber Lebensberrlichfeit ber Grafen von Sponbeim-Bolanden Erbe, belebnte 1427 bie von Liebenflein mit einem Theil ber Burg, mabrend ein anberer an Johann von Thorne vergeben wurde. Johanns Gobn, Engelbrecht von Thorne, bat bas leben aufgefagt, 1482, und es murbe 1495 benen von Muberebach, 1532-1616 benen von Stein gereicht. Johann Bolfgang von Liebenftein, ber mit Beronica von Sidingen verheurathet, erfaufte ben Jacobsberg am 2. Aug. 1599. Sein Sohn Chriftoph von Liebenftein, beffen Bb. 4. S. 526-539 vielfältig gebacht, ift ale bee Beichlechtes letter Mann 1637 in einem Gefecht mit ben Raiferlichen geblieben. Das vermannte Leben, ber verfallene Liebenftein und ber Sof Liebened wurden an ben Maingischen Oberhofmeifter Gerbarb von Balbenburg genannt Schenkern, und auf Erlofden auch Diefer Kamilie an den Geheimrath von Preufchen vergeben. In bem Burabering baben bie von Breufden ein Sofbaus. Die bagu geborigen Beinberge, bis beinabe gu ber Rlofterfirche von Bornbofen reichend, tragen einen febr ausgezeichneten weißen Bein, in seinen wesentlichften Eigenschaften bem beften bes Boyparder Sammes vergleichbar, in ber Saltbarfeit ibn übertreffend. Laut ber Bopparder Amtebeschreibung geboren zu Liebenftein 17,539 Stod Bingert, aud Aderland, Biefe und Bufde.

## Restert, Chrenthal, Wellmich, Nochern, Patersberg.

Immer bichter fcbließt bas Bebirge bem Rhein fich an, faum läßt er Raum fur bas Dorf Rieder-Reftert, mit feiner feineswegs, wie boch aller Orten ju lefen, gerftorten Pfarrfirche ju St. Georgen. In ber großen Babl ber an bie Abtei Ruld gemachten Schenfungen befindet fich auch eine von land und Leuten zu Reftring am Rhein. Bier Bingerte zu Reftene, von Lambert von Bellmich erfauft, verschenfte Erzbischof Bruno an bas Sospital ju Coblenz, 1110. Um 1190 trugen bie Berren von Bolanden von dem Sochfift Worms zu Leben ben Zehnten zu Reftert und auf bem Berg, womit die Grafen von Sponheim 1380, und 1453 bie von Raffau-Saarbruden bie Bets von Boppard belehnt haben. Spater tam er an bie von Liebenftein, und nach biefen an bie von Balbenburg genannt Schenkern. In altern Beiten batte ber Drt nur eine Capelle, bem b. Bartholomaus geweibet, famt zwei Rebengltaren. Auch ein hospifal befand fic dafelbft. Die heutige Pfarrei Reftert begreift außer Nieber-Reffert auch bas bamit eine Gemeinbe bilbenbe Dber-Reffert, bann bie in weiterm Abstand vom Rhein belegenen Filiale Dablbeim und Prath, überhaupt eine Boltomenge von 1488 Ropfen. Dber-Reftert auf der Bobe, von bem Pfarrort eine fleine balbe Stunde abgelegen, gablte 1786 nur 5 Saushaltungen, worunter die beiben Sofbeftanber bes von Schenfern und zwei andere ber Propfiei Sirgenach einbegriffen. Bufammen entbielten bie beiben Reftert in 78 Saufern 85 Familien, gegenwartig 752 Seelen. In Aderland befagen fie 379, an Wiefen 53 Morgen, dann 348,493 Stod Bingert. "Die Gemeinde bat gureichende Balbungen und Pfablheden, find aber nicht gemeffen. Den großen Fruchtzehnten giebet von Schendern, ben Beinzehnten berfelbe und Br. von Pfeil in gleiche Theile. Den fleinen Beinzehnten beziehen Serenissimus Elect. Trev., bas Stift St. Boar, ber Landgraf von Seffen , bas hospital ju Boppard und bas Martinsfift ju Borms. Den Blutzehnten ziehet Gr. von Schendern, ben Reubruch ober Movalgebnten ber zeitliche Pfarrer, ben Behnten von Schoten und Sulfenfruchten ber v. Schendern. Dbft wirb nicht verzehntet. Die Kirche bauen und unterhalten die decimatores majores. Die Propsei Hirzenach besitzt in der Gemark 11,500 Weinstöck, 117 Morgen Ackerland, 7 Morgen 84 Ruthen Wiesen und etwas Waldung. Freihr. v. Schendern besitzt 104 Morgen 82 Ruthen Ackerland, 2 Morgen 154 Ruthen Wiesen; hatte etwas Waldungen, welche aber ausgerottet sind. Der v. Schenderische Heine, eine Mühle zu treiben unfähige, doch nicht ganz austrocknende Bäche: 1) 500 Schritte unterhalb des Orts die Georgenbach, entspringet in der Gemarke; 2) eine kleine Viertelsstund unter dem Ort, zwischen diesem und Vornhosen die Werschsbach, dei Lüdershausen entspringend; 3) eine kleine Viertelstunde oberhalb Kestert, die sogenannte Pudelsbach, entspringet bei Prath. Alle drei sließen nach vollendetem kurzen Lauf von etwa einer Stunde in den Rhein."

Bon Reftert nach Chrenthal, ebenfalls bicht am Rhein, gablt man 1/, Stunde Begs, indem ber Rhein von Bellmich abwarts, in einem nach ber Bestseite gedehnten Bogen fich wieber gegen Norben wendet und einen iconen, von Boben umichloffenen Golf bildet. Das freundliche Infelden zwischen Reftert und Ehrenthal gebort bem linten Rheinufer an, nach Birgenach. "Ehrenthal ift ale Rilial ber Pfarr Bellmich, im politischen und Civilverhaltniß aber bem Amt und Stadtbezirk Boppard zugetheilt. Der Ort ift flein, gablt 17 Saufer, bat ein Gemeinde-Badbaus und eine Capelle, welche ein zeitlicher Rurfurft von Trier bauet und unterbaltet. Die Gemeinde besteht aus 20 Familien (113 Menschen im 3. 1854), der Ort bat nur 5 Morgen Aderland, einen fleinen gemeinen Wiefenwaasem, an Baldung ein fleines folechtes Bergfind. In ber Gemardung find begutert 1) Rur-Trier. Befiget ein Sofbaus, 20,477 Stod Wingert, ben Frucht-, Bein-, Schotenund Sulfenfrüchten-Behnten, 40 Ruthen Gartenland. 2) Das Rlofter Schonau bat 40 Ruthen Gartenfeld, 9132 Stod Wingert. Bat auch einen Berichtstag zu halten, Schugen anzusegen. 3) Braf pon ber Leven und Kreiberr von Stein befigen 3391 Stod Wingert.

"In dem Gemarchezirk bieses Orts, oben im Rheingebirg, seind 3 Stollen und bas Steigerhaus ober Erzkammer bes

amischen benen boben Ruren Trier und Pfalz nun gemeinschaftlichen blei- und filherhaltigen Ehrenthaler und Sachsenhauser Beramerts. Der Sachsenbaufer Sof liegt eine balbe Stunde vom Rhein ab, ift von benen Grenzen bes Amtes Boppard und Bellmich rundum gang eingeschloffen, und geboret bem abelichen Frauenklofter Marienberg bei Boppard ju. Diefer Sof mit feinem Bezirf an Aderland und Balbungen ift rundum abgefteint. gebort unter Rurpfälgische Landesbobeit, und jum Dorfgericht Solzfeld , Rurpfalzischen Dberamte Bacharach , auf ber linten Seite bes Rheins. 3m 3. 1760 murben im Sachsenhaufer Sofbezirt und in ber Chrenthaler Gemard reichhaltige Erzabern entbedt und ift nun ein reichbaltiges Silber- und Bleibergwerf bafelbft, bie gute hoffnung genannt, welches nunmehro in Rudficht bes Beramerfregale, Freiftamm und Rebnten amifden benen boben Ruren gemeinschaftlich ift. In bem am 25. Nov. 1772 abgeschloffenen Bertrag murbe festgefest, bag Rurpfalg bas unterirbifche bes Sachsenhauser hofbegirte, und Rurtrier bas unterirbifde in- ber Chrenthaler Gemardung bis an ben Rhein, fodann bas unterirdifche hinter ber Sachfenhäufer Sofgrenze von 400 Rutben Strede auf benen Erggangen, wie folche aus bem Sachsenbaufer Sofbegirt aus-, und ine Rurtrierifche einftreichen, aum gemeinschaftlichen Bergwertsbezirf zugegeben babe. Debr als 100 Arbeiter werben bei diefem Bergbau von einer Privatgewerfichaft beschäftigt. Die jabrliche Ausbeute betragt über 12,000 Florin; Die Schmelgbutte ift ju Braubach, im Darmflabtischen, bas Vochwerf aber an ber Bellmicher Bach. in ber Bemarde bes Beffen-Rheinfelfifden Dorfs Beiber, gleich bei ber Grenze bes Amts Wellmich." Einige Nachrichten aus neuerer Beit von bem Ertrage ber Guten Soffnung find Bb. 4. S. 519 mitgetheilt; es bangen bavon ab bie in ben Gemarfungen von Brath, Dablbeim und Ebrentbal belegenen Gruben Dabden. fprung, Anabenfprung und Meuerfund.

In der Tiefe ift es von Shrenthal nach Wellmich kaum eine halbe Stunde. "Wellmich liegt theils am Ufer des Rheins hin, theils ins Thal hinein zwischen zwei Bergen, und grenzet gegen Nord an ben Sachsenhäuser Hof, gegen Oft an die heffen-

Rheinfelfifche Orte Beiber und Rochern, und gegen Guboft an bie Gemarde ber Stadt St. Goar. Die Grenzen find fonft richtig, auffer mit ber heffischen Gemeind Rochern vom Rautenftede bis auf den Refeler Ropf. Der Rleden bestehet in 78 Kamilien und 5 fubifden Schutgenoffen - Saushaltungen , bann 71 Baufern, nebft benen Rublen, Pfarrs, Souls, Gemeindes und Birtens baufern. Durch Bellmich fließet bie Bellmicher Bach und gleich por bem Drt gegen Subweft in ben Rhein; Die Bach bat zwei Urquellen, ein Theil fommt von Often aus bem heffischen und entspringet bei benen Potafchofen, bem Freiherrn von Balbenburg-Schendern geborig. Dies ift die fogenannte Beiberer Bad, an welcher eine Stunde von Bellmich auf Beffen-Rheinfelfischem territorio, Beiberer Gemarde, bas Doch- und Baschwerf bes Chreuthaler und Sachsenhäuser gemeinschaftlichen Bergwerts fteben. Der andere Buffug ber Bache fommt linfer Sand aus Nord von dem Bellmider Amtsort Dablbeim ber und beißet die Dablbeimer Bache. Beide Bache vereinigen fich bei ber Theisenmuble, 1 Stunde oberhalb Bellmich, und bei ber Bereinigung erhaltet die Bache ben Ramen Bellmicher Bach. Diefe Bache ift nun fo machtig, daß immer vor eine Dahlmuble Gangwaffer genug ba ift, und bie Bache nie austrodnet. Un biefer Bach fteben auf furtrierischem territorio 8 Mabimublen, und ift bie Bache jugleich die Grenzscheidung mit Beffen Rheinfels, und awar von der Theisenmühl an, wo auch das Bopparder Amt fcheibet, bis an ben Berg Raberich, eine ftarfe Biertelftunbe oberbalb Bellmid.

"Auf dem Berg dicht hinter Wellmich liegt das alte, zerftörte und ganz unbewohnte Bergschloß Theurenburg, oder Thurnberg. Diese Burg gehöret ans Kurfürstenthum Trier, den Burgbann hat ein zeitlicher Amtmann zu Boppard in Rugung. Der Burgbann enthaltet an Grabstüden und Aderland 3 Morgen, ein Biesenstüd oberhalb Wellmich, etwas heden von gar geringem Werth, und einen Wingert von 1470 Stöden, auch exercirt der Amtmann im Burgfrieden die Jagd. Die Gemarkung enthaltet 1) Aderland 55 Morgen, aber die hessische Gemeindsgliedere zu Rochern besigen auf dem Gebirge hinter dem Schloß alle Feld-

auter, und diefe find nicht im Grundbuch befindlich. 2) Biefen 19 Morgen, 3) an Bilbland 8 Morgen, 4) an Beinfloden 196,442. Balbung ift gering, in Bergen und nicht gemeffen. Ausgemarden find und besigen an Gutern : 1) Abtei Marienberg. 11 Morgen Aderland und ein Stud Bald. 2) Abtei Dberwerth, Aderland 3 Ruthen 27 Soub, Bilbland 66 Ruthen, Rebftode 3350. 3) Berr von Stein, Aderland 8 Morgen 953/4 Ruthen, Rebftode 2204. 4) Graf von Neffelrobe, Beinftod 6016, Biefen 1181/4 Ruthen, Wildland 103 Ruthen. 5) Landgraf von Beffen-Rheinfels Beinftod 7195. 6) Stift gu St. Goar, Beinftod 11,139. 7) Die Propftei Birgenach, Beinftod 247. Den Frucht= und Beinzehnten haben zu beziehen Rurtrier auf benen Gutern ber Abtei Marienberg und bes herren von Stein, auch in etlichen Studen bes Landgrafen von Beffen-Mheinfels und bes Stiftes zu St. Goar. Beibe lettere gieben aber auf etlichen Studen auch ben Bebnten. Noval ift noch nie gegeben worden. Refte Mauerfleine gibt es in der Gemarde, Sand und Quadersteine, Ralf und Steinfohlen, und außer Bleierzen fonft nichts. Die Pfarrfirche (ju St. Martin) bauet und unterhaltet Rurtrier, Pfarr- und Schulhaus aber bas Rirchfviel. Den Pfarrer besoldet Rurtrier, ben Schullebrer aber bas Rirdfpiel."

Einen Mansus zu Walmichi im Einrich, in ber Grafschaft Bertholds, schenkte Kaiser heinrich III. im J. 1042 seinem Capellan Abelger. Lambert von Walemiche, ein Freier, verstaufte an Erzbischof Bruno acht Weinberge, vier in Wellmich gelegen, womit ber Erzbischof sein hospital in Coblenz botirte, 1110. An dieses hospital vergabte Windolt von Walemich sein in Wellmich gelegenes Gehöste, mit einem ganzen Mansus, zwei Wingerten und drei Mancipien. Erzbischof Boemund II. von Trier ließ durch Raiser Karl IV. seine neue burgliche Bauten St. Petersberg und St. Petersed über Wellmich bestätigen; "als fern die seint begriffen in herrschaft und auf Aigenthum des Stifts von Trier, und noch begriffen werden; und dazu geben wir von sondern Gnaden dem Erzbischof, seinen Nachkommen und dem Stift von Trier, daß sie Wege und Stege zu Urbar und Gelegenheit besagter zweier Festen machen und begreifen,

und baf fie ben Thal zu Wellmich mit neuen Thurmen, Pforten und andern Kestungen und Kreibeit als andere bes Stifts von Trier Stadte baint, ju einer Stadtfesten machen und begreifen, mit einem Bochenmarft bafelbft; und bargu bag fie ju Urbar ber Reften und bes Thale ju Bellmich genießen und Uebung haben aller Balbe, Buiche, Berg, Thalen, Gefülbe, Baffer, Beibe, Strafen und Weg, die ber Gemeinden von Boppard, Sirgenad, Ramp, Ludersbaufen, Brath und Dablbeim genießen und gebrauchen." Diefer faiferliche Gnabenbrief ift vom 27. Dec. 1357, ber Ort Wellmich war also schon bamale Trierisch, wie fich bas ferner aus zwei andern Urfunden ergibt. In ber einen, Sonntag nach Mariengeburt 1356, verfauft Sigfried von Lügelcobleng, ein wohlgeborner Rnecht, an den Erzbischof feine Rechte und Guter au Wellmich, in ber andern, vom 28. Sept. 1356 wird Dietrich Dul von St. Goar von neuem bes Erzbischofs Boemund II. Burgmann auf Belmich. Am 9. April 1358 verfaufen Graf Adolf I. von Naffau-Ibftein und feine Gemablin Margaretha "all unfer Gut, Bogtei, Rugen, Berricaft, Mannichaft, Leute, Recht und Gult, von febem Saus ein Kaftnachtbubn, von 22 Sofftatten bas Befthaupt", an Erzbischof Boemund, ber am 21. Mai 1358 bem Grafen, fatt bes, bedungenen Raufgelbes pon 1500 Gulben einen großen Turnos am Boll zu Bopparb für bie Dauer von 4 Jahren anweifet. Bon ben Feftungewerten, mit welchen Boemund feine neue Stadt umgab, find noch einige Ueberbleibsel vorhanden. Die icone Pfarrfirche, ju St. Martin, bat einen alten, febr feften und boben Thurm. Das Vatronatrecht über bieselbe übten bie Grafen von Birnenburg, und bat auf bes Grafen Philipp von Birnenburg Ansuchen Erzbischof Johann IL bie Pfarrei Bellmich und bas Personat ju Beiler ber Rirche ju Monreal incorporirt, 18. Jun. 1477. Unter Beiler ift bas proteftantifche Pfarrborf Beper, vormale Filial von Bellmich, nicht ju verfteben, wie fich aus bem Umftand ergibt, bag ber Ergbischof bie Incorporation mit bem guten Willen ber Archibigcone, tit. S. Lubentii und S. Castoris, »in quorum archidiaconatibus dicti pastoria et personatus siti sunt, « vornahm. In das Amt Bells mich geborten nur noch Prath, Dahlbeim, bann auf bem linfen

Rheinufer Nieder-Sirzenach und Rheinbay, und ftand baffelbe mit dem Amt Boppard unter gemeinfamer Berwaltung.

Der Burg ob Bellmich Erbauer, ber Trierische Ergbischof Boemund II. von ber Saarbruden, galt vorbem ale ein Graf von Saarbruden, es hat fich jedoch in ber neuern Zeit ergeben, baß für ibn, für bas Beichlecht von Ettenborf, bem er entfproffen, Saarbruden nur ein Befigtitel. Ettenborf liegt im Rieberelfag, füdlich von Pfaffenbofen. Kriedrich von Ettenborf tommt in einer Urfunde von 1163 ale Beuge por. Cherbard von Ettenborf war mit ber Stadt Strafburg ju Febbe gerathen, und es vermittelten Graf Sugo von Lugelftein und Beinrich von-Lichtenberg 1264 Baffenftillftand fur bie Dauer von zwei Monaten. mag fich aber erneuert haben, benn 1267 wurde abermale Baffenftillftand für einige Monate eingegangen zwischen ber Stadt und ben Berren Friedrich und Cherbard von Ettenborf. Friedrichs Sohne, Beinrich und Reinhard baben 1302 ben Schultheiß gu Strafburg, Nicolaus Born mit bem herrenhof ju Gerolzheim und einem Antheil Bebnien bafelbft belebnt. Friedrich von Ettenborf erhielt 1328, gegen ein Darleben von 160 Mark, von bem Bifchof von Strafburg die Dorfer Benbenbeim und Rriegesbeim. Reinbolden von Ettendorf nennt Beinrich von Rledenftein 1362 "minen gnedigen Juncheren, Juncheren Reinbold von Ettenborf, Berren ju Sobenfele." Die Rledenftein befagen Rugenhaufen als berer von Ettendorf Leben. Bereits 1293 hatte Friedrich von Ettenborf aus feiner Burg Sobenfels eine Urfunde batirt, und wird biefelbe , famt ben Sofen in Dambad und Berftein und ben Leuten jenfeits ber Breufc, ale ein Leben, welches bie von Ettendorf von ber Rirche ju Strafburg empfangen, genannt. 3m 3. 1369 befennt Reymboldus de Aytendorff, Berr in Sobenfele, von ben Bergogen von Lothringen gu leben gu tragen, wie auch feine Boreltern gethan, 1? was ber berr von Aledenftein ber Alte von mir zu Afterleben bat, 2? was fr. Eberlin von Freundeberg , und 3º fr. heinrich von Faltenftein von mir empfängt, 4º Langen-Sulgbach, mit Bubeborungen, wie ich fie benen von Binnftein reiche, Bann und Gericht, boch und nieder, 5? Frofdweiler, Dorf, famt boben und niedern Berichten,

6. Korftheim, Dorf, 7. bas Subgericht in Nieberbronn, 8. bas balbe Dorf Offweiler, 9? Groß-Steinhausen, Dorf, u. f. w. 3m 3. 1385 verspricht Boemund von Ettendorf auf Sobenfele, bie Dorfer Groß- und Rlein-Steinbaufen, welche er mit bes Bergoge Johann von Lothringen Bewilligung an Albert von Ameibruden um 200 Gulben verpfandet bat, in ben nachften zwei Jahren zu lofen. 3m 3. 1388 befennen Goffelin von Ragened und Birich von Berftetten, Sugos Sobn, bag fie bas Patronatrecht au Gebolebeim "von bem edlen unferm gnabigen Berrn, Berrn Boymond von Ettendorff, Berr ju Sobenfeile", ju Leben tragen. Bon biefem Boemund werden 1398 Beinrich Edbrecht von Durdbeim , Ritter , mit ben Dorfern Groß- und Rlein-Steinhaufen, und 1403 Berr Arnold von Sirf mit den balben Dorfern Lutmeiler, Boffmeiler und Zeisweiler belebnt. 3m 3. 1407 überließ Runo ber Baftarb von Ettenborf, mit Billen Berrn Boemunbe, als welcher ibn mit bem burch Ableben Anselms von Ragened beimgefallenen Leben begnabigt batte, baffelbe an bie Born. Diefe murben fodann 1444 von bem Bifchof von Strafburg, als bem oberften Lebensberren belehnt, daß mithin berer- von Ettens borf Gefchlecht zwischen 1407 und 1444 erlofden fein wird. Sie führten gulet ein vierfeldiges Bappen, 1. und 4. ein fdwarzes Andreasfreuz, 2. und 3. ein rother Abler.

Das Andreaskreuz, und darüber einen Turnierkragen, als einer jüngern Linie Abzeichen, führten auch die von Ettendorf mit dem Beinamen von der Saarbrüden, als welcher sich auf den Besit eines Burghauses bezieht. Ruprecht von der Saarbrüden, Dompropst zu Trier, wird 1329 genannt. Er mag der Oheim sein Boemunds von der Saarbrüden, der 1318—1353 als Oberschorbischof zu Trier vorsommt, im J. 1353 alsolche Pfründe mit dem Archidiaconat tit. S. Lubentii vertauschte, und 1354 des Aurfürsten Balduin Nachfolger wurde. Dieses Bruder Joseit von Saarbrüden wird 1336 genannt. Arnold von Saarbrüden, Oberschorbischof zu Trier, starb 1379. Ruprecht von Saarbrüden wurde als Chorbischof, tit. S. Castoris, vereibet den 21. Januar 1357 m. T. und starb 1380. Ruprecht von der Saarbrüden, Dompropst zu Trier 1370, starb 1385; ich wage es nicht zu

bestimmen, ob er, ober ber andere Ruprecht jener Domfanger au Trier, welcher am 17. Aug. 1354 verspricht, an ben für feine Lebtage von Erzbischof Balbuin ihm eingeraumten Dorfern Metternich und Mublfelb feines erblichen Rechtes fic anzumagen, bagegen bie Feste Schwarzenburg bei Lodweiler, welcher bie besagten Dörfer auchetbeilt, in Bau und Bermabrung au balten. Den Dompropft Ruprecht von Saarbrud nennt Irmgarb von Saarbrud, bes Burggrafen Ludwig von Sammerftein Sausfrau (1356), ihren lieben Better, und fpricht fie jugleich von ihrem Bruber Arnold von Saarbrud. Reimbold von Saarbruden, Ritter, erhalt von Erzbischof Boemund II. feinen Leben zu Befferung, jabrlich 10 Bulben, 20. Febr. 1358 m. T. Jofried von Saarbruden, Ritter, wird bes nämlichen Ergbischofe Diener und helfer gegen Lothringen, 3. April 1360. Die vielen geiftlichen Berren mogen wohl ber Linie in Saarbruden frubzeitiges Erlofchen verschulden, fcon am 9. Febr. 1375 beißt es: "Ich Boemund von Ebenborff Berre zu Soenfels tun fund allen Luden bag ich uff ben Fritach nach unser Frouwen Lichtes miffen Dage zu Sarbruden quam und mute und gefan an ben edeln hern mynen herrn Graven Johan von Sarbruden herrn au Commercy und Bottillier au Frandreich bag er mir wolbe liben Lebene die mich dundet die ich ju Lebene von ime baben folle. Do überquam ich mit myme vorgenanten Berren als bienach geschrieben ftet, bag er mir leich mag er mir burch Rechte foulbich were ju liben und liben folte burch Recht." Roch im 3. 1400 wird Boemund von Ebenborf unter ben Lebenleuten ber Graffdaft Saarbruden aufgeführt.

In Jahren vorgerudt, wurde Boemund von der Saarbruden, ber Archidiacon tit. S. Lubentii, durch der Collegen einstimmige Bahl an des h. Matthias Tag 1354 zum Nachfolger des am 21. Januar verstorbenen Erzbischofs Balduin erkieset, und hat das Domcapitel am 26. März des Erwählten Bestätigung nachgesucht, zugleich von dem geringen Nachlaß des verlebten Erzbischofs Bericht erstattend. Am 10. Sept. 1354 bestellte Boemund zu seinem Weihbischof den Episcopus Acchonensis, Nicolaus von Arle, der in der gleichen Würde dem Erzbischof Balduin zur

Seite gestanden. Um 24. Sept. einigte fich Boemund mit ben beiben andern geiftlichen Rurfürften um einen Landfrieden für 10 3abre, 4 Meilen weit auf ein jedes ber beiden Rheinufer fich ausbehnend, und von ber Steinbrude über Maing bie Berg unter Reug reichend. Simon, Deifter Jacobs Sobn, der Judenarzt gu Trier, reversirt fich gelegentlich feiner Aufnahme in bes Rurfürften Sout und Schirm, bei feiner jubifden Ge, mit feiner aratlichen Runft bem Rurfürften und feinem Sofgefinde zu bienen, mogegen er 8 Jahre lang eines Saufes in ber Jubengaffe gu Trier genießen - foll, 18. Oct. 1354. Fortwährend meldeten fich Rachbarn und Entferntere um die Aufnahme in den Trierifchen Lebensverband, was wohl hauptfachlich bem Einbrud, burch Balbuins Regiment binterlaffen, juguidreiben fein wird. Gleidwie durch Erwerbung neuer Lebenleute Boemund fich ftarfte, fo bat er auch in anderer Beise bas Intereffe bes Rurfürstenthums zu fordern, nicht unter-In dem Bertrag vom 24. Jul. 1355 verzichtet Graf Johann II. von Saarbruden auf alle Anforderung zu ben Kesten St. Benbel, Bliescastel, Saarftein. Am 18. Febr. 1356 wies Boemund dem Canonicus ju St. Alorin, Beinrich von Befel, bas Judenspital in Coblenz zu einer Wohnung an.

In daffelbe Jahr fällt des Rurfürften Rebde mit Graf Johann III von Sponbeim in Starfenburg. Gie waren wegen einiger burglichen Bauten gu. Streit gefommen, Die unmittelbare Beranlaffung jur Rebbe gab jeboch bes Grafen Bruber, burch ben Berfuch, fic ber Propftei Munftermaifeld ju bemächtigen. Deren entfeste ibn ber Ergbifchof, um fie an Johann Bube von Singig au vergeben. Sochlich entruftet, ließ Graf Johann ibm abfagen, und folgte, wie gewöhnlich von Raub und Brand begleitet, eine erbitterte Rebbe, welche ber Graf benugte, um ju Enfirch einen neuen Mofelgoll, auch am Juge ber Starfenburg Feftungewerfe anzulegen. Der betagte Erzbischof fab fich genothigt, in Perfon auszuziehen. Die ber Mofelichifffahrt hinderlichen Bauten wurden genommen und bie auf ben Grund geschleift, bann führte Boemund fein Bolt ben hunderuden binan. In ber Schlacht, unweit Rirdberg geliefert, murben Graf Beinrich von Sponbeim, ber Propft zu Munftermaifeld, die herren von Sobenfels, Beinrich und Dietrich, 40 andere Edele seine Gesangene. Schon am 22. Juni versöhnte sich Graf Heinrich mit dem Erzbischof, mit dessen Bruder, dem Propst zu St. Paulin, und mit heinrich Buttun, dem Schultheißen zu Trier. Die Gebrüder von Hohensels und ihre 38 Schicksalsgenossen schwuren unter demselben Datum Urfehde. Am 29. Jul. fam auch Bergleich und Sühne mit Graf Johann von Sponheim zu Stande. Den 3. Juni hatte Dietrich von Daun, Domherr zu Trier, sich gegen den Erzbischof fünstigen "päfflichen" Berhaltens reversirt, nachdem er vorher zu mancherlei Klagen Anlaß gegeben, wie er denn einen Collegen, den Domcapitular Herbrand von Tifferdingen, geschlagen und gesangen gehalten hat.

Die Svonbeimische Kebbe war faum gefühnet und icon trat ein neuer Keind in die Schranfen. Arnold von Blanfenbeim, der Propft zu St. Servatien binnen Maaftricht, icabigte in aller Beife bas Ergftift und beffen Berbundete, namentlich die Stadt Trier, welcher jeboch Boemund großmuthig Entschädigung zugeftand, nachdem in ehrenhafter Beife bie Fehbe ausgefochten. Sept. 1356 quittirte Papft Innocentius VI. über 14,200 Gulben, als ben Nachlag bes Erzbifchofe Balbuin, und murbe eine weitere Forderung von 25,800 Gulden dem Erzflift zu Gute nieder-Um 5. Nov. 1356 .reversiren sich gegen Rurfürft Boemund Frig von Schmidtburg und beffen Sausfrau Loreta, Friedrichs von Duren Schwester, von wegen bes an Frau Loreta verliebenen Dberften Schenkenamtes ju Trier. Durch fieben verschiedene Urfunden , d. d. Det, 13. Dec. 1356 , bestätigte Raifer Rarl IV. bem Rurfürften feinen Untbeil an bem Beleit ju Limburg, besgleichen bie Erhebung eines Beleitsgelbes ju Mofelfern am Kabr, und ju Liefer, bas Freihaingericht ju Pold und bas Recht, Juden zu halten; es wurde ferner dem Rurfürften erlaubt bie. Coblenger Deffe, bisber im September ihren Anfang nehmend, in die britte Boche nach Oftern zu verlegen, endlich bem Erzftift die Lebenschaft ber Burg Schoned und jene ber Burg Daun jufamt ber Bogtei bes Crover Reichs jugewenbet. Um 5. Januar 1356 m. T. bat Boemund ben Lothringischen Laudfrieden beschworen. Am 12. Marg 1356 m. T. verlieb er

an Johann von Rempte, ben Propft zu Merzig, fur bie Dauer von 9 Jahren, einen baselbft belegenen Ramy, unter ber Bebingung, die Salfte bavon mit Gartenerbfen zu bepfianzen. Um 27. Jul. 1357 folog Boemund mit Graf Johann III. von Sponbeim ein Abkommen, "um Friede Lebens willen unfer und unfer Untertbanen au beiben Seiten". Um 12. Sept. 1357 verfprechen Ronrad von Schoned, Bilbelm von Orley, Ritter, und fein Bruder Johann, Domberr ju Erier, baff, wenn außer ben bieber vorgefommenen Judenschuldbriefen ihrer Dheime, ber Gebruber Ronrad und Beinrich von Eich, fich beren noch weiter porfinden follten, fie auch bavon ben Betrag an ben Rurfürften entrichten Bom 10. Dec. 1357 ift bes Rurfürften Gubne mit Johann bem Rheingrafen und Bilbgrafen ju Daun, worin biefer allem Anfpruch zu Schmidtburg entsagt und Bindesheim und bie Guter ju Sobernheim ale Trierifches Leben anerkennt. Am 21. Januar 1357 m. T. verglich fich ber Rurfürft mit Wenceslaus von Bohmen Bergog von Luxemburg megen aller Anspruche und Irrungen, gleichwie in einer zweiten Urfunde von bemfelben Datum beibe Fürften fich gegenfeitig Frieben und Freundschaft jufagten. Um 22. Marg 1357 folog ber Rurfurft Frieden mit Gerhard Bogt von Sunolstein, und am 22. Juni 1358 murbe bie bis dabin mit benen von Montclar geführte Rebbe burch Bertrag abgethan. 2m 30. Dai 1358 erließ Boemund, auf Ersuchen bes Raisers Rarl IV. und bes Bischofs von Alba ber Rarthause auf bem Beatusberg bei Cobleng alle Schuld und Borfouffe, mit benen fie bem Erzbifchof Balduin verpflichtet gewesen. Am 13. April 1359 wird ihm von Raifer Rarl IV. vergonnt, Bebufe bes Baues und ber Unterhaltung ber Mofelbrude gu Cobleng 66 Jahre lang auf berfelben einen Boll gu erheben, beffen Tarif Boemund feboch am 28. Juni n. 3. herabsette, und zugleich versprach, nach Berlauf ber 66 Jahre ben Boll gang aufzugeben, es fei bann, bag bie Brude gerftort werbe. Bu Capellen unter Stolzenfels ichloß er am 2. Mai 1359 Frieden mit ben Gemeinern ber Burg Langenau, nachbem er bie von ihnen, ber Trierischen Rirche jum Rachtbeil erbaute Burg Reuen- ober Soben-Langenau genommen und bem Boben gleich gemacht batte.

Am 31. Oct. 1359 ging Boemund bas Banbfriedens-Banbnig ein mit Bengel von Bobmen, Bergog von guremburg fur bie Länder zwischen Rhein und Maas, am 3. Rov. 1359 errichtete er auf feine Lebenszeit und ein Jahr barüber ein Bundnig mit Robann von Bolden ober Boulav. Dergleichen Bundniffe mogen fest jumal bem Erzbischof nothwendig geworben fein , nachbem vielfältig bie Rachbarn bedacht, fein bulflofes Alter fic ju Ruse ju machen. Pfalggraf Ruprecht legte auf bem Roftein bei Caub eine Refte an, bie vorall ber Stadt Befel verberblich werben fonnte. Boemund nabm feine Unterthanen in Sous und nach langere Beit bindurch fortgefesten Zeindseligfeiten vermittelte Graf Bilbelm von Ragenellenbogen, d. d. auf der Pringbach, Caub gegenüber, 6. San. 1360, einen Stillftand, por beffen Ablauf er, ale erbetener Schiederichter, bem Pfalgrafen auferlegte, ben gu Unrecht beaonnenen Bau einzuftellen. Bedenflicher noch mar die Fehde mit Lothringen und mit Philipp von Jenburg bem Berren gu Grenzau, ber von feiner Burg Gretenstein aus (Bb. 3. G. 655 -656) ber gangen gabngegend ein Schreden geworben. Durch die vielfältige Feindschaft beunruhigt, den Jahren erliegend und bem Bipperlein, empfand Boemund bas Bedurfnig, eines Rachfolgere fich zu verfichern, ber in ben Sturmen ber Beit bem Erzftift ein ficherer Borftand, ibm felbft eine Laft, welche ferner ju tragen, feine Rrafte nicht erlaubten, abnehme. Sobe Ginficht bat er in ber Babl bes Coabjutors, Runo von Kalfenftein, befundet (vor bem 4. Oct. 1360), ohne barum jeglicher Theilnahme bei ben öffentlichen Angelegenheiten ju entfagen. In ber Subne mit Johann Gube von Singig, errichtet ben 15. Det. 1361, werben ale beffen Gegner aufgeführt Rurfürft Boemund, ber Coabiutor und bie Stadt Munftermaifelb. Gelegentlich feines Aufenthaltes zu Rurnberg, befundet Boemund, 13. Marg 1362. "baß wir burch redlicher, merdlicher Sachen willen, ber wir uns mit anderen unferen Dit-Rurfürften uff unfer Ept erfennet haben, und ber Namen umb funtlichen Bieberbrieft, ber bem beiligen Reich von ben Bernogen von Defterich offt wiederfahren ift, globt haben. und globen auch bem beiligen romifchen Reich, und bargu bem ebrwürdigen Batter in Gott herrn Bilbelm Ergbischoven ju Colne, vor uns in guten Treuen, one Geverbe, by geschwornem Eyde, ben wir daruber zu den heiligen liphafftiglich getan haben, daß wir, ob es zu solchen Schulden queme, daß der allerdurchleuchtigste Fürste und herr herr Carl von Gottes Gnaden Römischer Rapfer, unser lieber gnediger herr stürbe, da Gott vor sy, und die Rure und die Stimme, by der Wall eines Römischen Künigs, eines künsttigen Kapfers in den Zeiten ust den egenanten herzog Ropert den jungen vervallen were, herzogen Rodolphen, herzogen Friderich, herzogen Albrechten und herzogen Lopolden Gebrübere von Desterich, noch ir keinen zu Römischen Künig nennen, kiesen oder suft inde keyne Wieß mit nichte und nimmer inde keynen Zeiten nennen wollen."

Un bemfelben Tage fdrieb Boemund : "Berre von Defterich, lieber Rrund! Der Rapfer bait une und andern unfern Dit-Rurfürften furgelecht, wie bag ber erwurdige Bater in Gote ber Patriarde ju Agley, fulch Miffell, ale zwischen lech und ym gewesen fon, uff unfern Rapfer, und auch uff lech felber gegangen fon, ale ber egenante unfer herr beffelben Unlages mit uweren Brieven umer felbere Sant, mit uweren beimblichen Ingefiegell, und auch mit andern uweren Briven genglich underwifet fei, bie auch für und und andern unfern Dit-Rurfürften uffenberlich gelefen fint, und baf Ir auch ben Patriarden gesichert bait zu brengen uns an Die Geenwortigfeit unfere gnedigen Berrn, und baf 3r vn ba awifchen in uwerer Stad zu Wien befommert habt, und auch in Sute balbet. Des biete wir lech mit rechten Biffe ber anbern unfern Mit-Rurfurften ernftlich, und mit gangem Rleif, bag 3r ben Patriarden, ber bes beiligen Richs gurfte ift, unbefomert und ledig laft, und barumb vor und und unfern Mit-Rurfürften Tage fuchet, wann ber Rayfer umb fuld Gefdicht, als bem Vatriarden und andern bes Riche Fürften von lech wibervaren ift, gerne und willigliche vor und, unfern Mit-Rurfurften, und auch andern bes beiligen Riche Fürften von Uech nemen will, wes in bie Rurfürften und auch bie andern garften weisen." Bon bem Patriarchen von Aquilea, Ludwig von Thurn, geft. 1364 ober 1365, beißt es: "An diefem Berrn bat mehr bas Gemuth ale bas Gewehr gegla nget, und er fich lieber mit Tugend, weder mit dem Schwerte

Am 31. Det. 1359 ging Boemund bas Canbfriedens-Bunbnig ein mit Wenzel von Bobmen, Bergog von Luxemburg fur bie Lander zwischen Rhein und Daas, am 3. Nov. 1359 errichtete er auf seine Lebenszeit und ein Jahr barüber ein Bundnig mit Johann von Bolden ober Boulay. Dergleichen Bunbniffe mogen fest zumal bem Erzbischof nothwendig geworden fein, nachdem vielfältig bie Nachbarn bedacht, fein bulflofes Alter fich ju Ruge ju machen. Pfalzgraf Ruprecht legte auf bem Roftein bei Caub eine Refte an, die vorall der Stadt Befel verberblich werden fonnte. Boemund nahm feine Unterthanen in Sout und nach langere Beit bindurch fortgesetten Reindseligfeiten vermittelte Graf Bilbelm von Ragenellenbogen, d. d. auf ber Pringbach, Caub gegenüber, 6. 3an. 1360, einen Stillftand, por beffen Ablauf er, ale erbetener Schiederichter, bem Pfalggrafen auferlegte, ben ju Unrecht begonnenen Bau einzuftellen. Bebenflicher noch mar bie Rebbe mit Lothringen und mit Philipp von Ifenburg bem herren gu Grenzau, ber von feiner Burg Gretenftein aus (Bb. 3. 6. 655 -656) ber gangen Lahngegend ein Schreden geworben. Durch bie vielfaltige Feindschaft beunruhigt, ben Jahren erliegend und bem Zipperlein, empfand Boemund bas Bedurfnig, eines Nachfolgere fich zu versichern, ber in ben Sturmen ber Beit bem Erzftift ein sicherer Borftand, ibm felbft eine Laft, welche ferner ju tragen, feine Rrafte nicht erlaubten, abnehme. Sobe Ginfict bat er in ber Babl bes Coabjutors, Runo von Kalfenstein. befundet (vor dem 4. Oct. 1360), ohne barum jeglicher Theilnabme bei ben öffentlichen Angelegenheiten zu entsagen. In ber Subne mit Johann Bube von Singig, errichtet ben 15. Det. 1361, werben als beffen Gegner aufgeführt Rurfurft Boemund. ber Coabjutor und die Stadt Munftermaifelb. Gelegentlich feines Aufenthaltes ju Rurnberg, befundet Boemund, 13. Marg 1362, "bag wir burd reblicher, merdlicher Sachen willen, ber mir uns mit anderen unferen Dit-Rurfürften uff unfer Epd erfennet baben. und ben Namen umb funtlichen Bieberdrieft, ber bem beiligen Reich von ben Bergogen von Defterich offt wiederfahren ift, globt baben, und globen auch bem beiligen romifden Reich, und bargu bem ebrwurdigen Batter in Gott Berrn Bilbelm Ersbischoven zu Colne.

vor uns in guten Treuen, one Geverde, by geschwornem Eyde, ben wir daruber zu den heiligen liphastiglich getan haben, daß wir, ob es zu solchen Schulden queme, daß der allerdurchleuchtigste Fürste und herr herr Carl von Gottes Gnaden Römischer Rapser, unser lieber gnediger herr ftürbe, da Gott vor sy, und die Rure und die Stimme, by der Wall eines Kömischen Künigs, eines künstigen Kapsers in den Zeiten uff den egenanten herzog Ropert den jungen vervallen were, herzogen Rodolphen, herzogen Friderich, herzogen Albrechten und herzogen Lopolden Gebrüdere von Desterich, noch ir keinen zu Römischen Künig nennen, kiesen oder suft inde keyne Wieß mit nichte und nimmer inde keynen Zeiten nennen wollen."

An demfelben Tage fdrieb Boemund : "Berre von Defterich, lieber Frund! Der Rapfer bait uns und andern unfern Dit-Rurfürften furgelecht, wie bag ber erwurdige Bater in Gote ber Patriarde ju Agley, fuld Diffell, ale zwifden lech und ym gewesen fon, uff unfern Rapfer, und auch uff Uech felber gegangen fon, ale ber egenante unfer herr beffelben Unlages mit umeren Brieven umer felbere Sant, mit uweren beimblichen Ingefiegell, und auch mit andern uweren Briven genglich underwifet fei, bie auch fur und und andern unfern Dit-Rurfürften uffenberlich gelefen fint, und bag Ir auch ben Patriarden gesichert bait zu brengen uns an bie Geenwortigfeit unfere gnedigen Berrn, und baf 3r yn ba awifden in uwerer Stad zu Wien befommert habt, und auch in Sute halbet. Des biete wir lech mit rechten Biffe ber andern unfern Mit-Rurfurften ernftlich, und mit gangem Rleif, bag 3r ben Patriarden, der bes beiligen Riche gurfte ift, unbefomert und ledig laft, und barumb vor und und unfern Mit-Rurfürften Tage fuchet, wann ber Rapfer umb fuld Geschicht, als bem Patriarden und andern bes Riche Fürften von Uech widervaren ift, gerne und willigliche vor und, unfern Mit-Rurfurften, und auch andern bes beiligen Riche Fürften von Uech nemen will, wes in die Rurfürften und auch bie andern garften weisen." Bon bem Patriarchen von Aquilea, Ludwig von Thurn, geft. 1364 ober 1365, beißt es: "An biefem Beren bat mehr bas Gemuth ale bas Gewehr gegla nget, und er fich lieber mit Tugend, weder mit dem Schwerte

Am 31. Dct. 1359 ging Boemund bas Landfriedens-Bunbnig ein mit Bengel von Bobmen, Bergog von Luremburg fur die Länder zwischen Rhein und Maas, am 3. Nov. 1359 errichtete er auf feine Lebenszeit und ein Jahr barüber ein Bundnif mit Robann von Bolden ober Boulay. Dergleichen Bundniffe mogen fest zumal bem Erzbischof nothwendig geworden fein . nachdem vielfältig bie Rachbarn bedacht, fein bulflofes Alter fic au Rune zu machen. Pfalzgraf Ruprecht legte auf bem Roftein bei Caub eine Refte an, die vorall ber Stadt Befel verberblich werden konnte. Boemund nahm feine Unterthanen in Sout und nach langere Beit bindurch fortgesegten Feindseligfeiten vermittelte Graf Wilbelm von Ratenellenbogen, d. d. auf ber Bringbach, Caub gegenüber, 6. San. 1360, einen Stillftand, por beffen Ablauf er, ale erbetener Schiederichter, bem Pfalgrafen auferlegte, ben gu Unrecht begonnenen Bau einzuftellen. Bedenflicher noch mar bie Rebbe mit Lothringen und mit Philipp von Isenburg bem Berren gu Grenzau, ber von feiner Burg Gretenftein aus (Bb. 3. G. 655 -656) ber gangen Labngegenb ein Schreden geworben. Durch bie vielfältige Reindschaft beunrubigt, ben Jahren erliegend und bem Zipperlein, empfand Boemund bas Beburfnig, eines Nachfolgere fich zu verfichern, ber in ben Sturmen ber Beit bem Erzftift ein ficherer Borftand, ibm felbft eine Laft, welche ferner au tragen, feine Rrafte nicht erlaubten, abnehme. Sobe Ginfict bat er in ber Babl bes Coabjutors, Runo von Kalfenflein, befundet (vor bem 4. Oct. 1360), ohne barum jeglicher Theilnahme bei ben öffentlichen Angelegenheiten zu entfagen. In ber Subne mit Johann Bube von Singig, errichtet ben 15. Det. 1361, werben als beffen Gegner aufgeführt Rurfürft Boemund, ber Coabiutor und die Stadt Dunftermaifelb. Gelegentlich feines Aufenthaltes ju Rurnberg, befundet Boemund, 13. Marg 1362, "bag wir burch redlicher, merdlicher Sachen willen, ber mir uns mit anderen unferen Dit-Rurfürften uff unfer End erfennet baben, und bey Namen umb funtlichen Wiederdrieft, der dem beiligen Reich von ben Bergogen von Defterich offt wiederfahren ift, globt haber und globen auch bem beiligen romifden Reich, und barzu bem ehr würdigen Batter in Gott herrn Wilhelm Ergbischoven zu Coln'

vor uns in guten Treuen, one Geverde, by geschwornem Eyde, den wir daruber zu den heiligen liphastiglich getan haben, daß wir, ob es zu solchen Schulden queme, daß der allerdurchleuchtigke Kürste und herr herr Carl von Gottes Gnaden Römischer Rapser, unser lieber gnediger herr ftürbe, da Gott vor sy, und die Kure und die Stimme, by der Wall eines Kömischen Künigs, eines künstigen Kapsers in den Zeiten ust den egenanten herhog Ropert den jungen vervallen were, herhogen Rodolphen, herhogen Friderich, herhogen Albrechten und herhogen Lopolden Gebrüdere von Desterich, noch ir keinen zu Römischen Künig nennen, kiesen oder sust inde keyne Wieß mit nichte und nimmer inde keynen Zeiten nennen wollen."

An demfelben Tage ichrieb Boemund: "herre von Defterich, lieber Frund! Der Rapfer hait uns und andern unfern Dite Rurfürften furgelecht, wie bag ber erwurdige Bater in Gote ber Patriarche ju Agley, fulch Miffell, als zwischen lech und pm gewefen fon, uff unfern Rapfer, und auch uff lech felber gegangen ion, ale ber egenante unfer herr beffelben Unlages mit umeren Brieven umer felbere Sant, mit uweren beimblichen Ingefiegell, und auch mit andern uweren Briven genglich underwifet fei, die auch für und und andern unfern Mit-Rurfürften uffenberlich gelesen fint, und bag 3r auch ben Patriarden gefichert hait zu brengen uns an bie Geenwortigfeit unfere gnedigen herrn, und daß Ir yn ba swifden in umerer Stad au Wien befommert habt, und auch in Sute haldet. Des biete wir lech mit rechten Biffe ber andern unfern Mit-Rurfurften ernftlich, und mit gangem Fleiß, daß Ir ben Patriarden, der des heiligen Richs Fürfte ift, unbefomert und ledig laßt, und barumb vor und unfern Mit-Rurfürften Tage fuchet, wann ber Ranfer umb fuld Gefdicht, ale bem Patriarden und

anbern bee

von lech widervaren ift, gerne und Mit-Rurfürsten, und auch andern des lech nemen will, wes in die Rursfürsten weisen." Bon dem Patriarchen Thurn, gest. 1364 oder 1365, heißt at mehr das Euchr is Gewehr Echwerts

Am 31. Dct. 1359 ging Boemund bas landfriedens-Bunbnig ein mit Bengel von Bobmen , Bergog von Luxemburg far bie Länder zwifden Rhein und Maas, am 3. Nov. 1359 errichtete er auf feine Lebenszeit und ein Jahr barüber ein Bundnig mit Robann von Bolden ober Boulay. Dergleichen Bundniffe mogen fest zumal bem Erzbifchof nothwendig geworden fein, nachdem vielfältig bie Nachbarn bedacht, fein bulflofes Alter fich zu Ruge zu machen. Pfalzgraf Ruprecht legte auf bem Roftein bei Caub eine Refte an, bie vorall ber Stadt Befel verberblich werben fonnte. Boemund nahm feine Unterthanen in Sous und nach langere Beit bindurch fortgesegten Reindseligfeiten vermittelte Graf Bilbelm von Ragenellenbogen, d. d. auf ber Pringbach, Caub gegenüber, 6. 3an. 1360, einen Stillftand, por beffen Ablauf er, ale erbetener Schiederichter, bem Pfalggrafen auferlegte, ben ju Unrecht begonnenen Bau einzuftellen. Bebenflicher noch mar bie Rebbe mit Lothringen und mit Philipp von Isenburg bem Berren gu Grenzau, ber von feiner Burg Gretenftein aus (Bb. 3. G. 655 -656) ber gangen gabngegend ein Schreden geworben. Durch bie vielfältige Reindschaft beunruhigt, ben Jahren erliegend und bem Bipperlein, empfand Boemund bas Bedurfnig, eines Rachfolgere fich zu verfichern, ber in ben Sturmen ber Beit bem Ergftift ein ficherer Borftand, ibm felbft eine Laft, welche ferner ju tragen, feine Rrafte nicht erlaubten, abnehme. Sobe Ginficht hat er in ber Bahl bes Coadjutors, Runo von Kalfenftein, befundet (por bem 4. Oct. 1360), ohne barum jeglicher Theilnabme bei ben öffentlichen Angelegenheiten zu entfagen. In ber Subne mit Johann Gube von Singig, errichtet ben 15. Det. 1361. werben als beffen Begner aufgeführt Rurfurft Boemund. ber Coabjutor und die Stadt Dunftermaifeld. Gelegentlich feines Aufenthaltes ju Rurnberg, befundet Boemund, 13. Marg 1362, "bag wir burch redlicher, merdlicher Sachen willen, ber wir uns mit anderen unferen Dit-Rurfurften uff unfer Epd erfennet haben, und ber Ramen umb funtlichen Wiederbrieft, ber bem beiligen Reich von ben Bergogen von Defterich offt wiederfahren ift, globt baben, und globen auch bem beiligen romifchen Reich, und bargu bem ehrwurdigen Batter in Gott herrn Bilbelm Ergbischoven ju Colne,

vor uns in guten Treuen, one Geverde, by geschwornem Eyde, ben wir daruber zu den heiligen liphasstiglich getan haben, daß wir, ob es zu solchen Schulden queme, daß der allerdurchleuchtigste Fürste und herr herr Carl von Gottes Gnaden Römischer Rapser, unser lieber gnediger herr stürbe, da Gott vor sy, und die Rure und die Stimme, by der Wall eines Kömischen Künigs, eines fünstigen Kapsers in den Zeiten uff den egenanten herzog Ropert den jungen vervallen were, herzogen Rodolphen, herzogen Friderich, herzogen Albrechten und herzogen Lopolden Gebrüdere von Desterich, noch ir feinen zu Römischen Künig nennen, kiesen oder suft inde keyne Wieß mit nichte und nimmer inde keynen Zeiten nennen wollen."

An demfelben Tage fdrieb Boemund : "Berre von Defterich, lieber Frund! Der Rapfer bait une und andern unfern Dit-Rurfürften furgelecht, wie bag ber erwurdige Bater in Gote ber Patriarche ju Ugley, fulch Diffell, als zwischen lech und um gewesen fon, uff unfern Rapfer, und auch uff lech felber gegangen fon, ale ber egenante unfer herr beffelben Unlages mit umeren Brieven umer felbere Sant, mit umeren beimblichen Ingefiegell, und auch mit andern umeren Briven genglich underwifet fei, bie auch für und und andern unfern Dit-Rurfürften uffenberlich gelefen fint, und baf Ir auch den Patriarden gefichert bait zu brengen uns an bie Geenwortigfeit unfere gnedigen herrn, und bag 3r yn ba amifchen in umerer Stad zu Wien befommert habt, und auch in Sute balbet. Des biete wir lech mit rechten Biffe ber andern unfern Mit-Rurfurften ernftlich, und mit gangem Fleiß, bag Ir ben Batriarden, ber bes beiligen Riche Kurfte ift, unbefomert und ledig lagt, und barumb vor und unfern Mit-Rurfürften Tage fuchet, wann ber Rapfer umb fuld Geschicht, als bem Vatriarden und andern bes Riche Rurften von Uech wibervaren ift, gerne und willigliche vor une, unfern Mit-Rurfürften, und auch andern bes beiligen Richs Fürften von lech nemen will, wes in die Rurfürften und auch bie andern Karften weifen." Bon bem Patriarchen von Aquilea, Ludwig von Thurn, geft. 1364 ober 1365, beißt es: "An biefem Beren bat mehr bas Gemuth ale bas Gewehr gegla nget, und er fich lieber mit Engend, weder mit dem Schwerte gehang umgartet: benn er hatte Gelehrtheit und Frommigfeit mit einander vermählt."

Balb nach fenem Schreiben bat jedoch Boemund mit Geneb. migung des Papftes Innocentius VI (geft. 12. Sept. 1362) feiner Burbe vollständig entfagt. Er entbot ben Coabjutor ju fich nach Beterded, ließ ibm bort bie bifcofliche Beibe ertbeilen, und begab fich fur feine Perfon nach Saarburg, beffen lebenslänglicher Befis ibm vorbehalten. Ein Saus bafelbft wurde fur ibn ben 20. Dec. 1362 erfauft. Am 23. Juni 1365 quittitte bas Domcapitel über alle Rleinobien, fo er in Banden gehabt. Er farb ben 10. Febr. 1366, nachbem er nicht felten noch in wichtigen Ungelegenheiten von bem Rachfolger ju Rathe gezogen worden, außerbem lebiglich mit feinem Seelenheil beschäftigt gewesen. Neben ber Bogtei Bellmich hat er bem Ergftift bie Bogtei Dchtenbung, am 20. Dec. 1358 von Gerlach von Ifenburg und Demuth, Cheleuten, erfauft, und bie Guter, fo Johann von Schwarzenberg und Albeid von Stein, Cheleute, ju Merzig und im Saargau beseffen (Raufbrief vom 28. Dec. 1358), jugewendet, bann haben gegen ihn Dietrich Berr ju Efd, Ritter, und Ratharina, feine Sausfrau, ihrer Forberung an Ronrads von Efc Leben verzichtet und befannt, daß bem Erzflift baran eine Bemeinschaft zustehe, 25. April 1359. Der erfte von allen Trierischen Rurfürften ließ Boemund Goldgulben, nach bem Dufter von Floreng, und ben frangofifchen gleiche Turnofen pragen. Er verringerte auch ben Gehalt ber fleinen Munge, fo bag ein frangofifder Turnosgrofden von 15lotbigem Silber, ber während Balbuins Regierung 15 trierifde Denarien gegolten batte, ju Boemunde Beiten auf bas Doppelte ju fteben fam.

Die eine der von Boemund unternommenen Bauten, der Petersberg, blieb unvollendet, der Namen von Petersed wurde in Theurenburg verwandelt, warum aber das geschehen, und auch die Zeit solchen Wechsels ift unbefannt. Erzbischof Kuno bewohnte häusig die Burg ob Wellmich, zog sich dahin zurud, nachdem er des Erzbischums sich entäußert, und ist auf der Theuerburg gestorben, daher seine Eingeweide zu Wellmich in der Pfarrfirche beigesett wurden. Sein Nachfolger und Großenesse Werner verschied ebenfalls auf Theuerburg, 14. Oct. 1418.

Johann von Megenbaufen trug bem Rurfürften einen Beingarten bei Boppard ju Burgleben in Belmich auf, 27. Det. 1357, und bas that an bemfelben Tage Ronrad Rolb von Boppard, mittels eines Wingerts bei Ramp. Noch werden als Burgmanner genannt Die Mul von St. Goar, die Beper von Boppard und die Brien von Bellmich. Der Burg Wichtigkeit verging feboch zeitig und gelangte fie, famt Bellmid, pfandweise an Quirin von Raffau, ben Amtmann ju Boppard und Befel. Duirins Bruder, Johann von Raffau zu Spurtenburg, batte fic 1502 mit Chriftina von Greifenflau, einer Sowefter bes nachmaligen Rurfürften Richard, verheurathet. Philipp von Raffau neunt fich noch 1580 einen Berren auf Theuerburg. Rach ber Ginlofung murde die Burg ber Amtofis eines zeitlichen Dberamtmanns ber vereinigten Memter Bopparb. Dbermefel und Welmich , und ift , ingefolge ihrer Lage in ber Rabe von St. Goar und ber Rag, bie Maus - wie im gemeinen Leben die Burg genannt wird - reichlich bedacht worden bei allen über jene beiden geften verhängten Ereigniffen. Absonderlich murbe Re 1635 von bem ligiftifchen General p. Bonninghaufen eingenommen. Bis in bie Zeiten bes fpanifchen Succeffionsfriege batte fie eine fleine Befatung, bann wurde fie bem Berfall überlaffen. 216 Naffauische Domaine bat Krau von Baring in Boppard 1819 bas Oberamtmannegut, von welchem bie Burg auf allen Seiten umichloffen, erftanden. Indem aber bas Berfteigerungs. protofoll ber Burg nicht ausbrudlich gedenft, fand die Domainenbirection fraterbin fich veranlagt, bas Eigenthum bavon ju vinbiciren, was zu einem Rechtsftreit, ja fogar, wenn bem Artifel, Erfturmung ber Burg Sternberg, in ber Rhein- und Mofelzeitung, 2. Oct. 1844 ju glauben, ju einer fleinen Gebbe führte. Da beift es: "Als ich vor wenigen Tagen auf meiner Wanderung entlang bes Rheines bie icone Aussicht ber Ruine Maus ju genießen im Begriffe war, fand ich bie Ginwohner bes am Rufie gelegenen Dertchens Bellmich in einer großen Bestürzung. Dich nach bem Caftellan erfundigend, um mir die Burg zu öffnen. welches, wie mir vielseitig versichert worden, bem Fremben mit Buvortommenbeit gewährt werbe, erfuhr ich nun, daß die Ruine fo eben burch eine Beamtenmacht vom Schultheiß bis gum Racht-

wächter berab auf Befehl bes Amtmannes mit Ranftampf erfturmt und erobert worden fei. Daß in biefem fo friedlichen Beitalter ein fo ploglicher Rrieg ausgebrochen fein folle, tros ber biplomatifden Gemandtheit unferer größten Staatsmanner, welche, wie une befannt, alles aufgeboten, um ben Rrieben au erhalten, erregte meine Reugier, gegen welchen Potentaten man die Waffen führe. Wie groß war nun mein Erftaunen, als ich vernahm, daß biefer Rrieg gegen eine Dame erflart worden feil Mein Begleiter, mit bem Grund und Busammenbang biefes Gewaltstreichs befannt, ergablte mir folgendes Curiofum. 216 Die Regierung im 3. 1819 Die Domanialauter ber Gemartung Wellmich öffentlich verängern ließ, und ber bierzu tommittirte Domanen-Beamte ausbrudlich bie Rugniegung bes Grund und Bodens ber Ruine einbegriff, wurde bas Bange von einer in Rheinpreußen wohnenden Dame erftanden, welche mabrend ber 25 Jahre nicht nur in bem rubigen Befige mar, fonbern mit Roftenaufwand ber Ruine eine andere Geftalt verlieben , bas Banze mit einer Mauer umgeben und mit Schluffeln verichloffen batte. Es follen nun in neuerer Zeit fich verschiedene Spetulations-Geifter eingefunden haben, welchen nach ber Ruine geluftet, und biefe, ber Gine als Erbpachter und ber Andere ale Gigenthumer, 'fie beanfprucht und bie Uebergabe verlangt Die rechtmäßige Eigenthumerin, von foldem Treiben unterrichtet, ertheilte ben Befehl, ben Schluffel ober Butritt jedem Budringlichen zu verweigern. Jene Pratendenten ermirtten, von anderer Seite bem Unicheine nach begunftigt, bag vom Umte aus ber Schluffel vom hofmann verlangt, und nach beffen Bermeigern bas Berftorungemittel begonnen und ausgeführt worden fei. Nach einer folden Mittbellung bemachtigte fic meiner ein angftliches Gefühl und ich eilte von bannen. - Bei meiner geftrigen Rudreife mich nach bem Ausgang biefes Rampfes befragend, mas erfuhr ich: bag ber Amtmann ben Raftellan. beffen Frau bereits langere Beit auf bem Rranfenbett barnieberlag, und beffen Sohn, von ben Sturmrittern auf bas groblichfte mighandelt, denfelben wegen Ungehorfam, bes Berweigerns bes Schluffele, auf 6 Tage barte Gefängnifftrafe verurtheilt bat,

und daß derfelbe noch heute im Kerler schmachtet. — Da ich all dies für ein Märchen hielt, suchte ich wegen Wahrheitsliebe die rechte Quelle auf und fand all das Gesagte bestätigt." Die richterliche Behörde, die Roßen des Berfahrens compensirend, bat das Eigenthum der Ruine der Domainenverwaltung, eine leichte Entschädigung für verschiedene Verbesserungen der Frau von Baring zuerkanut. Zur Burg kann aber niemand gelangen, ohne dieser Eigenthum zu betreten. Ansehnlich und verhältnismäßig wohl erhalten ist die Ruine eine Zierde des Abeinthales. Man ersteigt sie von Wellmich aus in 20 Minuten, sie liegt 390 Fuß über dem Spiegel des Flusses.

Bon Bellmich nach St. Goarsbaufen mag es wohl eine Stunde fein. Fortwährend lagt bas Gebirge faum ben nötbigen Raum ju einer Sahrftrage. Seitwarts auf der Bobe bleibt bem Banberer jur Rechten Rochern, bas erfte vormals beffifche Dorf, 1 Stunde von St. Goarshaufen. Nochern, ber Abtei Prum Gigenthum, perfchenkte Abt Balram 1089 an bie Donche von St. Goars Belle, ju ihrem beffern Austommen ; bamale beftand ber Ort-aus 15 Manfen ober Bauernhöfen, welche nach Brum ibre Abgaben entrichteten und Dienste leifteten. Samt bem übrigen Gigenthum ber Abtei Prum im Ginrich und im Trachgan gelangte Nochern an bie Grafen von Ragenellenbogen. biefen trugen bie Berren von Bolauden um 1190 einen Beinberg zu Leben, ben 1437-1503 bie von Rheinberg ale Afterleben von Raffau-Saarbruden empfingen. Saus und Sof befagen bie von Abeinberg als Ragenellenbogenisches Leben. Die Rirche ift eine ber unansehnlichften und ichlechteften im Lande. In bie Pfarre geboren ber hof Molsberg, noch in neuerer Beit berer von Bogelius Gigenthum, und 3 Dablen. Dann versicht ber Pfarrer zugleich Lierscheid als ein Bicariat, wohin bas Dorf Auel und 9 Dublen gepfarrt find. Die Bogtei ju Lierscheid, womit bas Rirdenvatronat verbunden, erfaufte ber beffifche Rander Friedrich von Norded, und befindet fich bas Patronat noch bei ber Kamilie. Das Dorf Nochern gablt in 84 Baufern eine Bepolferung von 505 Ropfen. Wie biefe, gleich ben Nachbarn vom Patereberg, in ber neueften Beit burch einen Giferer

für Sitteneinfalt in ihren Genüssen verfürzt wurden, wie den Iururiösen Tendenzen der beiden Gemeinden zu wehren, alle Bundenformen, Tortenpfannen, Wasseleisen, Kaffeemühlen weggenommen wurden, glaube ich anderswo erzählt zu haben. Die Gemarkung von 2820 Morgen, die Beinberge einbegriffen, wird einem großen Theile nach, und eben so das Dorf, dem Rheinreisenden sichtbar; das soll vor 50 Jahren der Fall nicht gewesen sein, und will man aus dieser Veränderung eine bedeutende, sortwährende Abnahme der Höhe des Rheingebirgs folgern.

Durch tiefe Thaler von Rochern geschieben, über eine Stunde weiter nach St. Goarshaufen ju, ftete auf ber Bobe, von bem Rhein ober von St. Goarshausen 1/2 Stunde Wegs liegt bas Rirchborf Patereberg, beffen bereits 1061 gebacht wirb. befagten Sabre ichenft Abelindis, bes Grafen Berthold von Rüringen Bittme, in Beisein ihres Bruders, bes Grafen Ludwig von Urnftein, ihren Sof zu Patereberg an bas Rlofter Bleibenftatt. Der Ort blieb lange febr unbedeutend, und pfarrte noch im 3. 1303 nach St. Goarsbaufen. Doch mag er icon bamale eine Rirche gehabt haben, wie bas ber Grundton einer ihr geltenben Sage anzudeuten icheint. 3m Orte wurde gebaut, und ber Teufel, ber nicht alles weiß, fragte ten Pfarrer um bie Beftim-Der Befragte icheint eine zweideutige mung bes Bauwerfes. Antwort gegeben, und bamit in bem unfaubern Geift bie Soffnung gewedt zu haben, bag in ber gunftigen Lage, inmitten ber berrlichen Weinberge, ein neues Birthebaus aufbluben folle. Betrieben von diefer Soffnung, forberte Satanas ben Bau, fo viel bas in feinen Rraften ftand; er trug mit Bienenfleiß Steine und Balfen bingu, fpendete auch, obgleich er bem gemeinen leben ber arme Teufel heißt, namhafte Summen, die Arbeiter au bezahlen. Siernach follt es icheinen, ale fei ber am Patereberg thatige vorzugeweife auch ein bummer Teufel gewesen. Bang anders baben an verschiedenen Orten feine Collegen fich benommen. Des Seelentaufs einig geworben mit bem Bater ber 3molf ichlafenben Jungfrauen, und auf ben Berg von gemungtem Gold beutend, welcher bee gottlofen Papas unverschleifliches Eigenthum fein foll, fpricht ber Kusiciel: "bamit wirthichafte nach

Boblgefallen, nur Kirchen magft bu nicht bauen: augenblidlich wurde unter beinen Sanden ber Schap gerrinnen."

Seines Errthums ift ber bumme Teufel vom Patereberg nicht inne geworden, bis er, jenem hoffnungebau, bem Rirche thurm aufgefest , bas Rreug erblidte. Butbigem Grimm bingegeben, erfaßte er ein machtiges Felsftud, und fich in Pofitur Rellend auf bem naben Ragenberg, vermeinte er, in einem gewaltigen Burf, bas ibn affende, beeintrachtigende Bert gu gerfcmettern. Aber ein fchlechter Schuge, ober verblenbet burch Die Leidenschaft, bat er nicht geborig gezielt, der Rele fiel bicht vor ber Rirchenthure nieder, in ben eingebrudten Satansflauen bes Bofen Riederlage verfündigend. Alebald nahmen die Ballfahrten ju St. Vanfragens Beiligthum - benn bas Rirchlein wurde bem erften von den drei verhangnigvollen Seiligen bes Maimonds gewidmet - ibren Anfang, und ift burch fie bes Gottesbaufes. fowohl, ale bee Dertcheus Wohlftand begründet worden. Sogar bildete fich bei ber Rirche eine Art von Salbftift, mepart, familiarité, beffen neun Priefter auch in ben umliegenden Ortschaften ben Gottesbienft abwarteten. In ber Reformation wurden bie Befälle bes Salbftiftes zu bem Sosvital Gronau gezogen und bis jum 3. 1807 unter einer befondern Rubrif ju bem Camtbospital Baina berechnet.

Bon dem allen feblen freilich die urfundlichen Nachweisungen, aber noch im 3. 1778 waren Trümmer der heiligenhäuschen, welche einst die verschiedenen Stationen der Ballfahrt bezeichneten, sichtbar, und bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts diente der Stein mit dem Abdruck der Rlauen als eine Beglaubigung der Legende. Zu ersahren, was in der neuesten Zeit aus ihm geworden, habe ich auf Ort und Stelle sorgsame Nachforschungen angestellt, niemanden aber gefunden, der um ihn hätte Auskunft geben können oder wollen. Bielleicht daß es sich mit ihm verbalt, wie mit dem von Boileau, in seinem Lutzin, nach Etteaux verlegten Tempel der Ueppigkeit. In R. Ludwigs XIV. Gesolge kam der Dichter 1683 nach dem berühmten Rloster. Er wurde mit der seinsten Ausmerksamkeit behandelt, alles Merkwürdige ihm gezeigt; nachdem er sich die Gebäute samt und sonders angesehen

und bewundert, verlangte einer ber Capitularen, er möge doch die Stelle bezeichnen, wo die Ueppigfeit hause. »Montrez-la moi vous-mêmes, mes Pères, « entgegnete lachend der Reisende, » car c'est vous qui la tenez cachée avec grand soin. « Nicht so wohlseilen Rauss kam Santeuil, ein anderer Dichter, weg. Der ebenfalls wünschte, im Tone eines Possenreißers das Gemach der Ueppigseit, wie es im Lutrin durch Meisterhand beschrieben, zu schauen, und es entgegnete der ihm beigegebene Monch: » oui, la mollesse y logeoit autresois, mais aujourd'hui c'est la folie. «

Das evangelische Pfarrdorf Patersberg zählt, einschließlich ber beiden Mühlen, 289 Einwohner, mit der Pfarre ift als ein Bicariat Thal-Reichenberg verbunden. Des heutigen Patersberg eigentliche Merkwürdigkeit ist der Weinwachs. An weißem Wein, der jenem von St. Goar und St. Goarshausen in der Qualität vorgeht, werden eiwan 20 Fuder, an rothem 7 bis 8 Fuder, oder 44 Ohm gewonnen. Der Patersberger rothe Wein ist eines der edelsten Gewächse am Rhein, den rothen Weinen von Oberwessel und Asmannshausen ein Rebenbuhler. Da das Eigenthum sehr vertheilt, so wird der Preis gewöhnlich nach Bierteln berechnet, dieser Viertel 25 machen eine Ohm. Als es noch Wein gab und eine Möglichkeit, ihn zu trinken und zu bezahlen, in den 20er Jahren, wurde das Viertel mit 1 st. 12 Ar., der weiße Wein pr. Ohm mit 24 st. bezahlt.

## Der gasenbach, Neichenberg, St. Goarshausen, die Ras.

Dichter, wo möglich, tritt zum Strom die Felsenwand heran, nur daß gleich vor St. Goarshausen, dem Rheinfels gegenüber, durch die Mündung des Hasenbachs eine kleine Riederung gebildet wird. Es entspringt dieser Bach unweit Nastetten, bei dem Dorfe Bogel, nimmt den von Weper und dem hof Molsberg kommenden Bach auf, und dient, in seinem sehr tiefen und engen Thal verschiedenen industrieuen Anlagen, hauptsächlich Mühlen, guch der von frn. heinr. Rapp angelegten schönen Gerberei von

beilanka 200 Gruben; links ab, gegen Rochern und Lierideib au. febt bes Grn. Rathan neue, funfigerecht erbaute Papiermuble. Eine ber Dublen, wenn ich nicht irre, Bolleremuble war gegen bas Ende bes vorigen Jahrhunderts burch einen rauberischen Unfall zu einer gewiffen Celebritat gefommen. "Im August bes Jahres 1799, wahrend Johann Müller, Feger, Afrom May, Leibchen Schloff und andere fich in Neuwied befanden, tam ein Jude aus Braubach, ber in Benborf bem getauften Juden R. M. gegenüber auf bem Martte fich aufhielt, ju ihnen und foling ihnen por, einen reichen Ruller ben St. Goarebaufen im Amte Reichenberg Diefer Borichlag wurde mit Freuden aelegen zu bandeln. angenommen und die bevden Juden Leibchen Schloft und Frevem Bolaf wurden bem Raubergebrauche gemäß nach St. Goarsbaufen gefendet, um ben Ort auszufpaben und barüber Bericht abzuftatten. Sie jogen eines Tages babin und fehrten balb wieder gurude.

"Ihrem Rapporte nach lag die Duble jum Unternehmen außerft ungunftig, in einem tiefen Thale gwifden gwey Bergen; und nur ein einziger Beg mar es, ber babin führte. Ralle alfo, bag fie gezwungen werben follten, fich unvermutbet au fluchten, fo mar fein Seil voraus ju feben, man mußte fic benn mit ben Baffen in ber Sand burchichlagen. Der Jube von Braubach batte aber bie Reichthumer bes Mullere fo anlodend au foilbern gewußt, bag bie Rauber ber Gefabr nicht au achten und ben Streich zu unternehmen beschlofien. Um fic auf feben Rall jur Gegenwehre und jum Durchichlagen gefaßt ju machen. verfertigten fie bey Belg eine Menge Patronen und verfaben fich mit Piftolen und Rarabinern; bierauf bereiteten fie bie gewöhne lichen Bacelichter und Anebelftride ju, theilten fich in peridiebene Saufen , verliegen Renwied und bestimmten fich eine Stelle an ber Bach unter ben Baumen bey St. Goar jum allgemeinen Rendezvous. Der General war biegmabl Johann Raller - mit ihm waren Feger, Afrom Day, Leibchen Schlof, ber bide Mathies, Baldmann auch einer ber Brabanter- und Rerfifden Banbe, Meper Fuche, Maufche Bollanber, Anton Beinge, Frevem Polat, Gerenn und Bergen Schufter. Unterwege padten fie ein bolg auf um damit bie Thure einrennen

zu können. Meußerft gefährlich und voll Beschwerben war ber Weg, ben sie zu nehmen hatten, und die Nacht dabep siufter. Der Weg gieng wohl eine Biertelstunde lang zwischen Klippen, die von bepden Seiten mit Wasser umflossen waren. Bald gleitete ber eine von ber Bande, bald der andere aus, und schlug ins Wasser, so daß die Meisten, als sie vor die Rühle kamen, durchenaßt waren.

"Die Muhle hat eine romantische Lage. Sie liegt still und einsam in einem der Thäler des ungeheuren Gebürges, das den Bater Rhein von Bingen an bis Lahnstein zusammen presset und zu einem schnelleren Lause zwingt. Das Thal ist eines der tiefsten und unwegsamsten; an einer Seite umschließt es ein säher Weinderg, auf der andern ein hügel, der Gebüsch und Waldung auf seinem Rücken trägt. Einige andere Mühlen besinden sich in einiger Entsernung von der Mühle, der der Räuber Besuch galt, aber diese liegt von allen am tiefsten, am isolirtesten. Kein Ort ist in der Nähe, St. Goarshausen selbst, zu dem sie eigent-lich gehört, ziemlich weit von ihr entsernt.

"Die Räuber, sobald sie vor derfelben anlangten, nahmen ihren gewöhnlichen Sauptschlüssel, ben Rennbaum, und fturmten mehrmals wider bie Thure, bis sie aufsprang.

"Die Mühle bewohnten bie Gebrüder Sauerwein, Seibert, Reinhard und Peter Anton; der lette war es, der die Ankunft der Räuber vor der Thure zuerst vernahm. Er war noch nicht zu Bette gewesen und hatte sich auf die Bant zu leichtem Schlummer hingestreckt. — So bald er den Lärmen hörte, sprang er auf, öffnete das Fenster und erblickte die Räuber, die bereits ihre Lichter angezündet hatten. Er ahndete, was ihnen drohte, wedte seinen Bruder Reinhard, sprang in die Mühle und ergriff das Debeisen. Darüber waren die Räuber ins Haus gedrungen. Aller Mahrscheinlichkeit und dem Angeben eines der Räuber nach, setzte sich Anton Sauerwein mit dem Hebeisen den Räubern fräftig entgegen; Johann Müller, Commandant der Bande bey diesem Diebstahle, der an der Spitze eingedrungen war, erhielt einen so vehementen Schlag auf den Kopf, daß er zurücktaumelte. Kaum saben sich die Räuber Her Dieb fie über die

Bewohner, bie brev Braber Squermein berfielen, und fie fo feft mit Striden banben, daß fle noch am folgenden Tage die Beichen bavon trugen. Sowohl ben Anton ale ben Seibert Sauerwein. einen Mann von 63 Jahren, mighandelten fie. Gie folugen fie mit Rauften, fie traten fie mit Rugen, fo bag ber legte am Ropfe blutrunftig wurde. Gine Menge Lichter batten fie angegundet und die gange Muble erleuchtet. Mus einer tannenen auf bem Speicher befindlichen Rifte raubten fie fleben bundert Bulben in Laub- und Brabanter-Thalern, ans einer eichenen Rifte, bie fieebenfalls aufbrachen, wenigftens 200 Gulben in 6Bagner; aus einer Soublade in bem Tifde neben ber Bobnftube 100 Rl. in Brabanter Thalern und fleinen Sorten. Rebft biefem Gelbe raubten fie fowohl Leinwand als Binn. Feger bestimmte ben Berth bes Geraubten auf 70 bis 80 Rarolin. Bey bem Abzieben nahm einer ber Rauber ben fcweren Gelbfad und fließ ibn bem auf der Erde liegenden, gefnebelten und mighandelten Reinbard Sauerwein fpottend auf ben S ..... und rief: "Rar bich bier bein l'argent - nun if Rleifd." Damit verschwanden fie. Bergebens ichoffen die Beraubten , und gaben Beichen um Gulfe, niemand erfcbien. Debr als jemable befanden fich unterbeffen Die abziebenden Rauber in einer fritischen gefährlichen Lage. Es war schon fpate in ber Racht, wie fie wegzogen. tonnte nicht mit Gile gurudgelegt werben. Sie mußten Schritt por Schritt fortfegen, um nicht wie bey ihrem Angug in bie Tiefe ju fturgen. - Ale fie an bas Ufer bes Rheines gelangten. mehrte fich fowohl bas Ungemach ber Reife als bie Wefahr. Sie fonitten einen Rachen ab, und entschlogen fich den Strom binab au fabren, bis fie irgenbmo mit Sicherbeit landen tonnten. Inbem fle bie Mitte beefelben erreicht hatten, fliegen fie ploglich auf eine Canbbant, und fuhren fo feft, bag fie mit aller Unftrengung nicht weiter fort fonnten. 3bre Berlegenheit, ibre Angft war nahmenlos groß. Es war zu befürchten, bag ber Morgen barüber anbrache, bag man fie mitten im Strome ente beden und ohne bag ihnen ein Weg jur Alucht offen fimbe. einfangen fonnte. Auberthalb Stunden fowebten fie in ber veinlichken lage von der Welt. Allgemach begann es in den bunteln

Rheintbalern zu grauen, Die fcmarze Racht folich in die Rluften und die Gegenftanbe am Ufer fprangen im Salblichte noch nicht gang fennbar bervor. - Sie maren obne Rettung verloren, wenn bier nicht bas Meufferfte gewagt wurde. Einige von ben Räubern fprangen in ben Strom und begannen ben Rachen fort-Rur mit unendlicher Dube und Anftrengung fonnte ce ihnen gelingen, und er ward endlich wieder flott. Run erft fubren fie aus bem Angefichte St. Goars ben Rhein weiter abwarte; aber ihnen ichien noch fein Beil zu bluben, fie gerietben gleich barauf anfe neue wieder auf eine Sanbbank. - Ibr Schreden, ibre Anaft flieg. Gie faben fich fcon gefangen. Diejenigen, die vorbin bas Schiff gelichtet batten, versuchten es auch biegmabl wieber, und es gludte ibnen. Die Dammerung begann nun allgemach bem Tage zu weichen und bie Sonne vergoldete bie boben fpitigen mit Ruinen und Tannen bebedten Geburge Dieg- und jenfeits bes Rheins. Die Rauber getrauten fich weber auf der einen noch auf ber anbern Seite zu landen. Sie erwarteten fic nichts gewifferes, als bag ibnen bie Bestoblnen mit bulfe aller ihrer Freunde ben Borfprung abgewinnen und fie ber ber landung ohne viele Umftande in Empfang nehmen murben . fie erwarteten bas Schidfal ihrer bey Daben gefangenen Rameraben. So trieben fie mitten im Strome bis nach Labuftein, wo die bis babin fortlaufende Beburgtette von einer Seite unterbrochen wird. Dort lag Cobleng, bier Thal, por ibren Augen. An feinem von bepben Orten burften fie es ju lauben magen. Sie fubren bemnach leife bey Riederlabuftein an's jenfeitige Ufer, Riegen aus und liegen ben Rachen treiben. Der Rachen murbe, wie aus bem Reichenberger Amts-Drotocolle erbellt, von bem Gigenthumer gleich vermißt, er ichidte ibm einen Bothen nach, ber ihn benn auch in Cobleng, wo er leer angetrieben mar, wiederfand. Gine Beftatigung bes fo eben erzählten Abentheuers.

"Bon Riederlahnstein flüchteten sich die Rauber über das Feld auf den in diesem Kriege so bekannt gewordenen rothen Sahnen zu. In einem Gebusche unweit deffelben schritten sie zur Theilung, alsbann trennten sie fich, und zogen einzeln nach Neuwied. Einige Tage nacher bestellten sie den Juden von Braubach, den Baldover, nach Ballendar, wo ihm Leibchen Schloß in Fepers Gegenwart für das Andringen fünf Louisd'or gab. Dieser Raub lag sehr lange im Dunkeln, niemand wuste wer ihn verübt, noch wie sich das Ganze zugetragen hatte. So sorgfältig der dortige Polizey-Beamte Raiser und seine Collegen von Nastetten und Schwalbach, Leute von nicht minderem Umtseiser und Fleiße, den Räubern auf die Spur zu kommen suchten, so war es ihnen doch nicht möglich. Erst späterhin bekam das Reichenberger Amt und zwar von Br. Keil aus Coin die Nachricht über die Urheber dieser Beraubung."

Den Bach höber binan, eine Stunde vom Rhein, fiebt Reichenberg, Die mertwürdige, von Graf Wilhelm I. von Ragenellenbogen erbaute Burg, wie bas burch beffen, in ber fogenannten Rheinfelfer Tafel aufbewahrte Grabidrift befundet. Anno Domini MCCCXXXI obiit Wilhelmus comes de Katzenelnbogen in vigilia beatae Elisabeth, qui anno ejusdem mill ..... incoepit construere castrum Richenberg. Die faum zu Stande gebrachte Burg wurde in bem Bollfrieg von Raifer Albrecht gerftort, bann mifchen 1319 und 1324 neu aufgebaut, es hat auch Raifer Ludwig 1324 erlaubt, neben ihr eine Stadt angulegen. ben Burgmannern weiß ich einzig die von Allendorf, 1328, gu Johann Brenner von Labnftein wurde am 15. Dec. 1374 jum Amtmann für ben Reichenberg und für bes Grafen Milbelm IL von Ragenellenbogen übrige Schlöffer auf bem Ginrichbeftellt, und follte biefelben perfonlich mit funf Bewappneten und feche Pferden befchusen und zwar, heißt es in dem von ihm ausgeftellten Revers, "auf meinen Berluft und auf meine Roften. Rabme ich beg irgend Schaben, wie ber genannt fei, ben foff ich noch die Meinen in feiner Beife von ihm und feiner Berricaft nimmermebr beifchen. Gewonne ich benfenen etwas ab. bie wiber bie obgenannte Berrichaft und Schloß find ober maren, beg foll ich geniegen." Der Ritter scheint seboch febr balb ben Bertrag läftig, ungewiß ben ibm verheißenen Lobn gefunden gu haben, und hat noch in bemfelben Jahr bes Amtes fich bebanft. Unter hessischer herrschaft wurde bie Burg ber Sis bes Oberamtmannes ober Statthaltere für bie Riebergrafichaft Ragenellenbogen.

"A. 1639 furg vorm Antritt bes 1640 Jahre, ale ber Ronia Ludovicus XIII. unter bem Bergogen von Longueville feine Armee, und die von Bergog Bernhard ju Sachsen babevor commandirte Regimenter, Die Beimarifche Bolfer genannt, bei Dber-Befel über Rhein geben, und biefelbe fortens fo lang im Dber Rurftenthumb Seffen einquartieren liefe, bis mit benfelben bes Rurftlichen Saufes Braunfdweig und bie Rieder- Seffifche Armaden fich conjungirten, wurde ftrad nach beschenem Uebergang bes Rheins fich biefes Saufes Reichenberg bemächtiget, baffelbe giembs lich fart befeget, und baraus bie umbliegende, jur Berpflegung ber heffen-Darmftattischen Besatung auf Rheinfels geborige Drt bart bebrangt. Als aber Berrn gandgrafen Georgen ju Beffen Commendant ju Rheinfels fich beforgte, es möchte ibm große Ungnad bey feiner Furftlich. Gnab. herrn Landgraf Georgen verursachen, bag biefer Plag fo schlecht übergangen mar, ift von ibme und andern bes Orts eine geschwinde Resolution ergriffen. und befagtes Saus Reichenberg in einer Racht burch einen guten Officirer von Gutenfels mit etlichen Rnechten wieder erobert worben, barüber bann ber von ben Beimarifchen Bolfern barin gelegte Commendant, ein Major, fodann ein Lieutenant nebens verschiedenen Soldaten todt blieben." Sierdurch wird Engelbarbs, ber Winfelmannichen Chronif entlehnte Angabe, bag in bem breißigfahrigen Rriege bie Burg burch ben faiferlichen General Tilly bergeftalt eingeafchert worben, bag nur noch einige Ueberbleibsel vorhanden, vollständig widerlegt. 3m Jahr 1722 wurde ber Familie von Brenner die Amtmannichaft auf Reichenberg erblich verlieben, und bat fie bis in die neuefte Beit bie Burg, von welcher fie ihr Pradicat entlehnt, bewohnt. In bem 1754 amischen ben Saufern Caffel und Rheinfets abgefchloffenen Sauptvertrag überließ Rheinfels bas Befagungswecht auf Reichenberg an Caffel, und unterhielt biefes dafelbft bis zum 3. 1806 eine Wache von Invaliden. 3m 3. 1818 auf ben Abbruch verfauft, ift die Burg Ruine geworben; vor weiterm

Berfall fie zu schützen, hat der um die Geschichte des Rheinlandes bochverbiente Gr. Archivar Sebel sie erfauft.

"Reichenberg ift ein icones wohlstuirtes Saus auf einem Berg, welches um bas Sabr Chrifti 1270 Bilbelmus Graf pon Ragenelenbogen erbauet bat. 3ft nach Uffatifder Form, obne Dach, oben zugewölbt und mit zweien boben gleichformigen Thurmen gegiert; Und muß man wohl breimal umb ben Berg geben, gleichwie umb einen Schneden, ebe man binauf fommt. Liegt auf einem Relfen und ift allenthalben, unten und oben, mit vielen gewölbten Gangen verfeben. Bie fiche aber anfeben läffet, fo ift ber Bau allein halb vollenbet, bann auch ber Graf barüber verftorben ift." Alfo Merian in feiner Topographie, Die gugleich brei wohlgerathene, burch bie Camera obscura aufgenommene Ansichten von ber Burg gibt. Darnach batte fie zwei 120 guß bobe gleichförmige runde Thurme, mit Borfprungen auf beiben Seiten. Bu brei Bierteln ber Bobe waren beibe Thurme mit einer auf Tragfteinen rubenden, ringenm laufenden außern Galerie verfeben. In ber Mitte gwifchen ben beiben Thurmen befand fich bas Sauptgebaube, beffen Giebel ftaffelformig gegen die Thurme fich anlebuten und an benfelben endigten. Im obern Stod maren viele langlich vieredige, unregelmäßig neben einander geftellte Renfter, im erften Stod vier große Rundbogenfenfter, gang unten amei Rundbogenthuren und ein abnlicher außerer Gingang mit Areitrevpe. Gegen Weften zeigte fich ein ftarter runder Thurm mit Binne, und auf ber entgegengesetten Seite ein bopvelter Umfolug, mit mehren fleinen Saufern. In breifacher Wendung ichlangelte fich ber gur gefte binanführenbe Beg. Die Gouterrains in zwei Stodwerfen find eine am Rhein burchaus ungewöhnliche Erscheinung. Die Rreuggewolbe ber verschiebenen Stodwerfe, bis ju bem ebenfalls gewolbten Dad, rubten auf Saulen. In feinem Berfall bietet bas Bange bie feltenften Schonheiten , gleichwie einzelne minder beschädigte Theile ber genaueften funklerischen Prufung werth find. Absonderlich ift bas der Kall mit dem Ritterfaal. Die Eigenthumlichfeit des Bauftyle will man burch faracenifche Bauleute, fo ein Graf von Ragenellenbogen aus bem Morgenland mitgebracht haben

soll, erklären. Die Burg liegt in einer angenehmen, theils offenen, theils hubsch bewalbeten Gegend. Das ihr anliegende Dorf Thal-Reichenberg wird einschließlich des Goses Offenthal und der fünf Mühlen, von 175 Menschen bewehnt.

Gleich auf die Sasenbach folgt, zwischen ben Strom und bie Relfen gebranat, St. Goarsbaufen, bas Stabtden, junachft bas bemfelben in ben Beiten bes Continentalfpftems angebaute, auf ben Berfehr mit dem linken Rheinufer speculirende, freundliche und moblgebaute Reubructbaufen, und fobann bas eigentliche St. Goarsbaufen, eng und bufter, von Mauern und Thurmen umichloffen und felbft in einem Salbeirfel ben gug bes Berges, worauf die Refte Reu-Ragenellenbogen thronet, umichliefend. Der 1105 und 1107 vorfommenbe Ort Susun wird von mehren für bas beutige St. Goarshaufen gehalten, ich bebarre bei ber' Unfict, bag barunter Ramperbaufen, Bb. 4. G. 551, an verfteben. Sufen, Saufen ichlechtweg und Bornich befagen bie Berren von Ifenburg, vermuthlich aus ber Arnfteinischen Berlaffenfchaft. gubwig von Ifenburg, feine Tochter Irmengard an Bilbelm, ben Sohn ber Grafin Margaretha von Ragenellenbogen verlobenb. 1276 ober 1277, weist ihr als einen Brautschas bie Dorfer Bornich, Bufen bei St. Goar, Patereberg, Offenthal, Berlan an, biefelben zu besigen, wie er felbft und fein Bater Beinrich fie befagen, und verpflichtet fic, falls die ju 50 Dart berechneten Einfünfte biefe Summe nicht erreichen follten, ben Ausfall in anderer Beife zu beden. Beiter verfpricht er 100 Mart zu entrichten, ober flatt beren eine Rente von 10 Marf, sobald bie Che vollzogen, benn bie Brautleute maren noch Rinber. Die genannten Dorfer murben aber fofort ber Grafin Margaretha eingeraumt, unter ber Berpflichtung boch fie gurudzugeben, wenn Brant ober Brautigam vor Bollziehung ber Che mit Tob abgeben follte. Rach bem Buchftaben biefer Claufel hat Graf Bilbelm von Ragenellenbogen bie besagten Ortschaften behalten, obgleich in feiner erften Che, mit Irmengard von Ifenburg, nur Tochter geboren worden. Um 2. Oct. 1284 bat ber Trierifche Erzbifchof Beinrich von Binftingen Irmengarben, Lubwigs von Ifenburg Tochter, mit ben Dorfern Bornich und Saufen belehnt, unter bem Borbehalte, daß im Falle ihres finderlosen Abganges diese Trierischen Leben an Heinrich von Isenburg fallen sollen. Um 11. Mug. 1303 reichte Erzbischof Dieter von Trier, nach der Irmengard tödtlichem Abgang, diese Leben dem Grafen Wilhelm von Rapenellendogen. "Als Graf Wilhelm zu Capeneludogen das Schloß Reichenberg auf seinem Erb und Eigenthum von neuem erbaut, und daselbst eine Stadt anzulegen begehrt, auch den Römig Ludwig ersucht, daß S. Mas. gedacht Schloß und Stadt, zusammt dem Dorf Hausen in seinen Schus und Schirm ausnehmen, und mit einem freien Wochenmardt befreien wolls, so bekennt der Röm. König Ludwig, daß er gemelbtes Schloß, Stadt und Dorf in seinen Schus aufgenommen, und die Stadt sich aller Freiheit und Rechte, der sich die Königl. Stadt Frankfurt gebraucht, erfreuen und jeden Dienstag einen Wochenmardt halten und haben möge. Dat. Frankfurt 1324. XV. kal. Feb."

Bor der Reformation ift keine Rede von einer Pfarrkirche, womit zwar die Angabe, daß Patersberg früher nach St. Goarshausen gepfarrt habe, nicht zu vereinigen. In die evangelische Pfarrei gehören 11 Mühlen. Die katholische Kirche, zu St. Johann Bapt. war unlängst voch ein Filial von Wellmich. Gegenwärtig gehören in die Pfarrei Auel, Bornich, Lierscheid, Nochern, Patersberg, Reichenberg, Reigenhain, überhaupt 440 Ratholiken, wovon 268 in St. Goarshausen leben. Die Gesamtbevölkerung von St. Goarshausen beträgt 838 Köpfe in 110 Häufern. Die Markung enthält nur 790 Morgen. In dem Städtchen hat es eine Gerberei von 100 Gruben, früher Sehast. Funk, nachmalen Trapet & Peters. Auch ein Handelsinstitut ist hier begründet. Die Post, in Renbrückausen, barf als Gasthof densenigen, welche der Schönheiten des Schweizerthals genießen, die Prachtburg Reichenberg studiren wollen, empfoblen werden.

Unmittelbar über St. Goarshausen erhebt sich die Burg Reu-Ragenellenbogen ober bie Rap, wie sie bem gemeinen Leben beist. Sie wurde um das 3. 1393 von Graf Johann III. von Ragenellenbogen erbaut, und machet, so schrieb Engelhard im 3. 1778, "äußerlich ein geringes Ansehen, indem man außer einem hoben diden Thurme nichts siehet, und hat übrigens mit

ber Reftung Rheinfels gleiche Schidfale gehabt. Sie geboret auch, gleich jener, bem regierenden Saufe Beffencaffel, welches auf berfelben einen Rommanbanten halt, ber aber bem Bouverneur auf Rheinfels untergeben, und von biefem mit feiner Refinna abbangig ift." In ber Belagerung von St. Goar burch bie Reichsexecutions-Boller 1626, leiftete bie Ras, mo Sauptmann Dietrich Suale commandirte, bartnädigen Biberftand. Batterien, auf bem Vaterebera und auf bem Badenberg, richteten gegen fie ein gerftorendes Feuer; bas Dachwert bes Sauptiburms und ber Commandantenwohnung branute ab bis auf bas Mauerwerf binunter. Kunfmal versuchten bie Spanier zu fturmen. febesmal murben fie mit nambaftem Berluft von ber Befagung, bie nur 86 Dann ftart, jurudgeschlagen. Es bemolirten auch bie 10 Gefduge ber Burg die feinbliche Batterie auf bem Baden-Doch mußte bie Rat in Gefolge ber fur Rheinfels am 5. Sept. 1626 abgeschloffenen Capitulation ihre Thore öffnen.

Solden Widerstand hat der heffen - Caffelische General Mortgane im Juni 1647 vor ber Ras nicht gefunden. Darmftabtifde Befagung ergab fic, nachdem fie mit brei Granaten begruffet worben. "Gie ift, vermög getroffenen Accorde, nach Braubach geführt worden. Dieweilen aber Gr. Landaraff Johannsen barauff liegende Bolder, fo ber Beit Reutral maren, folde nicht einlaffen wollen, Dieselbigen auch weiters nicht forttommen tonnen; ale haben fich bie Bemeinen, big auff 3 Ueberläuffer, fo auffgebendt worden, ber ben Caffelischen unterbalten laffen: und hat der barauff gelegene Commendant, ju Behauptung Diefes Plages, weter an Munition noch an Proviant Mangel gehabt." Es ift barauf von ber Rag aus bem Rheinfels, bem ein Außenwerf ju fein, ihre Bestimmung, am beftigften jugefest worben. Rachbem Rheinfele 1797-1798 burch bie Frangofen gerftort worden, blieb bie Rag noch immer aufrecht und bis gum 3. 1806 burd eine fleine beffifche Befagung gefcugt. Rapoleon wollte aber am Rhein feine feften Poften, Die nicht in feiner Band, bulben, ober, wie man auch ergablt, bie Poftpferbe an feinem Bagen wurden, ale er im Gept. 1804 ben Rhein berauf fubr, burch bie von ber Rat ausgebenden Artilleriefalven schen gemacht, worauf er in einer Anwandlung von Unmuth die Demolirung der Feste verfügt haben soll. Sein Wille geschah. Lediglich die Umfangsmauern und die Thürme blieben stehen. Später ist die Ruine in Privatbesit übergegangen: der von Lügow war ihr letter Besitzer.

Rlebe, die Lage ber Burg bewundernd, und wie fie, fühn bie Spige eines fteilen Felfens einnehmend, bas Reierliche ber Gegend erhöhet, wunicht ihr einen romantischen, bem romantischen Lande angemeffenen Ramen. Aber einen beffern, wie den eigenen. fonnte ber Erbauer nicht füglich ihr geben. Er bat ihn ber Burg Ratenellenbogen, awischen ber Lahn und bem Rurort Schwalbach, in einer bochft fruchtbaren und angenehmen Begend gelegen, entlebnt. Die Rabe von Diez und Arnftein, auch die Aebnlichfeit ber Bappen, fonnten wohl bie Bermuthung rechtfertigen, bag mit ben bavon benannten Grafen die Ragenellenbogener gleichen Berfommens. Jebenfalls ift die von Bend aufgestellte Berleitung aus bem Bennebergifden Gefdlechte, ober Bobmanns Anficht, daß die alteften Grafen von Ragenellenbogen unter bem Ramen Ruringen verftedt, unhaltbar. Ale bie erften Grafen von Ragenellenbogen werden Beinrich genannt und feine Gobne Beinrich II. und Philipp. Beinrich, der Bater, mit Lufardis, aus bem Saufe ber Grafen von Glabbach und Stabled, permablt, wird bereits 1102 als verftorben bezeichnet, wiewohl er vielleicht nur in demfelben Jahre, früheftens 1101 geftorben ift. Er wurde ju Siegburg, in ber Abteifirche, beerdigt, erhielt auch bafelbft einen Grabftein, worauf fein Bild in Lebensgröße und die Umschrift: Henricus de Kazenellenbogen. Gelegentlich feines Begrabniffes ichenfte bie Bittme, in Gegenwart ibrer Mutter Judith und ihrer Bruder Erlach, Theoderich, und Abelgero, ber'Abtei ihr Eigenthum ju Sonnef, vier Manfen, acht Bauernhofe und zwei Wingerte. Gar lange ift fie nicht Bittme geblieben, fie heurathete ben Grafen Godwin, und murbe in biefer Che bie Mutter bes Pfalzgrafen Bermann von Stabled, beffen Geschichte Abth. III. Bb. 2. S. 609-613, gegeben. Deshalb heißt es in mehren Urfunden Herimannus Palatinus comes et frater suus Heinricus de Cacenelenboge.

Beinriche L von Ratenellenbogen fungerer Sobn Bbilipp ftarb ale Bischof ju Denabrud, fvateftene 1173, ber altere, Beinrich IL, ericeint von 1124 an in Urfunden, auch in bes Pfalggrafen Bermann Febbe mit bem Ergbifchof von Maing als bes Bruders Belfer, baber er, gleich diefem mit ber Strafe bes hundetragens belegt murbe. Seit 1140 wird ibm ber Grafentitel, den er früher nicht empfing, beigelegt; vielleicht bag bie Erwerbung bedeutender Guter im Guden bes Mains, Die er mit feiner Bemahlin Silbegarb, einer Tochter bes Grafen Gobebolb von Benneberg erbeurathet baben mag, und aus benen mit ber Beit die obere Graficaft Ragenellenbogen ermachfen follte, biergu Beranlaffung gab. Bon feinen brei Gobnen ift ber fungfte, Bermann, ale Bifchof ju Dunfter 1203 geftorben, ber altefte, Beinrich III., Bater von Berthold und Dieter geworden. Berthold batte fic ben verwegenen Scharen angeschloffen, welche mit ber Erfturmung von Conftantinopel bas lateinische Raiferthum am Bosporus begrundeten, die Rrone an ben Grafen von Klandern vergaben. Der rechtete alsbald mit bem Markgrafen Bonifacius von Montferat um bas improvisirte Ronigreich Theffa-Ionica, und Berthold nabm fur ben Markgrafen Bartei. Bufamt feinem Bruder Dieter, dem Grafen von Sobenftein, empfing Berthold von Abt Gerbard von Brum, bem er bas Brabium Rlingelbach zu Leben aufgetragen, Die Bogtei St. Goar ebenfalls au Leben, um 1190, ein Ereignig von unübersebbarer Bichtigfeit für bie Grafen, ba es ihnen Gelegenheit gab, mit ber Beit nicht nur bas Eigenthum von St. Goar, fontern auch anbere von bem bafigen Stift ober ber Abtei Prum abbangige Leben, Pfalgfeld, Naftetten, Silgert, Burg - Schwalbach zu erwerben. Bon Dieters Göbnen ftarb ber jungere, Graf Beinrich IV. von Sobenftein unbeerbt um 1245, ber altere Dieter II. von Ragenellenbogen noch por bem 3. 1245, mit hinterlaffung ber Gobne Dieter IIL und Eberhard I, in welchen bas Saus fich in bie beiben Linien Alt- und Reu-Ragenellenbogen theilte, obne baf eine Theilung ber Besigungen erfolgt ware. Beibe Bruber muticarten, nach frantischem Recht, behielten die Guter in Gemeinicaft, und theilten nur bie Rugniegung. Doch maren ber AltRagenellenbogenischen ober ältern Linie ihre Einfunfte hauptsächlich in ber Riedergrafschaft angewiesen, während die Reu-Ragensellenbogenische Linie vorzugsweise aus der Obergrafschaft ihre Gefälle bezog.

Graf Dieter III. von 1245 an ber Refte Rheinfels Erbauer, ließ fich burch eine Summe von 700 Mart, ale beren Sicherheit ibm bie Reicheborfer Tribur, Bafferbiblos, Ginsbeim, Rrumftatt und Dornbeim verschrieben, 13. Marg 1248, für ben Dienft bes Gegenfonige Wilhelm von Solland gewinnen. Gine von ibm porgenommene Erbobung bes Bolltarife ju St. Goar jog ibm Die Reinbicaft bes rheinischen Bunbes zu. Die Stabte, 26 an ber Babl, ihre Belfer ungerechnet, legten fich vor Rheinfele, und festen ein Sabr und 14 Wochen ber Refte zu (1255). obne ibrer machtig werben zu fonnen. Perfonlich die Bertheibigung leitend, bat Dieter wohl manchen ber Belagerer, namentlich einen gewiffen Bertholb von Andernach, mit ber Armbruft erschoffen. Dergleichen That fonnte binreichen ibm ben Beinamen ber Bogener (ber Sous) ju verdienen, bag bemnach wohl unter dem Bogener, beffen lob Balter von ber Bogelweide in einem feiner Lieder fingt, Graf Dieter zu verfteben fein mochte. Dieter führt auch bei ben Reuern ben Beinamen ber Reiche. Durch Erwerbungen von Belang hat er bie obere Graffchaft vergrößert, im Jul. 1262 fich hermanns von Millewalt gleichnamiges Schlof (Mublyfab) zu Leben auftragen laffen, im Dai 1264 bas Burgerrecht zu Oberwesel angenommen und bie bei biefer Gelegenheit von ber Stadt ibm bewilligten 50 Mark mit 5 Mart fabrlich zu verzinsen versprochen. Er ftarb ben 13. Januar 1276 und binterließ aus der zweiten Che, mit ber oben, S. 46 besprochenen Margaretha von Julich bie Gobne Bilbelm I, Dieter IV. und Berthold, biefer Propft ju St. Martin in Oberwefel, geft. 9. Det. 1316. Dieter IV. theilte, unter Bermittlung bes mutterlichen Dheims, bes Grafen Gerhard von Julich, am 14. Det. 1300 mit feinem Bruber Bilbelm, in folder Beife, bag auf feinen Antheil bie Schlöffer Ragenellenbogen und Lichtenberg, bann Reinheim fielen, jedoch bie ju ben Schloffern geborigen Renten in Gemeinschaft blieben. In Raifer Beinrichs VIL

Befolge ritt er ber Stadt Mailand ein, Dec. 1310, er wohnte ber Raiserfrönung in Rom bei, 29. Jun. 1312, und am 19. Jul. ließ ber Raifer bie Urfunde ausfertigen, burd welche Dieter, jur Belohnung ber in Italien geleifteten Dienfte, fur Schlog und Thal Ragenellenbogen, für bas Schlog Lichtenberg und bas bemfelben anliegende Dorf Groß-Bieberau, alle Freiheiten ber Stadt Dypenheim, famt bem Marftrecht erhielt, auch ermächtigt wurde, bei jedem biefer Schlöffer gwölf Juden zu halten, boch bag es dem Raifer unbenommen fein follte, biefe Juden mit 1200 Pfund Beller wieder an fich ju lofen. Dieter verließ Italien noch bei bes Raifere Lebzeiten, wie er benn am 12. Dai ~ 1313 ber Abtei Eberbach bie Befreiung vom Rheinzoll zu St. Goar bestätigte. Um 30. April 1314 murbe er bei Ergbifchof Peter von Maing von ber Stadt Erfurt verklagt, in Betreff ber einem bafigen Burger weggenommenen Tucher, für bie er 400 Pfund Beller versprocen, aber nicht bezahlt hatte. In der ftreitigen Ronigewahl war er fur Friedrich von Deftreich, beffen Rronung gu Bonn, 25. Nov. 1314 er auch beiwohnte. 3m folgenden Jahre bielt R. Friedrich III. einen großen Softag zu Bafel, wo er feine Bermählung mit ber Pringeffin von Aragon, 13. Dai 1315 und ihre Rronung, gleichwie feines Bruders Leopold Beilager mit ber Grafin von Savoven burd mancherlei Rittersviel und Turniere feierte. Graf Dieter wollte bei biefer Belegenheit eine Lange brechen , rannte mit bem elfaffifchen Ritter Gratt ober Angratt, einem ber laftigen Rachbarn ber Stadt Bebweiler, und empfing eine todtliche Bunde. Er ftarb in bober Buffertigfeit, und baben die Frauen von Bafel, unter Bergiegung vieler Thranen, feinem Leichnam bis jum Rhein bas Beleit gegeben; er wurde nämlich eingeschifft, um in ber Beimath feine Rubeftatte ju finden. Dieters IV. Sobn, Dieter V., farb 1325, minberfährig, die Tochter, Elisabeth wurde an ben Grafen Philipp von Sponbeim verbeuratbet.

Wilhelm L, wiewohl er ber von seiner Mutter eingeleiteten Bermählung mit Ludwigs von Isenburg Tochter Irmengard ben Besit von Bornich, St. Goarshausen, Patersberg, Offenthal und Berlau verdankte, bezeigte sich, nachdem er zur Bollschrig-

feit gelangt, nichts weniger als banfbar gegen bie Beschützerin feiner bulflofen Jugend. 3m Ginverftanbnig mit feinem Bruber Dieter, welcher noch besonders ein Cavital von 150 Mark. beffen Bezahlung er übernommen, jurudforberte, verlangte er von ber Mutter ben Erfag einer Summe von 200 Marf, und da die Bezahlung nicht fofort erfolgte, ließ er die auf-Rbeinfels refibirende Bittme pfanben, Bieb und Sausrath wegnehmen. Ronig Abolf, ale erforner Schieberichter, machte bem unanftandigen Bwift ein Ende burch die Entscheidung vom 5. Nov. 1292. Bilbelm icheint überhaupt attentissimus in rem gewesen zu fein, obwohl er durch feine Unbanglichkeit an die geiftlichen Rurfürften in bem fogenannten Bollfrieg, Bb. 4. G. 70-- 83, fcmeres Ungemach fich jugog. Des Grafen Schlof Zwingenberg wurde verbrannt, bas faum erbaute Reichenberg gerftort, bis bann, "Anno 1306 ber Romifche Ronig Albert Graven Bilbelmen ju Capenelnvogen aller Ungnad, fo er bes Bolles balber uffm Rhein gegen ibn gefaßt, erlaffen bat." In Unfebung bes erlittenen Schabens blieb ibm ber Recurs an bie Rurfürften von Mainz und Trier unbenommen. Erzbifchof Gerhard von Mainz fagte ihm zu Belohnung feiner treuen Dienfte eine Summe Belbes ju, bie wollte aber ber Graf feinesweas als Erfan gelten laffen. Beharrlich in feiner Forberung fam er mit Berbarde Rachfolger, mit Ergbischof Peter gu offener Febbe, Die boch 1312, nachdem bas Erzstift mancherlei Berluft erlitten, burd Bergleich gefühnet wurde. Der Erzbischof verzieh auf allen von Graf Wilhelm und beffen Belfern in fothaner gebbe erlittenen Schaden und verfprach ibm, fur Biebererbauung bes Soloffes Zwingenberg, gegen alle Anfectung Rath und Gulfe, wogegen ber Graf bas Schloß von Maing zu Leben nehmen follte. In einem zweiten Bertrag, von bemfelben 9. Jun. 1312, verpflichtete fic ber Ergbischof, 200 Mart Pfennige an ben Grafen au bezahlen.

Der von König Albrecht über ihn verhängten Züchtigung eingebent, befand fich Graf Wilhelm unter ben Gegnern scines Sohnes in der ftreitigen Königswahl. Im J. 1315 erkaufte er von Frau Paulinen von Frauenstein und ihrem Sohne Siegfried

um 350 Mart Pfennige bas jest fo anfebnliche Dorf Barftatt, bie reichfte Pfarrei im Bergogthum Naffau, er erbaute auch von 1319 an, jum andernmal bas Schloß Reichenberg. Auf Ableben seines minderjährigen Neffen, Dieter V., fam er mit beffen Mutter und Schwester zu Streit von wegen bes Nachlaffes, und haben Die Austräge u. a. bas Schloft Ragenellenbogen ber Grafin von Sponbeim zugesprochen. Die verfaufte baffelbe um 2200 Pfund Beller an ben Grafen Johann von Raffau, mit welchem fic bod Graf Wilhelm 1329 babin einigte, baf fie Schlof und Stadt zu gleichen Salften theilten, und fich gelobten, es werbe ber eine nur an ben andern fein Untheil verfaufen. Um 4. Dec. 1330 errichtete Wilhelm ein genaues Bundnig mit feinem Better Graf Johann IL von ber Neu-Ragenellenbogenischen Linie. bem Bunbesbrief beifit es: "Bare bas Sach, bas Gott menbe, ob unfer einer iculbig murbe, und welcher unter une trate in bes andern Schuld bann, und ibn bavon enthebet, fo foll ibn berfelbe, por ben er in die Schulb getreten ift, fegen in eine ober zwei feiner Feften zu einer Sicherheit, bis bag er ibn lofet von ber Schulb." Um 23. Jul. 1330 erlaubte Raifer Ludwig bem Grafen Wilhelm ju Darmftabt eine Stadt ju bauen mit Mauern und Graben, jugleich biefer Stadt einen Jahr- und einen Wochenmarkt bewilligend. Um 26. Jul. n. 3. verschrieb ibm ber Raifer 2000 Pfund Beller auf ben Boll ju St. Goar mittels eines neuen Turnos - beren zwei und ein halber waren ibm icon früher angewiesen - ju erheben. An bemselben Tage murbe ibm vergonnt, 24 Juden zu balten.

Am 25. Marz 1331 befundet Graf Wilhelm, "daß wir gewesen bei Schultheiß und Scheffen in dem Gericht zu Werlau, und mahnten die also hoch, als wir immer mochten, bei den Treuen womit sie ihrem rechten herren verbunden und auf ihren Eid, daß sie uns weiseten, wie daß wir unsere Kinder möchten bescheiden, daß sie nach unserm Tode mit dem eigenen Gut, das wir lassen, mit Gemach verbleiben und das jegliches wüßte, was seines Rechtens ware und woran es solle verbleiben." In derselben Weise hat er auch die Scheffengerichte zu St. Goar und St. Goarshausen um Rath gefragt, und scheint deren Bescheid

nicht ohne Einfluß geblieben zu sein auf bes Grafen Erbordnung vom 19. Jun. 1331, laut beren "keiner dann einer unser Leibserben ein herr sei ber herrschaft, die wir nach unserm Tod lassen, und der soll zuvorderst Wilhelm, unser ältester Sohn, sein ein Erbe der herrschaft, und ob der abginge von Todes wegen, das Gott nit wolle, so soll es Dieter unser Sohn sein, und ob der abginge, so soll es der Aelteste darnach sein." Bei dem allen kann man hierin noch kein sestes Familienstatut für alle Zeiten erkennen. Der Bater wollte nur für seine Kinder sorgen, und deren hinterließ Graf Wilhelm I., gest. 18. Nov. 1331, eine gute Anzahl.

Der erften Che, mit Irmengard von Isenburg, geboren an Margaretha und Beilwig, biefe an Bruno von Braunsberg, jene an Gottfried von Schluffelberg, und nach beffen Ableben an ben Raugrafen Georg verheurathet. In ber zweiten Che, mit ber Grafin Abelbeid von Balbed wurden geboren Johann, Anna, Bilbelm IL, Glifabeth, Dieter, Eberhard VI. und Anna, biefe an Philipp von Kalfenftein verheurathet. Dieter, Pfarrberr ju Bieber und Bebbesborf in ber Graffchaft Wieb, auch au Beffungen, 1339, Abt au Brum 1341, flarb 1350. Elifabeth wurde 1330 an den Grafen Balram von Sponbeim, unter ber Bufage einer Mitgift von 4000 Pfund Beller verheurathet. Unna, an Gerlache II. von Limburg alteften Sobn verbeuratbet, murbe bereits 1336 Wittwe. Johann, ein Knabe noch, 1325 an Gerlachs II. von Limburg Tochter Uba verlobt, farb, bevor bie Che ju Bolljug gefommen. Wilhelm II., laut ber vaterlichen Berordnung regierender Berr, wurde am 2. Mai 1332 jum Burger in Cobleng angenommen, "um den Dienft den uns fein Bater bide gethan bat", und follte beshalb alle Jabre ju Beibnachten eine auf feine Lebenserben übergebenbe Rente von 20 Mart Gulbenpfennige beziehen. 3m 3. 1339 focht Bilbelm in bes Ronigs von Bobmen Gefellicaft fur Franfreich gegen die Englander und mag er bei diefer Belegenheit fich eine Frau geholt haben, die zweimal verwittmete Erbtochter bes Grafen Reinald IL von Mömpelgard. Johanna war nämlich nach Ulriche II., bes letten Grafen von Pfirt'Ableben, in bie

zweite Che mit bem Markgrafen Rubolf Beffo von Baben getreten, und batte auch biefen 1335 verloren. Bilbelm mag in fothaner Seurath nur eine Speculation verfolgt baben, als biese verfehlt, indem die Rinder ausblieben, verhehlte er im geringften nicht feinen Berbrug um eine fehlgeschlagene Soff-Johanna jog fich in ihr Erbland jurud. Die Salfte bes burch feinen foutbaften Ritter fo berühmten Schloffes Robenftein, famt ben zugeborigen Dorfern bat Wilhelm 1346 und 1347 mit Pfanbichafterecht erworben und auf feine Rachtommen vererbt, da die Lose niemals erfolgte. 3m 3. 1350 murbe ibm bie Naffauische Salfte bes Stammichloffes Alt-Ragenellenbogen von Graf Abolf um 1200 Pfund Seller verpfandet und babei bedungen, daß ihm bas Pfand erb= und eigenthumlich verbleiben folle, falls bie lofe nicht in ben nachften 6 Sabren erfolgen wurde. Gie unterblieb. 3m 3. 1355 ging Bilbelm bie zweite Che ein mit Elisabeth von Sanau, die zwar ebenfalls feine Rinder ibm ichenfen follte. In einer Urfunde von 1356 fpricht er von ber, nachmalen verwirklichten Absicht, in Darmftadt ein Schloß au bauen. 3m 3. 1368 erfaufte er, anderer Erwerbungen gu geschweigen, einen Theil ber leben, welche bie von Bolfefehl in ber Dbergrafichaft gehabt. Er ftarb 1384, ober genauer vor bem 27. Oct. 1385.

In der Grafschaft wurde sein Nachfolger Eberhard VI., der bis dahin, vermöge des am 29. Juni 1352 mit seinem Bruder-errichteten Bergleichs, nur die von dem Bater ererbte Sässte von Schloß und Stadt Kapenellenbogen, Antheil an der Burg Meichenberg, und die Dörser Schwalbach, Lausenselden, Obersund Nieder-Meilingen, dann aus dem Zoll zu St. Goar 50 Gulden gehabt. Für Lausenselden gab ihm Kaiser Karl IV. im 3. 1360, für Schwalbach den Sonntag vor Lichtmesse 1368 Stadtrechte. In der gewaltigen Schlacht bei Basweiler, Freitag nach Marienhimmelsahrt 1371 socht er sur Jülich (Bd. 3. S. 651). In dem Streit um die Mainzische Insul nahm Eberhard Partei für Abolf von Nassau. "Adolphus von Nassau contra Papae Caesarisque voluntatem erwählet, erhaltet das Erzbisthum zu Mainz anno 1374. Er ware erst Bischof zu Speier. Indess so

gab Gregorius XI basselb bes Markgrasen zu Meissen Sohn Ludwig, so vorbin auch Bischof zu Bamberg war; bas beliebte bem Raiser Carolo IV. Der von Nassau hing an sich den Herzog von Braunschweig, Otten, die Grasen von Ziegenhaun, Nassausogen mit ihrem selbst Leib, darzu noch mancher Graf, Ritter und Edelfnecht; zogen miteinander in die Stadt Ersurt. Es waren ihrer mehr als die 1600, ohne derer von Ersurt große Menge. Sei lagen da, unterstunden den Markgrasen zu beherrsichen und das Land ihm abzugewinnen. Des bewarben sich die Markgrasen zu Meissen mit ihren Freunden, kamen gen Ersurt, mit 6000 Rittern und Knechten, auserlesenen Bolks, ohne andere Burger, die sei da hatten, und legten sich um Ersurt, sügten ihnen großen Schaden zu, und hieben ihnen die Weinstöd aus ber Erden.

"Es tame auch nach 14 Tagen ber römisch Raiser Carolus IV. und Wenceslaus sein Sohn, mit großem Bolf, Rittern und Knechten, legten sich auch vor Erfurt mit dem Markgrasen von Meissen, 8 ganzer Wochen mit großen Ehren und Gewalt, und hätten gern gestritten mit Adolpho und der Stadt; aber das mochte ihnen nicht gedeihen, sonder was von Herren, Grasen, Rittern und Knechten in Erfurt waren, die ritten des Nachts zwischen zweien Tagen aus der Stadt, und meistentheils alles tame davon, und ließen den Kaiser samt Markgrasen zusehen. Weniger nicht behielt Erzbischof Adolph die Sach gänzlich, Mainz mit allen seinen Schlossen, Landen und Leuten, mit rechter Gewalt, wider des Babst, des Kaisers und wider aller Markgrasen Willen, und ließe die alle ihr bestes suchen. Er regierte das Erzstift Mainz gar herrlich."

Auch an bem Sternerbund nahm Graf Eberhard Antheil; es war derfelbe hauptfächlich gegen Landgraf hermann von heffen gerichtet, bessen sanfte, in dem Berkehr mit den Wissenschaften herabgestimmte Sitten Raub und Beute zu verheißen schienen. Im J. 1376 ging er in Gesellschaft des Bischofs Edard von Worms, des Raimund des Baux Prinz von Dranien, des Ronrad von Geisenheim, Domdechant zu Speier, nach Rom, um in des

Raifers Ramen bie Bestätigung für ben neuerwählten romifchen Ronig Bengel ju fuchen, und bie gewöhnlichen Gibe ju leiften. Des Bruders Rachfolger in ber Graffcaft, fpateftens 1385, bat Eberbard biefelbe bis au feinem am 9. Dec. 1403 erfolgten Ableben regiert. Bon ibm fagen bie Fasti Limburgenses : "In biefer Beit maren zween eble Graffen zu Cagenelnbogen, beren bieffe einer Cberbard, ber batte groffe Ding und Ritterschafft gethan, und beweifet in groffen Streitten in biefen ganben, und über Meer in dem beiligen Land. Der bat gebauet Schwalbach an der Marbe (Burg-Schwalbach), und bas thate er vor biefer Beit mehr bann brepfig Jar." In ber Che mit ber Grafin Agnes von Diez bat er die einzige Tochter Anna gewonnen, und wurde diefe burch die von dem Pfalggrafen Ruprecht bem Aeltern vermittelte Cheberedung vom 2. Febr. 1383 bem einzigen Sobne bes Grafen Dieter VI von ber Reu-Ragenellenbogenischen Linie. Johann III., vermählt, daß alfo biermit die gange Graffchaft wieber vereinigt worden.

Der fogenannten Neu-Ragenellenbogenischen Linie Stammvater, Graf Cberbard L ift namentlich merkwurdig burch feine genaue Berbindung mit Raiser Rudolf L, und die mancherlei bemselben geleifteten Dienste, worunter nicht ber geringfte eine Reibe von Darleben, bis jum Belauf von 12,000 Mart Pfennige fich erftredend. Eberhard bat Braubach, Staded, auch burch feine Bermählung mit Elisabeth von Epftein Antheil ber Schlöffer homburg vor ber bobe und Steinheim erworben. 3m 3. 1273 wurde er vom Raifer jum Adminiftrator ber Abtei Guld bestellt, »sed, ut fama tunc fuit, in rem suam potius quam ecclesiae,« flagen bie Antiquitates Fuldenses. In bee Erzbischofe Gerhard IL von Maing Auftrag verhieß er bem Bergog Albrecht von Deftreich bie burch bes Batere Ableben erledigte Rrone, er fceint iedoch, gleichwie ber Erzbischof febr balb die Karbe gemechfelt und fur Abolf von Raffau, feiner Schwefter Abelheid Sohn, Partei genommen zu haben. In allen Dingen ber Politif bes neuen Ronigs fich anschließend, trug Eberhard dem R. Eduard L von England Somburg und Steinheim ju Leben auf, wogegen ibm biefer am 12. Nov. 1294 ju Manngeld bie Summe von 500 Vf.

Sterl. verhieß. Bei Gellheim für Abolf ftreitend, gerieth er in Gefangenschaft; er befand sich in der Gewalt eines Siegers, dessen harte zu schildern, moderne Geschichtschreiber die Farben kaum schwarz genug zu mischen wissen, und hätte Albrecht wohl Ursache gehabt, den Grafen von Kapenellenbogen seinen Zorn fühlen zu lassen; statt dessen wurde er mit seltener Großmuth behandelt, nicht nur der Gesangenschaft entlassen, sondern auch mit Gnaden übersschüttet. Solche Behandlung hat Eberhard zu schäßen gewußt und fortan treusleißig, absonderlich in dem Zollfriege, dem König gedient, wie er denn auch, Albrechts Gesandter in Rom, dessen Bestätisgung bei Papst Bonisacius VIII. erwirkte. Er starb 1311.

Bon Cherbards Sobnen baben einzig Gerhard und Berthold II. ben Stamm fortgepflangt. Gerhard, geftorben vielleicht noch vor bem Bater, ficerlich vor bem 10. Aug. 1312, hinterließ bie Sohne Eberhard II und Johann II., die beide unbeerbt geblieben find. Berthold IL muticharte am 26. Aug. 1318 mit feinem Reffen Cherbard II. bas gand ju Dornberg und Auerberg und farb ben 25. Dec. 1319, nachbem er in ber Che mit ber Grafin Abelbeib von Sann bie Sobne Johann L und Cherbard III. gewonnen. Cherhard III., mit Agnes, ber alteften Tochter Ulriche I von Bidenbach verbeurathet, fab fich genothigt, fein Untbeil an Somburg und Steinheim ju veräußern und wurde ber Bater Eberbards IV. und ber Elisabeth, biefe 1347 an Schenf Eberhard von Erbach vermählt, mabrend Eberbard IV. vor bem 8. Marg 1354 unbeweibt mit Tod abgegangen ift. Johann I farb ben 2. Marg 1357, von feiner Gemablin Jutta von Limburg die Sobne Dieter VI. und Gerbard binterlaffend. Gerbard, Dompropft zu Speier, beschloß fein Leben ben 21. Dec. 1403.

Dieter VI., "von Limpurg gebohren von der Mutter," bestichten die Fasti Limburgenses, "war ein gar ftrenger herr feinen Feinden. Dann er die mit groffem Bolde, Rittern und Anechten allezeit überritt. Und das war alles sein Auffaß, daß er seine Feinde überritt, und war geheissen Birbe. Derselbige war ein Bormunder des Lands zu Lügelburg von Geheiß des römischen Königs Wenceslai, Königs von Böheim, von Christi Geburt 1395. Deß so war der Graff von Sanct Paul Keind des vor-

genannten Landes zu Lütelburg, und zog in dem Land mehr dann mit 1200 Gleven, Rittern und Knechten, und hatte dazu beynahe hundert Schüßen. Unterdessen erwarb sich der vorgenannte Graff Diether in diesen Landen, und hatte mehr dann 2000 Ritter und Knechte. Un da der Graff von St. Paul lag mit seinen Leuten, da hatten sie sich umgraben. Und als Graff Diether auss einen Morgen mit ihnen wollte streiten, da ritten die Wahlen des Rachts hinweg, und liessen ihre Pseisser peissen durch die Nacht, und liessen ihre Torschen brennen durch die Nacht, daß man meynen sollte, sie wären noch alle da. Als sich Graff Diether zum Streit stellte, da waren sie alle gestoben."

Dietere erfte Gemablin Elisabeth, bes Grafen Abolf von Raffau-Wiesbaden Tochter, farb ben 1. Febr. 1389, er ging Die zweite Che ein mit ber Grafin Anna von Naffau-Sabamar, ibrer Linie Erbin, ibm fedoch feine Rinder brachte, und im Jan. 1404 bas Zeitliche gesegnete. Graf Dieter VI. mar ben 17. Rebr. 1402 in bobem Alter verschieden. Außer brei Tochtern hinterließ er den Sohn Johann III., eben fener, welcher durch feine Bermählung mit ber Erbgrafin Anna von ber Alt-Ragenellenbogenischen Linie bie gange Graffchaft vereinigte. Bereits im 3. 1393 hatte Johann die Burg Neu-Ragenellenbogen bei St. Goarshaufen erbauet. 3m 3. 1403 verfaufte ibm feine Stiefmutter Sabamar, Drieborf und Ems, wie bas Bb. 3. S. 72-73 ergablt, es ift aber von der bedeutenden Erwerbung leglich nur bie Balfte von Ems bei Ragenellenbogen geblieben. In Bezug auf Die funftige Erbfolge in ber Graffchaft murbe burd ichieberichterlichen Ausspruch vom 14. Sept. 1406 bestimmt. baß im Kalle Johann vor seiner Gemablin mit Tod abgeben wurde, fein Antheil gang, ber Frauen Antheil aber nur balb feinem Sohne Philipp zufallen folle, mabrend die andere Salfte ibr lebenslänglich zu verbleiben habe. Die fernern Rinder aus diefer, ober auch aus einer zweiten von Johann oder Unna einzugebenden Ebe find mit Belb abzufinden, murbe endlich Anna por ihrem Sobn Philipp mit Tod abgeben, fo foll die eine Salfte bes ibr zuftanbigen Graficaftantheiles auf ihren Gemahl, Die andere auf ibren Gobn tommen, und beibe barin in Bemeinschaft figen.

Als Johanns anderweitige Erwerbungen find zu nennen in ber obern Graficaft die Bogtei ju Tribur, Die Dorfer Arbeiligen und Ruffelsheim, bes Sans von Bolfstehl zwei Theile an dem Landgericht jum holengalgen und an ben Gerichten und Gutern au Godelau und Erfelden. Rur die Niedergraffchaft erfaufte er am 17. Mai 1416 um 1200 Gulben bie Dorfer Balmenach und Reigenbain, 1424 bas Salmenwaffer zu Longen im Gericht St. Goarsbaufen um 900 Gulben , 1440 von Johann Boos von Balbed um 1600 Gulben bas Dorf Gemmerich, 1443 von benen von Rheinberg bas Dorf Bolgbaufen über Mar. Auf ben Sonntag nach Lichtmeffen 1403 batte er nach Darmftabt, feine gewöhnliche Residenz, ein Turnier ausgeschrieben. Den Montag follte aufgetragen, ben Dienstag geschauet und bereitet, Mittwoch und Donnerftag turniert werben, mit bem Austheilen ber Dante und andern Erforderniffen ju folden Ehren wollte man ben Beidluff machen. Wie Die bestimmte Beit berbei nabete, baben fic Rurften, Grafen, Berren, Ritter und von Abel in großer Angabl eingefunden. Dun hatte fich furz vorber begeben, bag etliche Frant- und Seffifche Ebelleute fich auf dem Gefellenhof bei Bertheim angetroffen, bei bem Trunt verunwilligt, und bie Franten ben Beffen, bag fie fich aus bem Stegreif ernabrten, bie Beffen aber den Franten, daß fie ihren Abel durch die Raufmannicaft verunehrten, auf bas heftigfte vorgerückt. langen Bort-Gefecht haben fich beide Theile babin verglichen, folde eingefallene Irrung auf bem nachften Turnier zu entscheiben. Beil nun balb barauf bies Turnier ju Darmftabt angestellt mar, find die Kranken mit 120 und die Beffen mit 144 Belmen bas felbft angefommen und febr fart, oft feche, acht, gehn ober zwölf Befdlechter, wiber alle Turniers Freiheit, Sag und Ordnung geritten. Wie fich bas Gemurmel allgemach angefangen, baben Die Turnier Bogte amolf Griewerteln, aus jedem Canbe brei, ermeblen und die Schranfen wohl verwahren laffen. - Diefe bielten amifden ben Seilen, ordneten alles, mas ju ber Schau und helm-Theilung an Manne und Frau-Versonen gehorte.

Man bließe den Mittwoch auf, in die Schranfen zu reiten, verfündigte und befahl bei hoher Strafe, daß beide Theile mit

ablicher Tugend, nach altem Berfommen und rechter Turniers Freiheit und nicht anbers, turnieren follten. Sobald bie Seiler abgebauen murben und ber Turnier fich anfinge, rottirten fich bie Kranten und Beffen, ichidten fich jur Bebr, vergaffen alle Turnier Ordnung, ichlugen fo ftreng auf einander, bag weber Griewertel, Die zwischen Seilen, noch Brügelfnechte mehr icheiben fonnten, murben bagu aus ben Schranken getrieben. Als bie Brismertel biefen Ernft mertten, liegen fie bie Schranten aufgeben, bamit ein feber Berr, ber mit biefem Sanbel nichts an thun batte, ohne Schaben bavon tommen möchte. Graf Sigmund von Biegenhayn und Emmerich (ber erbichtete Graf von Ragenellenbogen) haben fich infonderheit befliffen, beibe Theile voneinander ju bringen. Es ift aber alles vergeblich gemefen, bann ein feder Theil feiner vorgethanen Bufage ein Benuge thun und feine Uniculd an Tag geben wollen, barüber 17 Franken und 9 Beffen auf bem Plat geblieben, bavon biefe alte Reime noch übrig:

Bu Darmftabt in ben Schranken Blieben neun Beffen und fiebengehn Franken.

Also ward aus der angestellten größten Lust die betrübte Unlust, aus der ritterlichen Freud ein hinkendes Trauerleid. Die Urheber dieses Aufruhrs ritten darvon. Diesem Allem ungehindert stellte man den Abendtanz nach alter Gewohnheit an, theilte die Dänke aus, verfündigte die Stille und verordnete neue Turnier-vögte, womit also von den Fürsten, Grasen und herren der Abend hingebracht wurde. — Winkelmann, dem diese Darstellung entlehnt, gibt auch ein, nach Angabe der Turnierbücher gesertigtes Berzeichniß der bei senem blutigen Spiel anwesenden Ritter, ich will aber nicht versehlen zu erinnern, daß alle Namen, wie sie in den Turnierbüchern vorsommen, eitel Erdichtungen sind, selbst in Ansehung der Zeitgenossen Kürners. Graf Johann III. starb den 28. Oct. 1444, fünf Jahre nach seiner Gemahlin, als welche am 27. Oct. 1439 mit Tod abgegangen war.

Der einzige Sprößling biefer Che, Graf Philipp ber Aeltere, geb. 1402, wurde am 6. Febr. 1420 mit Anna, Tochter bes Grafen Eberhard ber Jungere von Burtemberg verlobt und erfolgte bie Beimführung zu Kaftnacht 1422. hausliches Glud bat Philipp

in feiner Che nicht gefunden, vielleicht, um wenigstens fur einige Beit läftigen Begiebungen ju entgeben, eine Reife nach bem beiligen Lande angetreten (Margarethentag 1433), beren poetische . Befdreibung feboch verloren icheint. Der Chezwift erreichte eine folde bobe, bag Philipp alle Gemeinschaft mit ber Unertrag. lichen aufgab, und ihr gegen bas 3. 1446 eine Wohnung auf Solog Lichtenberg anwies. Sier fucte fie ihren Zeitvertreib in Bankereien mit bem Rellner, die bis vor ben Grafen gelangten. Der gab die Untersuchung feinem eigenen Gobn Philipp, Brn. Dieter von Ifenburg und bem Amtmann Johann von Ballbrunn auf, und por biefen Commiffarien hat Anna u. a. den Rellner beidulbigt, bag er ibr mancherlei, nicht immer ngturliche Runfte babe beibringen wollen, um die Liebe ihres Berren wieberaugewinnen. Die Commiffarien benutten die ihnen ertheilte Bollmacht, um einen Bergleich ju vermitteln, laut beffen ber Graf feiner Gemablin nothburftigen Unterhalt reichen follte, auch verfprach, fie zuweilen, feiner Gelegenheit nach, zu befuchen, ohne boch ju bleibenbem Bufammenleben fich zu verpflichten, 1346. Der Bruch, fortwährend im Bunehmen begriffen, gelangte endlich ju einer folden Ausbehnung, bag Graf Philipp Leben und Befundheit gefährdet glaubte, und beshalb eine Scheibung von Tisch und Bett (quoad thorum et sanitatem) von Vapst Calirtus III. fich erbat. Gine Untersuchung in Betreff biefes Antrages vorzunehmen, ermächtigte ber Papft am 1. Jan. 1456 ben Erabifchof von Maing, und fcheint biefelbe jum Bortheil Philipps ausgefallen zu fein, indem Unna im folgenden Jahr ibren Bruder, ben Grafen Ulrich von Burtemberg um freien Aufenthalt in feinem Lande bat, und am Montag nach Offern 1457 ihrem Berren bas Schlog Lichtenberg gurudgab, gegen bie Buficherung einer Jahresvenfion von 1000 Gulben. 3hr Bruber wies ihr ein Saus ju Beiblingen an, bas bewohnte fie bis ju ihrem Enbe, 16. April 1471, und hat fich im Orte bas Andenfen ihrer Boblthatigfeit bis auf die neuere Beit fortgeerbt.

Philipp, der in der ungludlichften Weise den Sohn verloren, bem nur die an den Landgrafen von heffen verheurathete Tochter geblieben, ließ sich in dem Alter von 71 Jahren durch die hoffnung auf einen mannlichen Erben gur zweiten Che verleiten. Am 30. Nov. 1473 murbe ibm bes Bergoge Dtto von Braunfdweia Wittwe Unna, bie altefte Tochter bes Grafen Johann IV. von Raffau-Dillenburg, angetraut. Benige Bochen vergingen, und es follte zu Rheinfele auf ber Burg an ber jungen Grafin ein Giftmord versucht werden. In der Octave von des Apoftels Robannes Reft,' ben 2. ober 3. Januar 1474 borte fie in ber Burgcapelle Meffe, an beren Schluß ibr nach alter frommer Sitte ber von dem Priefter ju Ehren bes b. Johannes gefegnete Becher Bein gereicht wurde. Der Bein war trub, mas bie Grafin bemerfte, boch nicht weiter beachtete, nachdem ber Defpriefter, Johann von Bornich ihr gefagt, es fei etwas Staub in ben Becher gefallen. Sie tranf und empfand alebald die beftigften Schmerzen, benn mit Arfenif mar ber Bein verfest. Den Thater gur Rechenfcaft zu zieben, mar fur ben Augenblid unmöglich, er batte bie Klucht ergriffen. Aber mabrend feine Tochter mit bem Tobe rang. ermubete ber Graf von Raffau nicht in ber Berfolgung bes Morbere, und ju Coln ibn greifen ju laffen, ift ibm leglich gelungen.

"In bemfelben Jahr" (1474), fo ergahlt die Cronica von ber Silliger Stat Collen , "up St. Peter und Pauls Abend waren zu Coln fieben Beibbifcofe, und hatte ein jeglicher von ihnen feine Pontificalia an, gleich ale ob fie einen Altar ober Rirche weiben follten, und begradirten auf bem Dombof vor bem Saal einen Paffen, ber hatte viel Leuten vergeben, fich auch unterftanden, einem Grafen von Ragenellenbogen und feiner Sausfrauen zu vergeben, die bem Paffen und feiner Schwefter viel Buts gethan batten. Und geschah bie Degradirung mit Beraubung und Abnehmen der priefterlichen Beibe und Rleidung, als man einen Priefter weibet und jum letten ein Rugelden aufgesett. Diefer felbe Paff befannte in bem Saal por bem Official, por ben Beibbifcofen und unfern herren, und allen Umftebenden viel Bosbeit, Die er gethan hatte, und noch thun follte, barauf er großes Belb gefriegt haben follte. auch in manchem Jahre feine Beichte nicht gethan, und nochtant Deffe gehalten, und ftarb ohne Beichte. Er ward barnach bei bem Galgen in ber Reffelfaulen verbrannt. Die Angreifung

und Degradirung bat bestellt, ale ich bort fagen, ein Graf von Raffau, und foftet ihn groß Gelb, und fam alfo ju. Der Graf von Ragenellenbogen zu ber Beit mar ein reblicher alter Dann und batte feine Manuserben. Sein Gobn mar vor Beiten erftochen worden zu Brugge in Flandern. Nu batte berfelbe Graf eine Tochter, bie batte Landgraf Beinrich ju einem Beib genommen und eine Zeitlang gehabt. Nu lag bie Lanbicaft ben porgefdriebenen Grafen von Ragenellenbogen an, bag er fic perandere, auf baf bie Landichaft einen Mannserben friege, und nicht fame an einen fremben Stamm die Graffchaft. Alfo nahm er eine Tochter von Naffau. Darnach ward ber Paff beftellt, und war von St. Goar und bes von Ragenellenbogen Caplan. Und ale er ber Grafin follte geben die Spulung nach bem Sacrament, fo wollt er ihr vergeben haben, und bag alfo bie Begierbe ber landichaft gebinbert wurde. Und man mummelte febr up ein Theil Leute, die bas follten bestellt baben. ftarb boch berfelbe Graf ohne Mannberben und alfo verging ber Stamm und die Grafichaft vorgeschrieben, und fam von ber Tochter an ben Landgrafen Beinrich, und friegte bamit großen machtigen Schat von Gelb und eine fcone Landschaft."

Des Grafen Vbilipp Reichtbum wird außerdem noch burch eine gange Reihe von Berhandlungen befundet. "Philipp ichien gleichsam bie allgemeine Gelbquelle am Rheinftrom ju fein, aus ber feine bedrängten ober verschuldeten Rachbarn ichopften." Um nur einige und bie am nachsten uns berührenden Berhandlungen ber Art ju nennen: im 3. 1445 verpfandete ibm ber Rurfürft von Coln die Stadt Rhens, im 3. 1459 borgte er dem Erzbischof Jacob L von Trier 19,000 Gulben, ju beren Sicherheit ihm ber Boll zu Boppard verschrieben. 3m 3. 1465 verpfandete ibm Rurfurft Abolf von Maing Stadt, Amt und Boll Gernsheim, um 40,000 fl.; von Gerlach von Ifenburg erfaufte er auf Wieberlofe Schlog und Freiheit Berfcbach famt bem Rirchfviel Meub. 1476 fcog er abermale bem Ergftift Maing 10,000 Gulben por, bie auf ben Boll ju Labnftein versichert. Unter ben von ibm gemachten eigentlichen Erwerbungen find ju nennen bas balbe Dorf Ergbaufen, Guter und Gefalle ju Bolfefehlen und im Ried,

ein Biertel an der Grafschaft Diez, so ihm Gottfried IX. von Epstein am 13. Jul. 1453 um 30,000 Gulden erblich und ewig überließ, die Bogtei zu Oberneisen an der Aar, das Dorf Eschbach, in dessen Rähe in späterer Zeit das Sachsenhäuser Pochwerk angelegt worden, das Dorf Hungeroth, von Runo von Schöneck erfaust, Schwanheim, ein Viertel von Busbach, 1478 um 40,000 Gulden von Gottfried X. von Epstein erfaust 2c.

In Unterhandlungen gludlich und beshalb ben Frieden liebend, hat Philipp bei vielen Gelegenheiten bewiesen, daß er den Krieg nicht fürchte. Mit dem Kurfürsten Friedrich I zu Pfalz unterhielt er die genaueste Berbindung, wie er denn bereits 1451 als einer dersenigen genannt wird, welche dem tapfern Friedrich den Rath gaben, die kurfürstliche Würde sich zuzulegen. Am 19. Rov. 1461 verbündete er sich zu Weinheim mit Dieter von Isenburg, dem abgesetzen Kurfürsten von Wainz, und dem Pfalzgrafen, und es nahm seinen Ansang der Abth. III. Bb. 1. S. 555—565 beschriebene Krieg um die Wainzische Kur. Beinahe 16 Jahre noch hat Philipp der Pacisication von 1463 überlebt, und ist er, in seinem 77ten Jahre, den 27. Juni 1479, unmittelbar nach dem Abendessen verschieden.

Sein Sohn, Philipp ber Jungere, geb. 1427, wurde ben 30. April 1443 mit bes Grafen Beinrich II. von Raffau-Dillenburg Tochter Ottilia verlobt, und icheint die Bermabfung im 3. 1449 vollzogen worden zu fein, benn es bat ber Bater, unter Bermittlung ber Grafen von Burtemberg und Ifenburg, am 19. Jun. 1449 bem jungen Chepaar Schlof und Stadt Darms ftadt mit einer guten Angabl Dorfer aus ber Dbergraficaft abgetreten. Rad bes Schwiegervaters Ableben , 1451 , erbob Philipp ftarten Anspruch an die von bemfelben befeffenen Lande, wie er benn auch bas Wappen ber Grafichaften Raffau und Bianden annahm, ohne boch ben Anfpruch weiter verfolgen gu fonnen. Er wurde zu Brugge ben 30. Januar 1454 erftochen. Seine einzige Tochter, Ottilia, geb. um 1451, munichte Rurfurft Friedrich I. ju Pfalz feinem Reffen Philipp zu freien, und bat er darum mit feinem treuen Freunde, Graf Philipp dem Meltern, am Mittwoch nach Margarethen 1456 einen Bertrag errichtet.

216 bie Beit gefommen, Diefen Lieblingsentwurf zu verwirflichen. bielt Rurfürft Friedrich L am 9. Sept. 1467 großen Rath, bem namentlich bie Bischofe von Worms und Speier, bann ber Deutschmeifter, Joft von Benningen beimobnten. Durch feinen Dbriftbofmeifter Bog von Abelsbeim lief Friedrich feine vaterliche bem Rurfürftenthum und bem Pringen Philipp gugewendete Rurforge anrubmen, bann biefem bie Beurath öffentlich antragen : boch bag ihm unbenommen fein follte, barüber mit bem Domcuftos gu Borme, einem Landichad von Steinach, mit feinem Sofmeifter Merde von Salfingen und mit Dieter von Sanbicuchebeim fic ju berathen. Der Bring auferte wiederholt, baf er fur bie Grafin Ottilia feine Reigung empfinde, bag er, jum Beurathen fich ju jung fühlend, eine fürftliche Perfon jur Gemablin begebre, und ber Dheim ließ ibm, fo febr er bie Beurath munichte, freien Rur wollte Friedrich die Nachwelt überzeugen, bag Millen. nicht burch feine Schuld ber Pfalg bie bedeutende Bergrößerung entgebe, es mufite besbalb über ben Bergang ein Inftrument aufgenommen und von allen Unwefenden unterschrieben werben.

Rur bie verlaffene Braut hat fich febr bald ein zweiter Mit ihrem Grofvater einigte fich Markgraf Freier gefunden. Rarl von Baben um feines Cohnes Chriftoph Bermählung mit ber Ottilia, 20. Jun. 1468, und wurde bie Bochzeit und jugleich jene von Chriftophe Schwester Cimburgie, Die ben Grafen Engelbert II. von Raffan in Breba jum Mann erhielt, Unfange bee Jahre 1469 von bem Rurfürften Johann II. von Trier, bem Bruber bes Markgrafen Rarl, ju Cobleng auf bas Prachtigfte gehalten. Graf Philipp hat in ben Ehepacten ber Enfelin bas Schlog Stabed an ber Selg, mit Bubebor, bann 26,000 fl. in Pfanbichaften mitgegeben, ihr auch, fur ben Fall feines Ablebens, bie Maingifde Pfandicaft auf bas Umt Gernsbeim, von mehr ale 42,000 Gulben, bann 6000 Gulben auf ben Boll zu Boppard verheißen. Nachdem fener Kall eingetreten, forberte Ottilia im Rechte ihres Baters bie Rachfolge in ber Graffchaft Ragenellenbogen. Es war ihr aber in ber Befignahme ibre Tante, bie Landgrafin von Seffen juvorgefommen, und ber Rechtsftreit, welchen Marfgraf Chriftoph Namens feiner Gemahlin

ein Viertel an ber Grafschaft Diez, so ihm Gottfried IX. von Epstein am 13. Jul. 1453 um 30,000 Gulben erblich und ewig überließ, die Bogtei zu Oberneisen an der Aar, das Dorf Eschbach, in dessen Rähe in späterer Zeit das Sachsenhäuser Pochwerk angelegt worden, das Dorf Hungeroth, von Runo von Schöneck erfaust, Schwanheim, ein Viertel von Busbach, 1478 um 40,000 Gulden von Gottfried X. von Epstein erkaust 2c.

In Unterhandlungen glücklich und beshalb ben Frieden liebend, hat Philipp bei vielen Gelegenheiten bewiesen, daß er den Krieg nicht fürchte. Mit dem Kurfürsten Friedrich L zu Pfalz unterhielt er die genaueste Berbindung, wie er denn bereits 1451 als einer derjenigen genannt wird, welche dem tapfern Friedrich den Rath gaben, die furfürstliche Würde sich zuzulegen. Am 19. Rov. 1461 verbündete er sich zu Weinheim mit Dieter von Isenburg, dem abgesetzen Kurfürsten von Mainz, und dem Pfalzgrafen, und es nahm seinen Ansang der Abth. III. Bd. 1. S. 555—565 beschriebene Krieg um die Mainzische Kur. Beinahe 16 Jahre noch hat Philipp der Pacisication von 1463 überlebt, und ist er, in seinem 77ten Jahre, den 27. Juni 1479, unmittelbar nach dem Abendessen verschieden.

Sein Sohn, Philipp ber Jungere, geb. 1427, murbe ben 30. April 1443 mit bes Grafen Beinrich II. von Raffau-Dillenburg Tochter Ottilia verlobt, und icheint die Bermählung im 3. 1449 vollzogen worben zu fein, benn es bat ber Bater, unter Bermittlung ber Grafen von Burtemberg und Ifenburg , am 19. Jun. 1449 bem jungen Chepaar Schlof und Stadt Darms ftadt mit einer guten Angabl Dorfer aus ber Dbergrafichaft abgetreten. Rach bes Schwiegervatere Ableben, 1451, erhob Philipp ftarten Unfpruch an bie von bemfelben befeffenen Canbe, wie er benn auch bas Wappen ber Graffchaften Raffau und Bianden annahm, ohne boch ben Anfpruch weiter verfolgen gu fonnen. Er wurde ju Brugge ben 30. Januar 1454 erftochen. Seine einzige Tochter, Ottilia, geb. um 1451, munichte Rurfurft Friedrich I. ju Pfalz feinem Reffen Philipp zu freien, und bat er barum mit seinem treuen Freunde, Graf Philipp bem Meltern, am Mittwoch nach Margarethen 1456 einen Bertrag errichtet.

218 bie Zeit gefommen, Diefen Lieblingsentwurf zu verwirklichen, bielt Rurfürft Friedrich L am 9. Sept. 1467 großen Rath, bem namentlich bie Bifcofe von Worms und Speier, bann ber Deutschmeifter, Joft von Benningen beimobnten. Durch seinen Dbrifthofmeifter Bos von Abelsbeim ließ Friedrich feine väterliche bem Rurfürstenthum und bem Pringen Philipp gugewendete Surforge anrubmen, bann biefem die Beurath öffentlich antragen : doch daß ihm unbenommen fein follte, darüber mit bem Domcuftos ju Borms, einem Landichad von Steinach, mit feinem hofmeifter Merde von halfingen und mit Dieter von handschuchebeim fich ju berathen. Der Bring äußerte wiederholt, daß er für bie Brafin Ottilia feine Reigung empfinde, bag er, jum Beurathen fich ju jung fühlend, eine fürftliche Perfon jur Bemablin begebre, und ber Dheim lief ibm, fo febr er bie Beurath munichte, freien Rur wollte Friedrich die Nachwelt überzeugen, bag Billen. nicht burch feine Schuld ber Pfalz bie bedeutende Bergrößerung entgebe, es mußte besbalb über ben Bergang ein Juftrument aufgenommen und von allen Unwefenden unterschrieben werden.

Rur die verlaffene Braut bat fich febr bald ein zweiter Breier gefunden. Mit ihrem Grofvater einigte fich Markgraf Rarl von Baben um feines Cohnes Chriftoph Bermählung mit ber Ottisia, 20. Jun. 1468, und wurde bie Sochzeit und augleich jene von Chriftophe Schwester Cimburgie, Die ben Grafen Engelbert II. von Raffan in Breda jum Mann erhielt, Unfange bee Jahre 1469 von bem Rurfürften Johann II. von Trier, bem Bruder bes Markgrafen Rarl, ju Coblenz auf bas Practigfte gehalten. Graf Philipp hat in ben Chepacten ber Enfelin bas Schlog Stabed an ber Selg, mit Bubebor, bann 26,000 fl. in Pfanbicaften mitgegeben, ibr auch, für ben Rall feines Ablebens, die Maingifche Pfandicaft auf bas Umt Gernsbeim, von mehr ale 42,000 Gulben, bann 6000 Gulben auf ben Boll zu Boppard verheißen. Nachdem fener Fall eingetreten, forderte Ottilia im Rechte ihres Baters die Rachfolge in ber Graffchaft Ragenellenbogen. Es war ihr aber in ber Befignahme ibre Tante, die Landgrafin von Seffen juvorgefommen, und ber Rechteftreit, welchen Marfgraf Chriftoph Namens feiner Gemablin

ein Biertel an der Grafschaft Diez, so ihm Gottfried IX. von Epstein am 13. Jul. 1453 um 30,000 Gulden erblich und ewig überließ, die Bogtei zu Oberneisen an der Nar, das Dorf Eschbach, in dessen Räbe in späterer Zeit das Sachsenhäuser Pochwerk angelegt worden, das Dorf Hungeroth, von Kuno von Schoneck erfaust, Schwanheim, ein Viertel von Busbach, 1478 um 40,000 Gulden von Gottfried X. von Epstein erfaust 2c.

In Unterhandlungen glücklich und deshalb den Frieden liebend, hat Philipp bei vielen Gelegenheiten bewiesen, daß er den Krieg nicht fürchte. Mit dem Kurfürsten Friedrich L zu Pfalz unterhielt er die genaueste Berbindung, wie er denn bereits 1451 als einer derjenigen genannt wird, welche dem tapfern Friedrich den Rath gaben, die kurfürstliche Würde sich zuzulegen. Am 19. Nov. 1461 verbündete er sich zu Weinheim mit Dieter von Isenburg, dem abgesesten Kurfürsten von Mainz, und dem Pfalzgrafen, und es nahm seinen Anfang der Abth. III. Bb. 1. S. 555—565 beschriebene Krieg um die Mainzische Kur. Beinahe 16 Jahre noch hat Philipp der Pacisication von 1463 überlebt, und ist er, in seinem 77ten Jahre, den 27. Juni 1479, unmittelbar nach dem Abendessen verschieden.

Sein Sohn, Philipp ber Jungere, geb. 1427, wurde ben 30. April 1443 mit bes Grafen Beinrich II. von Raffau-Dillenburg Tochter Ottilia verlobt, und icheint bie Bermählung im 3. 1449 vollzogen worben zu fein, benn es hat ber Bater, unter Bermittlung ber Grafen von Burtemberg und Ifenburg, am 19. Jun. 1449 bem jungen Chepaar Schlof und Stadt Darmftabt mit einer guten Ungahl Dorfer aus ber Dbergrafichaft abgetreten. Nach bes Schwiegervatere Ableben , 1451 , erbob Philipp ftarfen Unfpruch an bie von bemfelben befeffenen Lanbe, wie er benn auch bas Wappen ber Graffchaften Raffau und Bianden annahm, obne boch ben Anspruch weiter verfolgen gu Er murbe ju Brugge ben 30. Januar 1454 erftochen. Seine einzige Tochter, Ottilia, geb. um 1451, munichte Rurfurft Friedrich I. ju Pfalg feinem Reffen Philipp zu freien, und bat er darum mit seinem treuen Freunde, Graf Philipp dem Meltern, am Mittwoch nach Margarethen 1456 einen Bertrag errichtet.

Mle bie Beit gefommen, biefen Lieblingsentwurf zu verwirflichen, bielt Rurfürft Friedrich L am 9. Sept. 1467 großen Rath, bem namentlich bie Bifcofe von Worms und Speier, dann ber Deutschmeifter, Joft von Benningen beimobnten. Durch seinen Obriftbofmeifter Bos von Abelsbeim ließ Friedrich feine väterliche bem Rurfürftenthum und bem Pringen Philipp gugewendete Surforge anrubmen, bann biefem bie Seurath öffentlich antragen : boch daß ihm unbenommen fein follte, darüber mit bem Domcuftos gu Worms, einem Candicad von Steinach, mit feinem hofmeifter Merde von Salfingen und mit Dieter von Saubichuchebeim fich ju berathen. Der Pring außerte wiederholt, bag er fur bie Brafin Ottilia feine Reigung empfinde, bag er, jum Beurathen fich ju jung fühlend, eine fürftliche Perfon jur Gemablin begebre, und ber Dheim ließ ibm, fo febr er die Beurath munichte, freien Rur wollte Friedrich die Nachwelt überzeugen , daß Billen. nicht burch feine Schuld ber Pfalg bie bedeutende Bergrößerung entgebe, es mußte besbalb über ben Bergang ein Juftrument aufgenommen und von allen Unwesenden unterfdrieben merden.

Kur die verlaffene Braut hat fich fehr bald ein zweiter Freier gefunden. Mit ihrem Grofivater einigte fich Marfaraf Rarl von Baben um feines Cohnes Chriftoph Bermablung mit ber Ottilia, 20. Jun. 1468, und wurde die Bochzeit und jugleich jene von Chriftophe Schwester Cimburgie, Die ben Grafen Engelbert II. von Raffan in Breda jum Mann erhielt. Anfange bee Jahre 1469 von bem Kurfürsten Johann II. von Trier, bem Bruber bes Markgrafen Karl, ju Coblenz auf bas Prachtigfte gehalten. Graf Philipp hat in ben Chepacten ber Enfelin bas Schlog Stabed an ber Selz, mit Bubebor, bann 26,000 fl. in Pfanbichaften mitgegeben, ihr auch, fur ben Fall feines Ablebens, bie Maingifche Pfandicaft auf bas Umt Gernsbeim, von mehr ale 42,000 Gulden, bann 6000 Gulben auf ben Boll zu Boppard verheißen. Nachdem fener Kall eingetreten, forberte Ottilia im Rechte ibred Batere bie Nachfolge in ber Graficaft Ragenellenbogen. Es war ibr aber in ber Befignabme ibre Tante, bie Landgrafin von Seffen juvorgefommen, und ber Rechtsftreit, welchen Marfgraf Chriftoph Namens feiner Gemablin

vor ben Kaiser trug 1480, führte im Mai 1482 zu einem Versgleich, worin Baben, gegen eine bare Absindung, seinem Anspruch entsagte. Die Markgräfin Ottilia, die fruchtbare Mutter von 15 Kindern, wovon Kurfürst Jacob II. von Trier das älteste, starb den 15. Aug. 1517, daß mit ihr vollständig das Haus Kapenellenbogen erloschen ist. Ihre Mutter, in zweiter Ehe an den Grasen Oswald von Thierstein verheurathet, hatte im Jul. 1493 das Zeitliche gesegnet.

Noch bleibt von bes altern Philipp Tochter Anna gu banbeln übrig. Geboren ben 5. Sept. 1443, wurde fie am 11. Jul. 1446 dem zweiten Sohne bes Landgrafen Ludwig L von Beffen, Beinrich IV. verlobt, und ihr jum Brautschag Die Summe von 36,000 fl. auf Dieg und Sabamar angewiesen. Die Bermablung erfolgte im Aug. 1458, wie Anna fich bereits als bes Baters Erbin betrachten fonnte, fo nicht etwan biefer ber Enfelin ben Borzug geben follte. In ber That scheint Philipp langere Beit ameifelbaft, ober vielmehr, wie fich aus ben Berbandlungen um bie Pfalgifche Beurath ergibt, ju Bunften ber Enfelin geftimmt geblieben ju fein. Ale bie Beurath an bem Biberfpruch bes Pringen Philipp icheiterte, Raifer Friedrich IV., dem ber Graf von Ragenellenbogen, als bes Rurfürsten Friedrich ju Pfalz Abharent, unbeliebt, nicht undeutlich bie Absicht mahrnehmen ließ, über die Nachfolge in der Grafichaft zu verfügen, fogar 1461 bie Podiebrade mit berfelben beanwartete, ließ ber alte Berr gefchen, baf fein Schwiegersobn , ber Landgraf, bei ben verfchiebenen Lebenhöfen bie Belehnung nachfuche, ftellte auch am 23. Gept. 1470 eine formliche Bewilligung bafur aus, bag Bifchof Rubolf von Burgburg feinen Tochtermann mit ber Stadt Darmftabt. mit Beffungen, Cloppach und Efcollbruden, famt allen Leben, bie fein verftorbener Bater, Graf Johann von Ragenellenbogen, von Burgburg getragen, noch bei feinen Lebzeiten belebne, bamit, im Falle er feine Lebenserben binterlaffe, ber Schwiegersohn ihm ungeftort barin folgen fonne. Um 17. Dec. 1470 gab Graf Philipp feinem Tochtermann ,, Land und Leut auf jener Seite bes Mains, ba Ruffelsbeim auf liegt", Die Dberaraficaft alfo, amteweise, mit bem Borbehalt ein: "war es, baß wir diese vorgemelte Ingebung und Befehlung unseres Landes und Amtes bei unfern Lebtagen nicht widerrufen wurden, fo foll alebann ber vorgenannt unfer lieber Berr und Gibam baffelbe Land mit andern inbehalten, nach Laut und Inhalt der Briefe forecend über ben Sillia feiner Onaben und unfer lieben Tochter, feine ebeliche Bemahl, ausgenommen wozu bann ein feg. licher Recht batte." Auch die furpfalzische Eventual-Belehnung, 1477, eben fo bie Trierifche 1479, und die Brumifche feinem Sowiegersohn zu erwirken, verwendete fich Graf Philipp. Die Landgräfin, feine Tochter, mit welcher ber außerorbentliche Buwachs von Macht und Reichthum Beffen geworden, farb 16. Febr. 1494. Bolle zwanzig Jahre überlebte ihr die Schwiegermutter, die Ruffauische Unna. Diefe war auf Schlof und Thal Burg = Schwalbach, famt ben Dörfern Doredorf und Paurod bewitthumt, gab aber alles an ben Landgrafen Bilbelm ben Jungern von Beffen ab, gegen eine ihr jugeficherte Jahrebrente von 700 Gulben, beren fie auch bis ju ihrem Enbe, 8. April 1514, genoß.

Zwischen Neubruchausen und St. Goarshausen, zwischen ber Alt- und ber Reuftadt öffnet sich eine Schlucht, als ber Eintritt des sogenannten Schweizerthals, das durch den Forstbach gebildet, die Rat umschlängelt, und in seinen manichfaltigen Windungen, zwischen hohen Felsen, zwischen Wald und Busch, einen höchst romantischen Spaziergang bietet. Schöne durch den Bach gebildete Wasserfälle, einige, höchst pittorest gelegene Mühlen beleben die reizende Wildnis, der ich doch einen andern Namen wünschte. Wer hat den guten Leuten den Glauben beigebracht, daß die Schweiz die alleinige heimath pittorester Schönheiten, und sollte es nicht schon zu viel sein mit einer sächsischen, böhmischen, Medlenburgischen Schweiz?

## Die Pank, der Salmenfang, die Eurlen.

Gleich über St. Goarshaufen bildet der Rhein wieder eine geraumige Bucht, von der einen Scite burch die Lurley, von der

anbern burch bie berufene Banf und Berb geichloffen. ftellen fic bar ale bie Grengmarfen einer berufenen, mitten burch ben Rhein bis uber bas Bingerloch , bis jum Daufethurm fic ausbehnenben Felfenftrage, beren außerfter verlorner Poften, die Mausley, gleich unterhalb bes Safenbache, erft im Winter 1854 gefprengt worben. Dem Safenbach faft gegenüber, in bes Stromes Mitte, liegen bie Felfen Großer und Rleiner Baden, bann folgt, in ber Richtung von St. Goar, ber Schwarzgrund, bem bie fogenannten Leven fich anschließen. Gbe noch Die Mausley erreicht, bat bas Kahrwaffer mehr und mehr bem rechten Ufer fich zugewendet, in einer ploglichen Wendung brangt es gegen bie Mitte bes Stromes, um, bie Bant rechts, ben Felfen, ber Efel genannt, linfe liegen laffend, an bem Grunde Greens vorbei genau bie Mitte ju erreichen. Das fubliche Ende ber Bant wird burch bie Lep Reifloch bezeichnet, gleich oberhalb berfelben follen Rrippen angelegt werben, mittels berfelben ein befferes Kahrmaffer zu erzielen. Die in ben zwanziger Jahren in der Bank vorgenommenen Sprengungen bingegen, wie fie auf bas Rahrmaffer feinen Ginfluß übten, ichienen auch nicht barauf berechnet, waren vielmehr einzig bestimmt, bie Gisfahrten weniger unbeilvoll ju machen, b. i. Stodungen ber Gismaffen, bie bier am baufigften vortommen , ju verbuten. Gleichwohl vflegt noch immer ber Rhein querft an ber Lurley juzugeben. Der Lurlen gunachft folgt bie Mootelen, bem Fahrmaffer, bas von ba an wieder bem meftlichen Ufer fich nabert, jur Linken.

Bis zum Entgesbach, jenseits Oberwesel, läßt das Fahrwasser eine ganze Reihe von Klippen zur Rechten, in nachfolgender Ordnung. Zuerst fommt die Alfenstätter Lep, ihr
schließen sich an das Kamper Eck, St. Goars Bett, die Rieglep,
die Marley, das Inselchen Taubenwerth, unterhalb deffen die
zu Berg sahrenden Schiffe halten muffen, wenn ein Schiff zu
Thal fommt, als zu welchem Ende zu Oberwesel von dem
Ochsenthurm, am nördlichen Ende der Stadt, mit einem großen
rothen Korb gewahrschauet wird. Südlich von dem Taubenwerth,
nach Oberwesel zu, liegen die Jungfern, oder wie in Büchern
biese Klippen genannt werden, die sieben Jungfrauen. Jenseits

Dbermefel folgt auf bie Rirchlen bie Rabenlen, bann, bem Entgesbach beinabe gegenüber, ber Rrayer Grund. Sart an ibm gebt bas Kabmaffer vorüber, bas auf ber andern Seite bie unter bem Ramen bie Sau begriffenen Leven bat. Der Ragenftein und die Pfalz liegen rechts des Kabrmaffers, links, ber Pfalz beinabe gegenüber, bie zwei Abtheilungen bes Cauber Berthe, amifchen welchen bie Schiffe bergwärts burchfahren, mogegen fie thalwarte burch bas wilbe Gefahr geben, "abermals eine, boch nur fur bie Thalfahrt gefährliche Stelle. Die Befahr ents Rebt bier baburch, daß ber Strom im Thalweg, mit fürchterlichem Befalle bes Baffere awischen Gelfen und Banten, eine Art von Erichter bilbet. Indeffen wird, ber fillem Wetter, bas Rabrzeug fcon weit oberhalb biefer Stelle durch die Stromung in ben rechten Weg bineingezwungen und barin erhalten. Rur bey einem Bindfiof ift Gefahr, an bie Relfen geschleubert zu werden, welche bem rechten Ufer naber liegen, und leicht gesprengt werben fönnten."

Mit bem wilden Gefähr rainet beinabe, linke bes Kabrwaffere, die Berbeley, mabrend fich auf der entgegengefesten Seite bas Bacharacher Werth ober die Beileseninsel über ben Bafferfpiegel erhebt. Es folgen links bes Kabrmaffers, gleich bei ber Mundung ber Bisper, ber Binfeler Grund, bann, immer auf berfelben Seite, bie zwei Lorder Berthe, und ber Baden, bem die Relsengruppe ber borner gegenüberfieht. Jenseits Trechtlingbausen, ebenfalls auf ber rechten Seite bes Fahrmaffers, unweit ber Clemensfirche, bat es die unter bem Namen Marienort befannten Riffe, mabrend bie Leiften, vier ober funf Spigen, beinahe bas rechte Ufer berühren. Rechts bes Kahrmaffers läßt man den Posbacher Grund, bann burchschneidet bas Kahrmaffer fo ziemlich bie Mitte ber unter bem namen bes Bingerlochs befannten und verrufenen Felfen. Noch weiter fteht ber Mäufethurm, begleitet auf ber einen Seite von einer bas weftliche Ufer beinabe berührenden Felfengruppe, auf ber andern Seite vou bem fleinen Fibelftein. 3wifden bem fleinen und bem großen Kidelftein, Diefer dem öftlichen Ufer febr nabe, geht bas Fabrmaffer durch.

36 febre jum entgegengefesten Enbe ber Relfenftrafe, jur Bank gurud, zu ber Stelle, die fich icon von weitem burch ibr Raufden anfundigt. Sier brechen fich in großer Gewalt bie Wogen an ben theils fichtbaren, theils verborgenen Rlippen, und wird baburch ein Strubel veranlaft, ber manchmal ben Schiffen und noch mehr ben Alogen verderblich wird. Des Stromes Richtung gebet bier nordwärts nach bem Thurm, burd welchen St. Goarsbaufen geschloffen, und wird einige Borfict erforbert, um bas Biberprallen ber gloge ju verbuten. Der Gefahr ju entgeben, hat man eine möglichft einfache Borrichtung angebracht. Gin großer farter Baum, ber fogenannte Sund, wird Angelichts ber Bank losgebunden, fo bag er nur noch an bes Klofes Sintertbeil bangt. Er wühlt fich mit gleich viel Schnelligfeit und Gewalt in ben Strudel, und zieht badurch bas Rlog nach ber linfen Seite, wodurch es in ber geborigen Richtung bleibt. Gleich unter ber Bant befindet fich bie Berb, eine gwar, wie es icheint, in-bet beutigen Schiffersprache bereits obsolet geworbene Benennung, Abfürzung von Wirbel, bergleichen bie burch ben Sturg aufgeregten Bafferwogen an biefer Stelle bilben. Bei ber Berb ift ber reichfte Salmenfang. In ber Rindheit ber Schiffahrt muffen Bant und Berb den Reifenden im boben Grad fürchterlich gemefen fein. Großentheils in ber Abficht, ben Befahrbeten beiaufteben, icheint in beren Nabe ber b. Goar fich niebergelaffen ju haben, bag bemnach feine menfchenfreundlichen Beftrebungen, perbunden mit ben Schwierigfeiten ber Lage, ber Stadt St. Boar nicht nur ben Urfprung, fondern auch ben Ramen gegeben baben.

Bon Bank und Werb handelt Dielhelm in großer Umftandslichteit. "Gerad oberhalb St. Goarshausen ereignet sich der bekannte Strudel oder Rheinfall, welcher wie das Bingerloch ein Fall zu nennen, indem das Wasser mit einer entseslichen Gewalt bey 200 Schritt lang über die Felsen herunterschießt. Die höhe des ganzen Falles mag sich wohl auf fünf Schuhe hoch erstrecken. Insegemein wird er die Bank oder Werb genennet. Inzwischen sind doch diese beyden Namen ihrer Bedeutung nach von einander unterschieden. Denn wenn man den Rhein hinunter oder zu Thal (wie die Schiffleute reden) fährt, so wird gesagt,

baß man burch die Werb, ben Rhein hinauf aber (ober zu Berg) burch die Bank fahre. Es befindet sich nämlich nahe am Ufer im Rhein ein großer Felsen, den man bep kleinem Wasser deutlich sehen kann, dieser führt eigentlich den Namen Bank, wie denn alle dergleichen gefährliche Steine im Rhein zum Unterscheid ber den Schiffleuten meistens ihre besondere Namen haben; Doch kann auch diese Benennung daher entstanden sepn, weil der selssigte Boden an dem Ufer gleichsam wie hinter einander liegende Bänke zu betrachten ist. Der Name Werd oder, wie die Alten gesagt, Gewerr kommt von den vielen durcheinander laussenden Wellen, Wirbeln und von dem starken Geräusch her, welches nicht anders als ein rechtes Gewerr anzusehen ist, wie denn auch von diesem Gewerr die Stadt St. Goar diesen ihren Ramen geerbet haben soll.

"Bep diesem Kall theilt fich ber Rhein burch eine mitten. inneliegende fleine Sandinsel in bas sublice und nordliche Theil, bavon bas fübliche bie Berb und Bant ausmacht, wodurch alle Schiffe ju geben pflegen, burch bas norbliche aber wird gar felten fowohl binauf- ale binunterwarte gefahren, es fen benn, bag ber Schiffmann durch feine mit fich führende furchtfame Berfonen foldes zu thun gezwungen werbe. Denn wenn man oben berabtommt, und burch diefes nordliche Theil fabren will, fo fommt bas Schiff aus bem Strom, ober aus ber linea directionis bee Baffere, und geht baber gar langfam, ebe man um ben Bogen berum fommt; bingegen gelanget man burch bas füdliche in einer geschwinden Frift bindurd. Bu unterft biefer Infel, mo benbe Merme bes Rheins jufammenftogen, und ber Rall bes Baffere fich wieder in feinen ordentlichen Lauf begiebt, erblidt man verschiedene Birbel, von benen alle Scribenten, fo viel ihrer biefes Orts Melbung gethan haben, imgleichen auch alle Berumwohnende in der Meynung fteben, ale ob an diefem Drte ein Schlund ober verborgener Bang vorhanden fen, moburd bas Baffer verloren gebe; Andere bingegen meynen, bag bas Baffer, welches ju Bingen unter bie Erbe ichleiche, bier wieder ausgeworfen werbe, und was bergleichen Grillen mehr Dag aber folde unterirrbifden Gange allba gar nicht

anzutreffen find, fann burch genaue Betrachtungen genugfam erfehen werben. Und zwar

"Erstlich, weil alle Schiffe und schwimmende Sachen, welche durch die Werb in die Wirbel kommen, nicht untergezogen werden, sondern jederzeit auf dem Wasser bleiben, obschon dersgleichen schwimmende Sachen in einem Kreiß herum gedrehet werden. Da doch bey einem solchen unterirrdischen Schlund nothwendig erfordert wird, daß er alles, was über ihn weg will, mit sich hinunterreisse. Finden sich auch gleich einige Exempel von etlichen Nachen, die ehedessen an diesem Ort untergangen sind, so ist solches viel eher daher geschehen, weil man dieselben zu schwer besaden hatte, als daß die Unterziehung des Wirbels davon Ursache gewesen sey, indem rechte Schiffe niemals davon sind unter Wasser geset worden.

"Zweytens, findet man auch den Wirbel nicht beständig an einem Orte,. sondern er ist bald hier bald dort zu sehen; ein unterirrdischer Wassergang aber erfordert, daß der Wirbel beständig an einem Ort verbleibe.

"Drittens, ift er bald gar nicht, balb an zwey bis drey Orten, niemalen aber immer zu sehen. Denn sobald er nur entsteht, und ein bis zweymal herumgelausen ift, so vergeht er gleich wieder, zum öftern wird man auch in einer ganzen Biertelstunde nichts davon gewahr.

"Biertens, wenn das Waffer groß ift, und über die Insel hinwegläuft, sieht man gar feinen Birbel; ift aber der Rhein klein, so wird man auch defto mehr Bellen und Wirbel zu sehen friegen.

"Hieraus kann man abnehmen, daß die Wirbel oder die sogenannten Reffel bloß aus dem Zusammenstoß beyder ineinander fallender Aerme des Rheins entstehen. Denn da der südliche Arm mehr Kraft von dem eigentlichen Strom des von dem Lorleyberg herabsommenden Wassers, als der nördliche erhält: derselbe auch über den selsigten Boden gleichsam herabgestoßen wird, und einen weiten Schuß nach Goarshausen verrichtet, so wird das nördliche Theil dadurch gleichsam in seinem Lauf so lange gehemmet, die er endlich durch den beständigen Julauf des Wassers, wieder so

viel Kräfte erlangt, in ben anbern einzubringen. Solchergestalt spielt eine Kraft in bie andere, woraus hernach verschiedene Wirbel entspringen. hierzu trägt auch noch dieses etwas mit ben, daß das Wasser, indem es im Schuß ift, und über große Steine und Felsen auf und niederrollet, in eine außerordentliche Wallung, und daher rührendes Geräusch gebracht werde, weswegen es gar kein Wunder ist, daß aus solchen hestigen Bewegungen dergleichen Wirbel entstehen mussen. Aus diesen Ursachen zeigt sich deutlich, warum bei großem Wasser keine Wirbel gesehen werden; benn wenn der beyden Uerme Jusammen-lauf aushöret, muß auch die Würfung davon ein Ende haben.

"Beil sich auch ber Rhein bey diesem Wassersall in einen farten Winfel breht, und also ber Schuß sehr gewaltig auf die Landseite antreibt, so mussen zum öftern die großen Holzstöffe baselbst einen starken Anstoß ausstehen. Wie benn gar manche Blosse wider die Stadtmauer zu St. Goarshausen zu großem Schaden der Floßhändler in kleine Stude zertrummert worden, weshalb ein tüchtiger Steuermann sehr nothwendig darzu ersordert wird. Neben der Bank am Weg liegt eine Schanze, welche zu Kriegszeiten als ein Vorposten der Stadt mit einiger Mannschaft besetzt wird. Unterhalb der Bank ist ein guter Salmensang, der insgemein das Fahr genennet wird, weil ehedessen in dieser Gegend, ehe die sliegende Brücke gemacht worden, die Uebersahrt nach St. Goarshausen gewesen, zu deren Bedeckung auch die gemeldete Schanze ist angelegt worden."

Die Bank und das Bingerloch sind keineswegs die einzigen Stellen, von welchen der Bolksglauben eine geheimnisvolle untersirdische Berbindung erzählt. Wie die Bank wiederum ausspeien soll, was das Binger Loch verschlungen, genau dasselbe hat man dem berühmten Strudel in der Donau unterhalb Grein, in Oberöftreich, und dem Neusiedler See nachgesagt: im See soll wiederum zu Tage kommen, was im Strudel unter der Erde sich verlor, nur daß der Donau-Tunnel bedeutend länger denn jener des Rheins. Bon den mancherlei Historien, mit welchen um diese unterirdische Berbindung die Anwohner des Neusiedler Sees sich tragen, ist jene des Fastinders unstreitig die beste.

"36 fann mich nicht enthalten," ergablt Bredegty, "bier einer bennabe allgemeinen Sage über ben Urfprung bes Reufiedler-Sees zu gebenken. Diefer Sage nach glaubt man, ber See fiebe in Berbindung mit ber Donau und befomme auch von berfelben fein Baffer. 3d murbe biefes Gefdmates faum gebenfen, wenn ich nicht in demfelben etwas fande, was allerdings einiger Aufmertfamfeit nicht gang unwerth ift. Es fällt mir ber biefer Sage febr auf, bag fie fo allgemein ift, und bag fie mit berjenigen viel Aehnlichkeit bat, wodurch man die Existeng ber Seen unter ben bochften Spigen ber Rarpaten ju erflaren fucht. Auch bort alaubt bas Bolf biefe Seen ftunden mit bem Meere ober aber mit einem Schiffbaren Kluge in ber genauesten Berbindung, baber mobl bie Benennung Meer-Auge zc. Bald will man in ben farpatischen Seen bie Trummer eines großen Schiffs, balb andere ben ber Schiffahrt nothige Berathichaften entbedt und gefeben haben. Driginel ingwischen ift ber Beweis, ben bie Unwohner bes Reufiebler-Sees fur feine Berbindung mit ber Donau fubren.

"Bor mehreren Jahren, so lautet das Sistörchen, wollte ein Dedenburger Binder-Geselle aus Deutschland in seine Heimath zurücksehren. Da er auf der einen Seite nicht reich genug war, um sich eines Wagens auf seiner Rücksehr zu bedienen, auf der andern aber auch für die Fußreise keine Lust hatte; so enischloß er sich seine Person den ungewissen Fluthen des reißenden DonausStrohms anzuvertrauen, um auf einem Regensburger Schiffe, die schon damals in gutem Rufe standen, seine Rücksehr zu besschleunigen.

"Er hatte auch keine Ursache bieses Wagstud zu bedauern. Die mahlerischen Donau-Gegenden, welche mit jeder Stunde wechselten und beynahe mit jedem Augenblicke schöner und interessanter wurden, ergösten den Natur-Sinn des Reisenden. Seine Einbildungstraft ließ ihm bald hier, bald dort eine Parthie erblicken, welche Aehnlichkeit mit den heißgeliebten Gegenden seines Baterlandes hatte. Da glich ein stilles, einsames Thal der lieblichen Wandorfer Tempe, dort rief ein mit Reben bespflanzter hügel die vaterländischen Weingebirge am Neusiedlers See in seine Seele zurüd, und gerührt, mit Thränen in den

Augen, gedachte er ber Freuden seiner Jugend, der Liebe seiner Aeltern, seines Geschwisters und der rothwangigten Nachbarin, die ihn, so lange er zu Sause war, mit den süßesten Jacobi- Weintrauben, mit den ersten Rastanien beschenkte, und was noch mehr als alle diese Obstgeschenke waren, mit einem freundlichen Blick und sansten Händebruck ihren lieben Nachbar nannte. In sedem Brief, welchen er von Sause empsieng, stand ein freundslicher Gruß von Nachbar's Sandel.

""Schon wieder,"" so ruft ein kalter Recensent bey dieser Stelle aus, ""überschreitet der Herausgeber der topographis ""schen Beyträge für Ungern'seine Grenzen, die ihm die ""Ernsthaftigkeit seines Gegenstandes auferlegt, und fällt ""ins Romantische. — Bozu dieser kindische Schnickschnack! ""bald wird er auch in seinen hochtrabenden, schwülstigen ""Styl fallen. — Gedichte und romantische Darstellungen ""gehoren durchaus nicht hieher!""

Um Bergebung, mein herr Kritifus! bas, was ich bier ergable, gebort mit feinen fleinften Ruangen fo gut in die Topographie Ungerne, wie ihr langweiliger Jordan, ihr ernfter Bombarbi, ibr bochweiser Livius, ihr Lagius, ihr entscheidender Sextus Rufus und mein Liebling, ber umftandliche Aurelius Bictor; bie rothwangigte Sanbel, bie Raftanien, bie Jacobi-Trauben find mir in gemiffen Kallen wichtiger, ale alle oben genannte bochgeehrte Berrn, und Sie wurden gewiß fich ihres Gifers icamen, tamen Sie in die Lage, die angezogenen Dinge felbft au feben, und fanden Sie, daß es fich fo und nicht andere verbalte. Rein, nicht bloß ber rothen Bangen, auch bes ehrbaren Banges, ber geometrifc abgemeffenen Rodfalten, bes goldenen Baubchens follte ich gebenten, ich follte beym Sonnen-Untergange meine Schone aus bem Weingebirge mit einem, von einem fcnees weißen Tuche bedecten Korbe in ber Sand, in Gedanken an ihren Beliebten vertieft, umgeben von einer gablreichen Schaar muthwilliger Freunde und Freundinnen, nach Saufe mandeln laffen, und felbft bieg geborte gur Topographie. - Denn gefest, Sie, Berr Recenfent, famen von ber Dalmatischen Grenze ober aber auch von Trieft, und nach vielen langweiligen Tagereisen

famen Sie vor bem Niebergange ber Sonne an unsern Reufiedler-See: entaudt von ber romantischen Lage beffelben, fübren Sie bann burch ben Baabe-Drt Bolfe, amifchen anmutbigen Bugeln mit Reben und Gichenwaldungen befest, famen Gie weiter, ohne es gewahr ju werben, ploglich ftanben Sie auf bem Ruden eines biefer fegenbringenben Sugel; - welch ein Unblid! um Gie berum eine gablreiche Menge breitschultriger, unterfetter Manner und Beiber, mit Saue und Grabicheid in ber Sand, rein gefleibete Dirnen und muntere Junglinge, in beitern Befprachen verwidelt, bem bampfenben Beerbe nach ber Stadt zueilend, die in einer anmuthigen Gegend im Mittelgrunde gelegen, gleichsam wallfahrten ju febn; im Sintergrunde biefer reigenden ganbicaft prafentirte fich Ihnen in aller Glorie und Majeftat, angethan mit bem Purpurmantel einer lieblichen Abendrothe ber Schneeberg, nach bem eine Gebirgofette amphitheatralifch binläuft : ich wette, Gie orientirten fic mit meinen Bevtragen in ber Sand und erfennten bas icon gelegene Debenburg. - Biele Arbeiter fonnen Sie wohl mabrend Ihrer Reife auf einzelnen abelichen Butern bepfammen gefeben baben, aber auf fo viel Leben, Boblfeyn und Frohfinn burften Sie fcmer geftoffen fenn. Belch ein Unterschied zwifchen jenen und biefen. Rene treibt ein Satelite mit Drohung und Stod, biefe arbeiten ungezwungen für fich und die Ihrigen. Dort berricht Dismuth, erzeugt vom Gefühle ber Laften, bie fie bruden, bier hallt Jubelgeton von Saufe zu Saufe, bervorgebracht vom Bewufifenn im Soweis feines Angefichtes fein Tagewert gludlich überftanben ju haben. Wenn bey fenen die braun gebrannte Saut taum mit Lumpen bebedt ift, fo tommt die Debenburgerin, wie gum Rirdweihfest geschmudt, von ber Arbeit nach Saufe. Bortbeile konnten Sie von meiner Umftanblichfeit ziehen, welche schwerlich die gelehrte Topographie des wurdigen Bombardis Ihnen gemahren burfte, wenn Ihre Beifel, vergeben Gie mir biefen barten Ausbrud, mich nicht icon im Geifte irre machen mochte. Sie find mit mir zwar bie jest, mit Dant muß ich es befennen, febr fauberlich umgegangen, inzwischen verfolgt mich Ibre Raltblutigfeit, wie ein fpufender Robold, fobald mirs ums berg nur einigermaßen warmer wirb, und boch muß ich geftebu, daß ich auch hier etwas freper zu athmen wunfche.

"Doch zu meinem Banberemann zurud. - 3ch ließ ibn war in guter Gefellicaft, aber auf ber Donau laffen tann ich ibn boch nicht, alfo gur Geschichte. Seine fugen Traumereven wurden oft angenehm unterbrochen. Die Schiffegefellichaft mar wie gewöhnlich nicht flein, ber größte Theil beftand aus jungen, woblgemutbeten Menfchen, bie im Feuer ber Begeifterung manch beutsches Liedchen fangen, und bie biefes Reuer burch ein gutes Regensburger Bier aus bem Mutterfägen ihres - gang wiber bie Art folder Leute - gefälligen Schiff-Patrons wohl weislich zu unterhalten wußten, bag es bem guten Binber-Befell wohl zuweilen fo vorfam, ale befande er fich auf feiner Berberge und celebrire in optima forma ben Reufahrs - Tag. - Doch, wie man nach bem Sprichworte nie fagen fann, bag aller Tage Abend icon gefommen fep, fo mandte fich auch bier bas Blattden. Bis jest hatten die Reifenden guten Wind und recht gunftige Witterung, aber fest wurde bas Wetter unbeftanbig, ohne eben gang ichlecht zu werben. Dies war um fo unwillfommener, ba fie fic bem berüchtigten Donau-Strudel immer mehr und mehr naberten, und boch auch nicht hinlangliche Urfache ju landen ju haben glaubten.

"Die Alengstlichfelt ber Schiffer, die, gegen ben sonstigen Lärm abstechende Stille ber übrigen Reisegefährten waren ihm schreckenweissagende Borbothen von dem was wirflich erfolgte. Tros der männlichen Anstrengung der Schiffssnechte ergriff der Strudel in dem Augenblicke als man denselben schon passirt zu haben glaubte, das hintertheil des Schiffs, und es war ohne Rettung verlohren. Raum gewann man noch Zeit sich durchs Schwimmen zu retten. Mehrere von den Reisenden giengen mit dem Schiffe zu Grunde. Unser Binder-Gesell besand sich unter den Geretteten, indem er in seiner Jugend im Neusiedler-See das Schwimmen erlernt hatte. Sein Felleisen inzwischen sammt Bindmesser und Schlegel waren unwiederbringlich verlohren. Traurig ftand der Gerettete am Ufer und sah mit nassen Blicken nach der Stelle hin, die das Schiff sammt seinen Habseligkeiten

verschlungen hatte, und bedauerte seine schönen Rleider, die Rundschaft, und vor allen ben fünstlich versertigten Binderschlegel. Lächelt nicht meine lieben Leser, es war kein geswöhnlich Werkzeug, das man in den händen aller Binder sieht, dieser Binderschlegel war die Chatulle des Reisenden, in welcher er seinen Mutterpfennig, der mit einigen Dukaten des kärglich ersparten Wochenlohns vermehrt war, sorgfältig verwahrt hielt.

"Oft schon war er im Begriff die 10 Dufaten, so hoch belief sich sein Schat, anzugreisen, aber immer hielt ihn ein zartes Gefühl zurud, das seinem Herzen Ehre macht. ""Richt mir soll dieser Sparpsennig zu Gute kommen, sondern benen, die ich liebe,"" sagte er oft zu sich, ""bringt mich die Borsehung wohlbehalten zu meinen Eltern, und hilft sie mir ohne Anstoß mein Ziel erringen, so soll diese Summe meine Braut zum Geschenk erhalten. Bey sedem Stud will ich ihr erzählen, wie und wo ichs ersparte, oder bey welcher Gelegenheit es mir die Mutter gab, und diese Rückerinnerung soll uns manch frohes Stündchen verschaffen.""

"Weg waren jest die schönen Augenblicke, die der gute Mensch sich auf eine so edle Weise vorbereitete, verweht die bunten Träume der Zukunft, und zerronnen die Seisenblasen eines heiß gehofften Glücks — so glaubt ihr meine Leser ? ich war wirklich auch sehr lange dieser Meinung, aber es ist nicht so! — wahr und treffend ist daher, was die Alten sagten:

Ludit in humanis divina potentia redus.

"Der Binder-Gefell fam nach Saufe. Die Freude feiner Eltern, seines Geschwisters und ber schönen Nachbarin gehören nicht in ein topographisches Buch; aber wohl gehört ber Umftand bieber, daß der gute Binder-Meister — seit einem Jahre nannte man ihn schon keinen Gesellen mehr — sich ohne das oberwähnte Brautgeschenke doch in den Stand der Ehe zu begeben für gut befunden hatte.

"An einem schwülen Sommertage war bas gludliche Ebeparchen nach ber Sitte unserer Debenburger Burger in bas Satweingebirge gegangen, um ben Taglöhnern nachzusehn, ob ber Weingarten schon geschnitten ware. — Ich glaube nicht gegen ben Sinchronismus verstoßen zu haben, bas Schneiben fällt gewöhnlich in ben Monat July — ber Tag war heiß, sanft wehte
ein kuhlendes Lüftchen über den See, Kühlung athmend lispelten
leise die spielenden Wellen desselben mit lieblichem Gestüfter dem Betrachter entgegen. Dieß zog auch unsere Neuvermählten an
seine freundlichen Ufer.

"Der Anblid war rührend. Leises Gemurmel der kleinen, gegen das Ufer hinwogenden Fluthen unterbrach die Stille des warmen Tages. So weit das Auge reichte, sah man nichts, als den weißen Spiegel des zitternden Wassers, in welchem sich die Sonnenstrahlen tausendsach brachen; es schien als schwämmen Willionen schimmernder Sternchen auf der Wasserstäche.

"Jest zieht ein Gegenstand die Aufmerkamkeit Beyder auf sich. Auf dem Wasser erbliden sie etwas, das in der Entfernung einem schwimmenden hunde, der den Kopf über dem Wasser halt, nicht unähnlich sieht. Der Gegenstand kommt näher, und, welch ein Bunder! es ist der Binderschlegel, welchen der Binders Meister als Geselle vor einigen Jahren beym Schiffbruch am Strudel verlohren hatte.

"Die Freude und das Staunen des Weibchens, wie sie ihren Mann mit sicherer Sand ben Stiel ausschrauben, und die zehn Dufaten aus dem Schlegel rollen sieht, kann ich nicht schildern. Eriumphirend zog das Pärchen nach Sause.

"So zogen einft,

Si licet exemplis in parvo grandibus uti!

bie Trosaner mit bem hölzernen Pferde in ihre gerettete Stadt. Roch war keine Stunde verstrichen, so erscholl die Wundersgeschichte von Lippe zu Lippe, und wenn gleich (daß ich mich bes einmahl gewählten Bepspiels noch weiter bediene) des Nachts keine verrätherischen Soldaten aus dem Schlegel quaestionis hervorbrachen, so kann doch die Zahl jener heillosen Berräther nicht so groß gewesen sepn, als die Zahl der Mährchen und Geschichten, welche die Ankunst dieses Schlegels veranlaßte.

"Nach vielem Debattiren wurde endlich allgemein angenomsmen: pro primo: bag die Geschichte buchftablich wahr, pro secundo: bag, ba ber Schlegel feine willfürliche Bewegung

habe, es auch durchaus nicht wahrscheinlich sey, daß derselbe durch ein mit Bewegung, Leben und Empfindung begabtes Gesschöpf, aus der Donau in den Neusiedlersee konnte getragen worden seyn: so mußte man pro tertio annehmen, daß der Neusiedlersee mit der Donau in Verbindung stehe. In dem Donau-Wirbel wurde der Schlegel verschluckt, und so recta durch einen unterirdischen Kanal in den Neusiedlersee bestördert, und dort seinem Eigenthümer recht romantisch in die Hände gespielt.

"Diese eben erzählte Sage ift nicht bloß Bolks Sage, ich erinnere mich sehr mohl, dieselbe von einem meiner Lehrer gehört zu haben, inzwischen schließe ich aus mehr denn einem Grunde, daß sie den deutschen Anwohnern des Sees ihr Daseyn verdankt. Aehnliche Hypothesen haben, wie ich schon angemerkt habe, die deutschen Bewohner der Zips von dem Ursprunge ihrer karpatischen Seen."

Dem Kagbinder bat einen sehnlichen Bunfc bie Donau gemährt. Ungleich ausgebehntere Buniche wurden por Beiten burch eine hollandische Jungfrau an die Gudsee gerichtet. Die Beschichte biefer Buniche entlehne ich einer Literatur, welche unmittelbar ben Romanen ber Scubery und bes Calprenede folgenb, ein balbes Jahrhundert beinabe die Lesewelt erfreute und beberrichte: Reisebeschreibungen nach unbefannten, und barum ber Phantafie unbeschränften Spielraum gemahrenben Breiten maren bie Lieblingelecture geworden. Un Diefer Literatur Spige flebet, nach Stoff und Ginfleidung, Die Infel Felfenburg, mit welcher boch Ril Stairs und Nil Sammelmanns Reifen in einem gemiffen Busammenhang fich befinden. Bunderbare Infeln bat gefeben, wunderbare Abenteuer bestanden Ril Sammelmann, dem auch die Dris ginglitat bes Style ein jablreiches Publicum verfcaffen mußte. Bie wohl ift es ihm einstens befommen, "daß er, noch im Robr figend, die Proviantpfeife geschnitten." Wenn die Infel Relfenburg den Sobepunkt diefer Literatur vorstellt, fo bat fie im Robinfon ihren Schluß gefunden. Ehe es aber noch bazu gefommen, beschrieb ein Sollander die Abenteuer einer Lands. mannin, die vielleicht burch bie Aussicht auf eine vortheilhafte Beurath veranlagt worben, ben Gefahren einer Seereise sich hinzugeben. Sollander waren es überhaupt, welche jenen ganzen 3weig ber Literatur ausbeuteten, als wozu der damals von Amsterdam aus betriebene Welthandel die Anleitung gegeben haben wird.

Jene junge Juffrau, nach hollandischem Styl - und icon wieder veranlagt mich biefer Styl, ber große Ginflug, ben er vorbem auf unsere Mundart geubt bat, zu einer Ausschweifung. Jonge Juffrouw beißt bem Sollander eine Jungfrau, Juffrouw eine Frau niebern Stanbes, Mevrouw eine Mabame, wovon es auch die buchftabliche lleberfegung. Die Juffrouw bat fich bei une in Junge Frau verwandelt, vor Beiten, b. b. noch vor 30 Jahren bie gewöhnliche Anrebe fur Bauerefrauen, mochten fie auch 70, 80 Jahre gablen. Man bente fich bie unangenehme Birfung von Rutterden, Alte, wenn bergleichen Ausbrude von ben nordischen Ginmanderern an eine folche junge Frau gerichtet wurden. Gludlicherweise ift biefe, ju mancherlei Digverftandnig führende Benennung, wie fo viele andere hollandifche Reminiscenzen, g. B. Rauchen, ein Rafig, ein enges Stubchen, flau, benaut, brey, Juffer, u. f. m. aus ber Sprache bes gemeinen Lebens beinabe ganglich verschwunden.

Also sene fahrende jonge Juffrouw war von Middelburg aus, wenn ich nicht irre, zu Schiff gegangen und steuerte fröhlich dem Borgebirge der guten Hossnung zu, als ein unerhörter Orfan das Fahrzeug ersaßte und in die fernsten Regionen warf, wo es, nachdem lange die Equipage zwischen Leben und Tod gesschwebt, scheiterte. Wie es scheint, ist alles ertrunken, nur die Jungfrau, der vielleicht die Besleidung ein Schwimmmantel, wurde von einer wohlthätigen Welle, mitten durch des Riffs Gefährlichkeiten, nach einem sandigen Ufer getragen und blieb dort wie leblos liegen, bis dahin eine brennende Sonnenhise sie aus der Betäubung weckte, und das Schreckliche ihrer Lage nach seinem ganzen Umfang sie überschauen ließ. Nachdem sie lange darüber gebrütet, wagte sie den Versuch, in das Innere des Landes einzudringen. Sie sand keine Spur von menschlichen Fußskapsen, der Jagenden eine große Beruhigung, denn Menschen-

fresser fürchtete sie über alles, auch Lowen und Tiger sind ihr nicht vorgesommen, wohl aber viele Bäume, beladen mit Früchten von dem lockendsten Ansehen, und leglich eine Höle, die eine leidliche Wohnung abzugeben nicht ungeschickt. Die hat von Stund an die Jungfrau bezogen, auch so gut, wie es die Umstände zuließen, darin sich eingerichtet. Aus süßduftendem Gras bereitete sie sich eine Lagerstätte, reichliche, wohlschmedende Rahrung boten die nächsten Bäume, statt des Spiegels diente der frystalls helle, dem Meer zueilende Bach.

Allgemach in ihr Schidfal fich ergebend, in ber Beife, bag fie wohl mit Schwester Louise de la Miséricorde (in ber Belt bie Bergogin von la Ballière genannt) batte fagen fonnen, sje ne suis point aise, mais je suis contente, « fand bie Juffer bereits ben Muth, biefe ober jene Berbefferung ihrem Buftand einguführen. Ueber einem Spaziergang an bes Meeres Rand fiel ibr jumal fcmerglich die Erinnerung an ben bampfenden Raffee, ber in ber Beimath zweimal im Tage ihr bas Dafein erleichtert, verschönert batte. Ach! bachte fie, nur ein einziges Tagchen Raffee! Die berrlich follt bagu bie fuge Cocosmild fcmeden! Lange bat fie ber ansprechenben Phantafie nachgebangt, bann gur Beimfehr fich angeschickt; einen scheibenben Blid wirft fie ben Bogen gu, burch welche fie von bem fcmerglich vermißten Raffeetischen geschieden, und es fällt ihr auf mas, einer Rugel nicht ungleich, gegen bas Ufer treibt. Die Rugel, fortwährend an Umfang gewinnend, nabert fich mehr und mehr, einige Bellenfolage noch, und ein Sagden, wohl verpadt in Bachetuch, rollt ber Jungfrau vor bie Suge. Sofort ergreift fie, mas ber gefegnete Strand ihr gebracht, bas Ragden ichleift fie ber Bole au, in ungebulbiger Saft reißet fie bas Bachstuch ab, bem fpigigen Stein weicht ber Dedel, eine Labung ber iconften gebrannten Raffeebohnen lobnt der mühfeligen Arbeit.

Dreierlei fehlte aber noch, das ledere Getrant zu bereiten, bie Raffeemühle, ein Topf, zum Feuer zu ftellen das Gebrau, und was beinahe das wesentlichste, das Feuer. Wie zu dem einen Erforderniß die Rascherin gelangte, erinnere ich mich nicht, viels leicht daß ein Bligstral ihr zu hulfe fam, wie etwan dem ehrlichen

Robinson Erusoe, aber Feuer war gewonnen, und sorgfältig hat bie Einsiedlerin ben Schat bewahrt. Den Topf und die Kaffeesmühle und den Juder sich zu verschaffen, blieb nichts übrig, als sleißiges Spazierengehen am Strand und daran hat es nicht gesehlt. Da ift denn zuerst ein großes Zuderfaß eingelausen, nach einiger Zeit eine Kiste mit einem vollständigen Küchenapparat, leglich eine einsame Kassemühle. Um Ziele ihrer Wünsche glaubte die Jungfrau sich zu befinden, wie sie an einem Sonntag, denn die Tage wußte sie genau zu berechnen, das erste Kassesführstüd einnahm, dem Mittagsessen drei ganze Tassen solgen ließ.

Biederum in finnige Betrachtungen vertieft, befuchte fie am Radmittag bes Meeres Strand, beschwichtigt maren bie forverlichen, erwacht bie geiftigen Bedurfniffe. Barft bu boch einmal wieder fo gludlich, Gottes Wort zu boren, an einer falbungereichen Bredigt bich zu erbauen! In Diefem Stoffeufzerlein brangten fich für fest ber Juffer Buniche gufammen. Gie ichaute gum Simmel binauf, fie blidte binab auf bas Meer, ein fcwarzer Bunft bebt uch von Beit zu Beit über bie grune Rlache. Gie verfolgt ibn mit ber angeftrengteften Aufmerksamfeit, ber ichwarze Ried icheint zu fowellen, fichtbar wird an ihm eine weiße Mafel. Dem Ufer feuert bas Sowarze ju , noch einige Augenblide , und es ent= widelt fich ju einer menschlichen Gestalt, die schwarz gefleibet pon bem Ropfe bis ju ben Ruffen, eine weifigevuberte Verude auf dem Saupt, vor ber Jungfrau niederfniet, in der Beimath füßen Tonen Gulfe, Obdach von ibr fich erbittet, ale ein Candidat. als ein Domine beigegeben einem hollandischen Schiffe, beffen gange Bemannung in den Bellen ihr Grab gefunden, fich legitimirt.

In der freudigsten Rubrung hat die Jungfrau seinen Bericht vernommen, den jungsten ihrer Wunsche hierauf gegen ihn auszesprochen, und noch an demselben Abend wurde auf jener Insel die erste Predigt gehalten. Reichlich flossen die Thranen der einzigen Zuhörerin, Thranen nicht nur der Andacht, der Dankbarkeit, sondern auch der Liebe, die denn, nach dreier furzen Bochen Verlauf, nach drei Sonntagspredigten, die beiden Leutschen zu einem Liebesbund vereinigte. Sich und seine Che hat der Candidat eingesegnet und wunderbare Früchte von seinem

Segen gesehen. Denn die gludlichsten Tage hat er in einem Besis, ben niemand zu beeinträchtigen vermochte, erlebt, in zahlreichen Kindern sich versüngt, Predigten ohne Zahl wurden gehalten und angehört, bis dann endlich sast gleichzeitig Mann und Frau ihrer Tage Ziel erreichten. Die Insel, um deren Lage mir aber feine Wissenschaft, wird noch heute von ihrer Nachsommenschaft, zahlreich wie Sand am Meer, bewohnt. Die beiden Eheleute, die im Leben einander so treu, auch im Tode vereinigt sein wollen, mahnen mich lebhaft an die Gunst, so vor nicht gar langen Jahren des heutigen Pastors in Boppard Borgänger von dem Himmel empfangen hat. Es starb sein Canarienvogel, dem solgte, acht Tage später, das Kätchen, acht Tage darnach der betagte Mops. Wiederum vergingen acht Tage, und es starb die alte treue Köchin, acht Tage nur hat der Pfarrherr ihr überlebt. In dem Lauf von vier Wochen war das haus verödet.

In ben unfichern Felfenregionen bes Rheins zwischen St. Goar und Dbermefel fallen bem Reifenden bie eigenthumlichen Borrichtungen zum Salmenfang auf, Cabriolets gleichsam, welche rundum bis auf ein Kenfter mit ihren Lederwänden gefchloffen und unbespannt mit bem Raften bis über die Gige im Rhein ftunden, glaubt er ju feben. Es find bas bie Schiffe, in beren Rafuten Dag und Nacht bie Kischer aufvaffen, obne vom Rische geseben ju merben. Dutch bas loch ober Renfter gewahrt ber Spaber ben Salmen, fobalb biefer bas ins Baffer gebrachte große Kifchgarn berührt, bann weiß er feine Beute, fobald fie bem Kahrzeuge fich nabert, burch eine bochft einfache Dechanif aus dem Baffer gu beben. Solcher Kabrzeuge ift gewöhnlich eine gute Anzahl bier beschäftigt, wie bas icon Bertola angemerkt bat. »Ad una delle tante voltate lungo lo sporgimento di quelle rocce le une incastrate dentro le altre, ci trovammo quasi alla bocca di un golfo, in cui parve a bella prima di vedere una picciola squadra schierata in ordine di battaglia. Erano moltissime barchette da pesca, disposte in due file dall' una parte e dall' altra del fiume, il quale ha quivi singolarmente pesci in gran copia, e di squisito sapore, e quivi ancor più che altrove è placido a segno che direbbesi immoto. Parve a noi di passare quasi in trionfo, inoltrandoci fra quelle barchette; nè già tralasciammo di farci sopra alle più vicine, e di stare alquanto su' remi, osservando le fatiche e la fortuna di que' pescatori. E bene ci si mostrarono essi de' più contenti uomini del mondo non solamente alle risposte, ma alla fisionomia ancora: la sanità ridea freschissima sul loro volto.

»In una di quelle barchette ne incantò singolarmente un gruppo fatto per gli occhi del pari che pel cuore. pescatore intendea alla sua fatica, sedea sulla poppa une donna d'aspetto giovane e soave, allattando un vezzoso bambino: a' suoi piedi giacea un altro fanciullo di quattro in cinque anni, e andavasi trastullando con alcuno de' pesci già predati e raccolti entro un cesto. Era troppo naturale il volgersi a questa gente e interrogarla: poche, ingenue e vive parole ne informarono del suo stato pienamente. Ecco la mia famiglia, ci rispose il pescatore, accennando la moglie e i figli; ed ecco la mia ricchezza, accennando il Reno. Vollimo aver parte delle fresche e copiose prede da lui fatte; e quando uno di noi gli porse una moneta, ricusò di riceverla, dicendo, ch'egli cedeva di buon grado a uomini stranieri un poco dell' aver suo, persuaso che se fosse egli mai capitato nel lor paese, gli avrebbero essi di buon grado ceduto un poco dell' aver loro. La moneta fu gittata al maggior de' fanciulli, il quale però non fe' motto d'esserne lieto; quasi che non potesse piacergli ciò che avea veduto non piacere a suo padre. Questo carattere della più schietta bontà è ben diverso da quello che abbiamo scorto negli abitanti di qualche altra riva del Reno, i quali dal commercio continuo co' passeggieri son fatti ricchi e avveduti. e al tempo stesso interessati e di non bianca fede.«

Des Salmenfangs bei St. Goar wird bereits im 14. Jahrhundert gedacht, sonder Zweifel entstammt er aber ungleich ältern Zeiten; ursprünglich mag er, wie alle Fischerei in großen Flüssen, ein Regal der Könige gewesen sein, das diese jedoch zeitig ftückweise vergeben haben. D. D. Dattenried, Dienstag vor Urbani 1418, bekundet Kaiser Siegmund, daß er Johannsen von Schonenburg den Jungen von Ehrenberg, auf dessen demuthiges Bitten belehnt babe mit Antheil zweier Salmenwäffer, gelegen awischen Wesel und St. Goar, die Kriedrich von Schonenburg der Alte als ein Erbe gelaffen bat, fo auch Friedrichs Bittme Greta ibr Lebensang in Bitthums Beife innegebabt. Bielleicht war biefes Salmenwaffer ibentisch mit jenem zu Longen, Bericht St. Goarsbaufen, bei welchem auch andere abeliche Familien betheiligt, die aber insgesamt ihr Recht 1424 an ben Grafen Johann von Ragenellenbogen um 900 fcmere rheinifche Gulben verfauften, babei fich noch ein Biertel am Bebnten vorbebaltenb. Aus diesem Preise läßt sich allerdings auf bie Bichtigfeit bes Kanges in ber bamaligen Zeit foliegen, jumal bas von bem Grafen erworbene Eigenthum nur ber bei weitem geringere Theil bes Fischwaffers; ben beträchtlichften Salmenwaag besaß bas Stift in St. Goar, von welchem er nur in viel fpatern Zeiten an bie Grafichaft gelangt ift. "Runft und Fleis haben in neuern Zeiten diesen Nahrungszweig fo febr erweitert, bag blos ber herrschaftliche reine Antheil, also ben Antheil ber Fischer, an die er verpfachtet ift, und ben Gewinn aus dem Bertrieb bes Fisches ungerechnet, in einem Jahr icon über 1100 schwere Thaler ertragen bat," also fcbrieb Wend im 3. 1783. Der Baag Berb lieferte im 3. 1779 an Gewicht 8159 Pfund Salmen.

Einstimmig geben Feinschmeder bem hiesigen vor allen andern Salmen bes Rheins den Borzug, welchen ihm zu sichern, Natur und Runft sich vereinigen. Die Tiese des hier zusammengepreßten Stroms und die hohen Felsen, deren Schatten selten von dem Wasserspiegel weichen, scheinen das Fleisch zu härten und zu verzedeln. Mit dem frischen Salmen treiben die Fischer einen starken unmittelbaren Handel, besonders nach Frankfurt, Nainz und in die Bäder, im Februar und März auch nach Cassel, Nürnberg, Regensburg und Wien. So weiten Transport verbietet sedoch die Sommerhise, weil der Fisch alsdann leicht in Fäulnis überzgeht, was sich auch ereignet, wenn er auf dem Wege von einem Gewitter betroffen wird. Uebrigens ist für den Salmensang eine doppelte Kunst erforderlich, die eine beschäftigt sich mit dem eigentlichen Fang, die andere gilt der Verpackung. Die Kunst wird von den Salmenssichern als ein Geheimnis behandelt.

Linne ftellt vier Sauvtgattungen bes Salmengeichlechtes auf. buntfarbige Salmen ober Lacheforellen, Truttae, Stinte, Osmeri, Efchen , Coregoni , und Salmbrachseme , Characini ; biefe vier Bauptgattungen zerfallen in 29 Kamilien, von benen aber nur feche awifden Mains und Coln im Rhein porfommen. Diefe find ber eigentliche Rheinsalmen, Salmo Salar, Die Lacheforelle, Salmo Trutta, die Bald- ober Steinforelle, Salmo Vario, die Efche, Salmo Thymallus, ber Salbling, Salmo Salvelinus, und ber Rheinanf, Salmo Lavaretus. Den Namen Lache empfängt ber Salmen erft nach Jacobi, wenn er burch bie lange Reise abgemagert, nach bem Meer gurudfebren will; mit ber Festigfeit bes Fleisches und feiner rofenrothen Farbung ift ber Wohlgeschmad babin, und haben unfere Bater den Lache, unter welcher Benennung auch ber junge Rifc gemeint, fogar ale eine icabliche Speife gemieben, ja in polizeis lichen Berfügungen gegen beren Genuf geeifert. Gin Bugfifd, fleigt ber Salmen im Rebruar und Mary haufenweise aus dem Meer in ben Strom, um benfelben bis über Bafel binaus zu bereifen. Die feinem Bege fich entgegenstellenden Sinderniffe weiß er mit vielem Befdid, burd auffallende Rraftaugerung ju überwinden. fpringt er boch über bas Baffer ober bie barin vorfommenben Damme, und hat es fich icon jugetragen, bag Salmen, nach. bem fie in folden Sprungen fich jur Rheinbrude bei Daing erhoben, von ben Borübergebenden ergriffen worden.

Im Rheine selbst laicht der Fisch nicht gern, vielleicht daß ihm das Wasser zu tief. Lieber besucht er Behufs sothanen Geschäftes die kleinen Flusse, wo er seine Gier zwischen Steine und in seichte Bertiefungen legt. Der Gier hat der berühmte Ichthyolog Bloch in einem zwanzigpfündigen Lachs 27,850 gezählt. Dieser, der Produktionstraft des härings oder Stocksiches zwar von ferne nicht vergleichbaren Fruchtbarkeit ungeachtet, bemerkt man eine fortwährende sehr bedeutende Abnahme in der Ergiedigkeit des Fanges, und will man derselben Erklärung in den fürmischen Bewegungen der Dampsschiffe oder auch in dem zur Production des Dampses verwendeten und demnächt in den Fluß gegossenen Wasser sinden. Ein Salmen von 30 Pfund ist bereits ein capitaler Fang, über 60 Pfund gehen die schwersten nicht. Der Rhein-

salmen wird von wegen seines seinen und frästigen Geschmackes als der vorzüglichste in den deutschen Gewässern gepriesen. Den Griechen blieb der Fisch unbekannt; Plinius gedenkt seiner zuerst. Aldrovand spendet dem Rheine und dem Fische zugleich gerechtes Lob: »Rhenus laudatissimos grandissimosque alit Salmones. — Scrobem excavant ad tres quaterve passus, latam circiter pedes quatuor... Construunt autem eam, muniuntque tumintus, tum ad latera lapidibus miro ingenio... ne impetu sluvii depellantur.«

Die Lachsforelle, ebenfalls ein Zugsisch, und dem innern Körperbau nach dem Salmen ziemlich gleich, erreicht bei uns niesmalen dessen Größe, wenn sie auch anderwärts bis zu dem Gewicht von 30 Pfund heranwächst. Borzüglich in harten Wassern, die dem Rhein zusließen, hält sie sich auf. Selten vorkommend, ungemein wohlschmedend, steht sie hoch im Preis. Die gemeine, oder Walds und Steinforelle wird bei uns wie allenthalben nur in kalten steinigen Wassern gefunden, die vorzüglichten und größten bei Epstein und Reisenberg, im Spessart und im Odenwald, vorzüglich auch in den Zuslüssen des obern Mains, wo sie eine wahrhafte Riesengröße erreicht. Die Esche, ein ungemein köstslicher Fisch, wird ebenfalls nur in schattigen Waldbächen, in der Nette z.B., niemals im Rhein gefangen, läßt sich aber nur selten bliden. Gleich selten sind der Salbling und der Rheinank, wenn sie auch zuweilen im Rheine sich aushalten.

Der Bank beinahe gegenüber, auf dem rechten Ufer, scheint bie Lurley den Strom ganz eigentlich zu sperren. Nirgends, so weit er schiffbar, bietet der Rhein eine Felsenmasse, mächtig und phantaftisch, schauerlich gleich dieser, in ihrer Wirkung auf die Landschaft. Marner, der Minnesanger, die Anwohner des Rheines durchmusternd, ruft aus:

Stad uf stad abe in wechset win In dienet ouch des Rines grunt.

Und etwas weiter :

Der Ymelunge hort lit in dem Lurlenberge.

Aber nicht nur der gewaltigen Masse, der Rühnheit ihrer Formen verdankt die Lurley ben europäischen Ruf, viel davon kommt auf Rechnung eines Echo, von dem Dielhelm schreibt:

"Dieses wunderbare Gebürge giebt einen natürlichen Wiederschall oder startes Echo von sich, welches allerley Tone, Stimmen und Worte nicht allein hell, flar und vernehmlich, sondern auch unterschiedlich vermehrt wieder zurückschiet. Dieserwegen psiegen die Schiffleute und Borüberreisende in dasiger Gegend mit Waldbörnern, Schiessen und Rusen viele und öftere Rurzweile auszuüben. Es schreibt Joh. Gottfr. Gregorius, sonst Melisantes. genannt, in seiner curieusen Drographie pag. 571, daß man dieses Wiederhalles Gleichheit schwerlich in andern Weltstheilen antressen werde. Wie denn die vortressliche Abwechselung desselben niemand glauben kann, wenn er sie nicht entweder selbst mit angehört, oder sich von wahrhaftigen Personen glaubswürdig hatte erzählen, und deutlich beschreiben lassen.

"Wenn ber Ausfage alter in biefer Gegend wohnhafter Leute Blauben benzumeffen ift, fo foll fich biefes Echo gegenwärtig (1744) nicht mehr fo fart allba boren laffen, ale es vor biefem gethan. Die Urfache hiervon tonnte nicht fonber allem Grund vielleicht biefe feyn, weil nämlich zu verschiedenen malen groffe und ungeheuere Studer Felfen und Steine bavon abgeriffen und in den Rhein gefallen find. Inzwischen will man boch behaupten, bag biefes zu beffen Berminberung nichts beptrage, und baber mertet Berr 3. 2. Rnoch baben an, wie bie Beschaffenheit eines natürlichen Wiederhalls ausbrudlich erforbere, bag foldes, nachbem fich ber Wind und bie Luft verandert, balb farf und balb facte jurudichalle. Die gemeinen Leute pflegen inegemein in Betrachtung biefes Bieberhalls bafur zu halten, bag biefer Felfen inwendig bohl fenn muffe. hierauf mogen auch wohl einige Scribenten gefeben haben, wenn fie biefen Berg einen löcherichten Relfen genennet haben; allein ber Augenschein erweiset bas Begentheil, und bag fich foldes nicht alfo befinde. Lächerlich ift es. was M. Merian in feiner Topogr. Palat. p. 13 unter bem Titel Bacharach von biefem Echo für eine Urfache angibt, wenn er meldet : ""Es ziehet fich bas Geburge zu beyden Seiten bes Rheins bey Bingen nach und unter Bacharach binab, unb ift von ben Alten ber Lurleyberg genennet worden. In biefem Beburg befindet fich auch ein fonderbar luftiges Echo oder ein

Biederhall; item ein Zwirbel im Rhein, von welchem vielleicht diefer Biederhall herrühret, gleichsam als wenn der Rhein das selbst heimliche Gänge unter der Erde hatte"; Jedoch wer den Grund eines Biederhalls verstehet, der wird befinden, daß es aus nichts anders, als aus den hohen, dicht neben einander stehenden Bergen herrühre, durch welche der Ton gleich wieder zurüchprallen muß. Zu unterst am Basser sieht auf einem Felsen ein Wachthauß, welches zu Kriegszeiten des Passes halber mit einiger Manuschaft besetzt wird. Zu beyden Seiten des Rheins an diesem Berge sind auch zween Salmenfänge."

Reliffantes, indem er die Behauptung aufftellt, bag biefes Biberhalle Gleichbeit ichwerlich in andern Belttbeilen anzutreffen. fceint abnlichen Erscheinungen nicht die geziemende Aufmertfamfeit augewendet zu baben. Bon einer folden ichreibt Repfler: "Des Marchele Simonetta Landhaus, welches zwo italienische Meilen von ber Stadt Mayland liegt, ift wegen eines unvergleichlichen Eco merfwurdig. Ferdinand Gonzaga, ehemaliger Bergog von Guaftalla und Gouverneur von Mayland ift ber Erbauer Diefes Lufthauses, von welchem uns Caspar Schott, in Magia universali naturae et artis, tom. 2. p. 122, einen Abrig mitgetheilet bat, womit Athanasius Kircher, in Phonurgia nova, p. 78, ju vergleichen ift. Bepbe konnen nicht genau bestimmen, wie vielmal bas Eco bie lette Sylbe ju wiederholen pflege. Einige Reisende wollen eine fiebenfache, andre aber eine zwanzig- bis breifigfache Bieberholung bemerfet haben. Soll man die Bahrheit befennen, so verbienet bas sprafusanische Eco eine noch größere Aufmerffamfeit.

"Das Simonettische Echo findet sich auf der Seite des Gartens an den zween einander parallel gegenüberstehenden Flügeln des Gebäudes, welche 58 gemeine Schritte voneinander entfernt sind. Diese einander entgegen sehende Wände oder Mauern sind weder mit Fenstern noch Thuren durchbrochen, in denen sich der Schall zerstreuen oder verlieren könnte, und ist nur auf der einen Seite die Deffnung eines Fensters, durch welches man die Proben machet, anzutreffen. Die Wiederholung bes Schalles geschieht vornehmlich nur an der lesten Sylbe,

welches batte geanbert werben fonnen, wenn man bie beiben Flugel etwas weiter von einander angeleget batte; baber aber ware vielleicht zu befürchten gewesen, baf ber Schall nicht fo oft aurud geschidet worden. Die reverberationes ober Burudprallungen ber in Bewegung gebrachten Luft lagt fich am beften an ameen Spiegeln, welche einander bie Bestalt eines Bilbes wechselsweise, babey aber auch immer fleiner, wieder guwerfen, einbilben. Db aber bie Burudichlagung bes Schalles in geraber Linie ober nach ber Art eines bewegten Baffers und per undulationes geschehe, laffe ich vorito dubin gestellet feyn. fein Rorper ber bewegten Luft entgegen ftebt, wird auch fein Eco gurudgefanbt; wo biefer Biberftand gu weit entfernet ift. fo gelanget entweder bie burch unfere Stimme bewegte Luft nicht bis an folden Rorper, ober ber Stog an bemfelben ift fo fomad, bag bas Eco nicht wieder bis zu uns reichet. Die allgu große Nabe bes Begenstandes fendet ben empfangenen Zon fo geschwind wieder jurud, bag man bavon feine beutliche Ausbrudung vernehmen fann. Ruft man gegen einen edichten ober erhabenrunden Rorper, fo vertheilet fich ber bagegen prallende Schall, und bie repercussiones geben in viele andere Linien, beren feine nach uns fommt, jurud und auf bie Seiten.

"Ein holrunder oder einwärts gebogener Körper wirst zwar ben Schall mit einem vermehrten Echo zurud auf einen Plat, nicht anders als ein holgeschlissener und dichter Brennspiegel die Stralen des Feuers und der Sonne in einen socum zurudwirst und vereiniget; allein davon höret dersenige nichts, welcher zuerst die Lust in Bewegung gebracht hat, sondern ein anderer, der gleichsam im soco, woselbst die radii des Schalles wieder zusammen lausen, sich besindet. In diesem Falle geschieht auch keine fernere repercussio, sondern es bleibt den einem einsachen Echo. Soll dieses aber vervielfältiget werden, so werden entweder mehrere und in ungleicher Weite entgegenstehende Körper ersordert, wie den verschiedenen über einander liegenden Hügeln oder Gebäuden, deren das am meisten entsernete durch seine Dohe über die andere hervorreichet, geschehen kann; oder die Wand, an welcher man seht, muß mit einer andern entgegen stehenden zwey solche plana

parallela machen, bie einander ben empfangenen Schall ohne viele Berftreuung immer wieber gurudichiden. Diefe lette Bewandnig bat es nun mit ben zween Flügeln bes Simonettischen Luftbaufes, welche mit bem hauptgebäude ober Corps de Logis in angulis rectis verfnüpft find, und eine bewundernemurbige Birfung bervorbringen, indem ber Schall einer menschlichen Stimme etliche und vierzig mal, ber Rnall aber eines los geschoffenen Viftols über sedzigmal beutlich wiederholet wird. Es geschiebt biefes mit folder Gefdwindigfeit, bag man Dube bat fo burtig zu gablen, und man faum bey jeder Berdopplung mit ber eiligsten Bemerfung eines Punctes auf Papier folgen fann. Frube morgens und gegen Abend, besgleichen auch wenn bie Luft entweber allzufeucht, ober allzutroden ift, fpuret man bie Wirfung nicht fo gut. Bu mehrerer Probe ber obgebachten Grundfage babe ich aus bem porermähnten Kenfter nicht gerade ju gegen bie parallele Band bes andern Alugels, fonbern entweder gegen bas Sauptgebaube ober nach bem Garten und in bie umliegende Lanbicaft gerufen, ba bann im erften Falle eine viel geringere Bieberbolung, in bem anbern aber ein einfaches aus ben Sugeln gurud. tommenbes Eco fich eräugnete. 3ch habe mich auch unten im Sofe an die Spige bes einen Flügels gestellet und gegen bie Spite bes andern Rlugels gerufen, ba bas Eco nichts antwortete. Bingegen je mehr ich mich bem Corps de Logis naberte, und einen Laut gegen ben andern Flügel gab, je baufiger folgten bie Antworten, und waren fie in der Mitte ber einen Klügelseite in Ansebung ber Menge und Deutlichfeit fo gut, ale aus bem obgedachten Fenfter bes andern Stodwerfes. 3ch halte bafur, es murbe nicht viele Runft erfordern, bergleichen Eco nachzumachen, woben man aber vorher noch zu untersuchen hatte, ob nicht bie Luft, fo in ben Bebauben ber bevben Rlugel, ale in bolen Rorvern eingeschloffen ift, ob fie gleich jur Wiederholung bes Tone nichts bilft, bennoch zu beffen beutlichern und farfern Schalle vieles beptrage, und foldergestalt burch parallel-laufende Bebaube ber gesuchte Endzweck beffer erreichet werbe, als wenn man nur bloge Mauern einander gegenüber feten wollte. Auf dem Schloffe au Bruffel war ebemals and ein Coo, welches fedemal wiederpolete, es ift aber wegen ber vielen gemachten Beränderungen nichts mehr davon zu spüren. Plinius (lib. 36, c. 15) melbet als von einer wunderbaren Sache, daß man zu Olympia eine Galerie mit Fleiße solchergestalt angeleget, daß das Echo darinnen ein Wort siebenmal wiederholet, und sep daher dem besagten Plaze der Ramen Heptaphonon gegeben worden. Uebrigens wird das Simonettische Landhaus gar schlecht unterhalten, und verfällt ein Stud nach dem andern." In unsern Tagen wurde der eine Flügel gänzlich demolirt und hiermit das Echo vernichtet: der Eigenthumer wollte des unaushörlichen Schreiens und Schießens sich entledigen.

Die Lurley gibt höchstens funfmal ben Ruf beutlich wieder; vordem war sie, nach ben Erinnerungen meiner Kindheit, ungleich freigebiger. Das Durchbrechen der Felsen auf dem linken Rheinsufer, Behufs der Anlegung der Rheinstraße, hat dem Echo bedeutenden Eintrag gethan. Die Dampsschiffahrtgesellschaften bestellen ein Individuum, welches vom Lande aus durch das Abseuern von Pistolen und Hörnerslang den Borüberschiffenden Gelegenheit gibt, das Raturspiel zu bewundern. Bon Sagen, die auf die Lurley bezüglich, habe ich, obgleich vielfältig an ihrem Juße mich herumtreibend, einigemal zu ihrem Gipsel gelangt, nie das Geringste vernommen. Lediglich auf des Hrn. Schreiber Gewähr theile ich die Erzählung mit von der Jungfrau auf dem Lurley.

"In alten Zeiten ließ sich manchmal auf bem Lurley um bie Abenddämmerung und beym Mondschein eine Jungfrau sehen, die mit so anmuthiger Stimme sang, daß alle, die es hörten (conditio sine qua non) bavon bezaubert wurden. Biele, die vorüberschifften, gingen am Felsenriff oder im Strubel zu Grunde, weil sie nicht mehr auf den Lauf des Fahrzeugs achteten, sondern von den himmlischen Tonen der wunderbaren Jungfrau gleichsam vom Leben abgelöst wurden, wie das zarte Leben der Blume sich im süßen Dust verhaucht. Niemand hatte noch die Jungfrau in der Rähe geschaut, als einige sunge Fischer; zu diesen gesellte sie sich bisweilen im letten Abendroth, und zeigte ihnen die Stelle, wo sie ihr Nes auswersen sollten, und jedesmal, weun

fie ben Rath ber Jungfrau befolgten, thaten fie einen reichlichen Kang. Die Jünglinge ergablten nun, wo fie binfamen, pon ber Suld und Schonheit ber Unbefannten, und bie Gefchichte verbreitete fich im gangen lande umber. Gin Sohn bes Pfalzgrafen, ber bamale in ber Begend fein Soffager batte, borte bie munbervolle Mabr, und fein Berg entbrannte in Liebe ju ber Jungfrau. Unter bem Bormand, auf bie Jagb ju geben, nahm er ben Beg nach Befel, feste fich bort auf einen Nachen, und ließ fic ftromabwarts fahren. Die Sonne war eben untergegangen, und bie erften Sterne traten am hinmel bervor, ale fich bas gabrgeug bem Lurley naberte. Sebt ibr fie bort, bie vermunichte Bauberin, benn bas ift fie gewiß, riefen bie Schiffer. Der Jungling batte fie aber bereits erblict, wie fie, am Abhang bes Relfenberge, nicht weit vom Strome faß, und einen Rrang fur ihre golbnen loden banb. Jest vernahm er auch ben Rlang ibrer Stimme, und war balb feiner Ginne nicht mehr machtig. nothigte bie Schiffer am Fele anzufahren, und, noch einige Schritte bavon, wollt' er an's Land fpringen, und bie Jungfrau fefthalten, aber er nahm ben Sprung ju furg, und verfant in bem Strom, beffen icaumende Wogen icauerlich über ibn gufammenichlugen.

"Die Nadricht von biefem traurigen Begebniß tam fonell ju ben Ohren bes Pfalggrafen. Schmerz und Buth gerriffen bie Seele bes armen Baters, ber auf ber Stelle ben ftrengften Befehl ertheilte, ibm bie Unbolbin tobt ober lebenbig ju liefern. Einer feiner Sauptleute übernahm es, den Willen bes Vfalagrafen zu vollzieben, boch bat er fich's aus, bie Bere obne weitere in ben Rhein fturgen zu burfen, bamit fie fich nicht vielleicht burch lofe Runfte wieder aus Rerfer und Banden befreve. Der Pfalggraf mar bies zufrieben, und ber hauptmann jog gegen Abend aus, und umftellte, mit feinen Reifigen, ben Berg, in einem Salbfreife vom Rheine aus. Er felbft nahm brey ber Bebergteften aus feiner Schaar, und flieg ben Lurley binan. Die Jungfrau fag oben auf ber Spige, und hielt eine Schnur von Bernftein in ber Sand. Sie fab die Ranner von fern fommen, und rief ihnen ju, was fie bier fuchten ? Dich, Bauberin, antwortete ber Sauptmann. Du follft einen Sprung in ben Rhein

bahinunter machen. Ep, sagte bie Jungfrau lachend, ber Rhein mag mich holen. Bey biesen Worten warf sie die Bernsteinsschnur in den Strom hinab, und sang, mit schauerlichem Ton:

Bater, geschwind, geschwind, Die weißen Roffe schick' beinem Kind, Es will reiten mit Wogen und Wind!

"Urplöglich rauschte ein Sturm baher; ber Rhein erbrauste, baß weitum Ufer und Sohen vom weißen Gescht bebedt wurden; zwey Wellen, welche fast bie Gestalt von zwey weißen Rossen hatten, flogen, mit Bligesschnelle, aus ber Tiefe auf die Kuppe bes Felsens, und trugen die Jungfrau hinab in den Strom, wose verschwand.

"Jest erst erkannten ber hauptmann und seine Knechte, daß die Jungfrau eine Undine sep, und menschliche Gewalt ihr nichts anhaben könne. — Sie kehrten mit der Nachricht zu dem Pfalzgrafen zuruck, und fanden bort, mit Erstaunen, den todtsgeglaubten Sohn, den eine Welle ans Ufer getragen hatte.

"Die Lurleyjungfran ließ sich von ber Zeit an nicht wieder hören, ob sie gleich noch ferner ben Berg bewohnte, und bie Borüberschiffenden burch bas laute Nachaffen ihrer Reben neckte."

Bon der sogenannten Bolkssage hat man aber noch eine zweite Ausgabe. Laut berselben ist das Echo der Rlageruf einer Jungfrau, deren seltene Schönheit aller Männer herzen bezauberte, nur denjenigen nicht, für den sie erglühte. Dem Rummer ersliegend, wollte die Berschmähte in ein Kloster sich verschließen. Dahin folgten ihr die drei Anbeter, welche am beharrlichsten um ihre Liebe geworden hatten. Ueber die höhe ging die Reise, und von der Lurley aus schaute die Jungfrau den Geliebten, wie er gleichgültig für ihren Schmerz, über die Wogen hinfuhr. Berzweislungsvoll fürzte sie sich hinab in den Fluß.

"Und die liebenden Drei, sie vernehmen ben hall Des letten Rufs um die Rluste,
Und wunderbar lockt sie der Wasser-Schwall hinab in die rauschenden Gruste.
Die treue Liebe geht dis in den Tod,
Der endet die Qualen und jegliche Roth;
Er end' auch unsere Qualen!
Qualen, Qualen, Qualen!"

In der gleichen Beise wiederholt die Lurley die lesten Seufzer der drei Ritter, welche zu ihren Füßen das naffe Grab suchten, und daher nennt man auch, im Rheinischen Archiv nämlich, diesen Felsen den Dreiritterstein. Die auffallende Verschiedenheit in den beiden Texten dieser sogenannten Volksfage sollte wohl hinreichen, ihre Authenticität zu zerstören, zum Uebersluß will ich aber doch wiederholen, daß Clemens Brentano sich selbst die Ehre der Fabrication vindicitt hat (Bd. 1. S. 112), und mag seinen Anspruch als Ersinder die von ihm 1801 gedichtete Ballade rechtsertigen.

Bu Bacharach am Rheine Bohnt eine Zauberin, Die war so schön und feine Und rif viel Herzen hin.

und machte viel zu Schanben Der Manner rings umber, Aus ihren Liebesbanben War keine Rettung mehr!

Der Bifchof ließ fie laben Bor geiftliche Gewalt, Und mußte fie begnaben, So schon war ihr' Gestalt!

Er fprach zu ihr gerühret: "Du arme Lore Lan! Wer hat bich bann verführet Bu bofer Bauberei?"

""herr Bifchof, last mich fterben, Ich bin bes Lebens mub, Beil Jeber muß verberben, Der meine Augen fieht!

"Die Augen sind zwei Flammen, Mein Arm ein Zauberstab, — O schickt mich in die Flammen, O brechet mir ben Stab!""

"Den Stab kann ich nicht brechen, Du schöne Lore Lan! Ich mußte bann zerbrechen Mein eignes herz entzwei! "Ich kann bich nicht verbammen, Bis bu mir erst bekennt, Warum in beinen Flammen Mein eignes herz schon brennt!"

""herr Bischof, mit mir Armen Treibt nicht so bosen Spott, Und bittet um Erbarmen Für mich ben lieben Gott!

""Ich barf nicht länger leben, Ich liebe Keinen mehr, — Den Tob follt ihr mir geben, Drum kam ich zu euch her!

""Mein Schaß hat mich betrogen, Hat sich von mir gewandt, Ist fort von mir gezogen, Kort in ein fremdes Land!

""Die Augen sanft und wilbe, Die Wangen roth und weiß, Die Worte still und milbe, Die sind mein Zauberkreis!

""Ich selbst muß brin verberben, Bas herz thut mir so weh; Bor Iammer möcht' ich sterben, Wenn ich mein Bilbniß seh'!

"Drum last mein Recht mich finden, Mich sterben wie ein Christ, Denn Alles muß verschwinden, Weil er mir treulos ift!"" Drei Ritter laft er holen: "Bringt fie in's Rlofter bin! Geh, Lore! Gott befohlen Sei bein berudter Sinn!

"Du follst ein Rönnchen werben, Ein Rönnchen schwarz und weiß, Bereite dich auf Erben Zum Tob mit Gottes Preis!"

Bum Rlofter fie nun ritten Die Ritter alle brei, Und traurig in ber Mitten Die fcone bore bay.

"D Ritter, last mich gehen Auf biefen Felfen groß, Ich will noch einmal sehen Rach meines Lieben Schloß!

"Ich will noch einmal sehen Bohl in den tiefen Rhein, Und dann in's Kloster gehen Und Gottes Jungfrau sein!"

Der Felsen ist so jähe, So steil ist seine Wanb, Doch klimmt sie in die Söhe, Bis das sie oben stand. Es binden die brei Reiter Die Roffe unten an, und klettern immer weiter Bum Felfen auch hinan.

Die Jungfrau sprach: "Da wehet Ein Segel auf bem Rhein, Der in bem Schifflein stehet, Der soll mein Liebster sein!

"Mein herz wird mir so munter,
- Er muß mein Liebster sein!" —
Da lehnt sie sich hinunter
Und flürzet in ben Rhein.

Die Ritter mußten fterben, Sie konnten nicht hinab; Sie mußten All' verberben, Ohn' Priefter und ohn' Grab!

Ber hat bies Lieb gefungen? Ein Schiffer auf bem Rhein, Und immer hat geklungen Bom hohen Felfenstein:

Lore Lay! Lore Lay! Lore Lay! Als waren es meiner Drei!

## Der Nostein, Derscheid, Caub, Aheinfels, die Pfalz.

Bon der Lurley bis zu den sogenannten Jungfern macht der Rhein wieder eine bedeutende Krumme, deren Mittelpunkt der Ligrenfopf, minder massenhaft, doch nicht minder grotesk als die Lurley, bezeichnet. Auf der Sobe des Borgebirgs, durch welches die Bucht geschlossen, auf den Rostein, hatte Pfalzsgraf Ruprecht der Aeltere den burglichen Bau gesetzt, von dem in dem schiederichterlichen Spruche des Grafen Wilhelm II. von Ragenellenbogen, 6. Januar 1360, verfügt: "Als von dem Buwe, den unser egeschriedene herre der herzog gebuwet hait

uf bem Rosein (nicht Bastein, wie hontheim las und überall nachgeschrieben wird) gegen Wesel über gered haben mit beider Partien Willen und Verhengnisse, daß eine gutliche Stillung sin und verliben sulle in guten Dingen, hie tuschen und bem heiligen Pingstage nechst kompt, und also daß das vorgenant huiß uf dem Rosein nit me hie tuschen sal gebuwet werden, dan als hude dis Dages steet und gebuwet ist, ane alle Geverde." Ein späterer Spruch verordnete die Demolition des Baues. Bon demselben heißt es in des Bacharacher Ober Ambts Regalien Beschreibung: "It. ein altes Schloß am Understein, Gemardsscheidung gegen St. Goarshausen zu, im hamm, auss dem Berg, Rheineck genandt, welches aber vor undencklichen Jahren absgangen, und nunmehr nur etliche rudera von altem Gemäuer zu sehen seindt, gemeiniglich heutiges Tag die alte Burg genandt."

Das tiefer landwarts, auf ber Bobe belegene Dorf Derfcheid grenzt gegen Often an bas Dorf Beifel, gegen Guben an bas Sauerthal, gegen Weften an ben Rhein, gegen Norben mit Es war vordem ein zwiefaches Dorf; bas St. Goarsbausen. eine Biertelftunde naber bei Caub belegene Ober-Derfcheid murbe jeboch im breißigjährigen Rriege gerftort, und die Ginwohner jogen nach Unter-Derscheid. Die Marfung enthält 804 Morgen Uder, 99 Morgen Wingert, 65 Morgen Biese und 640 Morgen Balb. Die furpfälzische Soffammer befag im Drie ein Bofgut. Bon bem Rurfürstenthum Maing wurden in vorigen Zeiten "bie Junfer von Sponheim belehnt mit einem Leben zu Dber- und Nieber-Derscheid, alias Reugenleben genannt, bestehend in gewiffen Beld-, Subner- und Kruchtgefällen, fo Fabrginfe genannt merben, fampt einem Bubengericht mit einem Subenschultheißen und 6 Scheffen befest, welche fold hubgericht fahrliche uff Hilarii Tag balten, bie ichulbige Binfe im Ramen ber Jundern von Sponbeim erheben, und bie gefallene Besthäupter, welche wann bie mannliche Inhaber ber verlegten Unterpfanber mit Tobt abgeben, und die Underpfande noch bey feinem Leben und mit Bormiffen bes Subengerichts an feine Erben, ober fonften niemand nicht übertragen ober verfauft hatte, fallen und von ben Censiten mit einem geringen bey ben Scheffen abtragen murbe, thabig." Diefes Bubgericht war in ber letten Zeit an bas Domcapitel zu Mainz gekommen. Die Kirche, vermuthlich ehebem ein Filial von Weisel, fiel in ber Kirchentheilung ben Reformirten zu und haben biese bafür einen eigenen Pfarrer bestellt. Des Zehntens zu Derscheib und Weisel sährlicher Ertrag wurde um bas J. 1678 zu 140 Malter Korn und 900 Gebund Strob berechnet.

Die Beinberge in ber Tiefe, von ber heffischen Grenze an und bis über Oberwesel binaus, geboren meift nach Oberwefel, eine nothwendige Folge ber Unmöglichfeit fur bie beforantie Bevolferung von Caub, ein Rebengeland von beinabe brei Stunden gange ju bauen. "Der Burgerichaft ju Dberwefel in Cauber Gemardung habende Beingarten betreffend, beren gegen felbiger Stadt und bis an bie St. Goarsbaufener Grenzung eine gute Angabl feind, und theils vermög alter Concession von ben herrn Pfalzgrafen Rurfürsten Beed- und Schatunges, theile aber ber Stadt Caub Beebbar feinb, jedoch überdieß ber Schatung halber, welche man Churtrierischer Seiten an dieffeiten nicht foulbig gu fein , geftanbig fein wollen , von vielen Jahren bero ftreitig gewesen, seind zwar in anno 1655 bey damale in ber Rurpfalg vorgenommenen Schapunge Revision überhaupt ad 27,060 fl. schapbarlich angeschlagen, nunmehr aber vermög bes in anno 1665, burch Bermittlung bes Berrn Pfalggrafen zu Reuburg zwischen Churpfalz und Churtrier uffgerichten Bertrage, von ber Schagung und allen andern extraordinari Anlagen, die haben Ramen wie sie wollen, allerdings befreyt worben. Singegen muß und foll gedachte Burgericaft fothaner beebbaren Guter megen, vermög erftgebachten Bertrags jabrlich nacher Caub jur 31/2 Beed 146 fl. 10 Alb. 14 Den., bavon gnabigfter Berrichaft 21/2 Beed und ber Stadt Caub eine autombt, liefferen." Die Bebentung ber fur Dbermefel bewilligten Exemption wird man baraus erfennen, daß

auf die Stadt Caub 20,715 fl.

- " Weisel . . . 9585 "
- " Derfcheib . . 6194 "

in Summa 36,494 fl. Schatung gelegt gemefen.

In ber Urfunde von 983, worin Raiser Otto II. bem Erzbifchof Billigis von Maing bie Befigungen feiner Rirde beftätigt, wird zum erstenmal Caub genannt: »cis Renum a ponte super Salisum rivum extenso usque Heimbach, ac citra Rhenum, ubi Elisa rivulus influit, usque ad Cubam villulam.« Der villa Cauvun gedenft auch eine Urfunde vom 3. 1141. Gine ber Erbtochter bes Grafen Gerhard von Ruringen, bie an Runo L von Mungenberg verbeuratbete Ludard (1174-1210), brachte einen Theil ber Graffchaft, namentlich auch Caub, in die Che, es ift aber febr balb in ber gleichen Beife Caub mit ber Burg, und Beifel, bann bie Berrichaft und Burg Ronigftein an Vbilipp L von Kalkenstein gelangt. Deffen altefter Sobn, Philipp II. verfaufte die Burg Caub mit bem barunter gelegenen Stabtchen und bem Rirchensag zu Beisel im 3. 1277 an ben Pfalggrafen Ludwig IL für bie Summe von 2100 Marf Nachener Pfennige. Ein Gleiches that Philipps I. anderer Sohn, Berner von Kalfenftein, mit feinem But ju Caub, Beifel, Derfcheid und Ramfel, porbehaltlich boch einer Rente von brei Ruber Wein; 80 Mark Colnischer Pfennige waren ber ibm bewilligte Raufpreis. 3. 1290 verfaufte auch Graf Beinrich von Sponbeim bem Pfalagrafen Guter und Gerechtsame im Thal ju Caub, und in ben Dörfern Beifel, Derfcheid, Sauerborn, und weil ber Gegenftand bes Berfaufe bem Grafen von Berg lebnrübrig, versprach ber Bertäufer binnen Jahresfrift bie Aufhebung des Lebensperbandes au bewirfen, oder burch bie Westellung von Burgen ben Raufer por Schaben ju bewahren, endlich fur bas Befchaft bie Ginwilligung feines Schwagers, bes Grafen Albrecht von Lowenftein, ber, Raiser Rubolfe I natürlicher Sohn, mit Lutgard von Bolanden verheurathet war. Schon im folgenden Jahre erhielt ber Graf von Sponbeim eine Abichlagezahlung von 100 Pfund, fpater 140 Marf.

Pfalzgraf Rubolf I., mit seinem Schwager, bem Grafen Gerlach von Nassau wegen ber Seimsteuer zu Zwist gerathen, überließ ihm pfandweise, 1310, Caub, Stadt, Burg und Zoll. Die Einlösung muß aber zeitig erfolgt sein, benn nachdem Raiser Ludwig sich ben alleinigen Besit ber Pfalz angemaßt hatte, wurde

burd eine von fleben Schiedsleuten gemachte Theibigung bem Pfalzgrafen Rudolf Caub, bie Burg, ber Boll und mas bagu geboret, jum Pfand gesett, 1317. 3m 3. 1324 ertheilte Raifer Ludwig ber Stadt Caub und bem Dorfe Beifel bie Kreibeiten, welche ber Stadt Boppard verlieben. 3m 3. 1349 verpfandete Pfalggraf Rudolf IL die Burg und Stadt Caub um 1300 fl. an Runo von Reifenberg, Die Löfung feinem Tochtermann Raifer Rarl IV. vorbehaltend. Bon bem an ift Caub ftete, einzelne Anfectung abgerechnet, bei ber Pfalz geblieben. Bon ber Belagerung burch bie Beffen, 1504, wird gelegentlich ber Burg gehandelt. Unter bem 3. 1620 fdreibt ber Deftreichifde Borberfrang: "Bon ber Anfunfft Marchisae Spinolae in der Pfalt haben wir broben was Meldung gethan, bemnach er fich aber in gedachter Pfalt ber Statt Oppenheim, Creugnach, Algen und mehrer Derter bemachtiget, ift er berowegen nicht fillgeseffen, sonbern ferner fortgefahren, und bemnach er juvorbers ein Bruden ju Dovenbeim über den Rhein machen laffen, und biefelbe befestiget, fich noch eines Orthe nach bem andern bemechtiget, berowegen etlich bundert ju Rog und Fuß nach Simmern, Bacharach und Caub marfiren laffen, Simmern und ander Statt, Schlößer und Rleden eingenommen, und Donnerftag ben 30. Sept. Bacharach und Caub, am Rhein gelegen, und ein vornehmer Pfalgischer Roll, als er ein Stund guvor mit ihnen angefangen zu parlamentiren, auff Accordo einbefommen, bie barin liegende Pfalgifche Capitan gefänglich angenommen, fonften aber ber gangen Burgerichafft verschonet.

"Es hat aber ein sonderliche Ursach dieser Capitan Berstrickung und Einnehmung der Statt halber gehabt. Dann demnach Marchiso Spinola nicht lang zuvor etlich Schiff mit francen Soldaten auff Collen geschickt, und in den Schiffen under andern Bandersleuten, auch sich ein Pater Societatis Jesu betretten lassen, welcher als sie zu Bacharach angelangt, an dem Joll nach altem Gebrauch, die Gebür verrichtet, und Urlaub begehrt, und leglich (sedoch nach vielfaltigen gehabten Difficultäten) dimittirt worden, sein dieselben zu Caub, welches Orth dem Bacharach incorporirt, wiederumb mit großem Ungestümm angehalten, übel

In ber Urfunde von 983, worin Raifer Otto IL bem Ergbifchof Billigis von Maing bie Befigungen feiner Rirche beftatigt, wird zum erstenmal Caub genaunt : »cis Renum a ponte super Salisum rivum extenso usque Heimbach, ac citra Rhenum, ubi Elisa rivulus influit, usque ad Cubam villulam.« Der villa Caupun gedenft auch eine Urfunde vom 3. 1141. Gine ber Erbtochter bes Grafen Gerbard von Ruringen, Die an Runo I. von Mungenberg verheurathete Ludard (1174-1210), brachte einen Theil ber Graffchaft, namentlich auch Caub, in die Che, es ift aber febr bald in ber gleichen Beife Caub mit ber Burg, und Beifel, bann bie Berrichaft und Burg Ronigftein an Philipp L von Kalfenstein gelangt. Deffen altefter Sobn, Philipp IL verfaufte die Burg Caub mit bem barunter gelegenen Stabtchen und bem Rirchensag zu Beisel im 3. 1277 an ben Pfalggrafen Ludwig II. für bie Summe von 2100 Mart Machener Vfennige. Ein Gleiches that Philipps I. anderer Sohn, Berner von Ralfenftein, mit feinem Gut zu Caub, Beifel, Derfcheid und Ramfel, porbehaltlich boch einer Rente von brei Fuber Wein; 80 Mark Colnischer Pfennige maren ber ibm bewilligte Raufpreis. 3. 1290 verfaufte auch Graf Beinrich von Sponbeim bem Bfalagrafen Guter und Gerechtsame im Thal zu Caub, und in ben Dörfern Beifel, Derscheid, Sauerborn, und weil ber Gegenftand bes Berfaufe bem Grafen von Berg lebnrührig, verfprach ber Berfäufer binnen Jahresfrift bie Aufhebung bes Lebensverbandes au bewirfen, ober burch bie Gestellung von Burgen ben Raufer por Schaben gu bewahren, endlich fur bas Befchaft bie Ginwilliaung feines Schwagere, bes Grafen Albrecht von Lowenftein, ber, Raifer Rubolfs I natürlicher Sohn, mit Lutgard von Bolanden verheurathet war. Schon im folgenden Sabre erbielt ber Graf von Sponheim eine Abschlagszahlung von 100 Pfund, fpater 140 Mart.

Pfalzgraf Rubolf I., mit seinem Schwager, bem Grafen Gerlach von Nassau wegen der heimsteuer zu Zwist gerathen, überließ ihm pfandweise, 1310, Caub, Stadt, Burg und Zoll. Die Einlösung muß aber zeitig erfolgt sein, denn nachdem Raiser Ludwig sich den alleinigen Besit der Pfalz angemaßt hatte, wurde

burd eine von fleben Schiedsleuten gemachte Theibigung bem Bfalzarafen Rudolf Caub, bie Burg, ber Boll und mas bazu geboret, jum Pfand gesett, 1317. 3m 3. 1324 ertheilte Raifer Ludwig ber Stadt Caub und bem Dorfe Beifel bie Kreibeiten, welche ber Stadt Boppard verlieben. 3m 3. 1349 verpfanbete Pfalggraf Rubolf IL bie Burg und Stadt Caub um 1300 fl. an Runo von Reifenberg, bie Lofung feinem Tochtermann Raifer Rarl IV. vorbehaltend. Bon bem an ift Caub ftete, einzelne Anfectung abgerechnet, bei ber Pfalz geblieben. Bon ber Belagerung burch die Beffen, 1504, wird gelegentlich ber Burg gehandelt. Unter bem 3. 1620 fdreibt ber Deftreichifde gorberfrang: "Bon ber Anfunfft Marchisae Spinolae in ber Pfalt baben wir broben was Melbung gethan, bemnach er fich aber in gedachter Pfals ber Stätt Oppenheim, Creugnach, Algen und mehrer Derter bemächtiget, ift er berowegen nicht fillgeseffen, sonbern ferner fortgefahren, und bemnach er zuvorders ein Bruden zu Oppenbeim über ben Rhein machen laffen, und diefelbe befestiget, fich noch eines Orthe nach bem andern bemechtiget, berowegen etlich bunbert ju Rog und Jug nach Simmern, Bacharach und Caub marliren laffen, Simmern und ander Statt, Schlößer und Rleden eingenommen, und Donnerstag ben 30. Sept. Bacharach und Caub, am Rhein gelegen, und ein vornehmer Pfalgifcher Boll, als er ein Stund guvor mit ihnen angefangen zu parlamentiren, auff Accordo einbefommen, die barin liegende Pfalgifche Capitan gefänglich angenommen, fonften aber ber gangen Burgericafft verschonet.

"Es hat aber ein sonderliche Ursach dieser Capitan Berstrickung und Einnehmung der Statt halber gehabt. Dann demnach Marchiso Spinola nicht lang zuvor etlich Schiff mit francen Soldaten auff Collen geschickt, und in den Schiffen under andern Bandersleuten, auch sich ein Pater Societatis Jesu betretten lassen, welcher als sie zu Bacharach angelangt, an dem Joll nach altem Gebrauch, die Gebür verrichtet, und Urlaub begehrt, und leslich (sedoch nach vielfaltigen gehabten Difficultäten) dimittirt worden, sein dieselben zu Caub, welches Orth dem Bacharach incorporirt, wiederumb mit großem Ungestümm angehalten, übel

empfangen, bergestalt, daß etliche entrinnen mussen, der Pater Societatis aber jämmerlich und tyrannischer Weis, als ein Märstyrer, ohne einige gegebene Schuld von den Soldaten hingericht worden. Dieses enormissimi facti halber, weil vorgemeldte Capitän insimulirt gewesen, sein sie bis auff etliche Rangion 3 Monat behalten worden. Under diesem Verlauf hat es etliche Scharmügel zwischen den Spinolischen und Unirten zugetragen, gestalt dann bey Creugenach des Marchisae Spinolae Jusvold etlich Reuter angetroffen, dieselbige umbringt, zum Theil in die Flucht geschlagen und 270 Pferd, neben andern Beuten nach Creugenach in Spinolae Läger eingebracht."

"Rury vor biefem Berlauff haben 4000 Englische Golbaten und 33 Cornet Reuter unter bem Commando Pring Beinrich, aus dem Riederland mit 150 Wagen, und auf febem Bagen 6 Musquetirer, barben 3 Kelbftudlein, bem Rhein zu angefangen ju marichiren und bev Engere übergefest, nach Coblens ibren Weg, bernach über bie Labn auff Limburg genommen, und gu End bes Sept. bey Hanau ankommen, folgends bes Dribs über ben Dann fich begeben, und in ber Union Lager anfommen. Diese englische Solbaten und Reuterei fein von bem Stabischen Rriegsvold, nemlich 36 Companey Reuter, 2 Stud grob Geichus von dem Thomas Billers bis nach Gulich convosirt worden, und von bannen wiederumb, neben ben 150 Bagen, barauff bie Musquetirer gefeffen, jurud gezogen, auch im jurud gieben auf 600 Musquetirer ftard, neben ber Reuterei im Land von Bedburg und Bulich berumb allermaffen übel gebauffet, brev Edelmannehaufer ber Orte eingenommen, und fich allba ju verfchangen underftanden, diemeil aber J. Churf. Durchl. Colln fich jur Gegen-Rriegeverfaffung anseben laffen, bemfelben 4000 Dann und 1500 Pferd von Ramur, Luttich und andern Orthen (barbey- fich Don Loys de Velasco mit 8000 wohl ausgerüften Soldaten zu Roß und Rug in Berauffzug auch merden laffen), haben fie nach vielfältigem begangenen Muthwillen und verübter Plunberung, bieselben Derter wieder verlaffen, und fich in ibre Quartir begeben, es hat aber fein, Pring Beinrich, Rriegevold an den Derthern, ba fie durchmarschirt, es nicht viel beffer gemacht, fondern gleicher

gestalt mit plundern und Landverderben an ihnen nichts ermanglen laffen, je und zuvor aber Pring Beinrich mit feinem undergebenem Arieasvold fo weit tommen, bat Ergbergog Albertus bes Spinola Lager ju ftarden, und gedachtem Pring Beinrich nicht allein mit bem allbereit geworbenen Rriegsvold entgegen ju eplen, fondern de novo in Artois, und ben unbern Quartiren ju werben, Orbinang gegeben, geftalt auch er Spinola gebachtem Pring Beinrich in bem Fortzug, bep Francfurt auff ben Dienft gu warten, vorhabens gewesen, und besmegen mit 4000 Mann und einer ansehnlichen Reuterei, under Graff Benriche von Bergen Commando über ben Mayn gefeget, und bey Ronigstein auf ben Dienft gewart, fintemabl aber Pring Beinrich ben Weg etwas bober auff Sanau zu genommen, bat fich Graf Senrich wieder jurud nach Creugenach in fein Quartir retirirt. aber gleicher geftalt ber Unirte Lager auff Angug bes Spinolae ins Relb begeben, aber nachdem fie gefeben, bag Spinola nichts feindlichs zu tentiren vorhabens, fein fie auch gurud wiederumb nach Wormbe gewichen.

"Ehe und zuvor diese Sachen sich hin und wieder so vershalten, hat der Marchiso Spinola sein Sept ferner in der Pfalk zu suchen nicht geseyert, sondern als vermerkt daß der Union Läger vor Wormbs auffgebrochen, den Weg nach Oppenheim zu nehmen vorhabens, ist er ihme under Augen gezogen, sich auch dermassen mit einer Wagenburg nicht weit von Alsey, und zwischen derselben, die gepflanzte Geschüße verschanget, daß, ob sie wohl einander mit Musqueten reichen könnten, nichts desto weniger kein Angriss gethan, sondern jede Armada sich in ihr Quartir begeben, Spinola aber etlich Stuck Geschüß, so gleichs wohl ohne Schaden abgangen, im zurück kehren in sie lassen abgehen.

"Es hat sich aber under beffen gebachter Spinola auff bem hunderud febr vieler fester Schlößer und Derter bemächtiget, und bis an die Mosel auff Trorbach dieselbe Gegend eingenommen. Gestalt sich dann Kirchberg, Castellaun, Monzingen, Landsberg, die Stadt Enkirchen, bas Schloß Walbbodelheim, barin sich gleichwohl die liegende Guarnison zum erften etwas gewehret,

bas Schloff Ehreuberg, wie bann bas Schloff und Statt Trorbach, auch confequenter ber gange Sunderud bie an bie Mofel bem Marchifo Spinola ergeben. Bep diefem Berlauff bat fichs allgemach zum Binterlager ichiden wollen, berowegen bepberfeits por bemfelben umb Anftand, aber vergeblich Tractation gepflogen worben, entzwischen aber unter ihnen Quartir zu balten beschloffen, ebe aber biefes vorgangen, bat ibr Exellens Spinola ein Anichlag auff Rapferslautern gehabt und fich zu Feld begeben, bieweil aber ber Union foldes fund gethan, ber Spinola auch Die Sachen wegen bes ungutlichen Bettere ferner anzugreiffen por untatbiam erachtet, ift er wieber jurud gezogen, und fic bepbe Theil jum Binterquartir prapariret, baran wir an feinem Orth weiter berichten wollen. Unter beffen Berlauf ift gebachtem Spinola 4000 ju Rug und 1400 Vferd frifd Bold anfommen. fo bat auch ber Graff von Ifenburg, Spinolischer Dbriffer ein neu Regiment ju guß und ju Rog auffgericht, und am Rheinftrom merben laffen.

"Haben inzwischen beybe, Unions und Spinoli Läger am Rheinstrom wenig gegen einander tentirt, derowegen als Pring henrich von Nassau verspüret, daß wegen der vorstehenden Winterzeit wenig auszurichten sepe, bevorab dieweil noch zurzeit fein rechter seindseliger Angriss von beyden Lägern beschehen ware, ist er aus der Union Läger in diesem Monat Novembris ausgebrochen, seinen Weg wiederumd auss hanan zu haus genommen, underwegs aber in der Bergstraßen ziemblich übel gehauset, gestalt 18 Cornet Reuter zu Auerbach ihrer Fürstlichen Gn.- heffen Darmstatt zustendig Quartir begehrt, dieweil es ihnen aber geweigert, den Fleden mit Gewalt angegrissen, neun Bauern erschlagen, und viel geplündert; nicht anders haben sie es an den andern durchziehenden Dertern gemacht, wie dann im Stifft Paderborn und der Derter alles geplündert, und sich her-nach wieder in Holland in ihr Quartir begeben.

"Sierauff hat sich ber Union läger auch jum Binterläger einquartirt, wie bann ben 17. Rovemb. ber herzog von Burtenberg mit seiner Leibquarbi abgezogen, ber Graff von hollach mit seiner Reuterei nach Dirmkein, ber General von Angbach

au Bormbs verblieben, und die übrige Armada auff ben Grenzen allenthalben inlosirt worden. Gleichergestalt hat J. Ercellens Spinola auch zum Winterläger sein Duartir mit der meisten Reuterei auff Rreußenach genommen, aber Graff Henrich von Berg sich mit der Jusanteria auf Simmern einlosirt, das übrig Bold aber den ganzen Hundsrüd eingenommen. Mittlerweil hat der Marchiso die umbliegenden Grenzen und Aempter freundlich ermahnet, sich gleich andern zum Kriegswesen zu bequemen, und zu Erhaltung der Soldaten die anstehend Contribution zu erlegen, welches auch von ihnen zum Theil gutwillig erfolget. Umb diese Zeit, dem Feldzug de anno 1620 zu fröhlichem Besschluß, sein ihre Ercellens aus Hispanien etliche Karren mit Geld ankommen, welche von Brabant aus mit etlichen Soldaten bis nach Kreußenach convoyrt worden."

Banger gebn Jahre blieb die Pfalg in ber Spanier Bemalt. Bahrend noch ber Rheingraf mit ber Belagerung von Bacharach beschäftigt, Dec. 1631, "bat, aus Anordnung bes Ronige ju Someden , Landgraff Wilhelm ju Beffen ben Obriften Conrad pon Uffelen mit feinem Regiment Caub, Gubenfele und ber Pfals am Rhein fich zu bemachtigen, abgefertiget. Der bat nun foldem au folg fic ber Orthen in ber Still hinbegeben, ben 25. Dec. in ber Racht vorgemelbte Stadt eingenommen, erftlich mit 400 Solbaten binein fommen, und etliche von ber Befagung niebergehauen, worauff fich bie übrige auff bas Schloß, wie auch auff einen Thurn , ber Diebsthurn genannt , reterirt. Durch folche Einnehmung ber Stadt Caub ift bas Schlof und bie Pfalk, barauff noch ein ziemliche ftarde Buarnison gelegen, voneinander abgesonbert worben. Belde bepbe Ort bann fobald von ben Beffifden auch auffgeforbert und belägert worben. Die Spanifchen ftellten fich zwar Anfangs tapffer zur Wehr und ichoffen fard beraus: Rachdem aber ber Obrifte Lieutenant Tylo von Uklar mit mehrerm Bold und 3 halbe Carthaunen auch fur bas Solog gezogen, und foldem nach mit Studen fard barauff zu fpielen angefangen, auch anberer Ernft gebrauchet worben, baben fie endlichen auff beiben Orten, bem Schloß und ber Pfals accordirt, und find ben 8. Januar 1632, Rachmittag zwischen zwey und 3 Uhren mit fliegenden Fahnen, Sad und Pad abgezogen, und von ben Sefsischen zu Wasser bis gen Coblens convoyiret worden."

Im Junius 1635 wurde Caub von den Kaiserlichen erobert, und hat demzufolge noch 1642 heffen-Darmstadt des dasigen Bolles genoffen. Zu Ausgang Nov. 1645 bezog daselbst ein Regiment Franzosen die Winterquartiere. Sie mußten aber im Laufe des J. 1646 den Kaiserlichen und Darmstädteru weichen, die jedoch gleich wenig ihres Bleibens hier gefunden haben. Bereits im Juni 1647 leitete der hessencasselische General-Lieustenant Mortagne mit der Belagerung von Caub seinem Feldzug ein. "Es haben die seine am 10%. Junii das Schloß den ganzen Tag unaufshörlich beschossen, etliche Mannschafft darvor verlohren, und doch endlich, sampt dem am Rhein liegenden Thurn, Monstags den 22%12. auss Gnad und Ungnad erobert, da dann die darinn gelegene ganze Compagnie zu Fuß sich unterstellen müssen." Einige Tage später ergab sich die Pfalz auf Discretion.

Bom 25-27. Marg 1793 ging die preuffifche Urmee, nachbem fie bis babin bie Betterau gebutet, bei Caub über ben Rhein, um fich junachft gegen Bingen und Rreugnach bin auszubreiten. "Am Morgen bes 30. Marg erhielt ber furfürftliche Statthalter ju Cobleng, Dombechant von Rerpen, von bem furtrierifden Dajor Rirn bie Nadricht, von Bacharach aus, bag bie Preuffen geftern Abend auch Rreugnach eingenommen batten, und wurdlich ben General Custine verfolgten. Er, Major Rirn, habe Ordres erhalten, fogleich bey Bingen bie Brud über ben Rhein zu ichlagen, bamit die preuffischen Regimenter allda gefdwind vaffiren, und ben Custine von Maing abidneiden fonnten. Diefen Abend, 30. Marg, verlautet, daß ber faiferliche General Burmfer ober Speyer bey bem Reticher Balb mit einem betrachtlichen Corps ben Rhein paffirt feve. hierdurch durfte Custine amifchen zwei Feuer tommen, und von Landau abgeschnitten Burmfer bewertstelligte feinen Rheinübergang an werben." bemfelben 30. Darg.

Ferner heißt es, d. d. Cobleng, 31. Marg: "Die auf ben beutigen h. Oftertag eingelaufene Nachrichten lauten alle febr

nanftig. Die Preuffen find icon bis Algei vorgerudt, und ber Dbrift Szefuly bofft ben Custine von Maing abzuschineiben. Begen Mittag lauft bie Nachricht ein, bag die Preuffen icon ju Finten bei Maing fteben, und den Custine eingefchloffen batten. Ja fogar melben Briefe, bag fie ben Custine gefangen batten. Den 1. April bat man Radricht, bag bie preuffische Gardes murflich ju Rieber - Ingelbeim fieben. Gegen 10 Ubr tame bier ein Courier an, mit ber froblichen Rachricht, bag geftern die Preugen ju Oppenheim über ben Rhein gefest, Worms eingenommen, bas Regiment Naffau zusammengebauen, 2000 Gefangene gemacht, und viele Ranonen nebft mehreren Magaginen erobert haben. Der Ronig ftunde murflich ju Alzei, und ein Rarfes Corps Breuffen babe ben Custine von Maing abgeschnitten. und balte Maing eingeschloffen. Die Besagung babe aus Maing einen Ausfall gewagt, mare aber mit großem Berluft gurud. geschlagen morben. Begen Mittag eröffnete ber biefige preufische Commandant Dbrift von Ripperda bem herrn General von Beng, bag er fo eben nachricht erhalten habe, Custine ware gefangen, und babe in ber Affaire bie Rafe verloren. Diefer Nachricht will aber niemand Glauben beymeffen, und fie bat fich auch in ber Folge nicht bestätiget. Speper ift bereits von ben Raiserlichen befent. Alle diese Radrichten baben bier unglaubliche Kreube verurfachet.

"Den 4. April liefe pie Nachricht ein, daß ein Corps Kaiserlichen und Preussen sich gegen Landau ziehe. Die Franzosen haben wiederum neuerdings 4 bis 500 Männer und Weiber mit ihren Kindern aus Mainz fortgesagt, und zwar ohne solches vorher den preussischen Borposten anzuzeigen. Da nun die Preussen diesen Hausen in der Entsernung sahen, glaubten sie, die Franzosen wollten einen Ausfall thun. Alles same in Bewegung, und würklich sollten die Kanonen auf diese Unglücklichen losgebrannt werden, als man durch ein Fernglas bemerkte, daß es ausgewanderte Einwohner waren. Man sahe nun die Bertriebenen mit ihren Kindern und Bündel näher kommen, und vernahme von ihnen, daß die Niederlage der Franzosen bei Bingen und Kreuznach (Abth. L Bb. 1. S. 763) die Beranlas-

fung zu ber barbarifchen Behandlung gegeben habe, baß man sie am 30. Marz alle zusammen getrieben, sie 3 Stunden auf einem Plat eingeschlossen, und nachher mit verbundenen Augen ausgesührt habe.

. "Custine ift mit seinem Bolf," so wird ben 3. April 1793 aus Mannheim geschrieben, "vom Sambftag bis ben Sonntag Abende gang aus ber Rheingegend gefloben, und bat fich von Mufchad über Reuftadt an ber Sart bis Ebesheim, 2 Stunden von Landau gelagert. Um Montag gingen bie R. preuffischen Vatrouillen icon bis an beffen Borpoften, worauf er fich geftern frube mit ber gangen Armee bis Lanbau unter bie Ranonen gezogen bat. Inzwischen bat Graf Wurmser Speper eingenommen, und ift dem Custine linker Sand 1/4 Stund bis Schweigenheim porgerudt. Wurmfer war noch ju fcmach, um bie gange Armee anzugreifen, bie Arrieregarbe mufte alfo berhalten, wovon bie Sularen von Erzbergog Leopold und bie Dragoner von Balbed 900 tobt bieben, und 200 bev Lingenfeld gefangen nahmen. Run tame ber Saupttreffer über ben ruchlosen Ropf bes Custine. Beftern nahmen ibn feine eigene Leute gefangen, und führten ibn unter farfer Escorte nach Paris ab. Go lautet ber biefen Mittag um 1 Uhr von unferm zu Reuftabt commanbirenben Dbriften Baron Band eingeschickte Bericht. Houchard bat bas Commando übernommen, und Custine vorber fogleich caffirt. Der Bericht ift gewiß. Wir hoffen alle, bag Baron von Band nicht bintergangen, die Bahrheit berichtet bat." Befanntlich bat Cuftine bie Rheinarmee am 23. Mai erft verlaffen, um bas Commando in ben Nieberlanden zu übernehmen.

"Am Montag Abends bin ich nach Worms gereift. Fürst Sohenlohe hat sein Sauptquartier borten. Er ließ gleich bey bem Einruden die noch bort gewesene Clubiften zusammen fangen, solche um den Freiheitsbaum herumführen, und sie musten ihn selbsten abhauen, worunter Hofrath Schraut, Syndicus vom Domcapitul, gewesen ist. Bottenmeister Böhmer und Raufmann Mayer wurden gebunden, und nach Guntersblum gebracht, wo der König ist. Er setze den Magistrat ein, und behielte dem Raiserl. und resp. Fürstbischöflichen Fisco die nähere Untersuchung

bevor. — Auf den Oftertag Abends haben die Preussen in Bechtsheim bei Mainz 500 Franzosen und den Commissaire Pes gefangen, Morgens aber den General de Blou, welcher mit 10,000 Mann und dem schweren Geschütz aus Mainz entstiehen wollte, unter Commando des Prinz Louis wieder nach Mainz zuruckgeschlagen, und hierauf die Stadt ganz eingeschlossen. Böhmer von Göttingen, Stamm, Dorsch, Endemann, Minkelmann, Merlin, Reybold, und alle die deutschen Cusonen sind in Mainz eingeschlossen, woraus nunmehro, wie mir selbst der Fürst von Hohenlohe sagte, keine Maus mehr entwischen kann. Ich hatte die Gnade mit ihm zu sprechen, aber ich muste viele Bitterkeit wegen dem pfälzischen Benehmen hören, besonders da die Preussen grad den Tag zuvor einen Spion, der sich von Frankenthal hieher reterirte, fruchtlos reclamirt haben.

"Der hiefige frangofische Charge d'affaires ift Beit Montag ravellirt, kann aber nicht fort, weilen bie gange passage nach Franfreich mit Defterreicher und Preuffen befegt ift. Mit Uniforme und Cocarde barf er nicht mehr ausgeben, er hat also nach eigner Aussage einen Civilrod von feinem Secretaire gelebnt, und so will er fich noch eine Zeitlang babier als particulier aufbalten. Geftern ift bie Ordre von Munchen gefommen, moburch der Generalmafor Pring von Ifenburg ale Envoyé jum Ronig von Preuffen angestellet, und ben Monarche mabrend bes Keldzugs begleiten, mahrscheinlich aber captationem benevolentiae und indulgentiam peccatorum erbettlen folle, bann bie Regensburger und Wiener Binbe pfeifen febr beftig. Auch ift babier und in Munchen ben Arbeitebaufern ber Befehl jugegangen, für 10,000 Mann alles erforberliche auf ber Stelle berguschaffen ; auch fagte ber Gouverneur gestern, bag es nun fein 3meifel mehr feve, daß unfere Truppen mit ber Sauptarmee marfcirten. Das muß fich in 24 Stunden zeigen.

"Die Brude zu Retsch stehet, und in Oppenheim wird eine immerstehende von den Preussen geschlagen, um je und immer die Bedürsniffe von Frankfurt nachführen zu können. Landgraf von Darmstadt ist am Montag auch mit 4000 Mann Infanterie und 4000 Mann Cavalerie zu Ketsch über den Rhein. In

Frankenthal sah ich am Montag die Trierische Jäger, schöne Leute und gut gekleidet. Dienstags Morgens ist Fürst Hohenlohe nach Frankenthal, hatte da eine Unterredung mit dem Herzog von Zweydrüden und Prinz Max, und kame vor Tisch nach Worms zurück. Die Preussen haben, seitdem sie über dem Rhein sind, 4200 Mann zu Gesangenen gemacht. Mir sagte ein Rittmeister von Sben, daß die Trierische Jäger sich bey dem Treffen von Osthosen tapfer gehalten, und ein höllisches Feuer gemacht hätten. Die Batterien der Franzosen bey Mannheim sind ganz zerstört; sie waren so kunstreich, daß sie für ein Meisterstück gehalten werden. Prinz Condé ist gestern in Heidelberg angeskommen, und Morgen ruckt sein Corps in Schwesingen ein.

"In Rranfenthal bat Dbrift Szefuly einen frangofischen Sprachmeifter um ben Freiheitsbaum berum carbatichen laffen, und benfelben ins Sauptquartier geschickt. Auch ift geftern ein ficberer junger Menich Ramens Reit, aus Maing, ber fich fcon 5 Bochen hier aufhaltet, und Clubift mar, zwischen Borme und Frankenthal arretirt, und zwischen zwei Sufaren mit Strick gebunden, nach Guntereblum transportirt morden. Dbrift Gzefuly hat eine große Lifte, worauf auch die Pfalgische Spionen marquirt find. Die Wormfer und Speprer find alle gurud, nur Br. Beibbifchof ift noch bier. 3m Umt Lautern und Lautreden haben bie Frangosen geplundert. In Oggerebeim haben fie 1016 gefüllte Bomben fteben laffen. Das Magazin in Frankenthal brennt noch. Es ift ungeheuer. Es ift entbedt bag ber ienige Chargé d'affaires Corbor, le premier scélérat von Frantreich, ber erfte mar, welcher bie Thur zu Versailles eingesprengt bat; er barf fich nicht mehr feben laffen. Go eben bore ich, baß 10,000 Breuffen mariciren, Die fich mit Burmfer vereinis gen, auch ift beut Belagerungegeschut uber ben Rhein."

Die weitern Folgen bieses erften Rheinübergangs bei Caub werben gelegentlich ber Belagerung von Mainz besprochen werben. Daß durch die bei dieser Gelegenheit gemachten Erfahrungen Blücher veranlaßt worden, 20 Jahre später auf derselben Stelle ben Strom zu überschreiten, wird schwerlich in Abrede zu ftellen sein. Eine Darftellung dieses zweiten Uebergangs gibt von Damis in

der Geschichte des Feldzugs von 1814. "Die preußische Avantgarde unter dem General-Lieutenant v. Hunerbein, welche aus der Sten Brigade und einigen zur Berstärfung derselben commandirten Cavallerie-Regimentern formirt war, sammelte sich furz vor Mitternacht in der Stärfe von 9 Bataillonen Insansterie, 2 Compagnien Jäger, 11 Escadrons nebst einer Batterie reitender und einer Batterie Fuß-Artillerie.

Die Infanterie ftellte sich bicht geschlossen am Rheinuser, bie Cavallerie und Artillerie hinter der Stadt Caub im Defilee von Beisel auf. Das Gros des Corps formirte sich in eng aufgeschlossenen Colonnen so, daß zunächst der Avantgarde die Ifte, dann die 2te und 7te Brigade, hierauf die Reserve-Cavallerie und Reserve-Urtillerie folgten, und in dieser Ordnung auch den Uebergang ausschhren sollten.

"Das russische Corps bes Grafen Langeron hatte ben Bessehl, bem ersten preußischen Armee-Corps sogleich nachzuruden, und sammelte sich zu diesem Zwede gleichfalls in eng aufgeschlossener Marsch-Colonne.

"Nach 12 Uhr bes Nachts (1. Januar) trafen bie russischen Pontons von Nastädten ein, und man begann nun den Bau der Brude bicht oberhalb Caub in der Richtung auf die Pfalz, einer Insel in der Mitte des Rheins, auf welcher eine alte Burg sich befindet, die dieser Insel den Namen gegeben hat.

"Gleichzeitig mit dem Beginn des Brüdenbaus wurde eine 12-pfündige Batterie auf dem rechten Ufer des Caub-Baches, und eine halbe 12-pfündige Batterie bei den Ruinen von Guttensfels aufgefahren, um von hier aus das linke Rheinufer zu bestreichen. Eine Compagnie oftpreußischer Jäger, welche in Rüdesheim lag, wurde längs des Weges von Ufmannshausen den Rhein abwärts so placirt, daß sie an den schmalsten Stellen des Flusses die von Bingen nach Bacharach führende Chaussee beschießen konnten.

"Da es besonders schwierig war, ohne Aufsehn zu erregen, bie benothigten Rahne zum Berüberschiffen der Infanterie der Avantgarde zu erhalten, so mußte man dieselben theilweise von Borchausen und Lorch während der Nacht in aller Stille den

Rhein herunterführen, ober biejenigen Fahrzeuge, welche man sich anderweitig zu verschaffen gesucht hatte, vom Lande aus in den Fluß bringen laffen.

"Es war halb 3 Uhr bes Nachts, als sammtliche Anordnungen so weit vorgeschritten waren, daß der Major, Graf Brandenburg und der Capitain v. Arnauld mit 200 Füsilieren des brandenburgischen Infanterie-Regiments die Kähne besteigen und den Uebergang über den Rhein eröffnen konnten.

"Die Nacht war fiernenklar und kalt; im Thale war es aber weniger hell, so daß man die hier stattfindenden Bewegungen nicht bemerken konnte.

"Die Landung sollte unterhalb ber frangofischen Bache (bie in dem Douanenhauschen aufgestellt war) ohne alles Geräusch ausgeführt werden. Bei der vollkommenen Ruhe auf feindlicher Seite mußte man überdies auf einen verborgenen hinterhalt gefaßt bleiben.

"Die Ueberfahrt dauerte etwa eine Biertelftunde; das Licht im Douanenhäuschen brannte, und man nahm keine Beränderung deffelben wahr; der Feind hatte daher das diesseitige Unternehmen noch nicht bemerkt; kein Schuß siel, Alles blieb still, bis die preußischen Füsiliere, aus den Kähnen springend, gegen das Berbot das linke Rheinuser mit einem lauten "Hurrah!" begrüßten. — In diesem Momente sielen die ersten Schuffe aus dem Douanenhäuschen, wodurch ein Jäger und ein Führer, der sich freiwillig erboten hatte, die ersten preußischen Truppen über den Rhein zu geleiten, blessirt wurden.

"Etwas später entstand ein fleines Tirailleur-Gefecht mit unbedeutenden feindlichen Detachements, die von Ober-Befel und Bacharach herbeigeeilt waren. Die Letteren wichen, nachbem sie von den auf der Pfalz postirten Jägern lebhaft beschoffen wurden.

"Der General-Lieutenant v. Hunerbein hatte die Absicht, nachdem das Ueberseten ber sechs Linien-Bataillone der Sten Brigade beendet worden, sich der auf dem hohen Thalrande liegenden Dörfer Benschhausen und Langscheid zu bemächtigen, und Bacharach durch eine Umgehung von dieser Seite zu nehmen. "Währenddes fiel sedoch den brandenburgischen Fusilieren ein Postillon, der von Bacharach nach Rheinsels wollte, in die Sande. Er sagte aus, daß er ein feindliches Detachement von etwa GO Mann mit einer Kanone in schneller Flucht auf der Chaussee an der Felsede, zwischen dem Douanenhäuschen und Bacharach getroffen habe, daß er überall nur sehr schwache seindliche Posten bemerkt, so wie, daß man den Uebergang durchs aus nicht erwartet habe.

"Gegen 8 Uhr bes Morgens zeigten fich einige hundert Franzosen, welche auf ber Strafe von Bacharach wiederum bis an die bereits erwähnte Felsede vorrudten und hier ein Geschus placirten, aus welchem sie 8 bis 9 Rugelschuß abseuerten.

"Die Infanterie der preußischen Avantgarde war um diese Beit noch nicht völlig übergesett. — Man verlor jedoch keinen Augenblick, den Feind durch die dieffeitigen Tirailleurs sofort zu verjagen.

"Der General v. hunerbein sette hierauf die bereits übersgeschiffte Infanterie in Marsch. Drei Bataillone erklimmten einzeln die beschwerlichen Fußsteige, die den Thalrand hinaufssühren, und besetzen die vom Feinde verlassenen Dörfer henschausen und Langscheid. Ein Detachement wurde nach ObersBesel dirigirt, während das Gros der Avantgarde auf Bacharach marschirte, welchen Ort man vom Feinde verlassen fand.

"Ueberall wurden die Preußen von den Einwohnern mit lebhafter Freude und mit acht beutscher Gefinnung empfangen.

"Es bestätigte fic, bag bie feindlichen Posten am Rheine jum Corps bes Marfchalls Marmont und zur Division bes Benerals Ricard gehörten.

"Der Feldmarschall Blücher befand fich felbft auf ber Infel bei der Pfalz, und forderte und belebte die Arbeit durch seine Gegenwart.

"Die Uferbewohner, und namentlich die Schiffer, Alles arbeitete freiwillig mit; ein Beweis der Theilnahme bei den Bewohnern, die fich auch barin ausspricht, daß sie das Andenken jener Nacht noch jest bewahren, und die Erinnerung daran zu einem Boltsfeste geworden ift.

"Den Isten Januar gegen 9 Uhr Morgens war die Pontonsbrude bis zur Pfalz beendigt, wobei besonders die Ankerung mit vielen Schwierigkeiten verbunden war. Nach der Infanterie der Sten Brigade wurde die der Isten Brigade gleichfalls auf Rähnen übergesett, und um der Avantgarde möglichst rasch Cavallerie und reitende Artillerie beizugeben, ließ man zwei Escadrons des 2ten Leib - Husaren - Regiments und zwei Geschütze reitender Artillerie von der Psalz aus auf Fähren überschiffen.

"Die 1fte Brigade erhielt noch ben Befehl, gleich nach beenbigtem Ueberschiffen rechts auf St. Goar zu marschiren, in welchem Orte sie auch einen ziemlich bedeutenden Borrath an Pulver, Gewehren, Effecten und Berpflegungsbedurfnissen vorfand.

"Nachmittags gegen 4 Uhr (Isten Januar) sehlten nur noch 10 Pontons an dem zweiten Theile der Brücke, von der Pfalz nach dem linken User des Rheins, als die Anker der vordern Pontons nachließen, und so dieser Theil der Brücke vom Strome, der senseits der Psalz außerordentlich reißend über die Felsen sließt, herumgeworfen wurde, so, daß die Brücke beinahe bis an die Psalz wieder abgenommen werden mußte. Gegen den Rath der Schiffer hatte man versäumt, die ersten Pontons an das senseitige User zu besestigen, und sich in der eigentlichen Strombahn der schweren Rhein-Anker zu bedienen. — Diese Unfälle veranlaßten, daß der Uebergang der Truppen einige Verzöges rung erlitt.

"Am Abend bes heutigen Tages (Isten Januar) ging noch eine Meldung von den auf dem rechten Ufer des Rheins bei Rüdesheim postirten Jägern ein, wonach 3- bis 400 Mann feindlicher Infanterie von Bingen her gegen Bacharach im Anmarsch seien, und man vermuthe, daß stärfere Colonnen folgen würden. — Diese Mcldung veranlaßte den General v. Jork, die Infanterie der Isten Brigade zur Unterstützung der Avantgarde von St. Goar nach Steeg bei Bacharach marschiren zu lassen, wo diese Truppen erst spät am Abend sehr ermüdet ankamen.

"In ber Nacht vom Iften jum 2ten Januar lagerte biers nach bie Avantgarbe bes erften Corps bei Bacharach, unb hatte ihre Borposten auf ber Strage nach Rheinbellen und gegen Bingen vorgeschoben; doch unterblieb der von dort aus erwartete Angriff.

— Rechts, von der Avantgarde stand die Iste Brigade bei Steeg, die 2te Brigade war im lleberschiffen begriffen, die 7te Brigade, die Cavallerie und Artillerie der Avantgarde und die der Brisgaden, so wie die Reserves-Cavallerie und Artillerie, lagerten zwischen Weisel, Goarshausen und Caub. Das russische Corps des Generals Langeron befand sich in der Richtung von Weisel auf Nastädten, hinter dem preußischen Corps.

"Bährend ber Nacht arbeiteten die russsischen Pontonniere und die Schiffer der Umgegend mit ausdauernder Thätigkeit an dem Bau der Brücke, die den Zten Januar Morgens um 9 Uhr vollendet wurde. Die Länge derselben betrug vom rechten Ufer bis zur Pfalz 150 Schr., wozu 27 russische Pontons gebraucht wurden. Bon der Pfalz dis zum Unken Rheinufer hatte man 240 Schritte überbrückt und 44 russische Pontons eingebaut. Da nun die Insel 120 Schritte in der Breite hat, so besinden sich beide Rheinuser an diesem Punkte 510 Schritte von einsander entsernt, wovon 390 Schritte mit 71 Pontons überbrückt wurden.

"Man konnte sich jedoch bei dem Bau der Brude nicht verhehlen, daß, so zwedmäßig sich auch die angewendeten Leinswand-Pontons der Auffen während der ganzen Campagne von 1813 gezeigt hatten, indem sie selbst zum Uebersühren der Zwölfspfünder-Batterien ganz ausreichend sind, doch hier der Uebelstand hervortrat, daß selbst ein unbedeutender Eisgang, welcher zu dieser Jahreszeit seden Augenblick erwartet werden konnte, die Brude zerstört haben wurde.

"Mit bem Bau ber Brude war auch zugleich ber Zugang zu ber hart am linken Ufer bes Flusses führenden Chaussee für Seschüs und Fuhrwerk praktisabel gemacht worden, so daß nun der Rest des Corps mit seinen schweren Batterien und Park-Colonnen übergehen konnte, welcher Uebergang sedoch, da die Fuhrwerke einzeln über die Brüde sahren mußten, den 2ten Januar und die Nacht zum 3ten hindurch dauerte, so daß erst mit Tagesanbruch des 3ten Januars das Langeronsche Corps im Stande war, überzugehen.

salmen wird von wegen seines seinen und frästigen Geschmades als der vorzüglichste in den deutschen Gewässern gepriesen. Den Griechen blieb der Fisch unbekannt; Plinius gedenkt seiner zuerst. Albrovand spendet dem Rheine und dem Fische zugleich gerechtes Lob: »Rhenus laudatissimos grandissimosque alit Salmones. — Scrobem excavant ad tres quaterve passus, latam circiter pedes quatuor... Construunt autem eam, muniuntque tumintus, tum ad latera lapidibus miro ingenio... ne impetu sluvii depellantur.«

Die Lacksforelle, ebenfalls ein Zugfisch, und dem innern Rörperbau nach dem Salmen ziemlich gleich, erreicht bei uns niesmalen dessen Größe, wenn sie auch anderwärts dis zu dem Gewicht von 30 Pfund heranwächst. Vorzüglich in harten Wassern, die dem Rhein zusließen, hält sie sich auf. Selten vorsommend, ungemein wohlschmedend, steht sie hoch im Preis. Die gemeine, oder Walds und Steinforelle wird bei uns wie allenthalben nur in kalten steinigen Wassern gefunden, die vorzüglichsten und größten bei Epstein und Reisenberg, im Spessart und im Odenwald, vorzüglich auch in den Zustüssen des obern Mains, wo sie eine wahrhafte Riesengröße erreicht. Die Esche, ein ungemein köstslicher Fisch, wird ebenfalls nur in schattigen Waldbächen, in der Nette z. B., niemals im Rhein gefangen, läßt sich aber nur selten bliden. Gleich selten sind der Salbling und der Rheinank, wenn sie auch zuweilen im Rheine sich aushalten.

Der Bank beinahe gegenüber, auf dem rechten Ufer, scheint bie Lurley den Strom ganz eigentlich zu sperren. Nirgends, so weit er schiffbar, bietet der Rhein eine Felsenmasse, mächtig und phantaftisch, schauerlich gleich dieser, in ihrer Wirkung auf die Landschaft. Warner, der Minnesanger, die Unwohner des Rheines durchmusternd, ruft aus:

Stad uf stad abe in wechset win In dienet ouch des Rines grunt.

Und etwas weiter:

Der Ymelunge hort lit in dem Lurlenberge.

Aber nicht nur ber gewaltigen Maffe, ber Ruhnheit ihrer Formen verdankt die Lurley ben europäischen Ruf, viel bavon kommt auf Rechnung eines Echo, von dem Dielhelm schreibt : "Dieses wunderbare Gebürge giebt einen natürlichen Wiederschall oder ftartes Echo von sich, welches allerley Tone, Stimmen und Worte nicht allein hell, flar und vernehmlich, sondern auch unterschiedlich vermehrt wieder zurückschiet. Dieserwegen pflegen die Schiffleute und Borüberreisende in dasiger Gegend mit Waldshörnern, Schieffen und Aufen viele und öftere Aurzweile auszuüben. Es schreibt Ioh. Gottfr. Gregorius, sonst Melissantes. genannt, in seiner curieusen Drographie pag. 571, daß man dieses Wiederhalles Gleichheit schwerlich in andern Weltstheilen antressen werde. Wie denn die vortressliche Abwechselung desselben niemand glauben kann, wenn er sie nicht entweder selbst mit angehört, oder sich von wahrhaftigen Personen glaubswürdig hatte erzählen, und beutlich beschreiben lassen.

"Wenn ber Ausfage alter in biefer Gegend wohnhafter Leute Blauben bengumeffen ift, fo foll fich biefes Eco gegenwärtig (1744) nicht mehr fo ftarf allba boren laffen, ale es vor diefem gethan. Die Urfache hiervon tonnte nicht fonder allem Grund vielleicht biefe feyn, weil nämlich zu verschiebenen malen groffe und ungeheuere Studer Felfen und Steine bavon abgeriffen und in ben Rhein gefallen find. Ingwifden will man boch behaupten, baf biefes zu beffen Berminderung nichts beptrage, und babet mertet herr 3. 2. Rnoch baben an, wie bie Beschaffenheit eines natürlichen Bieberhalls ausbrudlich erfordere, bag foldes, nachbem fic ber Wind und bie Luft verandert, balb fart und bald facte jurudichalle. Die gemeinen Leute pflegen insgemein in Betrachtung biefes Wiederhalls bafur gu balten, bag biefer Felfen inwendig bohl fenn muffe. hierauf mogen auch wohl einige Scribenten gefeben haben, wenn fie biefen Berg einen löcherichten Relfen genennet haben; allein ber Augenschein erweiset bas Begentheil, und bag fich foldes nicht alfo befinde. Lächerlich ift es, was M. Merian in feiner Topogr. Palat. p. 13 unter bem Titel Bacharach von biefem Echo für eine Urfache angibt, wenn er melbet : ""Es ziebet fich bas Geburge zu bepben Seiten bes Rheins bey Bingen nach und unter Bacharach binab, unb ift von ben Alten ber Lurleyberg genennet worden. In biefem Beburg befindet fich auch ein fonderbar luftiges Echo ober ein

Bieberhall; item ein Zwirbel im Rhein, von welchem vielleicht dieser Wiederhall herrühret, gleichsam als wenn der Rhein dasselbst heimliche Gänge unter der Erde hätte"; Jedoch wer den Grund eines Wiederhalls verstehet, der wird besinden, daß es aus nichts anders, als aus den hohen, dicht neben einander stehenden Bergen herrühre, durch welche der Ton gleich wieder zurückprallen muß. Zu unterst am Wasser sieht auf einem Felsen ein Wachthauß, welches zu Kriegszeiten des Paßes halber mit einiger Mannschaft besetz wird. Zu beyden Seiten des Rheins an diesem Berge sind auch zween Salmenfänge."

Reliffantes, indem er die Bebauptung aufftellt, daß biefes Biberhalle Gleichbeit ichwerlich in andern Belttbeilen anzutreffen, scheint abnlichen Erscheinungen nicht die geziemende Aufmerksamfeit zugewendet zu haben. Bon einer folden ichreibt Reufler: "Des Marchese Simonetta Landhaus, welches zwo italienische Meilen von der Stadt Mayland liegt, ift wegen eines unvergleichlichen Eco merfwurdig. Ferdinand Gonzaga, ebemaliger Bergog von Guaftalla und Gouverneur von Mayland ift ber Erbauer biefes Lufthauses, von welchem und Caepar Schott, in Magia universali naturae et artis, tom. 2. p. 122, einen Abrif mitgetbeilet bat. womit Athanafius Kircher, in Phonurgia nova, p. 78, ju veraleiden ift. Bevbe fonnen nicht genau bestimmen, wie vielmal bas Eco die lette Sylbe ju wiederholen pflege. Einige Reifende wollen eine fiebenfache, andre aber eine zwanzig- bis dreißigfache Bieberholung bemerfet haben. Goll man die Babrbeit befennen, fo perbienet bas fprakufanische Echo eine noch größere Aufmerffamfeit.

"Das Simonettische Echo findet sich auf der Seite des Gartens an den zween einander parallel gegenüberstehenden Flügeln des Gebäudes, welche 58 gemeine Schritte voneinander entfernt sind. Diese einander entgegen sehende Wände oder Mauern sind weder mit Fenstern noch Thuren durchbrochen, in denen sich der Schall zerstreuen oder verlieren könnte, und ist nur auf der einen Seite die Deffnung eines Fensters, durch welches man die Proben machet, anzutreffen. Die Wiederholung bes Schalles geschieht vornehmlich nur an der legten Sylbe,

welches batte geanbert werben fonnen, wenn man bie beiben Flügel etwas weiter von einander angeleget batte : baben aber ware vielleicht zu befürchten gewesen, baf ber Schall nicht fo oft jurud geschidet worden. Die reverberationes ober Burudprallungen ber in Bewegung gebrachten Luft lagt fich am beften an aween Spiegeln, welche einander bie Beftalt eines Bilbes wechselsweise, babey aber auch immer fleiner, wieber zuwerfen, einbilben. Db aber bie Burudichlagung bes Schalles in geraber Linie ober nach ber Art eines bewegten Waffers und per undulationes gefchebe, laffe ich vorigo dubin gestellet fevn. fein Rorper ber bewegten Luft entgegen ftebt, wird auch fein Eco gurudgefandt; wo biefer Biberftand gu weit entfernet ift. fo gelanget entweder bie burch unsere Stimme bewegte Luft nicht bis an folden Rorper, ober ber Stof an bemfelben ift fo fdmad. baf bas Eco nicht wieber bis ju uns reichet. Die allgu große Rabe bes Begenstandes fendet ben empfangenen Ton fo geschwind wieder jurud, bag man bavon feine beutliche Ausbrudung vernehmen fann. Ruft man gegen einen edichten ober erhabenrunden Rorper, fo vertheilet fich ber bagegen prallende Schall, und bie repercussiones geben in viele andere Linien, beren feine nach uns fommt, jurud und auf die Seiten.

"Ein holrunder oder einwärts gebogener Körper wirft zwar ben Schall mit einem vermehrten Echo zurud auf einen Plat, nicht anders als ein holgeschliffener und dichter Brennspiegel die Stralen des Feuers und der Sonne in einen focum zurudwirft und vereiniget; allein davon höret dersenige nichts, welcher zuerst die Luft in Bewegung gebracht hat, sondern ein anderer, der gleichsam im soco, woselbst die radii des Schalles wieder zusammen lausen, sich besindet. In diesem Falle geschieht auch keine fernere repercussio, sondern es bleibt den einem einsachen Echo. Soll dieses aber vervielfältiget werden, so werden entweder mehrere und in ungleicher Weite entgegenstehende Körper ersordert, wie bey verschiedenen über einander liegenden Hügeln oder Gebäuden, deren das am meisten entsernete durch seine Dohe über die andere hervorreichet, geschehen kann; oder die Wand, an welcher man keht, muß mit einer andern entgegen stehenden zwey solche plana

parallela machen, bie einander ben empfangenen Schall ohne viele Berftreuung immer wieber gurudiciden. Diefe lette Bewandnif bat es nun mit den zween Flügeln bes Simonettischen Luftbaufes, welche mit bem Sauptgebäude ober Corps de Logis in angulis rectis verfnupft find, und eine bewundernemurbige Birfung bervorbringen, indem ber Schall einer menschlichen Stimme etliche und vierzig mal, ber Rnall aber eines los gefcoffenen Piftols über sechzigmal beutlich wiederholet wird. Es geschieht biefes mit folder Geschwindigfeit, bag man Dube bat fo burtig gu gablen, und man faum ber jeder Berdopplung mit der eiligsten Bemertung eines Punctes auf Papier folgen tann. Frube morgens und gegen Abend, besgleichen auch wenn bie Luft entweber allzufeucht, ober allzutroden ift, fparet man bie Wirfung nicht fo gut. Bu mehrerer Probe ber obgedachten Grundfage babe ich aus bem vorermähnten genfter nicht gerade ju gegen bie parallele Band bes andern Flügels, sonbern entweder gegen bas Sauptgebaube ober nach bem Garten und in bie umliegende Lanbicaft gerufen, da bann im erften Falle eine viel geringere Biederbolung, in bem andern aber ein einfaches aus ben Sugeln gurudtommenbes Echo fich eräugnete. 3ch habe mich auch unten im Sofe an bie Spipe bes einen Flugels gestellet und gegen bie Spige bes andern glugels gerufen, ba bas Eco nichts antwortete. Singegen je mehr ich mich bem Corps de Logis naberte, und einen Laut gegen ben andern Flügel gab, je baufiger folgten bie Antworten, und waren fie in ber Mitte ber einen Flügelseite in Ansehung ber Menge und Deutlichkeit fo gut, als aus bem obgebachten Kenfter bes andern Stodwerfes. 3ch halte bafur, es murbe nicht viele Runft erfordern, bergleichen Echo nachzumachen, woben man aber vorher noch zu untersuchen hatte, ob nicht bie Luft, fo in ben Gebauben ber bepben Flugel, ale in holen Rorpern eingeschloffen ift, ob fie gleich zur Wiederholung bes Tons nichts bilft , bennoch zu beffen beutlichern und ftarfern Schalle vieles bentrage, und foldergeftalt burd parallel-laufende Gebaube ber gesuchte Endamed beffer erreichet werde, ale wenn man nur bloge Mauern einander gegenüber fegen wollte. Auf bem Schloffe gu Bruffel war ehemals auch ein Eco, welches fechemal wiebersolete, es ift aber wegen ber vielen gemachten Beränderungen nichts mehr bavon zu spüren. Plinius (lib. 36, c. 15) melbet als von einer wunderbaren Sache, daß man zu Olympia eine Galerie mit Fleiße solchergestalt angeleget, daß das Echo darinnen ein Wort siebenmal wiederholet, und sey daher dem besagten Plaze der Namen Heptaphonon gegeben worden. Uebrigens wird das Simonettische Landhaus gar schlecht unterhalten, und verfällt ein Stud nach dem andern." In unsern Tagen wurde der eine Flügel gänzlich demolirt und hiermit das Echo vernichtet: der Eigenthümer wollte des unaufhörlichen Schreiens und Schießens sich entledigen.

Die Lurley gibt höchstens fünfmal ben Ruf beutlich wieder; vordem war sie, nach ben Erinnerungen meiner Kindheit, ungleich freigebiger. Das Durchbrechen der Felsen auf dem linken Rheinsufer, Behufs der Anlegung der Rheinstraße, hat dem Echo bedeutenden Eintrag gethan. Die Dampsschiffahrtgesellschaften bestellen ein Individuum, welches vom Lande aus durch das Abfeuern von Pistolen und Hörnerklang den Borüberschiffenden Gelegenheit gibt, das Raturspiel zu bewundern. Bon Sagen, die auf die Lurley bezüglich, habe ich, obgleich vielfältig an ihrem Juse mich herumtreibend, einigemal zu ihrem Gipfel gelangt, nie das Geringste vernommen. Lediglich auf des Hrn. Schreiber Gewähr theile ich die Erzählung mit von der Jungfrau auf dem Lurley.

"In alten Zeiten ließ sich manchmal auf bem Lurley um die Abenddämmerung und beym Mondschein eine Jungfrau sehen, die mit so anmuthiger Stimme sang, daß alle, die es hörten (conditio sine quk non) bavon bezaubert wurden. Biele, die vorüberschifften, gingen am Felsenriff oder im Strudel zu Grunde, weil sie nicht mehr auf den Lauf des Fahrzeugs achteten, sondern von den himmlischen Tönen der wunderbaren Jungsrau gleichsam vom Leben abgelöst wurden, wie das zarte Leben der Blume sich im süßen Dust verhaucht. Niemand hatte noch die Jungsrau in der Rähe geschaut, als einige junge Fischer; zu diesen gesellte sie sich bisweilen im letzen Abendroth, und zeigte ihnen die Stelle, wo sie ihr Res auswersen sollten, und jedesmal, wenn

fie ben Rath ber Jungfrau befolgten, thaten fie einen reichlichen Kang. Die Jünglinge erzählten nun, wo fie binfamen, von ber Suld und Schonheit ber Unbefannten, und die Beschichte verbreitete fich im gangen Lande umber. Gin Sohn bes Pfalzgrafen, ber bamale in ber Begend fein Soffager batte, borte bie munbervolle Mabr, und fein Berg entbrannte in Liebe gu ber Jungfran. Unter bem Bormand, auf bie Jagd zu geben, nahm er ben Beg nach Befel, feste fich bort auf einen Rachen, und ließ fich ftromabwarts fahren. Die Sonne war eben untergegangen, und bie erften Sterne traten am Simmel bervor, ale fic bas Rabrzeug bem Lurley naberte. Seht ihr fie bort, Die vermunichte Bauberin, benn bas ift fie gewiß, riefen bie Schiffer. Der Jungling batte fie aber bereits erblidt, wie fie, am Abbang bes Felfenberge, nicht weit vom Strome fag, und einen Rrang fur ihre goldnen loden band. Best vernahm er auch ben Rlang ihrer Stimme, und war balb feiner Ginne nicht mehr machtig. Er nothigte die Schiffer am Fele anzufahren, und, noch einige Schritte bavon, wollt' er an's Land fpringen, und bie Jungfrau fefibalten, aber er nahm ben Sprung ju furg, und verfanf in bem Strom, beffen ichaumende Wogen ichauerlich über ibn zusammenschlugen.

"Die Nachricht von biefem traurigen Begebniß tam fonell au ben Ohren bes Pfalggrafen. Schmerz und Buth gerriffen bie Seele bes armen Baters, ber auf ber Stelle ben ftrengften Befehl ertheilte, ihm die Unholdin tobt oder lebendig ju liefern. Einer feiner Sauptleute übernahm es, ben Willen bes Pfalggrafen zu vollziehen, boch bat er fich's aus, bie Bere obne weiters in ben Rhein fturgen zu burfen, bamit fie fich nicht vielleicht burd lofe Runfte wieber aus Rerfer und Banden befreve. Der Pfalggraf mar bies zufrieden, und ber hauptmann jog gegen Abend aus, und umftellte, mit feinen Reifigen, ben Berg. in einem Salbfreife vom Rheine aus. Er felbft nahm brey ber Bebergteften aus feiner Schaar, und flieg ben Lurley binan. Die Jungfrau faß oben auf ber Spige, und hielt eine Schnur von Bernftein in ber Sand. Sie fab die Manner von fern tommen, und rief ihnen gu, was fie bier fuchten ? Dich, Zauberin, antwortete ber Sauvimann. Du follft einen Sprung in ben Rhein

bahinunter machen. Ep, sagte die Jungfrau lachend, ber Rhein mag mich holen. Bep diesen Worten warf sie die Bernsteinsschnur in den Strom hinab, und sang, mit schauerlichem Ton:

Bater, gefcwind, gefcwind, Die weißen Roffe schick' beinem Kind, Es will reiten mit Wogen und Wind!

"Urplöglich rauschte ein Sturm daher; der Rhein erbrauste, daß weitum Ufer und Sohen vom weißen Gescht bedeckt wurden; zwey Wellen, welche fast die Gestalt von zwey weißen Rossen hatten, flogen, mit Bligesschnelle, aus der Tiefe auf die Kuppe des Felsens, und trugen die Jungfrau hinab in den Strom, wo sie verschwand.

"Jest erft erfannten ber hauptmann und seine Rnechte, daß die Jungfrau eine Undine sey, und menschliche Gewalt ihr nichts anhaben könne. — Sie kehrten mit der Nachricht zu bem Pfalzgrafen zurud, und fanden dort, mit Erstaunen, den todtgeglaubten Sohn, den eine Welle ans Ufer getragen hatte.

"Die Lurlenjungfrau ließ fich von ber Zeit an nicht wieber horen, ob fie gleich noch ferner ben Berg bewohnte, und bie Borüberschiffenden burch bas laute Nachaffen ihrer Reben neckte."

Bon der sogenannten Bolkssage hat man aber noch eine zweite Ausgabe. Laut derselben ist das Echo der Rlageruf einer Jungfrau, deren seltene Schönheit aller Männer herzen bezauberte, nur denjenigen nicht, für den sie erglühte. Dem Rummer ersliegend, wollte die Berschmähte in ein Kloster sich verschließen. Dahin folgten ihr die drei Andeter, welche am beharrlichsten um ihre Liebe geworden hatten. Ueber die höhe ging die Reise, und von der Lurley aus schaute die Jungfrau den Geliebten, wie er gleichgültig für ihren Schmerz, über die Wogen hinfuhr. Berzweislungsvoll flürzte sie sich hinab in den Fluß.

"Und die liebenden Drei, sie vernehmen den hall Des letten Russ um die Klüste, Und wunderbar lockt sie der Wasser-Schwall hind in die rauschenden Grüste. Die treue Liebe geht dis in den Tod, Der endet die Qualen und jegliche Roth; Er end' auch unsere Qualen! Qualen, Qualen, Qualen!"

fie ben Rath ber Jungfrau befolgten, thaten fie einen reichlichen Kana. Die Jünglinge erzählten nun, wo fie hinkamen, von ber Buld und Schonbeit ber Unbefannten, und die Befdichte perbreitete fich im gangen Lande umber. Gin Gobn bes Bfalggrafen. ber bamale in ber Begend fein Soffager batte, borte bie munbervolle Mabr, und fein Berg entbrannte in Liebe ju ber Jungfran. Unter bem Bormand, auf bie Jagd ju geben, nahm er ben Beg nach Befel, fette fich bort auf einen Rachen, und ließ fich ftromabwarts fabren. Die Sonne war eben untergegangen, und bie erften Sterne traten am Simmel bervor, ale fic b'as Rabrgeug bem Lurlev naberte. Sebt ihr fie bort, bie vermunschte Bauberin, benn bas ift fie gewiß, riefen bie Schiffer. Der Jungling hatte fie aber bereits erblickt, wie fie, am Abhang bes Relfenbergs, nicht weit vom Strome fag, und einen Rrang fur ihre goldnen loden band. Best vernahm er auch ben Rlang ibrer Stimme, und war balb feiner Sinne nicht mehr mächtig. nothigte bie Schiffer am Rele anzufahren, und, noch einige Schritte bavon, wollt' er an's land fpringen, und bie Jungfrau fefibalten, aber er nahm ben Sprung ju furg, und verfant in bem Strom, beffen ichaumende Wogen ichauerlich über ibn aufammenichlugen.

"Die Radricht von biefem traurigen Begebniß fam fonell au ben Ohren bes Pfalggrafen. Schmerz und Buth gerriffen bie Seele bes armen Baters, ber auf ber Stelle ben ftrengften Befehl ertheilte, ihm bie Unholbin tobt ober lebendig ju liefern. Einer feiner Sauptleute übernahm es, ben Willen bes Pfalggrafen zu vollziehen, boch bat er fich's aus, bie Bere obne weitere in ben Rhein fturgen zu burfen, bamit fie fich nicht vielleicht burch lofe Runfte wieber aus Rerfer und Banden befreve. Der Pfalggraf mar bies zufrieden, und ber Sauptmann jog gegen Abend aus, und umftellte, mit feinen Reifigen, ben Berg, in einem Salbfreife vom Rheine aus. Er felbft nahm brey ber Bebergteften aus feiner Schaar, und flieg ben Lurley binan. Die Jungfrau faß oben auf ber Spige, und hielt eine Schnur von Bernftein in ber Sand. Sie fab die Manner von fern tommen, und rief ihnen gu, mas fie bier fuchten ? Dich, Bauberin, antwortete ber Sauptmann. Du follft einen Sprung in ben Rhein

bahinunter machen. Ep, fagte bie Jungfrau lachend, ber Rhein mag mich holen. Bey biesen Worten warf sie bie Bernsteinsichnur in ben Strom hinab, und fang, mit schauerlichem Ton:

Bater, geschwind, geschwind, Die weißen Roffe schick' beinem Kind, Es will reiten mit Wogen und Wind!

"Urplöglich rauschte ein Sturm daher; ber Rhein erbrauste, daß weitum Ufer und Sohen vom weißen Gescht bedeckt wurden; zwey Wellen, welche fast die Gestalt von zwey weißen Rossen hatten, flogen, mit Bligesschnelle, aus der Tiefe auf die Auppe bes Felsens, und trugen die Jungfrau hinab in den Strom, wo sie verschwand.

"Jest erst erkannten der Hauptmann und seine Knechte, daß die Jungfrau eine Undine sey, und menschliche Gewalt ihr nichts anhaben könne. — Sie kehrten mit der Nachricht zu dem Pfalzgrafen zurud, und fanden dort, mit Erstaunen, den todtsgeglaubten Sohn, den eine Welle ans Ufer getragen hatte.

"Die Lurleyjungfrau ließ fich von der Zeit an nicht wieder horen , ob fie gleich noch ferner ben Berg bewohnte , und die Boruberschiffenden durch bas laute Nachaffen ihrer Reben neckte."

Bon der sogenannten Bolkssage hat man aber noch eine zweite Ausgabe. Laut derselben ist das Echo der Rlageruf einer Jungfrau, deren seltene Schönheit aller Männer herzen bezauberte, nur denjenigen nicht, für den sie erglühte. Dem Rummer ersliegend, wollte die Berschmähte in ein Rloster sich verschließen. Dahin folgten ihr die drei Anbeter, welche am beharrlichsten um ihre Liebe geworden hatten. Ueber die höhe ging die Reise, und von der Lurley aus schaute die Jungfrau den Geliebten, wie er gleichgültig für ihren Schmerz, über die Wogen hinfuhr. Berzweislungsvoll stürzte sie sich hinab in den Fluß.

"Und die liebenden Drei, sie vernehmen den hall Des letten Rufs um die Aluste, Und wunderbar lockt sie der Wasser-Schwall hinad in die rauschenden Grüfte. Die treue Liebe geht dis in den Tod, Der endet die Qualen und jegliche Roth; Er end' auch unsere Qualen! Qualen, Qualen, Qualen!" In der gleichen Beise wiederholt die Lurley die lesten Seufzer der drei Ritter, welche zu ihren Füßen das nasse Grab suchten, und daher nennt man auch, im Rheinischen Archiv nämlich, diesen Felsen den Dreiritterstein. Die auffallende Berschiedenheit in den beiden Texten dieser sogenannten Bollssage sollte wohl hinreichen, ihre Authenticität zu zerstören, zum Uebersluß will ich aber doch wiederholen, daß Clemens Brentano sich selbst die Ehre der Fabrication vindicitt hat (Bd. 1. S. 112), und mag seinen Anspruch als Ersinder die von ihm 1801 gedichtete Ballade rechtsertigen.

Ju Bacharach am Rheine Wohnt eine Zauberin, Die war so schön und feine Und riß viel Gerzen hin.

und machte viel zu Schanben Der Männer rings umber, Aus ihren Liebesbanben War keine Rettung mehr!

Der Bischof ließ fie laben Bor geistliche Gewalt, Und mußte sie begnaben, So schon war ihr' Gestat!

Er fprach zu ihr gerühret: "Du arme Lore Lan! Wer hat dich dann verführet Zu böser Zauberei?"

""herr Bifchof, last mich fterben, Ich bin bes Lebens mub, Beil Jeber muß verberben, Der meine Augen fieht!

"Die Augen sind zwei Flammen, Mein Arm ein Zauberstab, — O schickt mich in die Flammen, O brechet mir den Stab!""

"Den Stab kann ich nicht brechen, Du schöne Lore Lap! Ich mußte bann zerbrechen Mein eignes herz entzwei! "Ich kann bich nicht verbammen, Bis bu mir erft bekennt, Warum in beinen Flammen Wein eignes herz schon brennt!"

""herr Bischof, mit mir Armen Areibt nicht so bosen Spott, Und bittet um Erbarmen Für mich ben lieben Gott!

""Ich barf nicht langer leben, Ich liebe Keinen mehr, — Den Tob follt ihr mir geben, Drum kam ich zu euch her!

""Mein Schat hat mich betrogen, hat sich von mir gewandt, Ift fort von mir gezogen, Fort in ein frembes ganb!

""Die Augen fanft und wilbe, Die Wangen roth und weiß, Die Worte ftill und milbe, Die find mein Baubertreis!

""Ich selbst muß brin verberben, Das herz thut mir so weh; Bor Iammer möcht' ich sterben, Wenn ich mein Bilbniß seh'!

"Drum last mein Recht mich finben, Mich sterben wie ein Chrift, Denn Alles muß verschwinden, Weil er mir treulos ift!"" Drei Ritter läßt er holen: "Bringt sie in's Rloster hin! Seh, Lore! Gott befohlen Sei bein berückter Sinn!

"Du follft ein Rönnchen werben, Ein Rönnchen schwarz und weiß, Bereite bich auf Erben Jum Tob mit Gottes Preis!"

Bum Rlofter fie nun ritten Die Ritter alle brei, Und traurig in ber Mitten Die fcone Bore Lay.

"D Ritter, last mich geben Auf diesen Felsen groß, Ich will noch einmal sehen Rach meines Lieben Schloß!

"Ich will noch einmal feben Bohl in ben tiefen Rhein, Und bann in's Klofter geben Und Gottes Jungfrau fein!"

Der Felsen ift so jähe, So steil ist seine Wand, Doch klimmt sie in die Höhe, Bis daß sie oben fland. Es binben bie brei Reiter Die Roffe unten an, ... Und Kettern immer weiter Bum Felfen auch hinan.

Die Jungfrau sprach: "Da wehet Ein Segel auf bem Rhein, Der in bem Schifflein stehet, Der foll mein Liebster fein!

"Mein herz wirb mir so munter,
- Er muß mein Liebster sein!" — Da lehnt sie sich hinunter Und fturzet in ben Rhein.

Die Ritter mußten fterben, Sie konnten nicht hinab; Sie mußten All' verberben, Ohn' Priefter und ohn' Grab!

Wer hat bies Lieb gefungen? Ein Schiffer auf bem Rhein, Und immer hat geklungen Bom hohen Felfenstein:

Lore Lay! Lore Lay! Lore Lay! Als waren es meiner Drei!

## Der Aostein, Derscheid, Caub, Aheinfels, die Pfalz.

Bon der Lurley bis zu den sogenannten Jungsern macht der Rhein wieder eine bedeutende Krumme, deren Mittelpunkt der Ligrenkopf, minder massenhaft, doch nicht minder grotesk als die Lurley, bezeichnet. Auf der Sohe des Borgebirgs, durch welches die Bucht geschlossen, auf den Rostein, hatte Psalzgraf Ruprecht der Aeltere den burglichen Bau gesetzt, von dem in dem schiederichterlichen Spruche des Grasen Wilhelm II. von Ragenellenbogen, 6. Januar 1360, verfügt: "Als von dem Buwe, den unser egeschriebene herre der herzog gebuwet hatt

uf bem Roftein (nicht Baftein, wie hontheim las und überall nachgeschrieben wird) gegen Wesel über gered haben mit beider Partien Willen und Verhengnisse, daß eine gutliche Stillung sin und verliben sulle in guten Dingen, hie tuschen und bem heiligen Pingstage nechst sompt, und also daß das vorgenant huiß uf dem Rostein nit me hie tuschen sal gebuwet werden, dan als hude dis Dages steet und gebuwet ist, ane alle Geverde." Ein späterer Spruch verordnete die Demolition des Baues. Bon demselben heißt es in des Bacharacher Ober Ambts Regalien Besichtung: "It. ein altes Schloß am Understein, Gemardsscheidung gegen St. Goarshausen zu, im hamm, aus dem Berg, Rheinest genandt, welches aber vor undenstlichen Jahren absgangen, und nunmehr nur etliche rudera von altem Gemäuer zu sehen seindt, gemeiniglich heutiges Tag die alte Burg genandt."

Das tiefer landwarts, auf ber Bobe belegene Dorf Derfcheid grenzt gegen Often an bas Dorf Beifel, gegen Guben an bas Sauerthal, gegen Beften an ben Rhein, gegen Rorben mit St. Boarsbaufen. Es war vordem ein zwiefaches Dorf; bas eine Biertelftunde naber bei Caub belegene Ober-Derfcheid murbe jeboch im breißigjahrigen Rriege zerftort, und die Ginwohner zogen nach Unter-Derscheid. Die Marfung entbatt 804 Morgen Ader, 99 Morgen Bingert, 65 Morgen Biefe und 640 Morgen Bald. Die furpfälzische Soffammer befag im Orte ein Sofgut. Bon bem Rurfürftenthum Maing wurden in vorigen Beiten "bie Junter von Sponheim belehnt mit einem Leben zu Dber- und Nieber-Derscheid, alias Reugenleben genannt, bestehend in gewiffen Beld-, Subner- und Fruchtgefällen, fo Sabrzinfe genannt werben, fampt einem Subengericht mit einem Subenschultheißen und 6 Scheffen befest, welche fold hubgericht fahrliche uff Hilarii Tag halten, die fouldige Binfe im Namen ber Jundern von Gvonbeim erheben, und die gefallene Befibaupter, welche wann bie mannliche Inhaber ber verlegten Unterpfanber mit Tobt abgeben, und die Underpfande noch ber feinem Leben und mit Bormiffen bes Subengerichts an feine Erben, ober fonften niemand nicht übertragen ober verfauft hatte, fallen und von ben Censiten mit einem geringen ben ben Scheffen abtragen murbe, thabig." Diefes

Bubgericht war in ber letten Zeit an bas Domcapitel zu Mainz gekommen. Die Kirche, vermuthlich ehebem ein Filial von Beisel, fiel in ber Kirchentheilung ben Resormirten zu und haben diese bafür einen eigenen Pfarrer bestellt. Des Zehntens zu Derscheid und Beisel sahrlicher Ertrag wurde um bas J. 1678 zu 140 Ralter Korn und 900 Gebund Stroh berechnet.

Die Beinberge in ber Tiefe, von ber besischen Grenze an und bis über Oberwesel binaus, geboren meift nach Oberwefel, eine nothwendige Folge ber Unmöglichfeit fur die beforantte Bevolferung von Caub, ein Rebengeland von beinabe brei Stunden gange ju bauen. "Der Burgerichaft zu Dberwefel in Cauber Gemardung babenbe Beingarten betreffend, beren gegen felbiger Stadt und bis an bie St. Goarshaufener Grenzung eine gute Angabl feind, und theils vermög alter Concession von den Berrn Pfalggrafen Rurfürften Beed- und Schagunge, theile aber ber Stadt Caub Beebbar feind, jedoch überdieß ber Schagung halber, welche man Churtrierischer Seiten an dieffeiten nicht ichuldig ju fein, geftandig fein wollen, von vielen Jahren bero ftreitig gewesen, feind zwar in anno 1655 ber bamale in ber Rurpfalz vorgenommenen Schagunge Revision überhaupt ad 27,060 fl. schagbarlich angeschlagen, nunmehr aber vermog bes in anno 1665, burd Bermittlung bes Berrn Pfalggrafen zu Reuburg amifchen Churpfalz und Churtrier uffgerichten Bertrage, von ber Schapung und allen anbern extraordinari Anlagen, die haben Namen wie fie wollen, allerdings befrept worden. Singegen muß und foll gedachte Burgerichaft fothaner beebbaren Guter megen, vermög erftgebachten Bertrage jahrlich nacher Caub gur 31/2 Beed 146 fl. 10 Alb. 14 Den., bavon gnabigfter herrichaft 21/2 Beed und ber Stadt Caub eine qu= tombt, liefferen." Die Bebentung ber fur Oberwesel bewilligten Exemption wird man baraus erfennen, bag

auf die Stadt Caub 20,715 fl.

- " Weisel . . . 9585 "
- " Derfcheib . . 6194 "

in Summa 36,494 fl. Schapung gelegt gewesen.

In ber Urfunde von 983, worin Raiser Otto II. bem Ergbifchof Billigis von Maing bie Befigungen feiner Rirche bestätigt, wird zum erstenmal Caub genaunt : »cis Renum a ponte super Salisum rivum extenso usque Heimbach, ac citra Rhenum, ubi Elisa rivulus influit, usque ad Cubam villulam.« Der villa Caupun gebenft auch eine Urfunde vom 3. 1141. Gine ber Erbtochter bes Grafen Gerhard von Nüringen, Die an Runo I. von Mungenberg verbeuratbete Ludard (1174-1210), brachte einen Theil ber Graficaft, namentlich auch Caub, in die Ebe, es ift aber febr balb in ber gleichen Beife Caub mit ber Burg, und Beifel, bann bie Berrichaft und Burg Ronigftein an Philipp L von Kalfenstein gelangt. Deffen altefter Sobn, Philipp II. verfaufte bie Burg Caub mit bem barunter gelegenen Stabtchen und bem Rirchensag zu Beisel im 3. 1277 an ben Pfalzgrafen Ludwig IL für bie Summe von 2100 Mart Hachener Pfennige. Ein Gleiches that Philipps I anderer Sohn, Berner von Kalfenftein, mit feinem Gut zu Caub, Beifel, Derfcheid und Ramfel, porbehaltlich boch einer Rente von drei Ruder Bein; 80 Mark Colnischer Pfennige maren ber ibm bewilligte Raufpreis. 3. 1290 verfaufte auch Graf Beinrich von Sponbeim bem Pfalggrafen Guter und Berechtsame im Thal zu Caub, und in ben Dorfern Beifel, Derfcheid, Sauerborn, und weil ber Gegenstand bes Berfaufe bem Grafen von Berg lebnrübrig, versprach ber Berfäufer binnen Jahresfrift die Aufbebung des Lebensverbandes au bewirfen, ober burch bie Westellung von Burgen ben Raufer por Schaben ju bemahren, endlich fur bas Befchaft bie Ginwilligung feines Schwagers, bes Grafen Albrecht von Lowenftein, ber, Raifer Rubolfe I naturlicher Gobn, mit Lutgard von Bolanden verheurathet war. Schon im folgenden Jahre erhielt ber Graf von Sponbeim eine Abichlagszahlung von 100 Pfund, fpater 140 Mart.

Pfalzgraf Rubolf I., mit seinem Schwager, bem Grafen Gerlach von Nassau wegen ber heimsteuer zu Zwist gerathen, überließ ihm pfandweise, 1310, Caub, Stadt, Burg und Zoll. Die Einlösung muß aber zeitig erfolgt sein, benn nachbem Raiser Ludwig sich ben alleinigen Besit ber Pfalz angemaßt hatte, wurde

burd eine von fleben Schiedsleuten gemachte Theibigung bem Pfalggrafen Rubolf Caub, bie Burg, ber Boll und mas bagu geboret, jum Pfant gefest, 1317. 3m 3. 1324 ertheilte Raifer Ludwig ber Stadt Caub und bem Dorfe Beifel bie Kreibeiten, welche ber Stadt Boppard verlieben. 3m 3. 1349 verpfanbete Pfalgraf Rubolf IL bie Burg und Stadt Caub um 1300 fl. an Runo von Reifenberg, Die Lofung feinem Tochtermann Raifer Rarl IV. vorbebaltend. Bon bem an ift Caub ftete, einzelne Anfectung abgerechnet, bei ber Pfalz geblieben. Bon ber Belagerung burd bie Beffen, 1504, wird gelegentlich ber Burg gehandelt. Unter bem 3. 1620 fdreibt ber Deftreichifde gorberfrang: "Bon ber Anfunfft Marchisae Spinolae in der Pfals baben wir broben was Melbung gethan, bemnach er fich aber in gedachter Pfale ber Statt Oppenbeim, Creubnach, Alber und mehrer Derter bemächtiget, ift er berowegen nicht fillgeseffen, sonbern ferner fortgefahren, und bemnach er zuvörders ein Bruden zu Oppenbeim über ben Rhein machen laffen, und biefelbe befestiget, fich noch eines Orthe nach bem andern bemechtiget, berowegen etlich bunbert zu Rog und Rug nach Simmern, Bacharach und Caub marfiren laffen, Simmern und ander Statt, Schloger und fleden eingenommen, und Donnerftag ben 30. Sept. Bacharach und Caub, am Rhein gelegen, und ein vornehmer Pfalgifcher Roll, als er ein Stund guvor mit ibnen angefangen zu parlamentiren, auff Accordo einbefommen, die barin liegende Pfalpische Capitan gefänglich angenommen, fonften aber ber gangen Burgericafft veridonet.

"Es hat aber ein sonderliche Ursach dieser Capitan Berfridung und Einnehmung der Statt halber gehabt. Dann demnach Marchiso Spinola nicht lang zuvor etlich Schiff mit franden Soldaten auff Collen geschickt, und in den Schiffen under andern Bandersleuten, auch sich ein Pater Societatis Jesu betretten laffen, welcher als sie zu Bacharach angelangt, an dem Joll nach altem Gebrauch, die Gebür verrichtet, und Urlaub begehrt, und leglich (sedoch nach vielfaltigen gehabten Difficultäten) dimittirt worden, sein dieselben zu Caub, welches Orth dem Bacharach incorporirt, wiederumb mit großem Ungestümm angehalten, übel empfangen, bergestalt, baß etliche entrinnen mussen, ber Pater Societatis aber sämmerlich und tyrannischer Weis, als ein Wärztyrer, ohne einige gegebene Schuld von den Soldaten hingericht worden. Dieses enormissimi facti halber, weil vorgemelbte Capitan insimulirt gewesen, sein sie bis auff etliche Ransion 3 Monat behalten worden. Under biesem Berlauf hat es etliche Scharmügel zwischen den Spinolischen und Unirten zugetragen, gestalt dann bey Creusenach des Marchisae Spinolae Jusvolck etlich Reuter angetroffen, dieselbige umbringt, zum Theil in die Flucht geschlagen und 270 Pferd, neben andern Beuten nach Creusenach in Spinolae Läger eingebracht."

"Rury vor biefem Berlauff haben 4000 Englische Golbaten und 33 Cornet Reuter unter bem Commando Bring Beinrich. aus dem Niederland mit 150 Wagen, und auf jedem Bagen 6 Musquetirer, barben 3 Relbftudlein, bem Rhein zu angefangen ju marichiren und ber Engere übergefest, nach Coblens ibren Beg, bernach über die Labn auff Limburg genommen, und gu End bes Sept, bey Sangu anfommen, folgende bes Dribs über ben Mayn fich begeben, und in ber Union Lager anfommen. Diefe englische Solbaten und Reuterei fein von bem Stabischen Rriegevold, nemlich 36 Companey Reuter, 2 Stud grob Beichut von dem Thomas Billers bis nach Gülich convosirt worden, und von bannen wiederumb, neben ben 150 Bagen, barauff bie Musquetirer gefeffen, jurud gezogen, auch im jurud ziehen auf 600 Musquetirer ftard, neben ber Reuterei im Land von Bedburg und Gulich herumb allermaffen übel gehauffet, brev Ebela mannsbäufer ber Orte eingenommen, und fic allba ju verfcangen underftanden, Diemeil aber 3. Churf. Durcht. Colln fich jur Begen-Rriegeverfaffung anfeben laffen, demfelben 4000 Mann und 1500 Pferd von Ramur, Luttich und andern Orthen (barbey fich Don Loys de Velasco mit 8000 mobl ausgerüften Solbaten zu Rog und Bug in Berauffzug auch merden laffen), haben fie nach vielfältigem begangenen Muthwillen und verübter Plunderung, dieselben Derter wieder verlaffen, und fich in ihre Quartir begeben, es hat aber fein, Pring Beinrich, Rriegsvold an ben Derthern, Da fie durchmarfdirt, es nicht viel beffer gemacht, fondern gleicher

gestalt mit plundern und Landverderben an ihnen nichts ermanglen laffen, je und zuvor aber Pring Beinrich mit feinem undergebenem Ariegevold so weit tommen, bat Ergbergog Albertus bes Spinola Rager ju ftarden, und gedachtem Pring Beinrich nicht allein mit bem allbereit geworbenen Rriegsvold entgegen zu eylen, fondern de novo in Artois, und ben unbern Quartiren ju werben, Orbinant gegeben, geftalt auch er Spinola gebachtem Print Beinrich in dem Fortzug, bey Frankfurt auff ben Dienft zu warten, vorhabens gewesen, und beswegen mit 4000 Mann und einer ansehnlichen Reuterei, under Graff Benriche von Bergen Commando über ben Mayn gefeget, und bey Ronigstein auf ben Dienst gewart, sintemabl aber Pring Beinrich ben Beg etwas bober auff Sanau ju genommen, bat fich Graf Senrich wieder jurud nach Creugenach in fein Quartir retirirt. Es bat sich aber gleicher gestalt ber Unirte Lager auff Anzug bes Spinolae ins Feld begeben, aber nachdem fie gefeben, bag Spinola nichts feindliche zu tentiren vorhabens, fein fie auch gurud wiederumb nach Wormbe gewichen.

"Ehe und zuvor diese Sachen sich hin und wieder so vershalten, hat der Marchiso Spinola sein Seyl ferner in der Pfals zu suchen nicht geseyert, sondern als vermerckt daß der Union Läger vor Wormbs auffgebrochen, den Weg nach Oppenheim zu nehmen vorhabens, ist er ihme under Augen gezogen, sich auch bermassen mit einer Wagenburg nicht weit von Alsey, und zwischen derselben, die gepflanzte Geschüße verschanzet, daß, ob sie wohl einander mit Musqueten reichen könnten, nichts besto weniger kein Angriff gethan, sondern jede Armada sich in ihr Quartir begeben, Spinola aber etlich Stud Geschüß, so gleichs wohl ohne Schaden abgangen, im zurud kehren in sie lassen abgehen.

"Es hat sich aber under beffen gedachter Spinola auff bem Sunderud sehr vieler fester Schlößer und Derter bemächtiget, und bis an die Mosel auff Trorbach dieselbe Gegend eingenommen. Gestalt sich dann Kirchberg, Castellaun, Monzingen, Landsberg, die Stadt Enkirchen, das Schloß Waldbodelheim, darin sich gleichwohl die liegende Guarnison zum ersten etwas gewehret,

bas Schloß Chreuberg, wie bann das Schloß und Statt Trorbad, auch confequenter ber gange bunberud bis an bie Dofel bem Marchiso Spinola ergeben. Bep diesem Berlauff bat fichs allgemach zum Winterläger ichiden wollen, berowegen bepberfeits por demfelben umb Anftand, aber vergeblich Tractation gepflogen worden, entawischen aber unter ibnen Quartir zu balten beschloffen, ebe aber biefes vorgangen, bat ibr Erellens Spinola ein Anschlag auff Rapferslautern gehabt und fich ju Feld begeben, bieweil aber ber Union folches fund gethan, ber Spinola auch bie Sachen wegen bes ungutlichen Bettere ferner anzugreiffen por untathsam erachtet, ift er wieder gurud gezogen, und fic bende Theil jum Binterquartir prapariret, baran wir an feinem Drtb weiter berichten wollen. Unter beffen Berlauf ift gedachtem Spinola 4000 ju guß und 1400 Pferd frift Bold antommen, fo bat auch ber Graff von Ifenburg, Spinolischer Dbrifter ein neu Regiment ju Sug und ju Rog auffgericht, und am Rheinftrom merben laffen.

"Saben snzwischen beybe, Unions und Spinoli Läger am Rheinstrom wenig gegen einander tentirt, derowegen als Pring Henrich von Rassau verspüret, daß wegen der vorstehenden Winterzeit wenig auszurichten seve, bevorab dieweil noch zurzeit fein rechter seindseliger Angriff von beyden Lägern beschehen wäre, ist er aus der Union Läger in diesem Monat Novembris auffgebrochen, seinen Weg wiederumd auff Hanau zu Haus genommen, underwegs aber in der Bergstraßen ziemblich übel gehauset, gestalt 18 Cornet Reuter zu Auerbach ihrer Fürstlichen Gn.- Hessen Darmstatt zustendig Duartir begehrt, dieweil es ihnen aber geweigert, den Fleden mit Gewalt angegriffen, neun Bauern erschlagen, und viel geplündert; nicht anders haben sie es an den andern durchziehenden Dertern gemacht, wie dann im Stifft Paderborn und der Derter alles geplündert, und sich hernach wieder in Holland in ihr Duartir begeben.

"Sierauff hat fich ber Union Läger auch zum Binterläger einquartirt, wie bann ben 17. Rovemb. ber Bergog von Burtenberg mit seiner Leibquarbi abgezogen, ber Graff von Hollach mit seiner Reuterei nach Dirmftein, ber General von Angbach

qu Bormbs verblieben, und die übrige Armada auff den Grenzen allenthalben inlosirt worden. Gleichergestalt hat J. Ercellens Spinola auch zum Winterläger sein Quartir mit der meisten Reuterei auff Rreußenach genommen, aber Graff Henrich von Berg sich mit der Infanteria auf Simmern einlosirt, das übrig Bold aber den gangen Hundsrüd eingenommen. Mittlerweil hat der Marchiso die umbliegenden Grenzen und Aempter freundslich ermahnet, sich gleich andern zum Kriegswesen zu bequemen, und zu Erhaltung der Soldaten die anstehend Contribution zu erlegen, welches auch von ihnen zum Theil gutwillig ersolget. Umb diese Zeit, dem Feldzug de anno 1620 zu fröhlichem Beschluß, sein ihre Ercellens aus Hispanien etliche Karren mit Gelb ankommen, welche von Brabant aus mit etlichen Soldaten bis nach Kreußenach convoyet worden."

Banger gebn Jahre blieb bie Pfalg in ber Spanier Bewalt. Bahrend noch ber Rheingraf mit ber Belagerung von Bacharach beschäftigt, Dec. 1631, "bat, aus Anordnung des Ronigs ju Schweden, Landgraff Bilbelm ju Beffen ben Obriften Conrad pon Uffelen mit feinem Regiment Caub, Gubenfels und ber Pfalg am Rhein fich ju bemächtigen, abgefertiget. Der bat nun foldem au folg fic ber Orthen in ber Still binbegeben, ben 25. Dec. in ber Racht vorgemelbte Stadt eingenommen, erftlich mit 400 Solbaten binein tommen, und etliche von ber Befagung niebergebauen, worauff fich bie übrige auff bas Schlof, wie auch auff einen Thurn , ber Diebsthurn genannt , reterirt. Durch folche Einnehmung ber Stadt Caub ift bas Schlof und bie Pfalt, barauff noch ein ziemliche ftarde Guarnifon gelegen, voneinanber abgesondert worden. Belde bepbe Ort bann fobald von ben Beffifden auch auffgeforbert und belägert worben. Die Spanischen ftellten fich zwar Anfange tapffer zur Wehr und ichoffen ftard beraus: Rachdem aber ber Dbrifte Lieutenant Tvlo von Uglar mit mehrerm Bold und 3 halbe Carthaunen auch fur bas Schloß gezogen, und foldem nach mit Studen fard barauff zu fpielen angefangen, auch anderer Ernft gebrauchet worben, haben fie endlichen auff beiben Orten , bem Schloß und ber Pfals accordirt, und find ben 8. Januar 1632, Rachmittag awifchen

zwey und 3 Uhren mit fliegenden Fahnen, Sad und Pad abgezogen, und von den hefsischen zu Baffer bis gen Coblens convoniret worden."

Im Junius 1635 wurde Caub von den Kaiserlichen erobert, und hat demzusolge noch 1642 heffen-Darmstadt des dasigen Jolles genossen. Zu Ausgang Nov. 1645 bezog daselbst ein Regiment Franzosen die Winterquartiere. Sie mußten aber im Laufe des J. 1646 den Kaiserlichen und Darmstädtern weichen, die jedoch gleich wenig ihres Bleibens hier gefunden haben. Bereits im Juni 1647 leitete der hessencasselische General-Lieustenant Mortagne mit der Belagerung von Caub seinem Feldzug ein. "Es haben die seine am 10%. Junii das Schloß den ganzen Tag unausspörlich beschoffen, etliche Mannschafft darvor verlohren, und doch endlich, sampt dem am Rhein liegenden Thurn, Monstags den 22%12. auss Gnad und Ungnad erobert, da dann die darinn gelegene ganze Compagnie zu Fuß sich unterstellen müssen." Einige Tage später ergab sich die Pfalz auf Discretion.

Bom 25-27. Marg 1793 ging die preuffifche Armee, nachbem fie bis babin bie Wetterau gehutet, bei Caub über ben Rhein, um fich junachft gegen Bingen und Rreugnach bin ausaubreiten. "Am Morgen bes 30. Marg erhielt ber furfürftliche Statthalter ju Cobleng, Dombechant von Rerpen, von bem furtrierifden Dajor Rirn bie Nachricht, von Bacharach aus, baß bie Preuffen gestern Abend auch Rreugnach eingenommen batten, und wurdlich ben General Custine verfolgten. Er, Dajor Rirn, habe Ordres erhalten, fogleich bey Bingen bie Brud uber ben Rhein zu ichlagen, bamit bie preuffifden Regimenter allba gefcwind vaffiren, und ben Custine von Maing abschneiben fonnten. Diefen Abend, 30. Marg, verlautet, bag ber faiferliche General Burmfer ober Speper bey bem Reticher Bald mit einem betrachtlichen Corps den Rhein passirt seve. Sierdurch durfte Custine amischen zwei Feuer tommen, und von gandau abgeschnitten Burmfer bewertstelligte feinen Rheinübergang an merben." bemfelben 30. Marg.

Ferner heißt es, d. d. Cobleng, 31. Märg: "Die auf ben beutigen h. Oftertag eingelausene Rachrichten lauten alle febr

nanftig. Die Preuffen find icon bis Algei vorgerudt, und ber Dbrift Szefuly hofft ben Custine von Maing abzuschneiben. Begen Mittag lauft bie Nachricht ein, baf bie Breuffen icon au Kinten bei Daing fteben, und ben Custine eingefchloffen batten. Ja fogar melben Briefe, bag fie ben Custine gefangen batten. Den 1. April bat man Rachricht, bag die preuffifche Gardes murflich ju Rieber - Ingelbeim fteben. Gegen 10 Uhr tame hier ein Courier an, mit ber froblichen Radricht, baf neftern die Breufen ju Oppenheim über ben Rhein gefest, Borms eingenommen, bas Regiment Raffau zusammengehauen, 2000 Befangene gemacht, und viele Ranonen nebft mebreren Magaginen erobert baben. Der Ronig ftunbe murflich ju Alzei, und ein Rartes Corps Preuffen babe ben Custine von Maing abgeschnitten. und balte Maing eingeschloffen. Die Befagung habe aus Maing einen Ausfall gewagt, mare aber mit großem Berluft gurud. geschlagen worben. Begen Mittag eröffnete ber biefige preuffische Commandant Obrift von Ripperda dem herrn General von Weng, baß er fo eben nachricht erhalten habe, Custine ware gefangen, und babe in ber Affaire bie Rase verloren. Dieser Nachricht will aber niemand Glauben beymeffen, und fie bat fich auch in ber Kolge nicht bestätiget. Speper ift bereits von den Raiserlichen befett. Alle diese Nachrichten haben bier unglaubliche Freude perurfachet.

"Den 4. April liefe die Rachricht ein, daß ein Corps Raiserlichen und Preussen sich gegen Landau ziehe. Die Franzosen haben wiederum neuerdings 4 bis 500 Männer und Weiber mit ihren Kindern aus Mainz fortgesagt, und zwar ohne solches vorher den preussischen Borposten anzuzeigen. Da nun die Preussen diesen Hausen in der Entsernung sahen, glaubten sie, die Franzosen wollten einen Ausfall thun. Alles kame in Bewegung, und würklich sollten die Kanonen auf diese Unglücklichen losgebrannt werden, als man durch ein Fernglas demerste, daß es ausgewanderte Einwohner waren. Man sahe nun die Bertriebenen mit ihren Kindern und Bündel näher sommen, und vernahme von ihnen, daß die Niederlage der Franzosen bei Bingen und Kreuznach (Abth. I. Bd. 1. S. 763) die Beranlas-

fung zu ber barbarischen Behandlung gegeben habe, bag man sie am 30. Marz alle zusammen getrieben, sie 3 Stunden auf einem Plat eingeschlossen, und nachher mit verbundenen Augen ausgesührt habe.

· "Custine ift mit feinem Bolf," so wird ben 3. April 1793 aus Mannbeim geschrieben, "vom Sambftag bis den Sountag Abende gang aus ber Rheingegend gefloben, und bat fich von Mufchbach über Reuftabt an ber Sart bie Ebesbeim, 2 Stunden von Landau gelagert. Um Montag gingen die R. preuffischen Batrouillen icon bis an beffen Borpoften, worauf er fich geftern frube mit ber gangen Armee bis Canbau unter bie Ranonen gezogen bat. Inzwischen bat Graf Burmfer Speper eingenommen, und ift bem Custine linfer Sand 1/4 Stund bis Schweigenheim vorgerudt. Wurmfer mar noch ju fcmach, um bie gange Armee anzugreifen, die Arrieregarde mufte alfo berhalten, wovon die Sufaren von Erzbergog Leopold und bie Dragoner von Balbed 900 tobt bieben, und 200 ber Lingenfeld gefangen nabmen. Nun tame der Saupttreffer über den ruchlofen Ropf des Custine. Beftern nahmen ibn feine eigene Leute gefangen, und führten ibn unter ftarfer Escorte nach Paris ab. Go lautet ber biefen Mittag um 1 Uhr von unserm ju Reuftabt commandirenden Dbriften Baron Band eingeschickte Bericht. Houchard bat bas Commando übernommen, und Custine vorber fogleich caffirt. Der Bericht ift gewiß. Wir hoffen alle, daß Baron von Band nicht bintergangen, die Bahrheit berichtet hat." Befanntlich bat Cuftine bie Rheinarmee am 23. Dai erft verlaffen, um bas Commando in ben Riederlanden zu übernehmen.

"Am Montag Abends bin ich nach Worms gereift. Fürst Sohenlohe hat sein hauptquartier borten. Er ließ gleich bep bem Einruden die noch bort gewesene Clubisten zusammen fangen, solche um ben Freiheitsbaum herumführen, und sie musten ihn selbsten abhauen, worunter Hofrath Schrant, Syndicus vom Domcapitul, gewesen ist. Bottenmeister Böhmer und Raufmann Mayer wurden gebunden, und nach Guntersblum gebracht, wo ber König ist. Er setze ben Magistrat ein, und behielte bem Raiserl. und resp. Fürstbischöflichen Fisco die nähere Untersuchung

bevor. — Auf ben Oftertag Abends haben die Preussen in Bechtsheim bei Mainz 500 Franzosen und den Commissaire Petz gefangen, Morgens aber den General de Blou, welcher mit 10,000 Mann und dem schweren Geschüß aus Mainz entstiehen wollte, unter Commando des Prinz Louis wieder nach Mainz zuruckz geschlagen, und hierauf die Stadt ganz eingeschlossen. Böhmer von Göttingen, Stamm, Dorsch, Endemann, Minkelmann, Merlin, Reybold, und alle die deutschen Cusonen sind in Mainz eingeschlossen, woraus nunmehro, wie mir selbst der Fürst von Hohenlohe sagte, keine Maus mehr entwischen kann. Ich hatte die Gnade mit ihm zu sprechen, aber ich muste viele Bitterkeit wegen dem pfälzischen Benehmen hören, besonders da die Preussen grad den Tag zuvor einen Spion, der sich von Frankenthal hieher reterirte, fruchtlos reclamirt haben.

"Der biefige frangofische Charge d'affaires ift Beit Montag rapellirt, tann aber nicht fort, weilen bie gange passage nach Franfreich mit Defterreicher und Preuffen befest ift. Mit Uniforme und Cocarde barf er nicht mehr ausgeben, er bat also nach eigner Aussage einen Civilrod von feinem Secretaire gelebnt, und so will er fich noch eine Zeitlang babier als particulier aufhalten. Geftern ift bie Orbre von Munchen gefommen, moburch der Generalmasor Pring von Isenburg als Envoyé aum Ronig von Preuffen angestellet, und ben Monarche mabrend bes Reldzugs begleiten, mabricheinlich aber captationem benevolentiae und indulgentiam peccatorum erbettlen folle, bann bie Regensburger und Wiener Winde pfeifen febr heftig. Auch ift babier und in Munchen ben Arbeitshäufern ber Befehl jugegangen, für 10.000 Mann alles erforberliche auf ber Stelle bergufchaffen ; auch fagte ber Gouverneur gestern, bag es nun fein 3meifel mehr feve, daß unfere Truppen mit ber hauptarmee marfchirten. Das muß fich in 24 Stunden zeigen.

"Die Brude zu Retsch stehet, und in Oppenheim wird eine immerstehende von den Preussen geschlagen, um je und immer die Bedürfnisse von Frankfurt nachführen zu können. Landgraf von Darmstadt ist am Montag auch mit 4000 Mann Infanterie und 4000 Mann Cavalerie zu Retsch über den Rhein. In

Frankenthal sah ich am Montag die Trierische Jäger, schöne Leute und gut gekleidet. Dienstags Morgens ist Fürst hohenlohe nach Frankenthal, hatte da eine Unterredung mit dem herzog von Zweybrüden und Prinz Max, und kame vor Tisch nach Worms zurüd. Die Preussen haben, seitdem sie über dem Rhein sind, 4200 Mann zu Gesangenen gemacht. Mir sagte ein Rittmeister von Eben, daß die Trierische Jäger sich bey dem Treffen von Osthosen tapfer gehalten, und ein höllisches Fener gemacht hätten. Die Batterien der Franzosen bey Mannheim sind ganz zerstört; sie waren so kunstreich, daß sie für ein Meisterstüd gehalten werden. Prinz Condé ist gestern in heidelberg angeskommen, und Morgen ruckt sein Corps in Schwesingen ein.

"In Frankenthal bat Dbrift Szekuly einen frangofischen Sprachmeifter um ben Freiheitsbaum berum carbatichen laffen, und benfelben ine Sauptquartier geschidt. Auch ift geftern ein ficherer junger Menich Ramens Reit, aus Maing, ber fich icon 5 Wochen bier aufhaltet, und Clubift mar, gwischen Worms und Frankenthal arretirt, und zwischen zwei Sufaren mit Strid gebunden, nach Guntereblum transportirt worden. Dbrift Szefuly hat eine große Lifte, worauf auch die Pfalgische Spionen marquirt find. Die Wormfer und Speprer find alle gurud, nur Br. Beibbifchof ift noch bier. 3m Umt Lautern und Lautreden haben die Frangofen geplundert. In Oggerebeim haben fie 1016 gefüllte Bomben fieben laffen. Das Magazin in Franfenthal brennt noch. Es ift ungeheuer. Es ift entbedt bag ber ienige Chargé d'affaires Corbor, le premier scélérat von Frantreich, ber erfte mar, welcher bie Thur gu Versailles eingesprengt bat; er barf fich nicht mehr feben laffen. Go eben bore ich, bag 10,000 Breuffen mariciren, die fich mit Burmfer vereinis gen, auch ift beut Belagerungegeschut über ben Rhein."

Die weitern Folgen biefes erften Rheinübergangs bei Caub werden gelegentlich der Belagerung von Mainz besprochen werden. Daß durch die bei diefer Gelegenheit gemachten Erfahrungen Blücher veranlaßt worden, 20 Jahre später auf derselben Stelle den Strom zu überschreiten, wird schwerlich in Abrede zu ftellen sein. Eine Darftellung dieses zweiten lebergangs gibt von Damis in

ber Geschichte bes Feldzugs von 1814. "Die preußische Avantgarde unter dem General-Lieutenant v. Hunerbein, welche aus der Sten Brigade und einigen zur Berftärfung derfelben commandirten Cavallerie-Regimentern formirt war, sammelte sich furz vor Mitternacht in der Stärke von 9 Bataillonen Infanterie, 2 Compagnien Jäger, 11 Escadrons nebst einer Batterie reitender und einer Batterie Fuß-Artillerie.

Die Infanterie stellte sich bicht geschloffen am Rheinuser, die Cavallerie und Artillerie hinter der Stadt Caub im Defilee von Beisel auf. Das Gros des Corps formirte sich in eng aufgeschloffenen Colonnen so, daß zunächst der Avantgarde die Ifte, dann die 2te und 7te Brigade, hierauf die Reserve-Cavallerie und Reserve-Artillerie folgten, und in dieser Ordnung auch den Uebergaug aussühren sollten.

"Das russische Corps bes Grafen Langeron hatte ben Befehl, bem ersten preußischen Armee-Corps sogleich nachzuruden, und sammelte sich zu biesem 3wede gleichfalls in eng aufgeschlofsener Marsch-Colonne.

"Nach 12 Uhr des Nachts (1. Januar) trafen die russischen Pontons von Nastädten ein, und man begann nun den Bau der Brude bicht oberhalb Caub in der Richtung auf die Pfalz, einer Infel in der Mitte des Rheins, auf welcher eine alte Burg sich befindet, die dieser Insel den Namen gegeben hat.

"Gleichzeitig mit dem Beginn des Brudenbaus wurde eine 12-pfandige Batterie auf dem rechten Ufer des Caub-Baches, und eine halbe 12-pfündige Batterie bei den Ruinen von Guttensfels aufgefahren, um von hier aus das linke Rheinufer zu bestreichen. Eine Compagnie oftpreußischer Jäger, welche in Rüdesheim lag, wurde längs des Weges von Afmannshausen den Rhein abwärts so placirt, daß sie an den schmalsten Stellen des Flusses die von Bingen nach Bacharach führende Chaussee beschießen konnten.

"Da es besonders schwierig war, ohne Aufsehn zu erregen, bie benothigten Rahne zum Berüberschiffen der Infanterie der Avantgarde zu erhalten, so mußte man dieselben theilweise von Borchausen und Lorch während ber Racht in aller Stille ben

Rhein herunterführen, ober biejenigen Fahrzeuge, welche man sich anderweitig zu verschaffen gesucht hatte, vom Lande aus in den Fluß bringen laffen.

"Es war halb 3 Uhr bes Rachts, als sammtliche Anordnungen so weit vorgeschritten waren, daß der Major, Graf Brandenburg und der Capitain v. Arnauld mit 200 Füßlieren des brandenburgischen Infanterie-Regiments die Kähne besteigen und den Uebergang über den Rhein eröffnen konnten.

"Die Nacht war sternenklar und falt; im Thale war es aber weniger hell, so daß man die hier stattfindenden Bewegungen nicht bemerken konnte.

"Die Landung sollte unterhalb ber franzosischen Bache (bie in dem Douanenhauschen aufgestellt war) ohne alles Geräusch ausgeführt werben. Bei der volltommenen Rube auf feindlicher Seite mußte man überdies auf einen verborgenen hinterhalt gefaßt bleiben.

"Die Ueberfahrt dauerte etwa eine Biertelftunde; das licht im Douanenhäuschen brannte, und man nahm keine Beränderung deffelben wahr; der Feind hatte daher das diesseitige Unternehmen noch nicht bemerkt; kein Schuß fiel, Alles blieb still, bis die preußischen Füsiliere, aus den Rähnen springend, gegen das Berbot das linke Rheinufer mit einem lauten "Hurrah!" begrüßten. — In diesem Momente sielen die ersten Schusse aus dem Douanenhäuschen, wodurch ein Jäger und ein Führer, der sich freiwillig erboten hatte, die ersten preußischen Truppen über den Rhein zu geleiten, blessirt wurden.

"Etwas später entstand ein kleines Tirailleur-Gefecht mit unbedeutenden feindlichen Detachements, die von Ober-Befel und Bacharach herbeigeeilt waren. Die Letteren wichen, nachbem sie von den auf der Pfalz postirten Jägern lebhaft beschoffen wurden.

"Der General-Lieutenant v. hunerbein hatte die Absicht, nachdem das Ueberseten der sechs Linien-Bataillone der Sten Brigade beendet worden, sich der auf dem hohen Thalrande liegenden Dörfer Genschhausen und Langscheid zu bemächtigen, und Bacharach durch eine Umgehung von dieser Seite zu nehmen. "Bahrendbeß fiel sedoch den brandenburgischen Fusilieren ein Postillon, der von Bacharach nach Rheinsels wollte, in die Sande. Er sagte aus, daß er ein feindliches Detachement von etwa 60 Mann mit einer Kanone in schneller Flucht auf der Chaussee an der Felsede, zwischen dem Douanenhäuschen und Bacharach getroffen habe, daß er überall nur sehr schwache seindliche Posten bemerkt, so wie, daß man den Uebergang durchs aus nicht erwartet habe.

"Gegen 8 Uhr bes Morgens zeigten fich einige hundert Franzosen, welche auf ber Strafe von Bacharach wiederum bis an die bereits erwähnte Felsede vorrudten und hier ein Geschüt placirten, aus welchem sie 8 bis 9 Augelschuß abseuerten.

"Die Infanterie ber preußischen Avantgarde war um diese Beit noch nicht völlig übergesett. — Man verlor jedoch keinen Augenblick, den Feind durch die diesseitigen Tirailleurs sofort zu verjagen.

"Der General v. hunerbein sette hierauf die bereits übersgeschiffte Infanterie in Marsch. Drei Bataillone erklimmten einzeln die beschwerlichen Fußsteige, die den Thalrand hinaufssühren, und besetzen die vom Feinde verlassenen Dörfer henschsuhen und Langscheid. Ein Detachement wurde nach ObersBesel dirigirt, während das Gros der Avantgarde auf Bacharach marschirte, welchen Ort man vom Feinde verlassen fand.

"Ueberall wurden bie Preußen von den Einwohnern mit lebhafter Freude und mit acht deutscher Gesinnung empfangen.

"Es bestätigte sich, bag bie feindlichen Posten am Rheine jum Corps bes Marfchalls Marmont und zur Division bes Generals Ricard gehörten.

"Der Feldmarschall Blücher befand sich selbst auf der Inselbei bei Dralz, und forderte und belebte die Arbeit durch seine Gegenwart.

"Die Uferbewohner, und namentlich die Schiffer, Alles arbeitete freiwillig mit; ein Beweis der Theilnahme bei den Bewohnern, die sich auch darin ausspricht, daß sie das Andenken jener Nacht noch jest bewahren, und die Erinnerung daran zu einem Bolfofeste geworden ift.

"Den Isten Januar gegen 9 Uhr Morgens war die Pontonsbrücke bis zur Pfalz beendigt, wobei besonders die Ankerung mit vielen Schwierigkeiten verbunden war. Nach der Infanterie der Sten Brigade wurde die der Isten Brigade gleichfalls auf Kähnen übergesett, und um der Avantgarde möglichst rasch Cavallerie und reitende Artillerie beizugeben, ließ man zwei Escadrons des 2ten Leib-Husaren Regiments und zwei Geschütze reitender Artillerie von der Pfalz aus auf Fähren überschiffen.

"Die 1fte Brigade erhielt noch ben Befehl, gleich nach beendigtem Ueberschiffen rechts auf St. Goar zu marschiren, in welchem Orte sie auch einen ziemlich bedeutenden Borrath an Pulver, Gewehren, Effecten und Berpflegungsbedurfniffen vorfand.

"Nachmittags gegen 4 Uhr (Isten Januar) fehlten nur noch 10 Pontons an dem zweiten Theile der Brücke, von der Pfalz nach dem linken Ufer des Rheins, als die Anker der vordern Pontons nachließen, und so dieser Theil der Brücke vom Strome, der senseits der Pfalz außerordentlich reißend über die Felsen sließt, herumgeworfen wurde, so, daß die Brücke beinahe bis an die Pfalz wieder abgenommen werden mußte. Gegen den Rath der Schiffer hatte man versaumt, die ersten Pontons an das jenseitige Ufer zu besestigen, und sich in der eigentlichen Stromsbahn der schweren Rhein-Anker zu bedienen. — Diese Unfälle veranlaßten, daß der Uebergang der Truppen einige Berzögestung erlitt.

"Am Abend des heutigen Tages (Isten Januar) ging noch eine Meldung von den auf dem rechten Ufer des Rheins bei Rudesheim postirten Jägern ein, wonach 3= bis 400 Mann feindlicher Infanterie von Bingen her gegen Bacharach im Anmarsch seien, und man vermuthe, daß stärfere Colonnen folgen wurden. — Diese Meldung veranlaßte den General v. Jork, die Infanterie der Isten Brigade zur Unterstützung der Avantgarde von St. Goar nach Steeg bei Bacharach marschiren zu lassen, wo diese Truppen erst spät am Abend sehr ermüdet ankamen.

"In ber Nacht vom Iften jum 2ten Januar lagerte hiernach bie Avantgarbe bes erften Corps bei Bacharach, und hatte ihre Borposten auf ber Straße nach Rheinbellen und gegen Bingen vorgeschoben; boch unterblieb ber von dort aus erwartete Angriff.

— Rechts von der Avantgarde stand die Iste Brigade bei Steeg, die 2te Brigade war im leberschiffen begriffen, die 7te Brigade, die Cavallerie und Artillerie der Avantgarde und die der Brisgaden, so wie die Reserve-Cavallerie und Artillerie, lagerten zwischen Weisel, Goarshausen und Caub. Das russische Corps des Generals Langeron befand sich in der Richtung von Weisel auf Rastädten, hinter dem preußischen Corps.

"Bährend ber Nacht arbeiteten die russsischen Pontonniere und die Schiffer der Umgegend mit ausdauernder Thätigkeit an dem Bau der Brücke, die den Zten Januar Morgens um 9 Uhr vollendet wurde. Die Länge derselben betrug vom rechten Uker bis zur Pfalz 150 Schr., wozu 27 russische Pontons gebraucht wurden. Bon der Pfalz die zum Unken Rheinufer hatte man 240 Schritte überbrückt und 44 russsische Pontons eingebaut. Da nun die Insel 120 Schritte in der Breite hat, so besinden sich beide Rheinuser an diesem Punkte 510 Schritte von einsander entsernt, wovon 390 Schritte mit 71 Pontons überbrückt wurden.

"Man konnte sich jedoch bei dem Bau der Brüde nicht verhehlen, daß, so zwedmäßig sich auch die angewendeten Leinswand-Pontons der Russen während der ganzen Campagne von 1813 gezeigt hatten, indem sie selbst zum Ueberführen der Zwölfspfünder-Batterien ganz ausreichend sind, doch hier der Uebelstand hervortrat, daß selbst ein unbedeutender Eisgang, welcher zu dieser Jahreszeit jeden Augenblick erwartet werden konnte, die Brücke zerstört haben wurde.

"Mit bem Bau ber Brude war auch zugleich ber Zugang zu ber hart am linken Ufer bes Flusses führenden Chaussee für Geschüß und Kuhrwerk praktikabel gemacht worden, so daß nun der Rest des Corps mit seinen schweren Batterien und Park-Colonnen übergehen konnte, welcher Uebergang sedoch, da die Fuhrwerke einzeln über die Brüde fahren mußten, den 2ten Januar und die Nacht zum 3ten hindurch dauerte, so daß erst mit Tagesanbruch des 3ten Januars das Langeronsche Corps im Stande war, überzugehen.

"In dem Augenblicke des Bordringens der preußischen Avantgarde wurde, wie dies schon bemerkt, ein Postillon aufgefangen, der für den in Coblenz commandirenden französischen General Durutte Instruktionen überbringen sollte, die sein Besnehmen für den Fall eines diesseitigen Rhein-Ueberganges vorsschrieben, und die wahrscheinlich in Folge der erhaltenen Nachrichten vom Borrücken der Hauptarmee in das Innere von Krankreich entworfen worden waren."

Unwillig ob ber Sinderniffe, welche bie Ratur des Strombettes feinem Beginnen entgegenfeste, ließ der Feldmarichall den Amtmann berbeirufen. "3ch brauche," fprach ber greife Beld, "einen Schiffer, ber muthig und gewandt, die 50 vor dem Saufe aufgestellten ruffifden Grenadiere nach ber Pfalg binüberführe." Berfest nach einigem Befinnen ber Amtmann: "einen folden Schiffer bab ich wohl, aber es ift ein Frangose, ber vormalige Donanenlieutenant Barocquier; feines Umtes verluftig und bier Burger geworben, treibt er einen fleinen Dehlhandel, ich wiederhole es aber, er ift Frangofe." Def lacht der Feldmarschall, meint die Grenadiere werben ibn icon in ber Richt erhalten. Alfo wird Gr. Barocquier citirt, um feine Aufgabe belehrt; nicht gerade wohlgemuth ichließt er ben großen Rachen los, einsteigen bie Grenabiere, bas Schifichen fest fich in Bewegung, erreicht wird obne Unfall ober Bindernig die Pfalz, ausgeschifft die Ladung, ba denkt Br. . Barocquier: "ber himmel weiß, wie bie Sache ablaufen mag, und ob nicht beute ober morgen biefer ober jener wegen einer, allerdings unfreiwilligen Theilnahme, mich in Unspruch nehmen fonnte. Rlug wird es fein, wenn ich mich fur einige Beit unfictbar mache." Das zu bewerfftelligen, läßt Gr. Barocquier feinen Rachen treiben, der Strom führt ihn nach Dbermefel, und ba bat ber Eigenthumer fich incognito aufgehalten, bis babin mit ber Cernirung von Maing jede Beforgniß ihm benommen.

Beimkehrend von seinem Siegeslauf, im Oct. 1814, wollt ber Feldmarschall noch einmal die Stelle schauen, die so wider-willig seinem Rheinübergang gedient, er besuchte das wiederum still gewordene Caub und erinnerte sich bes Schiffers, der ein Wegweiser ihm gewesen. Varocquier wurde aufgesucht, dem

Gewaltigen vorgeführt, und nach feiner Beife fprach ju ibm Bluder in ichlichten wohlgemeinten Borten, belobte ibn wegen feines Diensteifers und der babei bewiesenen Todesverachtung, bina ibm die Noncombattanten=Medaille an - bamale die Mehl= medgille gengnnt - und beidenfte ibn mit 100 Rtblr. bat mit bem unterthänigsten Dant ber Befchenfte empfangen, lieber noch war bem eitlen Frangmann vermutblich bas Bandden, bas von Stund an nicht mehr aus feinem Anopfloch wich. Es mag bie Ordeneverleibung am Dienstag fattgefunden baben, ben Donnerstag barauf batte Barocquier ber Bersammlung ber Meblbandler, die regelmäßig an jenem Tage gu Bingen gebalten wird, beigumobnen. Der Gaftftube des Wirthebauses, so bier Llonde Raffeebaus vorftellt, eintretend, murbe er fofort von wegen ber ungewohnten Decoration bemerft, auch in Betreff berfelben pon einem Confrater befragt. "36 fif ein Ehrenzeich, bat ber Relbmaricall mir gegeb für mein Bravour bei ber Rheinvaffage." fo lautete bie Entgegnung. "bat er bir fonft nichts gegeben ?" murbe wiederum gefragt. "Doch, bat mir auch bundert Daler geb." - "Barocquier," fchrie einer ber Unwefenden, bem ohne Zweifel der oft vernommene Gruß, Mutter Butter, Bater Snave. und bas Provisorium baneben vorschwebte, "Barocquier wir geben noch fo viel, fabr fie wieder binuber." Ale ein Specimen von bem Umfang und der Grundlichkeit meiner hiftorischen Forschungen will ich hier anmerten, bag bes Barocquier Sohn, Fuhr- und Adersmann feines Gewerbes, in Daven lebt, bag aber in ber Beiten Berlauf ber Namen Barocquier fich in Marud umgebildet bat.

Canb besitt bei einer Bevölferung von 1741 Menschen in 370 Familien und 225 Säusern eine Markung von 3976 Morsgen, ober nach einer ältern Angabe, wobei aber ber von Oberswesel aus behaute Rebenstrich nicht einbegriffen scheint, 509 Morgen Ackerland, 234 M. Wingert, 51 M. Wiese, 5 M. Gärten und 511 M. Wald. Der in den Wiesen bei Weisel entspringende Bach, welcher neben der Landstraße her den gähen Berg herabstürzt, und den oberhalb der Feste Gutenfels entspringenden Klingelbach ausnimmt, läuft durch die Stadt und ergießt sich unterhalb berselben in den Rhein. Das an sich

unbebeutende Wasser hat schon öfter, durch plötliches Austreten, der Stadt den Untergang gedroht, unbeschreibliche Berwüstungen angerichtet. Auch der Bolkenbach, unweit des Frondorns entspringend und in das Thal oberhalb der Stadt herabstürzend, hat schon ganze Weinberge und Wiesen mit Schutt bedeckt. Reben Weindau, Schiffahrt und Handel, bildet die Ausbeute der Lepenbrüche einen bedeutenden Gewerbszweig; die hiesigen Lepen sind von vorzüglicher Güte. Nach der Regalienbeschreibung sielen "an Jahrespsacht von dem herrschaftlichen Lepenberg zu Caub, so unständig, ohngefähr 40 Reiß, zu Zehendten von denen uff solchen und andern Bergen in dieser Gemarck, so zumahl unständig, ohngefähr 200 Reiß." Bor der Eröffnung der Dampsschisständig vongefähr 200 Reiß." Bor der Eröffnung der Dampsschisständig, während die Schissatt von seher nicht unbedeutend.

Das ergibt fich fogar aus ber Babl bes Rirchenpatrons; ju allen Zeiten ift St. Nicolaus von ber Schiffergilbe boch in Ehren gehalten worden. Außer bem unter feiner Anrufung geweihten Altar enthielt die Rirche noch bie Nebenaltare gur bb. Dreifaltigfeit , ju ben b. Dreifonigen , jum b. Rreug , ju St. Johannes, Mattbaus und Michael, bann mar fur bie Krubmeffe ein besonderer Altar gestiftet. Es bestand auch bei biefer Rirche eine Prafeng und eine Brudericaft. In ber Rirchentheilung fiel ben Ratholifen ber Chor, ber noch ihre Pfarrfirche ift. In biefelbe pfarrte bas gange Unteramt Caub, wie bas auch beute ber Kall mit Derscheib und Beifel. Bon ben 519 Eingepfarrten wohnen 378 in der Stadt. Die Reformirten befigen bas langbaus, für meldes ein Brediger bestellt, die Lutheraner gingen vorbem nad Bacharach zur Rirche. Auf bem Wege nach Weifel erinnert meniges Gemauer an die vormalige Capelle jum b. Wenbelin, Die fogenannte alte Rirde. Das Pfarrfiegel, der Ratholifen namlich, zeigt brei Rinder, die in einer Ruffe zwischen Wogen babin fahren, ficher und behaglich, ale habe ein Dreimafter fie aufgenommen. Eines ber von bem b. Nicolaus gewirften Bunber vorftellend, fehrt biefes Bild auf gar vielen Stellen wieder, die manchmal vorfommende Bugabe von Baffer ift jedoch der legende nicht allerdings gemäß. Befannt wie bas Bilb ift ber Rinderwelt bie andere auf bes Beiligen Chrentag, Abth. I Bb. 2. S. 272-273 bezügliche

Auffassung. Auf bes liebreichen Bischofs Angesicht leuchtet die göttliche Mildthätigkeit, lockend winken die goldenen Aepfel in der Sand und der Beutel mit glänzendem Golde gefüllt, anspielend auf die Freuden, welche der Nicolaustag den Kindern bringt. Den Abend zuvor harren sie sehnsuchtsvoll des Himmelsboten, ängstlich auch von wegen seines Begleiters, der zwar nur mit unartigen Kindern sich befast. Es ist Belzebuth, anderwärts Knecht Ruprecht genannt, der die goldene Ruthe den Straffälligen beschert, nach Advenant wohl auch zur Stunde applicirt. Für alle Fälle haben artige und unartige Kinder Schüssel und Teller aufgestellt, ein Fenster offengelassen, damit St. Nicolaus ohne Mühe dem Hause einkehren möge, auch des Heues für das Eselein, welches ihn vom Himmel herabtragt, wird nicht vergessen.

Bon ben Lebensumftanben biefes beiligen Rinderfreundes ift ziemlich viel auf uns gefommen. Seine Eltern, Epiphanius und Johanna, pornehm und reich beibe, lebten ju Patara, ber megen eines Avollo-Drafele berühmten Seeftabt in Lycien: berühmt ift auch in alten Zeiten Lycien gewesen wegen feiner fcattigen Saine und wegen bes Reichthums an fühlen Quellen, wogegen beute Die Landschaft nur burre, von ber Sonne geröftete Felfen bietet. Lange Beit blieb unfruchtbar bie Che, wie eifrig und anhaltend auch bas driftliche Paar um einen Erben gebetet bat. Endlich brachte ein himmelsbote bie frobe Zeitung, es fei ben Bittenden ein Sobn verheißen, ber, Nicolaus genannt, ein großer Diener bes Allerhöchken und bas Bunber feiner Beit zu werden bestimmt. Es ift auch bie Berheißung an bem bestimmten Tage bes Jahrs 280 in Erfullung gegangen , und hat gleich im erften Bab ber Reugeborne auf feine Rugden fich gestellt, und langere Beit fic aufrecht erhalten, bie Bandchen über ber Bruft gefreugt, bie Augen jum himmel erhoben. Balb machten auch, unter ehrerbietigem Staunen bie Eltern bie Entbedung, bag bas Rind am Mittwoch und Freitag, ben fur bie morgenlandische Rirche gebotenen Safttagen, nur einmal die Bruft nehme. Der Eltern Staunen theilte fich ber gefamten Bevolferung von Patara mit, aus Nabe und Ferne fanden bie Frommen fich ein, bas Rind gu ichquen, fein mutterlicher Dheim, ber betagte Erzbischof Nicolaus

von Mpra ordnete eine kirchliche Feier an, fur bas seinem Sause widerfahrene Beil Dant zu fagen, und wurde vor dem Altar in einer Berzudung belehrt, es sei in biesen Tagen eine Sonne an bem Firmament der chriftlichen Welt aufgegangen.

Dem munderbaren Lebenseintritt entsprach in jeglicher Beife bes Kindes fernere Kubrung; ein Rind noch murbe Nicolaus, jur Rirche gebend, von einem armen, an beiben Rugen labmen Beibe um ein Almofen angesprochen. Geld batte er nicht, aber über bie Bettlerin bas Rreug machend, fprach er ju ihr: "Im Ramen Jesu von Ragareth, unseres Berren, fteb auf und geb!" Und fo that augenblidlich die Frau, gebeilt Diese, einem Rinde verliebene Bunderfür ibre Lebtage. gabe bewunderte vor allen andern Sabato, ber im Rufe ber Beiligfeit febende Greis, und ift ibm beshalb bas mertwürdige Geficht von bes Anaben Bufunft geworden. "In Gebet vertieft," fo ergablte ber Geber, "fühlte ich mich nach ben blumigen Auen bes Parabiefes verfest, ich fcwelgte im Anblid unbeschreiblicher Schönbeit, und es trat ein Engel zu mir, in feiner bebren Ericeinung alle die Sconbeit noch überftralend. Bon Angft ergriffen, niebergefunten auf die Rnie, versucht ich ben Ginbruch ber feligen Gefilde, Die mit Recht bem fundhaften Sterblichen verschloffen, zu entschuldigen, und liebreich sprach ber Engel mir ju, verhieß mir fogar ben Anblid ber bimmlifchen Berrlichfeit, falls ich beffen begehren follte.

"Im Augenblid bem überirdischen Jerusalem eingeführt, burchwandelte ich lange Straßen, die mit durchsichtigem Golde gepflastert, zu beiden Seiten unabsehdare Reihen der herrlichten Paläste bieten. Biele derselben haben meine Ausmerksamkeit beschäftigt, einer zumal, bessen selbst an dieser Stelle außersordentliche Pracht mir den Wunsch entlockte, auch das Innere bewundern zu können. Ehe ich ihn noch ausgedrückt, öffnete mein Begleiter die Thure, und wir betraten Gemächer, deren Pracht keine menschliche Fähigkeit nach Gebur auszumalen versmöchte. Absonderlich konnte ich den goldenen Thron mit den sunkelnden Edelsteinen, wie er in dem Hauptsaal errichtet, nicht genugsam anstaunen, dem war Salomons Thron in Erhabenheit

und Glanz sicherlich nicht zu vergleichen. Riemand hatte ihn eingenommen. Ich erlaubte mir eine Frage um des Palastes und Throns Bestimmung, und der Engel entgegnete: was dir hier der höchsten Bewunderung Gegenstand, hat die Ewige Weisheit ihrem Liebling Nicolaus, dem Sohne Epiphans bestimmt; zum Ranne gereist, wird sein Verdienst ihn würdig machen diesen Thron zu besteigen, und als einer der ersten Fürsten des himmels durch alle Ewigseit zu herrschen. Die Worte waren nur eben gesprochen, und ich erwachte aus meiner Entzückung."

In folder Beile vorbereitet, fonnte Nicolaus feinen Augenblid um die Bahl feines funftigen Berufe zweifelhaft bleiben. Dem Berren ungetheilt zu bienen, erbat er fich bie Aufnahme in ben priefterlichen Stand, und ichon hatte er die vier fleinern Beiben empfangen, als eine ben größten Theil von Rleinafien beimfuchende Deft ibn zu dem edelften Betteifer mit feinen Eltern berausforderte. Bater und Mutter festen und buften bas leben ein über ber Pflege verlaffener Rranten, ber Gobn, gleich ihnen geheiligt durch Die Leiftungen ber thatigften Rachftenliebe, wußte von einem reichen Rachlaffe ben besten Gebrauch zu machen. Er verfaufte alle feine Sabe, ben Ertrag lediglich ben Bedürfniffen der Armuth widmend. Manche Thrane batte er getrodnet, ba borte er von einem Bater, dem bittere Noth den unfeligen Bedanten eingegeben, bie Unfculd breier iconen Tochter zu verfaufen, um burch fundhaften Bewinn fich und bie Seinen vom Sungertod zu retten, Der Schutengel biefer unichuldigen Jungfrauen ift Nicolaus geworden. Bei nachtlicher Beile zu bem Saufe ber Rothleibenben gefommen, warf er durch das offene Fenfter in des befummerten Baters Schlaffammer einen Beutel, gefüllt mit gemunztem Golbe, und die Simmelegabe bat ber Befchenfte nicht gewagt jum eigenen Gebrauch ju verwenden, fondern für bie Ausfteuer seiner alteften Tochter, fur die fich in furgem ein paffender Chemann fand, bas Geld bewahrt. Erfreut ob bes Erfolges feiner Befcherung, folich fich Nicolaus noch zweimal um Mitternacht ju bem Saufe ber bedrangten Familie, und jedesmal bat er barauf einen golbenen Regen fallen laffen. Das lettemal jedoch wurde er in seiner frommen Thatigfeit von bem

Bater, ber absichtlich die ganze Nacht durchwacht hatte, ergriffen, und es folgte zwischen den beiden eine Scene, die zu beschreiben ich nicht vermag, ein jeder sich denken wird. Die beiden jungern Töchter wurden ebenfalls verheurathet, und ehren in den all jährlich sich erneuernden Bescherungen die katholischen Bevolskrungen das Andenken des heiligen Wohlthäters.

Bum Briefter gemeibet, bat Nicolaus bas von feinem Dheim, bem Erabischof Nicolaus, in ber Nabe von Myra gegrundete Rlofter Sion ale Abt, und barauf, wabrend ber Ergbischof bie beiligen Derter besuchte, ale beffen Bicar Die Diocese regiert, leulid. nachdem er den Dheim begraben, den Entichluß gefaßt, feinem Gott in der Ginode um fo eifriger ju dienen, nachdem er porber die burch Jesu Leiden gebeiligte Stellen besucht baben murbe. Gin Schiff follte nach Ascalon ibn führen, ber Schiffer bacte aber, wie viele feines Gleichen, alle Bege führen nach Rom, und ftatt unmittelbar ber Stadt ber Philifter gugufteuern, gefiel ibm ein Abstecher nach Alexandria. In des Mannes Billen mußte der Reifende fich ergeben. Un die 200 Meilen waren gurudgelegt, und Nicolaus ichaute im Traum ben Teufel, wie er in allen Bugen Buth, aus Mund und Rafe Reuerfunten fprübend, in bas Schiff fprang, mit ber Rechten bas Schwert fdwingend, ale wolle er ju Splittern hauen Maftbaume, Segel und Taue, mit ber geballten Linfen ben Bootsleuten Stofe, unter beren Bewicht ber eine babin, ber andere bortbin taumelte, austheilend, mit ben Beinen bem Fahrzeug aufftampfend, bag es ieben Augenblid zu versinfen brobte. Es war lediglich ein Traum, beffen Bedeutung bat aber Nicolaus erfaßt, und ben Schiffern mitgetheilt. Sie lachten ber Warnung, fie gitterten, ale ber rasendite Sturm fich erhob, bas Schiff peitschte gleich einem Rreisel, ein offenes Grab ihnen zeigte. Best mandten fie fich an benjenigen, ben unlängft noch fie verhöhnt, vertrauensvoll von feiner Fürbitte ihr Beil erwartend. Das ihnen zu erwirfen, bat Nicolaus Berg und Bande jum Simmel erhoben, auch alebald Erborung gefunden. Das gurnende Meer begab fich gur Rube, des Glaubens Dacht aber noch ferner zu befunden, erwedte Ricolaus ben vom Maftforb in bas Meer gefturzten Schiffsjungen vom Tobe.

Alexandria ward erreicht, viele wunderbare Seilungen bat Ricolaus bort verrichtet, in ber Ginobe ben frommen Gremiten Untonius besucht, dann über Joppe fich nach Jerusalem begeben. Rachdem er in glubenber Andacht bie Sufftapfen bes Erlofers verfolgt, ichidt er fich an, in ber Bufte fein Leben zu beschließen. Aber Jesus Chriftus unmittelbar bat ibm befohlen, ohne Beitverluft nach Mpra in fein Rlofter gurudgutebren, und bem Befehl au geborsamen, bebingte Nicolaus in bem nächsten Seebafen bie lleberfahrt nach Lycien. Gin Schelm war auch biefer Schiffer, fatt nach Norden, wollt er nach Guden fich wenden, und den bulflofen Reifenden, um beffen Ginmenbungen nicht zu vernehmen, an irgend einer oben Stelle ber egyptischen Rufte aussegen. Es erhob fich aber ein Sturm fonder Bleichen, und in der Todesnoth befanuten bie Bootsleute die Richtswurdigfeit, welche auszuführen, ihre Absicht gewesen, zugleich die Berzeihung und die Furbitte besfenigen, an dem fie fich verfündigen wollen, gnrufend. Nicolaus betete und ber Sturm hatte ausgetobt, ohne weitern Unfall murde bie Rufte von Lycien erreicht. Bon freudigem Jubel empfangen, übernahm ber Mann Gottes alsbald wieder die Leitung feines Rloftere, jugleich ben icon vor feiner Reife begonnenen Rirchenbau fortsegend. Der wurde nicht wenig burch bie Sparlichkeit ber Mittel erschwert. Gines Morgens war, die Arbeiter gu fpeifen, nur ein einziges Brod vorhanden, barüber fprach ber Abt ben Segen, gerichnitt es in neun Stude, nach ber Rabl ber im Refectorium aufgestellten Tifche, und legte febem Tifch ein Stud auf, bagu fprechenb: vielleicht wird es reichen! Und es bat gereicht, die 83 Manner, wie sie um die Tische vereinigt, murben gefättigt, mit ben Ueberbleibfeln bes Brobes brei Rorbe gefüllt.

Nachdem er noch viele andere Bunder in dem Klofter gewirft, hat Nicolaus daffelbe auf göttlichen Befehl verlaffen, um in Myra felbst ein Leben der Einsamkeit und Buße zu führen. Darüber starb Johannes, des Erzbischofs Nicolaus Nachfolger, und die Bischofe der Provinz traten in Myra Behufs einer neuen Wahl zusammen; eine ganze Nacht haben sie in der Hauptkirche unter Fasten und Beten zugebracht, um die zu solchem Werk nöthige Erleuchtung sich zu verdienen. Einem unter ihnen wurde in jener Nacht offenbart, daß der würdigste Erzbischof sein würde, der am Morgen der erste die Kirche betrete. Die Thüre wurde aufgeschlossen, Nicolaus schritt herein und seine Hand ergreisend, stellte jener Bischof ihn den Collegen dar, als vom himmel ihnen zugesendet. Wollend oder nicht wollend, empfing Nicolaus die bischössiche Weihe. Die Ceremonie war nur eben zu Ende, und eine Mutter kam gelausen, unter dem Mantel ihr Kind tragend, oder vielmehr die gerösteten Gebeine ihres Kindes. Das Zimmer, worin sie dasselbe zurückgelassen, war während ihrer Abwesenheit von einer Feuersbrunst heimsgesucht worden. Nicolaus nahm das Kind auf seine Arme, machte darüber das Kreuzeszeichen, und gab es frisch und gesund, schöner denn vorher, der Mutter zurück.

Ein eremplarischer Bischof, eifrig im Bebet, ben Glang ber Ehren meidend, in der Stille und Berborgenheit feine Gaben fpendend, ward er ale ein Bunderthater bem gangen romifchen Affen, und absonderlich ben Schiffern, ein Begenftand ber bochften Berehrung, welcher ein neues Bunder, bei Belegenheit eines bevorstehenden Schiffbruche gewirft, reichlichen Bufas bringen follte. . Ungezweifelten Tod vor Augen febend, richtete einer ber Matrofen feinen Gulferuf an ben beiligen Erzbischof von Mpra, und bingeriffen burch fein Beifpiel ichrie bie gange Maunichaft: "Beiliger Nicolaus, fomm uns boch ju Gulfe in biefer außerften Roth!" Raum dag ber Ruf verklungen, und ber Beilige fand auf bem . Berbede, mitten unter ben Bergweifelnben, verhieß ihnen gottlichen Schut, ftillte burch feine Borte bes Meeres und ber Binbe Toben, fügte jusammen, was von bem Riel fich losgeriffen, befferte bas Steuerruber aus, und gab es in bes jagenden Steuermannes Sand; hierauf faben bie ftaunenden Schiffer, wie er in der Luft ichwebend, Die Querbaume, Segel und Taue in Drbnung brachte, dem Fahrzeug die Richtung nach bem nachften Seehafen anwies, endlich Aller Augen entschwand. "Das that St. Nicolaus," rufen fie mit einem Munbe, "und bem muffen wir unfern Dank barbringen." Richt fobald ift die Rufte von Epcien erreicht, und bie Beretteten insgesamt treten eine Dilger=

fahrt gen Myra an. Der Erzbischof befinde sich in ber Kirche, wurde ihnen gesagt, bahin richten sie ihre Schritte, und in der Mitte ber ihn umgebenden Priester haben sie den Wohlthäter, der boch kein unterscheidendes Zeichen an sich trug, erkannt. Reichlich flossen die Thränen ber Dankbarkeit, die dem Allerhöchsten zuzu- wenden, fortan nicht zu sundigen, Nicolaus die Fremblinge ermahnte.

Dreimal wurde bie Diocefe zu ben Beiten bes frommen Erzbifcofe von ichwerer Sungerenoth beimgefucht; ihr zu fteuern, gab er auch bas lette bin, ale er ferner nichte, ale auch ber Reichfte nichts mehr zu fpenden batte, nabm er zu Gott allein feine Buffucht, und es murbe ibm geoffenbart, bag eben ein mit Betreibe belabenes Schiff, nach Spanien bestimmt, in einem ber Bafen Siciliens fegelfertig liege. Sebnlich municht er fic babin, und jur Stunde murde er durch bie Lufte nach jenem Safen getragen, auf bem Schiffe, bas feine Buniche beschäftigt batte, niedergesett. In tiefem Schlafe lag bie ganze Equipage; von einem ber Schlafer jum anbern gebend, banbelte Ricolaus mit jedem einzeln um ben Preis ber Ladung. Rachbem man fic geeinigt, fprach er: "3d, ber Erzbischof von Myra, gebe bier, in Aller Gegenwart, Diefe brei Goldftude bem Steuermann als ein Gottesgeld, ju Myra werbet Ihr ben bebungenen Preis. empfangen." Am Morgen ergablten fich bie Schiffer wechfelweife ben Traum ber vergangenen Racht, ale ber Steuermann bie brei Golbftude aus feiner Tafche bervorzog, verwandelte fich in Birklichfeit ber Traum. Die Sahrt nach ben Ruften von Lucien wurde angetreten, ber Safen von Myra, Undriace erreicht. Es war fur bie Rothleibenden die bochfte Beit; feiner wollte mehr ben Berficherungen balbiger Bulfe, fo Ricolaus, im Bertrauen auf bas abgefoloffene Befchaft mehrmalen erneuert batte, Glauben ichenfen.

Standhaft trug in der von Licinius angeordneten Chriftenverfolgung der Erzbischof hartes Gefängniß und Berbannung; taum seinem Sprengel wiedergegeben, sollt er zu neuem Streit sich rüften, den Reger Arius befämpfen. Auf der Reise nach Ricaa, wo das entscheidende Concilium abzuhalten, wurde in einem Gasthofe ihm, der nie Fleisch berührte, gefalzener Seefisch vorgesett. Angelegentlich befragte er ben Wirth, ob vielleicht noch mehr von dem Fisch vorräthig, und in der Frage einen Ausdruck des Beifalls für seine Rochfunft sindend, ging der Wirth hinab zum Keller, um eine zweite Portion zu holen, denn, bemerkte er zugleich, beinahe zwei Kuffen voll habe er eingemacht. Auf dem Fuße folgte ihm Nicolaus, und zu der offenen Kuffe herantretend, sprach er zu dem Gastgeber: "Ungeheuer, Fische nicht, die drei ermordeten Kinder hast du hier!" Mit frecher Stirne wies der Mann den entsessichen Borwurf zurück, da warf Nicolaus sich auf die Knie, betete, und aus dem Tönnchen schauten drei wohlgestaltete Kinder heraus. Bernichtet durch den Anblick, stürzte der Mörder zu Boden, und es verging eine lange Pause, bevor er sich genugsam erholte, um zu den Füßen des Heiligen eine reumüthige Beichte ablegen zu können. Bollständig hat der arge Sünder sich bekehrt.

Rum Drie bes Conciliums gelangt, gab Nicolaus Beugniß von ber Gottbeit Chrifti, obne fich burch bas Befdrei bes Arius und feiner Unbanger foreden ju laffen, ber Reger murbe verbammt, brach aber in folch greuliche Lafterungen gegen ben Sobn Gottes aus, bag Nicolaus nicht umbin tonnte, ben Gottesläfterer auch ber Faufte Argument fublen zu laffen. Fur bie ibm gugefügte Beschimpfung forberte Arius Genugthuung, und es murbe burch ber Bater Spruch Ricolaus, um bag er an ber Dajeftat bes Conciliums und bes Raifers gefrevelt, ber bischöflichen Infignien beraubt, und vorläufig nach bem Befangnig gebracht. Da haben in der folgenden Racht Chriftus und die jungfrauliche Mutter ibn befucht, von feinen Banden und Ruffen die Bande gelofet, dem Entfeffelten bie erzbifcoflicen Rleider angelegt, ein foftbares Evangelienbuch ibm gereicht. In foldem Schmude murbe er am Morgen von bem Rerfermeifter, ber Brob und Baffer ihm gutragen wollte, gefunden, ohne Saumen machte ber Mann die Anzeige von bem mas fich ereignet, und bie Bater bes Conciliums eilten berbei, bie Bahrhaftigfeit ber Melbung ju prufen. Bon Staunen ergriffen fanten fie auf bie Rnie, bem Erzbischof bie geubte Strenge abbittenb, ber aber gab einem jeden von ihnen den Friedenstuß, und verfügte fich nach der

Rirche, um der göttlichen Mutter ein Meß- und Danfopfer darzubringen, und zwar im gewöhnlichen Priesterornat, da er and Ehrfurcht für das Concilium der ihm abgesprochenen erz- bischöslichen Abzeichen sich enthalten zu mussen glaubte. Raum war er zum Altar getreten, und die Anwesenden, darunter mehre Bater des Conciliums, schauten die allerseligste Jungfrau, wie sie, umgeben von zwei Engeln, deren einer das erzbischösliche Rleid, der andere die Inful hielt, über dem Ministranten schwebte, dann durch ihre Begleiter die heiligen Gewänder ihm anlegen ließ.

3m Triumph febrte Nicolaus nach Mpra gurud, von bannen er fich jedoch zeitig, in ben Angelegenheiten feiner Rirche nach Rom begab. Dort ebenfalls bat er ber Bunber nicht wenig, eines namentlich an ber Gaule von roth und weiß gesprengtem Marmor, bie er an bem Ufer ber Tiber liegen fab, gewirft. Abre Schonbeit bewundernd, gab er ihr mit dem Fuß einen Stoft, und mit ber Sand bas Rreugeszeichen barüber beschreibend, befahl er ihr, ben Klug abwarts bem Deere jugueilen, bann quer über See nach Mora ju fowimmen, wo in ber Rirche bes Rloftere Sion bas Runftwert anzubringen, Nicolaus beablich-Buchftablich und ohne Gaumen gehorchte ber Marmor tiate. bem Befeble. Rach feinem bischöflichen Gine gurudgefebrt, permittelte Nicolaus einen Streit ber Infaffen feines Sprengels mit einer Abtheilung ber faiferlichen Armee, ber bei ber Rabe von Raurien leichtlich eine allgemeine Emporung gur Kolge baben fonnte, brei vornehme Burger von Myra, bie ber ungerechte Prator Euftach, burch 200 Pfund Gold beftochen, jum Tobe verurtheilt hatte, wurden durch fein rafches Einschreiten bem über fie verbangten Schidfal entzogen, und ibm batten auch bie brei Generale Repotian, Orfes und Eupilion bas Leben nicht nur, sonbern auch ihre Rechtfertigung zu verdanfen. Giner Berfdwörung angeflagt, follten fie alle brei am anbern Morgen fterben. Die Racht brachten fie im Gebet gu, und erinnerte fich in beffen Berlauf ber eine jenes Borgange in Myra, beffen Reugen fie alle brei gemefen, und wie ber b. Nicolaus dem Scharfrichter bas über bie brei Unschulbigen gezudte Schwert entwunden hatte. "Bare boch," sprach er, "ber heilige Erzbischof von Myra hier, vielleicht wurde er auch uns dem Tode entreißen."

In berselben Stunde erschien Ricolaus dem Raiser und seinem Günstling Ablavius, dem einen wie dem andern die Unschuld der zum Tod Berurtheilten darthuend, mit dem Zusase, es sep Ricolaus, der Erzbischof von Myra, der zu ihm spreche. Dem Ablavius absonderlich verwies er die Tüde, mit welcher er die Unschuldigen versolge, hinzusügend, das schrecklichste Ende erwarte seiner, wo nicht sosort die Gefangnen in Freiheit geset würden. Zum Aeußersten beunruhigt durch seinen Traum, ließ der Raiser mit Tagesanbruch den Minister rusen; eine ganze Weile sahen die beiden einauder an, in stummem Entsegen, endlich gewann der Raiser genugsame Fassung, um dem Bertrauten, was er gesehen, mitzutheilen. Es überraschte ihn dieser mit einem gleichlautenden Geständniß, und mehr und mehr bestürzt, besahl Constantin die Gesangnen vorzusühren, damit er aus ihrem Munde vernehme, was sie etwan zu ihrer Rechtsertigung vorbringen möchten.

Sie fprachen nach ihrem Bewußtfein, in einer Bolubilität, welche julest bem Raifer verdächtig. Er glaubte Betrug, in bem Traumgeficht ber vergangenen Racht bie Birfung gauberis fder Runfte zu erkennen, im Augenblid aber fab er zu feiner Rechten ben b. Nicolaus, in vollem bischöflichen Ornat: wahnend, es folle jur Stunde bas ibm angebrobte Strafgericht eintreten, lieft er die brei Gefangenen in Freibeit fegen. Rur eine Ballfabrt nach Mpra wurde ihnen auferlegt, bem wunderthätigen Retter ihre Dantbarfeit zu bezeigen, fostbare Befdente ibm zu überbringen, Raifer und Reich feinem Gebet zu empfehlen. 3m Geifte nur hatte bei biefer Belegenheit Nicolaus ben Raiferhof befucht, balb follte burch feines Sprengels Bebrangnig ber Greis genothigt werben, ben Beschwerden einer Reise nach Ronftantinopel fich zu unterziehen. Die Abgaben maren zu einer anofchweifenden bobe gestiegen, ibrem Drude erlagen gang und gar bie Bewohner ber felfigen, nur fparlichen Aderbau verftattenben Proving Lycien. In folder Salbung ichilberte ber Erzbischof bes Bolfes Roth, bag Conftantin bie bemfelben abgeforberte Summe von 10,000 auf 100 Goldftude berabfeste. Beispiele von muthigen Bifcofen, bie

pflichtgetreu auch die weltlichen Intereffen der ihnen anvertrauten Berbe schirmen, der Willfür einer sinnlosen Tyrannei entgegentreten, sinden sich viele in der Geschichte des sinkenden römischen Reichs, wie der kriegerischen Despotien, welche auf bessen Trummern sich erhoben, und in diesem stets nothwendigen, häusig gefahrvollen Mittleramt gewann das Episcopat die dankbare Berehrung, auf welcher großentheils sein Ansehen in den Staaten des Mittelalters beruhete.

Inmitten feiner beilbringenben Birffamfeit wurde Nicolaus von einem bodartigen Fieber ergriffen, bas am 6. Dec. 345 feines Lebens Ende berbeiführte. Der Leichnam murbe ju Myra in ber Domfirche beigefest. Un bemfelben 6. Dec. 345 fam Cedrone, in bem nicht weit von Mpra entlegenen Drie Efforanda -aufaffig, nach ber Stadt, in ber hoffnung, bes b. Erzbischofs letten Segen zu empfangen. Diese Soffnung bat fich nicht bemahrt, ftatt bes Segens bracht er etwas von ben Rleibungs. ftuden bes verftorbenen Befenners mit nach Saufe, und zu beffen wurdiger Bewahrung erbaute er nach bem Rath feiner Chebalfte eine Rirche. Die finderlofe Euphrofine lebte des feften Bertranens, daß der bis babin verfagte Chefegen unter Bermittlung bes großen Wunderthatere nicht ausbleiben werde, und murbe in der That am 6. Dec. von einem Sohnlein, fo ben Namen Adeodatus erhielt, entbunden. Seitbem ließ fie alliabrlich in ber Rirche, welcher bes Chepaars frommer Sinn bas Dafein gegeben. einen feierlichen Gottesbienft abhalten. Dem wohnte regelmäßig bas Söhnlein bei, als ein lebendiger Beuge von ber Eftern Danfbarfeit, bem Fürbitter gegenüber.

Abeodat näherte sich bem Jünglingsalter, und war am 6. Dec. jum 12ten oder 15ten mal nach jener Kirche gestommen, als sie von Seeräubern überfallen wurde. Die haben einen großen Theil der frommen Beter in die Sklaverei entsführt, darunter auch den Anaben Abeodat, und indem derselbe vor andern wohlgebildet, wurde er dem König Miramolin zum Geschenk dargebracht. Unaussprechlichen Schmerz empfanden die ihres einzigen Kindes beraubten Eltern, doch ließen sie sich badurch nicht abhalten, wiederum den 6. Dec. in Andacht zu

begeben. Rach abgebaltenem Gottesbienft bewirtbeten fie in ibrem Saufe bie babei thatig gewesenen Briefter, auch die Armen ber Gemeinde, mabrend in berfelben Stunde, in weiter Ferne Ronig Miramolin tafelte, und burch seinen Sflaven Abeobat fich ben goldenen Mundbecher fredenzen ließ. Des Rnaben rothgeweinte Augen bemerfent, begehrte er ben Grund fotbaner Traurigfeit ju miffen, und es entgegnete feufgend ber Befragte: "Beute ift es eben ein Jahr, bag ich gewaltsam aus ber Rirche, worin man bem b. Nicolaus zu Ebren ein berrliches Keft beging, weggeriffen worden." Dazu lachte Miramolin, fprach: "Ich bewundere ber Chriften Thorheit, in folder Andacht Tode ju verebren, Die weber ichaben noch belfen fonnen. Wenn bein Nicolaus ber große und machtige Beilige ift, warum lofet er bich nicht aus meinen Sanben ?" Gefprochen waren taum biefe Borte, und. Nicolaus, im vollen bischöflichen Ornat, machte fic bem Ronig und bem gesamten Sofftaat fichtbar, erfaßte ben Angben bei ben Sagren und führte ibn burch bie Lufte ftrade nach Efforanba, wo die Tischgesellschaft in bes Cebrone Saufe noch verfammelt. Gie wurde nicht wenig befturzt bei dem Unblide jenes Luftrittes, aber bie Eltern erfannten alebald, tros ber ausländischen Rleibung, in bem Anaben, ber nur eben an ben Ringern bes bimmlifden Rübrere zu fvielen ichien, bas verlorne Rind; in fturmifder Saft eilten fie bem Gotteshause gu, vor beffen Thure Nicolaus ben Begleiter niebergefest batte. Der hielt noch in feiner Sand bas Trinfgefäß, fo er bem Miramolin barreichen follen. Das ereignete fich Unno 360, wobei ich boch nicht verfehle gu erinnern, bag bie Begira mit bem 3. 622 ber driftlichen Beitrechnung anbebt, und baf ber Titel Miramolin, Beberricher ber Gläubigen, Emirelmumenir, vorzugeweise von driftlichen Scrie benten bes 12. Jahrhunderte ben muselmannischen Berrichern im nordlichen Africa beigelegt wird. Außerdem icheint Cedrone eine italienische Form, daß bemnach bas Bunder fich ereignet haben fonnte, feit ber Leib bes b. Nicolaus nach Bari übertragen worden.

Diese Uebertragung war bas Bert fühner Schiffer aus Bari, als welche in ber Nabe von Mpra gelandet, bem Rlofter Sion einbrachen, und, wie febr auch bie Monche ihnen bas zu

verwehren fuchten, bes b. Leibes fich bemachtigten. Um 9. Dai 1087 baben bie frommen Rauber ibre Beute unweit Bari and Land gefest, und in großer Procession nach bem Dom, bann nach St. Stephans Rirche fie gebracht. Gin zu Ehren bes b. Nicolaus unverweilt vorgenommener Rirchenbau war beinabe beendigt, und follte bie Rirche am 30. Sept. 1089 eingeweibet werben. In ber biefem Tage vorhergebenden Racht festen urplöglich die famtlichen Gloden ber Stadt von felbft fich in Bewegung ; in dem Bahne, es werde fofort mit ber Festlichkeit ber Unfang gemacht werben, eilte alles ber Rirche ju, offen ftanden bie Thuren, bell brannten bie Ampeln, und St. Nicolaus felbft, in vollftandigem bifchöflichen Somud, umfloffen von himmlifdem Glang, trug vor aller Augen, au ber Stelle, wo noch eine Saule mangelte, eine folche, aus bem feinften Vorphyr gebilbet, pagte fie ba ein, und verschwand. Es war bas, wie man bernach aus bem Bericht glaubwurdiger Einwobner von Mora vernahm, biefelbe Gaule, fo er einft aus Rom babin geschickt, die hierauf bei die 700 Jahre ber bafigen . Domfirche Bierde gemefen, bis fie endlich, in unerflarbarer Beife, von bannen entfernt worden, genau in ber Beit jener Feier ju Bari.

Bie im Leben, und mabrent feiner Grabesrube ju Myra, fo bat auch in Bari Bunder ohne Bahl ber Beilige gewirft, von benen nicht bas geringfte ber gottesfürchtige Marchese von St. Angelo fich erbat. Nachbem er viele Jahre in unfruchtbarer Ebe gelebt, vereinigte er fich mit feiner Bemablin gu dem Belübde, falls ihnen burch bes b. Nicolaus Fürbitte ein Sohn gefchenft werden follte, diefen bem Dienste bes Berren gu weiben. ber nachften Racht traumte bem Marchefe, ein Engel gebe ibm ben Rath nach Bari ju wallfahren. Davon ergablte er beim Erwachen feiner Frau: bie hatte benfelben Traum gehabt, und bas wunderbare Rusammentreffen veranlagte bes Chepaars ungefaumten Aufbruch. Bor bem Schrein bes Beiligen murben Bebet und Gelubde erneuert, und fo lange fortgefest, bis aus Ermattung ein fanfter Schlaf auf die Beter fam. Und es ftellte fic der b. Ricolaus ihnen bar, Freude verheißend; benn Gott babe auf feine Rurbitte befchloffen, nicht nur ben Gobn ihnen

au schenken, sondern auch zu einem Liebling ihn zu erwählen; darum sollten sie dem Kinde in der heiligen Tause den Namen Nicolaus beilegen, auch durch eine sorgfältige driftliche Erziehung dasselbe seiner hohen Bestimmung würdig machen. Als solcher Ballsahrt Frucht ist um das J. 1245 der h. Ricolaus von Tolentino geboren worden, seinem Andenken hat die Kirche den 10. Sept. geheiligt.

Bon Bari melbet ber englische Reisende Swinburne: "Die königliche Prioren bes b. Nicolaus ift ein häßliches gothisches Gebaube, welches vom Erzbischof Elias und bem Ronig Roger erbauet ift. Es ift ein berühmtes Beiligtbum, wobin bie Vilger benen Reliquien biefes Bifchofe von Mpra, bem Schuspatron ber Bermaiften , zu taufenden ibre Gelübde barbringen. Reliquien follen burch einige Raufleute im Jahre 1087 von Lycia gebracht worden feyn, ob uns gleich die Legende verfichert, bag fie einmutbig von felbft bieber geschwommen waren (bie Legenbe berichtet genau bas Gegentheil). Die Landereien und Freiheiten, womit die Normannischen Rurften fie beschenft baben, find febr beträchtlich; und eines ihrer erften Privilegien mar bie Befreiung von aller Berichtsbarfeit, die pabstliche ausgenommen. Carl L bielt ben Beiligen in groffer Achtung, und gab febr viele thatige Beweise feiner freigebigen Frommigfeit. Carl IL aber vollendete Die Anftalt. Denn er glaubte er habe ber Borforge feines voraugliden Befchuters, bes b. Nifolaus, feine Befreiung aus ber Gefangenschaft und feine Errettung vom Tobe ju banfen, und beshalb hielt er fich verpflichtet, aus Dantbarteit die Rirche diefes Beiligen durch ,Reichthum und Pracht ju erheben. Er erbielt ju bem Ende auch vom Pabfte verschiedene ehrenvolle Bunft-Bezeugungen; er vermehrte und befestigte bes Beiligen Befigungen, und gab fich felbit und allen nachfolgenden Ronigen von Reapel bas Amt eines Schagmeifters, wozu er mit vieler Feierlichfeit eingeführt warb. Die Rirche ift an marmornen Saulen und aufferhalb angebrachten Bergierungen febr reich. Sinter bem hoben Altare ift ein febr prachtiges Denfmabl, welches Anna Jagello, Gemablin Stephans Bathory, Königes von Polen errichten ließ, jum Gedachtniffe ihrer Mutter Bona, Die eine Tochter und Erbin Johanns Galeaz, herzog von Mailand, von Isabella von Arragonien, die Wittwe Sigismund L. Königs von Polen, und durch die Investitur herzogin von Bari war.

"3m Jahre 1556 fam die Ronigin Bona mit einem glangen= ben Gefolge nach Bari, um bort ju refibiren, woselbft fie im folgenden Jahre ftarb. 3hr Bildnig ift fniend vorgestellt, und an ben Eden fteben vier Bilbfaulen, Die Polen, Lithauen, ben beiligen Stanislaus und ben beiligen Rifolaus vorftellen. Allhier ift auch eine schmutige, finftere, unterirbifche Rapelle, in ber auerft der Gottesdienst gehalten wurde, worüber in der Folge aber ber Ronig Roger bas gegenwärtige Bebaube aufführte. Unter beren Altar ift eine Bole, in welche andachtige und neugierige Personen ihren Ropf bineinzufteden pflegen, um ein ober zwey Rnochen zu betrachten, die unten auf dem Baffer fcwimmen. Diefes Baffer wird burd bie Priefter in einem filbernen Gimer beraufgezogen, und unter bem Namen von Manna, ale ein untrugliches Beilmittel fur ichlimme Mugen, und fur ben verborbenen Magen ausgetheilt. In biefer untern Ravelle versammelte Urban IL ein General-Concilium ber lateinischen Rirche, welches im Jahre 1097 für bas Ausgeben bes beiligen Beiftes vom Bater (und Sohn) entichied, und bie gegenseitige griechische Lebrmeinung verbammte."

Auch im Mosellande, zu S. Nicolas-de-Port, zwischen Nanch und Lunéville, besteht seit Jahrhunderten eine berühmte Wallsahrt zum h. Nicolaus, nachdem Ritter Albrecht im J. 1087 aus Bari ein Glied von dem Finger des h. Bischoss dahin gebracht hatte. Ursprünglich hieß der Ort Barangéville, unter welchem Namen Joinville seiner zedenst: »De ce péril dont Dieu nous eut échappés, entrâmes en un autre; car le vent qui nous avoit poussés sur Chypre, là où nous devions être noyés, se leva si sort et si horrible, qu'il nous batoit à sorce sur l'île de Chypre; les mariniers jetèrent leurs ancres contre le vent, et oncques la nes ne purent arrêter tant qu'ils y en eurent aportés cinq. Les parois de la chambre du roi convint abattre, et il n'y avoit nulli léans qui y osât demeurer, de peur que le vent ne les emportât en la mer. En ce point le connétable de France, monseigneur Giles le brun (de Trazignies) et moi étions couchés en la chambre du roi, et en ce point la reine ouvrit l'huis de la chambre et cuida trouver le roi, et je lui demandai ce qu'elle étoit venue quérir, elle dit qu'elle etoit venue parler au roi, pour qu'il promît à Dieu aucun pélerinage, ou à ses Saints, parquoi Dieu nous délivrât de ce péril où nous étions; car les mariniers avoient dit que nous étions en péril de noyer. Et je lui dis: » Dame, promettez la vole à monseigneur Saint Nicolas de Varangeville, et je vous suis plège pour lui, que Dieu vous ramènera en France, le roi et vos enfants. - Sénéchal, fit-elle, vraiment je le ferois volontiers, mais le roi est si divers, que s'il savoit que je l'eusse promis sans lui, il ne m'y laisseroit jamais aller. — Vous ferez une chose, que si Dieu vous ramène en France, que vous lui promettrez une nef d'argent de cinq marcs, pour le roi, pour vous, et pour vos trois enfants, et je vous suis plège que Dieu nous ramènera en France; car je promis à Saint Nicolas que s'il nous rechappoit de ce péril, là où nous avions la nuit été, que je l'irois requérir de Joinville à pied et deschaus.«« Et elle me dit que la nef d'argent de cinq marcs qu'elle la promettoit à Saint Nicolas, et me dit que je l'en fusse plège, et je lui dis que si serois-je moult volontiers. Elle se partit de illec, et ne tarda que un petit; si revint à nous et me dit: \*\*Saint Nicolas nous a garantis de ce péril, car le vent est tombé. « «

»Quand la reine, que Dieu absolve, fut revenue en France, elle fit faire la nef d'argent à Paris; et étoit en la nef le roi, la reine et les trois enfants, tous d'argent, le marinier, le mât, le gouvernail et les cordes, tout d'argent; et me dit la reine, que la façon avoit coûté cent livres. Quand la nef fut faite, la reine la m'envoya à Joinville, pour faire conduire jusques à Saint-Nicolas, et ce si fis, et encore la vis-je à Saint-Nicolas, quand nous menâmes la sereur (la petite-fille) du roi, à Haguenau, au roi d'Allemagne.«

Beithin sichtbar, ift die prachtvolle gothische Rirche von Saint-Ricolas eine der Sauptzierden der reizenden Umgebung von Nancy. Der erfte Stein bazu wurde gelegt ben 14. April

1494, vollendet der Bau im 3. 1544. Die ganze Provinz Lothringen, die in St. Nicolaus ihren Schutheiligen verehrt, der Elfaß und die Schweiz haben dazu gesteuert. Botivtafeln in großer Anzahl, Krüden, Fesseln von ungeheuerm Gewicht, an den Pseilern aufgehängt und von befreiten Gefangenen zurudzelasselnen, geben Zeugniß von der dankbaren Frömmigkeit vergangner Jahrhunderte, absonderlich auch von des Grasen von Rixingen, Richecourt, was man nachmalen in Raigecourt verdrehen wollen, wunderbarer Erlösung aus harter Gesangenschaft. "Um eben dasselbe Jahr (1100) wurde besagter Gras, indem er die Heiden in Sprien bestritt, gefangen und in einen sesten Thurm geworfen, wo seine Peiniger ihn mit einem starten eisernen Halbring und mit schweren Banden an Händen und Rüßen auschmiedeten.

"Ju biefem armfeligen Buftand hatte ber ungludliche Ritter ein ganges Jahr geschmachtet, ale er eines Tages ber Andacht fic erinnerte, mit welcher man in feinem Baterland lothringen ben beiligen Nicolaus verehrte. In vollem Butrauen rief er ebenfalls zu biefem großen Bunderthater, und gleich in ber folgenben Racht bob ber Beilige ibn, ben Schlafenden auf, trug ibn nach ber Beimath und legte ihn vor ber Thure ber Balls fahrtefirche von Barangeville nieder. Bie am Morgen ber Sacriftan gur Rirche tam, um aufzuschließen, fant er, ju feinem nicht geringen Erstaunen, einen mit ichweren Fesseln über und über bebangten ichlafenben Menichen, ben er boch, nach einigem Bebenfen, ju weden fich entschloß. Der Ritter, welcher beim Erwachen fich noch im Thurm und in Sprien mabnte, entfeste fic, ale er bie Mutterfprache vernahm, und wußte nicht, was er benten noch fagen folle, bis er burch wiederholtes Fragen und mit feinen Augen fich überzeugte, bag er fich babeim in Lothringen, por ber Rirche bes b. Nicolaus befinde, ba er bann überlaut auffdrie: Miratul, Miratul! Auf Diefes Gefdrei lief eine Menge Bolt bingu, Schmiede und Schloffer barunter, alle fich bemubend, ben Ritter feiner Banbe ju entledigen. Das fanden fie aber unmöglich, wiewohl bernach, ohne bag ein Menfc bie Sand anlegte, bie eifernen Seffeln von felbft auffprangen und gum Boben fielen, wodurd ber Buidauer Freude und Erftaunen bergeftalt gefteigert

wurde, daß sie, den Erlöseten in ihrer Mitte, zu einer Procession geordnet, unter Lobgefängen der Kirche einzogen. Diese Procession wird noch alle Jahre, bis auf den heutigen Tag abgehalten, und heißt des Stlaven Procession." Alljährlich zu deren Schuße bewaffnet sich einzusinden, gelobte der Graf, zu gleichem Dienste seine Rachkommen verpstichtend. In spätern Zeiten wurde die Dienstverpstichtung abgelöset. Die Procession ging um 8 Uhr Abends aus. Gelegentlich des Jubiläums von 1602 wurde S. Nicolas von 200,000 Pilgern besucht; 6000 Priester lasen da Messe, 20,000 Keger schwuren ihre Irrthümer ab.

Biederum auf Caub jurudzufommen, fo erfaufte Pfalgeraf Ruprecht 1364 ein Bebentantheil von Nicolaus Bever von Boppard, gleichwie Rurfurft Friedrich III. im 3. 1570 einen andern Antheil von Niclas Plex erfaufte. Seitdem blieb der Sauptzebnte von Beinbergen und Medern ber furpfälzischen Soffammer, nur baß fie in den Begirfen Ballburg und Samm mit der Berrichaft Broich an ber Ruhr theilte. Die Regalienbeschreibung berechnet ben berrichaftlichen Behnten ju 20 Fuber Bein, von Drittelautern fielen 12, an Binfen 2 Fuber. Freiguter befagen bie Soffammer, bie Grafen von ber Lepen und von Degenfeld, ber Deutschorben, bie Abteien Cherbach und Schonau, bas Liebfrauenftift, bas Allerbeiligen= und bas Minoritenklofter ju Dberwefel, bie Resuiten au Coln, die von Bobe und die Berrichaft Broich, welche jedoch bas Gut nicht nur, fondern auch ihren Behnten an ben Bollforeiber Beufer verfauft hatte. Des Rloftere Allerheiligen Gut, ber Domhof, tam von bem Domcapitel ju Maing an ben Commandanten auf Gutenfele, von Bigleben, endlich an bae Rlofter. Bichtiger benn bas gange Amt Caub, war, bem Ertrage nach ber Rheinzoll, von welchem bereits 1285 Rede. bamalige Befiger bes Ortes, Philipp von Falfenstein, rechnete fich am Abend feines Lebens bie Erbebung biefes Bolles gur Sande, und überließ, biefe ju tilgen, 12. Nov. 1285, an bae Mainzer Domcapitel ben Zehnten in hillesheim. Daraus sollen biejenigen, welche fich burch ben befagten Boll verlett glauben. Entschädigung erhalten, ber Ueberschuß bleibt bem Capitel. Den Boll, famt Burg und Stadt, verpfandete Pfalgeraf Rudolf 1310

an feinen Schwager, ben Grafen Berlach von Raffan. Rach. malen icheint Rudolfe Bruder, Raifer Ludwig, indem er mit ben Bubeborungen ber Pfalz ale mit feinem Gigentbum ichaltete, bie Bollfate bedeutend erhöhet zu haben, mas Papft Johann XXIL. d. d. Avignon, 23. Jul. 1326, in berben Musbruden ibm verweiset. Richt weniger benn 13 große Turnosen bat auf biefen Boll ber Raifer verschiedenen Glaubigern angewiesen, und mußte bie Bebung auch fpater noch in mancherlei Rinangnothen ber Pfalggrafen ale Unterpfand bienen, bis boch endlich bie meiften Pfand- und Lebenverschreibungen abgelofet, und ber volle Genuß für Rurpfalg bergefiellt worden. Es bestebt, mabrend fo viele andere Rheingolle unterbrudt worden, jener ju Caub bis auf ben beutigen Tag, für die Thalfahrt allein gegenwärtig über 50,000 Rtblr. ertragend; ein Zehntel biefer Summe mag ber gange Boll gu furfürfilichen Beiten vielleicht abgeworfen haben. Bei allen rheinischen Bollftellen war nämlich ber Coblenger Bornsfrug, Abth. II. Bt. 1. S. 12, maasgebend geworden und bruderlich theilten fic, in Ermanglung eines feften Tarife, Bollner, Rachs ganger und Befeber in einen von den Schiffern ju erhebenden, auf gegenseitiger Uebereinfunft bestehenden Decem. Gelb murbe gewöhnlich nicht genommen, außer bemienigen, fo in ben Bornetrug geschleubert zu werben bestimmt, aber baneben fielen Raffee, Buder, Rafe, Gewurze, Bein, Salz, Tabat, alle erbenklichen Lebensbedurfniffe und Ledereien in bedeutenden Quantitaten. Unter bem Ginfluffe eines folden Spftems waren die Bollftellen por allen andern gesucht und remunerirt, und babei wahre Sinecuren, bie manchmal fogar an Damen verlieben wurden. Dag die Bollichreiberei ju Boppard ber verwittweten Ranglerin von la Roche verlieben gewesen, glaube ich erzählt zu baben. Einträglich aber wie jene bes Ligentmeiftere in Uerbingen mar feine andere Stelle am Rhein. Als folder bezog Gr. Frang von Uphof noch im 3. 1794 reine 18,000 Riblr. Coln. Bu Uerbingen wurde nämlich ein boppelter Boll und, nachdem Raiferswerth 1762 von Rurpfalz eingelöfet worden, auch ber von bannenverlegte Licent erhoben. Die Licenten, bem Rheinhandel tobtlich, baben die Bollander im Laufe ihres Freiheitsfrieges erfunden,

wie man benn überhaupt gewahren wird, bag aller Orten und von seher im Namen ber Freiheit ben Bolfern bie schwerften Laften auferlegt wurden.

Bu Caub war ungezweifelt geboren ber Bifchof von Samland, Dietrich von Cuba. 3bm, bem papftlichen Referendarius und bes Deutschordens Procurator beim beiligen Stuhl, batte ber Sochmeifter Ludwig von Ellrichshaufen bas Biethum Samland jugebacht. Dem Reifter überlebte jedoch ber alte Bifchof Ricolaus, und nicht ale Bifchof, sondern ale bes Deutschmeifters Bevollmächtigter fur bie Babl eines neuen bochmeiftere fam Dietrich nach Preuffen. Großen Ginflug muß er auf die Erbobung Beinrichs Reuß von Plauen geubt haben, benn es ichenfte biefer ibm fofort ungemeffenes Butrauen, von ibm allein Rath begebrend für bie vermidelten und gefahrvollen Beziehungen zu Bolen. Sinwiederum ergibt fich deutlich aus mehren von Dietrich ausgefiellten Bebenten, bag er mit ungemeinem Scharffinn alle Umftanbe erwog und beurtheilte, die eigentliche Lage bes Orbens genau erfaßte. Bor bem Ronig, rieth er, moge ber Meifter fich in Acht nehmen, "benn, unangesehen ber Belt Untreue und geschwinde, gefährliche Läufte, fo bunft mich Roth fenn, bag ihr fondern Kleiß und Acht habet auf bes Ronigs Schrift und Botichaft und Euch nicht verbriegen laffet, einen Brief zwei- ober breimal zu lefen und alle Borte eigentlich zu merten, bamit ihr Euch befto beffer in Antwort zu ichiden wiffet und ihr Guch nicht mit Worten ober Schriften verlauft, dann ohne Zweifel wird Guch wie einem Safen nachgestellt, zumal ba fundlich ift, bag ihr weber lefen noch ichreiben fonnt, wodurch vielleicht Urfachen ju Bege ju bringen find, vermittelft welcher ihr ju Ungnade fommen möchtet, Euch und unferm Orben zu unüberwindlichem Schaben, bas alles niemand beffer verbuten mag ale ein verftanbiger Rangler und Gelehrter, ber geubt ift in ber Belt Lift und Betruglichfeit."

Das mag denn auch der Meister eingesehen haben, und wünschte er sehnlich, einen Mann, deffen Umsicht, Klugheit, Charaftersestigseit dem Orden, dem Lande unberechenbare Bortheile bringen konnten, in seiner Nahe zu behalten, indem er des Borgangers Absichten mit dem Bisthum Samland verwirkliche. Des

Domcavitele Babl fiel jedoch auf ben Dompropft Dicael Schonwald, und für biefen bie papftliche Beftätigung ju erwirfen, wurde ber nach Rom auf feinen Poften gurudgefehrte Dietrich von Caub angewiesen, gleichwie auch bas Domcavitel zu biefem Ende Bevollmächtigte entfendete. Bor ihrem Gintreffen au Rom batte man jeboch bafelbft bie Nachricht von bem 216. leben bes alten Bifcofe Ricolans empfangen, und Dietrich. bierzu burch ben Rath einiger Freunde bes Orbens bestimmt, bewarb fich um bas erledigte Bistbum, erhielt auch von bem Papft feine Ernennung. Diefe, am Mittwoch nach Johannis ante portam latinam 1470 bem mabrend ber Bacang bes Soche meifterthums regierenden Ordensftatthalter Beinrich von Richtenberg notificirend, außert er, einzig bem Orben und bem Frieden ber Rirche jum Beften babe er bas von bem Papft ibm angebotene Bisthum übernommen. Beiter fagt er bem Stattbalter, am Samftag Potentianae virg. 1470, er werbe es nicht an Kleiß und Gifer feblen laffen, ben Gottesbienft wieber in beffere Ordnung und Aufnahme zu bringen, es fei ibm auch verbeißen "ein merflicher Ablag, wodurch 3hr und anderer ihre Miffethaten in biefen Rriegen gereinigt, unfer Stift gebeffert, und ihr alle absolvirt werben sollt, die ba Tobtichlage verübt haben und größere Sachen." Der Statthalter batte nichts einzuwenden, jumal ber Deutschmeifter, biergu burch eine fur ben Ernannten ungemein ehrenhafte papftliche Bulle bewogen, benfelben mit Barme empfahl, und auch bas Domcapitel that feinen Schritt aur Aufrechtbaltung feiner Bablfreiheit, nachdem Dietrich ben Dompropft sowohl ale ben Dechant, Die einflugreichsten Dignitarien bes Capitele zu feinen Bicarien und General-Officialen für alle geiftliche und weltliche Ungelegenheiten, überhaupt für bie Dauer feiner Abwefenheit zu General-Bevollmächtigten ernannt batte, ihnen nur feinen Secretarius, den Trierifchen Clerifer Johann Inque von Giegen abjungirend.

Durch Schreiben vom 8. Oct. 1470 machte Dietrich seine Ernennung ber Geistlichkeit bes Sprengels befannt, im Berbft bes folgenden Jahrs tam er nach Preuffen, Besit von seiner Domkirche zu ergreifen. Kaum ein Jahr verweilte er im Lanbe,

wie man benn überhaupt gewahren wird, bag aller Orten und von seher im Namen ber Freiheit ben Bolfern bie schwersten Laften auferlegt wurden.

Bu Caub mar ungezweifelt geboren ber Bifchof von Samland, Dietrich von Cuba. 3bm, bem papftlichen Referendarius und bes Deutschordens Procurator beim beiligen Stubl, batte ber Sochmeifter Ludwig von Ellrichehaufen bas Biethum Samland jugebacht. Dem Deifter überlebte jedoch ber alte Bifchof Ricolaus, und nicht ale Bifchof, sonbern ale bes Deutschmeifters Bevollmächtigter für bie Babl eines neuen Sochmeiftere fam Dietrich nach Preuffen. Großen Ginflug muß er auf die Erhöhung Beinrichs Reuß von Plauen geubt haben, benn es ichenfte biefer ibm fofort ungemeffenes Butrauen, von ibm allein Rath begebrend für die verwidelten und gefahrvollen Beziehungen zu Volen. hinwiederum ergibt fich beutlich aus mehren von Dietrich ausgefiellten Bebenfen, bag er mit ungemeinem Scharffinn alle Umftanbe erwog und beurtheilte, bie eigentliche Lage bes Orbens genau erfaßte. Bor bem Ronig, rieth er, moge ber Deifter fich in Acht nehmen, "benn, unangesehen ber Belt Untreue und geschwinde, gefährliche Läufte, fo dunkt mich Roth fepn, daß ihr fondern Rleiß und Acht habet auf bes Ronige Schrift und Botichaft und Euch nicht verbriegen laffet, einen Brief zwei- ober breimal gu lefen und alle Worte eigentlich ju merfen, damit ihr Euch befto beffer in Antwort ju ichiden wiffet und ibr Euch nicht mit Borten ober Schriften verlauft, bann ohne Zweifel wird Euch wie einem Bafen nachgestellt, zumal ba fundlich ift, bag ihr weber lefen noch ichreiben tonnt, wodurch vielleicht Urfachen ju Bege ju bringen find, vermittelft welcher ihr ju Ungnade fommen möchtet, Euch und unferm Orben gu unüberwindlichem Schaben, bas alles niemand beffer verhuten mag als ein verftandiger Rangler und Belehrter, ber geubt ift in ber Belt Lift und Betrüglichfeit."

Das mag denn auch der Meister eingesehen haben, und wünschte er sehnlich, einen Mann, deffen Umsicht, Klugheit, Charaftersestigkeit dem Orden, dem Lande unberechendare Bortheile bringen konnten, in seiner Nähe zu behalten, indem er des Borgängers Absichten mit dem Bisthum Samland verwirkliche. Des

Domcapitele Babl fiel jedoch auf ben Dompropft Dicael Schonwald, und für biefen bie papftliche Bestätigung zu erwirken, wurde ber nach Rom auf feinen Poften gurudgefehrte Dietrich von Caub angewiesen, gleichwie auch bas Domcapitel ju biefem Enbe Bevollmachtigte entfenbete. Bor ihrem Gintreffen ju Rom hatte man jeboch bafelbft bie Rachricht von bem Ableben bes alten Bifchofe Ricolaus empfangen, und Dietrich. hierzu burch ben Rath einiger Freunde bes Orbens bestimmt. bewarb fich um bas erledigte Bisthum, erhielt auch von bem Papft feine Ernennung. Diefe, am Mittwoch nach Johannis ante portam latinam 1470 bem mabrend ber Bacang bes Bochmeifterthums regierenden Ordensftatthalter Beinrich von Richtenberg notificirend, außert er, einzig bem Orden und bem Frieden ber Rirche gum Beften babe er bas von bem Dapft ibm angebotene Bisthum übernommen. Beiter fagt er bem Statthalter, am Samftag Potentianae virg. 1470, er werbe es nicht an Kleiß und Gifer fehlen laffen, ben Gottesbienft wieder in beffere Ordnung und Aufnahme zu bringen, es fei ihm auch verheißen "ein merklicher Ablaß, wodurch 3hr und anderer ihre Miffethaten in biefen Rriegen gereinigt, unfer Stift gebeffert, und ihr alle absolvirt werben follt, die ba Todtschläge verübt haben und größere Sachen." Der Statthalter hatte nichts einzuwenben, zumal ber Deutschmeifter, bierzu burch eine fur ben Ernannten ungemein ehrenhafte papftliche Bulle bewogen, benfelben mit Barme empfahl, und auch bas Domcapitel that feinen Schritt gur Aufrechthaltung feiner Bablfreibeit, nachdem Dietrich ben Dompropft sowohl ale ben Dechant, die einflugreichften Dignitarien bes Capitele ju feinen Bicarien und General-Officialen für alle geiftliche und weltliche Ungelegenheiten, überhaupt für bie Dauer feiner Abwefenheit ju General-Bevollmachtigten ernannt batte, ihnen nur feinen Secretarius, ben Trierischen Clerifer Robann Inque von Giefen abjungirend.

Durch Schreiben vom 8. Det. 1470 machte Dietrich feine Ernennung ber Geiftlichfeit bes Sprengels befannt, im Berbft bes folgenden Jahrs tam er nach Preuffen, Besit von seiner Domfirche zu ergreifen. Kaum ein Jahr verweilte er im Lanbe,

Nicht in berfelben Beife außerte fich bie in Tapiau verfammelte Ritterschaft, vielmehr gab fie ben Rath, man moge ben Bischof mit ben Bornehmften seines Capitele und feiner Lebensleute nach Ronigeberg berufen, um bafelbft ben Berfuch einer gutlichen Ausgleichung zu erneuern. Bu zweimalen, ben 19. Nov. und Donnerftag vor Barbara 1473, ließ hierauf ber Sochmeifter eine Ginladung an ben Bifchof ergeben: es folle, fo bat biefer verlangt, ber Meifter mit allen zu Ronigeberg anwesenden Orbensbrudern bis zur Nicolausfirche dem Baft entgegenzieben. Das unterblieb, nur einige Ratheberren empfingen ben Bifchof, ber bemnachft unter Bortragung bes Ablagbriefes und Leggtenbuts, mit Rreug und Fahnen, von Fefigefang begleitet, ber Stadt einzog. Die Art ber Aufnahme batte jedoch ben Pralaten verftimmt, Die Rathe bes hochmeifters fanden es am andern Tage ungemein schwierig ibn ju bewegen, baf er nach bem Ordensbaus fich erbebe. verlangte ale papftlicher Legat und Referendarius eingeholt zu Einige von ben Bebietigern und von ber Ritterschaft wurden endlich abgeschickt, ibn nach bem Schloß zu geleiten. Dort batte er feiner Difftimmung fein Bebl. Gleichgultig blieb er für bes Sochmeistere breimal wiederholte Bitte um Bewilligung bes Schoffes und um Aufschub in Befanntmachung ber Bulle. Einige Beichen bes Unwillens in ber Berfammlung bestimmten ibn leglich ju bem Erbieten , ju anberer Beit ben Schof von feinen Unterthanen erheben gu laffen, nur biefes Jahr muffe man feiner Schulden wegen ibn verschonen. Die Bulle wollte er noch etwas gurudbalten und ben Ertrag mit bem Meifter theilen, nimmermehr aber fie aufgeben. Fruchtlos blieb auch biefe Berbanblung.

So standen die Dinge, als ein Schreiben Melchiors von Reuned, des Landcomthurs in Franken, gar arge Dinge dem Bischof nachsagte. Er sollte seine Procuratur in unverantwortlicher Weise mißbraucht haben, um seinen Leidenschaften, Ehrgeiz, hoffahrt und "Leibeswollust" zu fröhnen, mit Lug und Trug Legatenbriefe sich verschaft, ihr Datum verändert, bald diesem, bald senem Fürsten sich als Geschäftshändler angeboten 3 haben, theils aus Ehrgeiz, theils um sich eine mächtige Gönnerschaft zu

١

sichern. Man gab ihm ferner Schuld, daß er in Rom enorme Summen verschwendet, eine schwere Schuldenlast gehäuft, für den Ablaßbrief allein 1800 ungrische Gulden ausgegeben habe. Die Schulden zu decken, hatte er mehre Kostbarkeiten seiner Kirche veräußert, einen Bischofsstad um 1600, eine Inful für 1000 Gulden. Man sprach von verschiedenen, der Kirche entfremdeten Geldsummen, wollte in dem Verkauf von 100 Last Getreibe eine strafbare Handlung sinden. Außer den 3200 Dukaten, so man dem Bischof nach Rom geschickt, hatte er daselbst eine Schuldenlast von beinahe 3000 Gulden hinterlassen.

Diefe Dinge, mit Befchid verbreitet und vergrößert, erzeugten eine bedeutende Migftimmung im Domcapitel, welcher ju begegnen, Dietrich allerlei willfürliche und bedenfliche Reuerungen einzuführen, namentlich gegen gug und Recht bie Inhaber ber Dignitaten berfelben ju entfegen, an ihre Stelle ibm ergebene Individuen einzuführen versuchte. Unüberwindlicher, von dem Orben forgfältig genährter Widerftand wurde ibm entgegengefest. Ein bulflofer Fremdling fab Dietrich fich um nach Beiftand von außen. Ale ber Pfalzgrafen bei Rhein Unterthan geboren, ibnen gleichgestellt durch die Rirche, bas einzige Inftitut, welches obne gewaltsame Umwälzung bem Proletarier ben Kürftenmantel reichen fann, wendete er fich ju Pfalggraf Friedrich I bem Siegreichen, ber por nicht gar langen Jahren an Dieter von Ifenburg gezeigt. wie er eines unterbrudten Rirchenfürften fich anzunehmen wiffe, und Kriedrich, vernehmend, daß ber Bifchof zu ihm fich zu flüchten, in Gemeinschaft mit ibm feine Rlage vor ben romifden bof gu tragen Billens, hatte burch Schreiben, d. d. Beidelberg, Dienftag nach Dorothea 1474, bem Bebrangten verfprochen, ibm andere gleichgefinnte Fürften ju gewinnen, auch mehre Cardinale, Die gu Rom fur ibn wirten tonnten, in fein Intereffe gu gieben. Das Schreiben wurde fedoch aufgefangen, und beftätigte ben Berbacht, bag Dietrich, wenn er vorgebe an bem romifchen hof perfonlich um eine andere, bem Orben und bem Bisthum gemeinsame Bulle fich verwenden zu wollen, lediglich bie Freiheit fuche, eine Rlage gegen ben - Sochmeifter anzubringen. Seinen Biberfachern biefe Beforgniß auszureben, erbot er ficha

ben Entwurf ber Bulle, bevor er bie Reise nach Rom antrete, bem Meister vorzulegen. Auch bieses Anerbieten wurde ungenügend gefunden, seber fernere Bersuch einer gutlichen Ausgleichung zurudgewiesen.

Da erfannte Dietrich die Dringlichfeit ber Gefahren von benen er umgeben, jugleich mit ber Rothwendigfeit, burd ents ichiebeneres Auftreten bas Anseben ber Rirche gu retten. Sar alle Kalle feboch gegen perfonliche Digbandlung gefichert ju fein, schrieb er »in castro nostro Thierenberg, dominica Laetaro 1474« an den Prior ber Rarthause Paradies, unweit Dangig, er fei burch bie Angelegenheiten feines Referendariats und burch bes Bapftes ausbrudliches wieberholtes Berlangen ju einer Reife nach Rom genothigt. Damit er gludlich burche Land fomme, moge Prior Johannes ibn ale feinen Diener, ber auch mit bem Rartbäuserhabit befleidet fein werde, in ben Bagen nehmen, und ibn nach Frantfurt a. b. D. ober Stettin bringen. Bollen Roftenerfat und reichliche Belohnung verheißend, empfahl er über alles Borficht und Berfcwiegenheit, auch bag, ftatt einer Untwort, ber Brief überschrieben werbe, »fiat ut petitur.« Dag bem alfo geschab, lebret noch beute ber Augenschein, fo wie es feinem 3meifel unterliegt, bag auch biefes Schreiben aufgefangen worben.

Borher, 16. Febr. hatte Dietrich eine Encyclica an bie Bischöfe und Pralaten bes Landes erlassen, worin die Berfündisgung ber Ablasbulle ihnen aufgegeben; daneben sollten sie in allen Kirchen durch die Pfarrer die Gläubigen um den Zweck der Indulgenz belehren lassen. Hiernach strömte eine unzähls dare Menschenmenge am Sonntag Judica der Domkirche zu, der verheißenen Gnaden theilhaftig zu werden, am andern Tage aber ließ der Hochmeister den Bischof greisen und als einen Gesangenen nach dem Schloß Tapiau absühren, dann vordersamst mit der Ritterschaft, und ferner mit dem Domcapitel handeln, um sich die für Rechtsertigung eines Gewaltstreichs erforderlichen Zeugnisse zu verschaffen. Die Herren vom Dom bestätigten nicht nur der Ritterschaft Schilderung von dem geordneten Zusstand, in welchem Dietrich das Hochsist gefunden, sondern fügten auch hinzu, wie der Bischof unter ihnen den Samen der Zwies

tracht ausgestreut, einige burch trugliche Berfprechungen an fic gezogen, andere mit Befangnig bedrobet, die Rirche ihrer Schate, Rleinodien, gottesbienftlichen Gefägen, bedeutender Belbfummen, ausehnlicher Betreibevorrathe beraubt, und wie er bie Rirche und bas Capitel, ohne beffen Wiffen und Willen, in eine Pfandverschreibung (im Betrag von 400 Dufaten) ju Sanden einer gewiffen Margaretha aus Frankfurt verwidelt babe, ale welche Berfon ihm ju Schimpf und Schande, bem Bolf ju großem Aergerniß, von Rom aus nach Breuffen ibm gefolgt fei. Gie bezeugten überdies, bag ber Bischof die Samlandische Rirche in eine Schuldenlaft von mehr als 12,000 Mart, ohne bas ihnen unbefannt gebliebene, verwidelt habe, und baten ichlieflich, ber Sochmeifter, ale jener Rirche Schupherr, moge bergleichen Bergendung Einhalt thun, forgen, bag burch bes Bifchofs unordentliches zugelloses leben nicht noch größerer Berluft ber Rirche erwachse (20. April 1474).

Diefe Beugniffe, nebft einer umftanblichen Darftellung bes Berlaufe ber Dinge murben bem Erzbischof von Riag, ale bem Metropoliten, jugesendet, und erbat fich jugleich ber Sochmeifter beffen Rath fur fein ferneres Berhalten. Dicht als ein Mann, nicht als eine Saule ber Rirche bat Silveffer Stodemaficher geantwortet, wenn er auch erinnerte, "feine Schuld fep noch fo groß ober gering, fo bat er boch immer feine geburlichen Richter, bie billig in ben Sachen erfucht fenn follten, benn 3hr fowohl, als Raifer, Ronige und Rurften tonnt in feiner Beife ber Berren Bischofe oder Pralaten Richter feyn, außer fie Leben von ihnen baben, was aber mit bem von Samland ber Fall nicht," fo lag bod ziemlich beutlich in bem unmaggeblichen Con bes Schreibens, baß aus Riga feine ernftliche Bermendung ju Gunften bes gefangenen Bifchofe ju furchten. Aber ber Sochmeifter fühlte bas, auch von dem Erzbischof angedeutete Mangelhafte in den vorgebrachten Anschuldigungen und wie er bamit schwerlich vor bem b. Stubl auslangen werbe. Deshalb wurde ein formlicheres Rlagelibell, bem Papfte Sixtus vorzulegen, entworfen.

Darin wird, neben den bereits ermähnten Befchwerden, Beraubung der Rirche, Anhäufung einer fcmeren Schuldenlast

u. f. w., Dietrich noch weiter bezüchtigt, daß er balb nach feiner Anfunft im Lande, als man ihm ben überschwenglichen Sochmuth und bie gange Lebensweise nicht nachsehen wollen, gesucht babe, burch mancherlei Neuerungen und Finten zwischen bem Sochmeifter und ben Bebietigern 3wift und Uneinigfeit anzuzetteln, wie burch ibn benn namentlich ber vormalige Comthur ju Preug. Solland, Ronrad von Lichtenhain mit schlauer Lift zum Ungehorsam verlockt worden, in ber Absicht, ibn beimlich mit aus bem Lande gu nehmen. Er fei ferner bes Billens gewesen, ben Sochmeifter mit feinen Gebietigern in allerlei Bedrangniffe und Bermidlungen gu bringen, um, fobalb bas Ablaggelb eingethan, befto bequemer mit bem gangen Schat, mit Sad und Pad ins Ausland flüchten gu fonnen, wie biefes durch feinen eigenhandigen Brief an ben Prior ju Paradies, burch bie barin ausgedrudte Absicht, unter einer Rartbauferfutte fich unfenntlich ju machen , erwiefen. Die vom Orden zur Befriedigung ber Goldner auch auf die Insaffen bes Sochftiftes ausgeschriebene Steuer habe er felbft erhoben und gu feinem Nugen verwendet. Durch bie Bebauptung, ber von ben vorigen Papften bem Orben verliebene Ablag fei widerrufen und bemnach ungultig, habe er nur Irrung und Unfrieden unter bem Bolfe anzuftiften gesucht; er babe überdies ben Bochmeifter in feinen althergebrachten Bernfteingerechtfamen beeintrachtigt, indem er felbft mit Bernftein Sandel getrieben und baburch bes Orbens Einfommen geschmälert; ja ber Bernfteinbiebstahl fei burch bie von ihm gemachten wohlfeilern Preise beforbert worden; baneben babe er ben Sochmeifter, feinen Patron und Schusberren, mit allerlei ungeburlichen Bufdriften beläftigt, um ibn ju Saber und 3wietracht zu reigen. Endlich habe er ben Domberren einen neuen Sabit, wider bes Ordens Regel und Gewohnheit angehoten, er felbft, ben man felten im Ordenstleid gefeben, fei meift in einem grauen Rod ausgeritten, wenn er aber jum Orbensmeifter gefommen , aus Sochmuth (was im Orden unerhort) mit einem feibenen Dantel geschmudt gewesen. Kur bie vielen, meift unerheblichen ober abgeschmadten Rlagepuntte brachte ber Deutschmeifter noch einen Bufas, er rieth, Nachforschungen anzustellen in Betreff ber Bucher, Die, wie er aus ficherer Quelle erfahren,

ber selige Hochmeister aus ber Orbens-Liberei zu Tapiau entsnommen, und bem Bischof, bamals noch Procurator, gelegentlich von dessen Reise nach Nom anvertraut, dieser aber baselbst verstauft habe.

Noch vor bem Ginlaufen bes Rlagelibelle, auf bas Gerücht von des Bischofs Gefangennehmung batte Bapft Sirtus bem Abt von Velplin die genauefte Untersuchung des Sandels anbefohlen. Damit war aber ber Anfang noch nicht gemacht, ale die Trauerpoft von Dietriche Ableben einlief. Faft ein halbes Jahr hatte er im Rerfer geschmachtet, Anfange boch, wie es beißt, in einem anftandigen, moblvermabrten Bemach festgebalten. bem Schlogcaplan verabredete er die Mittel einer Rlucht, ber Bertraute murbe aber an ibm jum Berratber. 3mei Orbendritter übernahmen bes Deiftere Rache. Gie brachten ben Ungludlichen in ein finfteres Bewölbe nabe ber Sacriftei. Stehend, mittels eiferner Ringe, an Banben und Rugen angebracht, ber Mauer angeschmiebet, verlebte er einige fcredliche Tage, mabrent beren alle Nahrung ibm versagt, felbft dasjenige, mas mitleidige Seelen ibm bestimmten, von ben beiben Benfern gurudgewiesen murbe. Er fei frant, tonne nichts genießen, bieß es; in ber muthigen Qual jammerte er, fo oft bas Megglödlein bie Elevation verfündigte: Miserere mei Deus, so laut, daß die in der Kirche versammelte Gemeinde bie schmerzlichen Tone vernahm, ohne eine Abnung zu baben , baf fie ihrem Bifchof abgepreffet. Ale im Tob feine Marter ein Enbe genommen, fand man, daß er bas Aleisch von beiden Achseln, soweit er reichen fonnen, abgebiffen und verzehrt hatte. Die Leiche ward nach Ronigsberg gebracht und in geziemender Beife mit allen Ehren im Dom bestattet.

Soon in den nachften Tagen nach bes Bischofs Sinscheiden, bas wohl gegen die Mitte bes Augustmonats erfolgt sein wird, verbreitete sich das Gerücht von seinem hungertod. Dem bosen Leumund zu wehren, ließ der hochmeister durch Notar und Zeugen einen Thatbestand, wie er seiner und der Ordensehre augemessen, bekunden, daneben sagt er in einem Schreiben an den Deutschmeister, 24. Aug. 1474: "er habe den Bischof von Samland in seinem Berwahrsam, wie seinem Stande geziemend, mit Speise

und Getrant wohl verforgen laffen; aber bie Bewalt Bottes. mit ber burch bie berrichende Pestfeuche bas große Menfchenfterben im Lande immer mebr überband nehme, fep auch über ihn gefommen und der natürliche Tod habe ihn von diefer Belt genommen." Ein zweiter Rall, bag ein Gewaltiger fic berühmt, er habe feinen Gefangenen mit Speise und Trank versorgen laffen, ift mir nicht befannt, und finde ich besbalb in bes Meiftere Aeugerung ein Zeugniß mehr von ben an dem Bischof verübten, in der Ordens-Chronif und in Freybergs Chronif berichteten Greneln. Die gleichzeitige alte Preuffifche Chronif idreibt lafonisch, S. 48: "Also lys un (den Bifchof) ber Mevfter bonden of einen Bagen und lies on furen of genft Ronigisberg und lies on werffen on eyn gefendnoffe und lies yn verhungern." Die Schandthat zu ahnden, versuchte, vermochte niemand, boch foll in gerechtem Born Papft Sixtus IV. ausgerusen haben: Deleatur pessima illa nigra crux, maledictus enim ordo, ubi laicus regit clerum, « bann beißt es, bem fterbenden Meifter babe bie ichredliche Ruderinnerung an ben Bischof von Caub Bilber ber Angst und Qual vorgeführt: . "Auf! ben Barnisch ber, sattelt bie Gaule, bie Pfaffen baben mich vor Gottes Gericht geladen, ob ich ihrer mich erwehren mag!" bas follen feine letten Worte gewesen fein.

Den Namen der Burg Gutenfels ob Caub will man von Guda oder Jutta, der Erbin zu Rüringen, herleiten, oder (namentlich Widder) von einer spätern Guda von Falsenstein, "die wegen ihrer ausnehmenden Schönheit bei König Richard gar vieles gegolten haben soll." Richard von Cornwall hat allerdings drei Frauen gehabt, keine doch des Namens Guda. Die eine, Isabella, eine Tochter des Grasen Wilhelm von Pembroke, und des Grasen Gilbert von Glocester Wittwe, wurde ihm 1230 angetraut. Die zweite, des Grasen Raimund Berengar von Provence Tochter Sanctia, verm. 1243, starb 1261. Die dritte hat Richard während seines letzten Ausenthaltes in Deutschland sich zugelegt, und wurde sie ihm zu Kaiserslautern, den 15. Jun. 1269 angetraut. Thomas Wides der Aeltere nennt sie Beatrix und als ihren Vater den Theoderich de Falkemorite (Falkemont), was

mit Balfenburg, nicht Kalfenftein, ju überfegen. Ginen Theoderich von Falfenflein fennt man nicht, wohl aber wurde Theoberich L. von Balfenburg, indem er in nächtlichem Ueberfall ber Stadt Coln fich zu bemächtigen versuchte, um ibre Wiberseslichfeit gegen feinen Bruder, den Ergbifchof Engelbert IL zu brechen, im Gefecht erschlagen, in ber Nacht vom 14-15. Det. 1268. Seine Tochter fic au freien, tonnte, von ibren verfonlichen Borgugen abgefeben, ben immer noch in feinen faiferlichen Traumen befangenen englifden Pringen ber Umftand bestimmen, bag fle bie Bruderetochter eines einflufreichen Rurfürften. Neuere englische Genealogiften meinen, ber Beatrix Baterebruder fei jener Erzbifchof von Coln, welcher bie Babl Richards burchgefest bat, und grundet auf biefe Angabe Butfens bie Behauptung, daß Beatrix die Tochter bes Grafen Lothar II. von Sochstaden, es wird aber, biefe Spothese abzuweisen, ber Ramen des foniglichen Schwiegervatere binreichen. Wie leicht ein Englander ben Dheim ber Braut mit feinem Borganger, bem Erzbischof Ronrad verwechseln fonnte, diefes verfinnlicht febr lebhaft Balter Scott in dem Leben Rapoleons, wo er von bochgestellten Versonen ber neueften Beit bandelnd, jeden Augenblid groben Bermechelungen verfällt, bie zu vermeiben, er nur ben nachsten Soffalender befragen burfte.

Stolz ob der Reize seiner jungen Frau, hatte Richard Eile sin dem Glanze ihrer außerordentlichen Schönheit der Heimath vorzusühren. Er landete zu Dover, 3. Aug. 1269. Aber das tragische Ende seines Sohnes erster Ehe, des Henri d'Almaigne (Abth. I. Bd. 2. S. 140—141), wurde ihm ein schmerzliches Memento mori, und noch in desselben Jahrs Verlauf, 12. Dec. 1271, hat ihn, der zu Kirslam weilte, ein Schlagsluß des Gebrauches seiner Glieder beraubt. Er vegetirte bis zum 2. April 1272, die Gruft in der von ihm gestisteten Abtei Hales nahm seine Leiche auf; dahin hatte er, einige Monate früher, das Opser der von einem Montsort geübten Blutrache gebettet. Auch die beiden Söhne von Richards anderer Ehe sind kinderlos verstorben: Richard siel in der Belagerung von Berwick 1296, Edmund d'Alemaigne, der mit Margaretha von Clare, der Tochter des Grasen Richard von Glocester verheurathet, beschloß sein

Leben im J. 1300. Die königliche Wittwe war am 17. Oct. 1277 verschieden.

Gleichwie ber Ramen Gutenfels nicht von einer Guba, ber angeblichen Gemablin R. Richards herrühren fann, fo fommt auch berfelbe bis jum Ende bes 15. Jahrbunderte nirgende por. Roch in der Pfälzischen Erbtbeilung vom 3. 1410 ift lediglich von Caub. Burg und Stadt, Rebe. Bielleicht daß die fpatere Benennung eine Belobnung fur bie glorreiche Bertbeidigung vom 3. 1504. welche allerdings in ben Annalen ber Burg bie Glangftelle. Rurfurft Friedrich I. batte burch feine Siege ber Pfalz auferordentlichen Bumache verschafft, seinem Reffen einen ausgedehnten, blubenben Staat binterlaffen, den diefer burch ben mit einem Better, bem Pfalzgrafen Otto II. von Mosbach errichteten Erbvertrag noch merklich vergrößerte. In bem gleichen Maafe wuchs ber Nachbarn Neid, jumal nachdem Rurfürft Bbilipp für feinen Pringen Ruprecht die portheilhafte Beurath mit Elisabeth , ber einzigen Tochter Bergoge Georg bes Reichen zu Bavern-Landebut vermittelt batte. Den Beinamen bes Reichen trug Bergog Georg feit feiner Bermählung mit Bedwig, bes Ronigs Rafimir von Die Trauung wurde am 25. Rov. 1475 voll-Volen Tochter. zogen, und erschienen bei berselben Raifer Friedrich und fein Sohn Maximilian, Bergog Sigmund von Deftreich, Rurfurft Albrecht von Brandenburg nebft Friedrich feinem Sohn und Gemablin, Philipp Pfalggraf bei Rhein und feine Gemablin Margaretha, Albrecht und Chriftoph Bergoge ju Munchen, Pfalggraf Otto famt feinem Bruder Johann, Bergog Ulrich von Burtemberg famt feinem Cobn Cherbard, ber Jagellone Blabiflam, nachmalen König Blabiflam II., ber fürstlichen Braut Bruder, Eberhard von Baben, Ergbischof Bernhard von Salgburg, die Bifcofe ju Bamberg, Freyfing, Paffau und Augeburg, mehrer Fürften Abgesandte, über vierzig Brafen, bei bundert Freis berren, "und feind 9260 Pferd zusammenfommen. Inner acht Tagen wurden verzehrt 300 ungrifde Ochfen, 62,000 Sahnen und Subner, 5000 Gane, 75,000 Rrebfe" - man icheint bemnach ben Spruch: in mensibus in quibus est R, non valet cancer, nicht beachtet zu haben - "75 wilde Schweine, 62 Birfche,

1772 Schaff Saber, 170 große Faffer Landwein, 200 Faffer auslanbischen Wein und 70 Faffer welschen Wein, welches alles zusammen 70,760 Dufaten gefoftet.

"Bei biefer prachtigen Sochzeit murbe auch ju Erfüllung aller Freud und Ergöglichfeit ein Turnier angestellt, indem aber ber wegen Leibes Große mit allzu übermuthigem Stolz angefullte polnische Gefandte, welcher die tonigliche Braut anbero begleitet, der Teutschen Rampffviel nur lachte, und, samt folde benen Mannern übel anftunden, höhnisch vorgab, auch begehrte, baß mit ihm allein ein bebergter Beld im Ernfte fampfen follte. welches Bolf, die Teutschen oder Pohlen ben Borgang haben folle, wie er bann auch beffwegen felber bem Obffeger 1000 Golbaulben jugeordnet: Ale thate fich ju Beschützung ber Teutschen Ehr und Ramens Bergog Chriftoph von Munchen bervor, mit biefem poblnifchen Ungebeur ju fechten. Gie famen baber auf bie bestimbte Zeit in vollem Barnifc in ben Schranken, und fprang Bergog Chriftoph alsobald von bem Pferd, mit Begebren, baf feln Begner ein gleiches thun follte, welcher boch, weilen er fich wider bie Turniergesete mit Riemen auf ben Sattel angebeftet, umb ben Kall barburch zu vermeiden, lang nit baran wollte, und in Erwägung es gleichwohl geschehen, man ihme auch bie Riemen entzweischneiben mußte, von einem feben verlacht wurde, insonderbeit er binnach faum von vielen wieder auf bas Pferd gebracht werden fonnte; ber Bergog Chriftoph bingegen in einem Sprung barauf fame, und nach gegebenen Beiden Die Langen mit folder Tapferfeit auf beffen Bruft ftogte, bag felber nit nur vom Pferde fiele, und des heftigen Stof balben baufiges Blut vergoffe, sondern auch innerhalb brei Tagen gar flurbe."

Wie glanzend sothaner Ehe Borfeier, so wenig Glud hat sie ben beiben Brautleuten gebracht; zeitig von dem Gemahl getrennt, verlebte Bedwig zu Burghausen unter strenger Aufsicht traurige Tage, bis zu ihrem 1502 baselbst erfolgten Ableben. Bon ihren Töchtern starb die jungere, Margaretha, 1520, als Nonne in dem Rloster Alten-Hohenau, der ältern, der an den Pfalzgrafen Ruprecht verheuratheten Elisabeth hatte der Bater

bie Rachfolge in feinem ganbesantheil jugebacht. Denn fo viele Erbvertrage auch in bem baverifden Saufe errichtet worden, fo felten fonnten beffen Pringen in Successionefallen fich einigen. Georg erachtete fich burch feinen jener Bertrage gebunden, mabrend bie Bergoge in Munden, Albrecht und Bolfgang fic überzeugt bielten, bag ihnen, ben nachsten Agnaten, bie Nachfolge in ben von der Linie ju Landsbut befeffenen Landen gebure. Seines Borbabens Ausführung fich zu erleichtern , batte Georg bem Schwiegersobn Lavingen , Reuburg an ber Donau und andere Drte eingeräumt, ibn auch zu feinem Generalftatthalter verordnet. "Anno 1503, am Montag nach Matthaus bes b. Apoftele und Evangeliften Tag joge Bergog Beorg aus Schwachheit binaus, in Meinung in ein Bildbad, fehrte aber wieder umb, und firbt am Freitag nach St. Andre Apostoli. Bu Ingolftatt in feiner Rranfbeit mare fein Tochtermann und Schwestersobn , Bergog Ruprecht zu Pfalz bei ibm, ben ichidt er gen Candebut, willens, ibne in bas Land ju fegen, foriebe auch julegt einen Landtag auf Sonntag Nicolai aus, ben er aber nit erlebt, ba indeffen in biefem Jahr blutfarbene, bann gelb und fcmarge Creus, und andere munderbarliche Zeichen ber Inftrumenten bes Leiben Chrifti bem Menichen auf die Rleider gefallen, ale einfach, zweifach, breifach groß und fleine Creus, Leitern, Ragel, Speer, Blutstropfen, Monftrangen, berentwegen ju Landsbut eine Procession. fich mit GDit zu verfohnen, verfundet und vollbracht marbe; bat auch ber ftreng und rauche Binter, famt bem barauf folgenben Sommer eine große Traid-Theurung verursachet."

Bei der Landschaft durchzuseten, was zu vollbringen Berzog Georgen die Zeit versagt gewesen, bemühten sich Ruprecht und Elisabeth. Ihrem Ansuchen zu willfahren, wurden die Landstände sowohl von dem Raiser, als von den Berzogen in München und von dem schwäbischen Bunde abgemahnt, und ein landschaftlicher Schluß bestellte ein Regiment, welches des Berzogs Georg hinterstaffene Länder so lange regieren sollte, bis der Raiser als ordentslicher Richter ber Sachen den Entscheid werde gegeben haben. Indep sollte sich Pfalzgraf Ruprecht keiner fürstlichen Obrigkeit im Lande anmaßen, keine Städte, Fleden und Schlösser in seine

Gewalt nehmen, kein fremdes Bolk in das Land ziehen, die gemeine Landschaft in ihrem Regiment nicht irren, sondern alles die nach Austrag der Sachen im bisherigen Stande lassen, wozu auch Ruprecht seine Einwilligung gab (Januar 1504), keines-wegs aber seine Gemahlin, die hochherzige kuhne Elisabeth.

Done auf ihren Wiberfpruch ju achten, feste ber Raifer beiben Barteien einen Termin an für St. Agathen Tag (5. Rebr. 1504), jum gutlichen und rechtlichen Berbor, welches ju Augeburg porgenommen werden follte. Der Raifer in Person fant fich ba ein, ließ fich burch ber Bergoge von München und bes Pfalgarafen Ruprecht Anwalte bie beiderfeitigen Grunde vortragen, und versuchte bann, von mehren anwesenden Rurfürften und Rurften unterftugt, ein gutliches Abfommen zu vermitteln. Die Intereffenten maren nämlich bei ber gangen Berbandlung gegenwärtig. Aber Ruprecht, von feiner fürftlichen Gemablin inspirirt, bestand auf bem von feinem Schwiegervater errichteten Teftament, mabrend Rran Elifabeth ibr Recht burch eine gewaltsame Befignabme gu ftarfen vermeinte. "Da ber Stadtrath zu Landshut benen Berwaltern bes Landregimente bie Pflicht gethan, und noch in der Sinben por benen Regenten ftunde, 'fam Frau Bergog Ruprechten Bemabl, bote in einem bayerifden Baffenrod felben einen Brief. begebrend, daß fie aus ber Stadt ritten, und bem Stadtrath auch einen Brief, bann ber Bemein einen fonderlichen Barnungebrick. Da gieng ber Rath in ber Cangley in bas Stubl binein, wollten ben Brief lefen, ebe ber Sechstheil gelefen worben, fam bas Beidrei: bie Sauptleut aus bem Schlog zogen baber, wie bann gefcabe, ba ward jedermann ju Streit und ebe man ju Saufen fam, trieben fie die Auffnecht jum Thor aus, eroberten bie Stadt, daß fie Sulbigung thun mußte, barnach am Samftag nach Sonntag Quasimodo geniti gab gedachte Bergogin, und ibr Sauptmann Georg von Rofenberg, einer Gemein einen Rath gu ermablen, boch funftiglich ohne Abbruch alten Bertommens."

Auch Burghaufen und beinahe bas ganze land wurden babin gebracht, eine Fürstin, die fo mannhaft ihr Recht handhabte, anzuerkennen, aber bas Reichsoberhaupt mußte freilich aus einem andern Gesichtspunkt jene Selbsthulfe betrachten. Am 17. April

hatten die Ereignisse in Landshut statt gefunden, am 22. April 1504 verfündete zu Recht Maximilian, daß alles von Herzog Georg in und außerhalb Bapern besessene, von Kaiser und Reich zu Leben gehende Land den Herzogen Albrecht und Wolfgang, als nächsten Gesippten und Schwertlehenerben gehöre. Dadurch ließen aber Ruprecht und seine Gemahlin im geringsten nicht sich irren: in sestem Bertrauen auf des Kurfürsten Philipp Beistand suchten sie vielmehr der Landestheile, die mit der Huldigung noch zuruck, sich zu versichern, während sie zugleich in großer Thätigseit Rüstungen betrieben, geeignet ihnen den Besit der streitigen Erbsschaft zu sichern. Die Mittel zu solchen Anstrengungen sanden sie in den von Herzog Georgen hinterlassenen Schäßen, so wie in dem reichen Bestand von Krieges und Mundvorrath, womit alle Schlösser gesviest.

Ihre Widerseglichfeit zu bestrafen sprach ber Raifer am 4. Mai über Ruprecht und Elisabeth, am 14. Juni über ben Rurfürften Philipp die Reichsacht, Die zu vollziehen, er vielleicht weniger auf ber Reichoftanbe Pflichtgefühl rechnete, ale vielmehr auf den neidischen Sag, mit welchem die Nachbarn ben außerordentlichen Aufschwung ber Pfalg, bes Siegreichen nachlag, betrachteten. Bahrend für bie Pfalggrafen nur ber Ronig von Böhmen, ber machte und willenlose Blabiflam, ber Landgraf von Leuchtenberg, ber Graf von Benneberg, Die Bischofe von Burgburg und Worms maren, fielen in Berferfermuth auf Rurfurft Philipp Burtemberg und Seffen, beren Fortidritte ber Umftand, daß des landes ruftigfte Bertheidiger ber Donau und Nab zugezogen, ungemein forberte. Dem pfalzischen Nordgau waren bie Nurnberger, biefes einzigemal mit ben Markgrafen von Brandenburg im Ginverftandnig, bochft gefährliche Feinde. Pfalggraf Alexander von Zweibruden benugte die Belegenheit, fich wegen ber ibm entzogenen Mogbacher Erbichaft und megen früherer Unbilden an bem Better ju rachen. Den vielen und machtigen Feinden, welchen ju Spott Ruprecht feinem Baffenrod Reime, ihre Babl beschreibend, einftiden laffen, batten fic auch bie Bergoge von Braunschweig und Medlenburg, bie Grafen von Sobenlobe, Leiningen, Lippe, Königftein, Solme, Balted und viele andere angeschlossen, während die Berzoge von München und der schwäbische Bund ausschließlich gegen Pfalzgraf Ruprecht sochten, der Raiser abwechselnd die Außenposten der Rurlande, oder Landshutische Gebiete überzog. Der zahlreichen Feinde sich zu erwehren, hatte Elisabeth in Böhmen werben lassen, und gleich Anfangs 2400 Mann daher bezogen, damit aber viele Ungunst sich geworben, indem diese ohnehin schon als Hussieten Böhmen aller Orten arge Berwüstung anrichteten.

Immer lebhafter entbrannte der Rrieg, und bewirfte felbft bes Pfalgarafen Ruprecht plögliches Sinscheiben, Aug. 1504, darin feine Stodung. Elisabeth blieb ungebeugt, entwidelte in ber Leitung ber Bertheidigungeanftalten mabres Relbberrentalent, fab fic aber gleichwohl genothigt, nochmale ben Beiftand bobmifder Soldner angurufen. Die Sfwihowely, Sternberg, Rolowrat an ber Spite von einigen taufend Mann zogen hinüber nach bem Rachbarland, nahmen mehre feste Punfte, und bewertstelligten unweit Regensburg ihre Bereinigung mit dem übrigen Beere ber Pfalggrafin. Aber auch ber Raifer batte feine Streitfrafte jufammengezogen, die Enticheidungeichlacht zwifden Mengenbach und Bernhardswald, feitwarts von Regenstauf, eine Deile Bege von Regensburg, berbeiguführen, 12. Sept. 1504. foll ber Pfalggrafin Felbberr, Biebed nennen ibn bie Bobmen (Birsberg vermuthlich), fich nicht getraut haben anzunehmen, fondern noch vor ber Schlacht schmählich ausgeriffen und fein Beifviel von der gesamten Pfalpischen Reiterei befolgt worden fein. "Die Bohmen nur 3000 gu Fuß, und 900 gu Pferde farf, ftunden boch feinen Augenblid an, fich mit bem weit überlegenen Reinbe in eine Schlacht einzulaffen. Zwey fo großen Felbherren, wie Raifer Max und Bergog Erich von Braunschweig waren, ben Sieg lange ftreitig gemacht zu haben, woben felbft bevbe Fürften in die augenscheinlichfte Todesgefahr geriethen, war icon in fich ruhmvoll; aber die Bohmen, von allen Seiten umrungen, wollten fiegen ober fterben, und erft nachbem 2100 von ihren Baffenbrudern todt ba lagen, ergaben fich die übrigen an ben über ihre Tapferfeit erstaunten Raifer, ber ftolg auf einen Sieg Aber Bohmen fonft feinen Bortheil von biefen eblen Gefangenen

ziehen wollte, sondern sie ohne alles Lösegeld in ihr Baterland zurücklehren ließ." Bon der andern Seite rühmt Paul von Stetten die tapfern Thaten der Augsburger, welche 40 Mann zu Roß und 400 Knechte ftark, gute Beuten und 5 eroberte Fahnen davon trugen. "In diesem Treffen hielte sich sonderlich Hans Issung über die Massen wohl, und wurde deswegen gleich auf der Wahlstatt neben andern von dem Kapser zum Ritter geschlagen."

Dem tobtlichen Schlage überlebte nur brei Tage bie ftarfmutbige Elifabeth, fie farb ben 15. Sept. 1504, an ber Rubr, mit hinterlaffung ber Gobne Otto Beinrich und Philipp, Diefer ein Jahr alt, Otto Beinrich zwei Jahre gablent. Dag fein Sohn und feine Schwiegertochter vergiftet worden, glaubte Rurfürft Philipp. Den Sieg zu verfolgen, legte fich ber Raifer, von bem Bergog Albrecht von Munchen begleitet, in ber Mitten Det, vor Rufftein. Dort befehligte Sans Pienzenauer, bes zu Anfang bes 19. Jahrhunderts ausgegangenen baverifden Rittergeichlechtes, welchem, neben bem Erbmaricallamt bes bochfiftes Krepfingen, bie fogenannten Bengenauischen Gerichte am linken Ufer ber Bertach, ober bie Pfarrborfer Ruberghofen, Enenhofen und Biesenhofen eigen. 216 ihr Stammhaus betrachteten bie von Pienzenau die Burg Bilbenholzen, im vormaligen Gericht Schwaben, welche, famt ber bavon abhangenben Berrichaft, bie Berzoge Stephan, Friedrich und Johannes von Bayern 1381 einem Pienzenauer verlieben haben, bemfelben zugleich nambafte Freiheiten bewilligend. Auch bas benachbarte Binnenberg mar an bie Pienzenauer gefommen, es bat aber die icone Befigung bes Johann Warmund von Pienzenau Bittme, Anna Munch, 1597 ihrem zweiten Berren, bem Grafen Conftantin gugger zugebracht. Bilbenholzen felbft belegte Georg von Pienzenau durch Teftament vom 3. 1549 mit einem Fibeicommiß zu Gunften bes Melteften im Mannestamme. Rach Erlöschung Des Geschlechtes bestimmte er bas But zu einem Spital fur bie armen hofmarfs-Unterthanen. Dit Anna Grundinger verheurathet, scheint ar bas Urbild eines liebenswürdigen Chemannes gewesen zu fein, wie bann feine Bittme, untröftlich um feinen Berluft, gulest ber Somermuts

erlag, und ihr Leid zu enden, von der Sobe bes Schloßthurms fich herabstürzte.

In ihrem Testament vom 19. April 1560 hat sie verordnet: "Erftlich daß mich meine nächste Blutsfreund zu Pruch hinter der Rirchen driftlich und ehrlich begraben und zur Erden bestatten, auch über die Bahr vier Ellen guts schwarz Lindisch Tuch beden, und dasselbe nach beschener und vollendter Begrabenuß dem Pfarrer zu Pruch schenken und verehren, auch sedem armen Menschen, so bey solcher meiner Begräbnuß sehn wird, ein Pagen geben, und noch darüber unter die armen Leut, in der hosmarch seshaft, ein Stuck Loden austheilen, aber sonst von meinen wegen kein Besingnuß, Seelmeß, noch Bigil halten oder lesen saffen sollen (sie war nicht katholisch).

"Bum Bierten ift mein Gefcaft, letter Bill und Deinung, bag mein Teftamentarien ju ewigen Beiten fahrlich, und auch jeben Jahre allein und besonder auf den Tag, ba mein lieber herr und Chegemabel Georg von Bengenau feliger Todes verfcieben, bas ift auf Erichtag vor St. Paule Befehrung, feche armften Unterthanen und Sinterfeffen, jum Schlog Bilbenholzen geborig, einem jeden ein Rod von Loben geben und machen laffen. Bum Sanften ichaff, teftir und verordne ich Sannfen Langenader, benn mein lieber Berr feliger und ich aus driftlichem Mitleiben au erziehen angenommen haben, fofern er meinen Tod erlebt, 200 Gulben Rheinifder Mung. Bum Sechften nachdem meinem lieben Berren und Chegemabel einer, Georg Dobelberger genannt, burch feinen ebeleiblichen Bater geschenft und geeignet worben, welcher feiner Sinne beraubt, und mir burch meinen lieben Berrn por feinem Absterben befolden ift - benfelben mit Rleibung und Speis fein Lebenlang ju verfeben; bemfelben nach fet, orben und schaff ich, bag meine Teftamentarien, fofern er meinen Tob erlebt, nach meinen tobtlichen Abgang von meiner Berlaffenschaft ein Pfreundt erfaufen und folder Beftalt verforgen, bamit er an felben Ort fein Leben lang gebührlich Rleibung und Leib-Unterbaltung gehaben moge." Ferner vermacht fie "auf zween ehrbar, Bottesforchtige und folche Schulleninaben und Studenten , bep benen ju verhoffen ift , daß fie gelehrte driftliche Borgeber bes heiligen Borte Gottes werben, 2000 Gulben", von beren Binfen befagte Studenten'au unterhalten.

"Bum Behnden ift mein Will, bag meine Teftamentarien ferner 700 Gulben Rheinischer Mung an gewiffen fichern Orten um fabrlichen Bins und Rugung anlegen und bavon in emige Beit eine arme ehrliche, jum Schlog Bilbenholzen geborige Untertband- und hinterseffen Tochter, Die eines ehrbaren gichtigen gottesförchtigen Lebens und Bandels ift, verbeuratben und aussteuern. - Bas und wie viel ich bann über obftebenbe Legata und Berordnungen binter mir verlaffen wurde, es fey liegendes ober fahrenbes, eigne ober Leben, Baufer, Boff, Solben, Rent, Bins, Bult, Schulden, Baricaft, Belb und Belbesmerth, bas alles ichaff, teftir und verordne ich ben Sausarmen zu bem Solog Wilbenholzen gehörigen Unterthanen und Binterfeffen, bergeftalten baf meine Teftamentarien foldes alles und febes, fo nit gupor fabrliche Bine, Rent und Gilt tragt, furberlich und aufe ebest verfilbern und ju Gelb machen, auch baffelbe an üchern gemiffen Orten um jahrliche ewige Bins und Rugung anlegen, und von foldem Bine und jahrlichen Ginfommen, auch binfuro zu ewigen Beiten alle Jahre etliche Loden Tuch von wulinen und leinenen Gewand erfaufen und unter obberührten hausarmen zu bem Schloß Bilbenholzen gehörigen Unterthanen und hinterseffen austheilen, ober einen oder mehr berfelbigen Unterthanen und hinterfeffen, ber ohn fein Schuld und Bermabrlofung aus widerwärtigem Glud in Unfall geratben mare. bem mit einer giemlichen Summa Gelds geholfen, und er bep bauslichen Ehren bamit erhalten werden fonnte, benen ober bemselben von 10, 20 bis in 30 Gulben gegen einer Obligation bergeftalten fürftreden, fo er wiederum ju einem folden Bermogen fame, bag er bas empfangene Anleben ohne Befchwerung und Rachtheil feiner Rahrung wieder bezahlen fonnte, bag er alsbann bie fürgeftredte Summa meinen Teftamentarien zu erlegen und zu entrichten ichulbig feyn folle.

"Und will dieselben armen Leute zu meinen rechten unzweiflichen wirklichen beständigen Erben nach bester und fraftigfter Rechtsform inflituirt, benennt, gemacht und geset haben." Auf Ableben bes letten Vienzenauers ift bas 1549 errichtete Teftas ment zu Bollzug gefommen, die verfallene Burg Bilbenbolzen mit allem Bubebor bas Eigenthum ber Infaffen ber Sofmart geworben; mit bem Bau eines hospitals mar man 1816 bes fcaftigt. Sans Vienzenauer, vielleicht jenes mobitbatigen Ches paars Bater, foll, wie Siegmund von Birfen in bem Spiegel ber Ehren bes Erzhauses Deftreich versichert, burch bie Summe von 30,000 fl. erfauft worden fein, die ibm anvertraute Refte ber Pfalggrafin gu öffnen. Bielmebr bat Georg von Rofenberg, ber Rurftin Kelbhauptmann, Rufftein mit Bewalt nehmen muffen, fie bemnachft aber in bes Pienzenauer Banben belaffen. Der neuen Berrichaft wie ber alten getreu, beantwortete Pienzenauer bie-Ramens bes Raifers ergangene Aufforderung in folgen Reben, baber Maximilian einen gangen Tag lang bie Keftung aus fieben Relbichlangen beschießen ließ, es tropten jedoch die biden Mauern bem ohnmächtigen Befdug. Unüberwindlich fich mahnend, auch für ein ganges Jahr mit bem Nöthigen verfeben, affte Pienzenauer bie Belagerer, indem er bie von ihren Rugeln betroffenen Stellen mit einem Befen fegte. Tief ben Bohn empfindend, fprach Maximilian : "Sebet bas neue Ritterftudlein, mit einem Befen will biefer Rittersmann ber Mauern Bunben beilen. Bir boffen, aus bem Rutbenbundel werbe ein Beil berausfpringen, ben Ropf ibm abzuschlagen." Den Worten bie That bingugufügen, ließ ber Raifer aus Innebrud zwei Gefdute, bie man fur die größten in Deutschland bielt, ben Burlepauß und den Bedauf, ju Baffer herbeiführen. Der Gewalt diefer foredlichen Donnerbuchfen erlag bas 14 Rug bide Mauerwerf, bie gebrochenen Wehren ichauend, entfendete Pienzenauer zwei Ebelknaben in weißen Rleibern in bas faiferliche Lager, burch fie freien Abzug fich zu erbitten. Sprach ber Raifer: "Go will endlich euer Sauptmann ben Befen weglegen, mit bem er uns gebobnt? Geht bin , und bebeutet ibn : Bir begehren feinen Bertrag mit foldem Spottvogel. Sat er alfo bas icone Schloß gerschießen laffen, fo mag er auch bie Trummer, fo lang er fann, behalten." Rachbem bie Anaben fich entfernt, erflarte Maximilian in machfendem Born, er werbe feines Mannes von ber Befagung

verschonen, dazu schwörend, es folle jedem, ber es magen wurde, für fie Gnade zu bitten, eine Ohrfeige lohnen.

Um fiebengebnten Tage wurden bie Balle, ju Biberftand nicht weiter tuchtig, erfliegen, ju Gefangenen gemacht bie Bertheibiger, erbeutet bie reichen Borratbe, barunter ein Schat von 30,000 fl. Dem Raifer in bem Lager bei ber Bellerburg führte man bie Gefangenen vor, insgesamt ichidt er fie jum Tobe. Den Reigen mußte ber Sauptmann Sans Pienzenauer, ein bober iconer Mann von 36 Jahren führen, einen Trunt Bein hat er fich erbeten und es fiel fein Saupt. Bebn andere theilten fein Loos. Es feien ber Opfer genug gefallen, einen Anabenftreich zu bugen, meinte Bergog Erich von Braunschweig, um Onabe gu bitten für Die Uebrigen bat er gewagt. Sanft berührte ber Raifer, seinen Somur ju lofen, bes Rurbitters Bange und fprach: "Lagt fie laufen." An ber Stelle, wo bie Leichname begraben wurden, erbaute man in ber Folge eine Capelle, welche die Bavern im 3. 1703 gerftorten. Der hof am linken Innufer, fublich ber Bellerburg, wo ebemals bie Capelle fand, beißt beute noch ber Sof ju ben Ainlifen (ju ben Gilfen). Gine bem Baufe angebrachte Tafel bespricht die Mordscene. Lange bat man, wie Biguleus Sund, im andern Theile bes Baprifden Stammbuchs, fol. 236 berichtet, bem tapfern Vienzenauer zu Ebren ein Lieb gefungen.

In gleicher Erbitterung, in derselben verderblichen Weise wurde in der Pfalz gefriegt. Herzog Ulrich von Würtemberg nahm Weinsberg, Medmühl, Neuenstadt, das Kloster Maulbronn, welches zwar eine regelmäßige Belagerung von sieben Tagen erforderte, die Grafschaft Löwenstein; die Stadt Bretten aber, obgleich auf das heftigste beschossen, widerstand allen seinen Anstrengungen. Die Belagerung mußte nach 23 sauern darauf verwendeten Tagen ausgehoben werden. Es ist auch in Gesolge dieses Ereignisses, und der weitern von dem Kurfürsten angeordenten Dispositionen die Bereinigung der Würtemberger und hessen, durch welche, nach des Kaisers Berechnung, der Feind erdrückt werden sollte, unterblieben. Landgraf Wilhelm II. von hessen hatte sich am 27. Mai 1504 mit einem starken heer von Mar-

burg aus in Bewegung gesett; über Frankfurt zog er nach bem Obenwald.

Diefer Wilhelm hat abgebranbt Dem Pfalggrafen in seinem Lanbt Biel Dörffer und Stätt an bem Rhein, Die mit heerstrafft verberbet sein, Pfalggraf Philips war in ber Acht,

Und all bas Seine Preiß gemacht, Biel Fürsten ihn ba sielen an, Wolten ber haut ein Riemen han, Landgraf Wilhelm ber einer was Der am Pfalggrafen übten haß, Kürglich will ich erzehln die Reis, Wie ich bieselb verzeichnet weis. Als man schrieb 1500 und vier Im Monat May das sag ich bir Am sieben und zwanzigsten Lag

Landgraf Wilhelm aus Marpurg zog, Mit heerestrafft über ben Rhein, Durch Franckfurt sie gerüstet sein Um vierten Tag gezogen sein, Die Reysse nahm man nach Umbstatt, Dem herrn es so gefallen hat, Die Dorf wurden all abgebrand, Die man da unter wegen fandt, Buständig dem von Isenberg, Auch hanau, Bobenhaussen merck, Und dann auch dem Pfalggraffen gut,

Die-man ba erftlich planbern thut, Folgenbs Dienstag nach Trinitat Der Landgraf zoge vor Umbstatt, Gelegen in dem Odenwaldt, hat die Stadt auch gewonnen baldt, Bon Boineburg Juncherr Reinhard Ju diesem mal erschossen wardt, Gar kein Schaden man da sonst nahm, Darnach der Fürst vor hankheim kam, War Graf Ludwigs von Löwenstein,

Das Schloß er auch erobert fein, Und ben Flecken ausbrandt zumahl, Auch die Dorf, so brum lagen, all, Dergleichen auch Ozberg geschach, Der Fürst zog sort nach Bickenbach, Am 9. Tag im Brachmonat All Dörfer er verbrennet hat, Die er ba unter wegen sanbt, Bracht Bickenbach zu seiner Hanbt, Bu Erbach Schenden Eberharbt

Das Schloß Schönberg verbrennet wart, Im 13. im Brachmonat
Bey Benßheim sich begeben hat,
Der Fürst zu hessen in bas Felbt,
Da ward mit einem Schoß gefält
Philips Fronhöber und blieb todt,
Den Schaben man erlitten hat.
Das Closter Lorsch man da gewan,
Und die Dörser baherumb verbran,
Auch Lindensels basselbe Schloß,

Und was da sonst gelegen was An Dörfern, das ist alls verbrant, Groß Unglück da die Baurn befandt, Donnerstags nach Sanct Viti Tag. Daß ich vom Pandel serner sag, Bom Fürsten abgebrennet wardt Das neu Schloß in der Lorscherhart, Welchs gewesen der Pfals Lusthaus, Der Jorn ging über ihme aus, Gierzu auch abgebrennet sein

All Dörffer am Nedar unb Rhein, Die musten bran ba in ber Eyl, Hinauf bis nur uf eine Meil An Heydelberg die feine Statt, Der Landgraf auch gejaget hat, Mit Gewalt in der Lorscher Hart, Bon ihm alba gesangen wardt Ein hirsch, zwey Stuck Wilb, und ein Schwein,

Darnach erobert er ben Stein, Das Schlof von ihm befeet warbt, Darnach er sich zum Rheine kart, uf S. Johannis Abendt zwar, Der Fürst mit seiner gangen Schar Ist aukommen zu Weissenau Und hinüber gefahrn ufs Sau, Die Dorf daselbst auch abgebrandt, Und sich nach Obernheim gewant, Nach Petri und Pauli er baldt Des nechsten Sontags mit Gewaldt Erobert und gewon die Statt,

Biel Schabens sie erlitten hat,
Uf Sonntag nach S. Ulrichs Tag
Der Kürst ins Felbt ben Greußnach lag,
Welchs gelegen ist an ber Noh,
Montags alsbalb hat er alba
Das feste Dorf Münster genant
Gang in ben Grunde abgebrant,
Sahl Ingelheim ins Feur geset,

Obern:Ingelheim gebrandschät, Auch Winternheim und der Dorf viel

Sein gebranbtichat in biefem Spiel. Rach ber Apostel Theilungs Tag, Rach Mittwechen, ich ferner sag, Der Fürst ohn alle hindrung fein Ist wieder kommen übern Rhein, Als er jenseit mit grosser Schaar Iwantig fünst Tag gelegen war, Grosse herrn grosse Kehl auch han, Sonst hat es ber Fürst nicht gethan, Daß er sein Jorn so ausgelahn

Uber so manchen armen Mann, Dern ihm keiner kein Lepbt gethan, Doch wolt sie GDXX so strasen lan, Umb ben sies wohl verbienet han, Sein Gericht niemand strassen kan.

Den Schlufact bes Feldzugs zu berichten, bat ber Berfaffer ber heffischen Reimdronit weislich unterlaffen, baber ich benn genöthigt, en vile prose biefe Lude ju ergangen. Bon Bingen, wo ber Brand in Munfter ben freundlichften Empfang ibm ver-Schaffte, Rheinabwarts ziehend, legte ber Landgraf fich vor Caub, ober vor des Ortes eigentliche Stärfe, vor die Feste Gutenfels. Die wurde aber mannhaft, wenn auch unter fcweren Opfern, vertbeidigt, namentlich ift Johann III. Berr ju Els, ber in ber Bopparder Revolution fo berühmt geworden, in bes Pfalzgrafen Dienst zu Caub erschlagen worden, es wird aber sein Abth. I. Bb. 2. S. 283 angegebener Tobestag, 13. ober 3. Oct. in ben Sept. zu verlegen sein. Rachdem er volle 39 Tage, bis zum 25. Sept. über ber Belagerung verloren, mußte ber Landgraf unverrichteter Dinge abziehen, wie bas ein am Bollhaufe gu Caub eingemauerter Stein in beutschen Reimen verewigt bat. Da beißt es im Gingang :

> Die Jahr von Chrifti Geburt mann zahlt Kunfzehen hundert und vier alt. Bon Sonntag nach Maria himmelfarsh Ward Caub sechsthalb Wochen belägert hart Mit ganzer Macht und heeres Krafft Durch heffen die Landgraffchafft.

## Bum Schluffe wirb gefagt:

Bon Palzgrav Ludwig worden bevest Und bannoch musten die frembbe Sast Cub bei der Pfalz lassen bliben Das wir Gottes Gnaden zuschriben Und auch der wehrhasst hand Dies behält all Batterland.

Die Belagerung währte, von dem am 10. Sept. 1504 für bie Pfalz abgefchloffenen Baffenftillftand an gerechnet, ganger 14 Tage, in Bavern führten ber Pfalgarafin binterlaffene Ratbe und Rriegsobriften die Rebbe noch langer fort, bis fie, nach einigen Streifereien in ber Bergoge von Munden Gebiet, fic boch im Januar 1505 bequemten, ebenfalls ben Stillftand anzunehmen. Der Reichstag ju Coln follte auf friedlichem Bege ben Streit entscheiden, und Maximilian, mit Bugiebung von mehren Rur- und Rurften, bann Deputirten ber Städte, bestimmte, bag bes Pfalagrafen Ruprecht Prinzen bie Stadt Reuburg an ber Donau nebft einer ganbicaft von 24,000 Bulben Ertrag baben, bas übrige aber ber von Bergog Georgen befeffenen gande ben Bettern in Manden verbleiben folle. Entschädigungen wurden flipulirt für bie Fürften, welche vorzüglich bei ber Bollftredung ber Reichsacht thatig gewesen. Seffen erhielt ben Antheil Umftabt und Sabigbeim, Bidenbad, Abeinberg bei Braubach, auch bas von bem Grafen Reinbard IV. von Sanau, ale einem Belfer bes geachteten Rurfürften verwirfte Somburg vor der Bobe. Dem Bergog von Burtemberg verblieben feine Eroberungen, Beineberg, Redmubl, Neuenstadt, das Rlofter Maulbronn, die Landeshobeit der Graffchaft Lowenftein, endlich bie große Berrichaft Beibenheim. Der Raifer gewann die mit Tyrol grenzenden Berrichaften Rufftein, Rigbubl, Rattenberg, Die Graffchaft Reuburg am Inn, Die Graffchaft Rirchberg und Weiffenborn, Die Reichsvogtei Sagenau, bie Ortenau, famt ber Bogtei ber Reichoftabte Offenburg, Bengen= bad und Bell am Sammerebad. Den Marfgrafen von Branbenburg wurden für bie aufgewendeten Rriegstoften Seligenpforten und Freienftatt im gandgericht Sirschberg als einstweiliges Unterpfand angewiesen, wogegen fie in ber Folge bas an Bayern verpfandet gewesene Umt Sobentrudingen und Beidenheim guruds

erhielten. Der Stadt Rurnberg wurden alle ihre Eroberungen zuerkannt. Eine definitive Ausgleichung ber Rurnberger mit der Pfalz blieb indessen dem Tage zu Constanz, Jul. 1507 vorbehalten. Durch Separatvertrag vom J. 1521 gab Rurnberg verschiedene Orte und Gerechtsame zurück, fügte hinzu eine bare Summe von 37,000 fl. und 1 oder 2 Stücke Geschütz, im Werth von 1000 Gulben, wogegen Pfalz die Orte Altdorf, Lauf, hersbruck, Pezenstein, Belben, Stierberg und das Kloster Engelthal, überhaupt sene Gebiete, welche nach den Stürmen von 1796 der Stadt geblieben sind, an sie überließ.

Der Gutenfels, weil bod einmal biefe Benennung ju Geltung gefommen, murbe burd eine gabireiche Burgmannicaft gehütet. Dazu geborten bie Beppenheft, die Brenner von Sabnftein, die Stumpf von Balbed, Rolb von Boppard, Sund von Saulbeim, Rronberg 1356, Steincalenfele, Ddenbeim, Bachenbeim; Adolf von Raffau, ber nachmalige Konig, wird 1287 bafelbft Burgmann und verpflichtet fich einen anftanbigen ehrbaren Ebelfnecht für die Bertheidigung der Fefte ju ftellen. Um 6. Jan. 1294 gewinnt Pfalggraf Ludwig zu einem Burgmann auf Gutenfele ben Grafen Bilbelm von Ragenellenbogen, um 200 Bfund Beller. Diefe Gelber foll ber Graf jum Anfauf eines lebenbaren Burgaute verwenden, auch flete ale feinen Stellvertreter einen Buramann mit eigenem Bobubaufe in ber Kefte baben, im Ralle ber Noth aber ju beren Bertheibigung in eigener Perfon fic einfinden. Ale Burggrafen werben genannt 1310 Johann von Beppenheft, Ritter, 1326 Ulrich Bilprant und Ottzenger, 1379 Gerhard von Steincalenfele, 1411 Dieter Rolb von Boppard, 1439 hermann hund von Saulheim, 1452 Bilbelm von Ddenbeim genannt Ingelbeim. Ale Burgvögte tommen por 1519 Martin von Bachenheim, und 1525 Sans von Rirborf. Bedeutend burch bie Belagerung von 1504 beschäbigt, murbe bie Burg nach furgen Jahren wieder vollfommen bergeftellt, "vermög beren bafelbft im Bollwerd ber Rirchhoff genandt oben an ber Mauer in Stein gehamner Schrifft alfo lautenbt,

Anno Domini MCCCCVIII Barb Guttenfels wieder gebawen

Durch Pfalggraff Ludwig und Churfürft mit Trawen, Und Churfürft Pfalggraff Carl Ludwig, unsern anjego regierenden gnädigften Churfürsten und Herrn."

Die im Laufe bes 30fabrigen Rriege auf Stadt und Burg gefommenen Schidfale find oben befprochen. Dielbeim und Bibber ergablen, in dem Orleanischen Erbfolgefrieg und ber barauf erfolgten allgemeinen Bermuftung fei bie Burg von bem gemobnliden Brandfeuer frei geblieben, ich befaß jedoch eine Sandidrift, worin Tag und Stunde bes Jahrs 1688 angegeben, bag auch Ontenfels im Rauche aufging. Die Burg, beren Mauerwert vermutblich nur geringe Beschädigung erlitten, muß balb wieber bergestellt worden fein, und galt nach wie vor als eine gandes= feste, wie fie benn noch 1803, bis jum Ende ber Pfalgischen Berrichaft, Befagung batte: 120 Invaliden, unter einem Commanbanten und mehren andern Officieren. An Gefchus maren feche ober acht eiferne Ranonen und einige alte Mauerbuchfen porbanden. Auf Napoleons Befehl wurde bie noch vollkommen erhaltene und bewohnbare Burg 1805 gerftort, 1807 auf ben Abbruch verfleigert. Gegenwärtig gebort fie bem Berrn Archivar habel in Schierftein.

Ein gewölbter Durchgang führt in ben beute als Garten benutten bof, mit bem fleinen Relfenweiber. Soch über ben Retfen giebt fich bie Ringmauer gegen ben Berg. In ber Mitte erbebt fich zu 130 Rug Bobe ber unten runde, oben vieredige Sauptiburm. Das große icon gelegene Bebaube gegen Suben ift bis auf bas untere Befchog abgetragen. Saufer Stelle nehmen Beingarten ein. Auf 27 breiten Schieferftufen fleigt man jum Sauptgebäude binan, junachft einer Rundbogenthure ein. Dehrmalige Veranderungen, hauptfachlich wohl in Kolge bes Brandes von 1688, scheinen ba vorgegangen zu fein; große Anndbogen find jugemauert, burch gewöhnliche Kenfter erfest. Baume nehmen ben Raum mittelalterlicher Prunfgemacher ein. Die Aussicht von biefer Bobe, namentlich von bem vorgebauten Thurmchen, auf den tief unten brausenden Strom, auf Dberwesel und ben Schonberg, auf die bochgelegenen Dorfer Benfchaufen und Langenscheid ift febr bubic. Bon bem Thurmchen aus foll

Guftav Abolf bie Bewegungen von Spinolas Spaniern auf bem anbern Rheinufer beobachtet haben. Der Schweden König hat wohl niemals Caub betreten. Spinola ftarb als ber Lombarbei Statthalter, auf bem Castell zu Mailand, 1630.

Der Burg schlossen bie Befestigungen ber Stadt sich an. Rach Merians Ansichten von 1646 hat Caub neun Mauertharme, wovon zwei runde, mit Zinnen und abgestumpften Dachern auf ber obern Seite, zwei vierectige, mit Spisdächern und Ertersthärmchen in der Mitte und fünf größtentheils vierectige weiter unten. Gutenfels bestand aus einem großen starken Mittelgebäude, einem Bürfel nicht ungleich, über welches sich ein vierectiger Thurm mit abgestumpftem Dach erhob. Der kleinen runden Borderthürme mit Spisdächern waren zwei, der Rebengebäude gegen Norden zwei und der Mauerthürme gegen Süden und Westen drei. Bon den drei Hauptihürmen war der Leiterberger gegen Derscheid, der Weseler gegen Oberwesel und der dicke Thurm gegen den Rhein gerichtet. Wilhelm von Holland, der römische König, datirt eine Urfunde "in castris ante Cubam, 4. Aug. 1252," scheint demnach Caub belagert zu haben.

Caub gegenüber, bavon geschieben burch einen Arm bes Rheins, von 150 Schritte Breite, bei weitem also nicht in bes Flusses Mitte, erhebt sich über ein Felsenriff von Thonschiefer, ber burgliche Bau, die Pfalz oder Pfalzgrafenstein genannt. Es ist eine alte Sage, daß dieser Bau der Aufang der rheinischen Pfalz, die Wiege der Pfalzgrafen gewesen, und schreibt namentlich Dielhelm: "In den alten Zeiten wurden die Pfalzgrafen barinnen geboren, zu welchem Ende sich die ehemaligen Pfalzgräfinnen, wenn sie schwanger waren, an diesen Ort bezgeben, und das Kindbett allda halten musten. Doch ist dieser Gebrauch vor langen Jahren schon nicht mehr üblich gewesen." Die wunderliche Behauptung zu begründen, citirt man eine Stelle aus Günthers Ligurinus, lib. V. v. 24:

Hermannusque sacrae comes inclitus aulae, Cujus erat tumido tellus circumflua Rheno,

und hat Braun die Sage zu einer Ballade benugt, deren wesentlicher Inhalt die Abth. III. Bd. 2. S. 614—616 besprochene heurathes und Liebesgeschichte bes Welfen heinrich mit bes Pfalzsgrafen Konrad Tochter Ugnes. Das Schloß begrüßt ber Dichter:

Welches stolze Schloß entsteiget Dort bem blauen Rhein? Wenn die Flut bem Ruber weichet, Scheint's belebt zu seyn. Wie ein Ariegsschiff kommt's gestogen, Auf den schnell bewegten Wogen, Streckt der Ahurm und Ahurmlein viele, Wind und Rhein zum lust'gen Spiele.

Dann wird besprochen bas Beftreben, die verbotene Liebe bem Bater gu verbergen. Aber

Wie man's hüllet, wie man's heget, Stärker wird's, je mehr gepfleget: Auch bes Baters Blick gewahret, Was fich jebem offenbaret,

Insfünftige sicherer bas Tochterlein ju huten, ließ Konrad in Mitten bes Rheines ein Felfenschloß bauen;

Und vom harten Felfenbette Steigt ber Grund hervor; Alles rührt sich um die Wette, Tharmt mit Lust empor.

Der festen Clause wird die Maid eingesperrt, streng barin sie zu bewachen, die Mutter angewiesen. Der Mutter aber ift bas Rind werther, benn des Mannes Gebot,

> .... Bas mit wilbem Ariebe Unbedacht ber Mann gerftort, Baut fie — Welf bu wirft erhört.

Bie zum Oberwerth bes Canonicus von Umbscheiden Gartner, Bb. 2. S. 250—252, so gelangt zur Pfalz des Löwenherzogs Sohn, und der ersten heimlichen Jusammenkunft folgten beren viele, so daß allerlei Gerüchte im Publicum sich verbreiteten, von Dingen erzählt wurde, nicht unähnlich der Veranlassung zu des Königs Basanus Ropftragen, zu der Entstehung des Namens Krapfops (Bd. 2. S. 507). Was in aller Munde, erreicht auch des Pfalzgrafen Ohr, und schwer bekümmert, stellt er die ungetreue Hüterin zur Rede.

Doch — bie Mutter ungeschrecket, Rimmt ber Stunde wahr, Po fie alter Lieb' gebenket Und bie Rebe klüglich lenket Auf die Sußigkeit beim Minnen, Wie's so pfleget zu beginnen.

Ein fait accompli berichtend, schließt fie:
Bater, Mann und Bater bore,
Aanes ift getraut!

Es zurnt von Staufen der Herr, doch
... ben Gatten überwindet
Ihrer Worte Kraft;
Gilend geht er und verkundet
Bas ibm Welf geschafft.

Aber nicht will zufrieden sich geben der grollende Raiser; als bes Priesters Schwur bestätigt das ihm unerwünschte Spedundniß, verfündigt er einen Fluch der Sünderin und allen fünftigen Pfalzgräfinen.

Jene Kammer ihrer Liebe, Düster, eng und klein, Soll auch ihrer Muttertriebe Erste Wohnung seyn. Und auf alle kunst'ge Zeiten Laß ich sie bazu bereiten, Daß ber junge Erb' am Rheine hier zum erstenmale weine.

Die anmuthige Ergablung von ber Bestimmung ber Pfatz wird indeffen zu Schanden gemacht burch bes Papftes Johann XXII. Bulle vom 23. Jul. 1326, worin beklagt, bag » Ludovicus olim dux Bauarie suos enormes et detestandos excessus ... manifeste multiplicare aliosque velut in sensum datus reprobum inculcare non cessans, in castro Kuue Trevirensis diocesis nouas et graves pedagiorum exactiones vniuersis Christi fidelibus per inde transeuntibus in mercimoniis et rebus suis temere duxerat in magnum et graue reipublice et prelatorum et ecclesiarum aliarumque personarum ecclesiasticarum et secularium partium earum dispendium imponendas... Procedendo sane quia dictus Ludouicus a tam injuriosis nouitatibus .... non parum prejudicialibus et dampnosis astinere non curat, quinimo sicut habet fidedigna multorum insinuatio studens preteritis insolentiis addere nouas culpas, quandam turrim fortissimam in insula Reni prope dictum castrum construere, ut dampnatas impositiones et exactiones predictas diutius et crudelius exigendo continuare illasque defendere fortius valeat, jam incepit.«

Raifer Ludwig ber Baper ift bemnach ber Erbauer ber Bfals, wenn auch bes Infeldens, ober ber Baltenau bereits 1267, als einer Befigung ber herren von Kallenfiein Ermabnung gefchiebt, und daß gur Begwingung ber vorbei fabrenben Schiffe bie Refte beftimmt, biefes wird unabhangig von ber urfundichen Nachricht, burd die gange baulide Einrichtung bestätigt. "In biefem inwendig mit vielen Gewölbern verfebenen Schloffe ift fonberlich ber Brunnen merfwurdig, welchen man über die maffen tief in ben Relfen gebauen bat, und bennoch ein recht gutes Baffer giebt, bas gang anders als bas Rheinwaffer fcmedt. Ueber bem Gingange bangt ein Fallgatter, zu welchem man vermittelft einer bolgernen Treppe ober Stiege hinauffteigen muß. Buoberft auf bem Thurn befindet fich eine Glode, womit jedesmal alle aufund niedergebenbe Schiffe bes Bolls wegen angezeigt werden. Es bat auch biefes Schloß feinen eigenen Commendanten, und ift mit gemlicher Artillerie verfeben, wird aber nur mit durpfälzischen Invaliden befeget. Richtweniger werden von Churpfalg fowohl Staats- als andere Gefangene babin in fichere Bermabruna gefdidt. Die Infel, worauf bas Schloß fiebt, lauft etwas lang ben Rhein herunter, und muß bem Commendanten mit zu einem Barten bienen." Die Pfalgische Besagung, 20 bis 24 Ropfe, bing von ben Befehlen bes Commandanten auf Gutenfels ab. gleichwie auch die Pfalz regelmäßig, und vornehmlich in dem Laufe bes 30fabrigen Rrieges ble Schidfale ber Burg Gutenfels au theilen batte. 3m 3. 1607 "ift bie Pfalz burch bamals regierenden Churfurften Friedrich IV. oberhalb mit einer neuen Batterien von rothen Quaderfteinen ausgeführt, verbeffert worben." Das angeblich bem Wochenbette ber Pfalzgräfinen bienenbe Gemach batt bochkens 8 Sonbe in bie gange und 41/, in bie Breite, taum ber gur Aufftellung eines Bettes erforderliche Raum, und ift mold nur eine Bachtfammer, von bannen ber Bertheibigungegang um ben öftlichen, nordlichen und westlichen Theil ber Feste fich giebte es bat eine gegen bie öftlichen Berge gerichtete Schieficharte. Der fogenannte Speifefaal ber Pfalggrafin tonnte vielleicht ber Befahung als gemeinsame Wohnstube gedient haben. Der Commandant bewohnte ben Thurm auf der gegen Caub gerichteten Seite; unter dem vieredigen Hauptthurm, von 86 Fuß Höhe, befindet sich, durchaus in den Thonschiefer gehauen, ein Berließ von 45 Fuß Tiefe, das demnach bis unter den Grund des Rheines hinabgeht. Mehrmalen erneuert, weißlich angestrichen, bleibt des malerischen Baues alterthümliches Ansehen unverändert, nur daß er unbewohnt, seit mit dem Wechsel der Herrschaft die Pfälzische Besahung abzog, allmäligem Untergang überlassen scheint. Der Gesichtstreis der Feste ist sehr beschränft, einzig auf das kleine, von 8—900 Fuß hohen Bergen umschlossene Becken von Caub angewiesen.

Der Marfung von Caub Grenze gegen das Mainzische Lorch, hausen bezeichnet die Stelle, wo, dem heilesenwerth gegenüber, das Riederthal gegen den Rhein sich öffnet; sie heißt im gemeinen Leben am Galgen, von den zwei vormals daselbst angebrachten hochgerichten, deren eines nach Caub, das andere nach Lorch-hausen gehörig gewesen. Die Stelle ist weit und breit bekannt, von wegen eines Lichtes, das Nacht sür Racht von dannen auszehend, den Rhein herad sich zieht, bald dem Ufer folgt, bald bis zur halben höhe sich hinan zieht, mitunter wohl Funken sprühet. Mehre wollen auch einen erschütternden Schrei, von dem Lichte herkommend, vernommen haben.

## **W**aldeck, Sauerburg, Heppenheft, Kammerberg, Rheinberg.

Der Ueberschrift bes Abschnittes, "bas rechte Rheinuser von Braubach bis zur Wisper" getreu, sollte ich zunächst Lorchhausen behandeln, ich ziehe es aber vor, in Ansehung dieses Ortes und ber Burg Sarect auf den Rheingau zu verweisen, und mich zunächst mit den im Sauerthal belegenen Schlöffern Walded und Sauerburg zu beschäftigen. Das Sauerthal, von welchem bas Niederthal lediglich der Ausgang, wird von dem Tiefenbach durchströmt. Auf bes Tiefenbachs rechtem Ufer, eine Stunde nordöstlich

von Lord, erheben fich über einem vereinzelten abgerundeten Sugel. der feine bedeutende Ansficht gewährt, Die spärlichen, ftarf verwachfenen und barum nur mubfamen Bugang verftattenben Erummer ber Burg Balbed, vier bobe Mauergaden, aus bichtem Gebuich bervorragend. Ihren Urfprung will man aus bem 13. Jahrhundert berleiten. Ale berfelben Buramanner ericeinen 1315 Johann ber Maricalf, Stephan, Tillmann an bem Burgthor, Emmerich Bale, famtlich Ritter, Sibodo an bem Burgthor, Ariedrich Beiden, Bermann und Emmerich Gebrüder, Bermanns Sohne, hennefin Fruichte, Konrad, Lunemanns Sohn, Beinrich Rublig und Anibe fein Bruder, Beinrich und Emmerich, 3mans Sobne . Emmerich . Niclas . Bertolf . Gottfried und Wilhelm Bebrüder, Thieberich Sobn von Silberebeim, Beinrich, Sibodo und Ulrich Rorb, Gebrüber, Beinrich Gobn von dem Burgthor, Anechte. In der Erneuerung ber Ganerbichaft, 1333, beißt es: "Alle die biefen Brief anseben ober boren lefen, bun wir Dilmann an bem Burgthor, Emicho Bale, Johann Maricalf, Beinrich von Glimmenthal, hermann Stumpf, Johann Slagwi, alle Ritter, Emich Iwan, Beinrich Mulich, Sibodo Anfeln, Beinrich Balbeder fein Bruber, Sibobo an bem Burgtbor, Johann Fruchte, Rubbe, Johann Frifchenftrein, Ronrad Wiesbaden, Bechtolf, Wilhelm fein Bruder, Stephan I und 3man fein Bruder von Balbeden fund und befennen und an biefem Briefe, bag wir zu Rath find worden um unfern gemeinen Rugen unferes Saufes, baß jeglicher Sausgenoffe foll geben fünf Mart Pfennige guten Gelbes, und foll bas Belb überantworten ben Sausgenoffen gemeinliche, ober ihren ein Theil; welcher bas nicht thate unter uns, fo mogen bie Sausgenoffen bas Gelb entlehnen auf jene, die ihr Theil Belbes nit ban geben, auf ihren Schaben, unter Juden; mare bag fie baffelbe Beld und ben Schaben nit entgelten bis St. Johanns Baptiften Tag, ber nun fommen foll, fo mogen bie nachsten Ganerben acht Tage nach beffelben St. Johanns Tag fein Theil lofen. Bar aber, bag bie Banerben bes Geldes und Schaben nit engaben, fo foll jener, ber fein Theil und ben Shaben nit bat geben, fein Recht mehr ban an Balbeden, und follen wir Sausgenoffen gemeinlich fein Theil Saufes unter uns theilen. Daß bas wahr fei und flets bleibe, so hangen wir, bievorgenannten Ritter unsere Instegel, und wir heinrich Mulich
und Johann Fruchte unsere Instegel zu einem Urfund an biesen Brief. Und wir die andern hausgenoffen, wann wir nit Insliegele han, so bekennen wir uns .... Der ward geben an dem Montag nach unserer Frauen Tag, der da heißet Assumptio, da man zählte nach Gottes Geburt 1333 Jahre."

3m 3. 1337 versprachen bie Burgmannen von Balbed bem Erzflift Trier von ibrer Burg feinen Schaben zu thun, und 1398 beschwur Johann Stumpf von Balbed, fo wie 1423 Johann von Saned ber junge, nachbem er von ben Bemeinern ihr Untheil angefauft, ben Burgfrieden. 3m 3. 1436 ichwuren Beinrich Breber von Sobenftein genannt Bacheler, und fein Gobn Riclas. wider bas Ergfift Maing und bie Gemeiner ber Burg Balbed nichts Reindliches zu unternehmen. 3m 3. 1476 beurfundet Erzbifcof Dieter von Daing: "Ale Johann Saned feliger für fic und feine rechte Leibslebenserben biefe bernach gefdriebene Lebenauter von unfern Borfahren feligen ju Mannleben und Burgleben gebabt, und unfer Borfahr Erzbifchof Dietrich feligen bie ale verfallene Leben nach bes benannten Johanns Tob, Gotticalt von Buchenau feligen gelieben bat, und barnach ale Cong von Balbed fel. zu benfelben Lebengutern auch Gerechtiafeit vermeint zu haben, und beshalben benfelben unfern Borfabren aebeten bat, ihn damit auf Recht auch zu belehnen, und Recht ergeben zu laffen, und barauf berfelbe unfer Borfabr ben benannten Conzen mit folden Lebengutern, die bann von uns und unferm Stift zu rechtem Mannleben rubren und geben, auch belebnt bat: bag ito ju uns tommen ift Johann von Balbed unfer Erbmarichalt und lieber Betreuer, bes benannten Congen binterlaffener altefter Sobn, und bat uns bemutbiglich ersucht und gebeten, ibm biefe bernach geschrieben Leben zu feinen Rechten auch ju leiben, und barum fo leiben wir ihm die ju rechtem Mann- und Burgleben ... und find bieß mit Ramen, jum erften, au Mannleben, bie Burg Balbed mit ihren Bugeborben, mit ben Gemeinern und Ganerben in Gemeinschaft, it. Die Burg Saned mit ihren Bugeborben, mit ben Bemeinern bes Darfchalts

Rindern 2c." Im Laufe des 16. Jahrhunderts von den Befigern verlaffen, ift die Burg allgemach Ruine geworden.

Unter ben verschiebenen, von Balbed ben Ramen entlebnenben Geschlechtern ober Zweigen ift bas vornehmfte fenes ber Raricalle, ale welche bas Erblandhofuntermaricallamt bes Erzfiftes Mainz befleibeten. Die Marfchalten von Balbed, ober. wie fie nach ihrem gewöhnlichen Wohnsige au Lorch beiffen, Die Maricalten ober die Baldede von Lorch, tommen aber auch sowohl vor als nach dem Erwerbe bes Erbamtes überaus baufig unter bem einfachen Ramen Balbed vor, was benn zu vielen Irrungen Anlag gibt. 3m Anfange bes 13. Jahrhunderte, 120,, werden Wernherus miles de Waldecken, et Agnes soror ejus genannt. Joannes de Waldecke, marscalcus de Lorche, miles, fommt 1277 por, 1319 Joannes marscalcus de Waldecke, scultetus in Lorch. In Bolf von Balbed, ber mit Elisabeth von Elter verbeurathet, ift bas Gefchlecht erlofden 1524, auf St. Antonien Abend. Es führte im rothen Relde einen goldenen Balfen, welcher oben und unten von drei filbernen Flugeln begleitet. Durch eine im 14. Jahrhundert vorgenommene Theilung waren aber brei andere Linien entftanden, tie Maricalte Saned von Balbed, Die Marschalfe Balbed von Ueben und die Roft Marschalfe von Balbed. Emmerich Roft, Ritter, Johann Marfchalf und Bobann genannt von Saned, Gebrüber einigen fich um einen Burgfrieden für Saned, 1354. In feinem Kalle baben biefe Roft bem 15. Jahrhundert überlebt. Auch die Saned Marschalfe von Balbed, von benen einiges bei Saned vorfommen wirb, find im Laufe bes 15. Jahrhunderte erlofden. Mus bem Befdlecht ber Balbed von lleben werden 1408 Johann, Domberr zu Maing, und 1431 beffen Bruber Ronrad genannt. Es ftarb Ronrad Dienstag nach Martini 1463. Bbilipp, domcapitularischer Amtmann ju Reichenftein, ftarb 27. Rov. 1495, mit Philipp Meldior murbe bas Gefdlecht zu Grabe getragen 1553; bas von ibm befeffene Erbmarichalfenamt gelangte an die von Beufenftamm. Die Burg 3ben, Ueben, mit bem ftattlichen Gute, war in ber lesten Beit an die von Schmidtburg gefommen: fie liegt bei Furfeld, an ber Strafe von Algei nach Rreugnach.

Dasi auch die Stumpf von Balbed, und die Ganver von Balbed in Lord mit ben Darichalten beffelben Berfommens, biefes anzunehmen bestimmt mich namentlich die Aehnlichfeit bes Bappens, wenn ich auch genothigt die von Bobmann gesprochenen Borte nach ihrer gangen Bebeutsamfeit anguerfennen. "Richte," außert ber Berfaffer ber Rheingquischen Alterthumer, "nichts erschwert bie Forfchung bes Urfprunge und ber Abstammung abelicher Beidlechter bes niebern Abels im Mittelalter fo febr. als ber Umftanb, baf fo viele Ramilien von einem Banerbenbaufe einen gemeinschaftlichen Ramen, ja auch beshalb ein gemeinschaftliches Siegel geführt baben, ohne übrigens unter fich in der mindeften Beidlechtsverbindung geftanden zu haben; bann bem, ber baran zweifeln wollte, daß überaus viele Banerbenhauser ein eigenes hauswappen gehabt, welches bald gang, bald jum Theil die Sausgenoffen als ihr Befchlechtszeichen aufgenommen, und als foldes auf ihre Rachfommenschaft vererbt, ja eben fo baufig auch alsbann bepbebalten baben, wenn fich jene Burgverftridungen vorlängft aufgelofet batten, fann unfer Rheinftrom allein ein ganges Dupend Bevfviele jum Beweis vorlegen. Mit den Burgfiegeln und den Gefdlechtsfiegeln der Erbburgmanner verbalt es fich eben fo. Bir befigen über bas Ganerbichaftemefen eine Menge gelehrter Schriften, barunter aber feine, Die bie Berbaltniffe biefer umfänglichen Anftalt bes Mittelalters auf bas Bartis fulare und Innere ber abelichen Geschlechter fraftvoll entwidelt batte. Auch ber fonft flaffifche Berfaffer ber Radricht von einigen Baufern bes Befchlechts ber von Schlieffen ober Schlieben, von bem ein lichtvoller Strabl in diesem finftern Theile ber Abeleverfassungelebre mit Ruge au erwarten war, verläßt ben begierigen Forfcher hieruber gang troftlos."

Die Stumpf von Walbed, meist auf bem hunderuden und in der Umgegend von Kreuznach, wo ihr hauptsis Bosenheim, begütert, waren auch im Rheingau, und namentlich zu Lorch angesessen, wie dann hermann Stumpf von Graf Johann von Sponheim belehnt wird mit den Weingärten zu Lorch am Gauchsberg, die etwan henne von Glimmenthal zu Leben getragen, unter einer nicht allerdings gewöhnlichen Clausel: "Ausgenommen, war es Sace, daß seine Kinder oder seine Erben manneten oder weibten zu Bauersleuten, dann sollen wir diese egenannten Wingarten und Leben nit pflichtig sein zu leihen; die aber weibten und manneten zu edlen Leuten, die zum Schild geboren wären, denen sollen wir und unsere Erben allzeit leihen." Johann Stumps kommt 1382 vor. Hermann, Ritter, stard 22. Sept. 1412, seine Hausfrau, Elisabeth Boos von Walded, 19. März 1404. Johann, Amtmann zu Oppenheim, wird 1550 und 1553 genannt, seine Hausfrau, Ratharina von Graenrod, stard 1573. Hans Andreas stard 1568, sein Bruder, Hans Moriz, der letzte des Geschlechtes, im Dec. 1583. Mit Margaretha von Wolfstehl, aus der Wetterau, verheurathet, hinterließ dieser zwei Töchter, von denen Anna Maria an Johann Anton von Els, Eva an Philipp von Schönborn verheurathet. Beide blieben ohne Leibeserben.

Auch die Schepel von Lorch zu Walbed, von benen ein Beinrich Burgmann auf Stolzenfels 1304, führen die Waldedische Binde, roth, auf einem rothen Gitter, alles im goldenen Felde. Roch kommen vor die Walded an oder vor dem Burgethor zu Lorch, die Waltbot, die Korp, die Slagwi, die Wale von Walded. Die zu Boppard verburgerten Walded führten im Schilde 3 Löwen, 2 und 1, von Schachseinen begleitet, stehen also in keiner Verbindung weder mit Walded im Sauerthal, noch mit Walded auf dem Hundsrücken.

Zwischen Walded und der Sauerburg, im Grunde, entspringt eine Quelle mit Schweselgeschmad, wie es denn auch noch zwei andere Mineralquellen im Thale hat; gegenwärtig ist die Rede von Anlagen, dem Sauerbrunnen in dem Dörschen Sauerthal hinzuzufügen. Bon dem Dörschen geht es eine Biertelftunde Wegs steil und beschwerlich hinan zu ter auf dem Heiligenberg gelegenen Sauerburg, die noch in ihren Ruinen eine gleich ansehnliche und malerische Gebäudemasse darstellt. Sie nimmt den ganzen Vergein, daß im Umsange wenige Vurgen ihr zu vergleichen, und beherrscht das Thal nach allen Seiten, für welchen Vortheils Benutzung, der Erbauer ungewöhnliche Einsicht bekundet hat. Die Burg hat einen doppelten Umschluß, seder vordem mit Jugbrücken

und Thorthurmen versehen, zwischen benen sich der gekrummte Beg hinanzieht. Zwei große Sose, der erste 125 Juß lang, 70 Juß breit, sind von hohen Mauern mit Zinnen und Edthurmen umsast. Ringsum zieht sich außerhalb ein 6 Juß breites Glacis, das in den Graben abfällt; senseits desselben erhebt sich die außere Ringmauer. Der unterirdische Theil der Burg besteht aus 100 Juß langen Casematten, welche durch Bendeltreppen den obern Gemächern verbunden. Auf der Nordseite des innern Hofes thront der 120 Juß hohe Hauptthurm, wovon ein Drittel abgesprengt und der Ueberrest durch drei Mauerrisse von oben bis unten gespalten ist. Die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts angelegten Festungswerke im neuern Styl mögen theilweise den Untergang der Burg verschuldet haben. Sie wurde in dem Orleanischen Successionskriege durch die Franzosen verbrannt und geschleift, 1689.

Ale der Sauerburg Erbauer, um die Mitte des 13. Jahrbunderte, werden die von Bolanden genannt. Der Erbin von Bolanden Gemabl, Graf Beinrich I. von Sponbeim verfaufte 1290 verschiedene Guter und Gerechtigfeiten in bem Dorfe Suerburn, das beutige Sauerthal, an Pfalzgraf Ludwig IL. In ben Burgfrieden, 1339 burch bie Pfalggrafen Rudolf, Ruprecht ber ältere und Ruprecht ber jungere errichtet, wurden bie Reften Caub, Pfalggrafenftein, Sauerburg und heppenhefftbornen aufaenommen. 3m 3. 1355 erlaubt Ergbifchof Gerlach von Maing bem Pfalggrafen Ruprecht zur Abwehr bes Schabens, ber ibm von Balbed aus bes oftern angethan worben, "zu bauen einen Burgberg, ber fin eygen ift und gelegen ift über bem Brunnen und Dorfe, die beebe genannt find Surburne," und bedingt fic bie Deffnung bes ju erbauenben Saufes. In bemfelben Jahre nimmt Pfalzgraf Ruprecht ben Grafen Johann von Naffau-Derenberg und den Grafen Johann von Ragenellenbogen ju Burgmannern ber Sauerburg an. 3m 3. 1383 wird Werner Rnebel, Ritter, ale Burggraf genannt. Anrfurft Philipp von ber Pfalz vertaufte, ohne Zweifel in Befolge ber ungludlichen bayerifden gebbe, "bie Burg Sauerberg und bas Dorf Sauerthal mit feinen In- und Bugehörungen, bagu auch alle Gercchtigfeit an Gefällen, Behnten, Renten, Gulten, Binfen, Leuten, Frobndienften, Bildbannen, Sifchereien, Beholzigung jum bauen und jum verbrennen, alle Gebot und Berbot ob und unter ber Erbe, in allen Dorfern und Balben, wie bas bisber gen Sauerberg gehöret und gebraucht worden, nichts bavon ausgenommen, bann alle geiftlichen leben, mit den Sofen Fronborn und zu Bigel, ihren Medern, Biefen, Beibegang und Gerechtigfeiten, wie auch bie arme Leute in ben Dorfern und Saufern gefeffen, ale viel bagu geborig gemefen," an feinen Marfchalf Philipp von Rrouberg, beffen Erben und Erbnehmer, um ein taufend Gulben Frankfurter Babrung. Beil aber bas Saus Sauerburg mit Bugebor etwas mehr als biefe 1000 fl. werth, mußte er folches von Rurpfala zu leben empfangen und vermannen, wie diefes alles in dem Raufbrief, d. d. Beibelberg, Montag nad Invocavit 1505 bestimmt. Johann Cherhards von Rronberg, bes letten Mannes aus bem Rlugelftamm, geft. 8. Oct. 1617, einzige Tochter Margaretha mar an Sans Reinhard Bromfer von Rudesheim verheurathet und eine Rutter von brei Rindern. Dit ihrem Sohn, Beinrich Bromfer, wurde der Dannsftamm biefes berühmten rheingauifchen Gefchlechtes ju Grabe getragen, feine altere Schwefter, Anna Eleonora, bes Freiherren Bilhelm von Detternich-Binnenburg andere Gemablin, erbte bie Sauerburg, bie ftattlichen Guter ju Rudesheim u. f. m. Bon ber Frau von Metternich Tochtern freite fich Frang von Sidingen die jungere, Anna Margaretha, und hat er mit ihr bie Sauerburg, famt dem naben Sofe Fronborn, von etwa 150 Morgen Aderland und 30 Morgen Biefe, ein Gut in Rubesbeim, bas 1817 um 80,000 fl. verfauft worben, u. f. w. erbeurathet. Bollftanbig jum Befige ber Burg gelangt 1692, haben bie Sidingen ibn bis in die neuefte Beit behauptet.

Sidingen, das Stammhaus, liegt, zusamt dem gleichnamigen Pfarrdorfe, im Berzen des Kraichgaues, am Flüßchen Kraich, unweit Gochsbeim. Das Schloß wurde am 20. Aug. 1818 versteigert; dazu gehörten eine Erbbestandmühle, dergleichen Ziegelhütte, drei Erbbestandhöfe, 300 Morgen eigenthumliches zehentfreies Acersand, 57 Morgen Wiefen, 300 Morgen Wald, das Zehentrecht auf den bürgerlichen Gutern zu 2/2, die Grundherrschaft, mit der davon abhängenden Gerichtsbarkeit,

Sagt, Rifderei, Schafereigerechtigfeit, betrachtliche fandige und flurliche Gefalle zu Spranthal, Dberader, Baifenhaufen, Goches beim, Mungesheim und Banbruden. Rach altem guten Brauch fest man an bie Spige bes Stammbaumes einen Albrecht von Sidingen, beffen Sohn 936 ale ber Engelhard von Sirfchorn Gemahl vortommen foll, u. f. w. Der von bem Ritter von lang aufgeftellten Regel, bag man bei bem niedern Abel alle Abnen por bem 13. Jahrhundert unbedenflich ftreichen foll, eingedenf, betrachte ich ale ben Stammvater einen Beinrich, 1290, beffen Bruber, Reinbard ber Bater Reinbards und Albrechts, biefer vielleicht der Bater Johanns genannt von Softing, und Eberharbs genannt Bull. Johanns Entel, Sovehard, Domherr gu Main; 1392, Propft zu Morftatt 1402, ftarb den 4. Aug. 1422. Eberhards von Sidingen genannt Bull Sohn, Eberhard ebenfalls genannt, ftarb ale Dompropft zu Speier, 6. Jul. 1378, nachbem er 1353 Beranlaffung jur Berftorung ber Burg Sidingen Des Dompropften Bruder Ludwig und Reinhard baben beide Nachfommenfchaft binterlaffen, obne Bedeutung für bie Geschichte. Reinhards alterer Sohn, Reinhard von Sidingen, genannt Guren, hinterließ bie Gobne Schweifarb, ber Begrunber ber Linie ju Ronigebach, und Reinhard, diefer Bater fenes Banneman, ber Bigthum gur Neuftadt, 1396-1412, auch 1393 von Graf Johann dem altern von Sponbeim bie Berricaft Grafenftein pfandweise übernahm, und am Sonntag Cantate 1424 fein Leben beschlog. Mit Margaretha von Ofthofen, der letten ihres Befdlechtes, verbeurathet, gewann er ben Sohn, Sans von Sidingen ju Dypenheim, geft. 1469, Bater von Reinhard, Johann und Dieter. Dieter, Burggraf ju Alzei 1444 und 1452, furpfälzischer Sofmeifter 1457 und 1459, ftarb 1473. Reinharb, Domherr zu Mainz und Worms, Fürftbifchof zu Worms burch ber Collegen Babl, empfing am 27. Jul. 1445 auf Burg Ehrenfele von feinem Metropolitan, bem Ergbifchof Dietrich von Maing bie bischöfliche Beibe. Gin ftanbhafter Bertheidiger ber Rechte feiner Rirche gegen bie Anmagungen bes Magiftrates zu Borms, fuchte er nicht minber ihre Anspruche auf bie burch ben Tob Beffos, bes letten Landgrafen ju Leiningen erledigten Leben burchzusegen, bag bemnach bas Sochftift ibm ben Befig bes Stadtdens Reu-Leiningen verbauft. Auch Bemebach, Laubenbach und Sulabach bat er von Pfalgaraf Otto von Mosbach um 6000 Bulben auf Bieberlofe erfauft und feiner Rirche zugewendet, obgleich er aus eigenen Mitteln ben Rauficbilling entrichtete. Um bie Rlofterzucht erwarb er fich nambaftes Berbienft, burch bie vielen angeordneten Bisitationen. Die verbefferte Gerichteordnung war für die Unterthanen eine große Boblibat. 3. 1472 fuhr Reinhard, nach dem Bunfche bes Pfalggrafen Briedrich, binab nach Coln, um in ben Bwiftigfeiten bes Ergbischofe Ruprecht mit bem Domcapitel bas Mittleramt zu üben. Seine wohlgemeinten Bemühungen verfehlten ihres 3medes, er beftieg wiederum fein Schiff, wurde aber in der Bergfabrt unweit Robenfirden von Bewaffneten angerufen, genothigt anzulegen und mit allen feinen Begleitern in bie Wefangenfchaft abgeführt. Er batte jedoch in bem fiegreichen Pfalggrafen einen machtigen Rurfprecher, und auf beffen ernftes Bort wurde er febr bald in Freiheit gefest, aller Raub gurudgegeben. Bifchof Reinbard farb zu Labenburg, 12. Aug. 1482, und wurde in der von ibm prachtvoll erbanten St. Aegidien: Capelle am Dom ju Borms beigefest. In Johanns Sohn, in dem jungern Johann, + 22. Rul. 1518, murbe auch biefe Linie ju Grabe getragen, wie um Dieselbe Beit mit ber von Schweifards (+ 1305) Sohne Friedrich abftammenden Linie fich zugetragen haben wird. Friedriche Urenfel, Eitel und Georg, lebten, biefer 1494, 1505, unverheurathet vermutblich, mabrent Gitel, 1466, 1488 nur Tochter gewann.

Aber die Nachfommen Schweifards von Sidingen zu Königsbach, † 1353, hatten einen hohen Aufschwung gewonnen. Schweis
fards Sohn, Reinhard, "der schwarze Ritter," wurde von Kaiser
Ruprecht zum Landvogt in Sagenau und 1401 zum Statthalter
für Italien bestellt, bekleidete auch noch 1408 die Landvogtei in
des Kurfürsten Ludwig zu Pfalz Namen, gleichwie er 1405 als
Baut zu heidelberg vorkommt. Er hinterließ die Söhne Schweis
fard und hans. Dieser, auf Rochendorf, überließ 1434 an seiner
Schwester Elisabeth Ehegemahl, an Konrad von Rosenberg, die
Feste Mauer bei heidelberg, die schon früher derer von Rosens

berg gewesen, übernahm bagegen 1459 pfandweise um 4000 fl. Stralenberg, die Refte und Schriesbeim, wovon boch die Wiederlofe 1468 erfolgte. Sein Sohn, Schwelfard, Baut zu Bretten 1428 und 1451, ftarb 1486, Bater Ronrade, ber ebenfalle Baut au Bretten am 6. Januar 1539 mit Tod abging. Seines Enfels Philipp Bittme, Clara von Dalla, lebte 1556, batte aber nur Töchter. Des ichwarzen Rittere alterer Sohn Schweifarb, bes Raifere Ruprecht Sofmeifter 1400, ftarb ben 5. Dct. 1417, ein Bater von funf Göhnen, bavon boch ber einzige Reinhard ben Stamm fortvflanzte. Berm. mit Schonetta von Sien, erhielt er 1448 von Pfalgraf Friedrich ju Simmern und Marfgraf Jacob .von Baben Bollmacht, bes Dietrich Anebel von Ragenellenbogen Pfand- und Umterecht zu Chernburg an fich zu lofen, wie er benn auch gethan bat. Reinbard farb 1472, mit hinterlaffung von brei Rindern, Schweifard, Elifabeth, Barbara, biefe an Dieter von Braunsberg, jene, 1463, an Sartmuth von Rronberg, und als deffen Bittme an Konrad von Sutten ju Frankenberg verbeuratbet 1472. Glifabeth farb 1479, ibr ameiter Berr im 3. 1502. 3hre jungere Tochter zweiter Che, Anna von Sutten, wurde bes berufenen Bilbelm von Grumbach Sausfrau.

· Schweifard von Sidingen, wegen Kurpfalz Baut ju Rreugnach 1480, Großhofmeifter im 3. 1500, Ronig ber Efelsgefellfcaft, war unter ben Rathen und Rriegeobriften bes Rurfürften Philipp ungezweifelt ber bedeutenbfte. Manichfaches Berbienft bat er um biefen feinen Berren fich erworben, auch in beffen Anerfenntnig im 3. 1482 ben Pfandbefig von Chernburg erhalten, in folder Beife, bag nicht nur er und feine mannlichen Erben, fondern auch in beren Ermanglung die weiblichen Rachfommen, bie Burg erblich besigen follen, vorbehaltlich ber fortmahrenben Abhangigfeit von dem Rreugnacher Burgfrieden, und ber Bieberlofe mittele ber Summe von 2100 Bulben, ale welche ber Rurfurk bem von Sidingen fouldig geworben. Soweifards friegerifche Thatigfeit beschränfte fich aber feineswege auf feines Rurfürften Sehbschaften, auch in eigenem Ramen bat er beren gar viele ausgefochten, Stabte und Rlofter burch rauberifche Buge beunrubigt und fdmere Gelber von ihnen erpreffet. Das mebrite

Auffeben erregte fein Streit mit ber Stadt Coln, dem alls gemeinen Saffe ein bedeutender Bufat. Seine Anbanalichfeit für bas Pfalgifche Saus, von welcher Schweifard Die glangenoften Proben in der Rebde um die Landshutifche Erbichaft ableate, murbe ibm leglich verderblich. 3bm großen Theils die gewaltsamen Entschliegungen bes Pfalzischen Prinzen Ruprecht und feiner Bemablin, die verlangerte Wiberfenlichfeit bes Rurfürften Philipp jufdreibend, mar der Raifer um fo geneigter, ben vielfältigen Rlagen gegen ben Storer bes Landfriedens Bebor ju geben, es wurde alfo über ibn, nachdem er in einem Gefecht bei Rreugnach in Gefangenicaft gerathen, und nach bem Roppenftein gebracht worden, Bericht gehalten, und ber Ausspruch ber Richter, von bem Raifer bestätigt, überlieferte ibn bem Beil. Soweifard litt auf Roppenftein 1504. 3m 3. 1490 hatte er in Gemeinschaft seiner Sausfrauen Margaretha ben Bieberaufbau ber burd Brand gerftorten Clause Trumbach, Chernburger Berrfcaft, unternommen, obne ibn boch ju Ende fubren zu fonnen.

Krau Margaretha mar bie Tochter bes Worich Buller von Sobenburg und ber Gertrudis Boos von Balbed, die 1459 als Bittme vorfommt und am 3, April 1468 biefe Zeitlichkeit gefegnete. Wyrich batte in einem langen thatigen Leben fein ben Rledenftein, den Wurmier verwandtes Saus ungemein emporgebracht, 1412 die Rleeburg bei Beiffenburg im Elfag, 1420 balb Gamebeim, 1423 Rheinau, 1427 Guter zu Musia, 1432 Griesbeim im Lod, 1436 ju Beversbeim Buter, 1444 Rirbenbeim, 1450 Sofen und Buren erworben; 1455 mag er gestorben fein. Sein einziger Sohn Richard, damals noch gar jung, wurde, weil er bas land beunruhigte, burch Rurfürft Friedrich von ber Pfalz ber Rleeburg entfest, ibm auch Firdenheim entriffen. "Eben berfelbe batte einen verkehrten Wollufttrieb, welcher in diefen Landern nicht üblich mar. Bas in abnlichem Unglud anderen Mitleid erwarb, oder ben gebler einigermaßen bededte, ein großes Reben, gute Thaten fehlten ibm; und anftatt feine Rrantheit in ein Rlofter zu vergraben, ober gander zu suchen wo fie weniger auffalle, übte er Trop und Bewalt. Nachdem er fich mit dem Blut eines Unichuldigen beflect, weil biefer ibn jufällig über feiner Sünde angetroffen, gerieth er in die Gefangenschaft Bischof Ruprechts von Straßburg aus Pfälzischem Hause, der von Jugend auf ein Feind seines Geschlechts war. Dieser ließ die Schmach aller seiner Thorheiten auf öffentlicher Landstraße (bei dem Burgschall Geroldseck, in der Mark Maursmunster) auf das umständslichte gerichtlich untersuchen 1476, und nachdem Richard alles auf das deutlichste bekannt, vergab er ihm, weil er in ein Kloster zu treten versprach; in der That übergab er dem Bischof zwei Dörfer, hindisheim und Lipsheim. Sein alter Feind Kurfürst Friedrich bemächtigte sich auch einiger Schlößer. Wem etwas bequem lag, den ergriff der Eiser wider das Laster.

"Aber anstatt Monch zu werden, glaubte ber Ritter burch eine Beirath entweder an die Ordnung fich ju gewöhnen, ober bas Begentheil ju bebeden, und nahm, jum Merger von vielen, eine febr reiche Erbtochter; Ronrad Bod, Ritter, Freund feines Batere, beffen Guter mit ben feinigen verflochten maren, gab fie ibm. Sie überzeugte fich in Rurgem, bag jur Befehrung wo nicht ber Wille, doch die Rraft feble; bierauf entzog fie fich und ibr Bermögen; bie Macht ihres gablreichen Gefchlechts und öffent. liche Ungunft erlaubte ibm nicht, nach Strafburg zu fommen. Der Ritter batte fich vor Papft Girtus nicht febr ju icheuen, und (was viel vermag) er hatte am faiserlichen Sofe die Form Rechtens und genaue Entrichtung ber Sporteln für fic, alfo bag Papft und Raifer ben Strafburgern Befehl gaben, Frau und Gut ibm auszuliefern. Da ben Befehlen bie Bollziehung feblte, fucte er (vergeblich wegen einer Brivatface) ben Schut ber Stadt Bern, mit Erfolg ben von Burich.

"Er wußte das Volf durch ehrbares Rirchengehen, die Bornehmen durch den Aufwand seines Sauses und feiner Tafel zu gewinnen. Es ist schwer zu glauben, daß der Weltkenntniß Waldmanns (der allgewaltige Bürgermeister) die Wahrheit entgangen, aber er mochte den Reichthum für Zürich gewinnen, und machte Freundschaft mit Richarden. Da ftarb des legtern Schwiegervater. Sierauf trat er vor den Rath: ""Feinde in Straßburg halten über verleumderischen Zusagen ihm sein Weis und Erbtheil zurud; er wünsche vor dem Straßburgischen Am-

meifter und Rath ihnen ju antworten; wenn er aberwiefen werde, fo ergebe er fic, ben Tod zu leiben."" Die Strafiburger verfagten Recht und Beleit; fie benahmen fich fo, bag man glauben mußte, fie waren ihrer Sache nicht gewiß, ober fie fürchten Wegenvorwurfe. So febr icheuten fie feine Bunge, ober Frechheit, ober Lift, fein Mengerliches ober fein Geld, bag als Beinrich Golbli, Ritter, Burgermeifter von Burich, ibnen auf die Bischofe und Stabte Coftang und Bafel bas Recht bot, er faum angebort, wohl aber ber Gibgenoffen und Reichsftanden geflagt murbe, baß Burich bem Mann bepftebe. Go weit fam es, bag bie Buricher bie Schmach verfagten Rechts mit Gewalt rachen wollten. Sie ließen au, bag Elfaffer Ebelleute, welche nach Ginfiebeln ritten. au Burich im Gafthofe von bem Ritter aufgefangen, und eber nicht entlaffen wurden, bie fie fowuren, feine Strafburger gu Da durch Bermittlung ber Gibgenoffen bem Ritter achttaufend Gulden Schatloshaltung geboten murben, mar er, bey bem Bewußtseyn seiner Leibenschaft und Lage, fo übermuthig es auszuschlagen, wenn bie Strafburger ihm nicht eine Ehrenerflärung thun. Bon biefer mußten fie Digbrauch fürchten, indem fodann feine Urface blieb, ihm ben Befit von allem ju verfagen. Er aber, flatt die Sache ichnell zu endigen, ba er ben fo großem Auffeben immer Entbedung beforgen mußte, erfühnte fich burchaus auf bie Chrenerflarung ju befteben.

"Die Erbitterung der Städte nahm zu; bis Zürich Straßburg fehdete, vom Rathhause der Stadt Banner ausstieß, ein Ausgebot in die Landschaft, und an alle Eidgenoffen eine Mahnung erließ. Die Straßburger sandten eilends an die Berner. Bern verfündigte der ganzen Schweiz einen Tag nach Zürich. Als der Bürgermeister den Eidgenoffen die Versammlung des großen Rathes melden ließ, traten sie herein und er öffnete ihnen den Mund. Die in Arieg und Frieden erprobte Freundschaft von Straßburg, des Ritters doch nicht ganz lautere Sache, die zum Ausbruch unbequeme Erntezeit, ihr Eiser für die Ehre Zürichs, alles wurde vorgestellt, um Vermittlung zu empsehlen. Die von Zürich klagten über den Straßburgischen Stolz, den müsse man brechen; morgen ziehen sie zu Feld und erwarten die Eidgenossen.

Da legten alle Tagberren auf ben Tifch Mabnungen, in bas Recht ben ben Ginfiedeln , über bie Frage , ob man ber Stadt Burid in biefer Sache Bugug foulbig fen ? Die Burider, in ber Uebergeugung, ju biefem Rrieg und auf die Gulfe ber Schweis eben fo viel Recht zu baben als Uri wider Mailand, beschloffen zugleich Rechtsgang und Krieg. Denfelbigen Tag am Abend erhielten bie Gidgenoffen eine zwepte Berfammlung bes großen Rathes, und, mit ungemeiner Dube, Die Bufage, noch einen Bermittlungeversuch abzumarten. In alle Drie ritten ber Strafburgifche Stadtmeifter von Ragened, ber Ammeifter Schott, aus ben erften Burgunderfriegen beliebt, und andere, man fagt nicht obne Gelb, vielleicht um blinde Rriegeswuth bie und ba ju binterbalten. Großer Tag ju Baden, 22. Jul. oder aber 1. Aug. Wenn man von Belichneuenburg ben alten Martgrafen, mit weisen Rathen, wenn man Gefandte von Lothringen und Borberofterreich, von ben Bischofen ju Strafburg und Bafel, ben Städten Schletstatt und Colmar, wenn man bie Schultbeißen von Babern, Bertenftein und Bippingen und andere vierzehn Schweis gerifche Tagberren, bie Burgermeifter von S. Gallen und von Schafbaufen, und Berordnete von Bafel ju Ragened, Balbmann und funf andere Strafburger und Buricher Befandten verfammelt fab; mochte zu ermeffen fenn, welchen Berth biefe ein und awangig herren, Städte und lander auf alte Freundschaft und rubigen Berfebr fegen. Bobenburg, mit feinem unfeligen Bewußtfeyn und mit feinem Beig nach unverbientem But ericbien auch, breift genug bag er mandem unschuldig ichien ; boch miffiel, bag er folde Richter verfcmabte und nur immer von bem Raiferlichen Sof gerichtet werben wollte, fo bag zwar bie Stabte einander um etwas genabert wurden; Die Sauptfache aber blieb unausgemacht. Bon bem an erschien Richard als ein Mann, ber feine Siderbeit in Umtrieben und in Berwirrung fuche : viele Ergablungen von feiner Leibenschaft erregten Zweifel, Aufmertsamteit; man wünschte feiner Sache los ju werben; Balbmann entzog fic. Rur er abnte feine Gefabr.

"Seine Gange, seine Blide, die toftbare Livrey bes iconen Junglings, ber ihm biente, wurden beobachtet : Anton Scharer

bien biefer Sangling. Er ichlug bie Laute, ging im Gilber und Seide, mit goldverbramtem bembefragen. Sobenburg felbft pflegte einen Rod von gruner Seibe ju tragen. Er hatte noch fonft einen Rnecht und hielt fich brey Pferbe. Berichiebenes murbe von einem Surfeer Anaben angezeigt, baf nach fo vielen Spuren, in Erwägung ber Unrube, welche ber Stadt burch ibn erwachsen war, bie Obriftmeifter, nach gehaltenem Rath, ihn fammt feinem Diener unversebens, auf bem Beg nach ber Rirche, gefangen nahmen und folterten (19. Sept.). Sofort ale Anton ben Ritter und fich verloren fab, befannte er aufe umftandlichfte, fo bag, als Ricard fandbaft laugnete, nebft anderm ein bopvelter Morb und Urfundenverfälschung durch bas offene Borbalten bes Dieners ibm erwiesen murbe. Bu berfelbigen Beit mar ein abermaliger Lag zu Burich, gegenwartig bie Gefandten ber Strafburger, bie vermittelnden Gidgenoffen. Morgens nach ber Gefangennebmung ermachtigten fich biefe ber Strafburger, ben Burichern für ihre Roften achttaufend Gulben anzubieten. Um feinen Preis wurde Burich einen unterbrudten Burger verlaffen haben, aber bie Umftande des Rittere liegen fein Ende vorfeben. Ale der Dbriftmeifter Baldmann fein Befenninif vorlas, erftaunten, erfchraden bie Rathe; in bemfelben Augenblide that er bie Umfrage wegen bes Antrags ber Eidgenoffen; Diefer wurde alfobalb angenommen. Dierauf borte ein Ausschuß bes großen Rathes die Gefangenen: Unton blieb auf bem Befenntniß; Richard wollte von fraend einer Todesiculd nichts wiffen: ",, Mein Gelb,"" fprach er, ",, ift mein Berbrechen."" Wenn er nach ben altromifchen Gefegen gerichtet worden mare, ber Reichthum hatte ibn gerettet. es batte ber Reichevogt fene Berfügung gur berfommlichen Richt= fonur, woburd man bie Sitten bes fallenben Reichs weiland emporguhalten gemeint. Richard und fein Diener wurden gum Reuer verurtheilt. Mitleid batte er nicht verdient, und fuchte es nicht, "weil ba er in ihm felbft wußte, bag er ein folder Bofewicht mar, er nicht minder ben todtlichen Rrieg wollt baben angericht."" Ale ein Berold ibm bie Ritterfcaft abgefunbiget, ale er unter bem Inlauf wohl von Behntaufenden vor die Stadt geführt wurde, bat er bie Strafburger um Bergebung manderlet Berdruffes, gedachte mit wenigem seines Beibs, schwieg hieranf unerschätterlich bep ben geiftlichen Ermahnungen des ""wohlberedten Lesemeisters Sauteler" von den Angustinern, und nachbem er endlich überhaupt befannt, "auch ein sehlender Mensch gewesen zu seyn," ben abtrünnigen Freund Baldmann und andere vor den Richterstuhl Gottes berusen hatte, endigte er. Der grausame Tod wurde durch einen angebundenen Pulversad erleichtert." Dieses geschah den 24. Sept. 1482. Am 6. April 1489 wurde Hans Baldmann, Ritter, Bürgermeister von Jürich, vor dem die Burgunder gesichen, dessen Gunft Ludwig XI., Destreich, Savoyen, Mailand und Lothringen gesucht, von seinen erklärten Feinden, in Beisein einer schweizerischen Gesandtschaft, gerichtet, auch ungesäumt zum Tode geschickt.

Daß von bes Baters Buller Erwerbungen im Elfaß Bieles bie Nachbarn fic angemaßt, ift oben ergablt, Bieles mag ber Procest gefoftet baben, von bes Richard Buller ichweren Schulden ift nicht minder in feinen letten Tagen Rebe, feiner Schwefter, ber Frau von Sidingen Erbicaft befdrantte fic bemnach auf bie Stammberricaft Sobenburg, awischen Fledenftein und ber Lauter, und bas ungleich wichtigere Landflubl, unweit Raiferelautern, wiewohl Frau Margaretha, geft. 1507, immer noch eine reiche Erbin beißen mag. Sie wurde eine Mutter von fünf Rinbern, Frang, Ratharina, Agnes, Gertraub und R. R. Clariffe ju Trier, wie ihre Schwefter Gertraud, Die feboch 1490 mit mehren andern Rlofterfrauen bes nämlichen Inftitute nach Soochftraten entsendet wurde, um bort bas neubegrundete Rlofter gu begieben. Als beffen Aebtiffin ift Gertraud geftorben. In ibrem Aubenten batte Frang von Sidingen im Laufe ber Belagerung von Trier befohlen, des Clariffentloftere möglichft zu verschonen. Ratharina, bas alteste Rind, geb. 1474, wurde am 5. Jul. 1490 an Drendel von Gemmingen ju Michelfeld verbeurathet, und ftarb 1493. Agnes, an Bolfgang Rammerer von Borms genannt von Dalberg verheurathet, ftarb im Jun. 1517. Der einzige Sobn,

Franz, war ben 1. März, ober, wie humbracht will, ben 11. Mai 1481 geboren. Nach Rittersitte frühzeitig zu Leibesübungen, Jagd und Baffenbrauch angehalten, genoß er, seit er

1495 webrhaft gemacht worben, bes Unterrichtes von zwei Sausfreunden, Beiler von Raifereberg und Johann Reuchlin. Den Ritterfolag empfing er 1502, etwas fpater erfceint er ale Boat an Rreugnach in einem Schreiben bes gelehrten Tritthemius, worin unter mehrem gesagt, Fauft, ber Schwarzfünftler, babe im 3. 1507 ju Rrengnach, wie es auch an anbern Orten gefcheben, mit feiner Rarrheit groß gethan, fich fur ben volltommenften aller nur jemals befannten Aldomiften ausgegeben. und bes Befiges ber Biffenichaft fich gerühmt, burch welche alles erfannt und gewährt werben moge, was nur immer bie Buniche ber Meniden anregt. Der bortige Amtmann, Frang von Sidingen, nach gebeimen Dingen febr begierig, babe ibm eine bamals gerade erledigte Lebrftelle verschafft; allein Fauft, aus Kurcht, icanblicher Bolluft willen geftraft zu werben, babe biefe Stelle balb wieder verlaffen. Auch Browerus berichtet, Frang, ben Außtapfen feines Batere eintretend, babe vom Junglingealter an ber Schwarzfunft fich ergeben. Raum 18 Jahre alt, freite er fic bes Sans von Flersbeim Tochter Bedwig, die Schwefter bes nachmaligen Kurftbischofe Philipp von Speier, und bat er in ibr eine liebreiche, treue und verftanbige Sausfrau gefunten. Babrend ihr herr in ber Rebbe mit ben Wormfern abmefend, übernabm fie bie oberfte Leitung ber neuen Befestigungen an ber Ebernburg. Sie ftarb im Wochenbette, ben 9. Januar 1515. hundert Priefter, aus Rabe und Ferne berbeigernfen, lafen Seelenmeffen bei ihrer Bestattung. Gemeinschaftlich mit ihrem Bemahl hatte fie die Claufe Trumbach, bei Bedelnheim, beren Biederberftellung bereits ibr Schwiegerberr, Schweifard von Sidingen, begonnen batte, vollende gu Stande gebracht.

Seine erste Fehbe führte Franz mit Graf Reinhard von 3weibrücken-Bitsch 1508. Sie betraf eine Forderung an den Grafen, um welche gerecht zu werden, er von Georg von Rothalben, vulgo heylen Georg, des Sidinger Lehen- oder Dienste mann, vergeblich angerusen worden. Die Fehde, unter Bersmittlung des Landvogtes zu hagenau und der Städte Straßburg, hagenau und Weissenburg verzlichen, entbrannte bald auf das neue, die der Graf, vielsach geschädigt, die von Sidingen vor-

geldriebenen Bunfte einging. In bemielben 3abr 1508 biente Arang bem Raifer wiber bie Benetianer, und 1509 verfprach er von Saus aus mit 6 reifigen Pferben, einem Anaben und 4Rnechten, gegen einen Sold von 150 Gulden und ein Aleid dem Erzbifchof von Maing zu bienen. Fünf Jahre vergingen ohne bebeutenbe Greigniffe, ba murbe Deifter Balthafar Glor, faiferlicher Rotarius, und bes Bifchefe von Borms, Reinbard von Rippur, Beidaftstrager in ber Stadt Borms, von bem baffgen Ragiftrat als thätiger Theilnehmer bei dem Aufftand von 1513 verfolgt, aud fein bedeutendes Bermogen eingezogen. Glor, obne Audficht in einem ordentlichen Rechtsgang gegen ben machtig beschütten Magiftrat aufzufommen, suchte Gulfe bei bem im Speier- und Rabgau fattfam als fühner unternehmender Degen befannt gewordenen Befiger ber Reften Ebernburg und Landflubl, und wurde beren fofort versichert mit ben Worten: "fann ich bir auch nicht Schreibers Dienft thun, mage Ritterebienft werden." Slor, von bem Ritter als Bebeimichreiber angenommen, trat an benfelben mehre Schuldforderungen ab, in der Absicht ohne 3weifel, fie burch eine solche Transaction gegen weitere Unternehmungen ber Wormfer ju fichern.

Krang, in die Rechte bes Cebenten eingetreten, und bemnach unter seinen Schuldnern brei Burger von Borme gablend, verlangte, bag biefe ungefaumt gur Abführung ihrer Rudftanbe angehalten wurden. Allein ber Magiftrat, welcher viele ber von Slor berrührenden Schulbbriefe als Zahlung an Leonhard von Durfheim überlaffen batte, reichte alebald bei bem Rammergericht eine Berwahrung ein, verwies auch ben Ritter auf die Enticheibung biefer Beborde. Es folgten mehre Berhandlungen, namentlich ab Seiten bes Rammergerichts ein Manbat, worin bem Ritter "bei fcwerer Pon und bes Reiches Acht geboten, fich aller gewaltsam thatlicen Sandlung und Furnehmung gegen ben Rath und bie Burger, an Leib, Sab und Guter zu enthalten, auch burch andere in feinerlei Beife fie gu beschädigen, fonbern wo er, Frangiscus, Spruch ober Forberung an ben Magistrat, bie Beinen, ober an gemeiner Stabt zu haben glaube, biefelbe, wie fic ordentlichem Rechte geburet, vorzunehmen ober redlich Urfach

fürzubringen, warum bas nit fein follt." Sother Intimation wenig Rechnung tragend, auf die Mitwirfung vieler aus Worms Bertriebenen gablend, fart burd bie ibm bewilligte Deffnung ber Banerbenfchfoffer Drachenfele, Gelnhaufen, Bartenberg und Balded, burch ben Bujug befreundeter Ritter, ale Bos von Berlichingen und Sans von Selbig, eröffnete Frang feinen Feldjug mit ben berkommlichen Pladereien, mit bem Angriff auf bas Bormfer Deffchiff, 22. Marg 1515. Mehre ber reichften Raufleute ber Stadt, barunter ber Altburgermeifter Sans von Lautern, batten fich barauf eingefunden, ben van ben vier rheinischen Rurfürften ausgestellten Geleitebriefen vertrauenb, wurden aber zwischen Bernebeim und Oppenbeim bei bem Dorflein Gich von ben Sidingifden angerufen, ihnen befohlen zu halten. Def weigerten fie fich, ber von ihnen versuchte Biderftand murbe fedoch bald gewaltigt, bas Schiff mit Safen ans Land gezogen, bie Labung geplundert. Die Reisenden, auf Befehl bes Ritters, ale welcher perfonlich die Expedition leitete, gefnebelt, murden bei bellem Tage, mitten burch ber Pfalggrafen Gebiet nach ber Ebernburg geschleppt, und bafelbft die Gemeinen in die Gemusekeller gesperrt, bie Ratheberren in ben Thurm gelegt, alle zusammen nicht jum glimpflichften behandelt, bis fie fich mit ziemlich beträchtlichen Belbern losfauften.

Bahrend dem hatte das zu ernstlicherm Unternehmen bestimmte heer ben Marsch gen Worms angetreten, es wurde, fünf Tage nach jener Rencontre bei Eich, der Fehdebrief an die Stadt abgesendet, gleichzeitig in einer Eingabe an das Kammergericht das bisherige Versahren des Ritters gerechtsertigt, daneben gerathen "in eine andere Stadt, die der Ehrbarkeit geneigter," den Sis des Gerichtes zu verlegen. In allem hatten sich 6000 Knechte und 1100 Reisse zusammengefunden, denn weit und breit war die Ritterschaft ausgesessen, den Tros der Bürger von Worms zu brechen: Hans von helmstatt und hartmuth von Kronberg sührten 300 Pferde. Auch die Ganerben von Wartenberg, den Konrad Kolb an der Spise, waren nicht ausgeblieben, den stärssen Reiterhausen befehligte Graf Reinhard von Solms. An der Spise einer solchen Racht glaubte Franz dem durch seinen Landsriedensbruch

verwirften kaiserlichen Achtmandat vom 15. Mai 1515 troßen zu können, wenn er auch barin, für sich und alle seine Erben in ewiger Zeit aller und jeglicher Ehren, Abels, hersommens, Würdigseit, Stamm, Namen, Schild, helm, Wappen und Kleinod, dazu aller und jeder hab und Güter, es seien Lehen, oder derselben Absnuhung, Eigen, liegend oder sahrend, so er besitzt, oder durch Erbsfall oder in anderer Weise erlangen würde, verlustig erkläret, von aller Gesellschaft und Gemeinschaft des Abels und ehrlicher rittersmäßiger Leute ausgesondert, verworfen und abgeschnitten, auch allen und jeden geboten worden, keine Gemeinschaft oder Handlung, weder heimlich noch öffentlich mit ihm zu haben, bei Von tausend Mark löthigen Goldes.

Worms wurde ohne Bogern berennt, und es nabm ibren Anfang eine Belagerung, geführt in allem bem Ungeschick, welches von ber Rindheit ber Rriegefunft ungertrennlich. Schwerer Schaben murbe ben Beinhergen, ben Saatfeldern und Garten, von welchen bie Stadt umgeben, jugefügt, baneben fleißig gearbeitet, um bie ibr zugebenden Bache abzugraben, mas in wiederholten Ausfallen bie Belagerten zu verhindern suchten. Darüber fam bas Gpatjahr berbei, und ob bes geringen Erfolges feiner Anftrengungen unluftig, versuchte Frang burch Bewegungen, von Pfiffligbeim ausgebend und dem Alzeier Thor zugerichtet, einen abermaligen Ausfall berbeiguführen. Des icheinbaren Bortheils mabrnehmend, magten die Wormfer fich bis jum außerften Rand ber Landmebr. Burtig ftedten die Sidinger ein Rennfahnlein aus, ber Landgraben ergab fich ale ein geringes hindernig, und mit Berluft von 43 Mann wurden die Burger in die Stadt gurudgetrieben. Neben ben Baffen auch ber geber fich gebrauchend, war Frang bedacht, die gegen ihn ab Seiten bes Wormfer Magistrate erbobenen Anklagen in feinem "Babrhaftiger Bericht über bas ungegrundete Ausschreiben berer von Worme" ju widerlegen, jugleich andeutend, wie des Raifers Ungnade lediglich burch ungetrene Ratbe berbeigeführt worden, und bag namentlich Ricolaus Biegler "mittelft feiner Praftifen ben Gewaltthätigfeiten ber Wormfer bie Stange gehalten, auch in allem Bofen fie unterftuge, baber, wenn ber Raifer zur genauen Biffenicaft aller bofen Banbel und Stude vorgedachten Magiftrates fommen wurde, berfelbige feine Meinung und Anficht von vorliegender Sache leichtlich andern burfte."

Fortwährend trafen Berftarfungen im Lager ein, als beren namentlich der fungere Sartmuth von Rronberg, ber Elisabeth von Sidingen Sobn, und ber aus den Boxberger Fehden berufene Thomas von Rofenberg juführten. Die Laufgraben murben ju Stande gebracht, die fcwachen Berfuche benachbarter Stadte. ben Belagerten Sulfe ju bringen, ohne Dube vereitelt, baneben litten fle fower, feit bie Bache abgeschnitten, von Baffermangel. Es erhoben fich in der Burgerschaft mehre Stimmen, bie Uebergabe ju forbern, bem Antrag widerfprach ieboch mit Erfolg ber Rammergerichtsprafibent Graf von Saag, und Frang. feine Soffnung auf den Ausbruch einer Bewegung in der beangftigten Stadt aufgebend, gebot eine Befdiegung von mehren Tagen, ließ fobann gu breienmalen frurmen, jedesmal mit ichlechtem Ausgang : bem aweiten Sturm folgte fofort ein Ausfall , ber aber übel ben Bormfern befam. Biele wurden niedergeschoffen. noch mehre gefangen. Des wohlfeilen Sieges und ber leichten Beute frob, fvielten bie Soldaten im Rleinen die Scene von Cafare Eriumphaug: mehre bingen fich, manderlei Voffen treibend. an ben Schweif von des Rittere Streitrog, einer rig bie Bivfel ber Rappe ab, bie er in ber Trauer um Frau Bedwig über bem Belme trug, und flidte bamit fein gabnlein. Der britte Sturm freugte fich mit bem Unjug faiferlicher, von Sagenau bergefommenen Boller , und biefen ift es gelungen , nach einem icharfen Gefechte die Reihen ber Belagerer ju burchbrechen, ber Bertheibigung fic anguichließen. Done hoffnung, ben bierdurch geftarften Biderftand ju überwältigen, bob Frang die Belagerung auf; bie ichredlichte Bermuftung alles besienigen, fo in ber Umgebung ber Stadt bis dabin verschont geblieben, bezeichnete ben Abang, und bas heer ging auseinander. Der Rrieg beschränfte fic von bem an auf Pladereien und Thaten, vergleichbar jenen ber Rubdiebe im nördlichen Deutschland.

Mit folden Allotrien beschäftigt, suchte Franz mit ben Berren von ber Mark zu Seban in nabere Berbindung zu treten. Es schreibt ber jeune Adventureux: »Le roi de France pré-

voyant l'empereur vieil et caduc, désirant être empereur, fit mener plusieurs pratiques en Allemagne pour attirer les électeurs à lui et à sa cordelle. De quoi étoit un des principaux meneurs de cette pratique monsieur de Sedan, et l'Adventureux son fils. Et furent gagnés trois ou quatre électeurs dont ne veux dire les noms, de telle sorte que le roi pensoit avoir bonne part à l'Empire, si l'empereur fût venu à la mort. Et entre autres allants et venants aux Allemagnes y avoit un gentilhomme au dit Adventureux, lequel s'appelle Pierre Buisson, maréchal des logis de sa bande; et étoit provençal, gentilhomme sage, et parlant aussi bien allemand que françois. Et en allant et venant par le pays, François de Sikengen voulut parler à lui quand il sut qu'il étoit à l'Adventureux; et lui pria qu'il voulût dire au sieur de Sedan et au dit Adventureux ou'il avoit oui dire tout plein de bien d'eux, et que s'il étoit plaisir ou service qu'il lui pût faire, qu'il étoit à leur commandement, qu'il désiroit autant l'alliance de la maison de la Marche que de nulle maison d'Allemagne; et que pour leur faire service il avoit toujours deux mille chevaux et dix mille hommes de pied à leur commandement, et artillerie à l'advenant, et qu'il avoit deux ou trois places, dont la principale se nommoit Scawerbourg (Ebernburg), et part à plus de vingt autres, qui seroient ouvertes à toute heure pour le seigneur de Sedan et l'Adventureux. Et afin qu'ils eussent plus grande fiance en lui, il n'avoit que deux fils, lesquels il lui donna. Et eut monsieur de Sedan l'aîné, qui se nommoit Quiriker (Schweikard); et l'Adventureux eut le puiné, nommé Hans; et ont été tous deux très gaillards hommes. Et fit le rapport le dit Pierre Buisson, lequel fut très volontiers oul; et depuis cette heure le dit sieur de Sedan et l'Adventureux ne cessèrent jamais, tant que le susdit François Sikengen fut au service du roi, et adressoient beaucoup de leurs affaires d'Allemagne à lui, et a duré cette alliance jusques à sa mort.

»François de Sikengen étoit gentilhomme allemand, de bien petite race, mais bien gentil compagnon, et, du temps que je vous parle (1516) avoit environ quarante ans; point

homme de guerre, mais homme de grande honnêteté, et jamais n'y avoit été; et étoit le plus beau langageur que je pense en ma vie avoir vu, et de telle sorte qu'il n'y avoit gentilhomme en Allemagne, prince ni homme de guerre, qui ne lui voulût faire plaisir, comme lui donnèrent bien à connoître depuis. Le dit Francisque entendit qu'il y avoit un comte d'Allemagne, lequel étoit en partie sujet de monsieur de Lorraine, lequel s'appeloit le Rhingrave, et quelques comtes encore qui vouloient faire la guerre à mon dit sieur de Lorraine. Et adonc manda le dit sieur Francisque à monsieur de Sedan qu'il étoit temps, pour les guerelles qu'il avoit à monsieur de Lorraine, qu'il y besognât, et que les choses se dressoient en Allemagne pour lui faire une bonne venue; et du moins, s'il ne s'en vouloit mêler pour l'amour du roi de France, qu'il souffrit que, sur sa querelle, il pût défier monsieur de Lorraine, et qu'il lui vouloit montrer qu'il avoit puissance de faire plaisir à ses amis et déplaisir à ses ennemis. Sur quoi lui fit réponse monsieur de Sedan qu'il n'étoit point délibéré pour l'heure de faire la guerre à monsieur de Lorraine, et que de sa part, il s'en rapportoit à lui, et qu'il seroit bien aise s'il en pouvoit faire son profit. Quand le dit Francisque eut out la réponse du sieur de Sedan et entendu que les autres comtes allemands marchoient, il fit une petite armée à part de sept ou huit cents chevaux, de cinq ou six mille piétons. Et les autres comtes en leur armée avoient mille ou douze cents chevaux et dix mille hommes de pied, et leur artillerie assez mal équipée. Et surprirent monsieur de Lorraine de telle sorte qu'il n'eut point grand loisir de mettre ordre à son affaire, et envoya au secours vers le roi de France. Et en cet équipage que vous ai dit. allèrent les Allemands assiéger une ville, laquelle se nomme Saint-Hypolite, qui ne valoit guères, et la prirent et pillèrent. Mais tout incontinent que le secours de France fût venu, qui étoit de quatre ou cinq mille chevaux, ils mirent de l'eau en leur vin. Toutefois monsieur de Lorraine fit avec les dits comtes un appointement, et bailla à Francisque quelque argent comptant, et cinq cents florins de pension sa vie durant; par ainsi chacun se retira.

»Ce temps pendant que Francisque faisoit telle chose, le roi fut averti, par monsieur de Sedan et l'Adventureux, que Francisque étoit bien personnage pour lui faire du bon service en Allemagne; par quoi eut volonté le dit seigneur de le tirer à son service et de le bien traiter. De quoi fut averti le dit Francisque, et vint à Sedan, où il trouva monsieur de Sedan et l'Adventureux son fils, qui le prit en sa charge, et le mena devers le roi par Château-Thiery et par toutes les bonnes villes de France, lui faisant la meilleure chère qu'il étoit possible lui faire. Et vous assure que le dit Francisque trouvoit le royaume de France merveilleusement beau, et la manière de vivre à son appétit. Et ainsi le mena le dit Adventureux à Amboise, vers le roi, qui lui fit merveilleusement bon recueil et bonne chère. Et étoit le dit Francisque assez bien accompagné, car il avoit douze gentilshommes allemands avec lui. Le dit seigneur roi le trouva fort honnête homme et bien parlant; et si le roi lui fit bonne chère, aussi firent toutes les dames, tellement qu'il ne pouvoit parler. Et lui donna le roi trois mille francs de pension; et, sans point de faute, il les auroit bien desservi si le dit seigneur roi l'eût toujours tenu à son service; mais il ne fut pas fait ainsi, comme ci-après vous sera déclaré. Le dit Francisque se partit du roi avec gros présents et une chaîne de trois mille écus, et tous les autres gentilshommes chaînes de cinq cents ou mille écus; et se partit fort bien content du roi, sinon d'une chose, laquelle il conta à l'Adventureux, ainsi qu'il l'alloit conduire, et lui dit: »»Le roi ne m'a point déclaré de son affaire de l'Empire; toutesfois je sai bien ce qui en est; et pourtant vous prie de dire au roi que me recommande très humblement à sa bonne grace, et que je le servirai et lui tiendrai le serment que je lui ai fait, qui est de le servir contre tous et envers tous, ôté la maison de la Marche; et que la raison pourquoi je lui demandois des gens d'armes n'étoit point pour moi, mais pour gagner des gentilshommes d'Allemagne, et que moi et les gentilshommes qui entreroient à son service le serviront loyaument et lui feront du bon service. Mais dites-lui que les grands princes le tromperont, et n'y aura point de faute; et lui donnerai à connoître dedans peu de temps que je suis pour lui faire service, car j'entreprendrai quelque chose avec votre aide. « Et incontinent dit adieu.

»Et l'Adventureux lui bailla un gentilhomme, qui avoit nom Guillaucourt, pour le conduire à Sedan. Et de là se retira Francisque en Allemagne, où il fit assembler une armée pour venir contre ceux de Metz, pour la querelle d'un gentilhomme que le dit Francisque soutenoit. Il les avoit requis plusieurs fois de venir à appointement, et en étoient arbitres monsieur de Sedan et l'Adventureux; mais jamais n'avoient trouvé façon de venir au dit appointement. Pour laquelle raison le dit Francisque les envoya défier, et vint accompagné de quatre mille hommes de cheval et seize ou dix-sept mille hommes de pied, et dix ou douze pièces d'artillerie. Et envoya prier le dit Francisque l'Adventureux de s'y vouloir trouver et de le venir voir. Et pour ce qu'il étoit fort malade à Messencourt, luy envoya cinq cents chevaux que menoit le sieur de Jamets. frère du dit Adventureux, auquel il en avoit baillé la charge; et arriva devers le dit Francisque. Et furent faites tout plein de belles escarmouches devant la dite ville de Metz; et se faisoient tout plein de pratiques et menées entre le dit Francisque et messieurs de Metz pour venir à paix. Et afin que vous entendiez, le plus grand revenu que ceux de Metz avent est en vignes: lequel, incontinent qu'il vit que ceux de Metz dissimuloient. commença à les faire couper. Et incontinent que ceux de Metz virent ce, vinrent appointer avec lui, et lui donnèrent vingt mille florins de Metz, à trente sols le florin, et encore quelques présents qu'ils donnèrent aux capitaines. Et se levèrent, et ne fut pas sans faire grand dommage; et revint le sieur de Jamets avec les gens d'armes du dit Adventureux. Et cela fait, le dit Francisque avoit quelque querelle contre le landgrave de Hesse, gros prince d'Allemagne; mais il étoit jeune homme et fort beau fils: le dit Francisque mena son armée, au partir de Metz, tout droit dedans ses pays et commenca à brûler. Quand ceux du pays virent ce et la mère du dit landgrave, ils lui donnèrent trente mille florins d'or pour avoir appointement

avec lui. Et cela fait, le dit Francisque rompit son armée, et s'en retourna chacun chez soi; et contenta Francisque merveilleusement les Allemands, tellement que, quand il en avoit affaire, je n'ai point vu d'hommes qui en finît plutôt que lui.«

In bem Laufe ber Febbe mit Lothringen ward nicht nur St. Bilt, Saint-Hypolite, auf bem öftlichen Abbange ber Bogefen, fonbern auch Conflandsen-Jarnify und bie Schaumburg genommen. Der Graf von Geroldeed aber, um beffentwillen vornehmlich bie Febbe auszufechten gewesen, tam, nach abgeschloffenem Frieden, zu argen Banbeln mit feinen Reifigen, von wegen ber rudftanbigen Lohnung; fie legten ibm Reffeln an, und ichleppten ibn als einen Gefangenen fort, bie bag Sidingen fich einfand, mit Gelb ben Baffenbruber zu lofen. Die Achtserflarung mar inbeffen feineswege jurudgenommen , bie Senteng ju vollftreden , follte eine Reichserecutionsarmee aufgestellt werben, bafur ergaben fich aber bie bergebrachten Schwierigfeiten in ber Saumfeligfeit und in ben verschiedenen Intereffen ber einzelnen Reichsftande. Der Reichstag, Anfange Jun. 1517 in Maing eröffnet, erflarte fich für gutliche Unterhandlungen und erging, biefen gur Ginleitung, und von einem Beleitebriefe begleitet, Ladung an ben Ritter auf ben 17. Juni. Punftlich in ber Folgeleiftung, wurde er fofort vernommen und bie Sandlung eröffnet, die nach vieler Mube zu einem Baffenftillftand von zwei Jahren zwischen benen von Worms und ihrem Gegner führte. Sobann murbe verlangt, bag Frang die Reife nach Innebrud antrete, bes Raifere Berzeihung zu suchen. Dazu willig, erreichte er in ben Oftertagen 1518 bie Sauptstadt von Tyrol und icon am andern Morgen wurde er zur Aubienz geführt. Richt ungnäbig empfangen, fprach er ben Monarchen an:

"Ich bin burch viele und merkliche Urfachen bewegt worden, mich eines Dieners bes Bischofs von Worms anzunehmen, welchen Burgermeister und Rath biefer Stadt gewaltthätig aus dem Seinen vertrieben, und seines Eigenthums beraubten, als er in Geschäften seines herrn, des Bischofs, bessen Lehensmann und Freund ich bin, sich abwesend befand. Es haben die von Worms Geiftliche und Weltliche, auch meinen Freund, gewaltiglich und gegen alle

Billigkeit angegriffen, und bas Ibrige ihnen genommen, barnach bes Rechtens fich erboten, Diefes Recht aber burch bofe Lift. Schreden und Gaben aufgehalten, verzögert und allerlei Bege gefucht, um ihre muthwilligen und unwahrhaftigen Urfachen zu bemanteln, und Andere bei Guer Majeftat in Ungnabe, fich felbft aber in Gnade ju bringen. Auch haben fie nach Rraften und Bermogen immerbar verhindert, daß Euer Majeftat ihres bofen und gewaltsamen Bornehmens mit Bahrbeit berichtet werden follte. Damit nun aber ihre unbillige Sache an den Tag tomme, bin ich veranlagt worden, die von Worms, so wie sie selbst Andere mit Gewalt und mit ber That angegriffen, also fie auch zu suchen und babin ju bringen, bag fie forthin nicht mehr gebachten, über ibren unbilligen Sandeln Undere bei Guer Majeftat zu verflagen. Denn fie baben Derfelben fälschlich eingebilbet, als follten jene, Euer Das. zuwider und gur Berfleinerung und Berachtung, Ungriffe fich erlaubt baben, und daburch Diefelben babin bewegt, bag Sie mir auf bas bochfte ungnäbig geworben, ba mir boch auf Erben nichts Beschwerlicheres batte begegnen fonnen. Dieweil aber mein Sinn und Gemuth niemals babin geftanben, bas geringfte Ew. Maf. jur Berfleinerung ju thun, indem ich als einer von ber Ritterschaft Dieselbe für meinen allergnädigften herren erfenne, fo erscheine ich bier, um mich in Demuth und Unterthänigfeit zu entschuldigen und zu bitten, mir all das zu verzeiben, worin ich auch Gure Daf. erzurnt haben follte und mir wiederum ein gnabigfter Raifer zu werden; wogegen ich mich erbiete, Em. Daf. ein gehorsamer Diener zu fein und zu bleiben. und mich gegen Diefelbe ftets, wie es einem Ritter geziemt, ju balten."

In ben hulbreichften Ausbruden verwies der Raiser die Sache an seine Rathe, und wurde von diesen der Ritter bedeutet, vorall den Dienstvertrag mit Frankreich aufzugeben und in des Raisers Bestallung überzugehen. Darauf erklärte er in Bezug auf Frankreich, es sei ihm an diesem Dienst und Dienstgeld eben nicht viel gelegen, und könne er desselben leicht entbehren; er habe auch gegründete Ursache zu einem Bruch, da der König von Frankreich ein schlechter Zahler sei, und er ihn übrigens auch nicht brauche.

In Anfebung bes zweiten Bunftes foll Kranz, was boch in viel fpaterer Beit fein Gobn Krang Ronrad in Abrede ftellte, fich eben fo willfährig erzeigt, und ben verlangten Revers, baf er in bem bevorfiehenden Kriege mit dem Bergog von Burtemberg perfontic und mit einem angemeffenen Gefolge bienen wolle, ausgeneut baben. Dagegen wurde bie Acht gurudgenommen, die Bormfer Rebde "caffirt und aufgehoben," dem Ritter an bie Roft ein Geschent von 300 Goldausden bewilligt. Bon Dantbarfeit erfüllet für bes Raifers Suld, lief Krang eine große goldene Debaille pragen; im A. bes Raifers Bruftbild mit Rrone, Schwert und Bepter, bann bie Umschrift: Cole Devm, exin pyblica ama, jvstymque tvere MDXVIII. R. Der Raiser auf bem Throne, in ber Rechten ben Bepter, in ber Linfen ben Reichsapfel. Ru feinen Ruffen, über bem Bappenfdilb, fniet Krang von Sidingen, ben Belm vom Ruden berabbangend, in der Linfen eine Rolle, worauf geschrieben: Armis Mercvrivm si non, bann folgen in ber Umfchrift, ben Bere ergangend, bie Worte praeponas, maxime Caesar, und der aweite Bere: Semper eris victor, favstagve regna tenens. Diese Medaille wurde aufamt einem ehrerbietigen Schreiben bem Raifer übermacht, auch, in Gilber abgebrudt, an Bermanbte, Freunde und Waffenbruder ausgetheilt. Die Frrungen mit ber Stadt Borms, worin die Angelegenheit ber Bertriebenen und bes Bischofe Forderungen an die Stadt verwidelt, spannen fich gleich. wohl fort bis zum 3. 1521, wo bann ber Rurfürften von Trier und Sachsen Schieberichterliches Erfenninig bie Parteien zur Anbe verwies. In Bezug auf bes von Sidingen Anforderungen beifit es. Art. 16. bes Ausspruchs: "ba ein jeder Theil fich gegen ben andern . vielleicht mochte zu beflagen baben, wie man aus beiber Theile Anbringen vermertt, in Betrachtung aber, bag, fo foldes ben Parteien geftattet murbe, mit ber Beit feine gute Rachbarfcaft fich geburen burfte, fo follen alle Anforderungen, Anfprachen und Schaben, wie bieselben mit Borten ober Berten, por, in und nach ber obgenannten Rebbe fich begeben baben, gegen eingeber verglichen, compensirt, aufgehoben und ab fein."

Die Fehde mit heffen, beren ber Abventureux fürzlich gedenft, galt junachft ben Intereffen einer hohen Dame, ber verwittweten

Landaraffin Anna. In ibren Aufpruden auf die vormundichaftliche Regierung mabrent der Minderfabrigfeit bes Candgrafen Philipp, ober aber in ihrem Bitthum gefrankt, forderte fie ben Beiftand bes berühmteften unter ben febbeluftigen Rittern, ben Frang um fo weniger zu verfagen geneigt, ba auch feine Betiern, Die Rronberg, Die Sattftein, Die Reifenberg, minder nicht der ibm bestens empfoblne Abt von Rulba in manderlei Streitigkeiten mit Beffen verwidelt. Dem Rebbebrief, gegeben im Keldlager vor-Mainz. 8. Sept. 1515. folgte ungefäumt der Uebergang des Rheins, welchen, feinem Gebiet ju ersparen, bas Mainger Domcapitel mit dem Ritter unterbandelte. Er forderte 10,000, ließ fich aber, fo icheint es, mit 1000 Gulben abfinden. Als feine vornehmften Sauptleute, in biefem Bug werben genannt Raspar und Sartmuth von Rronberg, Sans von Sobenfels ju Reipoldskirchen, Werner von Lautern, Philipp Bromfer von Rudesbeim, Ulrich Ulner von Dieburg, Emerich von Reifenberg, Konrad Schut von Solgbaufen, Wilhelm Gans von Duberg, Bans Bilden von Lord. Bog von Berlichingen, Sans von Breitenftein, mehre Sattftein. Anftalten der Gegenwebr batten bie beffifchen Rathe faft nirgends getroffen, der junge Landgraf flüchtete in Gile von Darmftadt nach Gieffen, arge Berbeerungen murben jumal in ber Grafichaft Ragenellenbogen angerichtet, und als für bas von allen Seiten umichloffene Darmftadt bas Merafte an befürchten, bequemte ber Landgraf fich zu einem Bertrag, Donnerftag nach Matthai 1518, worin der fürftlichen Mutter Bitthum gefichert, benen von Rronberg die Rudgabe bes Dorfes Bafferbiblos verheißen, u. f. w., für Franz absonderlich eine Rriegsentschädigung von 35,000 Bulben, gablbar innerhalb ber nächften brei Bochen, ftipulirt. Daneben follten alle noch auskebenbe Branbichagungen, wohl an bie 50,000 Bulden, erlegt werben. Des Bertrages vollftanbige Erfullung wurde weniger vielleicht burch ein faiferliches Inbibitorium, als burch bes jungen Landgrafen und seiner Rathe Ingrimm verbindert, aber ichwere Beute an Gelb und Geschut bat Sidingen beimgebracht.

Auch die Frankfurter, um daß sie einige Sidingische Reisige auffangen und hinrichten laffen, die von bem Ritter ausgegangene

Empfeblung bes Umbrofius von Glauburg bei ber Berleibung einer Pfrunde, feinen Unfpruch an bie Juden Bepum und Meper nicht beachtet, follten zur Rechenschaft gezogen, um 10,000 Bulben geftraft werben. Schon maren fieben fcmer beladene Gutermagen genommen und nach ber Ebernburg gebracht, ba glaubte ber Magiftrat ber Gewalt weichen ju muffen, er unterhandelte, bezahlte 4000 Gulden, verburgte mit 2300 Gulden Die Forderung an bie Juden. Des Rittere Freund, Balter von Rronberg, ber Deutschorbenscomthur zu Frankfurt und nachmalige Deutschmeifter, empfing in Anerkennung feiner Bemühungen um bas friedliche Abkommen von bem Magiftrat ein Rleinob, 4 Mark wertb. Die foldermaßen gefammelten Gelder erleichterten im boben Grabe neue Ruftungen, mittels welcher Kranz bis Ausgang Aug. 1518 ein heer von 8000 Mann gesammelt batte, um ber allgemeinen Sage nach ben Bergog von Burtemberg zu übergieben. follt ibm wohl fauere Arbeit geworden fein, für welche er jedoch unverhofften Beiftand in Bergogs Ulrich ungeftummen Leibenfcaften gefunden bat.

"Als nach Raifer Maximilians Abgang Bergog Ulrich gu Burtemberg die Reichsftadt Reutlingen unverfebens überzogen, mit großem Gefchut beschoffen, und mit Bewalt eingenommen, und ihm laffen foworen, ift er beg, auch anderer Urfachen balber, in die Acht fommen. Und als die von Reutlingen auch im schwähischen Bund maren, bat ber Bund fich jusammengethan, und bem Bergog abgefagt. Der Bergog bat fich geruft, all fein Bolf aufgemabnt, wollt bie Feind nicht ins Land laffen, und feines Landvolks auch etlich taufend Mann gemuftert, auch bie Someiger berufen, und zu Blaubeuren verfammlet. Aber bie Soweizer zogen ab, ba ermabnt er feine Unterthanen, fie follten fich wehren fo lang fie fonnten, fo wollt er auch bei ihnen fteben, bas haben fie ibm jugefagt. Bilbelm Bergog in Bavern, Bergog Ulrichs Schwager, ber mar Oberfter über ben gangen Saufen, hat 3000 Pferd, und Georg von Freundsberg Oberfter über bas Aufvolf, beren waren 20,000, bie ber ichwähisch Bund bestellt und befoldet, bie jogen mit großem Gefchus ins Burtemberger Land. Sie baben erftlich im Brongtbal Beibenbeim, bas alt

Stäbtlein und barob bas Schlof Bellenflein beicoffen und belagert. bie mußten fich balb ergeben. Darnach ift er und bas beer über ben Malbuch gen Goppingen tommen, ba ift ju beiberfeit binaus und binein geschoffen worden, und etlich umfommen, baben fich bie im Städtlein ergeben. Die Landsfnecht baben bas Städtle Beilheim beim Schloß Aichelberg angegriffen, und battens geplundert, wenn nit der von Freundsberg ber Einwohner batt beißen verschonen. Es ergab fic Blaubeuren und 3wiefalten. Das Schloß Ted, ba bie alten Grafen und Bergoge von Ted geseffen, ob Dwen und Rirchbeim an ber Lauter im Redargau gelegen, ift obne Schwert und Blut eingenommen worden, Tubingen am Redar, an einem luftigen Ort gelegen, bat ein bubich ftart Bergichloß, bat auch eine bobe Schul, ba viel gelehrte Manner erzogen, und ift bas land berum gang fruchtbar an Bein, Rorn, Dbft, Fifch, Bieb und Bilopret. Als ber Bergog von Bayern und Georg von Freundsberg bie Stadt wollten belagern, bat ber Bergog von Burtemberg mit Schlangen beraus geschoffen, und feine Reind unfreundlich empfangen, und Schaben getban.

"Darauf haben bie Dberften bas Befdut geftellt, und ftreng in bas Schlog und in die Stadt geschoffen, und haben bem Schloß fo gewaltig zugefest, bag fie ben farten Thurm, ben ber Bergog neulich gebaut bat, niedergeworfen. Der Bergog, ale er fab, baß er fich nicht konnte erhalten, ift er binweg gewichen, bei Tag und Racht ins Schloß Sobentwiel im Begau, barnach in Mompelgard geeilt. Nachmals bat das Kriegsvolf eingenommen bas reiche Bernhardinerflofter Bebenhaufen, die Stadt und Schlof Urach auf ber Alb, barnach herrenberg, Stadt und Schloß, Boblingen, Stadt und Schlog, Sinbelfingen Stadt und Schlog, ba febermann im Barnifc mar, aber fonnten feinen Biberftanb thun. Stuttgart war die Sauptftadt im Burtemberger land, barin ein fürftlich Schloß, ba ber Bergog pflegt Bof ju halten, und bas größte Beinwachs ift. Als bie Ginwohner ben gewaltigen Saufen por ber Stadt gefeben, baben fie fich nit unterfteben burfen gu webren, und fich balb ergeben. Das Städtlein Rannftatt am Redar, und boch Schlog Burtemberg, bavon bas land ben Ramen

bat. Türfbeim und Beutelsbach ift alles obne Schwertichlag eingenommen worden. Darnach babens eingenommen Baiblingen, Schloß und Stadt an ber Rems: Schorndorf marb auch belagert und binein geschoffen, bargegen die Ginwohner berausgeschoffen und fich jur Bebr gefest, ale fie aber gefeben, baß fie ju fcmad. fich nit erhalten mochten, baben fie Gnad begehrt. Darnach ift bas bundifd Bolf burche Remethal gezogen, haben eingenommen Binnenben, Bafnang, Bonnigbeim, Bietigbeim, Laufen, Beines berg , Dedmubl , Marbad , Maulbronn , bas reiche Rlofter, Baibingen, Schloß und Stadt an der Eng, Ralm, ein Schloß und Stadtle, Birfau, bas berrlich Benedictinerflofter, Bilbbab. ein Stadtle, herrenalb, bas Rlofter, Wilbberg, ein Stadtle und Soloft, Nagold ein Solof und Städtle an der Ragold gelegen. Altensteig und Berned, Schloß und Städtlein, Dornftetten, ein Städtlein am Schwarzwald, hornberg, Balingen, Städtlein und Solof, Leonberg, ein Städtlein. Groningen ift auch mit bem großen Gefdus getrieben worden, bag fie fic ergaben. Darnach ift ber ichmabifde Bund vor bas fefte Bergichlog Afperg tommen : ba die in der Befatung wollten verziehen, und fich nicht ergeben. bat ber von Freundsberg alles groß Befdus binein laffen abgeben, bargegen fie auch mit Schlangen und Ralconen berausgeschoffen und Schaben gethan, aber fich nit erhalten, und balb ergeben muffen. Da nun alles land bem ichmabischen Bund gebulbigt, gelobt und geschworen, ift bas Rriegsvolf wieber abgezogen."

Daß bei biesen Berrichtungen Franz von Sidingen, als einer ber vornehmsten hauptleute wesentlichen Antheil genommen hat, ist ungezweifelt, wenn auch keine besondere Thaten von ihm zu vermelden. Darum hat er von der reichen Beute seinen geziesmenden Antheil empfangen, Stadt und Amt Neuenburg, wozu, nachdem ein Bersuch des herzogs, das verlorne Land wiederzusgewinnen, vereitelt worden, noch das Städtchen Wildbad gesommen ist. Mittlerweile hatte der Nitter Beranlassung gefunden, seine Berbindungen mit Frankreich abzubrechen. »Or, retournons a Francisque, qui avoit acheté une querelle de quelque marchand, à qui coux de Milan qui étoient au roi, avoient fait quelque tort,

et le dit Francisque avoit pris bien pour vingt-cinq mille francs aux marchands de Milan qui passoient leurs marchandises par les Allemagnes. La complainte des dits Milanois vint au roi, comment par ses serviteurs et pensionnaires ils avoient reçu dommage. De quoi le dit seigneur roi en advertit le dit Francisque, lequel lui fit réponse d'un vrai Allemand, car il pensoit qu'il n'y eût justice non plus qu'en Allemagne; mais il s'abusoit. Et fut la réponse du dit Francisque telle au roi: que ce qu'il en avoit fait il l'avoit fait pour un mieux, et afin que les dits Milanois entendissent raison. De quoi le roi se contenta fort mal, et fit arrêter ses pensions et états; de quoi le dit Francisque, qui pensoit avoir bien fait, ne fut pas bien content de son côté. Et le sieur de Sedan sachant cela, n'en fut point marri; car il avoit envie, pour ce que Francisque étoit son ami, le retirer avec lui; et fit tant par ses menées qu'il recouvra le dit Francisque au service de l'empereur, et eut autant d'états de l'empereur qu'il avoit du roi de France. Et fut content le dit sieur de Sedan, qu'il n'eût que vingt-cinq hommes et que Francisque eût les autres vingt-cing. Laquelle chose fut faite; et se contenta le dit Francisque, lequel porta depuis au roi grand dommage, et spécialement pour le fait de l'Empire, comme ci-après sera déclaré. . . . . .

Tous les électeurs assemblés à Francfort (1519) et les princes principaux de l'Empire se mirent en conclave pour élire cet empereur qu'ils devoient faire; et se trouvèrent beaucoup de serviteurs de l'empereur Maximilian, qui aidèrent beaucoup à favoriser le roi catholique. Et quant à quant, par le conseil de monsieur de Sedan, Francisque de Sikengen et le marquis de Brandebourg, dit Casimir, qui étoit chef général de la Bonne (ber schwäbische Bund) amenèrent toute la puissance de la dite Bonne, qui étoit vingt mille hommes de pied et quatre mille chevaux et l'artillerie, qu'ils firent loger à l'entour du dit Francfort, à trois ou quatre lieues près; dont furent merveilleusement étonnés ceux qui vouloient bien au roi de France, et très-fort joyeux ceux qui vouloient bien au roi catholique; et aussi ils savoient bien toute la pratique. Le

comte palatin, à qui le roi avoit fait plus de bien qu'à pièce des autres électeurs, et son parent, avoit une fois donné sa voix au roi; mais c'est un prince mal nourri, et lui fit-on peur de cette grosse bande tellement qu'il redonna sa voix au roi catholique.«

Der neue Raifer faumte nicht, feine Danfbarfeit bemfenigen ju bezeigen, ber feine Banner Angesichts ber Bablftatt entfaltend, ftarfern Ginflug auf die Babl gewonnen batte, als bie Doctoren insaefamt in bes fatbolifden Ronias Dienft. Laut Beftallung vom 23. Oct. 1519 wurde Sidingen gum faiferlichen Rath, Kammerling, Sauptmann und Diener angenommen, "darzu weiter. daß auch berfelbig Frangiscus ale unfer Sauptmann amangig Curaffier, ber Curaffier gerechnet und brei reifig guter gerufter Pferd, und vierzig Ginfpanniger, jeglicher mit einem Pferd, au Siderung feiner Perfon und Bewahrung feiner Fleden aufnehmen. baben und halten foll, welche Curaffier und Ginfpanniger einmal feglichen Jahre burch Commiffarien, die wir bagu comitiren und verordnen, follen befichtigt und gemuftert, auch er Frangiscus mit denselbigen Curaffieren und Einspannigern allenthalben unterbalten foll werben, und une bamit ju bienen verbunden fein, alles in allermagen, wie unfer Reffe ber Berr au Sedan mit ben Curaffieren und Ginfpannigern unter ibm, die er von une besgleichen hat (es ift die von dem Adventureux besprochene Theilung einer Compagnie von 50 Langen)." Dafür foll Franciscus fahrlich an Rath= und Dienfigelb haben breitausend currente Gulden, & 20 Stuber brabantifcher Munge, und für feden Caraffier monatlic 15, für jeden Ginfpanniger 7 biefer Gulben. In einer fernern Urfunde, d. d. Coln, 15. Rov. 1520, befennt ber Raifer, von Sidingen ein Darleben von 20,000 rheinischen Goldgulden empfangen zu haben, »pour iceux employer ès affaires et entretenement de notre pays et duché de Wirtemberg, « beren Erftattung jugleich für bie Frankfurter Oftermeffe 1522 verfprocen.

Des Ritters Theilnahme bei ber über bas haus von der Mark verhängten Züchtigung ift Abth. III. Bb. 1. S. 635—636 besprochen. Er hatte zu Anfang Aug. 1521 ein heer von 2400 Reitern und 14—15,000 Fußknechten nach bem Luremburgischen

geführt. Ale vollftanbig ber Berren von ber Darf Eron gebrochen, Die Bewifibeit erlangt, baf ber Rebbe Anflifter ber Ronig von Aranfreich gewesen, legten fich bie Raiferliden vor Mouzon, bas beinabe ohne Miberftand in ibre Sante fiel, bann berennten fie bas ebenfalls an der Daas weiter abwarts belegene Degieres. Den Bertbeibigung batte Bavard übernommen, Det fut assis le siège devant Mézières en deux lieus, l'un decà l'eau, l'autre delà. L'un tenoit le comte Siquingue, qui avec lui avoit quatorze ou quinze mille hommes, et en l'autre étoit le comte de Nassau avec plus de vingt mille. Le lendemain envoyèrent un héraut d'armes devers le bon chevalier, pour lui remontrer qu'il eût à rendre la ville de Mézières, qui n'étoit pas tenable contre leur puissance, et que, pour la grande et merveilleuse chevalerie qu'il v avoit en lui, seroient moult fort déplaisants qu'il fût pris d'assaut, car son honneur grandement en amoindriroit, et par adventure lui coûteroit-il la vie; et qu'il ne falloit que un malheur en ce monde venir à un homme pour faire oublier tous ses beaux faits; et que, s'il vouloit entendre raison, lui fercient si bonne composition qu'il se devroit contenter.

»Plusieurs autres beaux propos lui mandèrent par ce héraut, qui, après avoir été oul et bien entendu par le bon chevalier, se prit à sourire et ne demande conseil pour répondre à homme vivant, mais tout soudain lui dit: »» Mon ami, je m'ébahis de la gracieuseté que me font et présentent messeigneurs de Nassau et Francisque, considéré que jamais n'eus pratique ni grande connoissance avec eux. et ils ont si grande peur de ma personne. Héraut, mon ami, vous vous en retourherez, et leur direz: que le roi mon maître avoit beaucoup plus de suffisans personnages en son royaume que moi pour envoyer garder cette ville qui vous fait frontière; mais, puisqu'il m'a fait l'honneur de s'en fier en moi, j'espère, avec l'aide de Notre Seigneur, la lui conserver si longuement qu'il ennuyera beaucoup plus à vos maîtres d'être au siège que à moi d'être assiégé; et que je ne suis plus enfant qu'on étonne de paroles.«« Si commanda qu'on festovât bien le héraut, et qu'on le mit hors de la ville. Il rapporta au camp la réponse

du bon chevalier, qui ne fut guères plaisante aux seigneurs Nassau et Siquingue, en présence desquels étoit un capitaine nommé Grand-Jean Picart, qui toute sa vie avoit été au service du roi de France en Italie, et mêmement où le bon chevalier avoit eu charge, qui dit tout haut au comte de Nassau et seigneur Siquingue: »»Messeigneurs, ne vous attendez pas, tant que vive monseigneur de Bayard, d'entrer dedans Mézières; je le connois, et plusieurs fois m'a mené à la guerre; mais il est d'une condition que, s'il avoit les plus couards gens du monde en sa compagnie, il les fait hardis. Et sachez que tous ceux qui sont avec lui mourront à la brêche, et lui le premier, devant que nous mettions le pied dedans la ville; et quant à moi je voudrois qu'il y eût deux mille hommes de guerre davantage et sa personne n'y fût point.«

»Le comte répondit : »»Capitaine Grand-Jean, le capitaine Bayard n'est de fer ni d'acier néant-plus que un autre : s'il est gentil compagnon, qu'il le montre; car avant qu'il soit quatre jours, je lui ferai donner tant de coups de canon qu'il ne saurs de quel côté se tourner. — Or on verra que ce sera, dit le capitaine Grand-Jean, mais ne l'aurez pas ainsi que l'entendez.« Ces paroles cessèrent, et furent ordonnées les batteries et de faire tous les efforts qu'on pourroit pour prendre la ville. En moins de quatre jours, il fut tiré plus de cinq mille coups d'artillerie. Le bon chevalier, combien qu'il fât tenu un des plus hardis hommes du monde, avoit bien une autre chose en lui autant à louer : car c'étoit un des vigilans et subtils guerroyeurs qu'on sût trouver. Si advisa en soi même comment il pourroit trouver un moven de faire repasser l'eau au seigneur de Siquingue, car de son camp étoit-il fort dommagé. Si fit écrire une lettre à messire Robert de la Marck, qui étoit à Sedan, en cette substance: »» Monseigneur. je crois que vous êtes assez adverti comme je suis assiégé en cette ville, d'un côté par le comte de Nassau, et decà la rivière par le seigneur Francisque. Il me semble que depuis demi-an m'avez dit que voulez trouver moyen de le faire venir au service du roi notre maître, et qu'il étoit votre allié. Pour ce qu'il a bruit d'être très gentil galant, je le désirerois à merveilles; mais si vous connoissez que cela se puisse conduire, ferez bien de le savoir de lui, mais plutôt aujourd'hui que demain. S'il en a le vouloir, j'en serai très aise; et s'il l'a autre, je vous advertis que, devant qu'il soit vingt-quatre heures, lui et tout ce qui est en son camp sera mis en pièces; car à trois petites lieues d'ici viennent coucher douze mille Suisses et huit cents hommes d'armes, et demain à la pointe du jour doivent donner sur son camp, et je ferai une saillie de cette ville par un des côtés, de façon qu'il sera bien habile homme s'il se sauve. Je vous en ai bien voulu advertir, mais je vous prie que la chose soit tenue secrète.««

»Quand cette lettre fut écrite, prit un paysan, lui donna un écu et lui dit: »» Va t'en a Sedan remettre cette lettre à messire Robert, et lui dis que c'est le capitaine Bayard qui lui envoye.«« Le bon homme s'en va incontinent. Or savoit bien le bon chevalier que impossible étoit qu'il passât sans être pris des gens du seigneur Francisque, comme il fut, avant qu'il fût à deux jets d'arc de la ville. Incontinent fut amené devant le dit seigneur Siquingue, qui lui demanda où il alloit. Le pauvre homme eut belle peur de mourir, aussi étoit-il en grand danger, si dit: \*\*Monseigneur, le grand capitaine qui est dedans notre ville m'envoye à Sedan porter une lettre à messire Robert, «« que le bon homme tira d'une boursette qu'il avoit. Quand le seigneur Siquingue tint cette lettre, l'ouvrit et commença à lire; et fut bien ébahi quand il eût vu le contenu. Si se commenca à douter que par envie le comte de Nassau lui avoit fait passer l'eau afin qu'il fût défait, car auparavant y avoit eu quelque pique entre eux. Si dit tout haut: »»Je connois bien que monseigneur de Nassau ne cherche qu'à me perdre, mais, par le sang Dieu! il n'en sera pas ainsi.««

»Si fit battre le tabourin et à l'estendart et se mit au passage de l'eau. Quand le comte de Nassau ouit le bruit, fut étonné, et envoya savoir que c'étoit par un gentilhomme, lequel, quand il arriva, trouva le camp du seigneur Siquingue en armes. Il s'enquit que c'étoit. On lui dit qu'il vouloit passer du côté du comte de Nassau. Le gentilhomme le lui alla dire; dont il fut bien ébahi, car en cette sorte se levoit le siége de devant la ville. Si envoya un de ses plus privés dire au seigneur Siquingue qu'il ne remuât pas que premier n'eussent parlé ensemble, et que s'il le faisoit autrement, ne feroit pas bien le service de son maître. Le messager lui alla dire sa charge, mais Francisque, tout ému et courroucé, répondit: \*\*Retournez dire au comte de Nassau, que je n'en ferai rien, et que à son appétit je ne demeurerai point à la boucherie. Et s'il me veut garder de loger auprès de lui, nous verrons par le combat à qui demeurera le camp, à lui ou à moi. «\*

»Le gentilhomme s'en retourna, et dit au comte ce qu'il avoit ouï de la bouche du seigneur Francisque. Jamais homme ne fut si ébahi qu'il fût; toutefois pour n'être point surpris, fit mettre ses gens en bataille. Cependant passèrent les gens de Siquingue, et eux passés se mirent aussi en bataille; et à les voir sembloit qu'ils voulussent combattre les uns les autres. et sonnoient tabourins impétueusement. Le pauvre homme qui avoit porté la lettre à l'occasion de laquelle s'étoit élevé ca bruit, ne sais comme Dieu voulut, échappa, et s'en retourna bien ébahi, comme un homme qui s'étoit échappé de mort. dedans Mézières devers le bon chevalier, auquel il alla faire ses excuses, disant qu'il n'avoit pu aller à Sedan, qu'on l'avoit pris en chemin, et mené devant le seigneur Siquingue qui avoit vu ses lettres, et que incontinent s'étoit délogé. Le bon chevalier se prit à rire à pleine gorge; et vit bien que sa lettre l'avoit mis en pensement. Il s'en alla sur le rempart avec quelques gentilshommes, et vit ces deux camps en bataille l'un devant l'autre. »»Par ma foi! dit-il, puisqu'ils ne veulent commencer à combattre, je m'en vais moi-même commencer.«« Si fit tirer cinq ou six coups de canon au travers des ennemis, qui, par gens lesquels allèrent d'un côté, puis d'autre, se rapaisèrent et se logèrent. Le lendemain troussèrent leurs quilles, et levèrent le siège sans jamais y oser donner l'assaut, et tout pour la crainte du bon chevalier. Si tôt ne se fit pas la paix du côté du comte de Nassau et du seigneur Siquingue; car plus de huit jours furent sans loger ensemble; et s'en alla Siquingue vers la Picardie, du côté de Guise, mettant le feu partout; et plus haut marchoit le comte de Nassau; mais peu après se rapaisèrent et furent amis.«

Also der nicht allweg zuverlässige Loyal serviteur, dem iedoch vielfaltig ber besonnene, wohlunterrichtete Martin bu Ballen miberfpricht, jugleich mehre, während ber Belagerung vorgefallene Ereigniffe beleuchtend. »En ce lieu se firent de belles entreprises. et entre autres une laquelle je vous décrirai, qui est la première rencontre que les notres ont eue contre l'ennemi, depuis le commencement des guerres de l'empereur et du roi. En un village qui est entre Attigny et Mézières le comte de Rifourcet (Reifferscheid), Allemand, partit de Mézières avec quatrevingt ou cent chevaux, élus en tout le camp impérial, et deux cents hommes de pied, pour venir piller le dit village, estimant la puissance des François être abolie: et ayant pillé le dit village, ne trouvant nulle résistance, courut tout le comté de Rhetelois et ce qui est entre la rivière de Meuse et la rivière d'Aisne, et assembla tout le butin du pays. Mais étant sur sa retraite. François de Silly bailli de Caen, lieutenant du duc d'Alencon et autres, étoient de fortune arrivés en la ville de Rhetel, lesquels oyant l'alarme par les paysans qui fuyoient les ennemis, firent remonter soudain leurs compagnies à cheval, et sous la conduite des paysans qui avoient été pillés, prirent leur chemin par les bois de Rhetelois, pour couper chemin aux ennemis chargés de butin, ayant jeté devant eux quelques avant-coureurs pour amuser l'ennemi, cependant ils les suivirent au petit trot. Le comte de Rifourcet, lequel n'espéroit trouver l'ennemi eu campagne, oyant l'alarme, fit soudain au son de la trompette rassembler ses gens écartés ça et là: puis voyant nos coureurs en petit nombre, n'estimant qu'ils fussent suivis, se mirent à marcher lentement pour attirer les dits coureurs et les défaire. Mais après avoir découvert la troupe qui étoit environ de quatre-vingts hommes d'armes, firent un bataillon de ce qu'ils avoient, tant de gens de cheval que de pied, et

soutinrent vigoureusement la charge qui leur fut faite par les François, desorte que la victoire fut douteuse: mais enfin la gendarmerie françoise (qui ne se laisse comparer à autre nation) leur fit une dernière charge de telle furie, qu'ils rompirent tous leurs rangs. Le comte voyant le désastre tourner sur lui, se mit à la fuite à travers des bois, lequel étant aperçu de quelques uns des notres, fut suivi et pris dedans la forêt où il étoit caché. Le reste s'étant sauvé dans les bois, fut suivi par les paysans qui avoient été pillés, qui les saccagèrent tous ou la plupart, desorte qu'il ne s'en sauva que cinq ou six, auxquels les gendarmes sauvèrent la vie, qui furent menés à Reims prisonniers avec le dit comte.

»Cependant ceux qui étoient dedans Mézières ayant tenu un mois, commencèrent à avoir faute de toutes choses, et même d'hommes, à cause des maladies de flux de ventre qui s'étoient mises dedans la ville: desorte qu'il leur étoit malaisé qu'ils fournissent aux gardes qu'il leur convenoit faire: pour la grande batterie que les ennemis avoient faite depuis la tour qui fait le coin devers le côté d'Attigny jusques à la tour Jolie, et depuis la tour Jolie jusques à la porte de Bourgogne. Toutefois depuis que le duc d'Alencon vint loger à Reims, et les gens de pied du comte de S. Pol au Pont-Favergy, et la gendarmerie à Rhetel et Château-Porcien, ils ne furent si travaillés: à l'occasion que le seigneur Francisque qui étoit logé decà l'eau. duquel ils étoient fort tourmentés à coups d'artillerie, craignant d'avoir une camisade, étoit repassé l'eau, et s'étoit logé au camp du comte de Nassau. Quoi voyant les seigneurs de Bayard et Montmorency, assemblèrent les capitaines, pour avoir advis de ce qu'ils avoient à faire: où après toutes choses débattues fut conclu, que puisque le passage étoit ouvert du côté où étoit le camp du dit Francisque, il étoit raisonnable d'avertir le roi de l'état de la place, et des choses qui y étaient nécessaires, et le moyen qu'il y avoit de les en secourir. Pour cet effet, fut élu le seigneur de Maubuisson, gentilhomme de la maison du seigneur de Montmorency, et Brignac, homme d'armes de la compagnie du seigneur Bayard : lesquels ayant de nuit passé par la garde des ennemis, firent telle diligence qu'ils vinrent trouver le roi à Troyes en Champagne: auquel ils firent entendre bien par le menu l'état de sa place de Mézières, et le besoin qu'avoient les assiégés mêmement d'hommes.

»Le roi l'ayant entendu, les redépêcha pour leur faire entendre que de bref il leur donneroit secours: et quand et quand pour exécuter sa promesse, partit à grandes journées pour se retirer à Reims, où le vinrent trouver la plupart de ses capitaines, pour là délibérer du fait de sa guerre; et entre autres le duc d'Alençon, le seigneur d'Orval, le maréchal de Chabannes. Aussi s'y trouva le maréchal de Châtillon, par le conseil duquel la plus grande part des choses ce conduisoient. le seigneur de Téligny, sénéschal de Rouergue, le seigneur Galiot seigneur d'Assié, sénéschal d'Armagnac et grand-maître de l'artillerie de France. Le lendemain s'v trouva le comte de S. Pol, capitaine général de six mille hommes de pied, qui étoient au Pont-Favergy, quatre lieues près de Reims, auquel le roi commanda de faire trouver le lendemain ses bandes michemin du dit Pont-Favergy et Reims, chose qui fut exécutée. Ce fait, le dit comte se retira en son logis, auquel avant rafraichi ses gens quatre ou cinq heures, partit pour aller à Attiony avec ses bandes, qui est sur la rivière d'Aisne à huit lieues près de Mézières, où étant arrivé au point du jour, fit séjourner ses gens jusques à la nuit, qu'il fit partir le seigneur de Lorges avec les mille hommes desquels il avoit la charge. et quelque charroi de vins et autres amunitions. Et leur bailla pour escorte quatre cents hommes d'armes conduits par le seigneur de Téligny, que le roi avoit ordonné maréchal de son camp, et par le bailli de Caen, lieutenant de monsieur d'Alencon: et lui avec le reste, tant de gens de pied que des gens de cheval, marcha pour les soutenir jusques à deux lieues près de Mézières. La gendarmerie laquelle avoit conduit le dit seigneur de Lorges en sûreté dedans Mézières avec toutes les munitions, étant de retour, se retira le dit comte avec toute sa troupe à Rhetel. Cependant arrivèrent les Suisses, où étoit le roi, au devant desquels alla le seigneur de la Trimouille, et

le seigneur de Sedan, et plusieurs autres. Il faut retourner au siège de Mézières.

»Le premier jour d'octobre ceux de Mézières d'allégresse du secours qui leur étoit venu, commencèrent à tirer plus souvent qu'au précédant : les impériaux au contraire commencèrent à faire toutes choses plus négligemment qu'ils n'avoient accoutumé, et à perdre l'espérance de prendre la ville : toutefois craignant que l'on pensat qu'ils fussent refroidis, ils envoyèrent un trompette aux assiégés leur demander s'il y avoit un homme qui voulût entreprendre de donner un coup de lance, et que de leur côté le comte d'Egmond se trouveroit prêt en l'île de Mézières. Le seigneur de Montmorency se présenta pour être champion qui délivreroit le comte d'Egmond, assurant de se trouver au lieu et heure dite. Le seigneur de Lorges pensant être chose honteuse qu'un homme d'armes françois fut provoqué par un Allemand, et qu'on laissat l'homme de pied françois, comme n'étant pareil à l'Allemand, demanda aussi si il v avoit homme qui voulût combattre de la pique, et qu'il seroit le champion pour l'attendre: le seigneur de Vaudrev. surnommé le Beau, du camp impérial, soudain s'y présenta. Le seigneur de Montmorency à cheval, la lance au poing, se trouva sur les rangs au lieu ordonné, et le seigneur de Lorges, la pique au poing, lesquels trouvèrent leurs deux champions: le seigneur de Montmorency et le comte d'Egmond coururent. le seigneur de Montmorency atteignit au corps de cuirasse du comte d'Egmond, et le faussa, et rompit sa lance sans lui faire autre dommage: le comte d'Egmond par la faute de son cheval ou autrement, ne toucha point ou bien peu. Les seigneurs de Lorges et de Vaudrey donnèrent les coups de piques ordonnés, sans gagner avantage l'un sur l'autre : ce fait chacun se retira en son lieu.

»Le jour subséquent Grand-Jean le Picart, vieux soldat nourri de tout temps au service du roi aux guerres d'Italie, sous la charge de Molart, mais natif de la Franche-Comté, lequel s'étoit retiré au service de l'empereur depuis peu de temps, pour entendre quels vivres étoient dedans la ville, envoya par un tabourin demander au seigneur de Lorges une bouteillée de vin, en signe de leur ancienne connoissance. Le seigneur de Lorges lui en envoya deux. l'une pleine de vin vieux. l'autre pleine de vin nouveau : et fit mener le dit tabourin en une cave où il v avoit grand nombre de vaisseaux, mais la plupart remplis d'eau: pour lui faire entendre qu'ils en avoient abondance. Mais pour la vérité il n'y en étoit entré que trois chariots pour leur secours, qu'avoit amené le dit seigneur de Lorges. Le comte de Nassau se voyant hors d'espérance de pouvoir affamer la ville, et encore plus de la forcer, attendu le renfort qui étoit entré dedans, et l'armée du roi si prête qu'elle étoit pour secourir les assiégés, et son armée laquelle déjà commencoit à se ruiner, par le long temps qu'il v avoit qu'elle tenoit la campagne, délibéra de faire sa retraite et pour cet effet fit mettre la plus grande part de sa grosse artillerie sur la Meuse pour la conduire à Namur, afin que plus aisément il pût faire sa retraite. Ayant mis cet ordre, leva son camp. et afin de n'être suivi ni empêché, prit son chemin le long des bois, tirant le chemin de Montcornet en Ardennes, et de Maubertfontaine et d'Aubenton pour aller droit à Vervins et à Guise et partout faisoit mettre le feu.«

Auch Bapards anderer Biograph, Spmphorian Champier (1525), weiß nichts von der angeblichen Kriegslift, durch welche Sickingen bethöret worden, redet ihm aber dagegen alles erdenkliche Böse nach. «Ce Francisque étoit un vrai pirate de terre et vrai tiran. « Das Schreiben, worin, nach Champiers Bersicherung, sein herr Better die Aussorderung beantwortete, salls es authentisch, zeugt nicht vortheilhaft von der Courtoisse des Ritters ohne Furcht und ohne Tadel, kann vielmehr ein nettes Gegenstück zu den Bd. 2.

S. 359 — 360 besprochenen militairischen Höslichkeiten heißen. "Seigneur Francisque, j'ai entendu ce que m'avez mandé par le votre héraut d'armes; à votre demande par droit devriez n'avoir ancune réponse. Néanmoins asin que vous connoissiez que Bayard de France ne craint rossin ni grosse pance d'Allemagne, vous réponds à ce que par votre héraut m'avez mandé, c'est que la ville de Mézières n'étoit pas forte ni désensable. A ce

je réponds, que avant mon advènement n'étoit pas grande chose, mais à cette heure à cause des vaillans et bons gens d'armes, et aussi nebles seigneurs qui sont dedans, aimant plus honneur que biens ni chevance, la tenons imprenable, et fussent les murailles ruées par terre. Et à ce que rescrivez de Mouzon, si le capitaine de Mouzon eût été sitôt adverti que nous de votre entreprise, n'eussiez pas eû la peine de venir devant la ville de Mézières. Or, plût à Dieu que Bayard avec mes compagnons et notre munition eussions été à Mouzon à votre venue. car vous fussiez retourné, pilloter vos voisins en Allemagne; et connois bien, seigneur Francisque, que n'avez guères hanté la France, et que avez trop longuement hanté les poèles d'Allemagne, et cuidez que Bayard soit quelque boute-feu de village. comme avez de coutume en Allemagne. Or, Francisque, faites du pis que vous pourrez, et ne dormez guères la nuit, car je vous promets que Bayard souvent vous reveillera et vous gardera de vous reposer, et votre plaisir prendre.« Und es fügt Meifter Champier bingu :

»Quand Francisque de Sickingen eût reçu les lettres de Bayard, si fut quasi hors du sens, si dit: »»Certes je n'eusse à pièce pensé que Bayard eût si rudement et hardiment répondu, vu la nécessité où il est, et en un lieu qui n'est pas à défendre à homme du monde. « --- » Certes, seigneur Francisque, se répondit un comte allemand, vous ne connoissez pas le capitaine Bayard, et ne pensez pas l'endormir par paroles. Je vous assure que jamais n'aurez Mézières, tant que le capitaine Bayard vive, et tous ceux qui sont dans Mézières, sont tous Bayards, tant que le noble Bayard sera en vie.«« Quand le seigneur Francisque entendit ainsi le comte parler, si fut moult ébahi, et pourpensa par plusieurs moyens faire cauteleusement tuer le noble Bayard. A l'une des fois, lui mandoit de combattre six François contre six des siens, en leurs présences; à l'autre fois vouloit parler à Bayard; mais le noble Bayard qui ne pensoit à autre chose que à garder Mézières, vouloit tout, fors que sortir de la ville, et envoya plusieurs fois de ses gens à l'escarmouche, contre les ennemis et leur

présenter combat, mais Francisque ne demandoit que par cautèle decevoir Bayard; mais le noble Bayard, connoissant la malice et la tyrannie de Francisque, qui n'avoit que de coutume de rober, piller et surprendre les gens, et homme sans conscience, qui toute sa vie n'avoit fait guerre que à faux titres et fausses querelles, ne tenoit compte de ces paroles, dont Francisque étoit moult ébahi, et disoit qu'il n'avoit oncques trouvé homme si cault que Bayard, et s'il étoit tel en armes que en cautèle, oncoues ne fut vu son semblable. Quand le siège eût demeuré long-temps devant Mézières, et que Francisque vit qu'il ne profitoit rien, et qui oncques de peur qu'il avoit de Bayard, n'osa donner un assaut à Mézières, nonobstant que les brèches fussent grandes, si délibéra lever le siège de devant Mézières, si prit le chemin vers la Picardie, tirant le chemin de Guise, et bouta le feu par toutes les villes et villages qu'il pouvoit prendre sans en prendre à merci; boutoit hommes, femmes et petits enfants au feu et à l'épée, sans prendre à merci créature du monde, qui fut cause que les François après boutèrent le feu par tout Hainaut et tout autour de Valenciennes.

Der ichweren Anflage, fo gegen Sidingen Robert Macquereau erhebt, ift bereits Ermabnung gefcheben, ich gebe fie bier mit allen Umftänden: »Ce temps pendant, le siège étoit toujours devant Tournay, et pareillement devant la ville de Mésières, laquelle fut fort battue, tellement que du camp on regardoit en la ville; mais de l'assaillir, nuls ne se trouvoient d'accord. Si furent toutes armures un jour mises à l'abandon des assaillans: mais on les y remit telles que on les avoit pris en l'artillerie. Le comte de Nassau n'osoit faire donner l'assaut par ses gens, craignant le comte Francisque, que lui même ne le fit tuer par ses gens en assaillant; car chacun disoit que en lui y avoit lacheté, et qu'il avoit pris trente mille écus d'or au roi de France, afin qu'il levât son camp. La voix couroit telle, et si en voyoit-on bien l'apparence, car aucuns de ses gens alloient et venoient en la ville avec grands flacons de vin. Quelque chose qu'il en fût, le comte Francisque leva son camp, et s'éloigna de la ville. Le comte de Nassau, et les autres bons pour l'empereur, voyant qu'ils étoient entre la ville et l'armée du comte Francisque, et que aussi la peste étoit si merveilleuse en leur armée, levèrent leur camp. Et le comte Francisque désirant que ainsi en fut fait, leva le sien aussi. Les ponts tout défaits, et l'artillerie misè en chemin, chacun se mit aux champs, lesquels retournèrent envers le pays de Hainaut.

Le roi de France sachant l'armée défaite des Bourguignons, avec l'entendement qu'il avoit au comte Francisque, se mit sus hâtivement à grosse puissance, lequel s'attendoit assurément de faire la fête de saint Martin en Valenciennes, par l'aide du comte Francisque: mais l'homme propose et Dieu dispose. Canbrecies murbe von ben Frangofen genommen und auch fur Balenciennes fant bas Meußerfte an be-»L'empereur étant en la ville de Valenciennes, étoit en un horrible trouble, où les Espagnols assemblèrent un privé conseil envers minuit, où le duc d'Albe mit avant que vouloit avoir son neveu, l'empereur, hors de la ville de Valenciennes, et que bien percevoit que jamais n'en partiroit si on lui laissoit longuement, et qu'il étoit vendu, et nous tous aux François, et la ville pareillement, si le remède n'y étoit mis. Ces choses mit le duc avant. Les Espagnols et Napolitains répondirent: que c'étoit bien leur avis de ainsi le faire, et qu'ils savoient bien que le comte Francisque n'étoit point ainsi allé loger à grosse armée, au côté vers Tournay pour nuls biens; et qu'ils avoient perçu, en leur camp, chose qui ne leur plaisoit en nulle manière.

\*Ces paroles entendues, le duc d'Albe délibéra emmener l'empereur hors de la ville, après qu'il y eût été huit jours; et s'en partit le dimanche 22. octobre; lequel empereur alla au gîte en la ville d'Ath en Hainaut: mais les gens de guerre, après l'avoir convoyé outre Condé, retournèrent en la ville de Valenciennes. Lendemain de son partement, cinquant des rougesculs des gens monseigneur de Mastain, furent envoyés en la ville de Saint Ghislain, craignant que les gens du comte Francisque n'y entrassent pour la piller. Ainsi que ces choses se faisoient, signe de ravitailler la cité de Tournay, le roi de France. avec sa puissance de soixante ou quatre-vingt mille

hommes, se logea en un gros village nommé Denain, à une grosse abbave de nonnains, où il commanda au duc de Bourbon, connétable de France, de soigner faire des ponts sur la rivière de l'Escaut, afin de plus facilement passer pour ravitailler la cité de Tournay. Le comte Francisque, voyant que l'empereur étoit retiré, et qu'il avoit failli son entreprise, se partit lui et son fils de Valenciennes, où ils étoient logés, au côte de Tournay, en trois ou quatre villages, lesquels avant partir furent tous pillés. Quand le comte fut averti que l'empereur étoit en la ville d'Oudenarde, y alla parler à lui, où il bailla ses excuses touchant de Mézières et autres choses. L'empereur s'en contentoit très mal: mais pour ce qu'il avoit grosse puissance, ne le corrigea en nulle manière: mais depuis rescrivit aux électeurs d'Allemagne, qui en firent selon sa rescription : car l'archevêque de Mavence l'alla assiéger en sa propre ville, lequel se retira en son château, où d'un trait à poudre fut vilainement blessé; et se rendit à l'archevêque, priant que son fils mainé fut entretenu avec lui, et que de nulle trahison n'étoit nullement averti l'empereur, dont il en prioit merci. L'archevêque voyant et écoutant sa confession. lni pardonna son mésus, pour ce qu'il voyoit bien que jamais de la blessure n'en échapperoit, mais le fils eut la tête coupée. Par ainsi fut découverte la trahison; et l'autre fils, non averti de ces besognes, demeura en ses biens.« Dag er so schlecht um die Ereigniffe in Deutschland unterrichtet, wird man bem ebrlichen Bargersmann von Balenciennes, sfort curioux, fort credule, fort bayard, au Gut balten muffen.

Jürnend ober nicht zürnend, verrathen ober nicht verrathen, theuer hat werthlofe Dienste ber Kaiser bezahlt. Durch Urkunde, d. d. Dubenarde, 1. Nov. 1521 bekennt er, für die brei Monate, August, September und October, dem Ritter die Summe von beiläufig 279,000 Goldgulden, ungerechnet dessen personliche Löhsnung und die gelieserte Artillerie und Munition, schuldig geworden zu sein, worauf aber Franz in verschiedenen Posten 203,000 Goldgulden empfangen habe, so daß noch 77,000 (sic) Gulden, ober, wie in einer desinitiven und allgemeinen Berechnung sest-

geftellt murbe, 76,500 Goldgulden rudftanbig blieben. Rach ber Ebernburg gurudgefebrt, mitunter vom Bodagra leidend, batte Frang Gile, bes Feldzuge Glorie burch eine Denfmunge au verewigen. Sie zeigt im A. fein, ober bestimmter einer geiftlofen alten Krau Bildnift, mit ber Umfdrift: Franciscus v. Sicking Rat v. Havpman Karoli qvinti 1541. R. Allein Got di Er lieb den gemeine Nycz Beschirm Di Gerctikei, und war ungezweiselt bestimmt, auf die öffentliche Meinung, welche in ben Ereigniffen an ber Mage feine Berberrlichung bes Ritters gefunden baben fonute, ju wirfen. In wie ferne bas gelang, mochte wohl faum au ermitteln fein, daß aber bem Ebrgeizigen, beffen Eftelfeit awar ben Ebrgeig übertraf, bie Ueberzeugung geworden, er befinde fic am Ende feiner glanzenden Laufbahn in des Raifers Dienft, von allen barauf gegrundeten Soffnungen werde nicht eine in Erfüllung geben, ift ungezweifelt, und es erfaßte fein lebendiger Beift bas Project einer radicalen Umwandlung der Ordnung der Dinge, wonach die erfte Stelle ibm zu bestreiten, niemand versuchen werbe. Dafür boten fich ihm zwei gewaltige Mittel. Das eine war ber Ingrimm, mit welchem ber Abel in bem rheinischen und bem öftlichen Franken, in Alemannien, bie machfende Dacht ber Rurften beobachte, und bie fortidreitenbe Ausbilbung ber Landes. bobeit, ale welche Berberben brobend ber Unabbangigfeit, beren, feit bem Berfall ber alten Bergogthumer, fo viele ber fleinen Territorialberren genoffen.

Biel bedeutendere Folgen noch schien die ungeheuere religiöse Bewegung anzufündigen. Franz, der unlängst noch, 1518, für die Capelle zu Trumbach sieben Klosterfrauen Augustinerordens gestiftet hatte, ließ sich vornehmlich durch seines Freundes hutten Zureden für die Sache der Resormation gewinnen. "Ich habe ihn allmälig so begeistert," schreibt dieser an Luther, "daß sest sast seinen Oder meinen Schristen vorlesen ließe. Eigenständig schrieb Sickingen an Luther, d. d. Coln, 3. Nov. 1520: "Ehrwürdiger, hochgelahrter, Günstiger, lieber herr Doctor, und insonders guter Freund! Euch sind meine willige Dienste, und was ich Liebs und Guts vermag, mit allem Fleiß zuvor

bereit. 3ch babe euer voriges und jepiges Schreiben allbier an Edin empfangen, baffelbige, famt eurer angefdlagenen Entidulbigung und Erbieten gelefen, auch bas Anbringen Deifter Georgen Spalatini geboret, auch gerne verftanben, bag euer Gemuth babin gerichtet ift, die driftliche Babrbeit anzuzeigen, und berfelben anzuhangen; und bin wohl geneigt, auch in foldem meines Bermogens Forderung und Gunft zu beweifen. Das habe ich euch auf foldes euer Schreiben zur Antwort nit bergen wollen. Denn womit ich euch Gefallen tann erzeigen, follet ihr mich willig Biemit Gott befohlen, ber eure Sachen nach feinem Billen ordne." Das Schreiben anführend, außert Dich. Jan. Schmidt: "Gleichwie biefes Lutbern Muth machte, und überhaupt febr viel nugte: fo fiel auch von biefer Seite ber erfte öffentliche baf auf ibn gurude, indem es feinen Befdugern ber weitem nicht allein um Berbefferungen ber Religion, fondern dabep um weit andere Dinge zu thun mar. Frang glaubte bie allgemeine . burd Luthern erregte Gabrung, befondere aber bie Sehnfucht nach Krepheit, ju feinem Bortheil benugen, und weiß nicht was für ein Reich auf den Trummern bes fetigen fich errichten gu tonnen."

Bei folder Stimmung bes Burgberren war Bielen bereits, bie fich gefährdet mabnen fonnten, die Chernburg ein Bufluchteort, "die Berberge ber Gerechtigfeit" geworden. Reben Ulrich pon Sutten find ba eingefehrt Caspar Aquila, Martin Bucer, Johann Schwebel, Decolampabius, felbft, fur einige Bochen, Philipp Melanchthon. Aquila hatte als Feldprediger mehre von ben Rriegszugen bes Rittere mitgemacht, befant fich auch auf ber Chernburg, ale fie burch ber Furften vereinigte Streitfrafte belagert wurde, 1523. Die erfte auf die Werfe gefallene Studfugel trug ein Landsfnecht bem Prediger bin, und verlangte, baß et fie taufe, in bem abergläubifden Babn, baf folche Bandlung bie Fefte unüberwindlich machen werbe. Wie billig, wies ber Prediger bas ungeziemende Begebren ab, welchem fich ju fugen, weder Bitten noch Drobungen ibn bestimmen tounten. Da ergriff ibn ber gottvergeffene Menfc, und mit einiger Gleichgefinnten Beibulfe bat er ben Priefter in einen großen ehernen Morfer geftedt, bes Billens, ibn bem Reinde brangen auguschiden. Stüdlicherweise versagte bas Zündkraut zu wiederholtenmalen, ein Officier eilte herbei, und zog ben Gefangenen mit ben Beinen aus dem engen Kerker heraus. Kaum fühlte Aquila sich frei, so schrie er, der Augsburger, in gesteigertem Affect dem Peiniger zu: "ich will dir sie dennoch nit täffe." Hutten schreibt an Pirkheimer: "Franz hat feierlich geschworen, daß er für die Sache der Wahrheit alles wagen und thun wolle. Du weißt, daß eine solche Berheisung aus seinem Munde so unverbrücklich wie ein Götterspruch ist. Wahrlich eine größere Seele gibt es nicht in Deutschland. Ich wollte, daß ich nicht so viele Wohlthaten von ihm empfangen hätte, damit ich desso unverdächtiger sein Lob ausbreiten könnte."

Diefes lob in der Borrebe ju ben verbeutschen Dialogen gu verfündigen, bat burch feine Betrachtung butten fich abbalten laffen. "Dann ohne Schmeicheln und Liebtofen ju reben," alfo wird Sidingen angesprochen, "bift bu, ber zu bieser Beit, ba jedermann bedeucht, beutscher Abel batte etwas von Strengigfeit bes Gemutbe abgenommen, bich bermagen erzeigt und bewiesen baft. bag man feben mag, beutsch Blut noch nit verflegen, noch bas abelich Gewächs beutscher Tugend gang ausgewurzelt fei. ift zu munichen und zu bitten, bag Gott unferm Saupt, Raifer Carin, beiner tugenbhaftigen unerschrodenen Muthsamfeit Erfanntnig gabe, bamit er bich beiner Befchidlichfeit nach in boben treflichen feinen Sanbeln, bas romifche Reich ober auch gange Chriftenbeit betreffend, fo mit Rath und That brauche, benn alsbann wurde bie Frucht beiner Tugend zu weiterm Rus fommen. Burmahr einen folden Duth foll man nit ruben laffen , noch inwendig Begirts fleiner Sachen gebraucht werden laffen. Aber ich hab nit mir furgenommen, in biefer Borred bein lob gu beschreiben, sondern einmal meinem Bergen, bas gestedt voll guter Bedanfen und freundlicher Gutwilligfeit, bie ich gegen beinen unwiedergeltlichen an mir begangnen Bobltbaten, bie boch bu noch täglich je mehr und mehr überhaufft, trag, ein Enft geben, fchenk bir ju biefem neuen Jahr bie nachfolgende meine Buchlein. bie ich in nachft erschienenen Tagen in ber Gerechtigfeit Berberge eilends und ohne großen Fleiß verdeutscht hab. Und wunfch bir bamit nit als wir oft unfern Freunden pflegen, eine frohliche sanfte Ruh, fondern große, ernstliche, tapfere und arbeitsame Geschäft, darin du vielen Menschen zu Nut dein stolzes heldisch Gemuth brauchen und üben mögest. Dazu woll dir Gott Gluck, Beil und Wohlfahrt verleihen. Geben zu Ebernburg uff dem heiligen Neusahrsabend im Jahr nach Christi Geburt im 1521sten."

Dehr und mehr burch feine Umgebung gefvornt, in ber gereizteften Stimmung veranlagte Franz ben Rittertag zu Landau 1522, beffen Abth. I. Bb. 3. S. 636 gebacht, und ber gleichsam bie Ginleitung werben follte ber von ibm beabsichtigten Umwälzung, feineswegs aber einer, wie man noch immer fich einbilbet, burch ihn bem beutschen Bolfe zu erftreitenden Freiheit. Lebiglich perfonliche und Standesintereffen baben ibn geleitet. Bon ben Reben an Thaten übergebend, begann er mit der Befehdung bes Rurfürften Richard von Trier, bie in ber ungeschickteften Beife geführt, für ben Angreifer bas ungludlichfte Enbe nehmen follte, wie bas Abth. I. Bb. 3. S. 638-665 umftanblich erzählt. Tobtlich verwundet über der Bertheibigung von Landftuhl, ein Gefangener, farb Frang ben 7. Dai 1523, und fand er fein Grab in ber Pfarrfirche ju Landfiubl. In ber Grabidrift beift es: Sier liegt ber ebel und ebrenveft Franciscus von Sidingen, ber in Beit feines Lebens Raifer Carolen bes fünften Rathe, Rammerer und Sauptmann gewesen und in Belagerung feins Schlog Ranftein durch bas Befdun töbtlich verwundt, vollens uf Donnerftag ben fiebenten Dai, Anno MDXXIII. um Mittag, in Gott driftentlich von biefer Belt feliglich verschiebe. Sein ber Band angelebntes Bild, in Lebensgröße, im Barnifd, aus Stein gehauen, zeigt ben Urfprung ber volksthumlich geworbenen Benennung Frangen. Raum mittlere Größe erreichte ber ftreitbare Belb.

Es überlebten ihm brei Sohne, Schweifard, hans und Franz Konrad, bann bie Töchter Margaretha, Ottilia, Gem. Ulrich Speth von Zwisalten, und Magdalena, biese an Johann Saust von Ulmen 1523, in zweiter Ehe an Christoph von Masmunster verheurathet. Magdalena, Opers von Eleen Wittwe, farb ben 20. Jul. 1552. Der Sohne Lage war bie peinlichste

geworben; alle ihre Schlöffer befanden fich in ber Sieger Gewalt. Schweifarb, nachbem er furg vorber auf bes Baters Bebeiß bie Burggrafenftelle ju Alzei niebergelegt, flüchtete nach Bafel, in beffen Umgebung er langere Zeit fich anfbielt: babin, in die Berbannung ift Balthafar Glor ibm gefolgt. Frang Ronrad murbe vorlaufig bei Anton von Bergy, bem Ergbifchof von Befangon, untergebracht, Sans lag fortwährend in ritterlicher Saft zu Bermerebeim. Unter folden Umftanben fonnten ber Bettern Berfuche, ben Rinbern bes ungludlichen Ritters bas Ihrige wiederzuverschaffen, nur ichlechten Fortgang geminnen. Den gurnenben Rurften gab Ergbergog Ferbinand bas Beifpiel ber Gnade: er bewilligte benen von Sidingen far bas ihnen entzogene Reuenburg und Bilbbad eine Entichadigung von 24,000 Bulben. Es vergingen jedoch volle 17 Jahre, bevor biefes Beifpiel, verbunden mit ber lebhaften Bermendung bes Raisers, nachdem auch Rurfürft Richard von Erter und fein unmittelbarer Nachfolger, Johann von Megenhausen mit Tobe abgegangen, ben neuen Rurfürften, Johann Ludwig von Sagen, ben Pfalzgrafen und ben Landgrafen bestimmte, burch Urfunde vom 26. Jul. 1542 ju erflaren, bag, obgleich fie gang nach ber Rom. Raiferlichen Majeftat und bes Seiligen Reichs gandfrieben, auch nach Krieges und geschriebenem Recht, Die von Franziscus innes gehabten und befeffenen Schlöger mit allen Bugeborungen, gu ihren Sanden gebracht; und wiewohl ihre fur- und fürftliche Gnaben aus hoher Bewegung und nach herfommung und Gelegenbeit ber Sachen, befonders im Bebenten ber großen und unmäßigen Roften und Schaben, Die ihnen in Diefer Sache gemachfen. wohl Urfacen gehabt batten, folde Sologer, Baufer und eroberte Buter in Sanben ju behalten, fo batten boch ihre Guaben, in Unsehung ber manichfaltigen, gnabigften und freundlichen, auch unterthanigften und flebentlichen Rurbitten, fo burch bie Rom. Raiferliche und Ronigliche Majeftaten, auch Rurfürften, Fürften, Grafen, Berren und Ritterfcaft, bei ihren fur- und fürftlichen Gnaben, von wegen Schweifers und Sanfens, auch Frang Ronrabens, obgemelbten Frangiscus von Sidingen feel. nachgelaffenen Göhnen, befcheben, bewegt worden, fich in gutliche

Unterhandlung einzulaffen und bemnach auf beshalb beschene Unterhandlung, die Sach in der Gute hinzulegen und vertragen zu laffen.

In Rolge biefes Entschluffes machten Triet und Pfalg fic unbeifdig, Chernburg, Landftubl und Sobenburg, nebft allen eroberten Baufern, liegenden Gutern und ihrem Bugebor, Rubungen, obere und niedere Berichtsbarfeit, gurudzuftellen und an überantworten, feboch unter ber Bedingung, bag in biefen Baufern und Schlöffern ben Furften eine ewige, unverjährbare und ungeweigerte Eröffnung gufteben werbe. Die Bewilligung bierzu follen die Gebrüder von Sidingen von ihren Lebensberren, ben Grafen von Zweibruden Berren ju Bitich und ben Rbeingrafen, ju erhalten fich bemuben und fodann biefelbe ben beiben Rurfürften aberantworten. Denfelben ward auch gur Bedingung gemacht, bag weber fie, noch ihre Erben und Rachfommen ober fonftige Inbaber gebachter Schlöffer und Baufer, ohne Biffen und Billen bes Rurften, ibrer Erben und Rachfommen, an benfelben irgend eine Befestigung anbringen follen, mit Ausnahme ber gu nothonrftigen und giemlichen Wohnungen erforberlichen Bauten. Es wurde ibnen ferner auferlegt, ibre Schwefter Margaretha, verwittwete von Cleen, wegen ber abseiten Triers eingezogenen Jahrgulten auf bem Boll ju Engere, ohne bes Erzbifchofe Buthun, ju vergnügen und gufrieben ju ftellen, barüber auch bem Erzbischof genugsame Duittung zu verschaffen, bagegen besagter Erzbifcof fic veryflichtete, ben Brubern inegefamt bas Schloß Schalobenbach famt 500 Goldgulden werth Guts, zu einem Mannleben ju reichen zc. Den Bertrag unterfertigten , neben ben brei Brubern, ihre Someftern Margaretha und Magdalena (Ditilia war alfo nicht mehr bei Leben), Berthold von Flersheim, Bartmann von Rronberg und Philipp von Belmftatt.

Der mittlere von den Brüdern, hans von Sidingen, auf Ebernburg, Landstuhl und Sien, stres-gaillard homme, nach des Abventureux Ausbruck, verdiente die Rittersporen in dem Ariege mit Würtemberg, wie er einst, an der Spige von 25 Reitern der feindlichen 200 auseinander sprengte. Im J. 1520 gog er unter Wolf von Schönberg und Wilhelm von Isenburg

geworben; alle ibre Schlöffer befanben fich in ber Sieger Gewalt. Schweifarb, nachbem er furg vorber auf bes Baters Bebeif bie Burggrafenftelle ju Alzei niebergelegt, flüchtete nach Bafel, in beffen Umgebung er langere Beit fich aufbielt: babin, in die Berbannung ift Baltbafar Glor ibm gefolgt. Frang Ronrad wurde vorlaufig bei Anton von Bergy, bem Ergbifchof von Befangon, untergebracht, Sans lag fortwährend in ritterlicher Saft zu Germerebeim. Unter folden Umftanden fonnten ber Bettern Berfuche, ben Rinbern bes ungludlichen Ritters bas Ibrige wiederzuverschaffen, nur ichlechten Fortgang gewinnen. Den gurnenben gurften gab Erzbergog Ferbinanb bas Beis fpiel ber Onabe: er bewilligte benen von Sidingen far bas ibnen entzogene Neuenburg und Bilbbab eine Entschädigung von 24,000 Gulben. Es vergingen jeboch volle 17 Jahre, bevor Diefes Beifpiel, verbunden mit ber lebbaften Bermendung bes Raifers, nachdem auch Rurfurft Richard von Erter und fein unmittelbarer Rachfolger, Johann von Megenhausen mit Tobe abgegangen, ben neuen Rurfurften, Johann Ludwig von Sagen, ben Pfalzgrafen und ben Landgrafen bestimmte, durch Urfunde vom 26. Jul. 1542 ju erflaren, bag, obgleich fie gang nach ber Rom. Raiferlichen Majeftat und bes Beiligen Reichs ganbfrieben, auch nach Rrieges und geschriebenem Recht, die von Frangiscus innes gehabten und befeffenen Schlöfer mit allen Augeborungen. an ibren Sanden gebracht; und wiewohl ibre fur- und fürftliche Gnaben aus hoher Bewegung und nach herfommung und Gelegenbeit ber Sachen, befondere im Bebenten ber großen und unmäßigen Roften und Schaben, bie ihnen in biefer Sache gemachfen, wohl Urfacen gehabt batten, folde Schlößer, Baufer und eroberte Buter in Sanden ju behalten, fo batten boch ihre Gnaben, in Unsehung ber manichfaltigen, gnabigften und freundlichen, auch unterthanigften und flebentlichen Rurbitten, fo burd bie Rom. Raiferliche und Ronigliche Majeftaten, auch Rurfürften, Fürften, Grafen, Berren und Ritterfchaft, bei ihren fur- und furftlichen Gnaben, von wegen Schweifere und Sanfens, auch Frang Ronradens, obgemelbten Frangiscus von Sidingen feel. nachgelaffenen Göhnen, befcheben, bewegt worden, fich in gutliche

Unterhandlung einzulaffen und bemnach auf beshalb beschene Unterhandlung, die Sach in ber Gute hinzulegen und vertragen zu laffen.

In Rolge Diefes Entidluffes machten Triet und Bfala fic anbeifdig, Ebernburg, Landftubl und hobenburg, nebft allen eroberten Baufern, liegenden Gutern und ihrem Augebor, Rugungen, obere und niedere Berichtsbarfeit, jurudjuftellen und au überantworten, feboch unter ber Bedingung, bag in biefen Baufern und Schlöffern ben gurften eine emige, unverfabrbare und ungeweigerte Eroffnung gufteben merbe. Die Bewilligung bierzu follen die Gebruder von Sidingen von ihren Lebensberren, ben Grafen von Zweibruden herren ju Bitich und ben Rheingrafen, ju erhalten fich bemuben und fodann biefelbe ben beiben Rurfürften überantworten. Denfelben warb auch gur Bedingung gemacht, bag weber fie, noch ibre Erben und Rachfommen ober fonftige Inhaber gebachter Schlöffer und Baufer, ohne Biffen und Billen bes Fürften, ihrer Erben und Nachfommen, an benfelben irgend eine Befestigung anbringen follen, mit Ausnahme ber gu nothdurftigen und giemlichen Wohnungen erforberlichen Bauten. Es wurde ihnen ferner auferlegt, ihre Schwefter Margaretha, verwittwete von Cleen, wegen bet abseiten Triers eingezogenen Jahrgulten auf bem Boll ju Engere, ohne bes Erzbifchofs Buthun, ju vergnugen und zufrieben ju ftellen, barüber auch bem Erzbischof genugsame Duittung ju verschaffen, bagegen besagter Erzbischof fic verpflichtete, ben Brubern inegesamt bas Schloß Shalobenbach famt 500 Goldgulben werth Guts, ju einem Mannleben ju reichen zc. Den Bertrag unterfertigten, neben ben brei Brubern, ihre Schwestern Margaretha und Magdalena (Ditilia war alfo nicht mehr bei Leben), Bertbold von Flerebeim, Bartmann von Rronberg und Philipp von Belmftatt.

Der mittlere von den Brüdern, hans von Sidingen, auf Ebernburg, Landstuhl und Sien, \*tres-gaillard homme, nach des Abventureux Ausbruck, verdiente die Rittersporen in dem Ariege mit Würtemberg, wie er einst, an der Spige von 25 Reitern der feindlichen 200 auseinander sprengte. Im 3. 1520 gog er unter Wolf von Schönberg und Wilhelm von Isenburg

nach Breuffen, um bie von bem Bater bem Deutschorben gegene über eingegangenen Berpflichtungen zu tilgen. Er focht bei Ronis. Dirfchau, Danzig, verlor vor Preug. Solland mehre feiner Leute. In der Rebbe mit Rurfurft Richard batte er, nach aufgehobener Belagerung von Trier, die Bertheibigung von St. Benbel über-Die von Berlach von Ifenburg an ibn ergangene Aufforderung wies er gurud, mit ber Meugerung, er wolle nach acht Tagen Antwort ertheilen. "Allein ber von Sienburg feute ibm mit bem groben Befchut bermagen gu, bag bem Junfer mehrere ber besten Baffenbruber und viele ber maderften Canbsfnechte übel jugerichtet, ober gar ertobtet wurden. wandelte ibn Erbarmen an, und am dritten Tage ber Beidiegung ift er burch eine beimlich von innen gebrochene Maueroffnung entfommen. Die, welche er gurudgelaffen, ftedten bas weiße Rabnlein aus." 3m folgenben Jahre 1523 gerieth er über bem Berfuche, das von den Pfalgern unter Bilbelm von Sabern belagerte Stein-Calenfels zu entfegen, famt feinem Better Auguftin von Braunsberg und Sans Silden von Bord in Gefangenichaft. Der von Sidingen ftritt langere Beit, erft ju Rog. und bann gu Rug, "alfo manulich, daß ibm ber Schweis über bas Angeficht berablief und er nicht mehr wohl feben fonnte." Ritterliche Saft wurde ihm und feinen Schidfalegenoffen verheißen, und bag fie in feines andern, benn ber Pfalg Saft geliefert werden follten. Auf dies gelobten fie dem von Sabern, ber erften Rabnung gen Lautern fich zu ftellen, und es wurde ihnen vergonnt nach Lanbftubl gurudgufebren, "wo ber alte Berr bes Unglude icon berichtet mar, und wiewohl ibm bie Sache nicht gefiel, bielt er fic bennoch unerschroden." Der von Sabern meldete feinen Sieg nach Beibelberg und fragte an, mas er mit ben auf Ehrenwort entlaffenen Befangenen vorzunehmen babe: "wofelbft man ber Sache boch erfreut war, und von wo que er großen Rubm und etliche Berehrung empfing," famt bem Befehl, Die Befangenen nach Lautern bringen ju laffen. Inbem Bans, feiner Bunben balber, fich nicht gleich ftellen fonnte, ward ibm ein anderer Zag gefest, ben er, jufamt feinen Befährten, nicht verabfaumte. Sabern eröffnete ibm, bag Pfalz verfügt babe, "was ihnen zugesagt worden (bas ritteriiche Gefängnis), soll auch gehalten werben." Sie bankten, wurden nach Verlauf einiger Tage gen heibelberg gesbracht, und baselbst mehre Wochen lang in einem Wirthshause verspflegt, bis man angemeffener fand, sie zu Germersheim in sicherer herberge unterzubringen. Ihre Lage machte sich ganz erträglich, bis die Barschaft ausging, und der Wirth, nach verlängertem Borgen, mit Ungestümm Bezahlung sorberte. Die war nicht zu erschwingen, de niemand den Gefangenen Vorschüsse zu machen sich entschließen wollte. Sie geriethen in arge Noth. Wann hans von Sidingen der Gesangenschaft entlassen worden, weiß ich nicht zu sagen. Er fterb als Amimann zu Wolsstein, unverehlicht, den 25. Jasunar 1547.

Sein alterer Bruber, Schweifarb, auf Schalobenbach und Soben = Runigeburg, ale welche gewaltige, im Elfaß belegene Burg ber römische Ronig Ferbinand ibm 1533 Sauptmanns- und Pfandweise um 13,000 Gulben übertragen bat, Burggraf gu Migei 1542, farb den 1. Nov. 1562, feines Alters 62 Jahre, einzig aus ber erften Che, mit Anna von Sandiduchsheim, eine Tochter, Barbara, bintexlaffend. Sie murbe an Sartmann von Aronberg, Mainzischer Großhofmeifter, verbeurathet 1539 und Barb 1567. Gin Sobn, ben Schweifard von Sidingen in feiner andern Che mit Margaretha von Landsberg, ber Erbin von Schalobenbach gewonnen, geb. 1538, farb in bem garteften Alter, bag also bie hoffnung ber Familie lediglich auf Frangens fungftem Sohne beruhete. Frang Ronrad, auf Sidingen und hobenburg, geb. 1511, "ift feines Altere im 19. 3abr, an Raifers Caroli V. Sof fommen, mit 3hr Majeftat Unne 1532 gen ben Marfen, fort in Italien und über Meer in Sispanien, auch um aweitenmal, Anno 1543 Pfalgraf Ludwigs, Churfürften, genannt Friedemacher, Marichalt, und Anno 1545 Pfalggraf Kriedrichs Churfurft Bisthumb in ber Dberpfalg, bernach 1566 Raifer Maximiliani IL Reichshofrath und Rriegsrath worden", und nach 1569 mit Tob abgegangen. Seine erfte Sausfran, Lucia von Andlau ftarb 1547, Die zweite Albertine von Mylens bont, 1556, blieb kinderlos. Bon den acht Rindern der erften Ebe famen ju Jahren Georg Bilbelm, Frang, Johann Schweis

farb, Friedrich und Reinbard. Diefer, Kammergerichtsaffeffor gu Speier 1574, ftarb 1607; in einem Enfel, Johann Endwig, if feine Rachtommenicaft 1645 erlofden. Beorg Bilbeim, auf Schalobenbach, geb. 16. Sept. 1537, geft. 1591, binterließ bie Sobne Johann Reinhard, Johann Friedrich und Johann Gottfried. Diefer, feit 1595 mit Anna Magdalena von Dbentraut, ber Schwefter bes berühmten beutiden Michel verheurathet, wurde bon wegen biefer Bermanbtichaft ben Spaniern, Gebietern in ber Pfalg, verbächtig, und farb in Banben ben 17. Aug. 1622. Bon acht Rindern überlebten ibm ber einzige Sohn Eberhard, bann zwei Töchter. Eberhard, auf Sien und Schalobenbach, ftarb 1659, vielleicht noch vor feinem Sobne Ludwig Abolf, von feinen beiben Tochtern beurathete bie eine ben Bolf Rriebrich von Leven, die andere den Georg Friedrich von Balberborf. Des Johann Gottfried altefter Bruder, Johann Reinbard, Dberamtmann zu Deifenbeim, bat allen feinen Rinbern, feche an ber Babl , überleben muffen. Dauernbe Nachtommenfchaft bingegen haben binterlaffen bie brei andern Gobne von Frang Ronrad, wie benn Frang bie Linie ju Sidingen, Johann Schweifard fene ju Ebernburg, Friedrich jene ju Sobenburg fliftete.

Des Begrunbers ber Linie in Sidingen Entel, Johann Schweifard, Schweifards Sobn, ftarb als furmainzischer Rath und Oberamtmann zu Bischofsheim an ber Tanber 166,,, Bater von Frang Freiherr von Sidingen, ber, geb. 8. Febr. 1629, faiferlicher Rath, turmainzischer Gebeimrath und Bigthum gu Daing, fpater, namentlich 1686 ale furpfalzischer Softammerprafibent und zugleich, 1689, ale Amtmann zu Oppenheim und Baut gu Bretten auftritt. Er ftarb ben 3. Rov. 1715. Dit ber Grafin Anna Maria von Metternich-Binnenburg bat er bie Sauerburg und andere Guter erbeurathet. Bon feinen feche Gobnen farb ber ältefte, Frang Anton, ale Domberr ju Maing und Trier vor bem Bater. Beinrich Schweifard war ju Mainz Domcantor, 1721, und gu Trier Domcapitular. Damian Johann Philipp, f. f. Feldmaricall-Lieutenant und Rammerberr, murbe bei Denain ober Marchiennes, 30. Jul. 1712, ber Frangofen Gefangner, boch bald wieder in Freiheit gefest. Generalfelbzeugmeifter und Soffriege-

rath, and 1716 Commandant zu Brag, wurde er im 3. 1717 Bebeimrath und commandirenter General in Bobmen. Er farb 1730, obne Rinder in zwei Gben mit Maria Franzisca von Callnedi und Maria Amalia Grafin von Althann, Frau auf Eltschowis. Berm. 1727, ift biefe 1738 geftorben. Philipp Lothar blieb in Ungern. Beinrich Bilbelm, Domicellar ju Burgburg 1689, furvfalzifcher Regierungerath und Envoyé bei R. Rarl III. von Spanien, frand nachmalen am Bofe zu Manubeim als Staate- und Conferenaminifter, auch Oberfammerprafident. Dbriftfammerer 1719. Gefandter am faiferlichen Sofe ju Bien 1720, Dberamtmann . ju Bretten, mar er 1708 und 1743 ju Bacharach und 1721 ju Lautern Amtmann gewesen; infulirter Bropft zu Gufferetbal, ift er 1757 mit Tod abgegangen. Johann Ferbinand, ber Stammberr, war furpfalgifder Geheimrath, Dbriftfammerer, bes St. Dubertusorbens Commandeur, Dberpfleger ber Graficaft Cham, mabrend bes Pfalgifden Befiges, Bicehoffammerprafident 1697, Dberamtmann und Baut ju Bretten 1705, Reichstagsgefandter, f. f. Bebeimeath 1719, in feinem Todesfahr bemnach. In ber Che mit Maria Sidonia Philippine von Rottwig zu Aulenhach, verm. 5. Jul. 1697, geft. 1739, wurde er ein Bater von 17 Rindern, barunter bie Gobne Philipp Bilbelm Frang, Rarl Anton Johann Damian, Alexander Johann Beinrich, Johann Philipp Chriftoph, Jofeph Rarl Friedrich Frang, Ferdinand Christoph Veter und Marimilian Johann Jacob. Diefer fommt noch 1796 als Domeantor und Senior Jubil. ju Burgburg, Capitular ju St. Alban in Maing, Bropft bes Ritterftiftes Comburg, fürftl. Burgburgiider Gebeimrath und bes Domcapitels Oberzollherr vor, war aber 1798 verftorben. Rerdinand Chriftoph Beter, Domcuftos au Bargburg, Domberr ju Borms, Scholafter ju Comburg, Propft bes Stiftes Reumunfter in Burgburg, fürftl. Burgburgis fder Gebeim- und hoffriegerath, auch hoffammerprafident, farb 1793. Joseph Rarl Friedrich Frang, Domberr au Burgburg. war fraber t. f. hauptmann. Johann Philipp Christoph Anton wird 1763 als Domberr ju Maing, auch ber Prafengtammer und bes St. Rochi Cospitals Prafes genannt. Alexander 30bann Beinrich , Domcapitular ju Trier 6. Febr. 1731, Domfcolafter bafelbft 6. Dai 1737, auch Dompropf zu Speier, farb. 1766. Mexander Johann Beinrich, Domcapitulat ju Trier 6. Febr. 1731. Domicolafter 6. Dai 1737, Domcuftos ebendafelbft, 10. Sept. 1766, Dompropft zu Speier, ftarb 1773. Philipp Bilbelm Rrang, Domcavitular zu Erier 14. Dec. 1730, Domcuftos 10. Inl. 1758, Domberr ju Paberborn und Salberftabt, fürfil. Paberbornifder Gebeimrath und Rammerprafibent, farb 1766. Rarl Anton Johann Damian, ber Stammberr, geb. 16. Jul. 1702, ward Dberamtmann ju Simmern, 3. Jul. 1743, erbielt bie reichsgrafice Burbe 3. Mary 1773, auch bas Prabicat eines f. f. Geheimraths und ben St. Bubertusorden. Bon ihm ohne 3meifel ergabit Malten, was burch die örtliche Erabition bestätigt : "Die Sauerburg war in ber letten Salfte bes achtzehnten Jahrbunderte ber Schauplat einer angerordentlichen Begebenheit, von ber man annehmen tonnte, bag fie ben Stoff zu ber 3mifchen-Sandlung in Schillers Raubern gegeben, wo grang von Moor feinen alten Bater bet Baffer und Brod gefangen balt. Das Saupt ber grafficen Ramilie Sidingen, anfaffig in Maing, verschwendete febr große Summen in angeblicher Erforschung ber Goldmacherei. Um nicht gang ju Grunde gerichtet ju werben, fagten feine Sohne, nach vergeblicher Ericopfung aller Borftellungen, ben Entichlug, ben Bater zu entführen und ibn bergeftalt in Gewahrfam zu balten, dag er nur über bas Rothwendigfte verfügen tonne. Er verschwand in ber That ploglich and Maing. Rach langem Forfchen gelang es endlich feinen Freunden, ju erfahren, bag er in einem Gemolbe ber Sauerburg eingesperrt fei. Der Rurfurft befahl fogleich ben Greis zu befreien. Es mar feboch zu fpat; benn als man bas Berlies betrat, worin er geschmachtet, war er nicht mehr barin. Aus ber nun folgenden langen Untersuchung bat fich nie ergeben, was aus ibm geworben." Der Graf ward indeffen nicht auf ber Sauerburg, fonbern in einer an ihrem Buge belegenen Butte, Die jest in einen Stall verwandelt, ge-Roch zeigt man bas eiferne Gitter, burch fangen gebalten. welches er von ber Belt geschieden. Er foll im 3. 1786 geftorben fein. Aus feiner Che mit ber Grafin Maria Charlotte Maris miliane von Seinebeim, verm. 1733, geft. 16. Darg 1747,

tamen zwei Sohne, Wilhelm Friedrich und Karl Geinrich Joseph. Dieser, kurpfälzischer Geheimrath und bevollmächtigter Minister zu Paris, auch des Maltesers und 1769 des Löwensordens Ritter, geb. 1737, starb zu Wien, 13. Jul. 1791. Sein Bruder, Graf Wilhelm, geb. 7. Sept. 1739, herr zu Landstuhl, Schalodenbach und Sauerburg, kommt 1777 und 1781 als (einziger) kurmainzischer Staats und Conferenzminister, auch k. k. Geheimrath und Malteser-Ritter vor, quittirte aber die mainzischen Dienste, vermuthlich wegen des Scandals mit dem Bater (vor 1787), und trat 1794 in k. k. Dienste als außerordentlicher Minister, blieb aber ebenfalls unvermählt.

Joseph Rarl Ferbinand Frang, einer ber fangern Sohne von Robann Kerbinand, erbte bie pon feinem Dheim, bem Feldzeugs meifter Domian Johann Philipp erbeurathete Berricaft Eltichowis, Praciner Rreifes, war f. f. Rammerer, furpfalgifder Gebeims rath. Dheramtmann ju Bretten, Burgmann ju Friedberg, bes St. Subertusorbens Ritter, und ftarb ju Mannheim, 20. Mai 1787. Berm. 26, Dec. 1751 mit Amalie von Sade, gewann er in fotbaner Che feche Rinder. In ber Berrichaft Elischowis folgte ibm die älteste Tochter, Maria Franzisca, + im Jun. 1800, und bie Bereichaft gelangte an ihren einzigen Bruber, ben Grafen Frang, geb. 1. Jul. 1760, ber 1794 auch Neu-Stalin und 1799 Groß-Boitan erfanfte, aber über ber Bewirthichaftung biefer Gater in dieselben Berlegenheiten gerieth , welche von einem andern bobmifden Gutebefiger, von Brentano, Bb. 1. G. 128, ergablt. Für bas reiche Saus Brentano maren bie ichlechten Binfen von bem auf ben Antauf von Butowan verwendeten Capital ein leiblicher Berluft, für ben Grafen von Sidingen, beffen beftes Gintommen, auf ber flattlichen Berrichaft Landfuhl, auf Rongernheim, Schalobenbach, Schnackenhaufen berubend, mit bem linken Rheinufer verloren ging, eröffnete nich in ber bohmischen Wirthschaft ein bodenloser Abgrund. Groß-Bbitau wurde 1803, Efin 1808 im Bege ber Execution, Reu-Stalis 1809, Elticowis 1815 vertauft. Der Reichsbevutationsichlug bewilligte einzig für bas Amt Gobeneinoden und Sanfenheim, fo Graf Frang furg, por bem Musbruch bee Revolutionskrieges durch Tausch mit dem Fürften von Leiningen erworben hatte, Entschädigung, eine Jahresrente von 1110 fl., durch
ben Besiger der Abtei Schussenried zu entrichten. Graf Franz war
sedoch, laut der Receptionsurkunden vom 7. und 17. Jun. 1791,
ingleichen vom 21. Jun. und 3. Aug. 1793, in das schwäbische Graseneollegium ausgenommen worden, hatte auch zu einem Collegialsimplum von 25 fl. und einem Kammerziel von 8 Richle. sich
verstanden, daß er demnach vermöge der Kreisbeschlüsse vom 10.
Jun. 1791 und 12. Mai 1792, und des kaiserlichen hosdeerets
vom 19. Kebr. 1797 unter den schwäbischen Kreiskänden zählte.

3m 3. 1818 mußte auch Sidingen verfauft werben, und ber Graf gerieth in bie brudenbften Berlegenbeiten. "Arang bon Sidingen," fcreibt ein mir febr werther Freund, "batte Rechtsund Rammeralwiffenschaften ftubirt, wollte aber niemals irgend ein Amt übernehmen. Raifer Krang von Deftreich foll ibm eine bobe Sofftelle angeboten, er febod erwiedert baben, ....ein Sie dingen bient nicht, fonbern fagt fic nur bebienen."" Er war nie verbeurathet, und ftarb 1836 im Alter von 81 (76 Jahren). Erft in bem Jahr vor feinem Tob, frant, bezog er ben Sanetburger hof, ber Familie lette Bestgung. hier, wo er in feiner Wohnstube bie nur 10 Minuten entfernte Sauerburg vor Augen batte, ift er geftorben. Er murbe auf einem mit 2 Dofen befrannten Bauernfarren nach bem eine halbe Stunde von bannen entlegenen Dorf Sauerthal gebracht, und auf bem bafigen Rirchbof begraben. Gin Unbefannter (man vermutbet Archivar Sabel) ließ ibm bei nachtlicher Beile einen Grabftein (ein circa 5 Rug bobes icones Rreux aus rothem Sandftein mit Goldlettern) fegen. Die Inschrift ber einen Seite lautet :

Frang von Sidingen, Reichsgraf, feines Stammes ber lette.

Bon einem Freunde paterlandifder Gefdichte, Auf ber andern Seite beißt es:

## Er ftarb im Elenb.

"Sidingen foll ein febr vernünftiger und befcheibener Mann gewesen fein , ungemein augenehm in ber Unterhaltung. Ge-

wöhnlich auf Reisen, lebte er höchft sparfam, ja tämmerlich, weil sein ganzes Einkommen auf einer Leibrente von 700 Gulben, durch die Nassaussche Domainenverwaltung zu entrichten, beruhete. Bon dem Sauerburger Hose bezog er so viel wie nichts; er hatte ihn an den Hosmann Böttner (jest ebenfalls todt) zu Erbpacht überlassen, und demselben dabei die günstigsten Bedingungen gestellt. Man vermuthet, daß dieser Böttner, welcher auch die Leiche nach Sauerthal suhr, des Grasen natürlicher Sohn gewesen sei, und daß er darum den Hos erhalten habe; in des Sohnes Armen wollte der Bater sterben. Böttner und der von Sickingen sollen sich sehr ähnlich gesehen haben, beide von hoher imposanter Figur gewesen sein.

"Den Bottner babe ich felbft gefannt, und muß ich gefteben, daß mir nie ein Mann vorgefommen mit einem, ber Bauerntracht unbeschabet, gleich imponirenben Meugern. 3ch mar baufig bort auf ber Jagb, und wurde nach ber Jagb gewöhnlich auf bem Sauerburger Sofe gegeffen. Als ich ben Bottner gum erftenmat fab, erging es mir wie bem Raifer Rarl IV. mit Runo von Kalten-Rein: ich fagte zu meinem Nachbar: "bem (Böttner) wurden Beim und Barnifc beffer fleiben, als ber Rittel."" Damals erft vernahm ich, baf er ein Gobn bes Sidinger fei. Babrbaft Respect gebietend war fein Benehmen und bas feiner vier Tochter. alle vier von ausgezeichneter Schonbeit. Unaussprechlich mar ber Einbrud, welchen biefer vier Jungfrauen wurdige Saltung auf bas wilbe Beer ber Jager (circa 40 Stud, aus allen ganbern jufammengetrommelt) übte; bie unternehmenbften Befellen bielten fich in ben gemeffenen Schranten bes Anftanbes und ber Courtoifie. Den Burgfraulein fehlte lediglich bie ftanbesmäßige Rleibung."

Des Franz Konrad von Sidingen britter Sohn, Johann Schweifard, der Stammvater der Linie in Ebernburg, geb. 5. Jul. 1541, starb den 13. Sept. 1589. Bon den acht Kindern seiner Ehe mit Beatrix von Lütelburg ift Wishelm Walter im Kriege umgekommen, Franz Bernhard zu Seidelberg bei Hof erstochen worden; Beronica heurathete den Johann Wolf von Liebenstein zu Freisborf, Johann Schweifard, gest. 5. Sept. 1625, wurde

ein Bater von 12 Rinbern. Drei, ber erften Che, mit Anne Dorothea Elifabeth von Schonberg bei Befel, angehörend, ftarben frubzeitig, fene ber andern Che murben von ber fatbolifden Mutter, Maria Margaretha von Beddesborff, in der fatholischen Religion erzogen. Davon ift Georg Bilbelm, Malteferritter, auf Ralia erichlagen, Obilivy Beinrich, furmaingifder Obriftlieutenant und Commandant ju Bingen, por Fünffirden 1664 ericoffen worden. Mit Maria Ratharina Judith von Eig, einer Tochter von Johann Cherhard, weiland Ballenfteine Rangler, mar biefer phne Rind. Maabalena Ursula ftarb ale Aebtiffin au Ruverteberg und Gibingen. Johann Arnold von Sidingen, ber altefte Sobn ber zweiten Gbe, geb. 1612, war bem geiftlichen Stanbe bestimmt, und mit einer Domprabende ju Bargburg verforgt. refinnirte fedoch 1630 und nabm ju Beibe bes Vbilipp Friedrich Ulner von Dieburg Tochter Anna Maria Philippina. 3m Dec. 1639 murbe ibm bie Cbernburg von bem fcwebischen Obriften von Rolen burch eine Rriegelift entriffen. Weiter fdreibt von ibm Ganbe: "von Un. 1651 an bemübete er fich febr, bie Catholifde Reliaion mit Gewalt in feiner herrfchaft einzuführen : er bufete aber barüber Un. 1660 burch einen Musqueten-Schuft fein Leben ein, als eben die Protestantische Unterthanen durch ein Ralferliches Decret und burch die angeordnete Commission von Chur-Mainz und heffen-Darmftadt in integrum restituirt worden." Diefem Allegat, minder nicht der Stelle bei humbracht, Taf. 72: "Jobann Arnold Rreib. v. Gidingen, ertobtet 1660," muß ich auf bas Bestimmtefte widerfprechen.

In dem mir vorliegenden Schreiben des Philipp Beinrich von Sidingen, Bruder des Ermordeten, an den Ritterhauptmann, d. d. Bingen uff dem Sauß Glopff, 18. Sept. 1656, heißt es: "Meinen hochgeehrten Geren Bettern in aller Eyll höchft Clagende und schmerzlich berichte, weßgestalt gestern den 17. dieses Rachmittags umb die vier Uhren, mein geliebter Bruder Johann Arnold von Sidingen zu Ebezahurg im Thal an seinem Biehhoff, ohnversehens, von einer Partheyen in 40 oder 50 Mann stard, überfallen (welche alle mit blaw und rothen Röden besleydet und beimblichen in seiner Scheuwern verstedt gewesen) indem er nebs

feinem Diener vom Bauf nach bem Barten por bem Rieften bingus fpanieren wollen, fambt bem Diener uff ermelter Dias abm Biebboff neaft unden abm Bauk, offenbabrer morderifder Beifte ericoffen, Er, mein Bruder feel: mit zweven Schaffen burd bas Saubt und bie Bruft, und ber Diener mit breven, und alfo fammerkich niedergelegt worden. Die Thater aber fobalt nach verrichter Mordthatt, fich uff bie Klucht jum Rleden binauft aber ben Berg nach Altenbaumberg fortbegeben." Es ichreibt ferner Raifer Berbinand III. am 7. Dec. 1656 an ben Rurfürften von der Pfalg: "Wie boch und wehmutbig ben Ung fich unfere liebe Andachtige Maria Anna Bbilippina geborne Ullnerin von Dievurg beflagt, bag ibr Chemurb wevland Johann Arnold von. Sidingen fambt feinem Diener, von einer commanbirten Partbey Ew. Liebben Rriegevolder in feinem eigenen Biebboff abugegrieffen und entleibt worden, beg baben Ew. Liebben aus bem Einfoluf mit mehrerem ju erfeben. Bann wir ban bieges factum bafern es fic bamit erzehlter magen verbalten follte ::." Als bes Rorbes Beranlaffung, flagt ber Alttercanton bem Raifer: "weilen er won Sidbing feel, alf ein Ritterglied bes freven Reichsadels, die ohnertregliche Beschwerdten und Zumuthung nit aufgenohmen, und ber bem Churpfale. Soffgericht zu Benbelberg auf obngleich angemaßte citation wie ein ganbtieß nit eridienen."

Des Ermordeten älterer Sohn, heinrich Otto, kurmainzischer Rath, geb. 1640, ging in Italien verloren, der andere, Franz Friedrich, kurmainzischer und kurpfälzischer Geheimrath, in stetem Unfrieden mit den Unterthanen, wurde noch mehr beunruhigt durch der Franzosen Unternehmungen in der Pfalz, welche nach dem Ryswyter Frieden zu der vollständigen Jerkörung der Sbernsburg ausgingen. In einer an den Reichstag zu Regensburg gerichteten Borstellung sagt Franz Friedrich, "daß weil er diese demolition amore Boni publici hätte müssen geschehen lassen, man ihm zu Weder-Aussburg einer. ihm höchst nöthigen Beschanfung eine zulängliche Satissaction und Ergöglichkeit wider-, fahren lassen, oder etwan mit einem Reichs-Lehen versehen möche," es ist aber das mehrmalen eunenerte Gesuch ohne alle Wirkung

geblieben. Rrang Rriebrich ftarb im 3. 1713. In feiner Che mit Maria Anaftaffa von Enschringen wurden ibm 15 Rinber geboren. Der jungfte Sobn, Ferdinand Damian, f. f. Bebeimrath und des Deutschordens gandeomthur ju Altenbiefen, farb 1750. Ariedrich Frang Anton, Sauptmann, geb. 21. Rebr. 1681, ging 1707 mit Tode ab. Anfelm Frang Chriftonb blieb als Rabnrich in bem Treffen an ber Speierbach 1703. Sugo und Joseph Erwein, beibe Sauptleute im f. f. Dienfte, Rarben in einem und bemfelben Sabr, 1719, in Stalien. Schweis. fard Anton oder Casimirus, wie er ale bee fürftlichen Stiftes Kulda Cavitular bien, mar zugleich in Rulba Rammerprafident. Rarl Lubwig nabm ebenfalls bas Rleib bes b. Benebictus in ber Abtei Cornelimunfter. Rarl Kerbinand, von ben Gobnen ber porlette, murbe bes Baters Rachfolger, fab fich aber burch bie fortwährenden Streitigfeiten mit ben Unterthanen veraulaft, in bem Bertrage vom 3. 1750 ben Naturalbefig ber gangen Bertfcaft Chernburg an Rurpfalg, ale Sauptbefiger ber vorbern Graficaft Sponbeim abzutreten, für feine Lebtage fic bie niebere Berichtsbarfeit famt allen Einfünften vorbehaltenb. Er farb Kinderlos, ju Anfang bes 3. 1768, und versuchten die beiden anbern Linien in Sidingen und Sobenburg ibre agnatischen Rechte auf bie Berrichaft Cbernburg geltend gu machen, liegen fic aber nach einem weitlauftigen Schriftenwechfel in dem Bergleich vom 9. Sept. 1771 burd Rurpfalz mit einer baren Entfcabigung von 90,000 Gulben abfinden.

Der noch blühenden Linie in Hohenburg Begründer wurde ein jüngerer Sohn Franz Konrads, Friedrich, geb. 24. Sept. 1544, und seit 16. Mai 1568 mit Anna Schnabel von Landed verheurathet. Bon seinen drei Söhnen ist der jüngste, Friedrich, Dombechant zu Mainz und Capitular zu St. Alban, geb. 30. Jul. 1581, zu Klingnau, 3. März 1634 verstorben. Er hatte sich, in der Schweben Furcht, aus Mainz gestücktet. Franz Konrad, geb. 17. April 1570, wurde in der Ehe mit Appel von Ampringen ein Bater von fünf Kindern; der einzige Sohn Friedrich, Gem. Unna Magbalena von Dalberg, gewann die Lochter Maria Franzisca, so Johann Reinhard von Psirt sich freite. Johann

Racob, ber mittlere von Friedriche und ber Anna Schnabel Gobnen. geb. 25. Nov. 1571, geft. 1611, binterließ unter mehren Rinbern ben Sobn Krang Kriedrich, welcher in ber Ebe mit Maria Eftber von Oftein ein Bater von 10 Rindern geworden ift. Davon wird Kriedrich Edmund 1654 als Domberr ju Bamberg und Bargburg genannt. Rarl Schweifard war bes Deutschorbens Comtbur gu Mannerfladt, Sofprafident und Gebeimrath ju Mergentheim. 30bann Ralimir, Deutschorbens Ritter ebenfalls, blieb por Maing 1689. Frang Ferdinand endlich, ber Stammberr, gewann in ber Che mit Maria Franzisca von Dalberg 12 Rinber. Davon maren Kriedrich Johann Georg und Arang Veter beibe ju Bamberg und Mareburg Domberren. Rarl Ebmund Edenbert trat in bie Gefelle fchaft Sefu. Rafimir Anton fommt 1699 als Domberr zu Mainz vor und war zugleich Domberr ju Conftang. Ferdinand Sartmann, t. t. Rath und Vrafibent ber Ritterfchaft ju Freiburg wurde in ber Che mit Maria Elifabeth Sidonia Grafin von Dapvenbeim ein Bater von 10 Rinbern. Darunter wird Johann Frang Xaverius Ribelis 1763 als Domberr ju Bamberg und Speier genannt, mabrend ber Stammberr, Johann Kerdinand Sebaftian, f. f. Gebeimrath und Prafident ber Ritterschaft vom Breisgau, am 20. Jul. 1769 ben St. Bofenbud-Orben empfing. Geb. 1722, verm. 1739 mit Marianne Sophie von Greisenflau, farb biefer 1772, bie Sobne Rasimir und Ferdinand binterlaffend. Ferbinand Graf von Sidingen, geb. 1748, ftarb ju Freihurg 13. Det. 1794, wie es beifit, an ben Rolgen eines ungludlichen Schuffes. Das Gebeimniß feines Tobes vermag ich nicht aufzuklären. Sein Bruber, Graf Rafimir Johann Repomucenus Kerbinand, f. f. Rammerberr, Burgmann ju Friedberg und bes St. Jofephsorbens Ritter, geb. 1740, permählte fich ben 1. Dai 1774 mit Amalie Speth von Zwiefalten und ftarb 1795, Bater von feche Rinbern. Der altefte Sohn, Maximilian Joseph Chriftoph war ju Bamberg Domcapitular, ju Bargburg noch 1798 Domicellar. Joseph, geb. 1. Sept. 1782, f. f. Rammerer und Generalmajor, fant 1835 als Brigabier in Italien. Frang, geb. 1784, wird 1805 als Domicellar ju Bamberg und Burgburg und fpater ale f. f. Rittmeifter bei Schwarzenberg Ublanen aufgeführt. Auf ber Reite ionse in Baraburg batte er fic ju einem ber vorguglichften Reiter in ber Belt berangebildet. Grescentia wurde an ben Baron pon Speth ju Gammertingen verheurathet. Graf Bilbeim Infent Kaperins, geb. 4. Dec. 1777, ftant 1805 als Dberlientenant bei Aureberg, Infanterie Rr. 24, vermählte fic ben 18. Aug. 1819 mit Maria Euphemia, Tochter bes Grafen Suniaby von Restibelv, und nach beren Sinfcheiben, 28. Januar 1820, jum audernmal, 24. Mug. 1831 mit Eveline, Grafin von Schlabernborf, Frau auf Del-hermsborf, bei Granberg in Schleffen, Schweinis und hartmannsborf. Die Grafin Maria Eurhemia wird ale ein Bunber von Schonbeit gepriefen, ale vollfommen ebenbürtig ibrer 1821 verftorbenen Schwefter Gabriele, vermählte Grafin von Saurau, die man bas icoufte Beib in ber Monarchie genannt bat. Der Graf ftarb ben 7. Mary 1855, Ge aberleben ibm fieben Rinder, barunter bie Gobne Jofeph, geb. 9. Januar 1833, und Frang, geb. 1. Cept. 1836, Lieutenant bei Ergbergog Rarl Ublanen Dr. 3.

In die herrschaft Sobenburg gehörten, außer ben zerflorten Schlössern hohenburg und Löwenstein, die Dorfer Rlimbach und Windheim oder Wingen. Die herrschaft Landstuhl enthielt, neben bem Städtchen Landstuhl, welches ben Linien hohenburg und Sidingen gemeinschaftlich, das sogenannte kleine Gericht, hauptstuhl, Martinshöhe, Knopp, Gerhardsbrunn mit dem Scharhof, Mittelbrunn, Langwieden, Oberarnbach, Richenarnbach, Obernstein, Schanerburg, 2) das große Gericht mit den Ortschaften Linzbach, Bann, Dueidersbach, Linden, Kridenbach, horbach, Germersberg, Weselberg, Zeselberg, harsberg, 3) das Amt Schaelobenbach, worin Schalobenbach, Schnedenhausen und der Kreuzsbos. Das große Gericht war der Linie in Hohenburg zugetheilt, das kleine Gericht besaßen die von Sidingen, und außerdem das im ritterschaftlichen Berband stehende Dorf Köngernheim.

Eine halbe Stunde oberhalb der Sauerburg, tiefer im Gebirg, finden sich noch einige unbedeutende Ruinen der Burg Deppenheft, Stammhaus eines Geschlechtes, deffen Borfahren, nach Bodmanns Ansicht, bereits in den frühesten Zeiten im Rheingau ansehnlich begütert gewesen, und des uralte Bers

bindung burch Seurathen mit bem erften Stamm der Rheingrafen, und andere Monumente bie Bermutbung erweden, es moge ursprünglich ein bynaftisches, ober wenigstens bavon ab-Rammendes, burch Unfalle auf bie Stufe bes niebern Abels berabgefuntenes Gefdlecht fein. Bolmar I von Beifel , bet Stammvater ber Berren von Bepvenbeft, lebte 1067-1073. Seine Tochter Reginlindis ericeint als Ronne au Altenmanfter binnen Mainz 1093. Bolmar IL 1093-1104, wurde ein Bater von feche Rinbern. Die eine Tochter beuratbete ben Rheingrafen Embrico II., + 1117, die andere ben Beinrich pon Binfel. Bon ben vier Sobnen mar Ronrad L 1123-1136 mit einer Bertha verheurathet. Bolmar, Daftor ju Ginsbeim 1122-1136, übertrug ben bafigen Pfarrfag an bie Abtei Jacobsberg 1122. Balter erscheint 1125, 1127. Embricho I., ber altefte Sobn, 1122-1127, batte bie Gobne Ronrad IL, Ernft und Arnold ber Lange, 1156. Ronrad II., + vor 1163, wurde ein Bater von Emich II. 1194-1211, und Conrad III., ber augleich mit feinem Sobne Beinrich 1202 vortommt. Beinrich legirt 1258 bem Rlofter Cberbach einen Sofplat ju Rieberich famt ber balfte des bafigen Grafenberge. Emerich, Emelrich und Ronrad von Bepvonbeft, Gebrüber, geben 1259 ibren Billen zu bem Berfauf von 5 Dbm Bein aus bem Grafenberg an bas Rlofter Cherbach. Embricho wird 1261. 1258 und 1263 Seinrich. 1268 Kriedrich genaunt, »Simon miles, Methildis uxor ejus. Embrico frater eius et Fridericus, consanguinei sui castri de Schonenburg- verfaufen 1279 ben hof ju Gimdheim an bie Rlofter Eberbach und Ottereberg. Abelbeid, bes Rittere Beinrich von Bervenheft Wittme, wird 1301, 1310 3obann, 1316-1328 Bermann, Domberr ju Mainz, genannt. Emmerich von heppenbeft, Burgermeifter ju Oppenheim, und feine Sausfrau Anna Beurin (Bittme 1454) verfaufen 1449 ihr Gut ju Beifpigbeim, und 1453, als Seelgerathe, Saus und hof ju Biesbaden, auch alle Neder, Beinberge, Garten, Gulten und Binfe gn Sonnenberg und Erbenheim an die Rarthause ju Maing. Die Beppe von Beppenbeft, die Beppe von Rheinberg, die Beppe von Glimmenthal icheinen 3meige befielben Gefchechtes, von beffen Ausfterben fich nichts findet, gewesen zu fein. In ben 3. 1329 und 1361 murbe bie Burg ju bem Burgfrieben von Caub gesogen. Gerlach Grans von Rheinberg erfaufte 1409 befagtes "Bürglein", daffelbe als ber Pfalz Leben und offenes Saus au besigen. Die Granse führten mit den Bewenbeft denselben Schild. in einem filbernen mit einem rotben Balten burchzogenen Reibe brei mit ber Sichel von ber Linfen gur Rechten gewendete rothe Bennen, nur baf ber Grans bewben von ber Rechten gur Linten nefehrt erscheinen. "Db diese Granse Beppenheftische Abidmmlinge gewesen, ober jenen Soilb nur wegen biefer erworbenen Burg zu ihrem Beschliechtszeichen gewählt haben? fonnen wir nicht bestimmen." Eben fo wenig wird die Evoche ber Berdbung ber Burg Beppenbeft ju ermitteln fein. Aus ben ju ihr geborigen Gutern erwuchs ein Bauernhof, ber boch ju bes Rurfürften Rari Ludwig Reiten fluctweise an die Unterthanen in Beifel verlauft marbe.

Der Bieber naber, feitwarts von Ranfel fuffen auf einem Relsen, ber sich auf 660 Auf über ben Rhein erhebt, und in feinem Abbang mit Gestruby bewachsen ift, die Trummer von Mbeinberg, mit bem burchbrochenen, burch eine Binne gefchusten Sauptthurm von beilaufig 40 guß Bobe. Das öftlich gelegene Bebäude bat ebenfalls einen Thurm. Die Auslicht beberricht einen Theil des Berter- und Bisperthales, die Ruine Rammerflein und die Baldhöhen ringeum bis gegen Presberg und den Beifenthurm. Bum Schute ber Grenzen und bes Landes Rheingau erbaut, wurde bie Burg von einem ber Mainger Ergbifchofe an einen Rheingrafen ju Leben gegeben, mas nach bem Gaterperzeichniß bes Rheingrafen Wolfram fpateftens zu Anfang bes 13, Jahrhunderte geschehen fein wird. Rheingraf Berner L. bem in der Theilung mit seinem Bruder Embrico I die Salfte bes Stammichloffes Rheinberg auf ber lleberhobe augefallen, hinterließ bei feinem Abfterben, um bas 3. 1245, einen Gobn und eine Tochter, diese an Friedrich von heppenheft, bem fie ben vierten Theil ber Burg Rheinberg gubrachte, verheurathet. Das andere Biertel blieb ihrem Bruder, welcher, bem Ramen nach unbefannt, vor bem 3. 1264 ohne Rinder mit

Tod abgegangen ift. Das von ibm befeffene Biertel der Burg glaubie ber Erzbifchof Werner als erledigtes Leben einziehen gu Bunen, er ließ fich feboch burch ben Dombechant Simon von Sconed bewegen, auch biefes Biertel bem von Beppenheft ju reichen, 14. Jul. 1265, fo bag er nun bie Salfte ber Burg befag, indeffen bie andere Salfte bem Ramen nach bas Eigenthum ber Gobne bed Rheingrafen Embrico I. Dem Ramen nach, fage ich mit Borbedacht, indem fich in Gefolge ber vielen von den Rheingrafen ausgegangenen Guterverleibungen in ibrem Stammbaufe eine Burgmannicaft niedergelaffen batte. sabireich und ftreitluftig genug, um nichts weiter als Chrenrechte bem Lebens- und Burgberren ju belaffen. Die Raubereien biefer Buramanner murben bem rheinischen Städtebund ungemein laftig, er forberte Abhulfe bei Erzbischof Werner von Daing, ber feinerfeits nicht minder von ben im Namen bes Abeingrafen Siegfrieb von Rheinberg aus verübten Streifereien ju leiben batte. Der Rheingraf war nämlich in der Febde wegen Bedelbeim, 1279, bes Grafen Johann von Sponheim Belfer geworben. In bent Treffen bei Sprendlingen, Abth. III. Bd. 1. S. 239-240, gerieth Siegfried in Gefangenfchaft, und fofort legte fich ber Erzbifchof por bas Raubichlof Rheinberg, welches er, nach erfolgter Uebergabe, bis jum Grunde ausbrennen ließ. Durch ben im 3. 1281 ju Afchaffenburg mit bem Grafen von Sponbeim und feinen Selfern abgefchloffenen Frieden fab fich ber Rheingraf genothigt, fein Theit an dem Schloffe Stein (Rheingrafenftein) ju einem offenen Saufe bes Ergfiftes ju maden, ju geloben, bag er bafelbft bem Truchfeg Siegfried von Rheinberg und feinem Sohn Johann, ingleichen benen von Rubesbeim feinen Aufenthalt geben, daß er ben Rheingau ober eine ber ergitiftischen Reften nie mehr, und fo lang es bem Erzbischof gefällig, betreten wolle, endlich, anftatt ber Bergutung bes im Erzflift angerichteten, ju 75 Marf Nachener Vfennige gewürdigten Schadens feinem Burgleben in Bingen, auch feinen und feines Sobnes Rorderungen obne Ausnahme an bas Ergftift zu verzichten, alles bei Strafe, daß im Uebertretungsfalle ber Rheingraf feiner famtlichen Leben, vom Erzbisthum Maing und anbern Stiften berrubrend, verlinkig werben, besgleichen fein ganger Allobialbefis im

Rheingan ohne weiteres bem Erzftift Maing verfallen fein, und von biesem eingezogen werben folle. "Sepe es nun aber, bag Sifrib in der Folge nicht Bort halten konnte, oder wollte, - genug, bie Bedingniffe wurden nicht erfüllt. Das Erzftift machte bemnach fene ftrenge Rlaufeln geltend; bez Rheingraf verlegte barauf feine Refis beng auf die neuerbaute Burg Abeingrafenftein, verließ ben Rheinquu und alle erzftiftifche ganber ganglich. - bufte feine Leben. mithin auch die alte Comecie bes Rheingaues ein, und verlor augleich ben größten Theil feiner bortigen anfehnlichen Allobialbefigungen, wovon er, und feine Nachfommen, in der Kolge nur febr wenig wieder jurud erhielten." Aur die in der Rebbe er-Littenen Schaben wurden außerbem won bem Raifer bem Ergbischof 1100 Mark, und weitere 1000 Mark als Ersas ber in ber Belagerung und Berftorung von Rheinberg aufgewentbeten Roften auf bie Bolle ju Boppard, und, fubsibiarifc ju St. Goar angewiesen, burch Urfunde vom 17. Dec. 1281.

Beitig muß ber Rheinberg aus feinen Trummern wieber erftanden fein. In bem Bollfriege 1301 bat Raifer Albrecht, nach ber Einnahme von Bingen und Rlopp (Bb. 4. S. 75-79), auch die Burg Rheinberg gewonnen, und fich ihrer mittels ber eingelegten Befagung versichert. 3bm biefelbe ju entreifen, unternahmen die brei geiftlichen Rurfarften im Sept. 1301, fie murben aber, bei Annaberung bes Entfages genothigt, Die Belagerung aufzuheben, und die Burg blieb bis jum 3. 1304 in bes Raifers Banden. Bu bem ungemein mertwardigen Burgfrieden für Rheinberg, vom 3. 1374, vereinigen fich Philipp von Binnenburg, Johann von Reifenberg und Dietrich von Rheinberg, bes Winnenburger Schwiegersobne, "bie ein Drittbeil bant bes Sufes an Rinberg"; Johann und Simon Grans von Rheinberg, Gebrüber, "bie ba auch ein Drittbeil bant an bem vorg. Sufe", und Bilbelm von Scharfenftein ber junge, Berner Anebel von Rageneflenbogen und Bifelbrecht von Schmidtburg , "die auch ein Drittheil hant bes vorg. Sufes ju Rinberg". Der Maingifden Lebensherrlichfeit ledig, trugen bie Gemeiner 1399 bie Burg als freies Eigenthum bem Pfalzgrafen Anprecht zu leben auf, und ift fie feitdem bei ber Pfalz geblieben. Ruprecht nahm 1401 bie

Ritter Ulrich von Schmidiburg, Johann von Schauenburg und Sans von Kronberg zu Gemeinern auf. In der Theilung von 1410 wurde die Burg jum Canbestheile bes Rurfürften Ludwig III. gelegt, und verordnete diefer in feinem Teftament, baf feine Sobne, die Pfalggrafen Friedrich und Ruprecht, fie in Gemeinfcaft befigen follen. Rach bem Bergleich von 1358 batte bie Burg bie Beibe und bas Beholzigungerecht zwifden ben beiben Bachen Bornsbach und Werferbach bis an ben Blibengraben. ber von Blidened fommt. Dief waren bie Grenzen des Burgbannes, und murbe ber lette Burgfrieden am 11. Muguft 1467. von Pfalzgraf Friedrich I. mit ben Gemeinern Emerich von Rheinberg, Friedrich Silden von Lord, hermann von Sobenweisel und Bbilipp von Lindan, ale welche, wie zugleich gefagt, ibre Burg von Rurpfalz zu leben empfangen, abgefchloffen. In ber letten Beit, vielleicht feit ber Canbebuter Rebbe, trugen bie von Sidingen ben Burgfiglt famt ben bagu geborigen Gutern und Gefällen von Rurpfalg gu Leben. Die Burgcapelle mit bem Rrengaltar batte ibre eigenen Beneficiaten. Gin folder wird 1471 ernannt, mas qualeich bie lette Radricht von bem Befteben ber Burg.

Das von Rheinberg benannte Gefchlecht erfennt als feinen Stammvater einen Rudolf von Alzei, 1209-1227. In der Che mit einer Tochter Siegfrieds von Stein gewann er bie Sohne Ronrad von Rheinberg, der bereits 1226 als Erbtruchlen bes Erzfliftes Mainz vorfommt, und Beter von Algei. Bon Ronrads Sohnen mar ber altefte, Gifelbert, Propft ju Limburg 1251-1253, gewann Siegfried ber Erbtruchfeg, außer zwei Tochtern, ben Erbtruchfeft Friedrich II., geft. 26. Det. 1300, beffen Sohn, Ritter Johann 1281, im 3. 1294 als gandvogt bes Speierganes poetommt, und 1326 bas Zeitliche gesegnete, Die Sohne Siegfried III. 1326, Emich I und Dieter 1344 binterlaffend. Emich I., mit Elifabeth von Frauenftein verheurathet, farb vor 1349, als in welchem Jahre, neben feinen fünf Töchtern, die Gobne Sieg. fried IV., Runo und Emich II., Bigthum im Rheingau, genannt werben. Emich II. farb 1367. In fpatern Zeiten befagen bie von Rheinberg bas Burghaus Cichelbach, unweit Rob an ber Beil, fo

ibr Sauptfig geworben, ben ibnen zwar 1353 Friedrich von Sattflein mit Bewalt entriff, ben fie aber 1357 wieber gewannen, ferner einen freiablichen Sof ju Rob felbft, und ale Pfanbicaft von Alt-Beilnau bie Salfte bes Rirchborfes Gifenbach. Johann von Rheinberg zu Gichelbach ftarb ben 31. Aug. 1569, feine Bittwe, Ratharina von Selbold, die lette ihres Geschlechtes, im 3. 1603. Ale feine unter Bormunbicaft ftebenben Rinder werben ben 17. Aug. 1571 aufgeführt Sans Marquard, Dorothea, Ottilia und Ratharing. Sans Marquard farb, ber lette Mann feines Befchlechtes, ben 24. Jul. 1615. In zwei Ghen, mit Dorothea Goler von Ravensburg, + 1599, und mit Gertraud Margaretha von Schwalbach, + 1629, Bater von gebn Rinbern geworben, binterließ er boch einzig bie Tochter Anna Elifabeth und Eva Ratharina, biese ber zweiten Che angeborig und 1622 an Johann Berner Roth von Banfcheid verbeurathet. Anna Elifabeth wurde 1615 bem Bilbelm Ronrad Schugbar genannt Milchling, und 1631 ale beffen Wittwe bem Beinrich Reinbard von Bufed angetraut, und ftarb, bie lette bes gangen Gefchlechtes, ben 17. Jun. 1660. Der Granfte und Seppen von Rheinberg ift bei Beppenbeft gebacht. Gegenwärtig, feit 1822, wird bie Ruine von bem Freiherrn von Zwierlein beseffen. Der Sage nach wurden, ale bas Binger Loch ber Schiffahrt noch unüberfleigliche Sinderniffe entgegenftellte, bie ju Rudesheim ausgelabenen Baaren auf bem Canbwege, an Rammerberg und Rheinberg vorbei, nach Lord geschafft.

Dem Rheinberg gegenüber, auf demselben Bergraden, doch ungleich niedriger, von der Wisper umschlängelt, liegt in ihren Ruinen die längst zerstörte Burg Rammerkein oder Rammerberg. Dem von den ältesten Zeiten her erzbischössich Mainzischen Rammerforst einbezirft, mag sie wohl von irgend einem Erzbischof, dem Wildbann zum Schus erbaut worden sein. Zwei Urfunden des Erzbischofs Gerhard II., von 1298 und 1303, jene für das St. Stephansstift zu Mainz, diese für St. Martinsstift zu Bingen ausgesertigt, tragen das Datum von Rammerberg. Wie gewing auch der Burg Umfang, so hatte sie doch ihre eigenen Burg-männer; als ein solcher wird 1340 genannt Rudolf Dalkener, nachmalen Stadtschuftheiß zu Mainz, der Resse des vom römischen

Stuhle bem Domcapitel zu Mainz aufgebrängten Dombechant (1325—1345) Johann Unterschaff von Constanz. Um dieselbe Zeit besaß Peter von Kammerberg Weinberge zu Lorch als ber Grafen von Sponheim Lehen. Im 16. Jahrhundert war der Rammerberg abwechselnd an die von Rüdesheim und von Blanken-beim, endlich an Kurpfalz verpfändet. Gegenwärtig ist die Ruine, zusamt der großen Rammerberger Mühle, des von Zwierlein Eigenthum.

## Das linke Mheinnfer von Boppard bis Oberwesel.

## - Das Mühlbad, das Königshaus, Niedersburg.

Bb. 4. S. 493 war ich jum Ausgang bes Bopparber Sammes, jum Dablbab gelangt. "Rommft bu, geneigter Lefer, wie einft Bulwers Trevplian mit feiner wundersamen Braut, von Cobleng ben Rhein herauf und erreichft bie Stelle, wo die Ufer fich ju prunkenden Chenen ausweiten, und ber majeftatifche Strom eine feuer ibm eigenthumlichen Rrummungen macht, die, Eine und Ausgang verbergend, ihn dem Auge als einen von allen Seiten umfchloffenen Landfee ericheinen laffen, bann liegt, indem ber gelentige Dampfer um eine Art Borgebirge berumbiegt, bir ploglich jur Linfen ein fleines, Dorfchen, balb verftedt in einem Saine von Obfibaumen, und gegenüber gur Rechten erblidft bu, etwas nach ben Bergen gurudgezogen, ein ftattliches Gebande von neuerer Bauart; gerade vor bir aber Reigt ein wenig weiter ftromaufwarts bas ehrwürdige Boppard mit seinen altergrauen Thurmen und Mauern aus ben Kluten empor. Jenes neuere Bebaude gur Rechten, es ift bie Bafferbeilanftalt Mublbab."

Diefes Saus zu begründen, haben fich im 3. 1841 ber Rreisphysicus Dr. Seusuer und der seisdem verftorbene Sandelsmann Jac. Malmann aus Boppard vereinigt, und ben Ban in folder Lebbaftigfeit betrieben, bag bereits 1842 bie erften Rurgafte einfebren fonnten. Rur bas Unterfommen von 25-30 Gapen war bas Saus berechnet, jugleich ber gaft in Aussicht genommen. baf biefe Angabl nicht zu erreichen, ober überbaupt bie Anftalt fein Bebeiben finden marbe; als ju welchem Enbe in ben Souterrains awei Dublen angebracht, eine Borficht, Die bei ber rafchen und freudigen Entwicklung ber Anftalt als überfluffig fich ergebend, ber Stelle jedoch ben Ramen Dublbab binterlaffen bat. 3m 3. 1845 fab Dr. Beudner, ber mittlerweile ber alleinige Gigenthumer geworden, fich veranlagt, bem Saufe einen zweiten Bau bingugufügen, fo bag gegenwärtig ber Bimmer 60 find, mit fo vielen, jur Aufnahme von Rurgaften beftimmten Betten, ungerechnet ben großen Saal, burd welchen bie beiben Saufer ober Rlugel ju einem Bangen verbunden, drei andere Salons, bas Lefe- und Billardzimmer und die notbigen Deconomicaelaffe. Der eine Alugel ift vorzugeweise ben Damen, ber andere ben Männern bestimmt. Der Bollbader find überhaupt fanf, alle mit weikem Vorzellan ausgelegt, und von folder Brofe, baf man bequem barin ichwimmen fann. Die Douchen, brei an ber Babl (eine vierte befindet fich eine Biertelftunde weiter aufwarts, in einer Muble), haben 22-26 guß Kallbobe; ber fliegenden Sigbader find funf, ber Bellenbader zwei, bagu tommen ein Sturzbad und zwei Raume, worin Braufes, Regens und Staubbaber angebracht. Das Baffer für biefe Baber, fo wie für ben im Borhofe fpringenden Trinfbrunnen, liefern vier verschiedene Quellen, die im Sause selbft, über bem Ausgraben ber Rundamente entdedt wurden. Es wird burch Bumbenfraft au beliebiger Bobe erboben. Unmittelbar aus ben Queffen fommend, ift diefes Baffer, unerschöpflich in feinem Reichthum, von ungewöhnlicher Reinbeit und einem angenehmen, bochft erfrifdenben Boblgeschmad; benn es fann auf seinem furgen Bege weber irgend einen Berluft erleiben, fei es an Roblenfaure (von beren Gegenwart eben bas Erfrischenbe eines jeben Baffers abbangt), ober an Ruble, noch tonnen fich ihm frembartige Befandtheile aufdringen, wie beibes nicht felten ber Kall bei Baffern, Die

lange Röhrenleitungen zu durchlaufen haben. Es hat sich deshalb auch längst, bei den Rurgasten sowohl, als bei den Einwohnern von Boppard und Umgebung den Anf erworben, daß es eines der besten und wohlschmedendsten Wasser, die weit und breit zu finden. Die eine Pumpe kann in der Minute zwei Ohm Wasser geben.

Ein mobleingerichtetes Rheinbab vervollftanbigt ben Babeapparat. Es wird für bie Sommermonate bem Kluffe, ju bem es vom Saufe nur einige bunbert Schritte find, aufgelegt, und banfig auch von Richtfurgaften benutt, beren jabrlich eine nicht geringe Angabl fich einfindet, um, ben Geschäften und bem Geranfc ber Stabte fern, ber Annehmlichkeiten bes Canblebens und einer ungewöhnlich reinen und milben Luft zu genieffen. Den Aurgaften zur Unterhaltung bienen Billard, Lefezimmer, Turnplat, Regelbabn ic., auch finden jum öftern allgemeine Beluftigungen fatt, Balle, Concerte u. bgl. Doch gebort es ju ben Gigenthumlichleiten des Müblbabes, daß darin ein gemutbliches Kamilienleben vorberricht, wie benn die raufdenden Qurfaalvergnügungen Manchem läftig find, und nur ju oft mit ber ben Patienten vorgeschriebenen Diat in Widerspruch fteben. Die porgualicite, befte Unterbaltung gewährt bier ben Baften bie berrliche Natur, beren Reig, wie es fcheint, fcon in den alteffen Beiten bie Ronige ber Deutschen zu murbigen mußten.

Die Durchschnittszahl ber während ber Saison, Mai bis halben September, im Mühlbad gleichzeitig anwesenden Kurgafte ftand in den letten 10 Jahren zwischen 45 und 60, was für den Lauf des Jahres die Summe von 130—140 gibt. Die Kur ift zwar keineswegs auf die schone Jahrszeit allein beschränkt, und hat auch in den übrigen Monaten ihren Fortgang, sedoch bei einer ungleich niedrigern Frequenz von Gästen. Die Winterkuren erfordern für die Bequemlichkeit der Patienten in den Wasserbeilanstalten mancherlei besondere Einrichtungen, die zwar im Mühlbad nicht fehlen, als heizbarkeit der Baderäume, trockene Gänge, in denen bei schlechter Witterung die Patienten sich ersgehen mögen u. s. w. Dirigent der Anstalt ist der bereits erswähnte Begründer derselben, Dr. heusner, ein erfahrner und

gläcklicher Arzt, der mit seiner Familie in der Anstalt selbst wohnend, die ärztliche sowohl, als die öconomische Leitung derselben besorgt. Die Wasserheilmethode hat er bei dem Ersinder, bei dem verstorbenen Binc. Prisnis, kennen gelernt, im J. 1842 über längerm Aufenthalt in Gräfenberg sich angeeignet, und durch eigene vielsährige Beobachtungen und Ersahrungen vervollsommt. Der einzelne Kurgast bezahlt hier die Woche, je nach der Beschaffenheit der gewählten Zimmer, 7 bis 14 Athle.; für Familien, die eine Reihe von Zimmern nehmen, oder für Einzelne, die mehre Zimmer verlangen, stellen sich die Preise vershältnismäßig billiger.

Der biftorifche Boben, auf welchem bas Dublbab fuft, bat foon ju manden intereffanten Entdedungen geführt. Bei bem Auswerfen ber Fundamente bes Saupthaufes traf man in einer Tiefe von 14-15 fuß unter ber jegigen Oberfläche auf Mauerwert, welches wenigstens bie ftarte bier vorgefommene Auffdwemmung befundete. In der gleichen Tiefe fanden fich Pfeilfpigen, Rnoden zc. "Der intereffantefte Fund aber," ergablt Br. Schlad, "ber bisher gemacht worden ift, war ein goldener Fingerring von antifer Arbeit. Er wird von Rennern für romifden Urfprungs gehalten. Einft mag er die niedliche Sand einer Romerin gegiert baben, benn fur eine Mannerhand ift er au flein. Es ift ein Siegelring mit ber Minerva auf bem Schilbe, lettere in figender Stellung und die Gule auf ber Sand haltend. biefes Rleinob von einem Sobne bes Brn. Dr. Beusner, bamals ein achtfähriger Rnabe, aufgefunden worden, in einem Felde, bas fich bicht neben bem Ronigsbaufe befindet, erregte es ben Forschungsgeift ber im Daublbabe anwesenden Rurgafte in so bobem Grabe, bag man fie eines Morgens fammt und fonbers, mit Saden und Spathen bewaffnet, ausziehen fab, um in bem fraglichen Kelde Nachgrabungen anzustellen, und weitere Alterthümer ju entbeden. Leiber fanden fich bie Schape nicht, wonach man fdurfte, vielinehr erfaltete ber Gifer ber Arbeitenben febr balb, und bie gange Expedition hatte fein anderes Resultat, als bag folieflich die schönen Ruben im Relde bes Dr. Beusner alle ausgewühlt maren, und bei ber Mittagstafel beffen Roftbeefs

und Rartoffeln reißend verschwanden. Der Ring befindet fich noch im Befige bes Dr. Seusner."

Theilmeise mag bas Müblbab auf ber Soble einer pormaligen Ronigepfalz fleben. Dergleichen batten bie frantischen Ronige und ibre Nachfolger, Die Raifer, auf vielen Buntten bes weiten Reiche, vornehmlich in bem Mittelpunft von ihrer und ihres Bolfes Berrlichfeit, in bem Rheinthal. Die meiften biefer Palafte möchten wohl taum, nach beutigen Begriffen, einer moblbabenden Burgerfamilie gur Bobnung bienen, von dem Ronigsbaufe bei Boppard fonnte aber noch im 17. Jahrhundert Darg. Freber rubmen: "Man fiebt auch beute noch bie Ruinen bes Ronigsbaufes ju Boppard, bas felbft in biefen Ruinen bie alte Dajeftat an fich tragt, und auf fie foliegen lagt." Ungemein baufig baben die Raifer biefes Saus bewohnt, bas vielleicht burd bie Ottonen erbaut, wenigstens ift bie erfte, aus Bonnard batirte Urfunde von Otto IL am 25. April 975 ausgefertigt. Dito III. bat icon öfter bafelbit fich aufgehalten, namentlich 11. Marg 992 und 29. Januar 995. Seinrich IL weilte bier 15. Sept. 1002, Beinrich VI. ben 28. April 1193 und 1. Jun. 1196, Philipp vom 8. Marg bis 5. April 1206, ber romische Ronig Beinrich (VII.) ben 6. und 8. Marg 1233 und ben 11. Sept. 1234, Bilbelm von Solland ben 23. Mara 1255. Richard von Cornwall lag vor Boppard in castris, 13. und 15. Jul. 1257, batirt aber aus Boppard Urfunden vom 4. Oct. 1260 und 3. Sept. 1262, gleichwie Raifer Rubolf am 16. Sept. 1275, 29. Marg 1276, 28. Aug., 22., 26. und 30. Sept. getban bat. Ueber einen vollen Monat, bis jum 24. Dct. bielt er fic bamals in Boppard auf. Abolf von Naffau weilte bafelbft vom 23-29. Mai 1293. Eine feiner Urfunden ift batirt Boppard, 11. Sept. 1296. Raifer Albrecht ftellte zu Boppard am 25. April 1299 brei verschiedene Urfunden aus, lag aber im Laufe bes Jolfrieges am 21. Nov. 1302 vor. Boppard, in castris. Beinrich VII. übergab feinem Bruber, bem Ergbifchof Balbuin von Trier pfandweise bie Stabte Boppard und Wefel, 18. Jul. 1314, ber Ergbifcof fab fich feboch genotbigt, bie Rechte bes Pfandberren mit Baffengewalt geltend ju machen:

er belagerte, wie schon Erzbischof Arnold II. 1256, die Stadt 1318, und sollen bei dieser Gelegenheit die Barger das Ronigshaus theilweise eingeafchert haben.

Rachbem Boppard bem faiferlichen Riscus entfremdet worben. verlor fic bie Bichtigfeit ber Pfalz in bermagen überraschenber Schnelligfeit, baf noch in bemfelben 14. Jahrbundert die Bever pon Boppard, eine ber vielen von dem Konigebof abbangenden Ministerialenfamilien, bamit belehnt worden find. Als ben Abnberren ber Bever von Boppard, ber ihnen zugleich feinen Ramen binterlaffen babe, betrachtet Bunther ben in einer Urfunde bes Erzbischofe Johann von Trier, bas Vatronatrecht zu Engers betreffend, unter ben Beugen genannten Conradus Puer de Bobardia. Seinrich Baurus Ritter von Bonnard wird 1322 als Beuge aufgeführt, und gibt Gunther beffen Siegel vom 3. 1327. ein lowe mit der Umschrift: S. Henrici Beyer militis de Bopardia. 2m 13. Dec. 1327 befennt Diefer Beinrich Bever, baft er von Erabischof Balduin ju Leben trage Burg und Sof Sevefche im Maifeld (Sivich ober Retterfürsch), 7 Morgen Aderland in bem Alur von Sevenich, bas feste Saus im Dorf Dulbeim unter bem belfenftein und bem Schwalenborn belegen, und mas weiland fein Schwiegervater, Beinrich von Montabaur, und fein Bruder Rorich im Gericht Pillich befeffen baben, ferner bie Leben, fo er vordem vom Reiche gehabt, nämlich 28 Mart und 10 Pfund Beller, burch bie Bopparber Juden fabrlich au entrichten, ein Stud ganbe, bei welchem eine Muble auf ben Rhein au legen, und eine Gulte von 51/4 Fuber Bein aus bem Ronigebaufe zu Boppard, welche Guter alle, auch bie faiferlichen Leben, aus ber Erbichaft feines Schwiegervaters Beinrich von Montabaur ibm augefallen find; endlich fein Wohnbaus in Befel, die Frohumuble und bie daselbft an ber Oberbach belegenen Wingerte, bann ben Sof Ubenweiler, oberhalb Befel, ber mit einem Pflug zu bestellen. Um 26. Januar 1331 befennt Beinrich Bever von Boppard, daß Erzbischof Balbuin ibm bie Onabe gethan, jum erblichen Burggrafen bes Ronigebaufes unterbalb Boppard ihn ju bestellen, fo daß er, neben feinen andern Trierifchen Leben, baffelbe als ber Kirche von Trier für

alle Zeiten offenes Saus besiten foll. Weiter bat ibm, Datum Diefes Briefe . ber Erzbifchof ben fenem Saufe anftoffenden Bingert, ben Bald Rammerforft, und überhaupt alle von ber Burg abbangenben Gefalle und Gerechtsame zu Leben gereicht, fich feboch und feinen Getreuen fur die Berbftzeit die Benutung ber in ber Burg angebrachten Relter, wie fie von jeber fattgefunden. vorbehaltend. Dagegen wird Beinrich ben Bald nicht verwuften; noch zu Novalien verwenden laffen, auch die Gebaude, absonberlich bas Dachwerf, in gutem Stande erhalten, jugleich fic verpflichtend, bie Burg weder vom Reich, noch von bem Raifer, noch von einem romischen Ronig, noch von irgend jemanben, wie ber auch beißen mag, fonbern einzig und allein von einem Erabischof von Trier ju Beben ju empfangen, bis babin bie Stadt Bonvard famt Bubehör burch Abtragung bes Pfandschillings wieder jum Reich gebracht worden, er auch die vollftanbige Gewigheit, bag ber Betrag ber Pfanbichaft an bas Erge Rift erlegt, erlangt haben murbe. 3m 3. 1342 reverfirt fic Beinrich Beper ber alte von wegen ber Amtmannoftelle ju Oberwefel, und im 3. 1343 ftellen Beinrich Bever und feine Gobne Simon und Beinrich, Ritter, einen abnlichen Revers aus als bes Quefürften von Trier und des Ronigs Johann von Bobmen Amtleute ju Stahlberg, Stahled, Braunshorn, Bacharach, Steeg, Rheinbellen und in bem neuen Gericht. Um Dittwoch nach Mariengeburt 1347 foliegen Wildgraf Johann von Daun und Beinrich Beyer ber alte, Namens bes Rurfürften von Trier, mit bes Raifers Bevollmächtigten, Bruber Bolfram von Rellenburg, Meifter beutschen Ordens in beutschen Landen, und Ronrad von Airfel, Dompropft zu Speier, Baffenftillftand auf vierwochentliche Auffündigung, und burch eine zweite Urfunde von bemfelben Datum einigen fich der Dompropft zu Speier und Seinrich von Randed mit bem Bilbgrafen- von Daun und heinrich Bever bem alteften um einen Beifrieben fur Maing und Erier, ber mabren foll, als lange ber Waffenkillftand zwifden bem Raifer und bem Aurfürften von Trier bestehen wird. Um 19. Januar 1352 vermittelt Pfalggraf Ruprecht eine Gubne zwischen bem Erzbischof von Trier, bann Beinrich Bever bem alten, beffen Sohnen, und Beinrich, bes Simon Beyer Sohn, laut beffen die Beper auf ben Sternberg, wo sie erbliche Burggrafen gewesen, verzichten, und die Feste dem Erzbischof überliefern sollen, dagegen in dem Besige des Amtes Boppard, auch der Aemter Stahlberg, Stahled, Braunshorn, Bacharach, Steeg, Rheinbellen und des neuen Gerichtes bestätigt werden. Heinrich Beyer der alte starb den 27. Dec. 1355.

Ein Bruder von ibm mar vielleicht Dietrich Bever von Boppard, ber nach Ableben bes Bifcofe ju Borms, Salmann Balbott, 1349, ju beffen Nachfolger ermablt murbe. Er übernabm biefe Rirche in ben traurigften Umftanben, beinabe erbrudt burch Die von feinen Borfahren gehäufte Schuldenlaft, und mußte er, biefe zu tilgen, feinen Clerus mit Abgaben, die allgemeine Ungufriedenheit und leglich offene Biderfeglichfeit veranlagten, belegen. Dietrich fprach über Bolf und Magiftrat von Borme ben Bann. verlangte auch, bag in Befolge beffen bie Beiftlichfeit bie Stabt raume. Er fand bie gehoffte Folge nicht, vielmehr riefen Domcapitel und Stadt ben Sous bes Raifers an 1355, ber bierauf, nach langen Unterhandlungen, burch Spruch vom 3. 1360 bie gegenseitigen Berechtigungen und Pflichten feffftellte und biernach Krieben gebot. Des Bifchofe financielle Lage mar aber baburch feineswege gebeffert : er fab fich genothigt, Die halbe Stadt Labenburg und die Refte Stein um 20,000 Goldgulden ju verpfanden. Das beunruhigte die Bevolferung von Borms, und fein Berfuch, bas Dorf Lamperbeim in eine Stadt ju vermanbeln, führte zu abermaligem Aufruhr, bem ber Bischof Cenfuren und Ercommunication entgegenfette. Bergweifelnd jedoch an ber Bergensbartigfeit ber Aufrührer, legte er feine Burbe nieber, wogegen ibm noch in bemfelben Jahre, 1365, bes Raifers Empfeblung zu bem eben erledigten Bisthum Des verhalf. Um Tage nach Allerheiligen 1365 jog er feierlich ju Des ein, und bat er sofort burch Bergleich bie mit ber Burgerschaft waltenben 3wiftigfeiten beseitigt, auch am 26. Januar 1366 mit ben Bergogen von Lothringen und Bar ju wechselfeitiger Bertheibigung ein Bundnig errichtet, bas jeboch nur bis jum 1. Dai 1368 au mabren batte. 3m Sept. 1367 folgte Dietrich bem

Raifer in feinen Romerzug, und ließ er fich im Laufe biefer Kabrt in verschiedenen Berhandlungen mit dem b. Stuble gebrauchen. Biel Ungemach brachten ibm die fortwährenden Rebden ber lothringifden Ritterfcaft mit ber Stadt Des, bei benen er felbit unbetbeiligt, die aber ben Stiftslanden wiederholte Anfalle auzogen. Bertrand von Rowiant und feine Berbunbete erfliegen gu Anfang bes 3. 1369 mit Tagesanbruch bie Stadt Marfal, wo Niemand eines Reindes fich versab. Das wurde fofort nach Bic, wo eben ber Bifchof weilte, gemelbet. Er ließ feinen Schwager, Johann von Lügelftein auffigen, gab ibm 20 Reifige und eine gute Angabl Aufvolf bei, und obne Saumen bat ber von Lügelftein den Marich gen Marfal angetreten. Er benutte ein Ausfallpfortchen, bas von bem Reinde unbeachtet geblieben, um bem Junern ber Stadt einzudringen, die Rauber, in ber Blunderung begriffen, murben übermaltigt und mehrentbeile erfclagen, bag bie Stadt, am Morgen verloren, am Nachmittag beffelben Tages wieder gewonnen, und ber vermeintlichen Eroberer Freude gar bald vorüber. Das Andenten bavon erhalt fich in bem Sprichwort: »C'est la joie de Marsal.« Ein anderer Reind bes Bischofe, Beinrich von Bar, herr von Pierrefort, murbe fein Gefangner, und mußte vielfaltige Berbeerung ber Stiftelanbe burch langere Saft bugen, bis ber Bertrag vom Montag nach Marcus 1371 feine Banbe lofete.

Dafür richtete in bemselben Jahre 1371 ein Geschwader von 1300 Bretagnern, welche Graf Walram von Sponheim zu hülfe gerusen, im Borüberbrausen arge Verwühungen an, und noch verderblicher wurde den Stistslanden der Stadt Metz Fehde mit bem herzog von Lothringen. Die Städter, nachdem sie für ihren Dienst den gefürchteten Ritter Jevan ap Epnion ap Griffith, Bd. 2. S. 65—68, sein unmittelbares Gefolge, 140 Gleven und 80 Schüsen, dann mehre andere Compagnieführer gewonnen, durchzogen verheerend beinahe ganz Lothringen, wurden dafür von dem herzog durch eine Belagerung geängstigt, so dieser doch, nachdem er sie drei Monate lang sortgesest, aushob, und sogar Wassenstillstand, von Allerheiligen bis Pfingsten gultig, einging. Der Compagnien Durchzüge und Räubereien währten gleichwohl

fort, und bagegen fich ju iconen, errichtete ber Bifchof mit ben Bergogen von Lothringen und Bar ein Bundnig fur die Dauer von feche Sabren. Sonntag nach Dreifonigen 1372, wodurch boch Beter von Bar fich nicht von abermaligen Reinbfeligfeiten gegen bie Meger abhalten ließ. Er magte fic bis zu ben Thoren ber Stadt, ftedte la Borgne in Brand, und überfiel an einem Sountag Abende nach bem Rachteffen, bie Damen ber Stadt, mabrend fie von wegen einer Tangluft in bem Champea-pane versammelt. Sie wurden ihrer Kronen, Scharpen und fonftigen Roftbarfeiten beraubt, beflügelten aber burch ibren Jammer ber Burger Rache, als welche in rafchem lauf bie Diebe ereilten, bevor die fcugenben Mauern von Dierrefort erreicht, ihrer viele erfchlugen, andere gefangen nahmen. Damit nicht aufrieden, baben fie auch bie Burg Solgne erftiegen, ber Bertheibiger 5 mit bem Beile bingerichtet, andere 29 jum Galgen geschickt. Inbem aber biefe Febbe ber gangen Proving verderblich, vereinigte fich Bifchof Dietrich mit feinen Collegen von Toul und Berbun, bann ben Bergogen von Lothringen und Bar ju einer gewichtigen Bermittlung, beren Refultat eine am 23. Marg 1372 gu Bont-de Mouffon ben Bantern aufgedrungene Subne.

Seit Jahren war ber Clerus ab Seiten ber Burger von Mes manderlei Beeintradtigungen ausgefest. Bereite 1368 batte bas Domcavitel für biefenigen feiner Mitglieder, melde in Bertheibigung ber Rirchenfreiheit aus ber Stadt vertrieben worben, Entschädigung angewiesen, und 1372 mar es mit ben Chorherren von Saint-Sauveur und St. Thiebaut, und ben Aebten von St. Clemens, St. Arnulf, St. Symphorian eine Berbindung, bebufe gemeinsamer Bertheibigung eingegangen. Demungeachtet batten bie Dreizehner den Peter Topeti, Capitular ju St. Clemens, burd Urtheilspruch ber Stadt verwiesen und geachtet. Das Gleiche war bem Abt Thielmann von St. Avold wiberfabren. Das Bolf, gewaltfam ben Abteien St. Gloffinde, St. Marie und St. Peter eingebrungen, batte fie rein ausgeplundert. Debre Don ber Beiflichfeit maren besteuert ober ausgewiesen worben. Diefen und taufend abnlichen Bergewaltigungen au fleuern, verfucte Bifchof Dietrich in ber Gute, bann, ihre Fruchtlofigfeit wahrnehmend, belegte er die Stadt, in Gefolge der daselbft 1372 publicirten Bulle Urbans V., mit dem Interdict, zugleich die Oreizehner ercommunicirend, d. d. Bic, 20. Jun. 1373, und währte das Interdict zwei Jahre und drei Monate, bis die Stadt sich 1376 bequemte, die Verbannten zurückzurusen, die vertriebenen Mönche in ihre Klöster wieder einzusesen, und eine Buste von 5000 Goldfranken zu erlegen. Vorher aber war Dietrich selbst in lebhaste Streitigkeiten mit seinem Domcapitel über eine Rente, deren Entrichtung er verweigerte, verwickelt worden. Das Capitel gewahn den darum zu Kom geführten Proces, und als der Bischof bemungeachtet in seiner Weigerung verharrte, wurde er von Clemens VII. am 14. März 1381 excommunicirt. Er bequemte sich zu gehorchen.

In einer Fehde mit bem Grafen von Saarwerden wurde biefer bes Bifcofs Gefangner, 1373, und in demfelben Jahre bat Dietrich die widerspenfligen Burger von Saarburg befriegt, und ihre vollständige Unterwerfung erzwungen. Das Jahr barauf außerte fich auch im Stifte Det die fo lebendig in der Limburger Chronif beschriebene Seuche: "Unno 1374 gu mitten im Sommer, ba erbub fich ein wunderlich Ding auff Erdreich, und fonderlich in Teutschen Landen, auff bem Rhein und auff ber Mofel, alfo bag Leute anhuben ju tangen und ju rafen. und ftunden je zwey gegen ein, und tangeten auff einer Statte ein balben Tag, und in dem Tang ba fielen fie etwan offt nieber, und lieffen fich mit Fuffen tretten auff ihren Leib. Davon nahmen fie fich an, bag fie genesen waren. Und lieffen von einer Stadt ju ber andern, und von einer Rirchen ju ber andern, und buben Gelb auff von den Leuten, wo es ihnen mocht gewerden. Und wurd bes Dings alfo viel, bag man ju Colln in ber Stadt mehr bann fünff bunbert Tanger fanb. Und fand man, bag es eine Regerey war, und gefcabe um Gelbe willen, daß ihr ein Theil Frau und Mann in Unteuschheit mochten fommen, und bie vollbringen. Und fand man da zu Colln mehr bann hundert Frauen und Dienstmägde, Die nicht eheliche Manner batten. Die wurden alle in ber Tangeren Rinder-tragend, und wann bag fie tangeten, fo bunden und fnebelten fie fich bart um

den Leib, daß sie besto geringer wären. hierauff sprachen ein Theils Meister, sonderlich der guten Art, daß ein Theil wurden tangend, die von heister Natur wären, und von andern gebrech- lichen natürlichen Sachen. Dann deren waren wenig, denen das geschahe. Die Meister von der heiligen Schrist, die bessehwohren der Tänger ein Theil, die meynten, daß sie besessen wären von dem bosen Geist. Also nahm es ein betrogen End, und währete wohl sechschen Wochen in diesen Landen oder in der Maß. Auch nahmen die vorgenannten Tänger Rann und Frauen sich an, daß sie kein roth sehen möchten. Und war ein eitel Teuscheren, und ist verbotischaft gewesen an Christum nach meinem Bedünken."

3m Trierischen bat man als bie sicherfte Detbobe fur bie Beilung biefes Uebels eine Ballfabrt nach St. Johannis Capelle. bicht an der Ryl, oberhalb des Rloftere St. Thomas bei Rylburg gelegen, angeseben, und wurde der Ballfabrer Andrang, gleichwie bas Opfer, fo bedeutend, bag Erzbischof Runo fich veranlagt fab, mit Arnold von Blankenbeim um die Berwendung des Opfers ben Bergleich vom 10. April 1380 einzugeben. »Des personnes de tout sexe, beift es in ber Beschichte von Des, De tout age et de toute condition, attaquées tout-à-coup d'une espèce de frénésie, se mettoient à danser et à chanter comme des coribantes, dans les rues et dans les maisons. Le prêtre en faisant l'office, le seigneur en rendant la justice à ses sujets, le laboureur en tenant sa charrue, se trouvoient saisis de cette espèce de manie, et se mettoient à danser et à chanter jusqu'à ce que la fatigue les forcât de se jetter par terre, où ils demeuroient immobiles. Lorsqu'ils se rencontroient dans les rues, si l'un d'eux commençoit à danser, tous les autres l'imitoient. Ce mal leur duroit quelquefois neuf à dix jours, quelquefois plus, et l'on en compta dans Metz environ quinze cens qui en furent attaqués. En certains endroits, cette maladie s'appelloit la danse de saint Jean; ailleurs on lui donnoit le nom de Saint Guy ou Saint Vite. On remarque qu'ils avoient de l'éloignement pour la couleur rouge et les souliers. pointus.«

Des von Coucy Bug gegen Deftreich (Abib. III. Bb. 2. 6. 48-58) verbanate neue Drangfale, weniger über bie Stabt, benn über bas Stift von Det. Bene, burch ben Angug von 4000 Bangen bebrobt, faufte bie Berbeerung ihres Gebietes mit 34,000 Franten ab, um fo mehr batte bas Stift zu leiben, bis Dietrich ju einem Opfer von 16,000 Franken, ungerechnet bie reiden, ben vornebmiten Sauvilenten gemachten Geidente, fic verftand, 1375. Das bierdurch veranlafte Deficit zu erfegen, fab er fic genothiat , von der Stadt bie Summe von 4000 Gold= franten angunehmen, mogegen er ihr bas Recht unter feinem Ramen und Geprage zu mungen, auf Bieberfauf am 14. Aug. 1376 überließ. Dann erhob er fich von Bic, seinem bieberigen Aufenthalteort, um in Des bie Rirchen ju St. Bincent, ber Frangiscaner und Celeftiner einzusegnen, die geiftlichen Beiben am Samftag por · Paffionssonntag 1376 ju ertheilen, ben Balmfonntag in St. Arnulfe Rirde ju feiern, und jum Schluf ber Reier bas Saupt bes b. Stephanus, fo er von Raifer Rarl IV. jum Befchent erhalten, in einer glanzenden Brocession von St. Arnulf nach bem Dom gu übertragen. Beflagend bie manderlei Unordnungen, fo mabrend feines verlangerten Aufenthalts zu Bic fich eingeschlichen, entwarf er in einer Spnobe neue Statuten für feine Domberren, benen aber biefe die Protestation vom 5. Nov. 1376 entgegenfesten. Auch bie von bem Bifchof projectirte Bisitation haben sie, und minber nicht bie Chorberren von St. Sauveur, abzuwenden gewußt, 1377.

Als sei des Saders noch nicht genug, kam der Bischof auch mit dem Berzog von Lothringen zu Fehde, in Betreff der Salzquellen bei Satonne und Amélincourt. Die vereinigten Lothringer und Barer erlitten Niederlage bei Briep, erholten sich aber sehr bald des empfangenen Schabens, wie sie denn in einem einzigen Tage die samtlichen Früchte aus 50 stiftischen Dörfern entführten. Rachdem er ganzer drei Jahre, von 1379 an, die Fehde fortgesetzt, sah der Bischof sich genothigt in dem Friedensvertrage vom 23. Mai 1381 allen Ansprüchen auf das Eigenthum sener Duellen zu entsagen. Außerdem waren, um die schweren Rosen der Fehde zu bestreiten, Beräußerungen in großer Jahl nöthig geworben. Ramentlich hat Dietrich die Städte Saaralb und New-

viller, die Burg und herrschaft herrenftein, Redingen und hubertingen, die Meierei Bulle, die hohe Gerichtsbarkeit zu Goffelming und Autingen, die herrschaft Thaon bei Epinal, vier Dörfer in der Umgebung von Saarburg in Pfandschaft gegeben, und konnte nur das wenigste davon eingelöset werden.

Des Bischofs Berlegenheiten murben gefteigert burch bas mit bem Tobe Gregore XI. (27. Mary 1378) eingetretene Schiema. 3m Monat Juni 1379 fam ber Cardinal von Aigrefenille als Legat von Clemens VII. nach Des, und in großer Bersammlung führte er bermagen fiegreich bie Anspruche feines Manbanten auf bie bochte Burbe aus, bag Clemens VIL jur Stunde von Allen als ber rechtmäßige Bapft anerfannt wurde, einzig ber Beibbischof Bertrand, Die Doctoren Arancois und Thiriat-Rabert, samt wenigen Laven in der Obedieng ju Urban VI verharrten. Die beiben Doctoren murben jum Gefangnig geschicht, entfamen ieboch nach breier Monate Berlauf, und trafen in Cobleng mit dem Beibbischof Bertrand gufammen. Dem batte Ergbischof Rung, ein Unbanger Urbans VL, Buflucht gewährt. Alle brei blieben die herren an bes Ergbischofs Sofe, bis fie im Befolge ber faiserlichen Gefandtichaft, welche im Intereffe Urbans ausgefendet, nach Des gurudgufebren magten, Jul. 1380. Rode mals wurde die Frage, welchem der beiden Competenten bie Dbedieng zu leiften, in Erwägung gezogen, es gab aber bes Carbinale von Aigrefeuille Gemanbtheit ben Ausschlag far Clemens VII. Der Beibbifchof Bertrand fant fich wieberum in Cobleng ein, ift bafelbft ben 20. Januar 1387 geftorben und im Dominicanerflofter begraben worden. Deutscher von Berfunft, Dominicanermond, Bifchof von Tiflis in Georgien, war er einer ber vorzüglichften Gelehrten jener Beit, ein grundlicher Theologe, ein gefeierter Rangelredner. Außer mehren Predigten bat er zwei größere Berfe, bas eine von bamonifden Taufdungen, bas andere vom Schisma banbelnb, binterlaffen, beibe feinem Befchuter, bem Ergbischof Runo, bebicirt.

Bu Des scheint Bischof Dietrich burch ben Cardinal von Aigrefeuille völlig in ben hintergrund gedrängt worden zu sein, wie denn dieser sogar die von dem Bischof vergedlich versuchte Reformation bes Domcapitels in auffallenber Leichtigkeit burchfette. Die von ihm am 21. Aug. 1380 gegebenen Statuten zeugen von hoher Beisheit, und find beshalb bis gegen bas Ende bes 18. Jahrhunderte in Ehren gehalten worden. 3m 3. 1382 mußte der Bifchof bem Bisitationerechte, foviel das Domcapitel und das Collegiatftift von St. Sauveur betrifft, entsagen. 12. Nov. 1381 batte er Grn. Balram III. von Luxemburg, ben Grafen von St. Paul, ju feinem Bicarius und Statthalter für alle weltliche Angelegenheiten bes Sochfiftes ernannt. Er farb ben 10. Rebr. 1384, und wurde in feiner Domfirche, in ber Capelle ber Bifchofe beerdigt. Eros ber unruhigen Beiten vollführte Dietrich bebeutende Bauten, bergleichen namentlich bas Schloß zu Nomeny. Jenes zu Bic bat er ansehnlich vergrößert und mit Thurmen und Graben verwahrt. Die Burg ju Remberviller erhob er aus ber Afche, jene ju Saarburg, Die über ein Jahrhundert in Trummern lag, jene ju homburg bat er bergeftellt, bas Solof la Garbe aus ben Banben eines Pfanbglanbigere eingelofet; bie Stadt Movenvic burch Mauern befestigt, bas Ratmelitenflofter gu Baccarat gegrundet. Er wird als ein iconer Dann, von majeftatifdem Meugern gepriefen, welcher ber beutschen und romanischen Sprachen gleich machtig, mit feltener Beltklugbeit alle Eigenschaften eines mabrhaftigen Rirdenfürften verband.

Beinrich Beper ber alte hatte in der Ehe mit Agnes von Kronberg die Sohne Simon und Beinrich, dann die Agnes, welche im J. 1331 als des Johann von Boppard unter den Juden, Kunos Sohn, hausfrau genannt wird, gewonnen. Heinrich starb als Domdechant zu Mainz und Propst zu St. Bartholomäus in Frankfurt den 29. Sept. 1377. Eine gewisse Celebrität hatte ihm die durch ihn veranlaßte Spaltung in dem Mainzer Domcapitel verschafft. Erzbischos Gerlach (von Rassau), am Stein leidend, gedrauchte sich des Rathes eines französischen Arztes. Der verschrieb ihm eine Purganz, dermaßen gewaltsam in ihren Wirkungen, daß dem Patienten das Fett der Eingeweide abging und er verschiedene Tage wie leblos lag, dis der Tod ihn am 12. Febr. 1371 erlösete. Der ungeschiedte Arzt wurde im Main

erfauft, ber Dombechant aber mit feinem Anhang unter ben Domberren mablte jum Erzbischof ben 18fabrigen Sobn bes Grafen Abolf von Raffau, ebenfalle Abolf genannt, mabrend ber größere und beffer berathene Theil des Capitele den Erlerischen Erzbischof Runo von Kaltenftein pofinlirte. Simon Bever und Rembold von Rhens, Ritter und Burgmanner auf Stolzenfels, reversiren fich über bas von Erzbischof Balbuin ibnen geliebene neue Bollbaus zu Cavellen, 7. Aug. 1347. 3m 3. 1342 batten Simon Beper und feine Sausfrau Glifabeth von Rhens ibren von Godwin Ballbott erworbenen Sof ju Belling bem Ergbifchof Walram von Coln wegen empfangener 40 Mart heller ju leben aufgetragen. 3br Sobn, Beinrich ftellt am Samftag nach Das riengeburt 1356 einen Repers aus über bie von Erzbischof Boemund ihm verliebene Judenschule ju Boppard, und tragt in Gemeinschaft feiner Sausfrauen Life bemfelben Erzbifcof, wegen empfangener 500 fleinen Gulben, verschiedene Wingerte bei Rbens ju Leben auf, 25. Mai 1359, unter Mitbesteglung bes Beinrich Bever von Sternberg und bes Runo von Sternberg. Am Freitag nach Quasimodo 1360 jum Amtmann für Stolzenfele und Rieberlabnftein bestellt, ift Beinrich auf Stolzenfele, 25. Aug. 1376 verschieben. Sein Teftament babe ich Bb. 4. S. 151 gegeben. 3m 3. 1359 war ibm bie Wittwe von Virmont, Life von 26fenich angetraut worben, und ba fie bie lette ihres Beichlechtes, ift bie Berrichaft Lofenich, an ber Mofel, oberhalb Trarbach, ihrem Sohne Ronrad Beyer angefallen. Diefer bat bierauf bem angestammten ber Mutter Bappen bingugefügt, es vermanbelte fich aber bei feinen Rachfommen, im Laufe ber Beiten, ber feftlich geschmudte Urm, bas nicht nur an ber obern Mofel, fonbern auch in ber Umgebung von Paris endemische Bappen, in einen geharnischten Arm. 36m Ronrad Bever bat Erzbischof Dietrich von Coln bie Stadt Rhens und die Dorfer Zeltingen und Rachtig pfandweise für bie Summe von 5000 Bulben verforieben, 2. Mai 1419. Seine Bermablung mit Maria von Parope, geft. 3. Rov. 1395, icheint ibm Beranlaffung geworben ju fein, feinen Bohnfit nach Lothringen ju übertragen, wo er auch bie bedeutende Berricaft Chateau-Brebain befag. Er farb

ben 26. Oct. 1421, die Sohne Johann, Ronrad, heinrich und Dietrich hinterlaffend.

Ronrad batte fic ben geiftlichen Stand ermablt und besuchte ale Princier, Primicerius, von Des, in feines Bifchofe, bes Radulf von Coucy Gesellschaft, bas Concilium ju Conftang. bier wurde Radulf von Papft Johann XXIII. nach Nopon verfest, bas hiermit erledigte Bisthum Des burch Bulle vom 20. Mary 1415 an ben Princier vergeben. Den Sonntag por 30banni n. J. ift Rourad ju Des eingezogen, und bat er unverweilt die Aemter eines Munbichenten und eines Dberftallmeifters an feinen Bruder Beinrich und an feinen Reffen Johann Beper vergeben. 3m 3. 1418 verbundete er fich mit Ludwig, bem Carbinal und Bergog von Bar ju gemeinsamer Beftreitung ber vielfachen Rauberbanden, und bat er in Solge beffen junachft gegen ben Junter Nicolaus Noirez feine Baffen gefehrt. Burg Solgne, beren Roires fich bemachtigt batte, murbe erfliegen, er felbft gefangen ; mehre feiner Spiefgefellen buften am Balgen. Sowieriger ergab fic bie Belagerung ber Luremburgifchen Fefte Ameduc: fie erforderte volle 14 Tage; Gefangne in großer Anzahl, welche die Rauber bort zusammengebracht, namentlich viele Stifteunterthanen, wurden befreiet. Dergleichen friegerischen Unternehmungen folgten mancherlei Luftbarfeiten. Um Tage bes b. Privatus 1420 murbe ju Des bas Mofferium bes b. Martorers Bitus gegeben; Bruber Gottfried, Minifter von ben Trinitariern, batte bie Schausvieler eingeübt.

Das Mysterium des h. Bictors wurde im Aug. 1425 brei Tage hindurch auf der Place-du-Change aufgeführt: ebenfalls drei Tage erforderte senes der h. Katharina, Juni 1434. Das glänzendste blieb aber für lange Zeit die Passion, Jul. 1437, bis die Darstellung von der h. Katharina von Siena, im Hose des Predigerkschers, 1468, Alles, was man noch gesehen, verdunkelte. Et portoit le personnage de sainte Catherine une jeune fillette, ägée de environ dix-huit ans, laquelle étoit fille à Didier le Woirier, et sit merveilleusement dien son devoir au gré et plaisir d'un chacun; toutesois avoit la dite fille vingt-trois cents vers de personnages; mais néanmoins elle les savoit tous sur le doigt, et parloit cette fille si vivement et piteusement, qu'elle provoquoit plusieurs gens à pleurer, et étoit agréable à toutes gens. Et à l'occasion de ce, fut cette fille richement mariée à un gentilhomme, souldoyer de Metz, appelé Henri de la Tour, qui d'elle s'en amouroit par le grand plaisir qu'il y prit.« Richt viel weniger Aufseben erregte die Cavalcabe ber fünf Domicellaren, welche, prachtig gefleibet, und auf prachtig aufgeputten Roffen beritten, am Samftag vor Vfingften 1427 eine Krone von Bache, 89 Pfund fdwer, ber Domfirche jum Gefdenf barbrachten, ober bas Rennen vom Faftnachtsonntag bes Jahrs 1436. Dazu hatten fich fieben junge Ebelleute vereinigt , alle fieben weiß gefleibet, und fleine, weiß ebenfalls ausftaffirte Pferbe reitenb. Laut Berabrebung mußte jeber, ben bes Begnere Lange berührte, fich vom Baule fallen laffen, bamit er aber nicht an Person ober Rleibung Schaben nehme, war ber Rampfplat mit einer Dede von Dift und frischem Strob barüber belegt.

Durch ben Bundesvertrag vom 22. Nov. 1422 verpflichtete fich Bischof Ronrad, niemalen, so lange er bem Bisthum vorfteben wurde, ben Feinden bes Bergogs von Lothringen beizusteben. Um 27. Dec. 1423 verzichtete er feber Berichtsbarfeit über bas Domcapitel, nachdem er burch ben ichieberichterlichen Ausspruch ber Dombechank von Paris und Orleans angewiesen worden, ben von Bifchof Dietrich, feinem Urgroßobeim, ausgestellten Bergichtbrief zu beobachten. In bemfelben Jahre 1423 batte er bem Provincialconcilium zu Trier beigewohnt, und machtig wurde er bort in bem Borhaben, die in ber Stadt Des belegenen Abteien vom Orden bes b. Benebictus zu reformiren, beftarft. Reform nach den Regeln der Bursfelder Congregation burdauführen, jog er von Trier ben berühmten Ordensmann Matthias von Robe berbei ; die Absicht icheiterte aber an bem Wiberftand jener Abteien, benen leglich eine Bulle Martins V. erlaubte, fic obne bischöfliche Intervention au reformiren, b. i. in ibrem bisberigen Buftand zu verbleiben. Gludlicher war Ronrad in feinen Bemühungen, ben großen Rrieg ber Stadt Des mit bem Bergog von Lothringen und feinen Berbandeten, bem Bergog von Bar, bem Markgrafen von Baben, bem Pfalzgrafen bei Rhein, bem Erzbischof von Coln, bem Grafen von Saarwerden, bem herren von Robemachern zu sühnen. Die Beranlassung des haders wurde ein Korb Aepsel, so der Abt von S. Paul-lez-Metz auf einem Klostergut, lothringischer hoheit, im Sept. 1427 pflückeu und nach Metz bringen lassen, ohne daß sie, als ausgeführte Baare bei dem herzoglichen Zollamt versteuert worden. Die Entrichtung der nachträglich geforderten Abgabe untersagte der Magistrat, indem dergleichen den Privilegien und Freiheiten der Stadt zuwider. Damit wollten die Lothringer sich nicht absinden lassen, und kam es bald von Käubereien und Raufereien zu offener Fehde. Im Juni 1429 legte sich das heer der Berbündeten, 1500 Reisige und 5000 Fußtnechte, vor Metz, und eröffnete es seine Operationen mit der Zerstörung des Hochgerichtes, an welchem eben eine sournés von 32 Individuen der Winde Spiel.

Der Beranlaffung ber Rebbe entfprach überhaupt und volltommen ibr Berlauf. Rach einer langen Reihe ber unerheblichften, aber verderblichften Berrichtungen gelang es bem Bifchof ben Baffenftillftand vom 7. Dec. 1429 an vermitteln, und folgte biefem ber Friedensvertrag vom 1. Januar 1430, beffen voll-Raubige Erfullung ju verweigern, ber Bergog zwar eine langere Entfernung bes Bermittlere benutte; in Gefellichaft feines Reffen, Jacob von Girt, war Ronrad von wegen bes Streites um bie Erierifche Inful nach Rom gefahren. Bei feiner Rudfebr , Ausgang Jul. 1430 , mußte er vernehmen , daß von den gefangenen Detern nicht einer freigegeben worden, baber er gu neuen Unterhandlungen genothigt. Die führten aber nicht jum Biele, bis Bergog Rarl am 25. Januar 1431 bas Beitliche gefegnete. Der Sorge endlich ledig, gerieth ber Bifchof burch biefes Ableben in ungleich größere Berwidlungen. Bergog Rarl binterließ nur Tochter, beren altere Ifabella, verm. an Renat L von Anjou, ben Bergog von Bar, laut bes väterlichen Teftaments und der Erbfolgeordnung von 1419 in Lotbringen succedirte. Sene Erbfolgeordnung batte aber ihres Baterebrudere Sobn. Graf Friedrich von Baudemont, niemalen anerfannt, vielmebr, als ber Erbfall eingetreten, fein Acht zu Lothringen mit gewaffneter hand gefordert. Sein Berbanbeter, ber herzog von Burgund schickte ihm eine nicht unbedeutende Streitmacht unter den Befehlen Antons von Toulongeon, des Marschalls von Burgund, zu halfe, und Burgunder und gräfliches Bolf, zusammen 4000 freitbare Männer, fielen dem Lande von Bar ein, in der Absicht, die Ausbedung der Belagerung von Baudemont zu erzwingen.

Et avoient avec eux de seize à vingt chars et charettes chargés de vivres, canons, artillerie et autres besognes nécessaires à guerre. Auquel pays de Barrois ils firent bouter les feux en plusieurs lieux; et ainsi en dégâtant le pays vinrent loger à un gros village nommé Sandaucourt, sept lieues près de leurs ennemis, et y arrivèrent un samedi au soir. Et le lendemain, qui fut le dimanche, pour tant qu'ils attendoient à être combattus de leurs ennemis, se mirent en ordonnance de bataille et y furent la plus grand partie du jour, et avoient leurs archers chacun un pieu aiguisé fiché devant eux.

Et pour ce que leurs dits ennemis ne vinrent point ce jour, ils se retrahirent vers les vêpres au village dessus dit pour eux rafraîchir; et là tous les capitaines se mirent ensemble pour avoir avis quelle chose leur étoit bonne à faire; si fut conclu, pource que bonnement ne pouvaient aller jusqu'à leurs ennemis, pour le danger des chemins, qui étoient trop étroits et hayés en plusieurs lieux, et avec ce qu'ils n'étoient point en nombre compétent au regard de leurs dits adversaires, et n'avoient point provision de vivres pour illec séjourner, s'en retourneroient, en dégâtant le dit pays de Barrois, en Bourgogne, et là derechef feroient plus grand' assemblée de gens et d'autres choses à ce convenables, pour en bref combattre leurs ennemis; laquelle conclusion déplut moult à icelui comte de Vaudémont, mais il lui convint souffrir, car il n'en pouvoit avoir autre chose.

»Si fut de par les capitaines ordonné à tout trousser le lundi au matin, qui étoit le jour Saint-Martin d'été. Et ainsi qu'ils s'étoient mis à chemin pour eux retourner, comme dit est, le duc de Bar et toute sa puissance, qui bien savoit leur venue, se départit de son siège pour venir trouver et combattre ses ennemis devant qu'ils vinssent jusqu'à lui, et laissa à son dit siège aucuns de ses gens pour garder que les assiègés ne se départissent; si chevauchèrent en très bonne ordonnance grand' espace, et pouvoit bien avoir six mille combattans, gens de grand parage, des mettes de Barrois et de Lorraine, et des Allemagnes. Auquel chemin faisant, les coureurs que le dit maréchal et ses capitaines avoient mis vers leurs ennemis, ruèrent jus et prirent aucuns de la partie du dit duc, par quoi ils furent avertis de la poursuite d'icelui. Si le noncèrent en bref à iceux capitaines, lesquels en grand' diligence se préparèrent et mirent en grand' ordonnance de bataille la plus grand' partie par le conseil du dessus dit chevalier anglois (Jean Ladan).

»Si furent mis les archers en front en une partie sur les ailes, et fichèrent leurs pieux devant eux. Si vouloient être les hommes d'armes de Bourgogne à cheval, mais les Picards et Anglois ne le vouloient pas souffrir et enfin d'un commun accord fut ordonné que tout homme, de quelque état qu'il fût, descendroit à pied et qui autrement le feroit il seroit mis à mort. Et furent les chevaux avec les chars et charettes mispar très bon arroi derrière la bataille, afin que de leurs dits ennemis ne puissent être rompus ou envahis par derrière. Et entre-temps que ce se faisoit, le duc de Bar et les siens approchèrent très fort, tant qu'ils furent à un petit demi-quart de lieue près des dessus dits. Si leur envoya par aucuns de ses hérauts et trompettes noncer qu'ils l'attendissent et qu'il les combattroit. Auxquels fut faite réponse par les capitaines qu'ils étoient prêts et qu'ils ne désiroient que sa venue. s'en retournèrent devers le duc dire leur réponse. Lequel s'approcha de ses ennemis à un trait d'arbalète près ou environ, jà soit ce que le seigneur de Barbasan lui conseilla par plusieurs fois qu'il ne combattit mie ses ennemis à jour nommé, mais les affamât et contraignît de partir de ses pays par autres manières, et lui mettoit au-devant plusieurs besognes et raisons, lesquelles il ne voulut point croire, mais se fioit au grand nombre de gens qu'il avoit avec lui, desquels la plus

grand' partie n'étoient point accoutumés ni usités en fait de guerre ainsi qu'étoient les Bourguignons, Picards et Anglois, leurs adversaires et ennemis.

Néanmoins icelui duc fit moult noblement ordonner ses batailles en partie par le conseil du dit seigneur de Barbasan et avoit grand désir d'assembler avec ses ennemis. Si étoient en sa compagnie très peu de gens de trait. Après lesquelles ordonnances furent faits plusieurs nouveaux chevaliers d'icelle partie. Et d'autre part, le maréchal de Bourgogne, le comte de Vaudemont et ceux qui étoient avec eux firent par devant leur bataille dresser sur le fonds deux queues de vin qu'ils avoient amenées et mirent avant pain et vivres qui furent délivrés et abandonnés à leurs gens. Si burent et mangèrent chacun en droit soi de ce qu'ils purent avoir, et firent paix et union entre aucuns qui avoient haine l'un à l'autre. Et après firent asseoir aucuns canons et coulevrines sur les deux bouts et au milieu de leurs batailles, et en cette manière furent l'un devant l'autre deux heures.

»Auquel temps, comme je fus informé, vint devant leurs dites batailles et assez près de leur bataille un cerf, lequel. en soi arrêtant tout coi, frappa par trois fois du pied de devant contre la terre, avisa tout au long icelle bataille et puis retourna et s'en alla férir tout au travers de la bataille des Barrois. Si fut lors après le dit cerf faite une très-grand' huée. Et adonc de la partie des Bourguignons et des Picards furent faits nouveaux chevaliers Matthieu de Humières. Gérard de Marigny et son fils avec aucuns autres. Durant lequel temps le comte de Vaudemont chevaucha sur un petit cheval tout au long de la bataille, en remontrant amiablement à tous ceux là étant qu'ils se combattissent sûrement et de bon courage, disant qu'il prenoit sur sa damnation que sa querelle étoit bonne et juste et que le duc de Bar le vouloit sans cause déshériter: et si avoit toujours tenu le parti des ducs Jean et Philippe de Bourgogne. Pour laquelle remontrance généralement tous les Bourguignons et Picards eurent au coeur très grand' liesse.

»Si fut conclu de cette partie qu'ils attendroient leurs adversaires et ennemis au lieu où ils étoient et ne iroient point assaillir. Et d'autre part, le duc de Bar et ses capitaines, qui déià avoient ordonné leurs batailles, la plus grand' partie à pied, voyant que leurs ennemis ne se bougeoient de leur place, conclurent qu'ils les iroient assaillir, et commencèrent à marcher avant, et leurs adversaires et ennemis se tenoient tout cois sans mot dire. Et quand ce vint que les Barrois furent bien près d'eux, comme à douze ou seize diestres. ils boutèrent le feu à une fois dedans leurs canons et coulevrines, et avec ce élevèrent un très grand cri; pour la doute desquels canons grand' partie d'iceux Barrois se plongèrent contre terre et furent fort effravés. Et adonc en assez bref terme commencèrent à assembler en bataille de toutes parts, et pouvoit déià bien être onze heures de jour. Si tiroient les archers picards par moult fière et très merveilleuse vigueur contre leurs adversaires et ennemis, duquel trait ils en occirent et navrèrent moult grand nombre.

»Si dura cette dite mêlée très cruelle environ le temps et espace d'un quart d'heure, et les deux parties combattirent l'une contre l'autre en plusieurs et divers lieux; mais tantôt anrès, ceux de la partie du duc de Bar se commencèrent à enx desrover et enfuir en plusieurs et divers lieux vers leurs marches: et leurs ennemis, ce voyant, se férirent en eux de grand courage, et par spécial les archers picards; si les séparèrent, occirent et navrèrent terriblement, et en brieve conclusion les tournèrent à grand' déconfiture et les mirent à grand méchef. Auguel desroi fut pris icelui duc de Bar par un nommé Martin Foujars, qui étoit au comte de Conversano, seigneur d'Enghien, et un eut l'honneur et profit, jà soit que ancuns dirent qu'il ne le prit pas de sa main. Avec lequel duc furent pris l'évêque de Metz, Jean de Rodemacque, messire Everard de Salébery, le vicomte de Arcy, le seigneur de Rodemacque, messire Colard de Saussy, messire Villim de la Tour et plusieurs autres, jusqu'au nombre de deux cents ou environ; et si en demeura morts sur la place et en la chasse, qui dura bien deux lieues, de vingt-cinq cents à trois mille. Desquels furent les principaux les comtes de Saumes et de Salmène, de Linange, allemands, le seigneur de Barbasan, messire Thibault de Barbey, les deux frères de l'évêque de Metz, George de Banastre et ses deux frères, Jean de Héraumont et autres, jusqu'au nombre dessus dit, dont la plus grand' partie étoient gentilshommes.

\*Après laquelle déconfiture, qui dura bien de deux à trois heures, devant qu'ils retournassent de la dite chasse, les seigneurs de la partie de Bourgogne, avec le dessus dit comte de Vaudemont et ses gens, se rassemblèrent ensemble et regracièrent humblement leur créateur de leur bonne victoire. Et n'avoient perdu morts sur la place qu'environ quarante hommes, dont messire Gérard de Marigny fut le principal; et demeurèrent celle nuit sur le champ, et fut le dit maréchal de Bourgogne un peu navré au visage, et aussi étoit le duc de Bar, dessus le nez. Et le lendemain se départirent et prirent leur chemin pour aller en Bourgogne, menant avec eux leurs prisonniers.«

Die Schlacht von Billeman oder von Bulgneville, 2. Jul. 1431, merkwürdig durch die große Zahl der Gebliebenen und die Wichtigkeit der Gesangnen, brachte gleichwohl keine Beränderung in der Lage der beiden kriegsührenden Herren. Renat, nach langen, vornehmlich durch Bischof Konrad geführten Unterhandlungen befreiet, blieb im Besitze von Lothringen, welches doch endlich, zusamt Bar, 1473 dem Gemahl seiner vertrags-mäßig an des Grasen von Baudemont ältesten Sohn verheuratheten Tochter Josentha, dem Grasen Kriedrich von Baudemont zugefallen ist. So auffallend war die Nachlässigkeit oder das Ungeschied der mit dem französischen Königshause in Bersschwägerung tretenden Geschlechter, die niemals das Geringste aus Krankreich zu erben hossen durften. Bischof Konrad war, gleichswie sein Berbündeter, nach Dison abgeführt worden, und lösete sich burch Entrichtung von zehntausend Goldsaluts, 4. Sept. 1431.

Seinem Stifte wiedergegeben, beschäftigte fich Ronrad abermale, unter bes frommen Matthias von Robe Beiftand, mit ber

Reformation ber Benedictinerflofter, besuchte sobann im Sommer 1434 bas Concilium zu Bafel, nahm auch Theil an ber Rebbe ber Deper gegen ben Damoifeau von Commerci. Gin abermaliger Ginfall der Compagnien, an beren Spike für jest Dothon von Saintrailles, icheint ibn bewogen zu baben, mit bem Bifchof von Berbun, bem Abt von Gorge, bem Grafen von Salm, bem Berren von Binftingen und vielen anbern Eblen einen Berbund gur mechfelfeitigen Bertheibigung und Erhaltung bes gandfriedens zu errichten, 19. Gept. 1435. Bon allgemeis nerm Intereffe, absonderlich fur basjenige, fo Bb. 4. G. 179 von einer Bfeudofungfrau von Orleans ober Birnenburg ergablt. ift eine Stelle in der Chronif bes Stiftes St. Thiebaut ju Des. Darin fdreibt ber Stiftebechant, unter bem 3. 1429 : - la pucelle fut échafaudée et arse dans un feu, ce veut-on dire; mais depuis fut trouvé le contraire. Beiter bespricht er in giemlicher Umftanblichfeit ber Jungfrau Reife nach Den 1436. Sie fam, perfichert ber Dechant, ben 2. Mai nach la Grange-auxormes, bei St. Privat, bes Billens einige Berren aus Des ju fprechen, als welchen fie unter bem Ramen Claube fic vorftellte. Des nämlichen Tages trafen ihre beiden Bruder, Peter und Betitiean, Ritter ber eine, Baveling ber andere, mit ibr aufammen, die bis dabin bes Glaubens, fie babe ben Reuertod erlitten. Sie erfannten in ibr die vermeintlich verlorne Schwefter, und führten fie ben 21. Mai nach Bocquillon, wo fie von mehren herren aus Den Besuche und Geschente empfing. Nicolaus Louve verehrte ihr einen Bengft, 30 Franten werth, und ein Paar Salbftiefel, Albert Boulay einen Bamme, Nicolaus Grognat ein Somert. Der Bengft mar ibr faum vorgeführt, und fie fowang fic mit Leichtigfeit in ben Sattel; zugleich erwähnte fie im Befprach mit Nicolaus Louve verschiebener Umftanbe, welche Diefen überzengten, daß fie biejenige, von ber man in Franfreich bie außerorbentlichen Dinge erzählte. Mehre andere Beichen ließen feinen Zweifel um bie Identitat ber Perfon gurud, wiewohl fie meift bunfler, rathfelhafter Borte fich gebrauchte, auch verficherte, baß fie vor Johannistag teine Macht babe. Bon Bocquillon aus machte fie in ber Bruber Gefellichaft einige fleine Reifen,

sie tam sedoch bald zurud, weilte während des Pfingfifeftes im Dorfe Marieulles, ging bann nach Lieffe, zu U. E. Frauen Beilthum, und weiter nach Arlon, wo die Herzogin von Luxemburg residirte. Bei der hat sie langere Zeit sich aufgehalten, hierauf den Grasen von Birnenburg nach Coln begleitet, wo er sie seinem Bater vorstellte. Bon Coln kehrte sie nach Arlon zurud, und dort hat sie den Ritter Robert Desarmoises geheurathet, wie denn auch nachmalen das Ehepaar zu Met des Kitters Haus, vor der Pfarrkirche zu Sainte Ségoléne bewohnte. Also der gleichzeitige und wahrhaftige, nur etwas leichtgläubige Chronist.

Renat, ber Bergog von Lothringen und Bar, im Begriffe fein Recht zu bem Ronigreich Reapel zu verfechten, beftestte für bie Dauer seiner Abwesenheit eine Statthalterschaft 1438, behufs beren feine Babl auf Die Bifcofe von Meg und Berbun und ben gefeierten Ritter Erarb bu Chatelet fiel. Das nahm febr übel Graf Anton von Baubemont, als welcher ber Anficht, bag au folder Stattbaltericaft vielmebr fein Gobn Kriebrid. Renats Schwiegersobn berufen, er miethete eine gablreiche Banbe von Ecorcheurs, und richtete mit beren Beibulfe arge Bermuftungen an in Bothringen, Barrois und ben brei Bisthumern, benen bod endlich ber Baffenftillftand vom 15. Aug. 1439 folgte. Bifcof Ronrad batte aber in ber Bertheibigung ber eigenen und ber ibm anbefohlnen gande ichwere Roften gehabt. Dafür fich ju entfoabigen, ungeftumme Glaubiger ju befriedigen, forberte er von Lothringen eine leichte Steuer, Die tros ihrer Beringfügigfeit allgemeine Unzufriedenbeit erregte. Abbulfe zu fuchen, reifete Bautrin Sagard, ber Pfarrer ju Conde-fur-Mofelle, weiland Renats Gebeimschreiber, nach Reapel, und wirften feine Borftellungen bergeftalt, bag Renat befahl, ben Pralaten gu verhaften. Den Befehl zeigte ber Pfarrer, nach Lothringen gurudgefehrt, einigen Rachbarn, bem Bilbelm von Dommartin, bem Bautrin von Thuilieres und bem Junter Gottbard, und haben biefe ben Bifchof, behufe einer Befprechung, nach Amance eingelaben. Der Pralat begab fic dabin, von feinem Bruber Dietrich Bever, von Androuin von Drivcourt, bem Caftellan gu Nomeny, und Nicolaus le Maire aus Bic, begleitet. Gegen

Mitternacht murbe bie Thure bes Saufes, in welchem er Berberge gefunden, eingeftogen, Bewaffnete farten in fein Bimmer, feblugen ibn blutig, nahmen ibn feft, in des Bergogs Renat Ramen. 3m bembe, wie man ibn betroffen, unbefcubt, wurde er auf einen elendigen Gaul geworfen, und in ber grimmigen Ralte nach Conde-fur-Mofelle gebracht, wo ihm ein fchlechtes Bimmer, eine Rauchfammer vielmehr angewiefen. Das Gleiche widerfubr feinen Begleitern, bie man boch lettlich gegen ein Lofegeld von 2000 Franken freigab, Konrad aber murde brittbalb Monate feftgehalten, bis er fich jur Annahme der fomablichften Bebingungen verftanb, von beren Erfüllung inbeffen ber Lothringer gewaltsame Bersuche, ber bischöflichen Stadt Baccarat fich zu bemächtigen (Beihnachten 1439), ibn entbanden. folgte eine langwierige Febbe, bie boch im 3. 1441 gefühnet wurde, wogegen in biefes Jahres lauf bes Bifchofs Bettern, Die Bever, mancherlei Reindseligfeiten gegen die Stadt Des ausübten.

Der Rrieg, welchen bie Stadt Den 1444 mit Bergog ober Ronig Renat und mit beffen Bunbesgenoffen, Ronig Rarl VII. von Frankreich zu führen batte, erhebt fich zu schwerer Anflage gegen die Urbanitat fener Stadter. Ifabella, die Berzogin von Lothringen, in einer Bittfahrt nach Pont-a-Mouffon begriffen, Mai 1444, batte ibr Gevad, und vornehmlich ibre Garderobe porausgeben laffen, bas wurde in Des ruchbar, und fofort Begenftand einer Speculation, wie fie jenem Zeitalter angemeffen. Begelagerer in einem hinterhalt erwarteten bes Transports, und erflarten ibn ale gute Prife, von wegen mehrer Schulopoften, welche die Stadt Det noch bei ben Bergogen von Lothringen ausfteben babe. Sodlich empfand Rrau Isabella die Beleidigung, folden Gingriff in ihr werthvollftes Gigenthum, gur Race aufzufordern den Gemahl, deffen friedliche Reigungen ibr nicht immer aufagend, begab fie fich auf ben Weg nach bem fernen Anjou, und bermagen eindringlich bat fie gewirft, bag Renat nicht umbin fonnte, aus feinem philosophisch poetifchen Gleichmuth berauszutreten. Er forderte ben Ronig von Franfreich ju Bulfe, und ein Sturm fonder Gleichen traf bas obere Mofelland, verberblich nicht nur ben ftrafbaren Megern, sondern in boberm

Grabe noch ben bei bem Streite durchaus unbetheiligten Stiftelanden. Schwer wurden fie beimgefucht: Die Stadt Epinal, Die nachbem fie icon mebrmalen versucht batte, bie Berricaft ber Bifcofe abzuwerfen, unlängst noch in offener Emporung gegen Bifchof Ronrad begriffen gewesen, erfab ber Belegenbeit, und ergab fich an den König von Franfreich, als worüber am 11. Sept. 1444 eine Urfunde aufgenommen wurde. Epinal blieb für das hochfift verloren, und hat außerdem Konrad alle feine Reften ben Kranzofen öffnen, und damit eine ichwere Laft über-Richt weiter burch bie Angelegenheiten von nebmen muffen. Lothringen beschäftigt, fonnte er von bem an feine gange Sorge bem Stifte zuwenden. Die Capelle ber Bifcofe, weiland von Bischof Abemar erbauet, ließ er burch Johann von Commerci, ben berühmten Baumeifter berftellen. Das Schlof ju Bic, wo er auch bas Franziscanerflofter erbaute, wurde burch ibn nambaft gebeffert. Des Schloffes ju Baccarat erfte Anlage rubrt pon ibm ber, jenes zu Remberviller bat er wieder bergeftellt. Rudolf von Moreberg lofete er bie Refte Albereborf und Movempic ein, besgleichen la Garde, Remberviller jum Theil, Rumilly, bas fogenannte Bal-be-Des; auch die Ginrichtung in ben fiftifchen Schlöffern rührt von ihm ber, ben Unterthanen eine große Erleichterung, ale welche bis babin gehalten gemefen, bem Bifchof. wenn er nach ber Zeiten Brauch von einer Burg gur anbern jog. bie Mobilien frohnweise nachzuführen.

Im J. 1450 wallsahrtete Konrad, in Begleitung seines Reffen, des Kurfürsten Jacob von Trier, nach Rom, um das Jubilaum zu gewinnen, und den Erlaß der Sünden, die er in der Berwaltung von Lothringen begangen haben möchte, zu suchen. Ausschließlich mit dem heile seiner Seele sich beschäftigen zu können, war er auch des Willens, die Berwaltung der Diöcese diesem Neffen zu übergeben, dem hat er jedoch übersebt, daher er genöthigt, sich anderwärts einen Coadsutor zu suchen. Seine Wahl siel auf den Prinzen Georg von Baden, als wovon eine Folge der am 28. Det. 1457 mit Johann von Baden dem Rurfürsten von Trier, mit dem Markgrasen Karl, mit den Prinzen Warcus und Georg errichtete Bertrag. Laut desselben sollen die

Braber insgefamt Gen. Ronrad und fein Gefift mit ihren Mitteln, Ratbichlagen und Frennden unterflugen, bag er von bem Ronig von Franfreich die Wiedererflattung von Epinal erlangen, auch bie übrigen Pfanbicaften einlofen mag. Es versprach ber Rurfürft von Trier absonderlich, bas aus ben Salinen bes Bisthums Des tommenbe Salz feinen ganben einzuführen. In Ansehung bes Coadjutors wurde beliebt, daß er fo balb wie möglich nach Franfreich tommen, um bie Sprache ju erlernen, auch, nach zweijabrigem Aufenthalt bafelbit, von allem Gintommen bes Bisthums, nur bie Schlöffer Bic, Movenvic und la Garbe mit Bubebor ausgenommen, ein Drittel begieben folle. Aur ben Kall feines Abherbens wurde ibm Bring Marcus fubftituirt. Das Alles beftätigte Papft Calirtus III. in bemfelben, Pius II. in bem folgen= ben Jahre, Bifchof Ronrad aber, im Marg 1459 erfranft, verließ feinen bisherigen Aufenthalt in Bic, um ju Des in bem Saufe feines Reffen Johann Bever, bes Archidiaconus major, aratliche Butfe ju fuchen. Die erfannte er feboch zeitig ale ungureichend, er verfügte durch festwillige Berordnung über feine Sabe, vertheilte fie unter den Coabintor, Die Dienerschaft, die Rirche und bie Armen, und entschlief, in ununterbrochenen Andachtsübungen, ben 20. April 1459, fcmerglich bedauert von feinem Clerus. Er wurde im Dom, in ber Cavelle ber Bifchofe, beiaefest.

Des Bischofs Konrad Bruber, Johann Beyer von Boppard, war mit Margaretha von helfenstein verheurathet, und Bater von zwei Söhnen, Johann und heinrich. Johann, der Archisbiaconus, hatte sich geschmeichelt, des Oheims Nachfolger zu werden. In dem Berdrüß um die getäuschte Erwartung trat er als des Badischen Prinzen Gegner auf, ohne ihn doch ausschließen zu können. heinrich gewann in der Ehe mit Johanna von Lenonscourt die Söhne Georg, Adam und Rudolf. Rudolf wird 1482 und 1484 genannt, Adam empfing, Mittwoch nach Palmarum 1504, die Trierischen Lehen, zum ersten, als von des römischen Reichs wegen das haus auswendig Boppard gelegen, genannt des Königs haus, einen Weiher bei demselben haus, und den Kammerforst. Underwerb 20 Mark und 10 Pfund sährlicher Gälten, die von den

Inden ju Boppard fallend waren. Anderwerb eine Dublenfiatt ju Boppard auf bem Rhein. 3t. anderthalb Fuder Beingult, bie ba fallend find von bes Ronigs Saus. Anberwerb bas Saus ju Befel, und etliche andere Saufer, baraus werben foll jabrlich 14 Mart Rins. Rt. die Frobnmuble und Bingerte gelegen an ber Oberbach, barauf fabrlich 11/, Fuber Bein wachfen mag. 3t. ben Sof ju libenweiler, oberhalb Befel gelegen. Anderwerb von bes Stiftes ju Trier wegen bas baus ju Dulbeim unter helfenftein. Georg , Beinrichs alterer Gobn , wurde in ber Gbe mit Elifabeth von Ifenburg-Grenzau ber Bater eines anbern Georg, als welcher fich Bilbelms von Dommartin und ber Anna von Reufchatel, ber Erbin bes großen burgunbifchen Saufes, Tochter Anna, alias Glifabeth freite. Des zweiten Georg Sobn Johann erheurathete mit Maria, einer Tochter bes Freiberrn Bilbelm von Malberg und ber Ratharina von Brandenburg, bie icone Berricaft Malberg in ber Gifel. 3mei von Johanns Schweftern ftarben ale Rlofterfrauen auf Darienberg, Maria ben 23. Aug., Margaretha ben 22. Cept. 1553, fein Sobn, Georg Freiberr Bever von Boppart, auf Chateau-Brebain, an ben Quellen ber frangofischen Rieb, Teintreur, bei S. Die, Launop, la Tour, bei Birton, Lofenich, berzoglich lothringifcher Rath, ftellte, nachdem Papft Gregor XIV. fich fur eine bebeutenbe Anftrengung ju Gunften ber frangofifchen Liga entfchloffen, far des Papftes Dienft ein Regiment Infanterie von 12 Sabnlein und mehre Cornetten Cavalerie, fo er bem Anführer ber papflicen Bulfevolfer, dem Bergog von Montemarciano bei Berbun zuführte, im Spatsommer 1591. Durch eine Reibe von Berfehrtheiten wurden jedoch alle bafetbft gufammengezogene Streitfrafte in Unthatigfeit erhalten, bis bie Rachricht von Greaørs XIV. Ableben, 15. Oct. 1591, vollende jede ernftliche Unternehmung unterfagte. Georg verharrte gleichwohl, nach bem Abjug bes Bergogs von Montemarciano, bei bem lothringifden Contingent, und feste bie Feindseligfeiten gegen die Ravarrefer fort. bis Bergog Rarl III. feine Ausfohnung mit R. Beinrich IV. ju bestegeln, an biefen feine fleine Armee überließ. Das mar nicht im Beschmade bes treuen Ritters: er suchte feiner Thatenluft

ein anderes Feld, führte dem Raiser ein Relierregiment zu, wirkte zu der glorreichen Einnahme von Raab, 29. März 1598, und sand endlich bei der blutigen Erstürmung der Wasserstadt Ofen, 11. Oct. 1598, den Tod, welchen eine türkische Stücksugel ihm gebracht. Da er unverheurathet und der letzte Mann seines Gesichlechtes, wurde er von seinen beiden Schwestern beerbt, deren kltere, Anna, an Christoph von Kriechingen, die jüngere, Elisasbeth, an Iohann von Châtelet zu Than-le-grand verheurathet. In der Erbtheitung mit seinem Schwager, dem von Kriechingen, ließ dieser sich bedeutend überwortheiten, wie denn namentlich Lösenich dem von Kriechingen geworden ist.

»Jean de Châtelet, seigneur de Thons, mourut sans posterité au commencement de l'année 1610 et eut pour héritiers ses frères René et Erard du Châtelet, qui le 6. mars de la même année passèrent une transaction avec Anne-Marie-Elisabeth Bayer de Bonnart sa veuve, au sujet de quelque sommes que répétoit cette dame. Ce qui fut réglé par la médiation de leurs parens et amis communs, moyennant une somme de mille écus, et de 1400 livres de rente adjugée à la dite dame. qui eut aussi 15,000 livres pour don de nôces, la maison de Nancy, le tiers de tous les meubles qui s'y trouvoient, comme aussi dans les châteaux de Thons, de Launey et de Teintru, le tout exempt des dettes de la succession. Enfin ou lui céda les diamans de son mari, et un carosse avec six chevaux harnachés. Les héritiers du seigneur de Thons eurent un autre différent avec la dame de Boppart, et Cristophe comte de Créange son beau-frère, au sujet des bans de la Croix en Vôges. Il fut terminé le 18. mars 1613 dans les Assises de Nancy, qui jugèrent que les parties emporteroient chacun un tiers, et le duc de Lorraine l'autre tiers. Cette dame se remaria la même année à René de Choiseul baron de Clémont, et mourut le 9. juillet 1636.«

Es bleibt noch übrig, die von heinrich dem jungen abstammende Linie zu behandeln. heinrich der junge, im Gegensfane zu welchem ber am 27. Dec. 1355 verftorbene heinrich der altefte heißt, ftarb ben 24. Jun. 1355, Bater von drei Gohnen,

Dietrich, Reinbold, Domeuftos zu Borms, + 1364, und Ronrad. Dietrich, Ritter, wird 1371 genannt, gewann aber nur Tochter mit Burfarde von Binftingen und ber Abelbeid von Rappoltftein Tochter. Ronrad, Ritter, ber Pfandberr ju Rhens und Beltingen, S. 260, batte in ber Ebe mit einer von Sirf mebre Gobne, barunter Friedrich, ber Bater von Beinrich und Dietrich, beide Berren zu Caftel. Dietrich reversirt fich am Montag nach Lichtmeffen 1422, more Trev. von wegen ber Leben, die fein Gefchlecht von bem Erzstift Erier bat. Beinrich, ber mit Agnes von Dofen-Rein verbeuratbet, wird 1419, 1422 und 1427 als Unter-Landvogt im Elfaß genannt. Gin Sohn Beinriche, Johann, Chorbifchof au Trier, Domberr ju Speier und Burgburg, farb 10. Aug. 1476, ein Entel Beinrichs tonnte gewesen fein ein jungerer Beinrich, Bem. eine von Mutel, beffen Sohn, ebenfalls Beinrich genannt, in finderlofer Che lebte mit Elifabeth, bes Landgrafen Cherbard von Rellenburg und ber Grafin Elisabeth von Montfort Tochter, bag alfo mit ihm biefe Linie abgeftorben ift. Bodmann bezweifelt bie gemeinsame Abfunft ber Beper von Boppard und der Beper von Sternberg, weil diefe, ftatt bes fdmargen lowen im golbenen Felbe, in bem gleichen gelbe einen achtedigen fowarzen Stein führen. Dit Bellwich bin ich ber Meinung, daß biefe Berichies benbeit im Bappen, beffen Farben feboch bie namlichen, lebiglich eine Rolge ber mit Sternberg vorgegangenen Beranberung, als bie Beper von Boppard genothigt, bem bafigen Burggrafenamt gu entfagen. Debre Beyer von Sternberg werben S. 13 genannt, Beper von Liebenftein fommen 1359-1492 por.

Julest wurde das Königshaus, gleichwie der Beperhof in Boppard, Eigenthum der gräflichen Familie von Walderdorf, oder vielmehr der Raum, den es eingenommen, von Graf Franz Philipp von Walderdorf an seinen Kellner in Boppard, Anton Thomas, im J. 1803 verkauft. "Der Plat ist ein oberhalb des Rühlbades hoch gelegener, mit Obstbäumen bepflanzter und mit einer Mauer umgebener Garten von 1 Worgen 11 Ruthen 51 Fuß, und unter dem Ramen Königshaus hinlänglich befannt. Als der Berwalter Thomas den Plat übernommen, war das Ganze eine mit Schutt, Mauerwerk und wilbem Gesträuch wüst durcheinander

liegende Ruine. In der obern halfte befand sich noch ein umfangreicher, zum Theil abgebrochener Thurm mit mehreren tiesen Rellergewölben. Längst schon war darüber die Sage verbreitet, als lägen dort Schäße und besonders Fässer Wein vergraben, welche lettere wegen ihrem hoben Alterthum in ihren eigenen Häuten lägen, auch sehlte es nicht an nächtlichen Erscheinungen und Lichtern, welche man in und über den Ruinen schweben gesehen. Der neue Eigenthumer unternahm mit einigen Taglöhnern lange Zeit die schwersten Arbeiten; die Reller wurden ausgebrochen, das Geröll und Schutt in die Reller wersenst, oder an den Rhein verschüttet, ob aber Schäße und der in eigner Haut lagernde Wein zu Tage gesördert wurde, wollte Riemand wissen. So verschwand das Rönigshaus die auf wenige Spuren von altem Mauerwerk in der Umfangsmauer des sesigen hübschen Obstgartens."

Begenüber bem Bege, welcher amifchen bem vormaligen Ronigebaufe und bem Garten bes Grn, Beusner vom Rhein nach ber Chauffée führt, lag bie ju dem Ronigsbaufe geborige, bem b. Remigius geweihte Capelle. Remigius, ber Erzbifchof von Abeims, genoff bei bem Kranfenvolfe einer Berebrung, nicht ungleich fener bes b. Martinus, beren nachfte Beraulaffung Gregor von Tours in folgenden Borten, nach der von Buigot beforgten Ueberfenung, erzählt: »Alors la reine manda en secret saint Remi, évêque de Rheims, le priant de faire pénétrer dans le coeur du roi la parole du salut. Le pontife. avant fait venir Clovis, commença à l'engager secrètement à croire au vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, et à abandonner ses idoles qui n'étaient d'aucun secours, ni pour ellesmêmes, ni pour les autres. Clovis lui dit: »»Très-saint père, je t'écouterai volontiers; mais il reste une chose, c'est que le peuple qui m'obéit ne veut pas abandonner ses dieux; j'irai à eux et je leur parlerai d'après tes paroles.««

»Lorsqu'il eût assemblé ses sujets, avant qu'il eût parlé, et par l'intervention de la puissance de Dieu, tout le peuple s'écria unanimement: »»Pieux roi, nous rejetons les dieux mortels, et nous sommes prêts à obéir au Dieu immortel que prêche saint Remi.«« On apporta cette nouvelle à l'évêque qui, transporté d'une grande joie, ordonna de préparer les fonts sacrés. On couvre de tapisseries peintes les portiques intérieurs de l'église, on les orne de voiles blancs; on dispose les fonts baptismaux; on répand des parfums, les cierges brillent de clarté, tout le temple est embaumé d'une odeur divine, et Dieu fit descendre sur les assistans une si grande grace qu'ils se crovaient transportés au milieu des parfums du Paradis. Le roi pria le pontife de le baptiser le premier. Ce nouveau Constantin s'avance vers le baptistère, pour s'y faire guérir de la vieille lèpre qui le souillait, et laver dans une eau nouvelle les taches hideuses de sa vie passée. Comme il s'avançait vers le baptême, le saint de Dieu lui dit de sa bouche éloquente: »»Sicambre, abaisse humblement ton cou; adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré.«« Saint Remi était un évêque d'une grande science, et livré surtout à l'étude de la rhétorique; il était si célèbre par sa sainteté qu'on égalait ses vertus à celles de saint Silvestre. avons un livre de sa vie où il est dit qu'il ressuscita un mort. Le roi, ayant donc reconnu la toute-puissance de Dieu dans la Trinité, fut baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et oint du saint chrême avec le signe de la croix; plus de trois mille hommes de son armée furent baptisés. On baptisa aussi sa soeur Alboflède.««

Daß ben Königen der Franken, neben dem Tage der bh. Drei Könige, auch das Gedächtniß eines solchen Beiligen besons bers benkwürdig geblieben, kann nicht befremden, und der Capelle des Königshauses war in dem h. Remigius der angemeffenke Schusheilige gefunden. Darum haben die Könige ihr verschiedene Rechte und Privilegien verlieben. "Durch die Tradition weis man noch, daß die fragliche Capelle das freie Aplrecht besaß; ein Berbrecher, welcher so gludlich war, dorthin zu flüchten und in die Capelle zu gelangen, befand sich unter Kaisers Schus und konnte nur nach einer gewißen Zeit seinen Berfolgern ausgeliefert werden. Alte Leute wissen sich noch zu erinnern, daß auf Philipp und Jacob, 1. Mai, der Lehrer mit den größten

Soulfindern mit dem Rreuz Broceffionsweile nach ber Capelle wallfahrteten, bort ben Rosenfrang beteten, und erhielt für biefe Berrichtung jedes Rind 31/2 Albus (ein Studelchen). Die Capelle bes b. Remigius (im gewöhnlichen Leben Sancter Dan genaunt) ift langft verfdwunden, feine Spur geugt mehr von ibrem Dafein, nur wenige atte Leute wiffen fich noch ju erinnern, als Schulfinder biefe milben Gaben erhalten zu baben. Tradition fagt und auch noch ferner, daß die biefige Kranziseanerfirche, welche über bem Portal bie Jahreszahl 1684 tragt. größtentheils von ben Steinen bes Ronigshaufes erbauet fei, fo will man auch miffen, daß die Kondelemühle eine ber Dublen gewesen, bie jum Rouigebaufe geborten, bag ber Ablauf bes Beibers vor ber Fonbelsmuble, im Eingange des Dublenthals gelegen, und endlich die Ralmuther Bach, welche in der Rlacht ben Ramen Ronigebach annimmt, und ibn beute noch bis zu ibrer Dundung führt, ihren Lauf nach bem Rhein langs bem Roniasbaufe gebabt babe."

Nach Schritten nur ift ber Abftand bes Dublbabes gur Riebereburg, eine Borftabt gleichsam von Boppard, ju berechnen. Mertwürdiges bietet fie nicht bar. In dem obern Theile befinden fic bie Berbereien, beren Inhaber in frubern Jahren mobl gute In unsern Tagen aber, wo einzig ber Beidafte machten. fabrifmäßige, pon Actiengesellschaften ausgebenden Betrieb gebeibet, tonnen die biefigen Gerber nicht mehr gegen eine folche furcht= bare Concurreng befteben, und ift von ben meiften zu erwarten, baf fie bas Bewerbe aufgeben werben. Die Berbereien erhaltenibr Baffer von bem burchfliegenben Burber- ober Borberbach. Es entspringt berfelbe theils aus bem Rlingelebornden am Beller Bald, oberhalb ber Borberwiesen am Rheinbolg, theile aus bem Raltenbornden im Borben oberhalb ber Levenfaul, linkerfeits im Bera : im Thal flieget ber Bach zwischen bem Borber und Gabler Berg, burch die Border Biesen und die Flacht, endlich in den Mehrentheils besteht bie Bevolferung von Riedersburg aus fleißigen Bingern, welche ibr Brob, ftreng nach ben Borten ber b. Schrift, im Schweiße ihres Angefichtes verbienen, und in Sorgen verzehren. Am außerften Enbe bes Ortes, wo ein alter

Beg vom Rhein nach ber Chauffee führt, und mit bem Leinenpfad eine fpige Ede bilbet, fteht ein großes Erucifir, ju beffen Rugen Johannes und Maria, aus robem Stein gearbeitet; bem vordern Theile des Postaments find Scenen aus ber Leibensgeschichte, in brei Felbern, ebenfalls Steingebilbe, eingegraben. Das Rreug ift befannt unter bem Ramen Sounts Rreug, als welchen es von bem gegenüberftebenben Saufe, "Schunfe Saus". empfangen au baben icheint. Auf bem Rreug beifit es: Joanes Jacobus. O fromer Christ, bedenk das bittre Leiden des Herrn Jesu Christ, und alle die ihr voruber geht, vergest der Seelen im Fegfeuer nicht. Jacobus Nidré v. seine Haysfrave Margaretha haben dies Kreuz aufgericht Anno 1739. Die Fraubach bezeichnet bie Grenze zwischen Riebersburg und ber Rieberftabt Boppard. Sie entspringt theils aus bem Bornchen oberhalb ber Sautopfewiese, theile im Berg am Schaferpfab, theile auf bem Sablerwieschen, fliefit im Thal burch bie Fraubacher Wiefen. geht unter bem Coblenger Thurm burch, wo fie vorbem eine Lohmühle trieb, und nach furgem Lauf in ben Rhein.

## 👺 oppard.

Vielfältig und mit Recht ist die wundersam romantische Umgebung der Stadt, der breite schöne Spiegel, welchen der Rhein ihr vorhält, welchen nicht minder schön gewöldte mit Laubholz bekleidete Berge umfassen, bewundert worden. Anders wird die Landschaft durch den Italiener Bertola beurtheilt: »Le rive di Boppard e sono state lodate in qualche libro, e dagli aditanti stessi di altre contrade renane si hanno in pregio di belle; a me sono parute il contrario. Un' ampia conca ha qui il siume; serie di monti che degradano da un lato, mura frapposte al verde, vigneti all'intorno, e boscaglie in sondo e aditazioni e alture rimote; le quali cose io contemplai tutte a dilungo e in tutti gli aspetti; nè mi avvenne di provare alcuna di quelle commozioni che ne san balzare ad una sestante ilarità, o che ne consigliano une soave malinconia. Ecco per

tutti a un di presso quei materiali onde son composte le rive di Bingen, di Heimbach, di San Goar; ma son distribuiti a un altro modo: sono le stesse corde, ma non è lo stesso stromento, e non è la musica stessa. Forse quelle corde si acconciano qui con altra disuguaglianza: la forma et l'andatura stessa dello stromento non consente che sieno temprate abbastanza nè al grave nè all'acuto: la rispondenza de' suoni fra le corde lontane e le vicine non è esatta; nè i numeri armonici si uniscono tra loro con proporzione.

Juna dispersione tutta slegata ed incerta hanno gli oggetti di questa campagna; quasi aggregati non dal capriccio ma dalla stupidezza; affaticano lo spirito di chi li guarda. Nè que' monti direste fatti per questo fiume, nè quegl' intrecci boscosi hanno simpatia con questi pendii; ne le vallate e le gole direste in proporzione di distanza coi gioghi; e l'ondeggiare delle lor linee è stentato. Le macchie azzurre e bronzine, bionde e nericanti che qui sono sparse, non han gradazione, non isfumano abbastanza; e il lor tagliente stesso dà in quella crudezza che mal si comporta. Certi angoli e rialti e partiture de' monti son tali da non permetter accesso che ad un increscevole chiaroscuro. Che più? Voi non trovate un sito ove ideare un ricovero di vostro genio; e benchè v'abbiate intorno molte ricchezze rurali, pur dubitate, non so come, che non alberghino quivi i lieti e i contenti.«

Anders hat Blainville, 1705, die Lage und das Ensemble von Boppard aufgefaßt. "Endlich gelangten wir in einem Churstrierischen Städtchen, Boppart genannt, an, wo wir die Nacht blieben. Dieses Städtchen ift hübsch, und hat ein lustiges Ansehen. Die große Kirche ist sehr artig und hat zween hübsche Thurme. Es sind drey Monches und ein Nonnenkloster daselbst, die keine schlechte Kirchen haben. Das Rathhaus ist nicht zu verachten, und die meisten Straßen sind reinlich und geraumlich. Es liegt beständig eine ziemlich starke Besatung darin, sie hat aber zu ihrer Bertheidigung nichts, als eine Mauer mit Thurmen nach dem alten Geschmad und ein Graben darum." So nennt auch der ehrliche Dielhelm Boppard eine alte aber lustige

Stadt, während Alebe sich sehr lebbaft gegen das von Bertola ausgesprochene ungerechte Urtheil verwahrt, wiewohl er im Uebrigen keineswegs parteiisch für Boppard scheint. "Bon dem hohen Alterthume dieser Stadt zeugt schon ihr Aeußeres, ihre sinstern schwarzen häuser, die engen Straßen und das dunkle Thor, in dem man am hellen Tage den hals brechen kann. Es war Abends, aber der Mond schien, als ich noch darin herum-wandelte, doch sahe ich keine menschliche Seele. Einsam stand in der alten Stadt ein moderner Freiheitsbaum, ich glaubte in einem ausgestorbenen Orte zu seyn."

Theilweise mirb Rlebes Schilberung burch brn. Schlab, ben gebornen Bopparber, ber für ben gegenwärtigen Abichnitt mein freundlicher und zuverlässiger Subrer fein will, bestätigt. ein halbes Jahrhundert jurudgebend, fcreibt er: "Boppard gemährte von bem Schiffe aus betrachtet, einen imposanten Aublid. Biele bobe Thurme an ben Gingangen ber Stadt, fo wie an ben Rirden und Rloftern, überragten wie fougenbe Riefen bie alte Stadt. Die Ringmauern, grau, aber fart, überall gut erbalten, umichloffen bie alte Stadt von allen Seiten. Rirgends waren Eingange, ale nur burch bie Stabtthore. Den meiften Baufern an dem Rheine bient jest noch die alte Stadtmauer, wodurch Thuren und Kenfter gebrochen find, als Fronte, wie man biefes noch im Spiegel, Lilie, Birfd u. f. w. feben tann. 3wifchen ber Burg und bem (jegigen englischen Sof) fteht bas Bollhaus, von den frangolischen Douaniers als Bachiftube gebraucht. Das Bachthaus lebnt fich von ber einen Seite an die Burgpforte, und biefe folof fic ber Stadtmauer an. An bem Boll ift ber Landungsplas. Da fteige, mein lieber Lefer, mit mir aus, um mit mir burch bas Burgthor ber Stadt einzuziehen. Links ift ber Eingang

## der Burg,

welche in jener Zeit noch in voller Kraft und Schönheit prangte. Ihre vier Edthurme waren mit schönen runden, auf Saulen ruhenden Ruppeln versehen, und den Mittels oder Hauptthurm bedeckte noch ein hohes stattliches, mit zwei Weiterfahnen gesichmudtes Dach. Start und tropig stehet auch heute noch der

Bau, ber Stadt eine ihrer Sauptzierben. 3m 3. 1809 mar ber Gelft ber Berftorung, ober bie Reparationswuth, bie fich erft von 1814-1815 an geltend machte, noch nicht gegen bie Burg losgelaffen worden; bie von brei Bogen getragene Brude und bas maffive Thor wiefen ibn gurud: noch pranate unverlett über bem Saupteingang bas von Bifchofoftab und Schwert begleitete Bappen bes furfürftlichen Erbauers. Gin 36 Ruft breiter und 20 Rug tiefer Graben, der im Salle einer Belagerung mit Baffer angefüllt werden fonnte, umgab bie Burg und trennte fie von. ber Stadt. Diefer Graben murbe in ben Jahren 1840-1848 nach und nach jugeworfen, und gewann man dadurch ben freien Plas, wodurch aber die Burg an ihrem Unfeben febenfalls bebeutend verloren bat. Durch bas Buwerfen und Rivelliren bes tiefen Grabens icheint fie um viele Ruß tief in die Erde gefenft." In dem letten Jahrhundert ber Trierischen Berrschaft war barin ble Amtsfellnerei und bas Bollamt untergebracht.

"Dem Ergftift, welches bier, wie auf bem bunberuden und überhaupt in dem Umt Boppard viele Guter verschiedener Art befaß, murben zu gemiffen Zeiten, absonberlich acht ober vierzebn Tage nach Martini, feine Pacht- und Behnfruchte in die biefige Rellnerei geliefert. Außerordentlich war biefer Rellnerei Ertrag. hunderte von Bagen, mit Getreibe aller Art beladen, bielten tagtaglich um die Burg, burd bie Rhein- und Puggaffe, bie auf ben Balg, in bichter Reibe. Die großen Burgfpeicher tonnten in auten Rabren ben reichen Gottesfegen taum faffen. minder bedeutend war der Ertrag ber herrschaftlichen Beinberge und Behnten. 3mei große Baumkelter blieben vierzehn Tage, wohl auch vier Bochen, Tag und Racht ununterbrochen in Thatigfeit, beren Resultate, ju 100 und 150 Ruber, in die Reller unter bem Relterhause (bem jegigen großen Stall binter bem englischen Sof), dann in ben Reller unter bem Saufe bes Schreiners Philippi aufgenommen wurden. Biele biefer Beine gingen auch nach Coblena in die hoffellnerei, wo fie ju bestimmten Beiten verfauft ober verfteigert, meift aber auf Bestallung ausgegeben murben."

Rur wenige Beamte bezogen namlich ausschließlich baren. Behalt. Dergleichen waren 1789 in hoberer Stellung einzig ber-

von Duminique, ber als Staats- und Conferenzminifter 1000, als Dberftallmeifter 2000, ber Statthalter ju Trier, von Rerpen, ber 800, und ber Bebeimrath und Official fur bas Riebererzfift. Joseph Bed, ber als geheimer Referendar in Ecclesiasticis 666 Rtblr. 36 Alb. und außerbem ale Official 280 Rtblr. 30 Alb., 2 Auber neuen Wein und 12 Malt. Rorn bezog. Bebeimrath von Sugel batte fabrlich 1000 Rthlr., 6 Ruder neuen Bein, 20 Rlafter Solz, 48 Malt. Rorn, 82 Mltr. Safer, 36 Centner Beu, alles gusammen gu 1708 Riblr. berechnet, ber geheime Referendarius in Cameralibus, Geheimrath Ling, 900 Rthlr., 2 Fuber firnen, 4 Fuber neuen Bein, 15 Rlafter Solg, Beigen 2, Rorn 45, Gerfte 16 Malter, in Summa 1072 Rtblr., ober, nach einer fpatern Gehaltserhöhung, 14551/, Rthir., Gebeimer Registrator Bleul 200 Rtblr., 1 Ruber neuen Bein, 18 Malter Rorn, ber Landhofmeifter Graf von Reffelftatt 300 Rthlr., 20 Rlafter Bolg, 136 Mltr. 7 Sommer Safer, 262 Centner 80 Bfund Beu, 720 Gebund Strob, ausammen 897 Riblr. 401/2 Alb., ber Obriftfammerer von Breidbach Bures. beim 647 Riblr. 11 Alb., 15 Rlafter Solz, 136 Mitr. 7 Sommer Safer, 262, 50 Centn. Beu, 720 Gebund Strob, von 20 Rammerberren (überhaupt 112) 16, Benedict von Clodb, Meldior Friedrich Marquis von Boensbroed, Johann Jojeph von Beng, Bolfgang von Rolb, Beinrich Rarl von Breiten-Landenberg, Eugen Joseph von Besterhold, Rarl von Rolb, Bithelm von Rolb, Emmerich Joseph von Sebbesborff, Wilhelm von Dienheim, Joseph Beinrich von Thunefeld, Friedrich von Efc, Maximilian von Abr, Rarl Alexander Friedrich von Trautenberg, Frang Lothar von Saufen, Augustin Frang Ignag von Rumling, jeder 2663/2 Riblr. und 3 Rlafter Bolg, mabrend vier andere, August Philipp von Sade, Maximilian Krang von Beiffel, Kriedrich Joseph von Breiten = Landenberg und Rarl Ricolaus Graf von Medici bes Solzes entbehrten, wogegen brei Rammerjunter, Alexander Bernhard von Wefterhold, Frang Ernft von Greffenich und Ambros von Trott, 1662/, Rthir. und 3 Rlafter Bolg feber bezogen. Der Leibmedicus Saupt hatte, neben ber freien Bobnung, 10331/2 Rthlr., 4 guber neuen Bein, 16 Rtafter Solz,

2 Mitr. Beizen, 12 Mitr. Rorn, Sofpfarrer und geiftlicher Rath Berfchens, nebft Roft und Quartier, 300 Rthir., Die beiden Bofcaplane Cabel und Arnoldi, nebft Roft und Quartier, jeter 100 Rthlr., Rammerdiener Lindpaintner 2831/, Rthlr., 2 Fuder firnen Bein, 12 Mitr. Rorn, Dbermarfchall Freiherr Boos 800 Ribir., 136 Mitr. 7 Somm. Safer, 2624/, Ctr. Beu, 720 Gebund Strob, Biceobermaricall Graf von Leiningen 600 Rthir., 91 Mitr. 2 Sommer Safer, 1751/, Ctr. Beu, 480 Gebund Strob, Capellmeifter Sales 1 Ruber 3 Dbm Bein, 6 Rlafter Bolg, 6 Mitr. Rorn, ausammen 116 Riblr. (bas Beitere wird wohl des Rurfürften Schatulle geleiftet baben), seine Frau, Die Sangerin, 450 Rtblr., Concertmeifter gang 3 Rlafter Bolg, Gangerin Kölix 100 Riblr., 4 Dom firnen Bein, 6 Rlafter Solg, 6 Mitr. Rorn, Gangerin Reifinger 3831/2 Rthir. und 3 Dhm firnen Wein, ber Oberjagermeifter von Trott, nebft 4 Schmalthieren, 2 Ralbern, 4 Reben, 2 zweifabrigen Bachen, 2 Frifchlingen, 40 Safen, 80 Felbhühnern und 20 Schnepfen, 500 Rthir., 3 Ruber neuen Bein, 24 Rlafter Solz, 45 Mltr. 5 Gr. Safer, 1091/, Centn. Seu, 360 Gebund Strob, in allem 1022 Rthir. 35 Alb. 11/4 Den., ber Beibbifchof von Sontheim 800 Rthlr., 2 Fuder neuen Bein, 20 Rlafter Bolg, 25 Mitr. Rorn, 66 Mitr. Safer, 187 Centin. 66 Pf. Beu, 466 Gebund Strob, Beibbifcof Berbain 1000 Rthir. und 4 Fuber neuen Bein, Regierungebirector Efchermann 700 Rtblr., 6 guder neuen Bein, 20 Rlafter Solz, Beigen 2, Rorn 40, Gerfte 16, Safer 60 Mltr., insgefamt 13651/, Rthir., awölf Gebeim= und Bofrathe jeder 300 Rtblr. und 3 Ruder neuen Bein, Sofrichter von Clobb und funf Sofgerichtsaffefforen, feber 266 Rtblr. 36 Alb., 2 Ruber neuen Bein und 18 Mitr. Rorn, Bicefammerbirector Lippe 8662/3 Rthlr., 3 Fuber neuen Bein, 6 Rlafter Bolg, Beigen 1, Rorn 25, Gerfte 8 Mitr., Soffammerrath Ralt 400 Rthlr., 3 Fuber neuen Bein, 6 Rlafter Solg, Beigen 1, Rorn 25, Gerfte 8 Mitr., ber Rammerfyndieus Sofrath Sound 300 Rtbfr., 3 Fuber neuen Bein, 16 Rlafter Bolg, 20 Mitr. Rorn, Sofbaumeifter Gartner 616 Riblr., 2 Fuber firnen Bein, 12 Rlafter Solg. Samtliche Befoldungen in Geld und Geldeswerth betrugen

| _ [                                                                                                 | V. Pensionen | IV. Competens für Pfarrer . | Auswartige Dienerschaft, Gesanbt |          | Dberbof zu Arier | Berge und Guttenamt | Wingstatte   | BBeihermeisterei | Bauamt          | Dofgartnerei | Forstbeamte | Poftammer | Pofgericht | Revisionegericht | hofrath zu Erier |       | III. Beittliche Departemente. | Consistorium ju Cobleng | Buffraganeat und General-Bicariat ju Trier | II. Geiftliches Departement. | Jagdamt      | Cheltnabenschaft | Oberflallmeisterant | Pofmarschallamt | Dbriftfammereramt | Bebeime Staatsconfereng | I. für ben hofftaat. |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|----------|------------------|---------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------|------------|------------------|------------------|-------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| Summa:                                                                                              |              | •                           | ₹                                |          | •                | •                   | •            | •                | •               | •            | •           |           | •          | •                | •                | •     | ments                         | •                       | nt gu Ar                                   | ment.                        | •            |                  |                     |                 |                   | •                       | •                    |               |
|                                                                                                     | Ŀ            |                             |                                  | <u>.</u> | •                | ٠                   | ٠            |                  |                 |              |             |           |            |                  |                  |       | _                             | <u>·</u>                |                                            | _                            | ·            | <u>.</u>         | •                   | ·               |                   |                         | Juga                 |               |
| 88172                                                                                               | 0280 7       | 858 30                      | 4017 49                          | 861      | 850              | 200                 | 500          | 390              | 1757 3          | 566          | 1076 30     | 7200      | 1630       | 1                | 2163             | 7888  |                               | 457 81                  | 2351 21                                    |                              | 761 36       | 1518 36          | 9407                | 17581 7         | 10761             | 5500                    | Rthir                | }             |
| 161                                                                                                 | 7            | 3                           | 191                              | 6        | , I              | ١                   | 1            | Ī                | 36              | ī            | 36          | 27        | 1          | ١                | 8                | : [   |                               | 13                      | 91                                         |                              | 36           | 36               | 8                   | 2               | 423               | _                       | 3(b.                 |               |
| 196                                                                                                 | 1   2        |                             | Ţ                                | _        | Ī                | I                   | Ţ            | Ţ                | 3               | =            | I           | w         | 1          | 1                | 1                | 4 -   | _                             | 18                      | T                                          |                              | 2            | 1                | 23                  | 6               | 61                | 5                       | 3. D                 | firn.         |
| 2118                                                                                                | -            | _                           | 1                                | 1        |                  |                     | _            |                  |                 |              |             | -         | _          |                  |                  | 5     | _                             | _                       |                                            | _                            | <u> </u>     | <u> </u>         | <u></u>             | <u></u>         | _                 | - 15                    |                      | <b>=</b> ∑    |
| 11                                                                                                  | 11 3         | <u>5</u>                    | 1                                | 10       | 1                | <u>~</u>            | <u>'</u>     | +                | <u>22</u>       | 7            | +           | 53 3      | 1          | +                | 1                | 1     | _                             | <u> </u>                | 6                                          |                              | 5            | 1                | ÷                   | 2 2             | <u>∞</u>          | 5 -                     | 8 D                  | ncu.          |
| 99.2                                                                                                | _            | 1                           | 1                                | _        | Ī                | ·                   | •            | 1                | 18              | **           | ~           | 103       | 1          | 1                | 1                | 38    |                               | ı                       | 20                                         |                              | 45           | 1                | 8                   | 86              | 116               | 14                      | 301. 6               | Plog.         |
| 110                                                                                                 | 511-         | İ                           | İ                                | Ī        | Ì                | Ĭ                   | Ī            | I                | Ī               | 5            | Ī           | Ì         | Ì          | Ì                | Î                | Ī     |                               | 1                       | I                                          |                              | Ţ            | Ţ                | I                   | I               | 1                 | I                       |                      | _             |
| 112                                                                                                 | 1            | +                           | +                                | +        | <u> </u>         | 4                   | 4            | +                | +               | 1            | +           | 8         | 4          | 4                | +                | 100   |                               | 1                       | +                                          | <u>.</u>                     | +            | +                | +                   | 6               | 2                 | 1                       | 1 (S.                | Beij.         |
| 4 21                                                                                                | 4 1          | <u>.</u>                    |                                  |          | _                |                     |              |                  | <u> </u>        | <u> </u>     | <u> </u>    | <u> </u>  | <u> </u>   | <u>'</u>         | <u> </u>         | ÷     | _                             | <u> </u>                | <u>.</u>                                   | -                            | <u> </u>     | <u>'</u>         | <u>.</u>            | <u> </u>        | ~                 | 11                      |                      | 1             |
| 10                                                                                                  | 187          | 13                          | 10                               | 6        | 6                | 20                  | 15           | 60               | 37              | 21           | 4           | 419       | 108        | 1                | 8                | 429   |                               | 25                      | 25                                         |                              | 61           | 12               | 15                  | ==              | 37                | 165 -                   | <b>第</b><br>⑤        | Korn.         |
| 4                                                                                                   | 4            | _                           | <u> </u>                         | <u> </u> | <del>-</del>     | _                   | <del> </del> | <u> </u>         | +               | +            | <u>'</u>    | <u>-</u>  | <u> </u>   | 1                | <u> </u>         | -     | -                             | <del>-</del>            | <u>'</u>                                   | -                            | <del>-</del> | ÷                | <del>-</del>        | <del>-</del>    | <u>'</u>          | 16                      |                      |               |
| 9                                                                                                   | 1            | ᇸ                           | ᅻ                                | +        | +                | +                   | +            | +                | $\dot{\dagger}$ | ᇸ            | +           | <u>ء</u>  | +          | ╁                | +                | 6     | _                             | +                       | İ                                          |                              | i            | 1                | †                   | 1.              | <u>.</u> †        | Ĭ                       | ¥.<br>⊗.             | Gerfte.       |
| 1114                                                                                                | 45           | -                           | 1                                | 7        |                  | ,                   | .            | 1                |                 | -            | Ī           | ١         | ١          | ١                | ١                | 8     |                               | ١                       | 66                                         |                              | 105          | 1                | 16                  | 22              | 273               | 88                      | <b>902</b> .         |               |
| 1 7                                                                                                 | 5 8          | -                           | -                                | 2        | . 1              | 1                   | -            | -                | 5               | 1            | 1           | _         | -          | 1                | ,                | 1     |                               | -                       | <u>8.</u>                                  |                              | 7            | 1                | <u>=</u><br>%       |                 | <u>~</u>          | -                       | <u> </u>             | Safer.        |
| 115                                                                                                 | -            | <del>'</del>                | ┪                                | _        | <del>, '</del>   | +                   | 1            | <u> </u>         | <u>u-</u>       | <u> </u>     | <u>.</u>    | <u>.</u>  | <u>'</u>   | <u> </u>         | <u> </u>         | i     | -                             | <u> </u>                | <u>'</u>                                   | <u>.</u>                     | <u> </u>     | i                | -                   | *               | 5                 | <u>.</u>                |                      | _             |
| 95 4                                                                                                | -            | +                           | +                                | <u>'</u> | - 78             | -                   | -            | +                | 36 30           | <u> </u>     | <u> </u>    | <u>:</u>  | -          | <u> </u>         | -                | ÷     |                               | <u> </u>                | 187 66                                     |                              | 109 50       | Ť                | 175 20              | 438             | 525 60            | 36 -                    | Etr.   Wf            | Deu.          |
| 88172  165  36  14  214  2  461  10  21  4  2101  4  116  -  1141  74  1595  40  4886  113225 41  4 | Ī            | i                           | <u> </u>                         | i        | 200              |                     | Ì            | İ                | 130             | l            | i           | i         | j          | ı                | l                | 1     |                               | ١                       | 466                                        |                              | 360          | Ī                | 480                 | 1200            | =                 | 1                       |                      | roh.<br>bund. |
| 3116                                                                                                | 111          | _                           | _                                | _        |                  | _                   | _            | _                | <u>.</u>        | _            | _           | =         | · ~        |                  | _                | =     |                               | _                       |                                            |                              |              |                  |                     |                 | _                 | 7                       | 9                    |               |
| 225                                                                                                 | 11858 114    | 1596 48                     | 4104 314                         | 1        | 028 34           | 374                 | 586          | 8                | 2318            | 787          | 1158        | 11878     | 0212       | 1                | 10F 9962         | 11998 |                               | 690 12                  | 3073 25                                    |                              | 1809         | 1598 36          | 10654               | 20519           | 13405             | 7436                    | Make.                | Summa,        |
| 11.1                                                                                                | 111          | 48                          | 31                               | 19       | 34               | 8                   | 1            | 1                | \$91            | 1            | 1           | 5         | 1          | 1                | 101              | 1     |                               | 12                      | 23                                         |                              | 8.15         | 36               | 30                  | 2               | 5                 | 1                       | 216.                 | Summa,        |
| ost. ,                                                                                              | •            |                             |                                  |          |                  |                     |              |                  |                 |              |             |           |            |                  |                  |       |                               |                         |                                            |                              |              |                  |                     |                 |                   |                         |                      |               |

Unter ben 93 Penfioniften maren die fartften geheimer Staatsrath von Samm, 1000, Generalin von Murach 1331/., Rams merberr von Berg 6911/., Gebeimrath von Mees 596, Ranglerin von Munch 560 Rthlr. 21/2 Alb., hofrath von Speicher 933 1/. Riblr. Des Cavellmeifter Stard Wittime bezog 50 Riblr.: "die zwey Seiden-Magber ju Cobleng, Anna und Glifabeth, erhielten 10 Ribir.," ber Maria Borns, Rebrmagd im Dicafterialbau, waren, usque ad revocationem, 2 Mltr. Korn oder 6 Athlr. 36 Alb. ausgeworfen. Nach ber Rammertare war bas Ruber firner Bein zu 60, ber neue Bein zu 40, bie Rlafter Solz zu 6, bas Mitr. Beigen gu 6, bas Mitr. Rorn, Coblenger Maas, gu 3 Rible. 18 Alb. 2 Den., Erierifc Maas ju 3 Rible. 38 Alb. 3 Den., das Mitr. Gerfte ju 21/2, Ribir., bas Mitr. Safer, Coblenger Maas, ju 2 Ribir. 1 Den., Trierifch Maas ju 2 Ribir. 41 Alb. 71/2 Den. angefchlagen. Der ben Jagern bestimmte firne Bein follte den Werth von 37 1/2 Riblr. pr. Fuder haben, der neue, für bie Landbebienten, 25 Rthir.

Außer ber Amtsfellnerei war auch bas Bollamt in ber Burg Bon allen bem faiferlichen Riscus zuftanbigen mnteraebracht. Rollen mogen fene zu Boppard und Raiferswerth die alteften und wohl auch die einträglichsten gewesen fein, baber beibe ausbrudlich ausgenommen werden in ber von R. Richard auf bem Reichstage au Worms 1269 durchgefesten, Die Abstellung ber vielen unbefugten Rheinzölle bezwedenden Berbindung. R. Rudolf verfette ben Bopparder Boll, gur Sicherheit einer Schuld von 12,000 Mart Pfennige, an ben Grafen Eberhard von Ragenellenbogen, 11. Nov. 1282, nachdem er fcon vorber, 17. Dec. 1281, bem besagten Grafen 1100 Mart angemiesen hatte, »Boppardie in novo telonio cum antiquo equaliter concurrente.« Demnach fdeint es, daß die Berfdreibung vom 3. 1282, wie allgemein fie gehalten, nur jenem Bollantheil galt, welchen auch fpater bie Brafen von Ragencllenbogen befagen, und auf Die Landgrafen von heffen vererbten. In bem großen Berficherungebrief vom 1. Jul. 1292 überläßt Raifer Abolf ben in Boppard zu erhebenben Bridezol an Erzbischof Gerbard von Maing, und macht fich gugleich anheischig, alles Fleiges bie Berlegung bes Bopparber Rolles nach Labnftein zu betreiben. Dazu ift es aber nicht getommen, baber R. Albrecht am 1. Sept. 1298 bie formliche Ermächtigung für die befagte Berlegung bes Kriedzolles ertheilt. und will, daß er funftig nach bes Rurfurften von Maing Boblgefallen in Rubesbeim ober Labnftein erhoben werbe. Bermuthlich bat R. Albrecht in bem Bollfriege ben Friedezoll fur bas Reich wiedergewonnen. Wie er bemnachft an Trier gefommen. ift nicht ermittelt; R. Seinrich VIL in bem Pfandbriefe über Boppard und Befel, hat ausbrudlich bie Regalien bem Reiche vorbebalten, aber in ber von Karl IV. am 31. Mai 1377 gegebenen Beftätigung ber Pfanbicaft beißt es, jum erftemmal: »cum eorum juribus imperialibus et regalibus . . . . monetis. teloniis &c. . und ift bas Ergftift bis zu feinem Erlofchen in bem ungeftörten Befige jenes Rolles geblieben, wie es benn auch bie Bollbeamten alle ernannte. Die Bollgelber murden in 21 Turnofen getheilt, hiervon bezog 1) Rurtrier 121/4, 2) Domcapitel 3, 3) Fürftliches Saus Baben : Baben 1, 4) bie Landgrafen von Beffen-Caffel und Darmftabt 2, 5) Graf von der Leven 1, 6) bas Aurftliche Saus Sobenlobe 1, 7) Graf Schonborn 1/, Turnes. Rurtrier führte allein die Rechnung und batte jedem Turnarius feinen Betrag zu bestimmen. Die Reparationen bes Leinpfabes, bie Bollbeamten ic. murben aus ben Bollgelbern bezahlt. "Rurtrier führet bierüber bie Direction und baltet ben Aufschluft." In einer Durchschnittsberechnung von 15 Jahren, 1782 aufgeftellt, wird ber jabrliche Ertrag ber 121/, Turnofen, Trierischen Antheile, ju 4538 Rthlr. 11 Alb. 9 Den. angenommen. hobenlobifden Turnos ermabnt eine Urfunde von 1479. 3m 3. 1601 - 1630 fommt Johann Berner von Rettesbeim als Amteverwalter und Bollichreiber ju Boppard vor. Reinesmeas feines Großobeims, bes berühmten Agrippa (Beinrich Cornelius) von Nettesbeim troftlose Ansichten de vanitate et inutilitate omnium scientiarum theilend, bat er eifrig mit Stubien fic beschäftigt, und manche Merfwürdigfeit aus feiner bewegten Beit aufgezeichnet. Seine Tochter Unna Barbara beurathete ienen Michael Wiedmann, bes Aurfürften Philipp Chriftoph vertrauten Rammerer, aus beffen ichriftlichem Nachlag ich einige, für

bie Gefdicte bes Rurfürften erbebliche Momente mitgetheilt habe. Biedmann wurde bes Schwiegervatere Rachfolger in ber einträglichen Bollichreiberei. Bon 1760-1779 fommt der Bofrath Beinrich Joseph Mon, ber Schwiegersohn bes Rangler la Roche ale Bollichreiber vor, beffen, ober vielmehr feiner Sausfrauen, ber iconen, allzu gutigen Don Mon mehrmalen in ber Lebends gefchichte von Clemens Brentano gedacht, woran ich zwar taum au erinnern mage, ba man in Munchen weiß, bag alles, mas ich von Brentano ergable, eitel Erdichtung. Es liegt in dem Charafter ber bentigen Coterien, absonderlich ber frommelnben, baff ihre Gingeweihten fledenlos, lediglich von Lichtstralen umgeben, bargeftellt werden muffen. Des hofrath Mon Rachfolger in ber Bollichreiberei murbe 1780 fein Schwiegervater, ber Ramler la Roche, und beißt es, nach feinem Ableben, in dem Staatetalenber von 1789: "Boppard. Bollichreiberen. Den Genug ber Stelle bat die verwittibte Frau geheime Staatsrathin von la Roche. Den Dienft verfebet br. Riflas Siebenbeutel, Rurf. Rammerrath." Die Stelle ift ber Wittme geblieben bis in Die Beiten ber frangofischen Invafion. Außer bem Bollichreiber maren brei andere Beamte bestellt, ber nachschreiber, Befeber und Nachganger.

Das nahm mit 1794 ein Ende, die Speicher und Reller ber Burg murben geraumt, bie übrigen Raumlichfeiten von einem frangofischen Lagareth und von Magaginen eingenommen. Durch faiferliches Decret vom 10. Aug. 1810 murbe ber Prafect ermachtigt, ben nach ber Rheinfeite ju belegenen Theil ber Burg, welcher unlängft noch bem Stadtcommanbanten gur Wohnung gedieut batte, an bie Stadtgemeinde gur Ginrichtung eines Arreftbaufes und einer Caferne fur die Gendarmerie ju überlaffen, vorbehaltlich ber burch Experten zu bestimmenden Entschädigung. 3m 3. 1818 wurde bie Burg auf Staatstoften in eine Strafanftalt verwandelt, 1820 projectirt, fie ju einem Betilerbepot ju benugen, was fich feboch als unausführbar ergab, wie benn auch 1821 Die Auflofung ber Strafanstalt erfolgte. Der Stadt Gefuch um Ueberlaffung bes gangen Schloffes, 1825, ale eines gur Aufnahme ber famtlichen Schulen geeigneten Locale, verfehlte feines Amedes, bagegen wurde burd Regiminalverfügung vom 20. Juni

1831 eine Theilung beliebt, in welcher ber Stadt ber Klugel nach bem Burggraben ju, bem Friedensgericht ber obere Stod ber bem Rhein augefehrten Seite, und ber Steuerverwaltung ber untere Stod angewiesen murbe. Den öftlichen Abidnitt ibres Antheils bat bie Stadt 1835 ber Steuerverwaltung, gegen eine Miethe von 20 Riblr, überlaffen, und wird er ale Salamagagin benust. Der untere Theil biefes Klugels ift gu einem Gefangnig eingerichtet, in ben obern Raumen werden feit 1849 die Lofdgeratbichaften aufbewahrt, beren Benugung bie brei neugebrochenen Thore erleichtern. Dag ber Burg erfter Erbauer Erzbischof Balbuin geworden, ift nicht unwahrscheinlich, ba es ibm von Bichtigfeit, ber Stadt fic ju verfichern. In ber Belagerung von 1497 ift wiederholt von fotbaner Burg bie Rebe, bingegen foreibt Rurfurft Johann II. 30. Januar 1500 (1499 m. T.) : "ber icabliche Brand vergangenen Jahre, ung Schloß au Boppard und bas Relterhaus baran flogend nit mehr als bisber gebuwet fonder ein gerume ledige Plas gelaffen." Die Brandftatte muß aber febr bald wieder bebaut worden fein, benn fcon ju Dreifonigen 1501 (m. T.) bemeifterte fich Johann von Els in einem ploglichen Ueberfalle ber Burg, Die alfo aus ibren Trummern wieder erftanden, nothwendig nach ibrer jegigen Geftalt ben Rurfürften Johann IL jum Erbauer baben muß. Biederum mag ftatt meiner Gr. Schlad fprechen.

"Geht man nun (man merke sich vor 50 Jahren) von bem Burggraben weiter, so befindet man sich mit einmale in einer alten winklichen Stadt. Die häuser von holz, viele mit funftlicher Zimmerarbeit, Fachwert und hohen Giebeldächern, mit Wetterfahnen und kleinen Fenstern, viele mit Schniswerk, Fisguren und Sprüchlein versehen, häusig das zweite und dritte Stodwert übergebaut, als wollte der obere sehen was im untern vorgehe, rusen und die Zeiten des Mittelalters ins Gedächtnis. Dunkle schmungige Gassen, öfter nur vier Schritte breit, oben durch das Ueberbauen der Häuser noch viel enger, so daß die Nachbaren, wie am Eingange in die Judengasse von den Speischern sich die Hände reichen können; andere Gassen waren so dunkel, wie die durch den Eingang der Lilienpsorte nach dem

Giermarft , bag es faft nothwendig war , fich jur Mittagezeit einer brennenden Canterne zu bebienen. Dit Recht faat eine Reisebeschreibung bamaliger Beit: Gott bebute biefe Stadt por Reuersgefahr, benn an Rettung und Lofden bei farfem Winbe ift gar nicht zu benten. 3wei Manner- und zwei Krauenflofter nebft mehreren Capellen beweisen binlanglich, bag fich die Stadt unter ber Berrichaft eines geiftlichen Rurften befindet und bie Einwohner ach größtentheils gur tatholifden Religion befennen. Dr. Georg Bellbach ergablte mir, bag er ale Angbe an 12 perichiebenen Orten ber Stadt die beil. Meffe gebient habe, nämlich in den vier Rloftern, in des b. Severus Pfarrfirche, in den zwei ibr angebauten Cavellen, in ber Ravelle bes Rarmeliten-Hofters, in ber St. Balpurgis-Capelle (Bala), in ber Mariencapelle am Erbacherhof, am Mablbab, bem Ronigebaufe gegenaber, und auf dem Breugberg. Bur Dberftadt gebort bas auf einer mit Dbftbaumen und Beingarten bevflanzten Anbobe gelegene Rlofter"

## Marienberg.

Urforunglich ftand auf fotbaner Bobe nur bie von des b. Severus Pfarrfirche gbbangende Capelle Marienbodenburg, beren Gigenthum bie Ritter- und Burgerichaft burch Taufd, gegen Bingabe bes gehnfachen Werthes erwarb, in ber Abficht, babei ein Rlofter ju begrunden, bas, unabhangig von den eigentlich firchlichen Ameden, ben Tochtern des landes ein angemeffenes Unterfommen gemabren fonne. Die feimende Anstalt auch fur bie Bufunft au fichern, wurde Ronrad von Balbed nach Trier verfendet, um be bem b. Eucharius zu opfern, wie bas in ber Beftätigungsurfunde bes Raifere Beinrich V., gegeben um bas 3. 1125, ergablt wird. Gine weitere Beftätigung wurde bem Rlofter am 22. April 1220 von Raifer Friedrich II. ertheilt, der bei Diefer Gelegenbeit auch ber burch ibn und feine Borganger, Die Raifer und Ronige dabin gegebenen Geschenke Ermabnung thut. Go bat auch biefes Raifers ungludlicher Sobn, Ronig Beinrich, am 8. 3an. 1224 Marienberg feines besondern Schuges verfichert, und bem Rlofter, ouod constructum est a progenitoribus et predecessoribus

nostris, « bie von ihnen babin gemachten Schenfungen, »elcemosinas« beftätigt. Dergleichen find 6 Mart Gelb, 1/. Ruber Bein aus ben toniglichen Weinbergen, ein Sof in ber Stadt supra curiam. ein Reld in Saufen, in Baffenberg Aderland famt bem Bebnten, und bauptlächlich brei Saufer unterbalb Boppart, fo burch feinen Bater, ben Raifer Friedrich gefchenft. Ferner bas Saus, fo weiland Simon, ber Jube, ber nachmalen getaufte, befag, Rembolbe, bee Prieftere in Bornhofen Sans, famt ber vor feiner Sausthure gelegenen hofftatt und bas Saus von weiland Chriftina »dicta comitissa«. In bem gleichen wohltbatigen Ginn haben bie Ronige Richard 1262, Rubolf 1274, Abolf 1293, Albrecht 1298, Beinrich VII. 1309 und Ludwig IV. 1314 ibre Schugbriefe ertheilt, wobei boch bie vier letten bestimmen, baf Buter, Die vom Reiche ju Leben geben, und bem Raifer und Reich ju Steuern und Dienften verpflichtet finb, nicht obne faiferliche Ginwilligung bem Rlofter jugewendet werden follen. Rarl IV. verordnet in dem großen Gnaden- und Beftatigungsbrief vom 3. 1349, bag, wenn auch Boppard ober andere bem Rlofter angrenzende Gebietetheile in gewiffen Rallen verpfandet, ober burch Taufch, Bertauf, Schentung, überhaupt auf irgend rechtlichem Bege von bem Reiche abgesondert werden möchten, bas Rlofter gleichwohl mit allen feinen Bugeborben nicht befdwert, verfauft, ju leben gegeben oder auf andere Beife vom Reich veräußert werben, fonbern ju allen Beiten bei bemfelben frei verbleiben foll.

Als faiserliche Stiftungsguter betrachtet ber verbiente Thom. Rupp auch die herrschaft holzseld, die Rheininsel Rerbelhausen, und Sachsenhausen, S. 20, wiewohl es in einem alten Register vom J. 1557, nach einer altern Schrift, heißt: "Die Gaben und Almosen, die Ludewif, ein Scholtheß zu Boppard, und Luccardis, sein ehelich hausfrau, dem Aloster geben hant zu heil ihrer Seelen, mit Namen holzseld mit dem Gericht daselbst, den hof Sassenhausen, Wälder, Wingerte und was dazu gehort, die sie frei, sonder hinderniß und Beschwerniß der Bogtei oder des Bogts und allermännlich besigen sollen." Dagegen erinnert Rupp, daß Mechtild von Deprne genannt von Olserhausen, ihre Gater

in den Marken von Sachsenhausen und Prath im 3, 1296 an das Kloster Marienberg für die Dauer von 21 Jahren verpachtete, woraus sich ergibt, daß das Kloster von Frau Lukarden nur einige Güter zu Sachsenhausen erhielt, die andern aber nach und nach zu seinem Hose erward. Lukardis, an Ludwig von Bickendach, den Reichsschultheiß zu Boppard verheurathet, nahm nach dessen Tod, auf Marienberg den Schleier 1214, und starb um das J. 1249. In Ansehung von Holzseld glaubt Rupp annehmen zu können, daß Lukardis den Ort dem Kaiser übergeben habe, um ihn dem Kloster zuzuwenden.

Reben bem Chepaar von Bidenbach find aber noch viele andere Bobithater bes Rloftere verzeichnet, und wurde baffelbe vermogend genug, um 1267 bes St. Runibertftiftes in Coln bedeutenden Sof ju Dberfpay aus eigenen Mitteln erfaufen gu tonnen, eine Erwerbung, bie indeffen bereite 1276 verloren ging. Am Dreifaltigfeitsonntag 1299 murde bie ohne 3meifel neu erbaute Rlofterfirche mit ihren zwei Altaren von Erzbischof Boemund von Baroberg confecrirt. Die Tangfrantheit, von welcher 6. 255-256 gesprochen, bat auch die mehrften ber Rlofterfrauen auf Marienberg ergriffen, und viel Arges barin angerichtet, bis ber Convent fich burch Gelubbe gur Abftineng von Rleifch an ben Sefttagen bes b. Erzmärtyrers Stephan, 26. Dec. und 3. Mug. verpflichtete. »Votum hoc in praesens a conventu strictim et conscientiose observatur, foricb P. Konrad von Samm 1773. Die Rrantheit mar gewichen, aber die burch fie verantagte Störung in der Rlofterzucht blieb in ihren Folgen noch lange bemerkbar, benn, wie bereits erinnert worden, der Berfall ber flofterlichen Ordnung giebt ftete ben Berfall bes Saushaltes nach fic. Die Meifterin Sophia von Covern, ber fcweren Schulbenlaft erliegend, fab fich genothigt, burch Urfunde vom 1. Dai 1383 bas gesamte Eigenthum bes Rlofters in Abminiftration ju geben, fo bag bie Abminiftratoren fogar jur Beraugerung von Gutern berechtigt fein follen. Bis jum 3. 1437 ftanden Meifterinen bem Rlofter por, und werben als folche genannt : Clara von Balbed, um bas 3. 1123, Segmundis von Greifenflau (?), Abelbeid von Roppenftein, Guba 1273, Selena von Dalberg 1304, Anna von

Bobened 1306, Irmgard a Petra 1338, Irmgard von Averdburg 1342, Gutta von St. Goar 1363 und 1368, Gertrudis pon Angelbeim 1370, Sophia Lobuld von Covern 1377, 1383, Bertrubis von Aversburg 1385, Gutta von Langen 1400, Dechele Rolb von Boppard 1427, geft. 15. Dec. 1432. Frau Dechelen Nachfolgerin, Mingard Greifenflau von Bolratbe, bat mit Billen und Beiftand bes großen Abtes von St. Matthias, bes Johannes pon Robe, am Dreifaltigfeitsonntag, 16. Dai 1437, Die Reform eingeführt und zu berfelben, zur Claufur und allem mas bavon abhangig fich verpflichtet, in Gefellicaft ihrer Mitfoweftern, Ratharina Boos, Rellnerin, Refa und Elisabeth die Schweftern von Rellenbach, jene Priorin, diese Gangerin, Amelei Anebel, Sacriftanin, Elifabeth Beyer ; 3rmgard von Bidebe , Lischen von Lord und Gertrand von Lune. Bugleich murben Rovigen in großer Angabl aufgenommen. Frau Ifingard, feit ber Reform ale Aebtiffin begrußt, führte ein bochft gebeibliches und gefegnetes Regiment, beffen Resultate am lebenbigften ausgedrudt in einem Bolfespruch fener Beit, "die heiligen Runnen" von Marienberg. Dehr benn hundert fürftliche, graffiche und abeliche Jungfrauen maren bort vereinigt, wie benn ein altes Regifter bezeugt, daß in einem Jahr von Laurentien (10. Aug.) bis zum Ranuar für ben Gebrauch bes Saufes 58,000 Gier angefauft worden find.

Unter den handen der treuen Mutter ift Marlenberg zu einer Pflanzschule wahrer Religiosität erwachsen, deren Zöglinge nach vielen andern Rlöstern das Erlernte getragen haben. Es wurden nach Chumbd erbeten Margaretha Rödel von Reisenberg als Aebtissen, Barbara von Wolfssehl, Katharina von Roben, Katharina von Schönborn, Christina Winstof, Brigitta von St. Goar u. s. w.; nach Dierstein, Elisabeth Beyer von Boppard als Aebtissen, und Maria von Wistenberg; nach Eisleben im Mansseldischen, Margaretha Strunfen, Aebtissen; nach Cobenseld, Wormser Bisthums, Agnes von Rohrbach, Aebtissen; nach Schönau im Einrich, Bizela von Buchen; nach St. Walpurg zu Eichstädt, 1456, Sophia von Coln, Aebtissen, Walpurgis von Fronwert, Katharina von Caub, Dietrichs von Germersheim, des Jöllners zu Caub Tochter,

Margaretha Richel von Geispisheim; nach Baleborf, Jacoba von Dailstein, Meisterin, und Sophia von Stoppelrobe, Priorin. Ueberhaupt hat Jengardis die ihren hohen Berdiensten gebürende Berehrung bei den Zeitgenoffen gefunden, im Leben wie im Tode als eine Beilige gegolten, eine Meinung, deren Bestätigung man bei der im 3. 1737 erfolgten Eröffnung ihres Grabes sinden wollte. Bollsommen erhalten war der Leichnam. Sie starb den 2. Dec. 1469.

Bur Rachfolgerin erhielt fie ibres Brubers Tochter Chrifting Greifenflau von Bofrathe, ju beren Beiten ber Convent aus 150 Personen bestand, bag bie Aebtiffin, weil für bie vielen Grabftatten fein Raum mehr im Rreuggang, genothigt wurde, einen Rirchof im Freien anzulegen. 3m 3. 1473 erfaufte Chrifting ben Sof in Ludersbaufen, und weil bie Babl ber Rlofterfrauen außer allem Berhaltniß ju ben Ginfanften, mußte fie bedacht fein, bas Gleichgewicht burch bauslichen Rleiß berzuftellen. Debre Someftern, ausgezeichnete Schreibfunftlerinen, ichrieben, nicht allein für bes Baufes Bedarf, Chorbucher von feltener Schonbeit und mit ben berrlichken Miniaturen vergiert, beren einige, im größten Format, noch vorhanden find. An bes einen Schluffe beifit es: anno 1480 feria sexta, ipso die vigiliae S. Matthiae ap. finitus est iste liber per duas moniales professas hujus monasterii, quarum nomina in libro vitae sunt adscripta. Andere ber Frauleins beschäftigten fich mit bem Anfertigen von Rirchenparamenten, die Lavenschweftern mit Spinnen und Beben, wie es bann in einem Regifter von 1477 beißt: "Dies Sabr Die Sufteren mit Beben verbient 21 Mart." Die reichften Bufduffe aber fanden fich in der Aussteuer ber vielen Jungfrauen vornehmer Berfunft, welche unter Leitung ber frommen Deifterin Chriftina mit Buverficht ben Beg bes Beils ju finden hofften, ferner in ben Almofen berfenigen, welche im Leben ber Kurbitte ber feligen Ifengarbis theilhaftig ju werben begehrten, ober aber nach ber Ebre grebten, bereinft in bem Tobtenbuch von Marienberg genannt zu werben. Chriftina ftarb ben 23. Junius 1484.

Margaretha, Bild- und Rheingrafin von Geburt, hielt als Arbiiffin genau auf eine Sausordnung, welche fie foon als Priorin

überwacht hatte. 3m 3. 1488 wurben aus ber im Rlofter fabris cirten Leinwand 59 Marf 10 Schilling erlofet. 3m 3. 1465 fdidte Margaretba auf Anordnung bes Erzbifchofe feche Schweftern, Maria von Rosenberg, Anna von helmftatt, Margaretha von Pirmont, Balpurgis von Coblenz, Beatrix von Leiningen und Elifabeth Bever von Boppard, nach Trier, in St. 3rminen Rlofter bie Ordnung, wie fie ju Marienberg in Geltung, einzuführen. 3m 3. 1515 murbe bas Rlofter ber fur ben b. Rod ertheilten Indulgenzen theilhaftig gemacht, und nennt ber von bem Domcantor Johann von Megenbaufen und bem Official Johann von ber Eden besfalls gegebene Brief bie Chor- und Lavenschweftern, welche damale noch im Rlofter lebten. Bener find 49, die Aebtiffin Margaretha, die Priorin Guba von Dalberg, Anna von Selmftatt, Margaretha von Oldendorf, Clara von ber Leven, Irmgarb von Stein, Elisabeth von Belmftatt, Margaretha von Robbeim, Abelbeid Greifenflau, 11ba von Reipoltofirchen, Barbara von Dalberg, Johanna und Anna, Pfalgerafinen, Glifabeth von Schoned, Dargaretha Buithmoits, Anna Greifenflau, Barbara von Leiningen, Anna von Walbed, Ratharina von Stein, Glabia Flefers, Bilbelmina von Mandericeid, Apollonia von Dalberg, Elifabeth von ber Lepen, Regina von Ele, Barbara bie Rheingrafin, Anna von Manderscheid, Margaretha von Saulbach, Anna und Margaretha von Robenftein, Gertrubis von Dalberg, Margaretha von Diez, Elifabeth von Monreal, Cacilia von Ingelbeim, Anna von Dalberg, Ratharina von Gingen, Garburg von Lewen, Beatrix bie Rheingrafin, Maria und Felicitas Grafinen von Sonnenberg, Anna von Bachenheim, Sophia von Ernft, Margaretha von Dalberg , Ratharina bie Pfalggrafin , Abelbeib von Coblenz, Apollonia und Ratharina von Solms, Margaretha von Diez, Margaretha von Ernft, Agnes von Belle. Die 44 Lavenfdweftern werben, wie es ber Beit Gewohnheit, nur nach bem Bohnort ber Eltern bezeichnet. Dem Datum Diefes Briefes hat Margaretha, beren iconftes lob, bag fie in ben 31 Jahren ihrer Regierung »redivivam in sua persona egisse Isengardem, celebri memoria nunquam excidendam, nur furge Beit überlebt, benn noch in bemfelben Jahre 1515 murbe gur Mebtiffin ermählt

Caeilia von Ingelheim, die boch ichon am 19. April 1518 ihr Leben beschloß. Ihre nachfolgerin Apollonia von Dalberg. eine Bruderstochter bes großen Bifchofe von Borms. Johann von Dalberg, erhielt von Raifer Rarl V. am 31. Marg 1521 die Beftätigung fämtlicher Privilegien bes Rlofters und farb ben 12. April 1524. Maria Grafin von Sonnenberg, erw. 1524, fcheint nicht zum beften Saus gehalten zu baben. Indem fie im Rudftand mit bes Rloftere Antheil für eine bem Clerus bes Erzftiftes auferlegte Steuer, murben 60 Ruber, Die gange Beincreeceng von 1535, in Befchlag genommen, um beffen Anfbebung supplicirent, bie Aebtiffin bas traurigfte Bild von ber Lage bes Saufes entwirft. Diefe Bedrangnif batte icon fruber ben Pfalggrafen Johann II. von Simmern bewogen, fich in bem Streite um bas Dorf Rep, welches bas Rlofter ohne Rudficht für bie Lebenseigenschaft erfauft batte, ju Bunften beffelben ju verwenben, fo baf ber Lebenserbe burch Bertrag vom 29. April 1531 an Marienberg 430 Gulden, ju 24 Alb. enfrichtete, und ber Abtei ju Bortheil allem Anspruch auf die Guter in Dermich, Durmerich, verzichtete. Die Grafin von Sonnenberg farb ben 23. April 1546. Die fiebente Mebtiffin, Barbara Grafin von Leiningen, Emiche und ber Agnes von Epflein Tochter, fand außer einer ichmeten Schulbenlaft, bie Sacriftei beinabe erbrudt burch bie Angabl ber auf ihr haftenden Deffen. "Anno 1547 bat ber herr Ant zu St. Matheiß ben uns funden große Scholbt. und bargu bas Beschwernug ber Diffen, ift er geritten zu meinem gnedigen herrn Bifchoff Johann von Ifenburg, und ibm angezeigt, fo er bie Berfonen nicht bett, bat mein gnediger Berr als ein oberfter Ordinarius folde Beschwernug angeseben und verordnet, bag wir alle Tag in ber Diffen follen halten bie Collect, »Omnipotens sempiterne Deus, qui vivorum dominaris et mortuorum, aum Gebachinif ber burch ibn ausgesprocenen Union besagter Meffen. »Quod in hodiernum diem strictim observatur.« 3m 3. 1556 webten bie Schweftern ju bes Saufes Gebrauch ein Stud fdwarzes Wollentud, feinfter Qualitat, brei Stud von berfelben Karbe, nur geringer, zwei Stud grunes, zwei Stud weißes Bollentuch, erfter Qualitat, und zwei Stud geringer, bann gu

Tasetleinen 305 Ellen. Die Arbtissen Barbara, ungemein wachsam in der Behauptung der Gerechtsame ihres Hauses, starb den 27. Febr. 1576. Als ein Andensen von ihr sonnte betrachtet werden eine kleine silbervergoldete Wonstranz, die Fassung einer Partisel des wahren Areuzes, mit der Inschrift: Reinhart Graff tzu Linigen, Her tzu Westerburch, dumdechent tzu Colen vnd propst z. C. syner hertzschindlicher liben schwester 1538.

Johanna, Pfalzgräfin, Johanns II. zu Simmern und der Beatrix von Baden Tochter, zeither Priorin, wurde zur Aebtissin erwählt im März 1576, wozu Kurfürst Jacob von Els durch Borschreiben vom 3. März 1576 behülslich gewesen. Sie starb ben 2. Febr. 1580, more Trev., ihre Nachfolgerin, Katharina Wolf von Spanheim, in der 11ten Woche ihres Regiments, den 19. Jul. 1581.

Die gebnte Aebtissin, Amalia Bandt von Merl, marb burch Poftulation and St. Irminen Rlofter berufen, und fur Marienberg eine ungemein wohlthätige Borfteberin. 3m 3. 1613 fdidte fie auf Anfuchen bes Abtes jum Jacobeberg, nach Anordnung bes Capitels der Bursfelder Congregation, eine Priorin nach bem Ruperteberg, jur herftellung guter Rlofterordnung. Sie farb ben 20. Juni 1624. Borber icon batte fie bie Leitung ber flofterlichen Angelegenheiten in Die Bande einer Bruberstochter, ber im Jul. 1623 ermählten Coabfutorin, Maria Margaretha Bandt von Merl gegeben. Maria Rargaretha fand ein woblgeordnetes Saus, einen Convent von 41 Schweftern, bag amar nicht mehr bie Benennung "bas große Jungferuflofter" anwendbar, mogegen bie Bezeichnung "bas bobe Rlofter", entweder ber erhöbten Lage, ober ber großen Angabl ber barin lebenben bochgebornen Professen entlebnt, immer allgemeiner geworden war. Reben ber Gottesfurcht maltete noch ber alte bausliche Sinn, Die Ronnen frannen und webten in Klache und Bolle. Bald aber follten Die Schredniffe bes breißigfabrigen Rriegs auch ben Marienberg treffen, und für unmer die Bebftable außer Thatigfeit fesen, wenn auch die Benennung ber pormaligen Berffatte, Bebes, fogar in bem burch ben großen Brand vergulaften Reubau wieder aufiebte. Bon ben Rothen ber Zeit ift vielfältig in ben

Haushaltungsbüchern Rebe. So heißt es vom J. 1683: "Den 3. Mai 3 Kiften nach Coln geflüchtet, facit 2 Mark 12 Alb. Den 14. Mai als die ehrw. Frau und auch Hr. P. Beichtiger und ein Jungfer nach Coblenz gereifet, geben 18 Alb. Den 15. Mai als unser ehrw. Frau von Coblenz nach Boppard gereiset, so die schwedische Soldaten hinweg gewesen, Süster Apollonia, welche neben den andern zu Coblenz geblieben, inmittelst vor Rothwendigkeiten zu kausen geben 5 fl.

"NB. Bas zu Rhens, als wir wiederumb von Cobleng nach Boppard mit all unfern Sachen ben 26. Junii abgezogen, aufgangen. Erftlich einem Soldaten, fo unfere Sachen, bag wir fie ficher aus ber Stadt führen möchten, gefreiet bat, geben 2 Rthlr. 1 Ropfftud, facit 5 fl. 3t. ale wir zur Stadt binandgingen, ben Goldaten an ber Pfort verebren muffen 1 Romigsthaler. It. einem Rubrinechten , fo unfere Sachen mit 6 Rabrten ausgeführet, fede Rabrt ein Reichsort, facit 3 fl. 9 Alb. Dem Rarthaufer Rnecht, fo auch zweimal gefahren, geben 12 Alb. It. dem Rubrmann, fo unfer Schiff mit feinen Pferben beraufgeführt, geben 6 fl. 9 Alb. 3t. ale wir zu Rhens über Racht bleiben muffen, weilen wir wegen ber fcwedifden Goldaten bofe Bothichaft unterwegs empfangen, und felben Tag folgende nit auf Boppard fabren burfen, fur Stallgeld ber Bferd geben 12 Alb. 3t. noch zu Rhens in der herberg verzehrt 12 Alb. 3t. ben 12. Jul. zweien Dannern vom gand, fo und ein Pferb, welches une von ben Soldaten abgenommen worben, uffgebalten baben, verehrt 1 Rtbir." Des Rloftere Bofe ju Debr und Mermid murben ganglich vermuftet, fo daß bie Canbereien an bie 20 Jahre ungebaut lagen, wiewohl noch bei allem bem bas Riofter 1636 ben aus ber Berlaffenschaft Philippe von ber Eden berrabrenden großen Baumgarten und andere Grundftude ana taufen, auch am 14. April 1636 ber Stadt ein Darleben von 1125 Gulben, gur 24 Alb. hemilligen fonnte. Gin Berfuch ber Beimarifd-frangofifden Boifer, bas Rlofter ju planbern, 1646, foll burch bie Gegenwehr ber Burger von Boppard vereitelt worden fein. 3m 3. 1647 vermachte Raspar Merbis, Canonicus M Manftermaifelb und Paftor ju Anbernach, ber Aebtiffin und ganzem Convent sein Positiv, das aus 4 Registern und einem Regal bestehend, zu 50 Rthfr. abgeschätt, dafür ein Jahrgedachtniß samt Bigil stipulirend. Das Legat wurde angenommen,
sintemalen die Rirche bis dahin feine Orgel gehabt; 15 Jahre
lang blieb das Positiv im Gebrauch, bis es, durch Anschaffung
einer größern Orgel entbehrlich geworden, am 2. Dec. 1662
an das St. Barbarakloster zu Coblenz überlassen werden konnte.
Frau Waria Margaretha ift den 12. Dec. 1654 mit Tod abs
gegangen.

Die 12te Aebtiffin, Eva Margaretha Greifenflau von Bolrathe, ben 13. April 1655 ermablt, ließ es fic angelegen fein, bie im Laufe bes ichrectlichen Rrieges einigermaßen geloderte Disciplin, wie nicht minder ben Bobiftanb bes Saufes wiederberzuftellen. Bum Anfauf ber Orgel ichenfte Rurfurft Johann Philipp von Maing (Schonborn) 200 Athlr., baber fein Bappen am Ruft ber Draelbubne angebracht wurde. Rurfarft Rarl Rasbar von Trier trug jur Biederberftellung bes Rirchengewolbes ein Merkliches bei. Beter Gras, Canonicus ju Mariengraben und Scholafticus ju St. Moriz binnen Maing, ber 32 Jahre lang, feit bem 7. Sept. 1632, alfo in ben trubeften Beiten mit außerordentlichem Fleife bem Rlofter als Rellner vorgeftanden; vermachte babin feine gange, ju 4-5000 Rthir. gefchätte Babe, fich nur ein Jahrgebachtniß famt Bigil ftipulirent. Bon ben Binfen ber hundert Gulben, Die er fur ben Convent ausgefest, follte bas Beigbrod für bie Collation in ber Faftenzeit beschafft werben. Der gutige Bobltbater farb ben 6. Dec. 1663, Rrau Eva am Refte ber himmelfahrt Chrifti, 27. Mai 1688, "ibres Alters 81, geiftlicher Profession 61 Jahr, nachdem bieselbe 15 Sabr bas Amt einer Briorin mit fonderbarem Exempel ibres geiftlichen Bandels vertreten, und in bas 33. Jahr als Aebtiffen uns febr loblich und naglich in geiftlichen und weltlichen Sachen hatte vorgeftanden," mochte mit vollem Recht von ihr ber Tobtenzettel rubmen. Bedeutende Erwerbungen bat fie fur bas Riofter gemacht.

Um die am 21. Juni 1688 vorgenommene Bahl ber Rache folgerin, Maria Agues von ber Lepen, außert fich Rurfurft

Robann Bugo in bem Refeript vom 25. Jun. n. 3,: "Rachbem Bir von unferm au Euerer Babl fungft deputirten ergbischöftichen Commiffarius, biefigem unferm Officialate Bermalteren befremblich vernommen, welchergefiglt ber Abt ju St. Datheis ben Trier obne Reflexion auf ben uns geschwornen Geborsam und Revereng, auch aller ihm beschehener Remonstrationen, sich nicht allein unterftanden, Uns in Berfon gedachten unfere Commissarii ju verschimpfen, und feinen Gig über unfern erzbischöflichen Stubl im Beift bes Sochmuthe zu erbeben . fondern ibr and euch vorgemelbtem Abten in fo weit beppflichtig gemacht, bag ibr ohne Bepfenn unfere Commissarii mit ber permennten Babl anmaßig fortgefahren, erklären Bir Uns biermit, daß Bir bassenige, was ihr bergeftalten vorgenommen, vor feine rechtmäßige und ordentliche Babl balten, euch auch und baffgem Convent unsere Erzbischöfliche Benediction und Protection in so lang nicht gebeiben laffen werden noch tounen, bis babin ibr Uns burd eine anderwerte, in Gegenwart Unseres Commissarii, ben herfommen und Rechten gemäß ordentlich colebrirte Babl Die gebührende Reparation und Satisfaction gegeben baben werdet." Bolle brei Jahre mabrte ber Streit, bis bann bie Ermablte am 26. Jun. 1691 verzichtete, und bierauf eine neue Babl in Begenwart bes Beibbifchofe, mobei für biesmal ber Abt von St. Matthias ausgeschloffen, porgenommen wurde. Sie fiel abermals auf die von ber Lepen, ale welche ber Erzbischof, in Befolge bes von bem Convent ausgestellten Reverfes, ohne Anftand befatigte. 3m 3. 1692 bat er bas Rirchweihfeft vom Dreifaltige Teitsonniag auf ben britten Sonntag nach Pfingften verlegt, was aud für bie Stadt von Bichtigleit, indem an fothaner Feftlichfeit sex antiqua abusiva consuetudine«, ber Magistrat, einfolieflich ber Frauen, ju Tifche geladen murbe, wo bann bie Aranen mit bem Convent, bie Manner vor ber Rlofterpforte fpeifeten. 3m 3. 1695 murbe bas Innere ber Rirche bebeutenb verschönert, im 3. 1708 bem Rirchthurm bas neue Uhrwerf auf-3m 3. 1715 ichenfte ber Sarftbifchof von Bargburg. aefest. Robann Bhilipp von Greifentlau feiner Schwester, ber Priorin, Die große Glode von 2500 Pfund Gewicht, worauf bas Rloftet

gu Barzburg durch ben Glodengießer, deffen Arbeit die geschenkte Glode, eine zweite gießen ließ, von 1200 Pfd. Gewicht. Sie kostete 744 fl. Beide Gloden wurden durch den Brand von 1738 vernichtet. Ebenfalls 1715 wurde die alte Orgel um 150 Athlr. an die Pfarrkirche zu Cochem verkauft, und dafür ein neues Werk aufgestellt. Dafür erhielt der Orgelbauer Hoffmann in Bürzburg 520 Athlr., mit den Transportkosten n. s. w. kokete seine Orgel 615 Athlr. 1 Alb. 6 Den., wozu die Organistin, Lucia Anna Ursula Ruidius aus eigenen Mitteln 315 Athlr. steuerte. Im J. 1722 starb die Priorin Helena Clisabeth von Greisenstau im 68. Jahre ihres Alters, "eine unsterbliche Bersehrung ihrer ausnehmenden Tugenden hinterlassend". Im J. 1730 wurde dem von Pfeil zu Coln der Hasenhof auf Kamper Berg abgekauft.

"Mense Julio 1730 haben Ihro Churf. Gnaden Franz Georg pon Schonborn fich in ber Stadt hulbigen laffen, und beffelben Morgens babier eine Lefemeffe gehalten. Es haben Sochbiefelben au bem End eine Rutich von Cobleng mitbringen laffen, und wit bem iconften Bug binaufgefahren. Unter ber erften Rlofterpforten am fteinernen Rreug ausgeftiegen, von P. Confessario fambt ames Ministranten mit Darreichung eines Crucifix, welches Ihro Churf. On. gefüffet, und mit Incensirung under brev Genuflexionen empfangen worden. Die Frauleins baben etwa obig bem Rreng geftanden, und processionaliter unter Intonirung Antiphonae: Ecce sacerdos magnus, demnachft mit Ablinaung bes Vialms Benedictus Ihro Churf. On. jur Rirch begleitet worben ; in ber Rirchen ift ber psalmus völlig ausgefungen und die Antiphon Rach gehaltener b. Deff feind Sochgebachte revetirt worben. Churf. In. aus ber Rirch burch ben Capitels-Rreuggang langs bie Ruch bie Trepp hinauf über ben Saal in bas Rebengimmer jum Ausfleiben burch ben Grn. Saushofmeifter gangen, bemnach bie Frauleins burch Ihro Sochmurben frn. Beibbifchoffen Ralbach jum anabigften Sandfuß auf ben Saal geführt worben, welche fniend eine nach ber andern ben b. Segen empfangen. hernachft haben Ihro Churf. Gu. bas Dormitorium und einige Frauleins, benanntlich Franlein Priorin von Metternich und

Fräulein von Baffenheim, It. von Pimmer, in hohen Augenschein genommen, hernächt auf den Chor sich begeben, demuach zur Kreuzpforten heraus. Die Fräuleins seind auf gnädigsten Besehl am Chor zuruckgeblieben, Pater und Keliner mit ihren Mänteln dis an den Bronnen, allwo Ihro Churs. Gn. eingeseffen, ihr unterthänigste Begleitung gethan. Während diesem Aufenthalt und der h. Messen haben die Hochwürdige Thombsberren, herren Cavalliers, Pagen, ein gut Frühftuck genommen, welches Ihro Gräft. Excellenz von der Lepen als ein Bruder der Frauen Abtissin durch seinen Koch dahier versertigen lassen. Die hosbediente, Laquapen, Trabanten, Gardes seind ebenfalls nach proportion regalirt worden: das Aloster nichts mehr, als diesen lostern den Wein gegeben.

"Den 21. Det. 1731, ju End bes Berbft, ber giemlich aut gefallen, ift nach zweimaligen vorbero gebenden Schlagen, mit bem britten gerührt und gottfelig gang rubig in bem Berren entichlafen, auf einem Stubl figend bie Sochgeborne Brau Grafin Maria Agnes von ber Lepen, eine 43fabrige Abtiffin, 77 ibres Alters. Ungemein gottesfarchtig und eifrig in ihrem Amt bat fie 1672 von ihren Sparpfennigen bie filberne Monftrang von 15 Mart Gewicht maden laffen, auch bem Rlofter bie bon ihrem Dheim, bem Rurfurften Rarl Raspar empfangene Bilber, bas eine in getriebenem Silber ben Beiland, bas andere bie b. Jungfrau porftellend, beibe auf einer Unterlage von ichwarzem Sammet, in einem fcweren filbernen Rahmen, hinterlaffen. Der burd fie jur Profession aufgenommenen Frauleins waren breis gebn: Maria Glifabeth von Baffenbeim, Anna Glifabeth von Rerven, Maria Sibolla von Esteben, Marianne von Reichenbad, Maria Ratharina von Begel, Maria Eleonora von Lindau, Maria Frangisca von Pimmern, Gophia von Bogbeim, Eleonora von Gravened, Maria Cambertine von Martial, Johanna Chrifting von Rechenbach, Die Schwestern Maria Therefia und Renata von Quesnoy.

"Am andern Tage wurde der Sterbfall nach hof und burch Expressen nach St. Mattheis berichtet. Den 23. ergingen die Einladungen an die nächfte Anverwandtschaft und an den

Bopparber Magiftrat, famt ben Scheffen, bie Frauen mit eine geschloffen, für ben 25. Morgens 9 Uhr. Bur bestimmten Stunde ericbienen Magistratus und Scheffen in Trauermanteln por ber Thare bes Rrengangs, wo fie ben Sarg empfingen, mabrend ibre Frauen benfelben burch ben Arenggang von ber Capiteiftube nach ber Rirche begleiteten. Die erfte Meffe de SS. Trinitate fang ber Baftor ju Borpard, auch Canbbedant, um 8 Uhr, nach bem hertommen gratis; es folgte bie zweite Deffe, burd bie PP. Rarmeliten gefungen, und endlich bas Requiemsamt, far welches ber Gr. Probft ju Birgenach, von Samm, ben Beichtpater auf bem Dbermerth, P. Romanus Bitburg von St. Dattheis und ben Caplan gu Birgenach ju Miniftranten hatte. Radbem bie brei Aemter gefungen, murbe bie Beftattung burd ben P. Romanus vorgenommen, und Magiftratus, Scheffen und Beiftlichfeit verfügten fich nach bem erften Gaftzimmer, wo bie Briorin, in Affifteng einiger Kraulein, Die Condoleng annahm. bafür ihren Dant abftattete, und bie Berren insgesamt, neba ihren Cheliebsten ju Tifch bat. In bemfelben Bimmer murbe Die Mablzeit angerichtet, indeg der Convent im Refectorium fpeisete. An ben folgenden Tagen wurde ber Magiftrat meber ju ben Erequien noch jum Effen eingelaben, fonbern nur bie Ministranten, die Superiores derer Mendicanten und von Bettgeiftlichen biefenigen, welche gratis Deffe gelefen batten. 21. Nov. wurde bierauf in Bevfenn Churfarftl. Commissarii, Officialis Sowang, und bes Grn. Praelati einftimmig ermablt bie Sochgeborne Reichsgrafin Maria Elifabeth von Balbott zu Bafsenbeim, a Deo monasterio dato: venerabatur ut superiorissa. amabatur ut mater. Bur Installation ift unter bem Tifc zu benen Befundbeitsglafern bapfer gefeuert worben.

"Den 9. Nov. 1733 wurde von Frauen Abtissin an alle diesseitig- und überrheinische hofient der gemessene Befehl abgesschicht, daß weder sie hosseute sowohl, als ihr underhabendes Gesind sich des Tabaktrinkens in Stall, Scheuren, Misthaufen enthalten sollten, under 10 Goldgulden Straf.

"Den 2. Dec. ej. hat bas Rlofter Bifite von Dieben befommen, die fich benn im Garten - Sommerhaus zeitlich ver-

fammelt; ohngefahr um 10 Uhr mit einer großen Leiter, beren fie brei von Salzig aus mitgebracht, die Dauer an ber Beifaresthur überftiegen; und weil eben jur Beit die Bafchbutten im Bafchaus voll Leinewand, fo baben fie bas Befte aus fammtlichen Butten berausgesucht und mitgenommen; es bat faft Jeden mit was, ein ober anderen aber mehr, betroffen; bie Rirch nur eine Albe, bas Gafthaus aber ein Biemliches an Tifchtichern und Salvetten verlohren. Sodaun ift eine große Leiter in dem obern Sof an einem ans Dormitorium gebenden Renfter angesent, muthmaglich aber burch bie frub aufgestandenen Bafcherinnen verftobret morden. Die Rirch ift um felbige Beit bintermarts in bes Patere Garten erbrochen, und bas Ciborium famt ben bb. Hostien, Delbuchs, welch Alles ad 20 Ribir. bochftens mag gefcast werben, erbeutet worden; weil auch bie grunen Altar-Cortinen, nicht aber bie Altartucher mitgenommen, fo ift bie Muthmagung, bag fie von benen jum Drefchen um 3 Ubr aufgeftandenen Anechten gleichfalls verjagt oder intimidiret worden. Indeffen ift gewiß, daß fie ein großeres im Furnehmen gehabt, bann man andern Tage unter ber Sofftattemubl im Gichergafichen einen großen Tannenbaum, ben faum 3 Mann tragen fonnen, gefunden bat, bamit ohne 3meifel einen Sturm ju tentiren. So viel man erforichen tonnen, find ihrer bei 20 Dann nebft Beibebildern gewesen, und zu Salzig auf Barnhofen mit Rachen über ben Rhein, fofort ben Berg binauf gefeget. Die bb. Hostien find felbiges Tages Rachmittag 5 Uhr nach vielem Suchen in bes Paters Garten zwifden zwei Blumenfcherben gefunden und unter Abfingung bes Te deum famt ber Orgel ins Tabernacul eingesett worden. Für biegmahl find alle vergnügt, daß nicht folimmer abgangen.

"Anno 1734. Dieweilen nun und dann von verschiedenen Orten geschrieben und verlangt worden, zu wissen, wie viel zur geistlichen Ausstaffürung einer dahier aufzunehmenden Fräulein ersfordert werde, als folgt hier die Specification. Die sonst sogenannte Statutengelder heißen hier convenire Gesder, und werden nach eines seden Bermögen taxixt, und dahier, wanns zu haben ift, nur gesett 400 Rthlr. Die Einkleidungs- und Prosess-Wahlzeit

kann entweder von selbst gehalten, oder bem Kloster gegen billige Accordirung übertragen werden. Der jährliche Spielpfennig mag hiesiger Orten, oder von der Familie ihrer Orten capitalitor nach derselben Bermögen ausgethan werden, welches nach Absterben entweder an hiesiges Kloster oder an die Familie zurückfällt. An Kleidung wird noch erfordert: ein Federbett mit 6 Paar Leintüchern und wällenem Borhang. An Tischzeug: 2 Dupend Servietten, ein silbernes Wesserbested, 1 silberner Lössel und 6 Teller. An Kleidung serner: 2 Dupend dicklüchige Schleier, seder zu 2 Ellen, 2 Oberröde von Tuch, seder zu 9 Ellen, ein Unterrod von 5 Ellen, 3 Chorsappen von Tuch, sede von 9 Ellen. Jur Prosession: 2 Sommerröd zu 24 Ellen, 1 Unterrod von 8 Ellen Kronrasch, 2 Chorsappen von Sommerzeug ad 24 Ellen, ein goldener Ring, dem Herrn Prälaten, so er selbst der Prosession beiwohnet, 20 Rthlr.

"Den 26. April, als Ofter-Montag, haben die Franzosen angefangen, die Festung Trarbach mit aller Force zu beschießen. Ferner sollte das Trierer Erzstift continuando 42 Täg täglich liesern 60 St. Rindvieh, facit 2520 Stüd, Item 280 Pferde ins Lager. Fortisieations- und andere Gelder werden vermuthlich folgen. Thut dem Clero täglich 6 Stüd, in summa 252 Stüd.

"Den 4. Mai ist die Festung mit Accord den Franzosen übergeben worden; worinn viele Borrathschaft an Wein und Branntwein gewesen. Die Trierische, ad 200 Mann stark, haben sich wegen des zu vielen Dampse und Gestanks nicht länger wohl halten können. Man rechnet den Berlust der Franzosen ad 1100 Mann; von denen Trierischen sind 9 todt geblieben und eben so viele blesstrt. Die Contribution soll vor das Trierische Land accordirt sein auf 500,000 Livres, und noch 300,000 Livres; die Ritterschaft hat apart accordiret, wodurch die Siebenborner, Dehrer und Mermiger höfe mit defrayiret worden, dahin aber zahlen mussen.

"Anno 1735, den letten April rudten dabier in die Stadt 2000 Mann Franzosen; unserer Seits vermeinte man, sie wurden Posto faffen, um St. Goar oder Coblenz zu belagern. Des Abends aber wurde den versammelten Stadtherren, Amteverwaltern und allen der Stadt, sowohl ritterschaftlichen als andern Rellnern

ber Arreft angebeutet, wie ich bann auch burch einen Lieutenant jum General ju fommen, freundlich berufen bin worben; ba binunter auf die Rathestube tame, fo murde mir gleichfalls bie Prison angesagt. Des andern Tage, 1. Maji, murben wir als Befangene mitgeführt auf einen Sonntag; famen bes Samftags in Trier an, allwo in einem Rimmer famt benen Speper, Brever, Lever und Balbeider Gemeindsvorfteber bey einander armfeelig liegen muffen, unter einer Bacht von 30 Dann. Gott fei Dant, daß mich gleich andern ritterschaftlichen Rellnern die Coblenzer Ritterichaft am 3ten Tag berausgebracht, bann Amteverwalter, durfürfil. Refiner, Stadtfcultheiß, Landvogt und Pater wurdlich in ber 4ten Boche figen bleiben, und fofern ber Rudftand in 9 Tagen nicht follt abgeführt werden, fo haben fie hoffnung auf Paris zu tommen, und feber ad locum separatum eingeset zu werben. Ueber bem Bege zu Trier zu ift es ziemlich ichlecht und bart bergangen; in den Rirchen find wir verwahrt worden, barinn geben, effen und ichlafen muffen; nicht einmal murbe uns bie Sonn auf ben Rirchhöfen vergonnet. Gleicher Beit wurden genommen alle Borfieber aus ben übrigen Memtern, ale Daven, Dunfter, Befel und gleichergeftalt ju Trier tractirt. Dafelbftiger Dagiftrat bat gleichwohl die Ankommende ben erften Abend mit einem guten Bein und Mabigeit gelabet. Es wird diese Execution das Amt Bonnard ad 10,000 Riblr. ju fleben fommen, ba bie Stadt boch aber 600 Riblr. nicht rudftanbig war. Fleifch, Brod, Bein, Bier, Rag, Tabat wurde fo viel verlangt, hingegeben. Bu Caftellaun find allein 14 Dofen von ben gleichfalls mitgenommenen Beerben Bieb gefchlachtet worden, ohne viel Rube, Sammel und lammer, doch was an Biebe nicht gefreffen worden, ift burd bas continuirliche Treiben ju Schanden gerichtet worben; bie gute Lammer feind meiftentheils confumirt worden; wie wir Prisonniers bann felbften zu Caftellann einige mitgenoffen baben. - Unfer Gott ichide balb beffere, friedlichere Zeiten, fonften ift es verhaußt; bann murdlich alle auf ber Spige ber auferften Armuth find. Siefiges Rlofter war bei biefer Execution ziemlich gludlich, bann es nur einige Daagen Bier bergegeben. Bu Marienroth hat es Bein, Bieb und Früchten gefoftet.

"Den 5. Sept. 1735 that Profession die Fraulein Maria Anna Philippina von Lobenthal, in praesentia Abbatis Modestä. Bur Mahlzeit, welche das Kloster gehalten, contribuirten die Eltern 30 Athlr., und sind in toto zu drei Trachten 95 Schüsseln aufgetragen worden. Laut Berzichts sollen nach der Großmutter Tod dem Kloster 300 fl. rhein., als Statuten- oder Indrings-gelder erlegt werden; nach beider Eltern Tod aber soll sie sährtich 25 fl. Spielgeld haben.

"Beilen Frau Obrift Raux zu Coblenz ben Fahrzins, welcher Donnerstag nach Martini in ber Kronen zu Boppard gehoben wird, ab 1735 vierzehn Täg verfallen lassen, so tamen die Lehnleut besagten Guts von Kamp, und wollten den Zins ausrichten, worauf geantwortet, das außer meiner Gewalt stände, solchen annehmen zu dörssen, maßen Gnädiger Frau Abtissin zustäme, das in 14 Tagen von 2 Alb. uffgeloffene debet ad 170 Rthlr. gnädig nachzulassen, oder aber das Gut und Grund ausgreisen zu können. Sab daben ihnen den Anschlag gegeben, wann Gr. Hoffrath von Kapsersseld als der Frauen Obrissen Bruder um gnädige Nachlassung suppliciren würd, so dörsste wohl selbige von Gnädiger Frau erstattet werden: et sactum est ita.

"Anno 1738, die Racht zwischen bem 9ten und 10. Mert," ergablt eine Rlofterfrau aus St. Martin , "als bie Frewlen aus der Metten famen, mare es, wie gewöhnlich, halber 2 Uhr, bleibet die jungfie Fremlein, Bbilippina von Lobenthal genandt, noch etwas zu betten, langer in ihrer Rammer auff bann bie andern, überbem riecht fie Brand, gebet beraus, fiebet umb fich im Creup-Grasplag, ba fallen bie bide Funden Feuer vom Speicher berunter, fie erschredet, machet garmen auff bem Dormitorium, lauffet an die Gloden, flebbet bald an biefer, bald an einer andern, ebe aber ibr eigene Rnecht recht munter und bie Burger ber Stadt gufommen, ift bas geuer auff einmal, weil es inwendig icon alles verzehrt, jum Speicherdach rund umb ausgeschlagen, bag erschrödlich ware. Die gute Frewlein, beren gebn, ohne bie grau Abtiffin, waren batb auf bem Dormitorium, weilen fo gefdwind fich nicht finden fonnen, mit verbrennet. Magen, wie alle jur Claufurentbur geflüchtet, auch nicht eine ben Schluffel ju Anden wußte, obgleich Kran Abtiffin ibn boch in banden bielt, bag er einer feben fichtbar. Die Gin-Defperrten minfelten und fammerten erbarmlich, bis bag von Muffen bie Thur mit Aexten eingeschlagen und alfo ber Pag geöffnet worden. Gine Lavenschwefter, Die fich verfpatet, murbe balbtobt mittels einer Leiter aus bem Renfter gebolt. Unfer Beiflichen eine erwachet von bem ungewöhnlichen Geflebbs, ba ift ihre Bell fo bell, daß fie erichredet, lauffet and Renfter, und fieht bas icone Clofter in vollem Zeuer; bie macht garmen, wir lauffen aus unfern Rellen, fallen nieber, betten ein wenig gegen bem Reuer, thun nur was weniges an, und geben alle bin, bis auff etliche alte. so broben nicht belffen fonnen, bie giengen auff den Cbor, und betteten laut ein Rosenfrang und mehre Gebetter, Die aber binauf maren, baben geholffen Sachen ichleppen, die Frewlen binmeg nehmen. Unterbeffen ift ber gar fcone Glodenthurm angangen, bie fünf Gloden verschmolgen, die Ubr berab gefallen, alles verbrennet bis aufs Bemaur am Chor, bas Rirchenbach abgebrennt, war icon por 4 Uhr geschehen. Die St. Goarer Burgerichafft mit zwey Berren und einem gangen Rachen mit Feuerleitern und Sprigen fein noch am 10. Morgens ju Gulff fommen, baf bie Rird weiter nicht beschädiget worben, auch ber Creutgang fieben blieben mit beffen Zimmern, so aber gang verdorben, und ba bie Balden, fo angebrennt, umgefallen, vom gewaltigen Bafferfoutten ber leim aufgeweicht, bag nichts mehr brauchen fonnen, als die große und fleine Scheibenftub, ber Krau Abtiffin Stubgen und bie Relleren. 3wischen 6 und 7 Uhren bes Morgens famen etliche unfer Beiftlichen, brachten Brieff und Sachen, auch ben mebrer Theil bes Ardive, bier ju verwahren, mit Sagung, wie Die Rrau Abtiffin, Krau Briorin mit etlichen Krewlein in herren Befeber Rutgerus Steinebach feinem Saus maren, in ihren Schlaffbauben, eine batte feine Strumpf 8. v. bie andere feine Soub an, ba giemae unsere murbige Mutter Ervelin, mas fie von fich nicht genug bat, lebnet fie von une bargu, machte ein Rorb voll gusammen Soleierbauben, Soub und Strumpf, gienge gleich mit einer ins Befebers Saus, fo gleich am Franciscanergarten liegt, und theilet biefe Sachen aus, fo wir doch nachgehends meiftentheils wieder

befommen, etliches haben wir ibnen gefchendt. Diefe fromme Seelen waren fo voller Betrübnus, bak weder an effen noch brinden gedachten, unfere Beiftlichen aber, weilen fie felbe nicht weiter fortbringen fonnen, baben bie Krau Abtiffin und bie meifte Krefen in Die Mubl vor Boppart geführet, baselbft bin haben wir was bier gefocht batten, fampt Brod und Bein bingeschickt, und fie etwas erquidet. Frau Abbatiffin aber tonnte por groffer Betrubnus nichts effen, ale ein Paar Biffen Brod, worzu fie ein Glas Bleidert getrunden. Bir baben ben gangen Rachmittag beiffen ben Krewlen (auff bem obern Biebhoff, ba lage was bie Burger aus ben Bellen ber Seiten noch beraus gebracht, viele Bagage, und auf ber groffen Biefen nach Boppart zu, lagen und ftunben noch mehrere Sachen) belffen aussuchen, in bie Stadt in Rebftod. felbft getragen, und wie es Racht mare, fünff Frewlen und etliche Lepidwestern mit hiebingenommen jum effen und Berberg; bie andere fein in Rebftod gangen, weilen Rrau Abtiffin barin mare. Eine Frewlen, weil fie franderlich, baben wir vier Bochen bier behalten, ein andere acht Tag, etliche Lepfdweftern haben noch bier geschlaffen, und die gange Boch fein wir täglich in bie Stadt und auf das verbrennte Clofter gangen, baben geholffen, bag fie ibre Sachen, fo viel noch ba mare, bann viel ware verbrennet, gusamt 106 Malter Rorn, viel gestohlen, ein wenig zusammen befommen, ba feint die gute Rinder vertheilt worden, weilen weder Effen noch Schläffung batten. Fremlein von Lobentbal au ibren Eltern nacher Coblent. Arm. v. Bogem au ibren Eltern, auch au Cobleng. Fr. v. Grefrat ju ihrem Sr. Better auf Ehrenbreitstein. Rr. v. Goleben, welche ein Fremlen Schwefter auf bem Dberwerth bat, Fr. v. Behmer, Fr. v. Queenov, diefe drei ausammen fein etliche Monat auf bem Oberwerth gewesen. Fr. v. Fechenbach oben aus, an ihren Bermanbten. Fr. v. Martial nach vier Bochen ju ihrem herrn Batter. Frau Abtiffin, ein Graffin von Baffenheim, Frau Priorin, Frenfrewlein von Metternich, Fr. v. Begel, biefe brei fein nach furger Zeit wieber in bas unbere Bebau, die Gafiftub und Rammer baran, wo fr. Wegel mit etlichen Lepfdweftern geschlaffen, und im fleinen Stubgen Rrau Abtiffin mit Fran Priorin geschlaffen, eingezogen. Rach 6 ober

7 Monat Zeit, wie bie und ba etwas reparirt, sein die Frewlen wieder zusammen fommen, mit den Lepschwestern gespeiset in der Gastub, vier bis fünff in einer Kammer geschlaffen; in dem Grasplat am Bronnen ware ein hutt mit Borten gemacht, vor zu tochen.

"Der vorgemelte br. Befeber ju Boppart und ein Lepenbeder, Johannes Frey von Boppart (er bat nur ein Ang) bat nebft Gott und ber Sulff von St. Gogr burch Berordnung und Abbrechung geholffen, daß bas gewaltige Reuer von bem alten Gebau, wo der Gr. Pater und die Rnecht in fein, wie auch von ben Stallungen ift abgewendet worben, baf nichts geschabet. Die Red ift verdundelter Beif gangen, fonft mare bie Berfon meggejagt worden, bag bie Ruchen = Magb bee Sonntage in ber Rammer ober ber Ruch, nicht weit vom Dormitorio, bat follen borr Reigholy nehmen, ungefähr ein Funden fallen lagen, felbiges bat bie Rammer verbrennt, daß ber Speicher bavon angangen, bann Abende zwischen 8 und 9 Uhr ift ein Sohn aus Boppart vom gandt fommen, bem bobe Clofter vorbey gangen, bat ein ftarden Reuergeruch verfpuret, umb 10 Uhr bat bie Bacht auf bem Braubacher Schloß bas Feuer in Diefer Begend am himmel gesehen, auch viele Leut von bar sein berauff gelauffen umb 12 Uhr des Rachts, weil fie aber gegen dem Bopparter Fabr lang geruffen, und nicht fonnen berüber fommen, fein fie wieber gurud gangen, ift alfo burch gottliche Schidung biefes Clofter, fo ben 800 Jahr geftanden, in 24 Stunden, mas zur Clausur geborig. abgebrennt."

"Den 16. Mers wurde der Anfang gemacht, mit 5000 Bord bas Kloster wieder zu beden, um das Kirchengewölb vom Einfall und den Kreuzgang zu praeserviren. Gott gebe Glück, Segen und gute Patronen, anerwogen unser Beutel im geringsten nicht zuslänglich ist. Demnächst wurde an Kur-Trier und Mainz, Cöln, Bürzburg und dasige Domstifter um eine gnädigste Beisteuer supplicirt, wie auch um Zollbefreiung bei den interessirten höfen, worauf Kur-Trier 40 eichene Stämme aus dem Forst dahier gnädigst verwilligt. Alii usque huc nihil; nec usque huc, nimirum 1748.

"Den 23. April ipso festo S. Georgii Rachmittage wurde ber Anfang gemacht mit seche Maurergesellen und ber Flügel zum obern Blebhof abgeriffen. Deus secundet opus. Magistratus bat 30 Baume bewilligt.

"Am 22. Day murbe in Gefolg Churfurfil. Befeble vollgogen burd Offigialate Bermaltern Johann Ricolaus ab Sontheim, qua commissarium, ber erfte Stein gelegt, unter bem Sommer-Refectorio jum Saal ju neben bem Badbaus, weil mit bem Kundament zum Rosmarin-Garten nicht alles fertig war; in praesentia cleri Boppardiensis, et superiorum religiosorum, aud Churfurfil, weltlicher Beamten ber Stadt. Bor Legung bes Steins wurde burd obgemeldten Berrn Commissarium wegen Mangels ber Fraulein und Drael eine Lefemeffe am boben Altar gebalten, barnach ad locum processionaliter gegangen, ber Stein benedicirt, mit verschiedenen von Ihro Churfurfil. Gnaden gefchentten Mungen und Reliquien, in specie S. Walpurgisol-Gladden, Brod, weißen und rothen Wein befüllt, hierauf jugefcmiert, und wieber ad ecclesiam cum cantu hymni Ambrosiani Te Deum etc. fortgegangen, und ber Actus mit ber Collecte de SS. Trinitate befoloffen. Das Mittags-Effen murbe auf bem orbinairen Saal, welcher mit Borben gebedt mare, genommen: um 3 Ubr mit Churfürftl. Schifffacht wieder abgereift. Gine Rupfertafel mit zeitlicher Krau Abtissinn und aller Kräulein Rabmen, wie auch Baters und Rellners, wurde in ben Stein gelegt.

"Den 2. Juli wurde das alte und neue, von Frankfurth angekommene Glodenerz (nimirum 8 Centner), dem Glodengießer dargewogen und befand sich in Allem ad 5051 Pfd. Run kommen die Gloden, die erste, S. Maria, ad 2500 Pfd., die zweite, S. Josephus, 1200 Pfd., die dritte, S. Johannes, 800 Pfd., summa 4500 Pfd., blieben also Ausstand 551 Pfd. An Abgang werden von sedem Etr. geringstens gerechnet 3 Pfd., macht 151½ Pfd.; blieben dem Kloster nach glücklichem Guß zu gut 400 Pfd.

"Den 1. Det. ift der neue Klosterthurm aufgeschlagen worden, die Woche darnach der halbe Flügel des Klosters zum Oberhof zu, find beinahe schon 5000 Athle. verbaut. Dieweilen zu Monagirung weiterer Kosten in Aufhängung und Beschlagen der Gloden diens

licher erachtet worden, daß alle fünf in der Jahl, wie vor gewesen, gegoffen würden, also ist die Resolution gefallen, die zwei lettere, um gegen Christag mit allen läuten zu können, noch diesen Monat November gießen zu lassen. Mithin wurde zu der 4ten Glode, qua patrinus ausgebeten zeitlicher Prälat Modestus, dessen Wappen auch aufgeprägt wurde. Auf der andern Seite sieht man das Bilb des h. Donat, und soll die Glode auch St. Donatsglode heißen. Die fünste Glode endlich wird S. Francisci de Paula Glode genannt und wurde hierzu qua patrina et specialis benefactrix ausersehen die Fräulein Priorinn Eva Francisca von Netternich.

"In diesen beiden Jahren 1738 und 1739 wurde das ganze Duadrat des Klosters in Mauer und Dach, das Krankenhaus und Oberstügel auch in die innere Perfection gestellt, 1739 die Kirch verbaut und gedeckt, wird also 1740 die Abtei angefangen. Es seind die jest 5000 Athlir. erlehnt, wohl aber über 10,000 Athlir. verbaut worden, 2710 Athlir. seind aus dem Berkauf übersstüssigen Silbers erlöst. Der Baumeister ist von Ansang die zum End gewesen Hr. Thomas Neurohr, ein Tyroler von Geburt.

"Den 26. November 1744 wurde endlich der mit der Stadt Boppard geschlossene Bergleich, pto. Ederrechts, Borlaas, Biehund Waldnusbarkeiten, Bauholz, Beet und Iinsen, beiderseits unterschrieben, in Pergameno ausgewechselt, und nach einigen babier zugetrunkenen Gläsern Wein, gegebenen händen in vim perpetuae amicitiae et concordiae, Pater und Rellner mit Stadtbaumeister Dötsch und zwei Deputirten aufs Rathhaus mitgangen und eine Collation von Brod und Wein satis copiosa bis 10 Uhr Abends genommen. Es wurde hierauf von Kloster Geits verwilligt, eine Collation a prandio im Rebenstod zu machen; weil aber die Frau Abtissinn gefährlich frant lag, so ist solches, bis zur frendigerer Gelegenheit ausgestellt worden.

"Es geschahe aber, daß mit samtlicher größtem Leidwesen, gleichgebachte Frau Abtissinn ben 9. Dec. verstorben, worauf sammtlicher Magistrat und Gericht mit Weibern, dem Gebrauch nach, zur Begräbnis-Mahlzeit eingeladen wurden. Deme Schend am Rebenstod ober benen Burgeren wurde wegen gethanen schuldigem Geläute ein Dhm weißen neuen Bein gehandreichet.

Die Bingergässer oder Bälzere, weilen diefelbe durch einen beschehenen Fehler von des Rlosters Messedienern zum Läuten ermahnet worden, empfingen pro hac vice ex gratia 3 Rthlr. Weins, daben ihnen aber bedeutet, daß fürterhin sich des Geläuts zu enthalten und nie was vom Kloster besfalls zu gewärtigen hätten, welches dieselbe acceptirt, und keinen nenen Gebrauch zu machen angelobt haben.

"Zur Bahl; welche am 29. Dec. 1744 auf die Fräulein Maria Sibylla v. Esleben siel, wurden abermals die Magistratsund Gerichtsherren, die Frauen ausgeschlossen, invitirt. Das Patent Clementissimae consirmationis wurde pro prima vice a Camera taxirt und zahlt mit 14 Athlr. 30 Albus, obwohl von Hrn. Weihbischoff und Wahl-Commissario possessio nunquam factae solutionis remonstrirt wurde.

Das Sabr 1745 beginnen bes Rloftere Annalen mit bem Recept für bie Fertigung ber auszugebenden Reufahreluchen. "hierzu werben in toto erforbert an Sonig 17 Daas, ju 7 Ruchen 1 Mage, 2 Dugend Citronen, 2 Pfund 1 Loth Gewurg, 30 goffel Ingwer. Auf febe Daas Sonig werben gerechnet 2 Citronen, 2 Loth Bimmet, 2 Loffel Ingwer, 2 Loth Mustatnug, 2 Loth Ragelger. Beilen nun Gr. Churf. Gnaben 14 bis 15 Stud, bem Sochwurdigen Brn. Pralaten 12 Ruchen, orn. Amtmann 6 Ruchen, benen bevden herren babier. Pater und Rellner jedem 6 prafentirt werden, gufammen 44, fo fonnen in ber Summe 2 bis 3 Citronen, und auch fo viel Loth Gewürzes gespart werden. Facit 6 Maas Sonig ad 10 Citronen , 30 loth Gewürz , 10 löffel Ingwer. Sonften betommt br. Stadtidultheiß einen Ruchen von langlicher Form im Gewicht an Teich ad 3 Pfund, Stadtbaumeister 1 Ruchen ad 3 Pf., Stadtichreiber 1 Ruchen ad 3 Pf., Prior Carmelitarum 1 Ruchen ad 4 Pf., Mater ad S. Martinum 4 Pf. und 2 Mandelfuchen, feber ad 4 Pf. Diefe lettere werben in Gemary mas folechter gemacht. Facit 4 Maas Sonig, 6 Citronen, 15 Lotb Gewürz, 8 Löffel Ingwer. Die reftirenden 7 Maas, 8 Citronen. 20 loth Gewurg, 10 loffel Ingwer werden pro Conventu et bonis monasterii patronis gemacht. Reufahreichnupftucher befommen

Hr. Amtmann 1, ad 1½ Ell, Hr. Pralat 1 ad 1½ Ell, die Ell 17 ad 18 Alb. gerechnet, Prior Carmelitarum 1 Corporal ad 5 Biertelellen, Stadtschultheiß, Stadtbaumeister, Stadtschreiber, jeder 1 ad 5 Biertelellen. Können in summa mit 10½ Elle darkommen und jedem Theil was abgezogen werden.

"Den 1. Jul. 1745 empfing die Abtiffinn v. Esleben die Sulbigung von ben Solzfelder Unterthanen und ben übrigen auswärtigen Lebentragern, an ber Babl 99. Rach gefchebener Borrede per Notarium und abgeleiftetem Gid beren Solafelber. fodann beichenen Sandgelobnig ber lettern, welche Sandtaftung bie Lebenleute allein ohne Gid gethan, auch bernach befchehenem Sandgelobnig ber Lebentrager, murbe benen Solgfelber Unterthanen, maren 24, jedem 1 Daag Bein und für 1 Albus Bed, benen Lebenleuten aber 1/, -Daag Bein und für 1 Er. Brob gereicht. Un Wed 1 Rthir. 15 Alb., 1 Dom neuen weißen Bein, und por die Berrichaft 5 Biertel rothen Beine. Scheffen bat man eine Portion Rindfleisch und Schinfen gegeben . aus gutem Willen. Bur Berauffahrt hat man fich bes Bopparber Martifchiffes bedient, und barauf 3 Studelder gepflangt, wozu fur 2 Rthir. Pulver aufgegangen. Bu ben Gefundheiten bat Churpfalz ben Rang gehabt; fodann grau Abtiffinn, bernach Convent und fammtliche Frauleins. Bei Ankunft am Tempusort und ber Abfahrt ift von ben Solzfelbern alternative geschoffen und gebanft worben. Bey Berunderfahrt an jedem Drt, Refter, Bornhofen , Ramp , fodann obig ber Stadt babier ju Racht gefpeifet und gefeuert worden.

"Mense jul. 1745 ad Eminent. supplicirt pro Clementissimo consensu über Berkauf bes Coblenzer Hauses in ber Justengassen, und das hieraus zu erlösende Getd zur Aussührung bes Klosterbaues zu verwenden. Dabatur Clementissimum resolutum, daß gnädigst erlaubt, sedoch daß das erlösende Geld an bes Klosterbaues Bollständigung verwendet, und von der ehemals bewilligter Aufnahm Capitalien so viel abgezogen und desto werniger aufgesprochen wurde. Nun ist zu notiren, daß nach dem Brand das Kloster umb Consens 13,000 Athle. zu erlehnen

fupplicirt, auch fogleich gebilligt worden, weilen aber nach Berlauf 4 Rabren biefe Summa verbanet und ein weit mehreres erfordert wurde, fo baben Abtiffin und Convent im 5. 6. und 7ten 3abr 4000 weiter aufnehmen muffen, ohne foldes 3hro Churf. Bn. ju melben, mithin fonnte obigem Mandato fesige Rrau Abtiffin nicht mehr nachleben. Ao 1746 bieweilen wegen Abgang geiftlicher Chorfräulein, beren nur mehr neun, und ber mehrerer Alterthumb und franklichen Buftand die einftimmige Resolution genommen worden, um gnäbigfte Beranderung ber 12ubriger Rachtsmetten bis ju 4 Uhr Morgens ben 3bro Churf. On: ju fuppliciren, fo benn auch gescheben und biernacht augeftanben worden. Bei bem Antritt eines neuen Rellners, bes P. Benbelinus beinfter, aus St. Matthias, 10. Nov. 1746, haben fich außer ben alten Schulden 24831/, Rthir., und ben fur ben Ban aufgenommenen 20,000 Rthir., noch über 4600 Rtbir. fliegenber Schuld vorgefunden.

"Auf Martini Abend pflegt ber Martinstrunf ausgetheilt an werben, wie folget: Dem Stadtschultheiffen, bem Stadtbaumeifter und bem Stadtichreiber, jedem bie große ginnerne Rlafde firnen Beine ad 2 Daag baltend, und bie fleinerne ginnerne Rlafche ad 1 Maag mit neuem rothen Bein, burch ben Kagbenber ins Saus ju tragen. Den Carmelitern und Frangiscanern gufammen 4 Biertel firnen Bein. Dem Stadt-Bachtmeifter ex discretione 1 Biertel firnen; deffen muß er ben Berbft burch unfere Rnecht und Pferd ju Nachts auslaffen. Dem Rotar und Gerichtschreiber Bomfell au holgfeld ex discretione 2 Magg firnen; jedem der amen Weingartegeschwornen wird die große ginnerne Rlafche voll neuen weißen, und die fleine mit neuem rothen Bein gegeben. Pro conventu: vom beften firnen 1 Biertel; von dem neuen 1 Maag rothen und ebenfo viel weißen. Des Rloftere Bebiente befommen aus ber innwendigen Rellerei feber 1 Daag firnen ober neuen aus bem Somefterfag. Donnerftag nach Martini wirb in bem Saus gur Rrone in Boppard bie Sabrgins Morgens awifden 8 und 10 Uhr gehoben; welcher faumig barin ift, beffen Bins wird von Tag ju Tag verdoppelt, also bag 1 Alb. innerhalb 14 Tagen auf 147 Rthlr. 38 Alb. auflauft. Inquilinus vel

dominus domus ift fonlbig, am Zinstag einen Tifc mit einem Rohlfeuer barguftellen.

"Unfere Aran Abtiffin Maria Sibylla von Esleben, als welche ben Rlofterbau vollende zu Stand gebracht, bat ben 9. Dec. 1755 mit bochftem Leidwefen Abende gegen 5 Uhr bas Zeitliche verlaffen. Den 10. Morgens gegen balber acht Ubr bat man 3 Pulsus auf dem boben Rlofter mit allen Gloden gethan, und nach felbigen bie Rebftod-Rachbarichaft mit allen Gloden in ber Pfarrfirden; benfelben Tag Nachmittage gegen 4 Uhr abermale pulsus auf bem Riofter mit allen Gloden ad vigilias, depost ebenso in parochia. Den 11. dies sepulturae und ben folgenden Tag gegen 7 Uhr frub abermale pulsus solemis auf dem Rlofter zur erften boben Meffe de SSme Trinitate. Den Sonntag barauf bat man ber Rebftod Racbaricaft 1 Dbm neue Bein, 2 Conventebrobe und 24 Alb. an Gelb gegeben. Belegentlich biefes Sterbfalles ift beftimmt worben, baf fein Grab mehr zur Rlofterfeiten gemacht werben foll, meil es lauter Relfen und bie Rirchenmauern leiben möchten. Den Tag nach dem Ableben ber Frau Abtiffin, ben 10. Dec. 1755, fcrieb der fr. von Spangenberg an den Rlofterprobft, P. Michael Rigulus: ""Der leiber allzu frubzeitige Todesfall der lieben unvergleichlichen Frau Abtiffin feel. geht mir um fo mehr zu Gemuth. als ich an ihr nebft meinen Kindern ein mabre Freundin und Mutter, bas Sochabeliche Gottesbaus aber eine folche fromme und forafältige Borfteberin verlobren, welche ben Segen Gottes ber Abten burch ibre gemiffenhafte Dbficht jugezogen. Gott trofte ibre fromme Sie bat acht Professen angenommen, Maria Therefia von heffberg, Johanna von helmftatt, Maria Rarolina von Jordan, Maria Benebicta von Ballenrob, Maria Balpurgis von Jordan, Maria Scholaftica von Oftheim, Marianne Begner von Spigenberg, Chriftiane von Mauberobe.

"Den 30. December ej. ift von Sr. Churfürfil. Gnaben gur Bahl einer neuen Abtissinn gnabigst gestattet, und beshalb am Tag vorher ber P. Rellner mit einem Bebienten im Marktschiff binunter gesahren, auch eine kalte Ruchen und Bein mitgenommen, aber zu spät ankommen, ba ber Pralat von St. Mattheis zu Coblenz eine Schiffjacht bedungen für 4 Rthlr., 1 Sommer hafer

und für 1 Bferd 48 Alb.; was fur bie Bufunft zu merten, ba bas Martifdiff 7 Rtblr. veraccorbirt gewesen, und 2 Vfert fellen muffen. Begen 10 Ubr feind wir in domino ju Cobleng abgefahren, und gegen 3 Uhr beim Boll angefahren, auch Grn. Probften avisiren laffen, er folle in pallio berunterfommen, bie Berren zu empfangen, wie auch geschehen, und seynd fammtlich auf's Rlofter in bie Rird gangen, pon ba auf ben großen Saal, wo Kraul. Briorinn mit bem Convent versammelt war und ben Churfurfil. Commiffarium beneventiret, bernach ben Grn. Pralaten, endlich den Affeffor Raber ale Actuarium, worauf nach vielen Discurfen febem fein Appartement gezeigt worden, auch nach ber Tafel in ihre Schlafe gimmer begleitet worden. Um andern Morgen, ale ben 30., gegen 9 Uhr ift bas bobe Amt de SS. Spiritu von bem Commiffarius, unter Ministrirung bes Grn. Brobften und P. Rellners gebalten worden; bann ift man in die Cavitele-Stub gegangen, und amar ber Commiffarius im Superpellicio, die andern vier Berren, als Br. Pralat, Br. Affeffor Kaber, Probft und P. Rellner in palliis, in welchem Capitelshaus in medio ein Tisch mit Tapeten bededt, ein Erucifix mit 2 brennenden Rergen geftanden, in ber Mitten ein großer Geffel fur ben frn. Commiffarins, & latere dextro ein Stuhl vor Brn. Pralaten, a latere sinistro ein Tafel mit Taveten, Pavier, Dintenfaß, 3 Redern und 3 Stubl fur die übrigen Berren. Run wurde ber Convent que bem Chor berufen und ibm bie Churfurftl. Bollmacht, eine neue Abtiffin zu ermablen, vorgelefen, nach einigen Bebeten bie Ermahnung gethan, und nach Befragung, auf welchem Bege bie Babl geschen foll, burch bie Priorinn im Ramen bes Convents geantwortet, bag öffentlich und laut febes, eines nach bem andern, feine Stimm geben folle. So gefcabe es benn auch und murbe einbellig die Rellnerinn Fraul. Marie Bbilippine von Lobenthal zur Abtissinn gewählt. Sobalb bies porbei, trat ber bis babin im Chor wartende Convent auf geschehene Ginladung wieder ins Bimmer, ber Commissarius proclamirte bie Reuerwählte, welches burch ben P. Rellner auch im großen Saal por ben daselbft martenden übrigen herren und vor bem Bolfe geschabe, und mabrend bes angestimmten Te Deum wurden bie

auf ftabtifche Roften berbeigeschafften und gelabenen 12 Ragentopf abgefeuert. Rach ber von allen Seiten abgestatteten Gratulation ju Tifch gangen im Saal; famtlicher Stadtrath und Scheffenfubl, auch alle Krauleine baben beigewohnt. Bum Bratenauftrag bat man große Blafer genommen, Ibro Churfurfil. Onaben Befundbeit mit Abfeuerung 12 Ragenfopf erfreuet, Ihro Fürftl. Gnaden Coadjutor mit 9, boben Domcapitele mit 8, Commissarii mit 6, Brn. Pralaten mit 4, Neoelectae mit 4, Convents mit 3, bochabelichen Staatsministers von Spangenberg, besondern Datrons vom boben Rlofter, mit 6, Stadtrath und Scheffenftubl cum capitibus mit 3 Schuffen, und alfo die Dablzeit beschloffen. Bon ber Stadt megen ift beim Braten Neoelectae ber Ehrentrunt in 12 ginnernen Rannen verebret und aufgetragen worben ; bie Dankfagung Rahmens berfelben bat fr. Bomfell, als boben Rloftere Soultbeiß von Solzfeld, abgeflattet. Bum Nachteffen ift von Seiten bes Convents die Abtiffinn allein gur Tafel fommen.

"Am andern Tag nach dem Mittagseffen, welches etwas früher angefangen und dem alle Fräuleins beigewohnet, find gegen 21/2 Uhr die herren abgangen, und find zum Vale die 12 Kahenstöpf abgefeuert worden, auch haben bekommen pro honorario der hr. Commissarius einen silbernen übergoldten Pokal mit einem Deckel, ad minus 20 Athlie. Werthschaft; hr. Pralat eine silberne Feuerpfanne ad 16 Athlie. Affessor Faber 3 Dukaten in Gold, die 4 Bedienten 6 Athlie. Affessor Faber 3 Dukaten in Gold, die 4 Bedienten 6 Athlie. Die geschehene Wahl ist schriftlich dem Amt Bacharach als Schusherrschaft zu holzseld angedeutet worden. Des kurtrierischen hauptmanns Leopold von Lobenthal Tochter, war die neue Abtissus früher auch Gast- und Novigenmeisterin gewesen.

"Am 4. Januar 1756 Abends fam der Affessor Faber mit der Consirmation, welche am folgenden Tag gegen 9 Uhr vor sich gegangen. Der Assessor als Churfürstl. Commissarius wurde mit Stola, Pluvial und Biret besleidet, aus der Safrisei von Hrn. Probst und Kellner auf den Chor vor die Mitte des Altars geführt, verlas da seine Bollmacht und die Consirmation, seste sich dann auf einen Sessel an die Evangelienseite, und nahm der Abtissinn den Eid der Treue und des Gehorsams ab,

sowie das Bersprechen, von ben Gutern des Rlofters nichts zu veräußern. Sodann erhob sich die Consirmirte und begab sich auf der Abtissinn Sis im Chor, auf den sie sich dreimal niederließ, beim vierten Mal blieb sie sigen und empfing von der Priorinn und dem Convent die Zusage des Gehorsams. Nun zogen sie alle ins Capitel, wo jene sich ebenfalls auf den hochsten Play niedersetze und wieder erhob, mit dem von der Priorin empfangenen Schlüssel die Zelle der Abtissinn in Besit nahm, ebenso in einem kleinen Korbe die fämmtlichen Schlüssel des Klosters aus der Hand des Commissarius, dem sie die Priorinn übergeben hatte, annahm und an diesenigen, denen sie ihres Amtes wegen zukamen, austheilte. Nach abermaliger, allgemeiner Gratulation ging es zu Tisch, zu dem sedoch kein Fremder eingeladen war.

"Am 17. Oct. ift die Fraulein Abtisfinn benedicirt worden cum potestate portandi crucem et pedum, unt ist dieser Actus geschehen vom Beibbischof von Sontheim, in Gegenwart bes Miniftere von Spangenberg, bes Barbe-Dbriften Freiherrn von Chrenfele und bes Rammerberen von Erott. Der Minifter, von ieber ein auferordentlicher Gutthater bes boben Rlofters, batte nach Rraften gewirft, einem Anliegen bes Convents die Gemabrung zu erbitten. In ber Borftellung vom 3. Aug. 1756 fagen nämlich die Priorinn Maria Katharing von Begel und fämtlicher Convent : ",,, Nachdem wir in reife Ueberlegung gezogen Die uralte Buftanbigfeiten , Borguge , Befugniffe und Gerechtsame unferes abelichen Bottesbaufes, beme feither geraumen 100 Jahren fo viele gurftliche, Brafliche und auch Abelichen Standes Perfonen einverleibt gewesen, und barum die schuldige Sorg zu tragen haben, bag unserer zeitlichen Abtissinnen Borzuge und Rechte mit andern jungfräulichen Abteven des b. Benedictiner Ordens in gleichem Anfeben aufrecht erhalten werden mogen; als haben wir, nicht aus eiteln Absichten, fondern aus erheblichen Urfachen ben einmuthigen Solug gefaßt, bag von nun amfunftig ju allen nachkommenben Beiten unferer Abtiffinn bas abteyliche Ehrenzeichen eines mit schwarzseidener Cordel abhangenden, guldnen einfachen, aber niemals mit einigen Ebelgesteinen, ober fonftigen eiteln Roftbarfeiten zu verzierenden Kreuges, gleich anderer mehrerer

Abtistinen unseres beiligen Orbens tragen fonne, moge und :folle." Das bat bas turfürftliche Indultum vom 26. Sept. 1756 bewilligt, "mit bem ausbrudlichen Borbebalt, bag ibr ein eigenes Pedum zu euerm Behuf anschaffen und bas vorhandene ber Abtey überlaffen follt," worauf ber von Spangenberg einen Sirtenftab von 13 Mart Gewicht, ein Bruffreug von reinem Gold, 8 Loth fower, und zwei goldene Ringe, worin Ebelfteine gefaft, machen ließ und bem Rlofter verebrte, welches alles bei Benedicirung ber Frau Abtiffin gebraucht worden, sowie ber prachtige von dem frn. Minifter bierzu bestimmte Drnat, Cafel, zwei Leviten, Pluvial in gruner Seide, mit filbernen faben und Franfen. Das bei folder Belegenheit gegebene Tractament noch fplendider zu machen, bat berfelbe fein ganges Gilberfervice, Souffeln, Bottoglien ac. bergelieben, daß wir ale Pringen bebient worden find. Tischtuch und Servietten, ju 24 Personen, bat er ale ein Gefchent dem Riofter gelaffen. Und ba er huius praerogativae et solemnitatis autor et unicus promotor gewesen, bat er, ber Reftlichkeit die Rron aufzusegen, die fur bie Benebiction Gr. Sochwurden, dem Grn. Beibbifchof gufommende Bebar, 6 Dufaten, übernommen, und felbe mit einem Portugalefer, 10 Dufaten fower, entrichtet.

"Im Januar des Jahres 1757 ist eine so heftige Kälte gewesen, daß in der Racht vom Sten der Rhein vom Königs-wasen beim Galgen die obenaus zugangen, welches die ältesten Leute sich nur vom J. 1684 erinnerten. Am 9. Jan., welcher Sonntags nach h. 3 König Tag siel, hat man Morgens 8 Uhr angesangen, am Saus zum Sirsch überzugehen und am Fahrsduschen heraus; der Rhein war damals 380 Werkschuhe breit. Nachmittags ist schier die ganze Stadt auf Filzen gangen, hat zum Gedächtniß ein Glas Wein getrunken, und wandert von Filzen herüber auf Niedersburg. Den 10. Morgens nach 10 Uhr aber ist der Rathsverwandte J. N. Clotten zu Pferd hinübergeritten, und Nachmittags zwischen 3 und 4 wieder zurück.

"1759 hatten bie Frangosen bei Ihro Churfürfil. Gnaben angestanden, ihnen gegen Zahlung 100,000 Rationen Fourage von umliegenden Nemtern verabfolgen zu laffen, und Sochstelbe

nach mehrmaligen Berweigerungen endlich babin bisponirt, baff erlaubt, alle Speicher und Beuftalle ju visitiren, und mas bem proprietario jur eigenen Confumtion nicht vonnothen, wegennehmen. Demnachft find ben 19. Juni Rachmittags gegen 2 Ubr zwen frangofifche Lieutenants mit Amteverwaltern Rnoodt, ben fich habend 4 Solbaten mit Klinten und aufgestedten Bajonetten auf's Rlofter tommen, wo fie fogleich nach bem Mons. Père receveur fragten. 3d bachte, es ginge meine Berfon an, fo fie als eine Beifel mitnebmen wollten; ich faßte mich indeffen und fragte berghaft: Bas folder Aufzug in einem freiadlichen, geiftlichen Saufe bedeute ? Darauf gaben bie Officiere, fo menia Latein wußten, mir einigen, ber Amteverwalter aber vollfommenen Austrag von ber Churfürftl. Bollmacht; ich führte fie in bas Bimmer mit Bermelben, bag bie Schluffel jum Speicher nehmen . wollte, wo mittlerweil Frau Abtissinn burd ben Grn. Propfien Disponiren laffen, bag felbe nach gefchebener Bifitirung die Officiere au freundlicher Unfprache gulaffen wolle. Demnacht fabrte fle auf den Speicher, wo 70 Malter Rorn pro consumtione und 15 Malter Safer lagen, die ich aus innerlichem Antrieb juft aus bem Rebenftod jum Glud batte hierbin transportiren laffen: ba ibnen nun explicirte, wieviel an Rorn monatlich darauf ginge, und 15 Malter Safer für 3 Pferbe nicht binlanglich bis ju Enbe bes Jahres fepen, folglich alles ju eigenem Bebrauch abfolnte nothwendig, fo aber bie herren Frangofen nicht eingeftanden, und burchaus 20 Malter Rorn praetendirten; worauf reponirte. bag bas Rorn vor bie Menfchen, nicht für Pferb gemachfen fer, und wir nichts bavon entbehren fonnten; meiner Seits tonnt ich's leiben, bag fie fich bieruber mit ber Fr. Abtiffinn unterredeten. 36 führte fie bemnachft auf ben Beuftall, wo obngefabr 11/. Bagen beu vorrathig mare, an bie feine Anforderung ju machen mare. Die Solvaten futterten, und ich deducirte bie beiben Officiere jur Frau Abtissinn, wohlmeislich fcweigend von dem Rebenftod, wo noch 21/, bundert Malter Rorn und an 200 Malter Safer vorrathig maren, und mir beshalben nicht wohl zu Muthe war, auch verschwiege ich ihnen ben obern Biebhof, und auch allenfalls, wann felber ihnen wiffig gewesen mare, und mit par

force babin gewollt batten, fo murbe fie abgewiesen und gesagt baben, daß allba Claufur, und weder Frau Abtiffin, weder ich befugt maren, jemand, ohne fchriftliche Bollmacht von 3hro Churf. Gnaten babin gu führen und einzulaffen. Bon Krau Abtiffinn wurden die Officiere auf bas boflichfte empfangen apud clathros in unferm Speifegimmer, und hiedurch fo viel von ibr eingenommen, bag felbe mit 10 Malter fich haben befricbigen taffen, fobann pro altero die von Frau Abtiffin gur Tafel eingelaben, und fo satisfait worben, daß fie mir gefagt, falls fie bie Rundschaft gehabt batten, wie fie diefelbe bermalen baben, fo wurden fie bas Rlofter frei gelaffen baben, welches aber wurdlich in bero Macht nicht mehr ftante. Den Tag barauf mußten wir bie 10 Mitr. Rorn auf unsere Roften auf Freilingen bei Sachenburg führen laffen, und famen die Rubren den 5ten Tag gurud, die vielleicht in 2 Monaten nicht batten zu feben befommen, wenn nicht provide mir von ben Officieren ein Recommandationsforeiben an ben Commiffair ju Freplingen ausgebeten batte, benn faum batten fie abgelaben, fo murben fie wieder mit Mehl anderft= wohin beladen, wo aber ber Commiffair auf bas Schreiben fich interponirt und wieder abladen laffen, worauf fie per avia et devia ben Weg im Galopp jurudgesucht. Die Bablung ber 10 Mitr. ift nicht einfommen, und ift auch feine Soffnung, baff fie einkommen werbe, muffen Gott banten, bag wir mit einer fleinen Obrfeige bavon tommen, und ben Ropf behalten haben. Die Probftei Sirgenach bat bei Diefer Biffte an 1000 fl. verlobren.

"Bor bem Berbft 1763 wurden die brei große Spiegel auf dem Saal, famt einem neuen filbernen Brettfpiel, oder Dugend filberner Meffer, Gabeln und Löffel angeschafft.

"Im Dezember 1764 entstunde zwischen Kurrier und Rurspfalz wegen des im vorigen Jahr entdeckten Sachsenhäuser Bergwerfs ein Krieg. Kurpfalz ließ die von Kurtrier belehnten Beständer pfänden, durch Wegnahme vieles gegrabenen Erzes und der Bergknaben Instrumente, auch durch Soldaten den Schacht und Stollen in Besit nehmen. Kurtrier detaschirte darauf 2 Compagnien mit 4 Feldstüden, Pulver und Blei auf Ehrenthal und Wellmich, um die Kurpfälzischen zu delogiren; allein, da bei

Unfunft ber Rurtrierischen felbe biefen Boften von furpfalgischen Dragonern, beren 25 auf bem Sachienbaufer Bof einquartirt gewesen und alle brei Tage abgeloft murben, befest befunden, wagten fie fich nicht weiter, ale bis an ben Ablerftein auf Roberfolg und faßten bafelbft posto mit Bachen auf tem Terrain und Bergen; nach 8 Tagen, ba ein allgemeines Gefprach gewefen, bag 500 Pfalger über Rreugnach anrudten, und bei Caub und Bacharach über ben Rhein geben follten, maren bie Trieriichen in großer Berlegenbeit und gerietben in folde Berwirrung. baß fie bei Erblidung ber pfalgifchen Ablofung mit verftarften Dragonern, um Mittag auf einmal Allarm ichlugen, von ihren Doften abwichen und noch felbigen Rachmittag fic auf Bopparb retirirten und andern Tage nach Cobleng gurud marichirten. Diefemnach behaupteten bie Rurpfalzer bas Bergwert, Rurtrier aber wendete fich nach Weglar, und wollte allba mit ber geber ausfechten, mas es mit Baffen fich nicht unterfinge."

Am 3. Sept. 1765 hielt Maria Sophia von Bopheim bas Jubilaum ihrer Profession, bas erfte Beifviel einer folden geier, nachbem die frubern Jubilarinen fich immer barauf beschränkten, unter ber Communion ibre Gelubbe ju erneuern. Die Aebtiffin bewilligte bei biefer Belegenheit breitägige Luftbarteit, wie fie für eines adelichen Frauleins erfte Profession bergebracht, nur daß externe Gafte bavon ausgefchloffen. Beim Abendtang, am britten Tage, fanden fich funf Schwefterpaare im Tangen vereinigt, namlich die von Jordan, Oftheim (Scholaftica und Elisabeth), Befiner von Spigenberg, Manderoba, Muffel von Ermreuth (Maria Philippa und Kriberife). » Casum hunc, dum vix amplius continget, huc notandum duximus.« Im 2. Oct. 1765 wurde ber bem Rlofter ungemein vortheilhafte Bertrag, in Betreff ber vieljährigen Streitigfeiten mit Rurpfalz wegen Solzfeld abgeschloffen, am 9. Dct. 1765 vom Capitel ber einmuthige Befolug gefaßt, fur bie Bufunft auch unabeliche Perfonen, »honestam educationem habentes« aufzunehmen, "da in diesen verfehrten Beiten Personen abelicher Berfunft ben zeitlichen Genuffen bermagen ergeben, bag fie lieber ben Gitelfeiten ber Belt nachbangen, ale ber Strenge bes Rlofterlebens fic unterwerfen wollen."

"Am 13. Juni 1771, am Refttage bes b. Antonius von Babua, fubr Rurfurft Clemens Benceslaus, in Begleitung ber Pringeffin Runegunde, binauf nach Bornhofen. Um 7 Ubr Morgens angelangt, las er in ber erbaulichften Beife, vor bem Bnadenbild der fcmerghaften Rutter Die Deffe, unter welcher feine Schwefter bie b. Communion empfing. Rach vollbrachter Andacht gingen beibe bobe Versonen wiederum zu Schiffe, und find gegen 9 Uhr ju Boppard angelangt. hier follte ihrer erwarten die Bringessin Antonia Balpurgis, weiland Raifer Rarts VII. Tochter und bes Rurfürften Friedrich Christian Leopold von Sachsen Wittme, Die unter bem Incognito einer Grafin von Brebna reifete, und maren fie ber geliebten Schwester entgegengefahren. Indem fie bem Ufer anlegten, führten eben bie PP. Frangiscaner die für den Antoniustag bergebrachte Procession, unter Bortragung bes Sanctissimi, lange ben Rhein, welche ber Rurfurft und feine Durchlauchtigfte Schwefter nicht fobald mabrgenommen, ale fie fich, ber gesamten Stadt gu bochfter Erbauung, ber Brocession anschloffen, und bas Venerabile nach der Frangiscanerfirche begleiteten. Sie febrten bemnachft gur Boffact gurud, wo fie bie Dablgeit einnabmen.

"Gegen balb 6 Ubr Abende fliegen beibe Sobeiten mit ihrem Gefolge ju dem Marienberg binan, wo ihrer Br. Brobft, unter Affifteng des P. Rellners, erwartete, die Reliquien gum Ruffen barreichte, barauf bas Beibmaffer gab, bemnachft, unter Anftimmung ber Antiphon: Ecce Sacerdos magnus, ihnen gur Rirche porqué= ging. Die Antiphon murbe im Chor, unter Begleitung ber Orgel, und bem Bulfiren aller Gloden, vollends abgefungen. Den ibm bestimmten Geffel bat ber Aurfürft nicht eingenommen, sondern ibn feiner Schwester überlaffen, mabrend er für feine Berfon ibr gur Linfen blieb. Darauf bat Br. Brobft bas Venerabile ausgesett und choraliter bas Te Deum angestimmt, wozu abermals die Orgel und alle Gloden einftimmten. Rach Beendigung bes Ambrofianischen Lobgesangs trug ber Gr. Probft von ber Epiftelseite aus, gegen die Fürftlideiten fich richtend, Die Collecten vor, wie fie in bem Ritual angegeben, fodann folgte ber Segen, nachdem vorber bem Durchl. Erzbifchof ber Weihrauch bargebracht worden. Rach reponittem Venerabile führte Gr. Probst ungesaumt die Fürstlichen Personen durch die Kirche nach den Stusen an dem Chor, wo nochmals das Weihwasser offeriret worden, und traten die Soheiten durch das Dormitorium der Clausur ein. Es wurde der Fräuleinchor in Augenschein genommen, und sauden die herrschaften in der vornehmsten Gastube eine Merenda von gebratenem Gestügel, geräuchertem Fleisch und Consect. Eine halbe Stunde verweilten die hoheiten bei dieser Merenda, woran sie auch den Convent Antheil nehmen zu lassen geruheten, dann wurde ausgestanden und Abschied gemacht, sintemalen Dounersweiter und Regen im Anzug. P. Probst und P. Kellner haben den hohen Gästen das Geleite bis zur Jacht, als dem ihnen bestimmten Nachtquartier, gegeben.

"Den andern Morgen gegen 6 Uhr erhoben fich beide Surfilichteiten nach ber Kranziscanerfirche, die Deffe, fo von einem Bofcaplan gelefen murde, ju boren, um 7 Uhr gingen fie wieberum ju Schiff, ben Rhein aufwarts gegen Belmich, ber Durchlauchtigften Frau Schwefter entgegenzusahren. Judem aber biefe langere Beit ausblieben, liegen die Sobeiten febrt machen. legten zu Birgenach an, und fliegen in ber Probftei ab. Ginige Stunden vergingen in ungeduldiger Erwartung, dann fab man eine gange Flotte ben Rhein berabichwimmen. In Gile gelangte bas Rurftliche Daar jum Schiff, und mit offnen Armen baben fie bie Erfebnte empfangen, auch unverweilt nach Boppard geführt. Unter Glodengeläute, Boller- und Rleingewehr-Salven legten fie bort an. In ber Sofjacht murbe eine prachtige Mablgeit eingenommen, in Gegenwart bes auf bem Ufer gusammengebrangten Clerus und Bolfes. Rach ber Mablzeit, um 3 Ubr. famen ber Magiftrat, bemnachft Gr. Probft und P. Rellner vom Marienberg, bann Gr. Paftor, Die Borfteber ber Menbicantenflöster u. f. w. jur Aufwartung, und find fie privative von ber Durchl. Rurfurftin jum Sandfuß gelaffen worden, bei welcher Welegenheit Dr. Probft ben unterthanigften Danf abftattete fur bie feinem Rlofter burch ben boben Befuch erzeigte Bnabe, und bagegen bes Rurfürften Empfehlung an Frau Abtiffin und gangen Convent auszurichten übernahm. Um halb 4 Uhr wurden bie Anter gelichtet; unter bem Getante aller Gloden und unaufshörlichen Salven haben die hoben Reisenden ihre Fahrt nach Ehrenbreitstein fortgesest. Der halbe Rhein war mit Schiffen bedeckt. Eine Raiserstochter, eines Königs von Polen Sohn und Tochter waren gewißlich Gafte, dergleichen Boppard in hundert Jahren nicht gesehen.

"Borhin ware brauchlich, daß die 4 Schützen, so in der Obermark angeordnet, Sonntags (vom ersteren nach Bartholo-mai bis an die Beinlese) ein Frühstud, bestehend in Souppe, Gemüs, grün- und dürrem Fleisch, nebst einem schwarzen Brod und Maas Bein in Anschung der Obhuth bekommen haben. Da nun einige Jahr lang unterschiedliche Berdriesslichseiten durch Betadelung des Frühstudes entstanden, und bald die Fleischportionen zu klein, bald Souppe oder Gemüs zu schlecht zu seyn vorgegeben worden, hat man Ad 1771 bey Stadtrath angestanden, zu hebung alles Berdruß solches in billigmäßige Abgab in Geld zu verändern, und hat hierauf Magistratus ad revocationem regulirt, daß statt des Frühstuds 4 Athle. zu geben, dagegen die Schützen bei Empfang ihrer Trauben die gebührende Maas Bein und 6 Alb. für Brod, der Gewohnheit nach an des hohen Klosters Knecht reichen sollen, 30. Aug. 1771.

"Den 31. Aug. 1780 ftarb bie Abtissin von Lobenthal im 25sten Jahre ihrer Abtei, im 45sten ihrer Profession und im 63sten ihres Alters. Den 18. Sept. wurde die neue Wahl geshalten, und ist Fraul. Auguste von Mauderode einstimmig gewählt worden. Sie erhielt am 28. ej. die Churfürstl. Constrmation und ist den 5. Nov. in der Hofsirche zu Ehrenbreitstein seierlich von dem Churfürsten Clemens Benzeslaus eingesegnet worden." Geb. den 12. Mai 1744, zur Prosessiaus eingesegnet worden." Geb. den 12. Mai 1744, zur Prosession angenommen den 28. Jul. 1760, war sie eine Tochter von Friedrich Wilhelm von Nauderode, k. f. hauptmann, und Elisabetha von Pflug. Das Stammhaus Mauderoda ist in dem preufsischen Antheil der Grafschaft Hohenstein belegen. Das sehr bedeutende Gut, mit den Dörfern Mauderoda und Hochstett hat K. Friedrich Wilhelm L um 1725—1730 erfauft, und daraus ein königliches Aut gemacht. Mehre Ofsiciere des Ramens Rauderode steben noch beute in der kön. preussischen Armee.

"Den 13. Maji 1782, Morgens gegen balb 6 Ubr farbe ber Adm. R. P. Conradus d'Hame, geburtig zu St. Wenbel und Profef ber Abten St. Matheis, nachdeme er bie Rellneren bes biefigen Rlofters bis in bas vierte Jahr verwaltet und 21 Jahr Probft und Beichtvater gewesen ift, feines Alters im 72ten, professionis 53. sacerdotii 47. Merkwurdig ift, bag juft eben an bem nämlichen Tage, ben 8. Maji, ale er bier ale Rellner anfame, biefes Jahr mit einem Schlagfluffe gerühret worben." D. Ronrad von Samm bat fein Andenten verewigt burd bas von ibm verfaste, in der Sandschrift vorbandene Confluvium historicum seu historia chronologico-diplomatico-domestico-diaristica et miscellanea monasterii Montis b. Mariae V. prope Boppardiam civitatem — ex antiquissimis membranis, chartis, registris coaevis, inscriptionibus, picturis, lapidibus etc. collecta, et ab origine fundationis usque ad moderna tempora traducta; adjunctis in fine locis vicinis et viciniae adjacentibus. fol. 3, níot aber 5 Bbe, wie Abth. I. Bb. 2. S. 58 irrthumlich gefagt worden.

"Da die Onabige Rrau Abtiffin die Bulbigung zu Solzfeld noch nicht eingenommen batte, fo wurde befchloffen, felbige ohne Bergug vor fich geben gu laffen, ju welchem Ende bann nach vorber geschebener Citation aller Unterthanen, Forenfen, Sinterund Bepfaffen, auch Sofleuten ju Sachsenbaufen, und anderer in ber Solzfelder Gemarfung Beguterten find wir von bier ben 14. Dct. 1782 Morgens frube in einem Schiff binauf gefahren, worin die Kraul, Briorin von Beffberg, Fr. Bened. von Ballenrod, Fr. Rellnerin von Ditheim, Fr. von Sedendorf, ich, ferner bie eingelabenen Br. Stadticultheiß Kerres und Br. Stadtichreiber Sambelmann, wie auch brey Lavenschwestern jum Rochen und Aufwarten, nebft den Bedienten, Bender und zugeborigen Rnedten, wie auch Rochgeschirr, Service, Speifen, Bein, Bed, Brob 2c. maren. Die Bnabige Frau Abtissin aber, weilen fie fich auf bem Baffer ju fahren fürchtete, ift zu gande in einer Rutiche in Begleitung bes Bru. Dberlieutenants von Sedenborf bis birgenach gefahren. Ale auch wir ju Birgenach antamen und bey bafiger Probftey ausgestiegen, um allba die Frau Abtiffin zu erwarten, find wir insgesamt nach turger Berweilung samt frn. Probften

von Quadt, hrn. von Roth, Capitular von Siegburg, und ben übrigen Eingeladenen zu Schiff gegangen, und nach Tempusort, allwo die huldigung vorgehen sollte, gefahren. Als die holzefelder Unterthanen unser Schiff erblickten, schoffen sie zum ersten Willtommen aus ihren Böllern, worauf wir ihnen mit drep Schussen unserer bey dem Stadtrath zu Boppard gelehnten sechs Studen antworteten. Bey dem Aussteigen zu Tempusort emspfingen Schultheiß, Schessen und Einwohner von holzseld die Gnädige Frau und sämtliche Compagnie, schossen abermal, gleichwie ihnen von unserer Seite auch wiederum geantwortet worden.

"Rachdem bie Gnabige Frau, übrige Fraulein und Gingeladene in ber großen Berichtsflube bes Saufes zu Tempusort versammlet waren, wurden alle Citirte, Scheffen, Burger, Unterthanen, Bepfaffen, Soffeute, ju Solzfeld Beguterte zc. abgelefen, barauf ich ben versammelten Unterthanen eine fleine Anrebe hielte, nach welcher Schulteif Moureau ben Sulbigungseid vorlafe, welcher auch von ibm, Gerichtsicheffen, Burgern, Ginwobnern, und allen übrigen gur Solzfelder Gerichtsbarfeit geborigen Unterthanen und Juben, nach bem mit Rurpfalz anno 1765 errichteten Bertrag gang willig und ordnungemäßig geleiftet murbe; erftlich gaben alle bie Bulbigung leiftenbe ber figenben Bnabigen Frau Abtiffin, und nach biefer benen gleichfalls figenden Onabis gen Franlein Priorin, und übrigen anwesenden oben genannten Arauleine bie Sand. Die biegu gelabene Bafte und Beugen fagen und faben bem Bulbigunge-Borgang ju, nach welchem abermal fomobl aus unfern ale aus ber holgfelber Studelchen tapfer gefeuert wurde, welche inegefamt unter bem Saufe zu Tempusort am Rhein gepflangt maren. Ueber biefen Suldigungsact richtete ber hiezu erbetene Gr. Stadtidreiber Sambelmann ein Rotarialinftrument auf (wofür ich ibm, weil er nichts forbern noch haben wollte, einen gangen frangofifchen Laubthaler gabe). 216 bie Buldigung porbey mare, ba marfe Gnadige Frau Abtiffin unter bie von dem Schulmeifter versammelte Jugend fur einen Gulben tupferne Rreuger und einige Trierifde Bierthalb Betermannder Studer aus. Die Bolgfelber Berichtsicheffen betamen vom boben Rlofter ein orbentlich ehrbares" Effen , muß ich fuppliren , ba

bem Gru. Rellner ber weitere Berfolg bes klöfterlichen Diariums in ber Feber blieb. Wie aller Orten, so ergeben sich auf Marienberg selbst in den schriftlichen Berhandlungen die Zeichen bes bevorstehenden Greuels ber Berwüftung.

3m 3. 1794 lebten baselbft vierzebn Frauleine: Abtiffin, Krau Auguka Kreiin von Mauderoda, Briorin Maria Terefa pon Segberg ju Eghaufen, Marie Raroline von Jordan ju Altvetschfau, Maria Benedicta von Ballenrod zu Martichergaft, Maria Scholaftica von und zu Dfibeim, Rellnerin, Maria Anna Befiner von Spigenberg, Chrifting von Mauberoda, Maria 30. fenba Refiner von Spigenberg, Maria Rofina von Gravenreuth, Maria Antonetta von Clesbeim, Maria Vbilippa und Maria Friderifa Muffel von Emreuth, Maria Elisabeth von Dabeim, Maria Alopfia von Sedenborf. Insgefamt wollten fie ber Anfunft der Frangofen nicht erwarten, fondern flüchteten, wie Abth. L. Bd. 1. S. 271 ergablt, nach der Gegend von Frantfurt, wo bes Grn. von Ries Landaut fie aufnahm. Acht Lavenfdwestern (beren waren 12 im 3. 1779) follen fie im Rlofter aurudaelaffen baben, mas ich aber bezweifele, ba bie Lage bes Rloftere allgu febr gefährdet. Debre Jahre nach ber vollftanbigen Auflosung bes Convents babe ich die Abtiffin fennen gelernt, 1807, als welche, wenn ich nicht irre, einige Jahre fpater zu Rulda geftorben ift. Sie imponirte mir febr durch die Reinbeit und Burbe ibred Benehmens, die fich auch, jufamt einem wohl angebauten Beift, in ihrer Correspondeng nicht verläugneten. Dag fie eine mabre Schönheit gewesen, ließ fich auch jest noch erfennen, weshalb ich von dem Urtheil wie von dem Geschmade bes brn. von Spangenberg bie vortheilhaftefte Meinung gewinnen mußte. Des frommen Beifen geiftliches Rind ift Die Abtiffin gewesen (Abth. II. Bd. 2. S. 463), ansonften fie, in einem Lande, wo man von Rloftern langft nichts mehr mußte, fcmerlich ben Schleier genommen baben murbe. Bon bes von Spangenberg Sorgfalt für bie Bufunft feiner Tochter liegen mir verfchiedene Beugniffe por.

So schreibt er, Ehrenbreitstein, 27. Rov. 1755: "Schide ich eine Rifte mit Silber nach Boppard ins hohe Rlofter in Bermahr, nämlich 1) einen großen Tafel Auffas ober Plat

de menage, in 15 Studen bestebend, a) bie untere Platte oder Tifc, b) bie Dufchel auf ihrem Geftell, c) 4 aufgeftedte boppelte Leuchter und Mufcheln, d) 1 Rufchel in ben Rug, e) eine Genf= und Buderbuchfe, f) 2 Burgplattchen, g) 4 befchlas gene Carafinen. In Summa 27 Mart 2 Loth 3 Duinten (foftete 624 fl. 24 Er. 2) Gine große Suppenschale in Gold, mit Dedel, Untersapplatte und frummem Löffel (514 fl.). 3) Roch ein bergleichen Pot d'oglio (512 fl.). 4) Gin großes Bafcbeden und Gieffanne (263 fl.). 5) Seche große Bandlichter mit Armen (587 fl.). Busammen Gilber 113 Mark 3 Loth 3 D., davon 100 Mark Augeburger Probe. 6) Ein doppelt vergoldetes Mund-Service in einem fcmargen Corduan-Raftchen, in 12 Stud beftebend (350 fl.), a) 1 Deffer, 1 löffel, 1 Gabel, b) 1 Suppenfcale mit Teller, c) 1 Crebengteller, d) 1 Gierschalchen, 1 Marfloffel, e) 1 Burgicachtel, 2 Carafinen, 1 Muntglas mit Dedel. 7) Ein Riftden mit facifidem Porcellain (220 fl. 36 Er.). 8) Gin gang maffines Goldbecherlein mit Dedel von gewundener Arbeit, Louisb'orgold, 402 fl. (3ft 1780, famt Nr. 6, jur Beftreitung ber Bablund Benedictionsfoften an einen Juden um 300 fl. verfauft worben, tofteten 752 fl.). 9) Ein Brafentirteller. 10) Gine Roblenpfanne.

"Dbbenahmfte Stude an Gold, Gilber und Porcellain fcente und übergebe ich fraft biefes meinen lieben Rindern und geiftlichen Tochtern zu Boppard, bamit fie felbige als ein mitgebrachtes But ber Abtei Marienberg, wo fie geiftlich find, übergeben, beimbringen, und jum Undenfen ichenfen, mit dem Beding, bag Diefe Stud gur Ebren und Boblanftandigfeit des ablichen Gottesbaufes und jur Erinnerung meiner geringen Dienerschaft beständig. beibehalten, und ohne die aufferfte Roth, welche Gott in Onaben abwenden wolle, nimmer veräußert werden mogen noch follen; damit ein Kennzeichen von meiner und meiner lieben Tochter Danfbarfeit übrig bleibe, für die Gnaden und Boblthaten, welche biefe von bem ablichen Gottesbaus Marienberg und feiner frommen Stiftung in Lebenszeit genoffen haben. Das Einzige, mas ich mir biergegen ausbitten mochte, mare, bag Sochwurdige Rrau Abtissin ober ibre Nachfolgerin Sorge tragen wollten, wie und was Maage bereinft bie fammtliche Franlein biefes ablicen

Gotteshauses in ihrer Gefundheits-Pflege, wegen Arztlohn, Apothefe und Arzneien frei gehalten werden fonnten. Urfund meiner Unterschrift und Pettschafts. Sprenbreitstein, den 14. April 1756. Georg Spangenberg."

Nach wenigen Boden verfügt ber Bobltbater ferner: "nachbem ich Georg Kreiberr von Spangenberg megen richtiger Zahlung bes fahrlichen Spielpfennig meiner lieben geiftlichen Tochter in ber adlicen Abtei Marienberg ju Boppard, nämlich berer Frauleins Carolina et Theresia von Jordan, ferner Christiane et Auguste beider Schwestern von Mauderode, und bann Franzisca Josephe Zesnerinn von Spitzenberg annoch in meinem Leben ein por allemal eine vollftanbige Richtigfeit fure fünftige babin zu machen entschlossen bin, bag eine jegliche berselben 15 fl. rbein. fo lang fie lebet, ordentlich und alljährlich ju empfangen baben folle; ale habe ich in biefer Abficht ju benen 500 fl., welche meine bergliebste feelige Frau, ihre getreue Pflegmutter, ber Therefia und Carolina von Jordan allbereits jugementet bat, annoch 1000 fl. rhein. bingugethan, fo bag bas fur obbenahmsete fünf Frauleins verzinstich anzulegende Capital wirflich in 1500 fl. ober 1000 Rthirn. beftebt, welche Sauptsumme bann auch in guten Sorten baar ber Abtei ausbezahlt und jum mahren Gigenthum mit biefer Bedingnig übergeben worden, daß nach dem in Gottes Sanden ftebenden Ableben einer jeglichen der obbenahmften funf geiftlichen Frauleins an bie Stell einer feberer, eine andere bedürftige, verlaffene arme adliche Fraulein, und fo fortan gu allen fünftigen Beiten, bei biefer abermabligem Abgang auch wiederum eine andere angenommen, und foldemnach überhaupt alle funf Rachfolgerinen, fo lange fie in ber Abtei geiftlich feind, von benen fahrlichen Binfen gu allen funftigen Beiten mit Rleibung, Weißzeng, Arzneien und allen andern zu ihrem Stand erforderlichen Rothwendigfeiten, wie die Rabmen baben mogen, ohne Mangel von bem Rlofter ohnentgelblich verforget, und anburd wenigstens mit diefen funf Stellen, ju Ehren ber beiligen fanf Bunden ein beilfamer Anfang einer ber b. Regel gemäßen Gemeinschaft gemacht werden moge und folle. Urfund etc. ben 1. Junii 1756." Bon bee von Spangenberg anderweitigen Berdiensten um das Kloster ist gelegentlich der Benediction der Aebtissen von Lobenthal gehandelt worden, und hat in Anersennung dieser Berdienste noch in desselben Jahres 1756 Lauf der Convent ein solennes Jahrgedächtniß mit Putstrung, ganzer Bigil und 4 stillen Messen gestistet, das vorläusig, bei des gütigen Wohlthäters Leben, «cui nestoreos annos ex animo precamur, « nur der verstorbenen Frau von Spangenberg zu appliciren. Der hierum ihm gemachten Mittheilung entgegnete Spangenberg mit einem Geschent von 12 Carolin, so er zu einer Ergöslichseit sür den Convent. bestimmte. Es wurden aber die 84½, Rihlr., nach damaligem Curs, verzinsbar ausgethan, und die davon jährlich sallenden 5 st. zu einer von Jahr zu Jahr sich erneuernden Recreation verwendet. Glücklicherweise hat der liebreiche sinnige Wohlthäter den Gebrauch, den eine verruchte Zeit von seinen Gaben machen sollte, nicht schauen dürfen.

Das im Dct. 1794 verlaffene Rlofter murbe gang eigentlich eine Solbatenberberge, neben ben verschiedenen Beneralen, fo bafelbft eintehrten, haben auch gange Compagnien auf jener Bobe, absonderlich in bem großen, mit Frescomalereien becorirten Saal ihr Befen oder Unwefen getrieben, Balle gegeben u. f. w. Alles flofterliche Gigentbum wurde als Rationaldomaine in Befig genommen, und nach und nach veräußert; ungemein betrachtlich ift auf Marienberg die Beute ausgefallen. Man berechnete bas Einfommen, bei ber iconendften Behandlung ber Bachter, auf 7500 Ribir. jabrlich. Rlofterbofe befanden fic ju Ramperhaufen, Lyferhaufen, Dalbeim, Sachsenhaufen, Bafenhof, Diefe famtlich rechten Rheinufers, ju Mermich, Bidenbach, Giebenborn, Debr, woselbft beinghe bes Rlofters werthvollftes Eigenthum, au Peterfpay ic. 3m 3. 1748 "ift ber Berbft gut gefallen, mas ben weißen Bein anbelangt, und bat bas Rlofter gemacht 42 Ruber; batte wohl 10 Ruber mehr fonnen machen, wenn nicht bie gaule geschabet, und Spap im Frubjahr nicht erfroren mare. An rothem Bein bat bas Rlofter gemacht 10 guber 2 Dbm, welcher aber burchgebenbs biefes Jahr einen folechten Ramen batte, weilen bie Trauben au pollfommen und nicht recht ausgefocht waren. Das 66te Jahr mar an Fruchten und Bein febr gesegnet. Der Ernbt fiel an Binter-

befommen, etliches baben wir ibnen gefdendt. Diele fromme Seelen waren fo voller Betrübnus, daß weber an effen noch brinden gedachten, unfere Beiftlichen aber, weilen fie felbe nicht weiter fortbringen fonnen, baben bie Krau Abtiffin und bie meifte Krefen in Die Dubl vor Boppart geführet, daselbft bin haben wir was bier gefocht batten, fampt Brod und Wein bingeschieft, und fie etwas erquidet. Frau Abbatiffin aber tonnte por groffer Betrübnus nichts effen, ale ein Baar Biffen Brod, worzu fie ein Glas Bleichert getrunden. Bir baben ben gangen Nachmittag beiffen ben Frewlen (auff bem obern Biebhoff, ba lage mas die Burger aus den Bellen ber Seiten noch beraus gebracht, viele Bagage, und auf der groffen Biefen nach Boppart ju, lagen und ftunden noch mebrere Sachen) belffen ausluchen, in die Stadt in Rebftod. felbft getragen, und wie es Nacht mare, fünff Frewlen und etliche Lepichwestern mit hiebingenommen jum effen und Berberg; Die andere fein in Rebftod gangen, weilen Frau Abtiffin darin mare. Eine Fremlen, weil fie franderlich, baben wir vier Bochen bier behalten, ein andere acht Tag, etliche Lepfdweftern baben noch bier geschlaffen, und die gange Boch fein wir täglich in die Stadt und auf das verbrennte Clofter gangen, haben geholffen, bag fie ibre Sachen, so viel noch ba mare, bann viel mare verbrennet, jufamt 106 Malter Rorn, viel geftoblen, ein wenig jufammen befommen, ba feint bie gute Rinder vertheilt worden, weilen weber Effen noch Schläffung batten. Fremlein von Lobentbal zu ibren Eltern nacher Cobleng. Arw. v. Bogem ju ihren Eltern, auch ju Cobleng. Fr. v. Grefrat ju ihrem Gr. Better auf Ehrenbreitstein. Fr. v. Esleben, welche ein Frewlen Schwefter auf bem Dberwerth bat, Fr. v. Behmer, Fr. v. Queenop, biefe brei jufammen fein etliche Monat auf bem Oberwerth gewesen. Fr. v. Fechenbach oben aus, ju ihren Bermanbten. Fr. v. Martial nach vier Bochen zu ihrem herrn Batter. Frau Abtisfin, ein Graffin von Baffenbeim, Frau Briorin, Frepfremlein von Metternich, Fr. v. Begel, diefe brei fein nach furger Beit wieder in bas undere Bebau, die Bafikub und Rammer baran, wo Kr. Begel mit etlichen Lepfdweftern geschlaffen, und im fleinen Stubgen Frau Abtiffin mit Frau Priorin geschlaffen, eingezogen. Rach 6 ober

7 Monat Zeit, wie bie und ba etwas roparirt, sein die Frewlen wieder zusammen fommen, mit den Lepschwestern gespeiset in der Gaftub, vier bis fünff in einer Kammer geschlaffen; in dem Grasplag am Bronnen ware ein hutt mit Borten gemacht, por zu tochen.

"Der vorgemelte Gr. Befeber ju Boppart und ein Levenbeder, Johannes Frey von Boppart (er bat nur ein Aug) bat nebft Gott und ber Sulff von St. Goar durch Berordnung und Abbrechung geholffen, daß bas gewaltige Reuer von bem alten Gebau, wo der Gr. Pater und die Rnecht in fein, wie auch von ben Stallungen ift abgewendet worben, bag nichts geschadet. Die Red ift verdundelter Beig gangen, fonft mare die Perfon meggejagt worden, daß bie Ruchen = Magd bee Sonntage in ber Rammer ober ber Ruch, nicht weit vom Dormitorio, bat föllen borr Reigholy nehmen, ungefähr ein Funden fallen lagen, felbiges bat bie Rammer verbrennt, baf ber Speicher bavon angangen, bann Abends zwischen 8 und 9 Uhr ift ein Sobn aus Boppart vom gandt fommen, bem bobe Clofter vorben gangen, bat ein farden Feuergeruch verfpurgt, umb 10 Uhr bat bie Bacht auf bem Braubacher Schloß bas Teuer in Diefer Gegend am himmel geseben, auch viele Leut von bar sein berauff gelauffen umb 12 Ubr bes Rachts, weil fie aber gegen bem Bopparter Sahr lang geruffen, und nicht fonnen berüber fommen, fein fie wieber gurud gangen, ift alfo burch gottliche Schidung biefes Clofter, fo beb 800 Jahr geftanden, in 24 Stunden, mas zur Clausur gehörig, abgebrennt."

"Den 16. Mers wurde der Anfang gemacht, mit 5000 Bord bas Kloster wieder zu beden, um das Kirchengewölb vom Einfall und den Kreuzgang zu praeserviren. Gott gebe Glück, Segen und gute Patronen, anerwogen unser Beutel im geringsten nicht zuslänglich ist. Demuächst wurde an KursTrier und Mainz, Coln, Würzburg und dasige Domstifter um eine gnädigste Beisteuer supplicitet, wie auch um Zollbefreiung bei den interessirten höfen, worauf KursTrier 40 eichene Stämme aus dem Forst dahier gnädigst verwilligt. Alii usque huc nihil; nec usque huc, nimirum 1748.

"Den 23. April ipso festo S. Georgii Radmittags wurde ber Anfang gemacht mit seche Maurergesellen und ber Flügel jum obern Biehhof abgeriffen. Deus secundet opus. Magistratus hat 30 Baume hewilligt.

"Um 22. May murbe in Gefolg Churfurfil. Befehle vollgogen burd Offizialate Bermaltern Johann Ricolaus ab Bontbeim, qua commissarium, ber erfte Stein gelegt, unter bem Sommer-Refectorio jum Saal ju neben bem Badbaus, weil mit bem Rundament jum Rosmarin-Garten nicht alles fertig mar; in praesentia cleri Boppardiensis, et superiorum religiosorum, aud Churfurfil, weltlicher Beamten ber Stadt. Bor Braung bes Steins wurde burch obgemelbten herrn Commissarium wegen Mangels ber Fraulein und Orgel eine Lesemeffe am boben Attar gehalten, barnach ad locum processionaliter gegangen, ber Stein benedicirt, mit verschiedenen von Ibro Churfürfil. Gnaben geschentten Dungen und Reliquien, in specie S. Walpurgisols Glaschen, Brod, weißen und rothen Wein befüllt, hierauf zugefchmiert, und wieber ad ecclesiam cum cantu hymni Ambrosiani Te Deum etc. fortgegangen, und ber Actus mit ber Collecte de SS. Trinitate beichloffen. Das Mittags-Effen wurde auf bem orbingiren Saal. welcher mit Borben gebedt mare, genommen; um 3 Uhr mit Churfurftl. Schiffjacht wieder abgereift. Gine Rupfertafel mit zeitlicher Frau Abtissinn und aller Fraulein Rahmen, wie and Vaters und Rellners, wurde in ben Stein gelegt.

"Den 2. Juli wurde das alte und neue, von Frankfurth angekommene Glodenerz (nimirum 8 Centner), dem Glodengießer dargewogen und befand sich in Allem ad 5051 Pfd. Run kommen die Gloden, die erste, S. Maria, ad 2500 Pfd., die zweite, S. Josephus, 1200 Pfd., die dritte, S. Johannes, 800 Pfd., summa 4500 Pfd., blieben also Ausstand 551 Pfd. An Abgang werden von sedem Etr. geringstens gerechnet 3 Pfd., macht 1511/2 Pfd.; blieben dem Kloster nach glücklichem Guß zu gut 400 Pfd.

"Den 1. Det. ist der neue Klosterthurm aufgeschlagen worden, die Woche barnach der halbe Flügel des Klosters zum Oberhof zu, sind beinahe schon 5000 Riblr. verbaut. Dieweilen zu Menagirung weiterer Kosten in Aufhängung und Beschlagen der Gloden biene

licher erachtet worden, daß alle fünf in der Jahl, wie vor gewesen, gegoffen würden, also ist die Resolution gefallen, die zwei lettere, um gegen Christiag mit allen läuten zu können, noch diesen Monat Rovember gießen zu lassen. Mithin wurde zu der 4ten Glode, qua patrinus ausgebeten zeitlicher Pralat Modestus, dessen Wappen auch aufgeprägt wurde. Auf der andern Seite sieht man das Bild des h. Donat, und soll die Glode auch St. Donatsglode heißen. Die fünste Glode endlich wird S. Francisci de Paula Glode genannt und wurde hierzu qua patrina et specialis benefactrix ausersehen die Fraulein Priorinn Eva Francisca von Metternich.

"In diesen beiden Jahren 1738 und 1739 wurde das ganze Duadrat des Klosters in Mauer und Dach, das Krankenhaus und Oberstügel auch in die innere Perfection gestellt, 1739 die Kirch verbaut und gedeckt, wird also 1740 die Abtei angefangen. Es seind die jest 5000 Athlr. erlehnt, wohl aber über 10,000 Athlr. verbaut worden, 2710 Athlr. seind aus dem Verkauf übersstässsischen Silbers erlöst. Der Baumeister ist von Anfang die zum End gewesen Hr. Thomas Neurohr, ein Tyroler von Geburt.

"Den 26. November 1744 wurde endlich ber mit der Stadt Boppard geschlossene Bergleich, pto. Ederrechts, Borlaas, Biehund Waldnusbarkeiten, Bauholz, Beet und Binsen, beiderseits unterschrieben, in Pergameno ausgewechselt, und nach einigen babier zugetrunkenen Gläsern Wein, gegebenen handen in vim perpetuae amicitiae et concordiae, Pater und Rellner mit Stadtbanmeister Dötsch und zwei Deputirten aufs Rathhaus mitgangen und eine Collation von Brod und Wein satis copiosa bis 10 Uhr Abends genommen. Es wurde hierauf von Rloster Beits verwilligt, eine Collation a prandio im Rebenstod zu machen; weil aber die Frau Abtissiun gefährlich frank lag, so ist solches, bis zur "freudigerer Gelegenheit ausgestellt worden.

"Es geschahe aber, daß mit samtlicher größtem Leidwesen, gleichgebachte Frau Abtissinn ben 9. Dec. verstorben, worauf fammtlicher Magistrat und Gericht mit Beibern, bem Gebrauch nach, jur Begrabniß-Mahlzeit eingesaben wurden. Deme Schend am Rebenftod ober benen Burgeren wurde wegen gethanen schuldigem Geläute ein Ohm weißen neuen Bein gehandreichet.

Die Bingergäffer ober Balgere, weilen biefelbe burch einen beschehenen Fehler von des Klosters Messebienern zum Läuten ermahnet worden, empfingen pro hac vice ex gratia 3 Rible. Weins, daben ihnen aber bedeutet, daß fürterhin sich des Geläuts zu enthalten und nie was vom Kloster desfalls zu gewärtigen hätten, welches dieselbe acceptirt, und keinen neuen Gebrauch zu machen angelobt haben.

"Zur Bahl; welche am 29. Dec. 1744 auf die Fräulein Maria Sibylla v. Esleben fiel, wurden abermals die Magistratsund Gerichtsherren, die Frauen ausgeschlossen, invitirt. Das Patent Clementissimae confirmationis wurde pro prima vice a, Camera taxirt und zahlt mit 14 Athlr. 30 Albus, obwohl von Hrn. Weihbischoff und Wahl-Commissario possessio nunquam factae solutionis remonstrirt wurde.

Das Jahr 1745 beginnen bes Rlofters Annalen mit bem Recept für bie Kertigung ber auszugebenden Reufahrstuchen. "hierzu werben in toto erfordert an honig 17 Daas, zu 7 Ruchen 1 Maae, 2 Dugend Citronen, 2 Pfund 1 Loth Gewürg, 30 Löffel Ingwer. Auf fede Daas Sonig werden gerechnet 2 Citronen, 2 Loth Bimmet, 2 Löffel Ingwer, 2 Loth Mustatnuß, 2 Loth Ragelger. Beilen nun Gr. Churf. Gnaben 14 bie 15 Stud, bem Sochwurdigen Brn. Pralaten 12 Ruchen, orn. Amtmann 6 Ruchen, benen bevben Berren babier, Pater und Rellner jedem 6 prafentirt werben, jufammen 44, fo tonnen in der Summe 2 bis 3 Citronen, und auch fo viel Loth Gewurzes gespart werden. Facit 6 Maas Sonig ad 10 Citronen , 30 loth Gewurg , 10 loffel Ingwer. Sonften befommt Dr. Stadtschultheiß einen Ruchen von langlicher Form im Gewicht an Teich ad 3 Pfund, Stadtbaumeifter 1 Ruchen ad 3 Pf., Stadtichreiber 1 Ruchen ad 3 Pf., Prior Carmelitarum 1 Ruchen ad 4 Pf., Mater ad S. Martinum 4 Pf. und 2 Mandelfuchen, feber ad 4 Pf. Diefe lettere werben in Gemury mas folechter gemacht. Facit 4 Maas Bonig, 6 Citronen, 15 Both Gewurz, 8 Coffel Ingwer. Die reftirenben 7 Maas, 8 Citronen, 20 loth Gewurg, 10 loffel Ingwer werben pro Conventu et bonis monasterii patronis gemacht. Reufahreschnupftucher befommen

Hr. Amtmann 1, ad 1½ Ell, Hr. Präsat 1 ad 1½ Ell, die Ell 17 ad 18 Alb. gerechnet, Prior Carmelitarum 1 Corporal ad 5 Biertelellen, Stadtschultheiß, Stadtbaumeister, Stadtschreiber, jeder 1 ad 5 Biertelellen. Können in summa mit 10½ Elle barsommen und sedem Theil was abgezogen werden.

"Den 1. Jul. 1745 empfing bie Abtiffinn v. Geleben bie Sulbigung von ben Solzfelder Unterthanen und ben übrigen auswärtigen Lebentragern, an ber Babl 99. Rach geschebener Borrede per Notarium und abgeleiftetem Gid beren Bolgfelder, fodann beidebenen Sandgelobnif ber lettern, welche Sandtaftung bie Lebenleute allein obne Gib getban, auch bernach befchebenem Sandgelobnig ber Lebentrager, murbe benen Solgfelber Unterthanen, maren 24, jedem 1 Daag Bein und für 1 Albus Bed. benen Lebenleuten aber 1/2 -Daag Bein und fur 1 Er. Brob gereicht. Un Wed 1 Rtblr. 15 Alb., 1 Dbm neuen weißen Bein, und vor bie Berrichaft 5 Biertel rothen Beins. Scheffen bat man eine Portion Rindfleisch und Schinken gegeben . aus gutem Willen. Bur Berauffahrt bat man fich bes Bopparber Markifchiffes bedient, und barauf 3 Stadelder gepflangt, wozu fur 2 Rtbfr. Bulver aufgegangen. Bu ben Gefundbeiten bat Churpfalz den Rang gehabt; fodann Frau Abtiffinn, bernach Convent und fammtliche grauleins. Bei Anfunft am Tempusort und ber Abfahrt ift von ben Solzfelbern alternative geschoffen und gebankt worben. Bey herunderfahrt an jedem Drt, Refter, Bornbofen , Ramp , fodann obig ber Stadt babier ju Racht gespeifet und gefeuert worden.

"Mense jul. 1745 ad Eminent. supplicirt pro Clementissimo consensu über Berkauf des Coblenzer Hauses in der Justengassen, und das hieraus zu erlösende Geld zur Aussührung des Klosterbaues zu verwenden. Dabatur Clementissimum resolutum, daß gnädigst erlaubt, sedoch daß das erlösende Geld an des Klosterbaues Bollständigung verwendet, und von der ehemals bewilligter Aufnahm Capitalien so viel abgezogen und desto werniger aufgesprochen würde. Nun ist zu notiren, daß nach dem Brand das Kloster umb Consens 13,000 Rthlr. zu erlehnen

funnlicirt, auch fogleich gebilligt worden, weilen aber nach Berlauf 4 Rabren biefe Summa verbauet und ein weit mehreres erfarbert wurde, fo baben Abtiffin und Convent im 5. 6. und 7ten Sabr 4000 weiter aufnehmen muffen, obne foldes 3bro Churf. Bn. au melden, mitbin fonnte obigem Mandato jenige Rrau Abtiffin nicht mehr nachleben. Ao 1746 bieweilen wegen Abgang geiftlicher Chorfraulein, beren nur mehr neun, und ber mehrerer Alterthumb und franklichen Buftand Die einftimmige Resolution genommen worben, um gnabigfte Beranberung ber 12ubriger Rachtsmetten bis ju 4 Uhr Morgens ben 3bro Churf. On: gu fuppliciren, fo benn auch gescheben und biernachft jugeftanben worden. Bei dem Antritt eines neuen Rellners, bes D. Bendelinus Beinfter, aus St. Matthias, 10. Rov. 1746, baben fich außer ben alten Schulben 24831/, Riblr., und ben fur ben Ban aufgenommenen 20,000 Rthir., noch über 4600 Rtbir. fliegenber Schuld vorgefunden.

"Auf Martini Abend pflegt der Martinstrunf ausgetheilt gu werben, wie folget: Dem Stadtschultheiffen, bem Stadtbaumeifter und dem Stadtichreiber, jedem bie große ginnerne glafde firnen Beine ad 2 Daag haltend, und die fleinerne ginnerne Rlafche ad 1 Daag mit neuem rothen Bein, burch ben gagbenber ins Saus ju tragen. Den Carmelitern und Frangiscquern gufammen 4 Biertel firnen Bein. Dem Stadt-Bachtmeifter ex discretione 1 Biertel firnen; beffen muß er ben Berbft burch unfere Rnecht und Pferd ju Rachts auslaffen. Dem Notar und Berichtidreiber Bomfell au Solgfeld ex discretione 2 Magg firnen; jedem ber amen Beingartegeschwornen wird die große ginnerne Rlafde voll neuen weißen, und die fleine mit neuem rothen Bein gegeben. Pro conventu: vom besten firnen 1 Biertel; von bem neuen 1 Maag rothen und ebenfo viel weißen. Des Rloftere Bebiente befommen aus der innwendigen Rellerei feber 1 Daag firnen ober neuen aus dem Schwefterfag. Donnerftag nach Martini wird in dem Saus gur Krone in Boppard bie Sabrgins Morgens awischen 8 und 10 Ubr geboben; welcher faumig barin ift, beffen Bins wird von Tag ju Tag verdoppelt, also bag 1 Alb. innerbalb 14 Tagen auf 147 Rthlr. 38 Alb. auflauft. Inquilinus vel

dominus domus ift fchuldig, am Zinstag einen Tifch mit einem Rohlfeuer barzustellen.

"Unfere Kran Abtiffin Maria Sibplla von Geleben, ale welche ben Rlofterbau vollende ju Stand gebracht, bat ben 9. Dec. 1755 mit bochftem Leidwesen Abends gegen 5 Ubr bas Beitliche verlaffen. Den 10. Morgens gegen halber acht Uhr bat man 3 Pulsus auf bem boben Rlofter mit allen Gloden getban, und nach felbigen bie Rebftod-Racbarfchaft mit allen Gloden in ber Pfarrfirchen; benfelben Tag nachmittags gegen 4 Uhr abermals pulsus auf dem Rlofter mit allen Gloden ad vigilias, depost ebenso in parochia. Den 11. dies sepulturae und ben folgenden Tag gegen 7 Uhr frub abermale pulsus solennis auf bem Riofter gur erften boben Meffe de S8ma Trinitate. Den Sonntag barauf hat man ber Rebftod Racbaricaft 1 Dbm neue Bein, 2 Conventebrobe und 24 Alb. an Gelb gegeben. Belegentlich biefes Sterbfalles ift bestimmt worben, bag fein Grab mehr gur Rlofterfeiten gemacht werden foll, meil es lauter Relfen und die Rirchenmauern leiden möchten. Den Tag nach dem Ableben der Frau Abtiffin, den 10. Dec. 1755, forieb ber Gr. von Spangenberg an ben Rlofterprobft, P. Dicael Rigulus : "Der leider allgu fruhzeitige Todesfall der lieben unvergleichlichen Frau Abtiffin feel. geht mir um fo mehr zu Gemuth, als ich an ibr nebft meinen Rindern ein mabre Freundin und Mutter. bas Sochadeliche Gottesbaus aber eine folche fromme und forgfältige Borfteberin verlohren, welche ben Segen Gottes der Abtey burch ibre gewiffenbafte Dbficht jugezogen. Gott troffe ibre fromme Sie bat acht Professen angenommen, Maria Therefia von heffberg, Johanna von helmftatt, Maria Rarolina von Jordan, Maria Benedicta von Ballenrob, Maria Balvurgis von Jordan, Maria Scholaftica von Oftheim, Marianne Befiner von Spigenberg, Chriftiane von Manderobe.

"Den 30. December ej. ift von Sr. Churfürftl. Gnaben zur Bahl einer neuen Abtissinn gnabigst gestattet, und deshalb am Tag vorher ber P. Rellner mit einem Bedienten im Marktschiff binunter gefahren, auch eine kalte Ruchen und Bein mitgenommen, aber zu spät ankommen, ba ber Pralat von St. Mattheis zu Coblenz eine Schiffjacht bedungen für 4 Rthlr., 1 Sommer hafer

und für 1 Bferd 48 Alb.; was für bie Bufunft zu merten, ba bas Martifdiff 7 Riblr, veraccordirt gewesen, und 2 Vferd Rellen muffen. Begen 10 Ubr feind wir in domino zu Cobleng abgefahren, und gegen 3 Uhr beim Boll angefahren, auch Grn. Probften avisiren laffen, er folle in pallio berunterfommen, die herren zu empfangen. wie auch gefcheben, und feynd fammtlich auf's Rlofter in bie Rirch gangen, von ba auf ben großen Saal, wo Kraul. Priorinn mit bem Convent versammelt war und ben Churfürfil. Commiffarium beneventiret, bernach ben Grn. Pralaten, endlich ben Affeffor Raber ale Actuarium, worauf nach vielen Discurfen febem fein Appartement gezeigt worden, auch nach ber Tafel in ibre Schlafe gimmer begleitet worden. Um andern Morgen, ale ben 30., gegen 9 Ubr ift das bobe Amt de SS. Spiritu von dem Commiffarius. unter Ministrirung bes orn. Probften und P. Rellners gehalten worden; bann ift man in die Capitele-Stub gegangen, und zwar ber Commiffarius im Superpellicio, bie andern vier Berren, als Gr. Pralat, Gr. Affeffor Raber, Brobft und P. Rellner in palliis, in welchem Capitelsbaus in medio ein Tisch mit Tapeten bebedt, ein Crucifix mit 2 brennenben Rergen geftanben, in ber Mitten ein großer Seffel fur ben orn. Commiffarins, a latere dextro ein Stuhl vor Hrn. Pralgten, a latere sinistro ein Tafel mit Tapeten, Papier, Dintenfag, 3 Redern und 3 Stubl für bie übrigen Berren. Run wurde ber Convent aus bem Chor berufen und ihm bie Churfürftl. Bollmacht, eine neue Abtiffin ju ermablen, vorgelefen, nach einigen Bebeten bie Ermahnung gethan, und nach Befragung, auf welchem Bege bie Babl geschen foll, burch die Priorinn im Ramen bes Convents geantwortet, daß öffentlich und laut jebes, eines nach bem andern, feine Stimm geben folle. So gefcabe es benn auch und murbe einhellig die Rellnerinn Fraul. Marie Philippine von Lobenthal zur Abtiffinn gemablt. Sobald bies vorbei, trat ber bis babin im Chor wartende Convent auf gefchebene Ginladung wieder ins Bimmer, ber Commiffarius proclamirte bie Neuerwählte, welches burch ben P. Rellner auch im großen Saal por ben baselbst wartenben übrigen herren und vor bem Bolfe geschabe, und mabrent bes angestimmten Te Deum murben bie

auf ftabtifche Roften berbeigeschafften und gelabenen 12 Ragentonf abgefeuert. Rach ber von allen Seiten abgestatteten Gratulation ju Tifch gangen im Saal; famtlicher Stadtrath und Scheffenfubl, auch alle Krauleine baben beigewohnt. Bum Bratenauftrag bat man große Glafer genommen, 3bro Churfurfil. Gnaben Befundbeit mit Abfeuerung 12 Ragentopf erfreuet, Ihro Fürfil. Gnaden Coadjutor mit 9, hoben Domcapitele mit 8, Commissarii mit 6, Brn. Pralaten mit 4, Neoelectae mit 4, Convente mit 3, bochabelichen Staatsministers von Spangenberg, befondern Patrone vom boben Rlofter, mit 6, Stadtrath und Scheffenftubl cum capitibus mit 3 Schuffen, und alfo die Dablgeit beschloffen. Bon ber Stadt megen ift beim Braten Neoelectae ber Ehrentrunf in 12 ginnernen Rannen verebret und aufgetragen worden ; bie Danffagung Rahmens berfelben bat Gr. Bomfell, als boben Rloftere Schultheiß von Solzfeld, abgeftattet. Bum Nachteffen ift von Seiten des Convents die Abtiffinn allein gur Tafel tommen.

"Am andern Tag nach dem Mittagseffen, welches etwas früher angefangen und dem alle Fräuleins beigewohnet, find gegen 2½ Uhr die herren abgangen, und find zum Vale die 12 Kapenstöpf abgefeuert worden, auch haben befommen pro honorario der hr. Commissarius einen silbernen übergoldten Pokal mit einem Deckel, ad minus 20 Athlr. Werthschaft; hr. Prälat eine silberne Feuerpfanne ad 16 Athlr., Assessor Faber 3 Dukaten in Gold, die 4 Bedienten 6 Athlr. 36 Alb. Die geschehene Wahl ist schriftlich dem Amt Bacharach als Schupherrschaft zu holzseld angedeutet worden. Des kurtrierischen hauptmanus Leopold von Lobenthal Tochter, war die neue Abtissin früher auch Gasts und Novigenmeisterin gewesen.

"Am 4. Januar 1756 Abends fam der Affessor Faber mit der Consirmation, welche am folgenden Tag gegen 9 Uhr vor sich gegangen. Der Assessor als Chursurstl. Commissarius wurde mit Stola, Pluvial und Biret bekleidet, aus der Sakristei von Hrn. Probst und Rellner auf den Chor vor die Mitte des Altars geführt, verlas da seine Bollmacht und die Consirmation, septe sich dann auf einen Sessel an die Evangelienseite, und nahm der Abtissinn den Eid der Treue und des Gehorsams ab,

fowie das Bersprechen, von den Gutern des Alosters nichts zu veräußern. Sodann erhob sich die Consirmirte und begab sich auf der Abtissinn Sie im Chor, auf den sie sich dreimal niederließ, beim vierten Mal blieb sie sienen und empfing von der Priorinn und dem Convent die Zusage des Gehorsams. Nun zogen sie alle ins Capitel, wo jene sich ebenfalls auf den höchsten Play niedersetze und wieder erhob, mit dem von der Priorin empfangenen Schlüssel die Zelle der Abtissinn in Besitz nahm, ebenso in einem kleinen Korbe die fämmtlichen Schlüssel des Klosters aus der Hand des Commissarius, dem sie die Priorinn übergeben hatte, annahm und an diesenigen, denen sie ihres Amtes wegen zukamen, austheilte. Nach abermaliger, allgemeiner Gratulation ging es zu Tisch, zu dem jedoch kein Fremder eingeladen war.

"Am 17. Dct. ift die Fraulein Abtissinn benedicirt worden cum potestate portandi crucem et pedum, unt ist dieser Actus geschehen vom Beibbischof von Sontheim, in Gegenwart bes Miniftere von Spangenberg, bes Garbe-Obriften Freiherrn von Chrenfele und bes Rammerberen von Trott. Der Minifter, von feber ein außerordentlicher Gutthater bes hoben Rlofters, batte nach Rraften gewirft, einem Anliegen bes Convents die Gemabrung au erbitten. In ber Borftellung vom 3. Aug. 1756 fagen nämlich die Priorinn Maria Ratharing von Begel und fämtlicher Convent : "Rachdem wir in reife Ueberlegung gezogen die uralte Buftanbigfeiten, Borguge, Befugniffe und Gerechtfame unferes abelichen Gotteshaufes, beme feither geraumen 100 Jahren fo viele Rurftliche, Grafliche und auch Abeliden Stanbes Verfonen einverleibt gemefen, und barum bie fculbige Gorg ju tragen baben, bag unferer zeitlichen Abtissinnen Borzuge und Rechte mit andern jungfraulichen Abtepen bes b. Benedictiner Ordens in gleichem Unfeben aufrecht erhalten werden mogen; als haben wir, nicht aus eiteln Absichten, fonbern aus erbeblichen Urfachen ben einmuthigen Schluß gefaßt, bag von nun an-fünftig zu allen nachfommenden Zeiten unferer Abtiffinn bas abteyliche Ehrenzeichen eines mit ichwarzseibener Corbel abhangenden, guldnen einfachen, aber niemals mit einigen Ebelgefteinen, ober fonftigen eiteln Roftbarfeiten ju verzierenden Kreuges, gleich anderer mehrerer

Abtiffinen unferes beiligen Orbens tragen fonne, moge und :folle." Das bat bas furfürstliche Indultum vom 26. Sept. 1756 bewilligt, "mit bem ausbrudlichen Borbebalt, bag ihr ein eigenes Pedum ju euerm Behuf anschaffen und bas vorhandene ber Abtep überlaffen foft," worauf ber von Spangenberg einen hirtenftab von 13 Mart Gewicht, ein Bruftreug von reinem Gold, 8 loth fower, und zwei goldene Ringe, worin Ebelfteine gefaßt, machen ließ und bem Rlofter verebrte, welches alles bci Benedicirung ber Frau Abtiffin gebraucht worden, sowie ber prachtige von bem orn. Minifter bierzu bestimmte Drnat, Cafel, zwei Leviten, Pluvial in gruner Seide, mit filbernen gaben und Franfen. Das bei folder Gelegenheit gegebene Tractament noch fplendider ju machen, bat berfelbe fein ganges Silberfervice, Souffeln, Bottoglien ac. bergelieben, daß wir ale Pringen bebient worden find. Tifchtuch und Gervietten, ju 24 Personen, bat er ale ein Gefdent bem Riofter gelaffen. Und ba er hujus praerogativae et solemnitatis autor et unicus promotor gewefen, bat er, ber Reftlichfeit bie Rron aufzufegen, die fur bie Benebiction Gr. Sochwurden, bem Brn. Beibbifchof gufommende Bebur, 6 Dufaten, übernommen, und felbe mit einem Portugalefer, 10 Dufaten fower, entrichtet.

"Im Januar des Jahres 1757 ist eine so heftige Kälte gewesen, daß in der Racht vom Sten der Rhein vom Königs-wasen beim Galgen bis obenaus zugangen, welches die ältesten Leute sich nur vom J. 1684 erinnerten. Um 9. Jan., welcher Sonntags nach h. 3 König Tag siel, hat man Morgens 8 Uhr angesangen, am Saus zum Sirsch überzugehen und am Fahrsbäuschen heraus; der Rhein war damals 380 Werkschuhe breit. Nachmittags ift schier die ganze Stadt auf Filzen gangen, hat zum Gedächtniß ein Glas Wein getrunken, und wandert von Filzen herüber auf Niedersburg. Den 10. Morgens nach 10 Uhr aber ist der Rathsverwandte J. N. Clotten zu Pserd hinübergeritten, und Nachmittags zwischen 3 und 4 wieder zuruck.

"1759 hatten bie Frangosen bei Ihro Churfürfil. Gnaben angestanben, ihnen gegen Zahlung 100,000 Rationen Fourage von umliegenden Nemtern verabfolgen zu laffen, und Söchstelbe

nach mehrmaligen Berweigerungen endlich babin bisbonirt, bas erlaubt, alle Speicher und Beuftalle ju visitiren, und mas bem proprietario gur eigenen Consumtion nicht vonnothen, wegannehmen. Demnachft find ben 19. Juni Rachmittags gegen 2 Ubr zwey frangofische Lieutenants mit Amteverwaltern Anoodt, ben fic babend 4 Solbaten mit Klinten und aufgefedten Bajonetten auf's Rlofter fommen, wo fie fogleich nach bem Mons. Pere receveur fragten. 3d dachte, es ginge meine Verfon an, fo fie als eine Beifel mitnehmen wollten; ich faßte mich indeffen und fragte berghaft: Was folder Aufzug in einem freiablichen, geiftlichen Saufe bedeute ? Darauf gaben bie Officiere, fo wenig Latein wußten, mir einigen, ber Umteverwalter aber vollfommenen Austrag von der Churfürftl. Bollmacht; ich führte fie in bas Bimmer mit Bermelben, bag bie Schluffel jum Speicher nehmen wollte, wo mittlerweil Frau Abtissinn burch ben Grn. Propfien bisvoniren laffen, baf felbe nach geschebener Bisitirung bie Offie ciere ju freundlicher Unfprache julaffen wolle. Demnachft führte fie auf ben Speicher, wo 70 Malter Rorn pro consumtione und 15 Malter Safer lagen, Die ich aus innerlichem Antrieb fuft ans bem Rebenftod jum Glud batte bierbin transportiren laffen; ba ibnen nun explicirte, wieviel an Rorn monatlich barauf ginge, und 15 Malter Safer für 3 Pferde nicht binlanglich bis zu Ende bes Jahres fepen, folglich alles zu eigenem Gebrauch abfolnte nothwendig, fo aber die Berren Frangofen nicht eingeftanden. und burchaus 20 Malter Rorn praetendirten; worauf reponirte. ban bas Rorn vor bie Denfchen, nicht fur Pferd gewachfen fen, und wir nichts bavon entbehren fonnten; meiner Seits fonnt ich's leiden, daß fie fich hieruber mit ber gr. Abtiffinn unterredeten. 3d führte fie bemnachft auf ben Beuftall, wo obngefabr 11/4 Bagen beu vorrathig ware, an die feine Anforderung ju machen ware. Die Soldaten futterten, und ich deducirte bie beiben Officiere jur Frau Abtissinn, wohlmeislich schweigend von bem Rebenftod, wo noch 21/, hundert Malter Rorn und an 200 Malter Safer vorrathig waren, und mir beshalben nicht wohl zu Muthe war, auch verschwiege ich ihnen ben obern Biebhof, und and allenfalls, mann felber ihnen wissig gewesen mare, und mit par

force babin gewollt batten, fo murbe fie abgewiesen und gesagt haben, bag allba Claufur, und weder Frau Abtiffin, weber ich befugt maren, jemand, ohne fchriftliche Bollmacht von 3hro Churf. Gnaten dabin zu führen und einzulaffen. Bon Krau Abtiffinn wurden bie Officiere auf das boffichfte empfangen apud clathros in unferm Speifegimmer, und biedurch fo viel von ibr eingenommen, bag felbe mit 10 Malter fich haben befriedigen laffen, sobann pro altero die von Frau Abtissin zur Tafel eingeladen, und fo satisfait worden, daß fie mir gefagt, falls fie bie Rundfchaft gehabt batten, wie fie diefelbe bermalen baben, fo wurden fie bas Rlofter frei gelaffen haben, welches aber wurdlich in bero Macht nicht mehr ftante. Den Tag barauf mußten wir bie 10 Mltr. Korn auf unsere Roften auf Freilingen bei Sachenburg führen laffen, und famen die gubren den 5ten Tag gurud, die vielleicht in 2 Monaten nicht hatten ju feben befommen, wenn nicht provide mir von ben Officieren ein Recommandationsforeiben an den Commiffair zu Freplingen ausgebeten batte, benn faum hatten fie abgeladen, fo murden fie wieder mit Dehl anderft= wobin beladen, wo aber ber Commiffair auf das Schreiben fich interponirt und wieder abladen laffen, worauf fle per avia et devia ben Weg im Galopp jurudgefucht. Die Bablung ber 10 Mitr. ift nicht einfommen, und ift auch feine Soffnung, daß fie einkommen werbe, muffen Gott banten, bag wir mit einer ffeinen Ohrfeige bavon fommen, und ben Ropf behalten haben. Die Probftei Sirgenach bat bei Diefer Bifite an 1000 fl. verlohren.

"Bor dem herbst 1763 wurden die brei große Spiegel auf dem Saal, samt einem neuen silbernen Brettspiel, oder Dugend silberner Messer, Gabeln und Löffel angeschafft.

"Im Dezember 1764 entstunde zwischen Kurtrier und Rurspfalz wegen bes im vorigen Jahr entdeckten Sachsenhäuser Bergwerfs ein Krieg. Rurpfalz ließ die von Kurtrier belehnten Beständer pfänden, durch Wegnahme vieles gegrabenen Erzes und ber Bergsnaben Instrumente, auch durch Soldaten den Schacht und Stollen in Besit nehmen. Kurtrier detaschirte darauf 2 Compagnien mit 4 Feldstuden, Pulver und Blei auf Ehrenthal und Wellmich, um die Kurpfälzischen zu delogiren; allein, da bei

Unfunft ber Rurtrierifchen felbe biefen Poften von furpfalgifden Dragonern, beren 25 auf bem Sachsenbaufer Bof einquartirt gemefen und alle brei Tage abgeloft murben, befest befunden, magten fie fich nicht weiter, ale bie an ben Ablerftein auf Roberfolag und faßten bafelbft posto mit Bachen auf tem Terrain und Bergen; nach 8 Tagen, ba ein allgemeines Gefprach gewefen, bag 500 Pfalger über Rreugnach anrudten, und bei Caub und Bacharach über den Rhein geben follten, maren bie Trieris fchen in großer Berlegenheit und geriethen in folche Berwirrung, baß fie bei Erblidung ber pfalgifden Ablofung mit verftartten Dragonern, um Mittag auf einmal Allarm folugen, von ihren Boften abwichen und noch felbigen Rachmittag fich auf Bopparb retirirten und anbern Tage nach Cobleng gurud maricirten. Diesemnach behaupteten die Rurpfalger bas Bergwert, Rurtrier aber mendete fich nach Westar, und wollte allba mit ber Reber ausfechten, mas es mit Baffen fic nicht unterfinge."

Am 3. Sept. 1765 hielt Maria Sophia von Bogheim bas Jubilaum ihrer Profession, bas erfte Beifpiel einer folden Beier, nachdem die frubern Jubilarinen fich immer barauf beschräntten, unter ber Communion ibre Gelubbe an erneuern. Die Aebtiffin bewilligte bei biefer Belegenheit breitägige Luftbarfeit, wie fie für eines abelichen Frauleins erfte Profession bergebracht, nur bag externe Gafte bavon ausgeschloffen. Beim Abendtang, am britten Tage, fanben fich funf Schwefterpaare im Tangen vereinigt, namlich bie von Jordan, Ofibeim (Scholaftica und Elisabeth), Begner von Spigenberg, Mauderoda, Muffel von Ermreuth (Maria Philippa und Kriberife). » Casum hunc, dum vix amplius continget, huc notandum duximus.« 2m 2. Oct. 1765 wurde ber bem Rlofter ungemein vortheilhafte Bertrag, in Betreff ber vieljährigen Streitigfeiten mit Rurpfalz wegen bolgfelb abgeschloffen , am 9. Det. 1765 vom Capitel ber einmuthige Befdluß gefaßt, für die Butunft auch unabeliche Perfonen, »honestam educationem habentes« aufzunehmen, "ba in biefen verfehrten Beiten Personen abelicher Berfunft ben zeitlichen Genuffen bermagen ergeben, bag fie lieber ben Gitelfeiten ber Belt nachbangen, als der Strenge des Rlofterlebens fic unterwerfen wollen."

"Um 13. Juni 1771, am Refttage bes b. Antonius von Babua, fubr Rurfurft Clemens Benceslaus, in Begleitung ber Pringeffin Runegunde, binauf nach Bornbofen. Um 7 Ubr Morgens angelangt, las er in ber erbanlichften Beife, por bem Gnadenbild ber ichmerzbaften Mutter bie Deffe, unter welcher feine Schwester bie b. Communion empfing. Rach vollbrachter Andacht gingen beibe bobe Personen wiederum zu Schiffe, und find gegen 9 Uhr ju Boppard angelangt. Sier follte ihrer erwarten bie Bringesfin Antonia Balpurgis, weiland Raifer Rarle VII. Tochter und bes Kurfürften Friedrich Christian Leopold von Sachsen Wittme, bie unter bem Incognito einer Grafin von Brebna reifete, und maren fie ber geliebten Schwester entgegengefahren. Indem fie bem Ufer anlegten, führten eben bie PP. Frangiscaner die für ben Antoniustag bergebrachte Procession, unter Bortragung bes Sanctissimi, lange ben Rhein, welche ber Rurfurft und feine Durchlauchtigfte Schwefter nicht fobalb mabrgenommen, als fie fich, ber gefamten Stadt gu bochfter Erbauung, der Brocession anschlossen, und bas Venerabile nach der Frangiscanerfirde begleiteten. Sie febrten bemnachft gur Soffact gurud, wo fie die Dablzeit einnahmen.

"Gegen balb 6 Ubr Abende fliegen beibe Sobeiten mit ihrem Gefolge ju bem Marienberg binan, wo ibrer Br. Brobft, unter Affifteng bes P. Rellners, erwartete, Die Reliquien gum Ruffen barreichte, barauf bas Beibmaffer gab, bemnachft, unter Unftimmung ber Antiphon: Ecce Sacerdos magnus, ihnen gur Rirche porqué= ging. Die Antiphon wurde im Chor, unter Begleitung ber Orgel, und bem Bulfiren aller Gloden, vollends abgefungen. Den ibm bestimmten Geffel bat ber Rurfürft nicht eingenommen, fondern ibn feiner Schwefter überlaffen, mabrend er für feine Berfon ibr gur Linfen blieb. Darauf bat Gr. Brobst bas Venerabile ausgesetzt und choraliter das Te Deum angestimmt, wozu abermals die Orgel und alle Gloden einftimmten. Rach Beendigung bes Ambrofianischen Lobgesange trug ber Gr. Probft von ber Epiftelfeite aus, gegen die Kurftlideiten fich richtend, die Collecten vor, wie fie in bem Ritual angegeben, fodann folgte ber Segen, nachdem vorber bem Durchl. Erzbischof ber Beibrauch bargebracht worden. Rach reponirtem Venerabile führte Gr. Probst ungesäumt die Fürstlichen Personen durch die Kirche nach den Stusen an dem Chor, wo nochmals das Weihwasser offeriret worden, und traten die Soheiten durch das Dormitorium der Clausur ein. Es wurde der Fräuleinchor in Augenschein genommen, und sanden die Herrschaften in der vornehmsten Gastsube eine Merenda von gebratenem Gestügel, geräuchertem Fleisch und Consect. Eine halbe Stunde verweilten die Hoheiten bei dieser Merenda, woran sie auch den Convent Antheil nehmen zu lassen gerubeten, dann wurde ausgestanden und Abschied gemacht, sintemalen Donnersweiter und Regen im Anzug. P. Probst und P. Kellner haben den hohen Gästen das Geleite bis zur Jacht, als dem ihnen bestimmten Nachtquartier, gegeben.

"Den andern Morgen gegen 6 Uhr erhoben fich beibe Fürftlichfeiten nach ber Frangiscanerfirche, die Deffe, fo von einem Bofcaplan gelefen murbe, ju boren, um 7 Uhr gingen fie wieberum ju Schiff, ben Abein aufwarts gegen Belmich, ber Durdlauchtigften Frau Schwefter entgegenzusahren. Indem aber biefe langere Beit ausblieben, ließen die Sobeiten febrt machen. Sie legten zu birgenach an, und fliegen in ber Probftei ab. Ginige Stunden vergingen in ungeduldiger Erwartung, bann fab man eine gange Klotte ben Rhein berabichwimmen. In Gile gelangte bas Fürstliche Paar jum Schiff, und mit offnen Armen haben fie bie Erfehnte empfangen, auch unverweilt nach Boppard geführt. Unter Glodengelaute, Boller- und Rleingewehr-Salven legten fie bort an. In ber hofjacht murbe eine prachtige Mablgeit eingenommen, in Gegenwart bes auf bem Ufer aufammengebrangten Clerus und Bolfes. Nach ber Mablgeit, um 3 Ubr, famen der Magiftrat, demnachft Gr. Probft und P. Rellner vom Marienberg, bann Gr. Paftor, bie Borfteber ber Menbicantenflöster u. f. w. jur Aufwartung, und find fie privative von ber Durchl. Rurfurftin jum Sandfuß gelaffen worden, bei welcher Belegenheit Gr. Probft ben unterthanigften Dant abftattete fur bie feinem Rlofter burch ben boben Befuch erzeigte Onabe, und bagegen bes Rurfürsten Empfehlung an Frau Abtiffin und gangen Convent auszurichten übernahm. Um halb 4 Uhr wurden bie

Anter gelichtet; unter bem Gelaute aller Gloden und unaufshörlichen Salven haben die hohen Reisenden ihre Fahrt nach Ehrenbreitstein fortgesest. Der halbe Rhein war mit Schiffen bedeckt. Eine Kaiserstochter, eines Königs von Polen Cohn und Tochter waren gewißlich Gafte, dergleichen Boppard in hundert Jahren nicht gesehen.

"Borhin ware brauchlich, daß die 4 Schützen, so in der Obermark angeordnet, Sonntags (vom ersteren nach Bartholosmäl bis an die Beinlese) ein Frühstud, bestehend in Souppe; Gemüs, grüns und dürrem Fleisch, nebst einem schwarzen Brod und Maas Bein in Ansehung der Obhuth bekommen haben. Da nun einige Jahr lang unterschiedliche Berdriefslichseiten durch Betadelung des Frühstudes entstanden, und bald die Fleischportionen zu klein, bald Souppe oder Gemüs zu schlecht zu sepn vorgegeben worden, hat man Ab 1771 bep Stadtrath angestanden, zu hebung alles Berdruß solches in billigmäßige Abgab in Geld zu verändern, und hat hierauf Magistratus ad revocationem regulirt, daß statt des Frühstuds 4 Athle. zu geben, dagegen die Schützen bei Empfang ihrer Trauben die gebührende Maas Wein und 6 Alb. für Brod, der Gewohnheit nach an des hohen Klosters Knecht reichen sollen, 30. Aug. 1771.

"Den 31. Aug. 1780 ftarb die Abtissin von Lobenthal im 25sten Jahre ihrer Abtei, im 45sten ihrer Profession und im 63sten ihres Alters. Den 18. Sept. wurde die neue Wahl geshalten, und ift Fraul. Auguste von Mauderode einstimmig gewählt worden. Sie erhielt am 28. ej. die Chursürstl. Consirmation und ist den 5. Nov. in der Possische zu Ehrenbreitstein seierlich von dem Chursürsten Clemens Benzessaus eingesegnet worden." Geb. den 12. Mai 1744, zur Profession angenommen den 28. Jul. 1760, war sie eine Tochter von Friedrich Wilhelm von Nauderode, t. s. hauptmann, und Elisabetha von Pflug. Das Stammhaus Mauderoda ist in dem preussischen Antheil der Grafschaft Hohenstein belegen. Das sehr bedeutende Gut, mit den Dörfern Mauderoda und Hochstet hat R. Friedrich Wilhelm L um 1725—1730 erfaust, und daraus ein königliches Amt gemacht. Mehre Ofsiciere des Namens Mauderode stehen noch heute in der kön. preussischen Armee.

"Den 13. Maji 1782, Morgens gegen balb 6 Ubr farbe ber Adm. R. P. Conradus d'Hame, geburtig ju St. Wendel und Profeg ber Abtey St. Matheis, nachdeme er bie Rellneren bes biefigen Rloftere bis in bas vierte Jahr verwaltet und 21 Jahr Probft und Beichtvater gewesen ift, feines Alters im 72ten, professionis 53. sacerdotii 47. Merfwurdig ift, bag juft eben an bem nämlichen Tage, ben 8. Maji, ale er bier ale Rellner anfame, bieses Jahr mit einem Schlagfluffe gerühret worben." P. Ronrad von Samm bat fein Andenfen veremigt burch bas von ibm verfaßte, in ber Sanbichrift vorhandene Confluvium historicum seu historia chronologico-diplomatico-domestico-diaristica et miscellanea monasterii Montis b. Mariae V. prope Boppardiam civitatem — ex antiquissimis membranis, chartis, registris coaevis, inscriptionibus, picturis, lapidibus etc. collecta, et ab origine fundationis usque ad moderna tempora traducta; adjunctis in fine locis vicinis et viciniae adjacentibus. fol. 3, nicht aber 5 Bbe, wie Abth, I. Bb. 2. S. 58 irrthumlich gesagt worben.

"Da bie Onabige Rrau Abtiffin bie Suldigung ju Solzfeld noch nicht eingenommen batte, fo wurde befchloffen, felbige ohne Bergug por fich geben gu laffen, ju welchem Ende bann nach vorber geschehener Citation aller Unterthanen, Forenfen, Sinterund Bepfaffen, auch hoffeuten ju Sachsenhaufen, und anderer in ber Solzfelder Gemarfung Beguterten find wir von bier ben 14. Dct. 1782 Morgens frube in einem Schiff binauf gefahren, worin die Fraul. Priorin von Beffberg, Fr. Bened. von Ballenrod, Fr. Rellnerin von Ditheim, Fr. von Sedenborf, ich, ferner bie eingelabenen Dr. Stadticultheiß Ferres und Dr. Stadtichreiber Sambelmann, wie auch brev Lavenfdwestern jum Rochen und Aufwarten, nebft den Bedienten, Bender und jugeborigen Rned. ten, wie auch Rochgeschirr, Service, Speisen, Bein, Bed, Brob ic. waren. Die Bnabige Frau Abtiffin aber, weilen fie fich auf bem Baffer zu fabren fürchtete, ift zu gande in einer Rutiche in Begleitung bes Brn. Dberlieutenants von Sedenborf bis birgenach gefahren. Ale auch wir zu Birgenach anfamen und ben bafiger Probstep ausgestiegen, um allta die Krau Abtiffin zu erwarten, find wir inegesamt nach turger Bermeilung famt orn. Probften von Quadt, hrn. von Roth, Capitular von Siegburg, und den übrigen Eingelabenen zu Schiff gegangen, und nach Tempusort, allwo die Huldigung vorgehen sollte, gefahren. Als die Holzefelber Unterthanen unser Schiff erblickten, schoffen sie zum ersten Willsommen aus ihren Böllern, worauf wir ihnen mit drep Schuffen unserer bey dem Stadtrath zu Boppard gelehnten sechs Stücken antworteten. Bey dem Aussteigen zu Tempusort emspfingen Schultheiß, Schessen und Einwohner von Holzseld die Gnädige Frau und sämtliche Compagnie, schossen abermal, gleichswie ihnen von unserer Seite auch wiederum geantwortet worden.

"Nachdem die Gnadige Frau, übrige Fraulein und Gingelabene in ber großen Berichtsflube des Saufes zu Tempusort versammlet waren, wurden alle Citirte, Scheffen, Burger, Unterthanen, Bepfaffen, Soffeute, ju Solzfeld Beguterte zc. abgelefen, barauf ich ben versammelten Unterthanen eine fleine Unrebe bielte, nach welcher Schulteiß Moureau ben Sulbigungeeib vor= lafe, welcher auch von ibm, Gerichtsicheffen, Burgern, Ginmobnern, und allen übrigen gur holgfelder Berichtsbarfeit geborigen Unterthanen und Juden, nach bem mit Rurpfalz anno 1765 errichteten Bertrag gang willig und ordnungemäßig geleiftet murbe; erftlich gaben alle bie Sulbigung leiftende ber figenden Bnabigen Krau Abtiffin, und nach biefer benen gleichfalls figenden Gnabigen Franlein Priorin, und übrigen anwefenden oben genannten Krauleins bie Sand. Die biegu gelabene Bafte und Beugen fagen und faben bein Sulbigunge-Borgang gu, nach welchem abermal fowohl aus unfern ale aus ber holgfelber Studelchen tapfer gefeuert wurde, welche inegefamt unter bem Saufe ju Tempusort am Rhein gepflanzt maren. Ueber diefen Suldigungsact richtete ber hiezu erbetene Gr. Stadtfdreiber Sambelmann ein Rotarialinftrument auf (wofür ich ibm, weil er nichts fordern noch haben wollte, einen gangen frangofifchen Laubthaler gabe). Als bie Sulbigung porbey mare, ba marfe Gnabige Frau Abtiffin unter bie von bem Schulmeifter versammelte Jugend fur einen Bulben tupferne Rreuger und einige Trierifche Bierthalb Petermannder Studer aus. Die Solzfelber Gerichtsicheffen befamen vom boben Rlofter ein ordentlich ehrbares" Effen, muß ich fuppliren, ba

bem Gru. Rellner ber weitere Berfolg des klöfterlichen Diartums in der Feder blieb. Wie aller Orten, so ergeben sich auf Marienberg selbst in den schriftlichen Berhandlungen die Beichen des bevorstehenden Greuels ber Berwüftung.

3m 3. 1794 lebten bafelbit vierzebn Frauleins: Abtiffin, Fran Augusta Freifn von Mauderoda, Briorin Maria Terefa von Segberg ju Egbaufen, Marie Raroline von Jordan ju Altvetichfan, Maria Benedicta von Ballenrod zu Marficorgaft. Maria Scholaftica von und ju Dfibeim, Rellnerin, Maria Unna Befiner von Spigenberg, Chrifting von Mauderoda, Maria 30fepha Befiner von Spigenberg, Maria Rofina von Gravenreuth, Maria Antouetta von Clesheim, Maria Philippa und Maria Kriderifa Muffel von Emreuth, Maria Elisabeth von Dabeim, Maria Alovia von Sedenborf. Jusgefamt wollten fie ber Unfunft ber Frangofen nicht erwarten, fondern flüchteten, wie Abth. L. Bb. 1. S. 271 erzählt, nach ber Gegend von Frantfurt, mo bes Grn. von Ries Landaut fie aufnahm. Acht Lavenfdweftern (beren maren 12 im 3. 1779) follen fie im Rlofter gurudgelaffen baben, mas ich aber bezweifele, ba bie Lage bes Rloftere allgu febr gefährdet. Mehre Jahre nach ber vollftanbigen Auflosung bes Convents babe ich die Abtiffin fennen gelernt, 1807, als welche, wenn ich nicht irre, einige Jahre fpater ju gulba geflorben ift. Gie imponirte mir febr durch die Reinbeit und Burbe ibres Benehmens, die fich auch, jufamt einem wohl angebauten Beift, in ihrer Correspondeng nicht verläugneten. Dag fie eine mabre Schönbeit gemefen, ließ fich auch fest noch erfennen, weshalb ich von dem Urtheil wie von dem Beschmade bes frn. von Spangenberg die vortheilhaftefte Meinung gewinnen mußte. Des frommen Beifen geiftliches Rind ift Die Abtiffin gewesen (Abth. II. Bd. 2. S. 463), ansonften fie, in einem lande, wo man von Rloftern langft nichts mehr wußte, fcwerlich ben Schleier genommen baben murbe. Bon bes von Spangenberg Sorgfalt für bie Bufunft feiner Tochter liegen mir verfchiedene Beugniffe vor.

So schreibt er, Ehrenbreitstein, 27. Nov. 1755: "Schide ich eine Rifte mit Silber nach Boppard ins hohe Rlofter in Bermahr, nämlich 1) einen großen Tafel - Auffas ober Plat

de menage, in 15 Studen bestebend, a) bie untere Platte oder Tifc, b) die Mufdel auf ihrem Geftell, c) 4 aufgeftedte boppelte Leuchter und Dufcheln, d) 1 Dufchel in ben Ruf, e) eine Genf= und Buderbuchfe, f) 2 Burgplattden, g) 4 befchla= gene Carafinen. In Summa 27 Marf 2 Loth 3 Duinten (foftete 624 fl. 24 Er. 2) Gine große Suppenschale in Gold, mit Dedel, Untersasplatte und frummem Löffel (514 fl.). 3) Roch ein bergleichen Pot d'oglio (512 fl.). 4) Gin großes Baichbeden und Gieffanne (263 fl.). 5) Seche große Wandlichter mit Armen (587 fl.). Busammen Gilber 113 Mart 3 Loth 3 D., davon 100 Marf Augeburger Probe. 6) Ein doppelt vergoldetes Mund-Service in einem ichwargen Corduan-Raftden, in 12 Stud beftebend (350 fl.), a) 1 Deffer, 1 löffel, 1 Gabel, b) 1 Suppenfcale mit Teller, c) 1 Crebengteller, d) 1 Gierschalchen, 1 Marffoffel. e) 1 Burgichachtel, 2 Carafinen, 1 Muntglas mit Dedel. 7) Ein Riftden mit fachfifdem Porcellain (220 fl. 36 Ar.). 8) Gin gangmassives Goldbecherlein mit Dedel von gewundener Arbeit, Louisb'orgold, 402 fl. (3ft 1780, famt Dr. 6, gur Beftreitung ber Bablund Benedictionefosten an einen Juden um 300 fl. verfauft morben. fofteten 752 fl.). 9) Ein Prafentirteller. 10) Gine Roblenpfanne.

"Dbbenahmfte Stude an Gold, Silber und Porcellain ichente und übergebe ich fraft biefes meinen lieben Rinbern und geiftlichen Tochtern ju Boppard, bamit fie felbige als ein mitgebrachtes But ber Abtei Marienberg, wo fie geiftlich find, übergeben, beimbringen, und jum Undenfen ichenfen, mit bem Beding, bag biefe Stud gur Ehren und Boblanftandigfeit bes ablichen Gotteshauses und zur Erinnerung meiner geringen Dienerschaft beständig beibehalten, und ohne die aufferfte Roth, welche Gott in Gnaden abwenden wolle, nimmer veräugert werden mogen noch follen; damit ein Kennzeichen von meiner und meiner lieben Töchter Danfbarfeit übrig bleibe, für die Gnaden und Bobltbaten, welche biefe von dem adlichen Gottesbaus Marienberg und feiner frommen Stiftung in Lebenszeit genoffen baben. Das Ginzige, mas ich mir biergegen ausbitten mochte, mare, bag bochmurbige grau Abtissin ober ihre Nachfolgerin Sorge tragen wollten, wie und mas Maage bereinft bie fammtliche Fraulein biefes ablichen Sotteshauses in ihrer Gesundheits-Pflege, wegen Arztlohn, Apothefe und Arzneien frei gehalten werden fonnten. Urfund meiner Unterschrift und Pettschafts. Ehrenbreitstein, den 14. April 1756. Georg Spangenberg."

Nach wenigen Boden verfügt ber Bobltbater ferner: "nachbem ich Georg Freiherr von Spangenberg megen richtiger Zahlung bes jahrlichen Spielpfennig meiner lieben geiftlichen Tochter in ber adlichen Abtei Marienberg zu Boppard, nämlich berer Frauleins Carolina et Theresia von Jordan, ferner Christiane et Auguste beider Schweftern von Mauderode, und bann Franzisca Josephe Zesnerinn von Spitzenberg annoch in meinem geben ein por allemal eine vollftandige Richtigfeit fure tauftige babin gu machen entschloffen bin, daß eine jegliche berfelben 15 fl. rhein. fo lang fie lebet, ordentlich und alliabrlich zu empfangen baben folle; ale babe ich in biefer Absicht zu benen 500 fl., welche meine bergliebfte feelige Frau, ihre getreue Pflegmutter, ber Therefia und Carolina von Jordan allbereits jugewendet bat, annoch 1000 fl. rhein. bingugetban, fo bag bas fur obbenahmsete funf Frauleins verzinstich anzulegende Capital wirflich in 1500 fl. ober 1000 Riblen. beftebt, welche Sauptsumme bann auch in guten Sorten baar ber Abtei ausbezahlt und zum mahren Eigenthum mit diefer Bedingniß übergeben worden, bag nach bem in Gottes Banden ftebenden Ableben einer jeglichen der obbenahmften fünf geiftlichen Frauleins an die Stell einer feberer, eine andere bedürftige, verlaffene arme abliche Fraulein, und fo fortan gu allen funftigen Zeiten, bei biefer abermabligem Abgang auch wiederum eine andere angenommen, und foldemnach überhaupt alle fünf Rachfolgerinen, fo lange fie in ber Abtei geiftlich feind, von benen fabrlichen Binfen gu allen fünftigen Beiten mit Rleibung, Beiggeng, Argneien und allen andern gu ihrem Stand erforderlichen Rothwendigfeiten, wie die Rahmen haben mogen, obne Mangel von bem Rlofter obnentgelblich verforget, und anburch wenigsteus mit diefen funf Stellen, ju Ehren ber beiligen fanf Bunden ein beilfamer Anfang einer ber b. Regel gemäßen Gemeinschaft gemacht werden moge und folle. Urfund etc. ben 1. Junii 1756." Bon bes von Spangenberg anderweitigen Berdiensten um das Kloster ist gelegentlich der Benediction der Aebtissin von Lobenthal gehandelt worden, und hat in Auerkennung dieser Berdienste noch in desselben Jahres 1756 Lauf der Convent ein solennes Jahrgedächtniß mit Putsirung, ganzer Bigil und 4 stillen Messen gestistet, das vorläusig, bei des gütigen Wohlthäters Leben, «cui nestoreos annos ex animo precamur, « nur der verstorbenen Frau von Spangenberg zu appliciren. Der hierum ihm gemachten Mittheilung entgeznete Spangenberg mit einem Geschent von 12 Carolin, so er zu einer Ergöslichseit sür den Convent. bestimmte. Es wurden aber die 84½, Rihlr., nach damaligem Eurs, verzinsbar ausgethan, und die davon sährlich sallenden 5 st. zu einer von Jahr zu Jahr sich erneuernden Recreation verwendet. Glücklicherweise hat der liebreiche sinnige Wohlthäter den Gebrauch, den eine verruchte Zeit von seinen Gaben machen sollte, nicht schauen dürfen.

Das im Det. 1794 verlaffene Rlofter murbe gang eigentlich eine Solbatenberberge, neben ben verschiedenen Beneralen, fo bafelbft eintehrten, haben auch gange Compagnien auf jener Bobe, absonderlich in dem großen, mit Frescomalereien decorirten Saal ihr Befen oder Unwefen getrieben, Balle gegeben u. f. w. Alles Möfterliche Eigenthum wurde als Nationaldomaine in Befig genommen, und nach und nach veräußert; ungemein beträchtlich ift auf Marienberg bie Beute ausgefallen. Man berechnete bas Gintommen, bei ber iconendften Behandlung ber Bachter, auf 7500 Riblr. jabrlich. Rlofterhofe befanden fich ju Ramperhaufen, Loterbaufen, Dalbeim, Sachfenhaufen, Safenhof, Diefe famtlich rechten Rheinufers, ju Mermich, Bidenbad, Siebenborn, Debr, wofelbft beinghe bes Rloftere werthvollftes Eigenthum, ju Peterspap ic. 3m 3. 1748 "ift der Berbft gut gefallen, mas ben weißen Wein anbelangt, und hat das Rlofter gemacht 42 Fuder; hätte wohl 10 Fuder mehr fonnen machen, wenn nicht bie Saule geschabet, und Spay im Frubfabr nicht erfroren mare. An rothem Bein bat bas Rlofter gemacht 10 Ruber 2 Dbm, welcher aber burchgebends biefes Jahr einen ichlechten Ramen batte, weilen bie Trauben au pollfommen und nicht recht ausgefocht waren. Das 66te Jahr mar an Fruchten und Bein febr gefegnet. Der Erndt fiel an Binterund Sommerfrüchten fo reichlich que, bag ein gang vollfommener Erndt gemefen. Es gabe auch in ber Quantitat mehr ale ein halber Berbft, die Qualitat mare aber recht fürtrefflich, magen es ein fo hitiger und trodener Sommer gewesen, bag von Laurentii bis nach dem Berbft fein Eropfen Regen gefallen; gut war es, bag nach ber Traubenbluth, die umb Joannis Baptistae völlig vorben gemefen, ein ohngefähr 10 bis 12 Tag abmechfelnber guter warmer Regen eingefallen, welcher die Blath abgemafchen, und zugleich beförbert bat, bag ber Tranb wohl angefchlagen. Wir haben gemacht 46 guber weißen und 5 Ruber 3 Dhm rothen Bein. Durch die lang anhaltende Trodenheit wurden die Bach und Fluff fo flein, daß bergleichen ichier niemand fich ju erinnern wußte, alle Bugen und Brunnen in ber Stadt, gleichwie aller anderer Orten, maren gang ausgetrodnet und mafferleer, und mußte alles Baffer jum Rochen aus bem Rhein, zum Trinfen aber allbier auf bem Rlofter genommen werden. Es ware alfo von Morgens frube bis in die fpate Racht ein folder Bufammenfluß ber Leut, daß in Rehmung bes Baffers bie Ordnung, wie felbe nemblich nach einander heraufgefommen, mußte gehalten werden. Diefer Baffermangel bauerte von Rovember bis in ben Februarium. Das Jahr 1779 mar ziemlich fruchtbar. Rorn, Spelg und Gerfte geriethen giemlich mobl, und machten wir an Beu 32 Wagen; wir fcheuerten von dem gande, fo wir felbften bauen, ein an Rorn 1030 Barben, an Spelg 636, Berft 414 Barben. Der Berbft fiele gwar an ber Quantitat nicht fo reichlich aus, benn wir haben nur 3 guber 3 Dhm rothen, und 48 Fuber 51/2 Dom weißen Bein in trub gemacht, welcher Bein von feber Gattung aber alle übrigen, fo in biefem saeculo gewachsen find, in qualitate übertrifft.

"Ao 1780 sienge ber herbst ben 7. Oct. an, welcher zwar in quantitate reichlicher als voriges Jahr aussiele, in qualitate aber viel geringer ware. Wir machten einen guten transbaren Tischwein, und bekamen 4 Fuder 4 Ohm rothen und 55 Fuder weißen Bein. Sagen Gott Dank vor seine erwiesene Gnaben. Das Jahr 1781 war außerordentlich troden; wir hatten schier ben ganzen Sommer keinen Regen, bekamen auch schier gar kein

Dba, weilen in ber Blubezeit die Rebel und Raupen die Bluthe verdorben batten. Singegen gerieth bie Traubenbluthe mobl, und mare por bem 24. junii ichier alles verblubet. Die Erndte Kenge fcon ben 4. julii an, und fceuerten wir von bem von uns felbft gebauten ganbe ein an Rorn 817, Spelz 320, Gerft 938 Garben. An Beu machten wir in allem wegen ju großer Trodenbeit nur 22 Bagen, befamen and von ben Debrer Biefen nur 4 fleine Bagen Beu. Bingegen ware ber Berbft befto reichlicher ausaefallen, und fienge ben 22. Sept. an, ale an welchem Tage wir bie Borlas hielten. Bir machten biefes Jahr in allem an weißem Wein 80 Auder, an rothem 7 Auder 3 Dbm, welche alle von guter Qualitat zwar maren, jedoch megen Bielmachs bes Beine boch febr moblfeil verfauft worben, benn gur Berbftzeit fonnte man ben weißen Bein p. Dom um 3 Riblr, befommen, woran aber ber Abgang berer Saffer fould mare, benn ein Auderfaß murbe um 9 bis 10 Rtblr. vertauft." Dag bemnach bas Rlofter in drei aufeinander folgenden Jahren 199 Fuber Bein gemacht hat.

Rur bie fabrliche Befichtigung ber vielen Beinberge mar eine fefte Ordnung vorgeschrieben. "Die gewöhnliche Beingarten=Besichtigung geschiebt brev Tag por S. Bartholomaei, und gwar ben erften Tag fanget man vorgebende an ju Salzig und Beiler, und obent Birgenach; von bannen auf die Refter Seith nach Ordnung bes Beingarten-Buch bis binunter auf Bornbofen, wo ingwifden ber Beingarten-Geschworne gu Camp bie Beingarten von Bornhofen bis unter bas Dorf Camp an die Sobelen befichtiget und mas fehlet aufzeichnet; ju Camp fpeift man gu Mittag; nachmittage fabret man fort, bis an bas Bopparber Rabrhaus. Den zwepten Tag Bormittag die Beingarten obent Beternacher Capell bis an bas Gericht; nach bem Mittageffen im Roppelsberg, Rlachten und im Thomasthal, alimo in ber Dabt alternis annis eine fleine Collation. Den britten Tag von ber Peternacher Capell an bis auf Spay, Rachmittag unter bem Dorf, und bleibt man felbigen Abend zu Spap. Dann sequenti die auf S. Bartholomaei nach ber grubmeff geschiebt bie Bofung bafelbft. Sonntage barnach ift bie hofung (bas Bebing für Bacht- und Binsleute) auf bem Rlofter Nachmittage um 1 Uhr."

Der Beräuferung bes Rlofters burch bie frangofice Domginenvermaltung murbe eingeleitet mit ber Weggabe bes Rirchenmobitars. Die größte ber Gloden, Sia Maria, von 2500, und eine aweite, S. Joannes, von 800 Pfund, besgleichen bie Rangel, famen nach Boppard in die Pfarrfirche, die Orgel in bas Rarmelitenflofter. Das Rlofter felbft, mit feinen zwei fconen Dublen und bem großen bis jum Drgelborn reichenden Bingert erftand br. Rarl Theodor Doll in dem Breise von 14,000 Kranten (3774 Tblr. 24 Sgr.). Sofort wurde gur Demolirung ber prachtigen Rirche gefdritten, bie einft mit gebn Altaren gefchmudt, beren noch vier gablte, ben Sochaltar, ben Rreug- und St. Benedictusaltar, famt bem andern Marienaltar in bem obern Grauleinchor. Den Sochaltar, 1299 von Erzbischof Boemund von Bareberg au Ehren ber allerseligsten Jungfrau geweibet, mit bem ungemein funftreiden Altarblatt, ließ die am 6. Marg 1727 verftorbene Rellnerin Maria Antonie Balbott von Baffenbeim, im 3. 1712 auf ibre Roften neu vergolden, wofür fie 324 Rtblr. verausgabte. 3m 3. 1663 war die Kirche baufällig geworden in der gangen Lange vom Frauleinchor zum Sochaltar, und brobte bas Gewolbe ben Einfturg. Es murbe daber eine große Reparatur porgenommen, und baben bei biefer Belegenbeit bie folgenden Boblthater in ben Glasfenftern ein Andenfen fich gestiftet. Die beiden Fenfter am Sochaltar trugen bas Levische Bappen famt ber Inschrift: Damian Bartard Freyberr von ber Leven, Dhomprobft zu Trier, anno 1665. Auf bem nachften genfter, unweit bes Monuments von Georg Bever, ericbien ber filberne Lowe ber Balberborf, ohne Inschrift. Auf bem Kenfter über ber Sacristei bieg es: Eva Greiffenclau von Vollraths, abbatissa, 1665, und bagu bas Ramilienwappen. In bem folgenden Renfter, am Rreugastar: Friderich Greiffenclau von Vollraths, durmainzischer Bebeimer Rath und Vicedom im Rhingau; bas Bappen. 3m nachsten genfter: Philipp Greiffenclau von Vollraths, durmaingifder Beheimer Rath und Dberamptmann gu Ronigftein.

Der Frauleinchor hatte jener Reparatur nicht bedurft und beftanb baber in seiner ursprunglichen Form, nur daß auch fur

ihn neue Fenster gestistet worden. Davon trugen die vier ber rechten Seite sämtlich das Schönbornische Wappen, sodann hießes im Iten Fenster: Melchior Friederich Freyherr von Schönborn, der R. R. Majestät Cämmerer und Reichshofrath; im 2ten, Freyherr von Schönborn, Ambimann zu Steinheim, und Maria Ursula Freysrau von Schönborn, geb. Greissenclau von Bollraths; im 3ten, Franz Georg Freyherr von Schönborn, Dhomcantor und Kämmerer zu Mainz, Dhomherr zu Würtzburg, Probst des Kais. Stists S. Bartholomei zu Frankfurth am Mayn; im 4ten Johann Philipp Freyherr von Schönborn, des Hospitals S. Johannis Ordens zu Malta Ritter, auch Hochfürstlich Würzburgischer Rath und Oberambtmann zu Carlstatt. In der ersten Hälfte des ersten Fensters auf der linken Seite des Chors betet vor der schmerzhaften Jungfrau eine kniende Nonne. Vier Wappen, also geordnet:

von der Leyen.

von Orsbeck.

von Eltz.

von Bongart.

Dann heißt es: Eva Margaretha von der Leyen, Conventualia des adlichen jungfräulichen Closters S. Marienberg bey Boppart. a. 1656. In der zweiten halste eben dieses Feusters die Wappen

von der Leyen.

von Bongart.

von Eltz.

Beissel von Gymnich.

Eva Cordula von der Leyen, Conventualin, 1656. — Im lesten Fenster des Chore, linke, dem Schiff zu: das Schönbornische Wappen. Ludwig Gustav Graff von Hohenlohe und Herr von Langenburg Reichshofrath a. 1671. Anna Barbara Gräfinn von Hohenlohe, geb. Freyin von Schönborn a. 1671.

Stets brannten in dieser Kirche drei Lampen, eine vor dem Hochaltar, die andere im Fräuleinchor; die dritte, bei dem Chor, gegen die Stufen, welche zu dem Gang vor der Capitelstube führten, war eine Stiftung von den Beper von Boppard herrührend und auf einigen, dem Hose Siebenborn zugelegten Aeckern beruhend. Mehre Beper haben auch in dieser Kirche, oder vielmehr in dem Capitelhause, ihre Grabstätte gesunden. Auf dem einen Stein heißt es: Anno Domini MCCCLV in die b. Joannis Bapt. obiit strenv. vir domin. Georgivs Beyer de Bopardia miles cvj.

anima requiescat in pace amen. Das Bild eines gebarnischten Rittere. Auf einem zweiten Stein Mann und Frau, biefe in Ronnentracht, und barum bie Inichrift: Anno dni MCCCLXXVL i. crastino B. Barth. ap. o. nobil. ac stren. mil. dom. Henricvs Beyer de Boppard. cvivs anima r. i. p. + Anno dni MCCCXC. pridie Nativitatis S. Marie V. obiit nobilis dna Lisa de Pirmont uxor dni Henrici Beyer. Cvivs anima r. i. p. Auf einem britten Stein Mann und Frau und die Umschrift: Anno dni MCCCXCV. III. die mensis novembr. o. dña Merge de Parrove uxor domini Conradi Beyer de Boppart cuius anima requiescat in pace. + Anno domini MCCCXCVI. vicesima sexta die mensis octobris obiit nobilis dominus Conradus Beyer de Boppardt. cuius anima requiescat i. pace +. Wieberum ein Stein mit bem vierfelbigen Bappen ber Bever in ber einen und jenem ber Ippelbrunn in ber anbern Ede, barunter: Anno Domini MCCCCXXV. in die sancti Silvestri Papae obiit domina Alheidis, uxor domini Friderici de Yppelborn militis filia domini Henrici Beyer militis de Boppardia cuius anima r. i. p. Amen.

Das bedeutendfte von all biefen Monumenten ift fenes bes S. 274 befprocenen Georg Bever, pormale in ber Rirde gleich beim Bochaltar angebracht. Er fniet im Barnifc, barbauptig, mit gefaltenen Banben. Um Rufe beift es: Hanc dicat aram miles Militi domino Georgio Georgius Beyer generosus Baro in Boppard, dominus in Tintru, Laonay, Latour, Lössenich etc. illustri et avita prosapia, toga sagoque clarissimus, e consiliis illustrissimi principis Lotharingiae, primo pontificiae leg. Germ. cohortum XII. tribun. ac plurium alarum equitum praefectus in Galhis, inde Caes. Maiest. in Pannoniis leg. trib. ac equitum magister; eius milite recuperatum ingenti ausu Javarinum. Buda oppugnata et expugnata, nisi sors invida ipsi citius vitam quam gloriam murali tormento in ipso insultu extorsisset. Aetatis anno XXXIII. incarn. verbi MDXCVIII. Militis manibus dic militare salve, et ter religiosum Ave. PP. moesti sororii ill. ac gen. d. Christoph. Baro in Dorsweiler, Crichingen et Pittingen, ditionis Germ. Lothar, balivus; Joan, Baro in Castelleto et Thon Lotharingiae marschalcus.

. Auch den Grabftein der Priorin Eva Frangisca von Metters nich barf ich nicht überfeben. Darauf fteht zu lefen: A. 1748 die 8. Sept. obiit praenobilis ac religiosa domicella Eva Francisca a Metternich, aetatis 88, professionis 64, officii priorissae 27. Sie mar eine ber feche Tochter, welche ber Bater, Bolfgang Beinrich von Metternich ju Bourfdeid und Dodenburg (Abihl. I. Bb. 4. G. 359) ber Rirche midmete. Das Bantet, fo die Familie im Rlofter veranstaltete, der Eva Francisca Profession 1683 gu feiern, und mobei ber Theilnehmer hundert, übertraf alles, was man hier noch gesehen. Es wurden verzehrt: Bein 11/2 Fuber, 1 gut guber und 1/2 Fuber folechten, 2 Dofen, 15 Ralber, 10 Sammel, 15 gammer und 12 Bidel, 12 Belfche, 20 junge welfche Sahnen und Subner, 20 junge Bans, 50 Subner, 300 junge Bintel und Sahnen, 18 Capaunen, 50 Stud junge Tauben, 30 Ferfel, 20 hafen, 80 Feld- und hafelbubner, 6 Rebe, Schweine, Biriche, 2 Frifchlinge, 15 Bruftfern, 15 Schinfen, 15 geborrte Bungen, 2 Seiten Spect, 1000 Gier, 50 Pfund geschmolzene, 80 Pfund frifche Butter, Ras im Berhaltniß, 2 Achtel Galg, 11/2 Quart Rosenwasser, 20 Quart Effig , Gartengemache aus Frantfurt. Beim Citronenframer wurden genommen 4 Quart Baumol, 12 Buth Buder, 1 Raften Prunellen, 300 Citronen und Pomerangen, 15 Pfund Capern. 2 Pfund Pfeffer, 2 Pf. Ingwer, 1 Pf. Ragelder, 1 Pf. Dusfatenblumen, 1 Pf. Mustatennuffe, 1 Pf. Bimmet, 15 Pf. Manbeln, 15 Pf. Rofinen, 15 Pf. Korinthen, 18 Pf. Quetfchen, 6 Pf. Mordeln, 1 Pf. Senfmehl, 6 Pf. Reis, Beigmehl, Bolg, Roblen, Lichter, Glafer ungerechnet. »Simile non invenitur de parentibus ducibus et principibus filiarum hic professarum.« Des Rurfürften Johann Sugo Berordnung vom 7. Jun. 1687 war bamals noch nicht erlaffen.

"Dennach Wir," fagt ber Gefetgeber, "mehrmalen mißfälligft vernommen, daß in jesigen zerrütteten betrübten, Rriegsund Geldklemmen Zeiten, da unfere Unterthanen ganzlich erschöpft
und ohnvermögend seind, bei benen geistlichen Einkleidungen und Prosessionen die übermäßige und foftbar ausfallende Tractamenten
immerfort mehrers einreißen und dergestalt anwachsen, daß nicht allein unfere nachken Grn. Borfabren ao 1656 ten 24. Marg ergangenes Edictum und bie ao 1668 verfündete gandes-Ordnung ibred Inbalte nicht allerdinge beobachtet, fondern auch benen Rloftern burch die ankommende zuwiele Gafte große Unruhen und Ungelegenbeiten zugefügt, ia meite, auch unziemliche Berhaltungen und Mergernuffen babei verfpuret und ermedt werden; fo baben Bir aften biefen und andern Inconvenienzen vorzubiegen, zu verordnen aut befunden, ale Wir bann biermit unsern beiden Consistoriis in Trier und Cobleng, auch allen von Une vorgestellten Commiffarien, Pralaten, Probften, Rectoren, Prioren, Guardianen, Abtiffinnen, Meifterinnen, Materinnen, Briorinnen und Conventen, ernftlich befehlen, baf fürderebin bei geiftlichen, sowohl abliche, ale une ablichen Ginfleidungen und Professionen beiberlei Gefdlechts, bie Berufung berer Gafte babin reduciret und eingeschränft fein folle, bag 1) außer beffelben Rloftere Perfonen, beffen Oberer, fobann beren, bie bas bobe Umt verrichteten Beiftlichen, ferner niemand ale bie Eltern, Schweftern und Bruber bargu eingelaben werben follen; es fepe bann, bag biefe fich in ber Bahl weniger bann 12 Perfonen erftreden thaten, welchen Ralle fie folde mit Ginlabung folder Babl nicht erfullen konnten, fo viel anderer beliebiger Freund erfegen mogen. Es wurden nun 2tene bie Bafte gegen ein gewiffes Berglichenen von benen ablichen Rloftern, ober aber benen Eltern ober Befreundeten ber Ginfleibungen tractirt, fo möchten die adliche Rlofter wegen fo geringer Ginfleidungs- ober Professions-Röften über ber bieberigen Statutengelber 50 Goldfl. ferner von den Eintretenden ju erheben befugt feyn, und follen fothane Gelber ju Berhuthung aller berenthalber entftebenber Inconvenienzen und Beschwerlichfeiten, ebe und bevor bie eintretende Berfon zu ber Profession gelaffen, baar gablt und abgetragen werben. Drittens wird zwar ber jeder Ginfleidung und Professionen ju Bierung bes haltenben Gottesbienftes, als auch Ergötung ber Gafte Saitenspiel gestattet , bas Tangen babey simpliciter verboten. 4) Solle bas Tractament langer nicht mabren, ale jum bochften zwey Tag, bergeftalten jeboch, bag ber Tag ber Anfunft und Abreis nicht barunter gerechnet werbe. Die unabliche Rlofter aber follen Stens bey der, in oben angezogener Landtsordnung enthaltener Maafgebung ber Aussteuer fich vergnugen laffen."

Eva Krancisca von Metternich, mit mannlichem Geifte ein icarfes Urtbeil verbindend, murde bas Mufter einer vollfommenen Rlofterfrau in allen von ihr befleibeten Memtern, ale Sangerin, erfte Rufterin, Borfteberin ber Baderei und ber Rovigen aus ber Ordnung ber Lapenschwestern, und endlich Priorin unter brei Aehtissinen. Bu bem Rlofterbau bat fie nach und nach 500 Riblr., in bie Sacriftei zwei filberne Canbelaber gegeben. "Bon welcher, nebft vielen Donationen, welche fie fonft bem Rlofter batte gemacht. auch ein Capital von 2000 Gulben rheinisch, wie auch noch zwey andere Obligationen von 200 Rthir. bem Rlofter anerfacen. Ibren Grabftein bat fie fich icon vor 24 und mehr Rabren laffen machen. Bon ihrem hinterlaffenem baren Gelb ift eine fdmarze Trauer Capell in einer Chorfapy, Defigemand und 2 Levitenrod bestehend, von Damast gemacht worden, weilen sie fich vielmals verlauten laffen, fie fpare jufammen vor einen ichwarzen Ornat, welcher ber Rirch febr nothwendig mare." - Ein großer Reliquienfcas wurde in sothaner Rirche aufbewahrt: de S. Cruce, tres part. - De panno quod tetigit corpus Christi. - De corporali super quo fusus sanguis Christi. — De pannis Jesu et Mariae. — De mensa Domini. - De lapide, in quo Christus oravit, quando sudavit sanguinem. — De lapide super quo Christus fixus est. - De sepulchro Domini. - De mensa Domini et Mariae. -De columna Christi, 2 part. — De funibus quibus ligatus Dominus. — De spongia Christi. — De lapide ascensionis Domini. — De porta quam transivit Christus crucifigendus. — De praesepio Domini. — Spinae collectae in terra, quae jacuerunt in foramine, ubi crux Christi quondam posita fuerat. ---De loco, in quo Christus natus. — De lancea Christi. — De alba veste, in qua Deus fuit illusus. De quinque panibus in deserto, quibus saturavit Dominus quinque millia hominum &c. &c.

Der Kirche war durch eine Thure verbunden die anstoßende St. Annacapelle, so ursprünglich auf anderer Stelle echaut, im 3. 1241 am Sonntag nach Jacobi Bischof Heinrich von Desel, Dominicanerordens, consecrit hat. Nach Giuführung der Clausur

wurde eine Berlegung der Capelle nothwendig, und hat den Neubau in vigilia SS. Simonis et Judae 1482 Bischof Hubert von Azotus, der Trierische Weihbischof, zu Ehren der h. Anna, von der auch hier eine Reliquie verehrt wurde, consecrirt. Die Capelle besaß ihre eigene Glocke. Am Sonntag vor St. Johannis, Morgens 7 Uhr fam dahin der Pastor, eine Messe, de de-dicatione zu singen, an deren Schlusse er und seine Begleiter, der Präbendat, der Ludimagistet und 7 Schüler mit einem Frühstück regalirt wurden. Der Pastor absonderlich erhielt 3 Petermännchen, die er aber für das an St. Annentag zu lesende Amt nicht empfing; dann wurde nur das Frühstück ihm und seinem Gesfolge gereicht.

Auf bem Bottesader por ber urfprunglichen Rirchentbure wurden von jeber und bis in die lette Beit des Rloftere Dienftfeute begraben. Die Rlofterfrauen fanden ihre Rubeftatte innerhalb bes Rreugganges, bis biefer, bei ber außerordentlichen Annabme ber Bevolferung bes Saufes ju enge geworben, mo bann im 3. 1475 bas fogenannte Monnengras, eine offene Stelle innerhalb bes Rrengganges, von bem Beibbifchof benedicirt, und ben Lavenschwestern als ein campo santo angewiesen murbe. Seit ber bedeutenden Reduction in bem Stande bes Saufes. ju Ende bes 16. Jahrhunderts, murde es üblich, die Lapenfcmeftern in ben Rreuggang ju beerdigen, mabrend ben Chorfraulein die Rirche vorbebalten blieb. Siernach fann ich die Stelle nicht bestimmen, von welcher in ber neuern Beit eine burch bas glaubwurdigfte Beugniß befundete Erscheinung ausging. Gine junge Dame von feltenen Rabigfeiten und gleich feltener Charafterfestigfeit, Fraulein Sopbie Doll, wollte in ber Abventzeit 1825 bem Rorate in ber Stadtfirche beiwohnen. Sie fleibete fich an bei dem bellen Mondenschein, verließ das Saus, in bem niemand noch fich regte, und gelangte jum guß ber Bobe. Auch bier, in ber Stadt, maltete Todesftille, angftlich und vergeblich lauidend bem Ruf ber Gloden, feiner menichlichen Seele anfichtig werbend, glaubte bie einsame Rirchgangerin bie Gemeinde im Gottesbaufe verfammelt, wie fie benn bereits Borwurfe fic machen wollte ob ihrer Tragbeit. Ginigermagen beruhigte fie

ber Umftand, daß noch kein Gefang von der Kirche ber zu vernehmen. Gleichwohl ihre Schritte beflügelnd, wollte fie in Baft die Thure aufreißen, die widerstand und die vermeintlich Berspätete gelangte zu der lleberzeugung, daß sie wohl um ein halbstunden zu fruh gekommen sein möchte.

In ber Erwartung bes aufschließenden Rufters brachte fie ben Rath jur Anwendung, welchen bem einen ber promessi sposi ber Pfortner des Capuginerfloftere in Railand gab, sare un po' di bene, fie fniete nieder por bem Crucifix neben dem Portal und fing an ju beten. Beit war fie im Gebet nicht vorgeschritten, und es folug bie Rirchenuhr, 1, 2, 3, 4, ber balbigen Erlofung freute fich nur eben die Anbachtige, und es folgten rafc bintereinander fernere Schlage, der lette bie ichquerliche Mitternacht-Aunde verfundend. In bemfelben Mugenblid vernabm fie ein beftiges Braufen, wie bas eines rafenden Galopps, von der Oberfadt berfommend und bem Borplat ber Rirche quaerichtet. Nicht ohne Grund ein Busammentreffen mit bem wilden Reiter in ber Einsamfeit ber Racht icheuend, erbob fich bie Dame von ber taum eingenommenen Stelle, um aus bem Mondlicht beraustretend, in bem Schatten bes naben Edbaufes binter ben bort aufgerichteten Schifferftangen fich ju verbergen, und gleichzeitig bog, um bie Ede bes Planes, feineswegs ein Reiter in rafchem Lauf, fonbern mit Riefenschritten eine Monne, die ftracks ber Rirche aueilend, fich betend niederließ vor dem Erucifix, von bannen fie bie Borgangerin vertrieben batte. Die peinlichften Augenblide verlebte biefe, burch ben furgen Raum von bem Sput geschieben, in ber fteten Beforgniff, endlich boch beffen Aufmerkfamkeit zu erregen; viel größer noch wurde ber Schreden, ale bie Ronne endlich von bem Stein fich erbob, minder eiligen Schrittes ben Plat verließ und bas über alle Befdreibung furchterliche Antlig fichtbar wurde. Gie ging der Dberftadt ju, von bannen fie bergefommen, ein zweites Bufammentreffen ju vermeiben, mablte bie aus ber peinlichen Lage erlofete Seberin den furgern, außerhalb ber Stadt jum Marienberg binanführenden Pfad; benn in fo fpater Stunde einem befreundeten Saufe anzuklopfen, trug fie Bedenken. Done widrige Begegniß gelangte fie jur Bobe, jum guße ber

Umfassungsmauer bes Klofters, und sie sah über ben Kamm sich erhebend die schreckliche Ronne, die ftumm wie das Grab sie ansgrinzte. Mehr todt als lebendig erreichte Sophie ihr Kammers lein, in Fieberhise verträumte sie die Nacht, und in der hestigsten Aufregung wurde sie am Morgen von der um ihr Ausbleiben bes sorgten Schwester angetrossen. Der hat sie das Erlebte mitgetheilt, mit dem Jusape sedoch, daß sie durch ihren Weg in die Nähe eines Bäderladens geführt, wohl einem der dort beschäftigten Burschen die Idee, durch einen grausamen Scherz sie zu schrecken, erwedt haben möge. Sie war, wie man sieht, abergläubischen Begriffen keineswegs zugethan, blieb aber nicht die einzige im Hause, von bieser Nacht zu erzählen.

Eine ber Boglinge, Emilie Lobr, nur eben erwacht, theilte ben Gespielinen mit, fie babe in einem angflichen Traum Fraulein Sophie Doll gesehen, wie fie hinuntergegangen fei gur Rirche, und gleichzeitig eine furchterliche Erscheinung, eine Ronne in ber fcredlichften Geftalt, bie ihr ben Gingang ber Rirche verwehrte. Wie befremblich bas Busammentreffen bes Traums mit bem Bang jum Rorate fich barftellen mochte, Die gange Sache gerieth allgemach in Bergeffenheit, bis Sophie im Saufe felbft, in einem unfreundlichen Bang, gegen 11 Ubr Rachte, abermale mit berfelben Erscheinung zusammentraf. Beftig angegriffen wie bas erftemal, mußte fie jest ben berubigenben Gebanten an einen thorichten Scherz aufgeben. Es blieb auch nicht bei bem einen Busammentreffen im Saufe, fondern vielfaltig, in langern ober furgern 3wifdenraumen, wurde bie Mermite von ber gleichen Plage beimgesucht. Jedesmal blieb bas idredliche Befen unbeweglich und flumm por ihr fieben, und einer feben Busammentunft folgte regelmäßig bie beftigfte, lange fortwirfende Erschütterung. Die Leibende fand fich endlich veranlagt, bie Berfolgung bem P. Martin Cloot, bem Sausgeiftlichen, ber burch fein beiligmäßiges Leben noch beute febem Bopparder ein Gegenftand ber innigften Berehrung , ju flagen, und icheint fie über beffen Belehrung ein Berg gefaßt, des Banbele Ende berbeigeführt zu baben. Denn wieberum trat bei ibr eine Erife ein, ungleich beftiger ale irgend eine ber vorbergebenben,

und wiederum von ber Schwefter um bes fammervollen Buftanbes Beranlaffung befragt, mit bem Bufage, bie wird wohl in einer abermaligen Erfcheinung ju fuchen fein, erwiderte fie : "ja, aber bie Sache ift abgemacht, fie wird nicht mehr tommen." Den vollständigen Bergang bat fie einzig dem Beichtvater vertrauet. Bu beftig für bas garte Befen wirfte jeboch bie Erschutterung, Sophie fonnte fich nicht mehr erholen, die Rrafte fdwanden, alle Beilmittel, Reifen und bergleichen, verfehlten ihrer Birfung. Die Rrante verschied ben 22. August 1832; volle feche Jahre batte bie Berfolgung gemabrt. Uebrigens maren, ebe man noch bavon gewußt, manche Sagen von einer fputhaften Ronne im Umlauf, ale welche bie im Saufe noch vorgefundenen, von ben flofterlichen Zeiten berrührenben Dienftleute aus bem Munbe ber Fraulein vernommen ju baben verficherten. Auch foll bas Confluvium historicum bes Spules, und bag fcon vor 200 Jahren Marienberg burch ibn beunruhigt worden fei, gedeufen.

Der Traum der Emilie Löhr bietet eine unverkennbare Aehnslichkeit mit senem Criado des Priors von Mallorca im Maltesersorden, den dieser in der Nacht vom Freitag zum Samstag in seinem Zimmer schlafen ließ, weil er dann sedesmal den Geist des durch ihn getödteten Comthurs von Foulquerre zu sehen, und die von dem Sterbenden gesprochenen Worte zu hören glaubte. Der Diener sah und hörte alsdann nichts, träumte aber regelsmäßig, daß er in einem engen Gäschen auf dem Pflaster liege. Das Duell war in der strada stretta auf Malta vorgefallen.

Eben so bietet das Sauptereignis mehre unverfennbare Aehnlichkeiten, die ich zwar nicht alle anführen durfte, mit der berühmten Geistergeschichte von Gehosen, die ein gleichzeitiger Scribent folgendermaßen erzählt. "Daß GDites Gerichte unerforschlich und uns nicht gebühren will darinnen zu grübeln, könnte sowohl mit Biblischen Sprüchen, als wahrhafften Sistorien erwiesen werden. Wenn es aber den Frommen übel und hingegen dem Gottlosen wohl gehet, daß die Frommen mit Crous von GDit beleget, hingegen die Gottlosen in Friede und Sicherheit leben, hat GDit seine sonderbare Ursachen, und ist am besten, daß sich die Frommen in ihrem von GDtt zugeschickten Creus ·feinem göttlichen Willen unterwerfen, und fic an berer Gottlofen Glude nicht ärgern.

"Wir wollen biervon eine warbaftige Geschichte in folgender Begebenheit vorftellen, welche fich im verlaufenen 1683ften Jahre in einem Dorfe Geboven genannt, etwan eine Stunde von Alftadt in Thuringen, begeben, allwo ein vornehmer von Abel, Dr. Beorg Sittich von Eberftein, feinen abelichen Sig, nachdem er burch eine gute Beprath mit Philippine Agnese Berrin von Berthern aus Bruden ein ziemlich Bermogen erhalten, wiederum renoviren, auch vornehmlich ein alt Bimmer barinnen aufe iconfte ausbauen laffen. Ale nun furz bierauf an einem Tage besagten Ebelmanns Cheliebfte in bem neu ausgehaueten Rimmer alleine war und foldes mobl betrachtete, murbe fie gewahr, bag ein Befpenfte ober Beift in Bestalt einer Ronnen ju ihr binein tommen, die Sochabeliche Frau freundlich angeredet, und fich erftlich bebantet, daß fie biefes Bimmer, wo fie vor Zeiten ihre Andacht gehalten, wiederum fo fone gurichten laffen, bierauf ift ber Beift etwas naber ju ihr getreten, und als die Abeliche Frau, wie leicht zu erachten, fich entfeget, bat ihr bas Gefpenft gugeredet und gefaget, fie habe fich nicht zu furchten, benn es aufs befte gemennet fen. Als wobei es fur biegmal fein Bewenben gehabt. Demnachft bat biefe abliche und verheprathete Matron am 9. Octobris 1683, bey Racht, an ber rechten Sand, aween Bwider empfunden, welche gleich mit Blut unterloffen; boch nicht gefeben, mer ibr folde gegeben.

"Den 12. Octobris zu Abends, als fie will zur Stuben hinaus gehen, erblickt fie ein weiß angekleidetes Gespenst am Fenster, beym Saal, welches ihr windt: weswegen fie, mit Grauen und Schrecken, wieder umgekehrt, und selbigen Abends keinen Tritt mehr aus der Stuben gethan.

"Den 14. bito hat fie in der Nacht wiederum zween 3wider befommen.

"Am 15ten, um 3 Uhr Rachmittage, ba fie auf bem Bette, in ihrer Rammer, ein wenig geruhet und eingeschlummert, hat fie brey Stoffe am halfe empfunden von einem kalten Finger; folgende einen Drud mit dem Daumen auf die Bruft: barüber sie angefangen, zu schreven, und gern aus bem Bette gewollt. Unterdessen greisst ihr das Gespenst auf die Schulter, und flistert ihr ins Ohr, sie solle mit nach dem Thor gehen 2c. Hernach seynd die blutmählerne Zwicker wiederholt 2c. nachmals ihr wiederum ins Ohr gesagt, es ware bald sechs Uhr; sie solle mit gehen, und einen Schap bekommen.

"Indeffen läfft sie ben evangelischen Pfarrern besselbigen Orts holen, klagt bemselben ihre Ansechtungen. Welcher ihr einen Trost zugesprochen, und zugleich die Ermahnung gegeben, sie sollte zu dem Angesinnen des Gespenstes bey Leibe nicht einwilligen, noch mitgehen; denn es sey nichts Gutes, sondern ein Spiel des Teufels, der ein Lügner und Mörder, welche seine Qualität er auch, mit denen blutigen Zwickern, schon ziemlich bezeichnet hette.

"Wie es nun, auf selbigen Abend, sechs schlug, redete die gespenstische Stimme der Frauen nochmals ins Ohr, und sagte: ""Beil du jeso nicht mitgegangen bist; werde ich dich die gange Nacht qualen: auf daß du morgen um sechs Uhr mitgehest: benn du sollt und musst den Schat haben.""

"Nach dem Abend-Effen hat die Edel-Frau nicht allein das Fliftern gehört, sondern der Geist sich auch vor ihr sehen lassen, in Gestalt einer weiß-gestleideten Nonnen, mit einem roten Kreus auf dem Saupt. An ihrer rechten Sand hieng ein Pater Noster. Mund und Kinn waren mit einem Borstecktuchlein verhüllt, wie das adeliche Frauenzimmer, bey den Leichbegängnissen, das halbe Angesicht also zu verdeden pflegt.

"In der darauf folgenden gangen Nacht hat es ihr keine Ruhe gelaffen mit zwiden und ziehen. Worüber endlich ihr am Fieber franckender Eh-Herr, von seinem Patieng-Bette, vor Ungedult, aufgesahren, und gesprochen: ""Wann du der Teusel bift, was hast du dann in meinem Sause zu schaffen? Und warum quälest du meine Frau so? Packe dich sort!" Worauf es geantwortet (wiewol solche Antwort Niemand, als die Ebel-Frau allein, gehört), es ware kein Teusel, sondern eine Trebra (nemlich von Geschlecht), hette, in ihrem Hose, an einem gewissen Ort, (welchen es hernach auch gezeigt) einen Schatz versett; den

follte Niemand anders haben, als fie, die Frau von Eberftein: weil fie ihre gewesene Stube erneuren und bauen laffen, und hinführo zu ihrer Stuben bestimmt hette.

"Der Berr von Cberftein bat bierauf geantwortet: Bann fie bann biejenige mare, sollte fie bier, amifchen ibm und feinem Bettern, baber treten, und ibm Rebe und Antwort geben. Beldes bas Befpenft aber abgeschlagen, sprechend, es bette mit Wie es bann; auf bas, was Andre ibnen nichts zu thun. gefragt, nichte geantwortet, sonbern immerfort baben geblieben, baf bie Cbelfrau, wann bie fechfte Stunde fame, mit geben, auch ihren Pfarrern, ben es mit Namen genannt, und fonft auch Andre, welche fie wollte, mitnehmen follte : fie follte nur beten und fingen, und zwar insonderheit bas Lieb: Freu bich febr, o meine Seele! 2c. Es follte ibr fein Leid begegnen, und murbe auch Niemand was feben, obn fie allein : Es lage awar ein fcmarger Sund baben, weil fie aber febr furchtfam, wollte es folden mitnehmen, und jum Thor binaus geben, und gar nicht wieberfommen: ba follte fie alebann ibren Schurg, ober fonft etwas nehmen, und barauf legen, ober auch ben Schurt nur an eine Stange binden, und brauff werffen: bernach tonnte fie es, burch ihre Rnechte, und fonberlich burch ben Birten (welchen es bey feinem namen nannte) weil berfelbe fein ftard mare, berein tragen laffen: Anfangs zwar murbe es nicht wie Gelb icheinen; fie follte es aber, in einer Truben, verwahren, bis vier Bochen um waren: ba murbe fie bann befinden, bag fie, und bie Ihrige, gnug baran betten: Es wurde auch eine filberne Ranne baben fenn, barinn bren Pater Noster lagen; bie follte fie in eine Catholifde Rirde idenden: 3mgleiden brev icone gulbene Ringe, fo ber Alten von Trebra, welche an bem Epitaphio. auf ihrer Rirchen in Stein gehauen ftunde, an den gingern faffen : biefe follte fie ben ihrem Saufe erhalten, und nicht von fic laffen: ihr aber, ber ericeinenden Ronnen, berer Grab in bem Begrabnig mare, wo anjego ber alten Frauen Amtmanninn groffefter Raften ftunbe, follte fie einen Leichftein machen, und biefe Worte brein hauen laffen:

habe Dand fur biefe Gaben! Gott ber wirb bich emig laben.

"Sie sollte aber auch die Rirche beden, und so etwas baran baufällig, ausbessern lassen, hernach mit dem übrigen Gelde thun, was ihr beliebte. Wann solches geschähe, wurde sie wol Rube haben: sie wollte auch alsofort, so bald etwas auf den Schatz geworssen worden, zum Thor hinaus geben, und sich weiter nicht lassen bliden. Es sprach gleichfalls auch zu ihr also: Deine Tochter, Liefgen, soll, in vier Jahren, anderthalb Megen Geld, so von meiner Schwester versett, und beym alten Brunnen steht, haben. Ich stelle dir auch frey, du magst nur einen oder zehn Priester mit dir nehmen, sa die Gemeine noch barzu, wenn du willst den Schatz heben.

"Es ward aber dem Gespenste, alles seines Erbletens und Zwidens ungeachtet, solches Alles glatt abgeschlagen, und zur Antwort gegeben, man verlange das Geld nicht. Worauf es etlichemal angefangen bitterlich zu weinen, auch sich recht, mit dem Rinn-Tüchlein, so offt gewischet, daß man es schier hätte auswinden mögen. Endlich fam die angedeutete Stunde, mit grosser Bergens-Angst, herben: aber das fleissige Gebet zwang den Geist, daß er muste weichen. hingegen besand sich die Edels Frau so matt und abfräfftig, von dem zwiden und martern, daß sie kaum ein Glied mehr kunnte regen. Der wieder beruffene Pfarrer unterließ indessen auch nicht, sie zu christlicher Gedult und Standhafftigkeit auszumuntern, und zu unterrichten, wie sie sich ferner, gegen diesem arglistigem und boshafftem Geist, hette zu verhalten.

"Indessen war ihrem Liebsten eingefallen, daß, auf seinem Rirch-Stuhl, ein Gemähl mare, welches, neben andren Bilbern, brep Ronnen vorstellete. Das ließ er holen, und seiner Liebsten zeigen, weil der Geist ihr sie so eigendlich hatte beschrieben: um zu sehen, ob sie eine Person, welche dieser ihrer Peinigerinn gleichte, darunter erkennete. Also wurden die darüber stehende Ramen verdedt, und ihr die Ronnen-Bilder gezeigt. Darauf die Frau alsosort gesagt: ""Diese iste!" Und traff auch Alles so ein, wie sie die ihr erscheinende Ronne beschrieben hatte.

"In folgender Racht fiellete fich die gespenftische Ronne ihr wieder vor, zwidte und angfligte fie, die ganze Racht durch, und bielt an, mit dem Begehren, Sie sollte und muffte den Schap heben.

"Am 17. Octobr. als die Ebelfrau, mit groffer Begier, nach ber Rirche, in die Betftunde, zu geben verlangte, auch von einem guten Freunde und Cavallier babin geführt wurde; ftellete sich bas Gespenst vor ber Bruden, winfte und wies ben Ort, wo ber Schatz ftünde. Beil sie aber nicht hinschauen wollte, sondern ben Ermel vors Gesicht haltend, ihres Beges sortgieng; folgte es ihr auf dem Fuß, zwickte, zupste, und zog sie beim Rod, bis an die Kirche.

"Rachdem die Gebete-Andacht verrichtet, und fie wiederum aus der Rirchen gieng, mard fie wieder von bemfelben begleitet Da nun ber Cavallier und gute Freund, um und perfolat. beffern Weges willen, unwissend, bem Drt naber tommen mar, fabe die Ebelfrau ben Drt in einem Blid offen, und wie fich ein groffer Stein in die Bobe gegeben, bag ber Schat an ben fconften Golbftuden, Dufaten, Berlen, golben Retten und anbern Pretiosen in einer großen Pfannen vor ihr lag: wegwegen fie fic. und ihren Gefährten, mit Bewalt, bavon enthielt, abmerte febrte, und zu entrinnen bemübet mar. hingegen bat ber Beift, um Bottes willen, fie mogte boch etwas brauf werffen; bielt fie auch ben ihrem Rod fo feft, bag ibr berfelbe ichier mare entfallen. Dennoch rig fie fich los, und eilte fort. Worauf bas Gefpenfi, au breven unterschiedlichen Dalen, fagte: "Betteft bu bas getban : fo betteft bu jest ben Schat, auch feine Quaal, noch Schmerzen mehr"": baben hielt es noch immerfort an, Gie follte boch bann nur Ja fagen, bag fie, wann bie Beit wieberfame, mitgeben wollte: fo murbe fie nicht mehr gezwidt werben; aber, im Fall bebarrlicher Beigerung, leiber! bas Bibrige vielfaltig empfinden muffen.

"Unterbessen ward an die Theologische Facultet zu Jena beswegen von dem Pfarrern geschrieben, wie man sich, bey diesem höchstendwürdigem Sandel, ferner zu verhalten hette? weil die Plage noch immerzu fortsuhr. Wiewol man inzwischen nicht abließ, mit dem Gebet Widerstand zu thun, auch die edle Patien-

tinn, jum öfftern bas beilige Abendmal empfangen, und alebann merdliche Erleichterung brauf erfolgte.

"Allein, ba fie am 28. Octobris gleich communicirt, und bef Abende groffe Qual und Bergens-Angft erlitten batte, indem ber Beift fie jum Mitgebn febr genothigt, mit Bitte, fie follte . boch nur Ja fagen, ober einen Andren Ja fagen laffen; bat Giner von ihren Freunden, aus Schert, nur gu feben, ob die gute Frau baburch ihrer Schmergen in etwas entledigt werden fonnte, Ja! gefagt. Worüber ber Beift ein froliches Beficht gemacht, und por Freuden in bie Bande geflopfft, auch eine Beitlang mit bem fcmerebaften 3miden ibrer verschonet; unterbeffen boch gleichs wol Tage und Nachts, unablaffig angehalten, mit Ermahnen, bag fie, wann bie Zeit vorhanden, follte mitgeben: barüber fie unbeschreibliche Bergens. Angft, nebft andren Bufallen, empfunden, und in brey Bochen, weber Tags noch Rachts, einer rubigen Stunden genoffen : Beil ber Beift unaufborlich ber ihr, und auf ibr geseffen, und ibr, nebenft befftigen Convulsionen, auch erforedliche Bergens. Stoffe verurfact bat: alfo, bag man fie mit allen erfinnlichen Medicamenten erquiden muffen. Bey folden Bergens-Stoffen ließ fic, fonberlich auf ber Bruft, ein Quatidern boren, und flieg bermaffen in die Bobe jum Saupt, als ob ein Brechen erfolgen wollte. In wahrendem Paroxismo fprach ber Beift zu ihr: "Dein 3Efus liebet bich.""

Die eble Patientinn seuffzete in solder ihrer grössesten Angst zu Gott, betete hefftig, Er wolle sie boch, weil sie seso zum Sterben geschickt mare, von dieser Quaal erlosen, und in Gnaden zu sich nehmen. Worauf ihr, wie sie berichtete, ber heiland und Salvator, in höchstlieblicher Gestalt, erschienen, und die Antswort ertheilt, sie sollte leben; wurde zwar, vor der Genesung, noch erst ein hartes ansstehen muffen, aber wegen der vielen Seuffzer, und herplichen Gebets der Ihrigen, und Anderer, dismal noch bevm Leben erhalten werden.

"Am 17. Novembr. hat fich wiederum eine hefftige Anfechetung erhoben: bem gleichwol ihr, und ber Schul-Rinder Bebet endlich obgesiegt.

"Am folgenben Sonntage ift ber Buftand, bis gegen Abend, ibr erträglicher gefallen; und bingegen, bes Abends, ju gewöhnlicher Reit, ein barter Rampf entftanben; boch gleichfalls, burch Gottliche Gulffe, ritterlich überftrebt. Worauf doch eine enbig-- folgffente Racht gefolgt; bingegen am 20. Novembr. fo wol frub, ale Abende, ibre gewöhnliche Angft-Stunde, boch gleichwol gar leiblich, wieder tommen. "Aber am 21. Novembr. vergröfferte fich wieberum die Angft; und gab ihr ber Beift am linden Arm, Sand und Schulter, viel mit Blut unterloffene Dablzeichen: über beren beftige Schmergen fie befftig flagte. folder fdmerplichen Zeichen war, wie fie fagte, bag obgebachtes Gemabl ober Bilbnig, nachdem mans befeben, nicht wieberum an feinen rechten Ort geftedt worben; auch bagu Jedweber feinen Spott bamit triebe. Befmegen ibr Liebster befoblen, man follte es wieder zu recht bringen. Darauf borte (fur bas Dal) auch bas schmersbaffte Angapffen, und stigmatifdes Beidnen alfobalb auf. Aber Abende, um funf Uhr, fam bie Angft-Stunde wieder.

"Inzwischen hat man, auf einiger Personen Rath, versucht, vb mit Rauchern etwas könnte ausgerichtet werden, weil versmuthlich einige Fascination dörffte daben sein: welches aber wenig gefruchtet: Und sagte der Geift, man mögte immer rauchern, es hindre ihn gar nichts. Wie dann in folgenden Tagen die Ansfechtung, ihre Leibes-Quaal, und hergens-Aengsten, angehalten.

"Wie man, am 24. Novembr. zu Abends, nach der Abendlichen Betftunden, mit inständigem Fleiß, von ihr erkundigte,
warum und worüber sie am Tische, beym Abend-Effen, sich
boch so plöglich hette alterirt? sagte sie, das Gespenst ware zur
Stuben hinein, und zu ihr getreten, hette vor Freuden in die Hände geschlagen, sprechend, es sep ihm lieb, daß die Frau von
Eberstein wiederum könnte zu Tische sigen: allein sie musste boch
ben Schatz noch haben: Und weil es wol sähe, daß sie gar
furchtsam, wollte es, ehe sie auf die Brucke käme, mit bem
hunde, der bey dem Schatz läge, zum Thor hinaus geben, daß
sie es sehen sollte.

"Nachgehender Tagen hielt das Gefpenft feine ordentliche Stunden, mit der Erscheinung und Anfechtung. Am 12. Decembr.

hat ber Geift ihr fehr verwiesen, bag bas Gesinde über feiner Erscheinung so ungedultig mare und fluchete: mit der Ber-warnung, man sollte den Teufel nicht zu sehr fluchen im Sause; fintemal soust bie Angst sich immer wurde vergröffern.

"Am 15. Decembr. hat er, unter andren Reden, zu ihr gesprochen: Beil ihr Seelsorger befümmert ware, der Geist dörsste ihr ihre Sünden schwer machen, so sollte sie ihm sagen, daß solches gar nicht geschehe; ihr auch solches gleichsam verwiesen, daß sie solchen Gedanden nachhengen wollte (denn sie hatte, vor etlichen Tagen, vor grossen Schwerzen, aus menschlicher Schwachheit diese ungedultige Worte heraussahren lassen: Ob sie dann die grösseste Sünderinn, daß GDit sie eben solche Augst erfahren liesse?) wozu der Geist auch diesen Anhang gemacht, ihr ware sa woldekandt, daß sie eine Christinn, und auf Christum getausst; auch bewust, daß ihr Herr Christus sie mit seinem theuren Blute bätte erlöst.

"Abende, ale ber Paroxysmus icon barter gefallen, bat fich bas Befpenft, wider Bewonheit, auch nach ber Ungft-Stunde, feben laffen, und ftete neben bem Bette febend ihr gleichsam aufgewartet. Befregen fie, foldes Benichts febr überbruffig, gulett ihrem Mägblein geruffen, unter bem Borgeben, ale follte ibr baffelbe ben Schendel mit warmen Tuchern reiben; weil fie ein fonderlich Reiffen barinn empfande. Da nun bas Dagblein bingugetreten, bat baffelbe angefangen ein zornige Beberbe gu machen, und mit einem entruftetem Blid gefprochen: Pfun ! Begwegen bie Patientinn gefragt, was ihr mare? Worauf Jenes angezeigt, es ware ber Beift ba, welchen fie fcon lange binter und neben bem Bette geseben bette. Denn vorber batte bas Mägblein beffelben noch niemals anfichtig werden fonnen. Rurg bernach, ale fich bie Ebelfrau, nachdem man ihr bas Bette machen faffen, wiederum niberlegte, und in die bobe ruden wollte; erfaste fie ber Beift bey ber Band, notirte fie abermal mit 3mid- und Stich = Mablern, und gonnete ihr bie gange Racht burd wenig Rube.

"Am 16. Decembris ward sie, Morgende und Abende, zu gewöhnlicher Zeit, hauptsachlich angegriffen, und bie schmershaffte

Zeichnung fortgesett, bis Montage: ba ber Geift die Ursach solcher vergröfferten Beschmertung angebeutet, sagend, es waren abermals bose Jungen über bem Bildniß gewesen, hetten selbiges verirt, und mit Anthen geschlagen. Nachdem aber baffelbe abermal wieder zu recht, und an seinen rechten Ort gesett, seynd die Stigmata (ober blutrunftige Mahlzeichnungen) auch ausgeblieben; aber barum die Angst-Stunden nicht.

Die weitern Ereigniffe, vom 16. Dec. bis 17. Januar 1684, glaubt mein Bemabremann übergeben zu tonnen, ich will verfuchen, in nicht minder gutbentischer Beise, wenn auch nicht in der gleichen Form bie Lude auszufüllen. "Es bat bie Nonne ber Soch-Abelichen Frau ben Schat jum oftern gezeiget, und ben Bebung bee Schates biefe Lieber ju fingen befohlen: Freu bich febr o meine Seele ic., Run lob mein Seel ben BErren 2c., GDtt ber Bater wohn uns ben ac. Ale aber bie Doch-Abeliche Frau burchaus nicht mit ber Nonnen geben wollen, und auf Ginratben ibres Grn. Beicht-Batere zu ihr gesaget : Es ftebet ja in ber Beiligen Schrifft, ber Berechten Seelen find in GOttes Sand, und feine Quaal rubret fie an, ferner bie Nonne also angeredet und gefraget: So bu nun fein bofer, sonbern beinem Borgeben nach, ein guter Beift bift, und bich vor einen getauften Chriften ausgiebeft, auch von dir fageft, bag du durch Chrifti Blut erlofet feveft, fo fage mir boch, was machft bu allhier auf Erben ? Sabe bie Ronne geantwortet : ba ware fie Urfache baran, bag fie ben Schat nicht heben wollte, und fie beswegen fo lange aufhielte. aber die Soch-Abeliche Frau weiter gefraget : Wo benn inbeffen fich ibre Seele aufbalte ? habe bie Ronne geantwortet: Darum habe fie sich nicht zu bekummern, fie fen wohl aufgehoben, fie follte nur mit ihr geben, ben Schat beben und fie erlofen.

"Beil nun der Geist durchans nicht von ihr bleiben wollen, ift der hoch-Abelichen Frau gerathen worden, sich eine Beile von dannen über Land hinweg zu begeben; darauf sie mit ihrem herren Better nacher Sondershausen gefahren. Rachdem sie nun vermepnet, sie reisete mit ihrem herren Better und zwo Mägden ganz sicher und alleine, zumalen sie allbereit über 3 Meile-Weges von Gehoven hinweg gewesen, ist die hoch-Adeliche Frau gewahr

worben, daß ber Beift in ber Ronnen Beftalt binten auf ber Chaise gefeffen, und mit ibr fortgefahren fen; welches fie auch alfobald ihrem Berrn Better gefaget, ber febr barüber erichroden, weil ibm ber Reise-Camerad gar nicht angestanden. Sie bat aber ben ihrer Anfunft in Sondershaufen eben fo wenig Friede und Rube vor foldem Gefpenfte gehabt, als auf ihrem Abelichen Sofe, babero fie nach zweven Tagen wiederum gurudgereifet, und auch den Beift wieder mit ibr jurude nach Geboven fabren feben muffen. Darauf ber Geift wieder von neuen inftanbig angebalten und gebeten, baf fie ben Schap beben mochte, es wolle ibr ber Beift bev feiner Seelen Seeligfeit verforechen, bag es thr nicht allein nichts fcaben murbe, fonbern fobalb fie ben Schat gehoben batte, follte fie feben, bag fie, bie Ronne, in Begenwart aller Leute, ju ihrem Sof binaus nach ber Rirchen zu ihrem Grabe geben, und fich barein legen, auch nimmer wieder beraustommen und fie ferner beunrubigen wollte. Es bat aber bie Ronne baben bochlich, diefes ihr zu verfprechen, wenn fie ben Schap geboben, follte fie ber Nonnen Begehren nach barmit verfahren, auch bas Pater noster, fo fie babei finden murbe, in ein gemiffes Mlofter fiften, und bas übrige fur fich behalten.

"Da nun die Boch-Abeliche Brau auf feinerlen Beife fic wollen bereden laffen, fondern bey ihrer einmal gefaffeten Resolution perblieben, bat endlich bie Ronne fammerlich zu weinen angefangen, und mit foredlicher Bedrohung gefaget : Dag, fo ferne fie über Bermuthen den Schat innerhalb 3 Bochen nicht beben wurde, ein schwarzer Dann alebann ju ihr fommen, fie jammerlich folagen und plagen, und Beit ihres Lebens feine aute und gefunde Stunde ihr laffen werde. hierauf hat bie Bod-Abeliche Frau die Zeit in großer Schwermuthigkeit zugebracht, auch beswegen, auf guter Freunde Ginrathen, fich jum öftern bes Schlittenfahrens bedienet, ba aber allezeit bas Befpenfte fich neben fie gefeget und mit ihr gefahren. Ale einemale auch ber Medicus, welcher fich in allen Begebenheiten ben biefer boch-Abelichen Krau recht unerschroden erzeiget (maffen er bann auch gu einer Beit, ba bas Befpenfte fie febr gezwidet, feinen Arm auf ihren geleget, und nach Besichtigung berer Dable gewahr worben,

daß, wo er seinen Arm auf ihrem liegen gehabt, nichts zu sehen gewesen) ben ihr sich befunden, und auf einem Stuhle, welcher demsenigen, woraus die Soch-Adeliche Frau gesesster gestanden, und sich das Gespenste darauf geseth hatte, niederzussehen geheissen worden, er auch solches gerne gethan, hat sich das Gespenste unter ihm hinweggemacht, und ist hinter die Soch-Adeliche Frau getreten. Diese und andere dergleichen Begebensbeiten mehr haben endlich verursachet, daß diese betrübte Soch-Adeliche Frau in eine große Krankheit gefallen, und sich zu Bette halten müssen, dessen aber ungeachtet das Gespenste sie nicht verlassen, sondern sich wie zuvor ordinarie um 6 Uhr des Morgens und Abends um 5 Uhr bep ihr eingefunden, umb welche Zeit auch allemal der Priester zu ihr kommen, und mit Troste aus GOttes Wort bepstehen müssen.

"In Summa, es hat bas Gefpenfte burchaus nicht von ibr weichen wollen, ebe und bevor fie gethan, mas es an ihr begehrt: Ja es bat fic ju ihr ins Bette gelegt, und ba ihr Cho-Liebfter fich nebft noch einem andern von Abel gu ihr ine Bette, und ein jeder fich ihr an eine Seite gang nabe geleget, bat bas Befpenfte fich bennoch zwischen fie bineingebrungen, und neben fie geleget; wurde mit ihr gebetet und gefungen, fo bate fich übern Tifch, baran fie geseffen, binuber geleget, mit bem Ropfe genidet, uns ablaffig ins Buch gefeben, und fich geftellet, ale ob es mitfinge und bete. Wenn ber Pfarr-Berr ju ihme gefaget: Boferne es ein guter Beift fep, foll es antworten und fagen, woher es fame ? So hat es ber Abelichen Frauen beimlich ins Dbr geredet: Diefe Leute geben mich nichts an, ich babe mit ihnen nichts zu thun. Wenn aber ber Priefter es einen bofen Beift und Teufel gefcolten, hat es nicht nur barüber gemeinet, bag bie Thranen aus benen Augen gefloffen, und ber Rragen, fo es nach Art ber Ronnen umbgehabt, auch nag bavon worden, fondern auch gefaget, es fey fein bofer Beift und Teufel, fondern Anna von Trebra." Das Diarium fahret fort:

"Am 17. Jenner hat die Ebelfrau, nachdem ihr von einigen farnehmen Freunden gerathen worden, fie follte nicht allein ben Geift verächtlich halten, schimpfflich abweisen, und von sich ftoffen,

fondern auch den Ort ändern, und einige Rächte anderswo verweilen, hierauf refolvirt, mit ihrem Liebsten, und dem Amts-Hauptmann, herrn hunden, nach Allstät, zu einem guten Freunde, auf dem Schlitten zu fahren. Welches aber wenig geholffen: angemerdt der unverschämte Geist ungebeten sich selbst geladen, und gleichfalls dahin gefommen, ihr auch mit Aneipen (ober Zwiden) und ängstigen noch, wie vor, zugesest.

"Da hat sie, die gange Racht durch, eine harte Disputation mit ihm gesührt, und er unter andren zu ihr gesagt: Wärest du mitgegangen, und hettest den Schatz gehoben; so hetten du und ich Rube. Sie hat ihn aber von sich gewiesen zur Göllen, auch angespeyet, und mit Füssen nach ihm gestossen; ja endlich gar, auf vieler fürnehmen Freunde Rath, Feuer auf ihn gegeben, welches aber am 19. Januarii geschehn; nemlich, als der Geist, an gewöhnlicher Stäte, Mittags, bey der Brucken gestanden: da sie eine Pistol, welche ihr aber ihr Eheliebster nur blind gesaden hatte, auf das Gespenst gelöset, und weil es ihr dennoch an der Seiten gesolgt, bald darauf auch mit der andren Pistol nach ihm geschossen, und sich damit auf den Rennschlitten gesetzt. Worauf ihr der Geist einen Druck an die linde Hand gegeben, und über hundert Schritte dem Schlitten nachgesolgt.

"Abends, als sie zu Bachra angelangt, hat sich ber Geift, Abends um fünff Uhr, nemlich zu seiner gewöhnlichen Stunden, allda auch eingefunden, ihre Sände und Arme mit solcher Gewalt angegriffen, gedruckt und gedrehet, daß man besorgte, es würde Alles an ihr zermalmen und zerbrechen. Dabey er auch ihr bonisch zugeredt: ""Das ift für dein Schieffen! da schieffe mehr! Ich will dir das Schieffen eintränken. Du sollt gewiß an das Schieffen gedenden, und einen ewigen Kalender an deinen Armen haben: die ich dir, an statt bisherigen Zwidens, drehen und ziehen will."" Wie er solches auch diese Racht durch und folgenden Morgen immersort gethan.

"Als fie, ben 21. Januarii wiederum, um Mittage-Beit, von Bachra nach Geboven gefahren, bat ber Geift fie in ihrem Sofe angenommen, ift ben Abend und bie gange Nacht durch ber ihr geblieben, bat fich auch unter ber Betftunden auf eines

guten Freundes Schoß gefett; wiewol es berfelbe gar nicht gefühlt, noch empfunden. Da er abermal ber gequälten Frauen, mit diesen höhnischen Worten, das Schiessen vorgeworffen: ""Bas hilft dich dein Schiessen? du sollt deine Lebtage einen Kalender, wann andres Wetter werden will, dran haben, daß du nach einem Geift geschossen haft. Dieser rechte Arm, mit dem du geschossen, soll es sühlen. Warum schiessest du nicht mehr? laß ein paar Kugeln darein laden! Ja, bestelle ein paar starder Knechte mit Prügeln, und laß brav zuschlagen und schiessen. So wirst du dann sehen, was du ausgerichtet hast ze.

"Am 22. Jenner sing dieser Pein-Geist seine schwerzliche Drechseley, Martern und ängstigen, von frischem an, also, daß der rechte Arm in Gesahr des Brechens zu kommen schien. Solches währete den gangen Bormittag. Rach Mittage ließ er ihr Rube, dis die abendliche Marter-Stunde herbepruckte: da die Peinigung wieder anging. In selbiger Angst-Stunde sprach zu ihr der Geist: ""Bete aus dem Liede: Meinen Jesum laß ich nicht ze. den vierdten Bers."" Darauf ward das gange Lied gelesen, und betete die Patientinn den vordersten Bers vor dem vierdten, und sagte dabey: ""Dieser ists!"" Aber als der vierdte Bers kam, sprach der Geist: ""Diß ist der rechte!"" Und dersselbe lautet also:

Meinen JEsum laß' ich nicht, Wenn mich meine Sunbe qualen. Bann mein hers, und Satan, spricht: Sie sepud groß, und nicht zu zehlen! Spricht Er: Sey getroft, mein Kinb! Ich! Ich tilge beine Sunb!

"Nachdem die Angst-Stunde vorüber, blieb die Patientinn sehr abgemattet liegen. Unter der Mahlzeit fagte der Geist wiederum zu ihr: ""Bete aus dem Liede, Gedult ist ench vonsnöthen 2c. ben sechsten Bers:

Gebult fest ihr Bertrauen Auf Christi Tob und Schmert. Macht Satan ihr ein Grauen, So faßt fie ihr ein hert, Und fpricht: Born' immerhin! Du wirft mich boch nicht freffen; Ich bin zu boch gefeffen: Beil ich in Chrifto bin."

"Biewol aber solche seine Gebets-Ermahnungen eine JacobsStimme führten, griff er sie nichts bestoweniger an mit rauhen Esaus-Fäusten, oder vielmehr mit Wolfs-Rlauen, und erlaubte ihr wenig Ruhe, warff sie bisweilen gant hoch in die Höhe, und verlangte alsbenn wieder, die Ihrigen sollten nur von ihr gehen, er wollte sie selber schon halten, oder wollte es ihr mit einem Paar Ohrseigen wieder eintränken. Worauf sie also-bald über ihr recht Ohr geruffen: ""Es schlägt mich!" Mittler Weile hielt die Pein des Arme-Orehens immer an: die sie aus dem Bette verlangte, und dabey zum zweyten Mal rieff: ""Nun kriege ich noch eine!" Sie schrie auch gleich über das rechte Bein, welches er ihr, gleichwie den rechten Arm, drey Mal verdrebet batte.

"Gegen Abend wollte er auch nach dem Gesicht, wie auch offtmals hernach: welches man aber ftets möglichst verwehrte und verhütete. Unterbeffen feperte man nicht mit dem Gebet: bep welchem ihr der Geist ins Ohr sagte: ""Barum betest du nicht aus dem Kreutsliede, (Frisch auf, meine Seel, verzage nicht!) ben vierdten Bers:

Trot fep bem Teufel und ber Welt, Bon Gott mich abzuführen! Auf Ihn mein' hoffnung ift gestellt; Seine Gutthat thu ich fpuhren.

Denn Er mir hat
Onab', Huff' und Rath,
In seinem Sohn verheissen.
Wer Ihm vertraut,
Dat wol gebaut:

Wer will mich anbers weifen ?""

"Beil nun biefer Geift fich fo gar geistlich stellete, bag man schier bette geschworen, es ware ein beiliger Engel; indem er selber mit Beten Thranen vergoß, auch sonft, bann und wann, gegen ber Patientinn sich gar mitleibig bezeugte, im Beten sie

corrigirte, auch die schönsten und tröftlichften Berse aus vielen Liedern zu beten sie vermahnte: unterrichtete sie der Pfarrer zu Gehoven, herr Leonhardus Thalemann, wie sie ihn sollte fragen, und prüsen, wann er ein guter Geist wäre, weil er ihm, ob er ihn gleich offt schon im Namen Christi des Gefreußigten angeredt, dishero nie laut antworten wollen. Unter Andren besahl ihr dieser Pfarrer, sie sollte ihn heissen niederknien, und das Symbolum Apostolicum oder Apostolisches Glaubensbekenntenig hersagen.

"Als sie ibm foldes angedeutet, nemlich, fo er ein guter Beift mare, follte er nieberfnien und ben Chriftlichen Glauben recitiren; boch alfo, bag es ber Pfarrer und andre Anwesende auch borten. Worauf er geantwortet, er wolle es zwar thun, aber biefes nicht eingeben, baß es Unbre faben und borten. Unterbeffen faumte er fich nicht, fie mit Urm-Dreben und andrer Quaal zu peinigen. Wie folgenden Tage (am 25. Januarii) ber Pfarrer um ben Mittag ju ihr beruffen worden und jum Cabinet hingegangen, bat sowol die Patientinn als die Umftebende jum Beift gefagt : ""Da ift nun ber Berr Pfarrer! Go bete bann, wie bu gefagt baft."" Der Pfarrer redete ibn gleichfalls auch an und befahl im Ramen Gottes, bag er laut reben, und, weil er je fein bofer Beift feyn wolle, feines Blaubens Befenntnig ablegen follte. Sierauf bat er geschwinde auf ber Patientinn Bette gefniet und angefangen : ,,,,3ch glaube an GDtt ben Bater 2c."" Doch nur vor ben Augen ber Patientinn. Belde barauf gesprochen: "Da fniet es, und betet!"" Er bat aber nichts bestoweniger bie Frau erbarmlich gemartert; ift boch endlich auf inftandiges und bergliches Gebet gewichen.

"Am 26. Januarii sette er wieder an, und wann ein starder Straus vorbey, redete er sle gleichsam mitleidentlich an: ""Ich muß dir ein wenig Ruhe lassen."" Erat auch selbst ein wenig ans Fenster, als ob er sich wollte abfühlen, wich auch ein wenig aus dem Cabinet; kehrte aber bald wieder und erfrischte seine Epranney, suhr gleich wie ein Pfeil oder Blip, bald bie bald bort, unten, oben, um und neben ihr her: gestaltsam man solches auch an den verrendten Armen und sehr erschrecklichem Drehen

wohl abnehmen funnte, alfo bag etliche Menfchen nicht geschwinder auareiffen noch fie faffen funnten. Mittage um 12 Uhr muffte fie fich von diefem graufamen Beift, mit ihren eigenen Sanden ins Geficht und auf die Roth-leibende Bruft gar offt ichlagen und erschredlich zurichten laffen; bis endlich bas liebe Bebet ibm einen Stillftand auferlegte. Nach Mittage bat er ibr, nebenft andrer graufamer Quaal, mit ihrer eigenen Sand eine fo fored. liche Maulichelle gegeben, bag es im gangen Cabinet überlaut ericollen. Folgenden Tage befam fie gleichfalls unzehlich viel Badenftreiche und Maulichellen von ibm, bald mit ibrer rechten. bald mit ber linden, doch mehr mit ber rechten Sand, als mit welcher fie ben Schuß gethan batte. Wie' sie auch, nach Mittage, ein wenig Befper-Brods ju ihrer Erquidung genieffen wollte, gonnete ihr ber boshaffte Beift ben Biffen Brobs nicht; fondern gab ibr einen fo barten und entfeglichen Schlag aufs Maul, daß ihr ber Biffen gleichsam im Munde erftarb und fie benfelben muffte vor bie Sunde werffen.

"Er fing nunmehr auch an ber bepmefenden Verfonen nicht au iconen; fondern ließ vermittelft ihrer Bande Ginem und Andren, ebe man fiche verfabe, ein paar (Maulicellen nemlich) binein lauffen. Er erfühnte fich auch nunmehr bie Anwesende mit ihrem Gebet ju verspotten, und fagte ju der Patientinn: ""Baft bu beine Betenbe bald zusammen? Es mangelt ja ber Pfarrer noch. Schid bin und lag ibn auch bolen."" Singegen verachteten fie ihn befto mehr, verfpeveten, fchimpfften und verbammten ibn. Beldes ibn febr verdroß. Und muffte er fich, wie liftig und machtig er auch mit Schlagen und angftigen mutete, bennoch endlich wieder bavon machen. Als die Berfammlete nach geendigtem Paroxysmo BDit bandten und Berr BDit bich loben wir zc. anfingen gu fingen, fant er fich bald wieder ein, ließ fich benm Bette auf bie Rnie nieder, fich ftellende, als ob er ber Morgen-Andacht mit Beten und Singen beywohnete: wie foldes nicht allein bie Patientinn, fonbern auch bas Magblein gefebn. Rachmals bat er wiederum bie Ebelfrau mit ihren Sanden gefcblagen, auch Anbren etliche folder Maulbieren mitgetbeilt.

Dergleichen ift auch nachgebenden Tage geschehn; bernach aber etliche Tage über ihr ein wenig leidlicher ergangen.

"Am 15. Februarii fing er wieder an, fie ju gwiden, verurfacte ibr auch groffe gurcht und Bergene-Angit, fonberlich ba er ihr einen ober andren Scrupel in ber Religion machte und ausbrudlich fagte: ",Bas ift fur ein Beten bey euch Lutheris fchen? Bete bie Mariam an. 3d will bir ein Pater noster bringen. Thue also wie ich dir sage, so wirds bald beffer mit bir werden: Du beschwerft bich über groffe Bergens-Angft: aber fie foll fünfftig noch groffer werben."" Sie bat ibm aber mit etlichen Sprüchen beiliger Schrifft geantwortet und fein Angefinnen gant abgeschlagen. Ale fie bierauf über acht Tage jum beiligen Nachtmal fich einstellete, ergornete er fich befftig barob, und bielt fie, wie fie wollte aus ihrem Stuhl in den Beichtftuhl gebn, beym Arm: fie aber rif fich los, im Ramen Gottes, und ging bin jur Beicht. Beil fie ibn nun mit feinem Anmuten verspottet und schimpflich abgewiesen batte, gebachte er es ihr wieber bernach und angfligte fie nicht allein täglich mit peinlichem 3widen, fondern hielt ihr auch am 23. Febr. ben ber Abend. Stunde ben Mund zu, und verschloß benfelben fo feft, daß fie nicht mit beten noch fingen funnte, bis mans in Acht genommen und ibr ben Mund mit einem Finger geöffnet. Belches eben fo wol an bem brauf folgenden Sonntage, Mond= und Dienfttage gefchebn. So ift er auch bie gange Racht burch fower auf ihr gelegen, wie eine Centner-Laft, und fie bermaffen gebruckt, baf fie fich nicht regen fonnen.

"Am 26. Februarii bemühete er sich abermal stard, sie zu bereden, daß sie sein ihr bringendes Pater noster annehmen, die heilige Jungfrau Mariam anrussen und sich des Weih-Wassers gebrauchen sollte. Sie wies ihn aber ab, mit Vermeldung, daß man eines solchen Rathgebers, wie er wäre, nicht vonnöthen hette, gab auch Ursachen, warum sie seinem Rath nicht hette zu gehorchen. Dessen ungeachtet drang er darauf, und hielt Tag und Racht mit ungestümster Inftändigseit an, sagend, er wolle sie so lange quälen, die sie ihm hette versprochen, das ihr ans gebotene Pater noster anzunehmen; es ftunde ihr ein grosses

Marter-Beh bevor, barinn sie gewaltige Schmerken, Angst und Elend ausstehn mußte, wann sie sich nicht indessen resolvirte. Dabey melbete er auch, daß, wann das Evangelium vom unsgläubigem Thoma tame, so wurde sie merckliche Linderung spuhsren. Welches auch also eingetroffen.

"Am 27. Febr. wollte er sie mit Gewalt aus dem Bette reisen, also, daß sechs die sieben Personen sie kaum erhalten kunnten. Am Abend des 28sten versuchte er alles vorige Beginnen und ängstliche Augriffe, zwickte sie, drehete ihr Arme und hände, schlug sie mit ihren eignen händen, hlelt ihr den Mund zu, druckte den Hals, und warff sie zuvorderst gar stard in die Höhe, versuchte auch mit aller Macht, ob er sie mögte aus dem Bette stürzen. Am 29sten hat gegen Abend das Ringen und in die Höhe werssen wieder angesangen, und er wieder auf das Pater noster gedrungen. Bon diesem Tage an hat sich dieser guten Edelfrauen Quaal etwas gelindert; ausbenommen, daß sie, aus geringen und erdichteten Ursachen von dem Geist zum öfftern gezwickt worden, und in so leidlichem Zustande verblieb es vierzehen Tage lang.

"Am 15. und 16. Martii begunnten die Paroxysmi wieber befftig zu werben. Am 17ten, als am Montage in ber Marter-Bochen, marb fie burch ibn mit 3widen, Dreben und Bergangftigen fo graufamlich bewütet, bag man fie faum im Bette erbalten funnte. Und wiewol er ihr weis gemacht, es mögte an einem fremden Ort ihr leidlicher ergeben, fie auch folgenden Tage barauf zu ihrem alteften Bruber gefahren, bat fie boch bald erfahren, bag fie ber Lugen-Beift betrogen: fintemal fie am beiligen Char-Areitage Morgens und Abende bopvelte Angft ausstehen muffen; indem bas Freffen und Nagen an ben Armen und hergen immerfort angehalten, auch bie Convulsionen und Bergens-Stoffe zwo ganger Stunden gewähret; überbas fie mit Schlägen, Band- und Arm-regen und in die Bobe-werffen bermaffen jugerichtet worben, daß es fein Umftebender ohne Befturgung auseben konnen. Eben beffelbigen Abende gab er ihr unmittelbar eine folde Manltafde, bag es Alle, bie baben funden, borten flatschen. Solche Tyranney erwies sich am andren und

britten Ofter-Tage noch grausamer. Aber nachdem fie nach der Ofter-Feper wieder heim gefahren, hat man selbige Woche in erträglicher Beschaffenheit mit Beten zugebracht. Damals hat ihr Jemand einige Exempel erzehlt, wie man dieses oder senes Mittel bey unterschiedlichen Leuten gebraucht, um die Geister zu vertreiben. Dagegen sie sich aber gang christlich erklärt mit dieser Antwort: sie wollte lieber diesen ihren Leib nach Gottes Willen noch länger quälen laffen und zum Besten geben, als etwas unnatürlich- und unziemendes gebrauchen.

"hierauf ift endlich am Sonntage Quasimodogeniti frub Morgens ihre Befrepung erfolgt, nachdem in der Racht vorber ber Beift mit ihr Eins und Andres gerebt und gefagt: Beil fie bishero zu nichts zu bewegen geweft, wollte er fle verlaffen. Bon bem an ift er ibr auch nicht mehr erschienen, weber Morgens noch Abends, bey welcher Beit er fonft feine Stunden ordentlich ju beobachten pflegen. Dag fie aber feinem fo inftandigem Ungefinnen, ben ihr gezeigten Schat zu beben, nicht nachleben wollen, ift um fo viel mehr beswegen gefcheben, weil obberührte Facultat ju Bena auf bie Befragung bafur gewarnet, und bafur gehalten, ber Beift, fo in biefem Spiel fein Berd bette, mare ein bofer, feindseliger Beift, welcher, ob er gleich in weiffer Beftalt, wie auch durch Bitten und Rleben fich verbergen wollen, bennoch feine Rlauen durch die jugefügte Stigmata ober Dabl-Beiden und Berletungen gnugfam an Tag gegeben; und fonnte man nicht fagen, bag ein guter Beift einen Menfchen bergeftalt forziren ober notbigen murbe, einen Schag anzunehmen: benn auch, wenn man icon gar ber Romifd-Catholifden Meynung vom Rege-Reuer und Erscheinung berer barinn begriffenen Seelen bieber gieben wollte, bennoch biefer Geift feinen habitum fidei et charitatis, welchen Bene von ihren Einwohnern bes Purgatorii erforderten, feben lieffe, und alfo nothwendig in die Clag der bofen und fundlichen Beifter geborte. Ber die Bolligfeit diefer feltsamen Begebenheit verlanget, ber lese bie fo getitulirte Eigenbliche Befdreibung bes Gebovifden Ronnen-Gefpenftes zc. öffentlich im Drud bargeftellet von Leonbard Thalemann Pastore Gehovensi.

Bleichzeitig mit ber Demolition ber Rirche von Marienberg nahmen and ihren Unfang jene Beranderungen in dem Rlofter= gebaube, welche bie ibnen jugebachte Bestimmung erforberte. Br. Doll batte fich mit feinem Bruber gur Anlage einer Strumpffabrif und Bollfpinnerei vereinigt, und mußte barum vieles in ber Ginrichtung bes Saufes veranbert werben. Die Kabrif murbe in ben erften 10 Jahren mit ziemlichem Erfolg betrieben; Die 60 und etliche Strumpfweberftuble, beren jeder 50-60 Rtblr. foftete, waren faum binreichend, ben vielen Bestellungen, durch bes Saufes amei Reifende eingesendet, ju genügen. Debr benn 120 Denfchen fanden bei den Spinnereien, Bleichen und Farbereien Befchaftigung. Niemals bat bie Unlage indeffen ben bebeutenben ibr gebrachten Opfern, dem Fleige und ber Umficht, in welchen die Unternehmer fie betrieben, vollftanbig gelobnt. "3ch muß endlich mohl felbft glauben," flagte einftens Rarl Theodor in bem Rreise feiner Kamilie, "baß fur weltliche Geschäfte in Rloftern fein Bebeiben." Auch er icheint die Anwendbarfeit einer von ben Alten mitgetheilten Ergablung erprobt zu baben. Ginftens mar, fo berichtet ber Dichter, von feinem Borft aus, ber Abler bes in ber Rabe bargebrachten Brandopfere aufmerkfamer Bufchauer geworden. 36n blendeten, feine Begierden entflammten bie leuchtenben Roblen. Raum hatten bie Priefter fich entfernt, fo fcog er von feiner Bobe berunter auf bie vermeintliche Bente, erfafte bas glanzende Ding, trug es in fein Reft, und nach furzen Augenbliden loberten in Klammen auf bes Raubers Sorft und Brut. Aebnliches Gefchid bat wie am Rhein, fo im Innern von Franfreich gar mande Antaufer von Rirdengut betroffen, baber ber in Beitungen woft fic wiederholende Ausbrud: »terre patrimoniale à vendre.« Ein foldes Erbaut ftebet regelmäßig um 15% bober im Preise als ein Nationalgut.

Rirgends aber spiegelt sich bie Fabel von des Ablers Rirchenraub großartig und mächtig wie in der Geschichte der bohmisch - mährischen Freiherren von Pernstein. Nördlich von Brunn, hoch über die Schwarza sich erhebend, fällt auf durch die abentheuerlichsten, fühnsten, folosfalsten Formen, wie durch das Material, großentheils weißer Marmor, die Stammburg Perns

ftein, um welche nicht minber ber wunderlichte Sagenfreis fic folingt. Go foll 3. B. ale bes Stammvaters, bes Auerochfenbandigers Bienama Gobn Perszten mit bem Ban ber feinen Ramen tragenden Burg beschäftigt, ein Bilgrim aus bem Morgenland beimfebrend, fein Erftaunen über bie Berwegenbeit, ben fteilen zerriffenen Felfen ein Bebaube biefes Umfanges auffeten zu wollen, nicht baben bergen fonnen. In ber Arbeiter Bedrange fic begebend, fließ er feinen Banderftab in ben Boben, angleich ibnen verbeifend, daß fo wenig aus dem burren Solz ein Baum ergrunen, eben fo wenig über diefen Felfenfpigen eine Burg prangen wurde. Bie er aber bie Binnen fich erheben, bas tobte Solg Anospen, Blatter, Zweige treiben fab, ba erfaßte ibn Reue ob feiner fürwigigen Rebe, und fie ju bugen bat er neben ber aus feinem Vilgerftab erftandenen Rothbuche eine Refle fich erbauet, in ber Belle in fteter Andacht feine Tage befchloffen. Roch grunet ber Baum, von beffen Fortbauer ber Bolfsglauben. bas Befteben ber Burg abhangig mabnt, wie benn, ale vor etlichen 20 Jahren ein burrer Zweig abbrach, ber balbe Balcon ber Burg abgetragen werben mußte.

In einer Stube fener Burg zeigt man einen fdmarzen Spiegel, vor welchem eine pugfüchtige Bofe, um daß fie im Dienfte ihrer Eitelfeit bes Gottesbienftes abzuwarten vergag, ploglich verfunfen fein foll. Bielfältig wird fie in ben Stunden ber Mitternacht mit aufgelofetem Saar, ben Ramm in ber Sand, gefeben, und bat D. Jobannes Drachowsti, S. J. aus ben Bittingauer Collegium, von bem an ibr erlebten eine umftanbliche Relation aufgefest. In bem Laufe einer fruchtbaren Miffionereife burch Bobmen. 1626, befuchte er auch bas Schloß Pernftein, wo er gleich nach feiner Anfunft die Mertwurdigfeiten in Augenschein nabm, bie folgen Thurme bestieg, bas Labyrinth ber Bemacher burchirrte. Bum bochften Gaben gelangt, traf er jufammen mit einer flattlich aufgeputten Jungfrau, bie aus ber anftogenben Stube fommenb, einen Schluffelbund in ber Sand trug. Der Vater, in ibr eine Bofe vermuthend, redete fie an, gab fich zu erkennen in ben Borten , ein Baft , fei er gefommen , in bie Beheimniffe bes wahren Glaubens bie Unterthauen einzuweiben. Auch ibr trage

er feine geiftlichen Dienfte an. Bebachtfam laufchte, freundlich und beideiben ladelte die Jungfrau, mit einem tiefen Anix ging fie ihres Begs. Ginige Tage fpater, mit bem Gluftubiren ber abzuhaltenden Predigt beschäftigt, vertiefte fich ber Pater in ber Burg einsamfte Bange. Wiederum traf er die Jungfrau, bie in einem Erfer figend, bas lang herabhangenbe Saar fammte, boch augenblicklich, als fie bes Paters ansichtig geworben, bie aufgelofeten Loden nach bem Ruden warf und bas Antlis entbullte. Dem Pater, »qui naturae severioris semper est habitus.« miße fiel bie Beschäftigung ber eitlen Schonen. Er ftrafte fie mit ben Borten: "am Sonntag jumal ift übertriebene Sorgfalt für ben But unididlid. Ungleich nothwendiger wird es fein, burch frommes Bebet bas Gemuth für Anhörung bes gottlichen Bortes porzubereiten." Da verbarg bie Innafrau ben eben noch geschäftigen Ramm: ben Ringer legte fie auf ben Mund, bas Saupt neigte fie jum Boben, fittsam trippelte fie von bannen. Auch ber Vater Rieg binab gur Rirche, die gang aus weißem Marmor erbaut, und fang die Deffe; mabrend ber Prebigt suchten feine Augen bie wohlbefannte Bofe, nirgenbe mar fie zu entbeden. Rach verrichtetem Gottesbienft hatte ber Prediger Gile, mit bem Burggrafen aufammengutreffen, ibm gu verweisen, baf bie Verfonen bes Sausgefindes, von benen vornehmlich bas gute Beispiel ausgeben follte, ben öffentlichen Andachteubungen fich entzögen. Bermunbert ob bes unverdienten Borwurfs, lien fich ber Burgaraf die Jungfrau beschreiben, auch ben Ort bezeichnen, wo ber Pater fie gum erftenmal gefeben; es ergab fic, bag ber feit undentlichen Beiten im Schloffe waltende Sput ben Jesuiten geafft habe, und mußte beffen Unwillen bem Belächter weichen.

Ernfter in seinem Wesen scheint der eigentliche Burggeift, eine weibliche Gestalt, zu sein. Einst am späten Abend des Jahres etwan 1601 saßen die Rnechte in der Zechstube beim Trunt, und erzählten sich um die Wette schauderhafte Mähren von dem Burgfräulein. Der abergläubischen Gesellen spottend, vermaß sich einer der Zecher, beim ersten Zusammentreffen dem Polterzeist einen Ruß zu rauben, durch einen Eid solche Verheistung befrästigend. Sie zu erfüllen, hat sich in den nächten Tagen

bie Gelegenheit geboten, als sei er gerusen, trat der Sput dem Prahler in den Weg. Des Eides eingedenk, einem Wahnsinnigen gleich, fturzte dieser sich in des Fräuleins offene Arme, der Auß wurde ihm nicht verwehrt, aber in demselben Augenblick stürzte er todt zur Erde. Dreißig Jahre später, wie des Hauses letter Mann, Wratislaw von Pernstein, bei Tangermunde den Tod gefunden, sah man das weiße Fräulein händeringend, mit aufgelösetem Haar, die Gänge durchirren, dis mit dem Ableben von Wratislaws einziger Schwester der Sput für immer verschwand.

Dem ausgedebnten Bebiete ber Stammburg baben bie Bernftein im Laufe der Jahrhunderte eine beinabe unüberfebbare Reibe von Besigungen binjugefügt, als in welcher Beziehung insonderbeit Bilbelm III. gludlicher gewesen ift, benn einer feiner Abnen. Gine Menge Rlofterguter, von benen ich nur bie reiche Abtei Trebitich, Die Rlofter Delaman, Tifchnowig, Daleichis, St. Jacob au Dimug, Profinig, Opatowig nennen will, bann in Bohmen die unermefiliche Berricaft Bardubicz, von 12 - Meilen Flachengebalt, und die baffgen ebenfalls febr bedeutenden Berrichaften Reuftadt, Senftenberg, Reichengu, Brandeis am Ablerfluffe, Nachob, murben ibm ju Theil. Ueber bie Mittel und Bege, auf welchen er gu ben ungemeffenen, beinabe über die Rofenberg ibn erhebenben Erwerbungen gelangte, fann ich bochftens Bermuthungen mir erlauben; die Rlofterguter mag er febr moblfeilen Raufs gehabt baben, ber Bergbau, ben er mit Borliebe betrieb, fonnte ibm burch reiche Ausbeute gefohnt baben, boch genügt bas nicht, um in der gelbarmen, jeder Art von Circulation entbebrenden Beit, in einem burd die Bussitenfriege fo fcredlich gerrutteten Lande ein foldes Phanomen zu erflaren. 3ch mochte baber beinabe annebmen, bag er ben von fo vielen Chronifen und in fo fabelhafter Beife befprocenen, boch vielleicht nicht geradezu fabelhaften Schat bes Rloftere Dpatowig entbedt und ju feinem Gebrauch verwendet habe. Opatowig, beffen Propftei einft bas fürftliche Stift Gruffau in Schlesien gewesen, bas noch außerdem Propfleien zu Reumark, Wahlftatt und Sobenelbe gehabt bat, mar, wie gefagt, jugleich mit Pardubig, in des von Pernftein Befig gefommen.

Bon bem Schap, vier Millionen angeblich, erzählt, unter bem 3. 1359, bes Bilbelm Saget von Libocian bobmifche Chronif: Raifer Rarl IV. fam mit gabireichem Gefolge von Prag nach Roniggran, wo er unter vielen Ehrenbezeugungen aufgenommen wurde. Rach einem Aufenthalt von wenigen Tagen ritt er, einzig von zwei Bertrauten begleitet, nach dem naben reichen Benedictiner= flofter Opatowis. Er fpeisete baselbft, jog nach ber Tafel ben Abt bei Seite und fprach: "3ch bore, daß ihr in euerm Rlofter einen großen Schat an Gold und Gilber befiget; wenn bem alfo, barf ich wohl hoffen, daß ihr euerm Ronig und herren ibn nicht verbergen werdet. 3ch gebe euch mein faiferliches Bort, bag ich bavon nichts an mich nehmen, noch burch einen andern bas Beringfte entfremden laffen werde; ich verlange lediglich ben Schat ju feben." Sochlich befturzt von wegen bes unerwarteten Begehrens, erbat ber Abt fich Erlaubnif, mit ben Aelteften feines Rlofters barüber zu Rath zu geben, und murbe alfoldes bewilligt.

Die Berathung erforderte eine geraume Beit : ibr Refultat bem Raifer ju binterbringen, faumte nicht ber Abt, ale welcher bierzu von zwei Alten fich begleiten ließ. Sprach ber Abt: "Gnabigfter Berr! Beil 3hr nach bem Schape unferer Gemeinde fraget, fo follt 3hr wiffen, bag wir zwar einen folden befigen, es bat aber von ibm feiner ber fünf und fünfzig Bruder, bie fic in diefem Rlofter befinden, die geringfte Renntnig, nur mir und biefen Greifen ift fie vergonnet. Beun einer von uns breven ftirbt, fo wird, ibn zu erfegen, ein anderer in biefes Bebeimnig gezogen, ber fich aber unter eben fo fcwerer Berantwortung, ale wir gethan haben, verbinden muß, niemanden biefen Schat weber burch Worte noch burch Reichen zu ents beden." Der Raifer antwortete: "So nehmet mich jum Bierten auf, ber um bas Bebeimnig wiffe, ich will mich eben fo wie ibr verschworen, es feinem zu verrathen." Sie antworteten : "Gnabigfter herr! bieß erlaubt uns unfer Gemiffen nicht; ba es fich aber auch nicht geziemet, Euch etwas zu verhehlen, fo wollen wir eine von zwepen thun, ben Ort, wo ber Schat aufbewahrt liegt, andeuten, ohne Guch ben Schat ju zeigen, ober aber Euch ben Schat zeigen, ohne Guch beffelben Standort zu offenbaren. Bablet nach euerm Gefallen." Der Raifer mabite bas Der Abt fafte feine Sand, und führte ibn nach einem leste. weiten Reller. Sier wurden zwer Radeln angezundet, man warf bem Raifer eine Monchetappe über ben Ropf, bag er nichts feben konnte, bob einige Ziegeln auf, und bie gange Gefellichaft froch burch eine Deffnung binunter. Sier brebten fie Rarin einigemal bin und ber; bann führten fie ibn burch verschiebene Bange. immer mit verbedten Augen, in ein Bewolb. Gie nabmen ibm bie Rappe vom Befichte, und zeigten ibm eine ganze Rieberlage von Silber; im zwepten Bebaltnife fab er noch vielmehr roben Goldes, und im britten waren goldene Rreuze, Relde, Monftrangen, Rinae und beraleichen Roftbarfeiten von Gold und Edelgefteinen. Der Abt fprach ju bem Raifer, ber feine Bermunberung nicht bergen fonnte: "Berr! alle biefe Schate find euer: fie werben bier für Euch und euere Nachfommen aufbewahret. Nehmet bavon, fo viel Euch beliebt", und Rarl nahm nur einen golbenen Ring, ber mit einem großen Diamant besett, von bem Abt ibm gum Un-Denten bargereicht wurde. Dann führten fie ben Raifer auf die porbin ergablte Urt wieder nach bem Rlofter gurud, mo er ibnen für die ibm erwiesene Befälligfeit banfte, und fragte, ob er einigen feiner Bertrauten eröffnen burfe, bag er einen Schat von foldem Belang in feinem Ronigreiche gefeben babe, obne jedoch den Ort, wo er verborgen liege, anzudeuten. Der Abt antwortete: "Ihr feib unfer gnabigfter Berr, thut nach euerm Gefallen." Beldem ber Raifer entgegnete: "Wiffet, bag biefer von euch mir verehrte Ring Beitlebens nicht von meinem Kinger fommen, auch mit mir in bas Grab geben foll", und bamit ift er gefchieben. feinem Tobe vertraute er etlichen Rathen, welchen reichen unterirbifden Schat er in bem Opatowiger Rlofter gefeben habe, ben Drt aber, fügte er bingu, "wo er eigentlich liegt, weiß ich nicht, will auch weiter nicht barnach fragen." Bugleich zeigte er ben toftbaren Ring, welchen ber Abt ibm bei ber Befichtigung jenes Schapes verehrt batte. Damit mar aber bas Bebeimniß giemlich ruchbar geworben, baber im 3. 1415 Johann Dieftecgip, ber herr auf herzman-Mieftecz, an ber Spige von 23 Reifigen bas Rlofter überfiel, ben Abt Peter Lagur, weil er ben verborgenen Shat nicht offenbaren wollte, auf bas grausamfte martern ließ, endlich was an barem Gelde und toftbarem Rirchengerathe vor- findlich, entführte. Der von Pernftein fonnte gludlicher gewesen sein.

Es hat berselbe ferner, als sei ihm an den eigenen und der nächsten Borfahren, Sussiten sämtlich, Werken nicht genug zu tragen, teinen Anstand genommen, seine beiden Sohne an die allerdings überreichen Erbiöchter des Johann Rosts von Postupicz zu versteurathen, und hiermit für seine Nachstommenschaft die schwere Schuld der Rostsa, dieser Erzpicarditen, in Blut und Rirchensaub zu übernehmen. Denn nicht geboren war Stanislaus Rostsa, der sarmatische heilige, welcher für den Frevel der böhmischen Bettern Genugthuung geben sollte, wie sein Ordensbruder, der h. Franziscus von Borgia für die Sünden eines Alexander und Eafar Borgia. In allen Beziehungen ruhet ein eigenthümliches Berhängnis auf diesen hussiken, diesen Pernstein, die sich einem Meteor gleich erheben und verschwinden, nachdem sie die Glorie von brei ihnen angeheuratheten heiligen aus dem Jesuitenorden, Aloys von Gonzaga, Franziscus von Borgia, Stanislaus Kostsa gesehen.

Bilhelme III. jungerer Sohn, Johann VIII. von Pernftein, ber Reiche genannt, weil er nach feines Brubers Abalbert unbeerbtem Abgang bas gange Befigthum ber Pernftein und Roftfa vereinigte, bat außerdem noch bie wichtigften Erwerbungen gemacht, bergleichen absonderlich die Grafichaft Glas, 1537. Bon bem an mar Johann nicht mehr ale ein großer Landherr, fondern ale ein Reichsfürft zu betrachten, wie bas burch bie eigenthumliche Lage ber Graffchaft bedingt. In frubern Jahrhunderten ein Banfapfel für Böhmen und Polen, ift fie bergleichen nachmals für Preuffen und Deftreich geworben. Als nach fieben blutigen Jahren gu Suberteburg unterhandelt wurde, foll ber öftreichifche Gefandte gur Abtretung ber Refte von Schleffen ermachtigt gewesen fein. Die bobe Bichtigfeit einer folden Ceffion fur die fomachfte Seite ber Monarchie auffaffend, verfiel, ihr zu entgeben, ber Sofrath von Collenbach auf eine eigenthumliche Parade. Er verlangte fur feinen Sof die Abtretung der Grafichaft Blat, in foldem Starrfinn, daß R. Friedrich II. fich veranlagt fand, die Frage, ob Glas für ibn eine Angriffs- ober Bertheibigungeposition fei, bem Urtheil seines Gegners zu submittiren. Daun konnte nach Biffen und Gewiffen nicht anders als im Sinne bes Konigs entscheiben: Glas wurbe an Preuffen zurudgegeben, dagegen für beide contrabirende Mächte ber status quo beliebt.

Gleich mit Johanns VIII. von Pernftein Ableben beginnt die lange Reihe von Beräußerungen, in welchen ungleich geschwinder als er eingesammelt worden, gleich einer Seifenblafe ber unfägliche Reichthum bes Saufes fich auflofen follte. Glas murbe 1549, Barbubicz 1554 um 200,000 Schod weggegeben; für folde Thorheit mag wenigftens ber altefte von Johanns Gobnen, Bratiflam IL. leglich Obriftfammerer und Rangler von Bobmen, Entschuldigung finden in bem Aufwand, welchen nach ben Sitten ber Beit feine bobe Stellung erforderte, namentlich die Befandtfcaft nach Volen, wo er, in Gemeinschaft mit Bilbelm von Rofenberg, bei ber bevorftebenben Ronigewahl, 1573, fur ben Raifer oder einen von beffen Pringen gu wirfen batte. "Wenn es bes Allmächtigen Willen, bie beiben Ronigreiche Bobmen und Polen, nebft noch andern gandern, unter einem Dberhaupt gu vereinigen, fo murbe biefes gemiß jum Rubm und gur Ausbreitung ber flavischen Sprache und Ration gereichen"; bas gab er ben Bablern ju bebenfen. Nachbem er bie wichtige Berrichaft Trebitich, bas anmuthige Grugbach, Balachifd-Meferitich, bie Alpenlandichaft, Die unichagbaren Berrichaften Seelowig und Tobitschau veräußert, blieben ihm noch Landsfron, Pernftein, Reuftabil, Plumenau, Rojetein, Prerau, Leutomifchl, bas vormalige Bistbum, mit feinen 90 Orticaften, und bies alles, aufamt einer ichweren Schuldenlaft, bat er feinen acht Rindern binterlaffen.

Davon heurathete Johanna den bein herzog von Billabermosa, Bibiana den Bruder des h. Alopsius, den Prinzen Franz
von Gonzaga, Marchese von Castiglione, Polyxena 1587 den
herren Wilhelm von Rosenberg; sie blieb aber, gleich den drei
andern Frauen Wilhelms, kinderlos. Als Wittwe ging sie die
zweite Ehe ein mit Idenko Adalbert von Lobkowis, dem bohmischen Obristanzier. In dem hause Rosenberg war Polyxena
durch das Gewicht der Verhältnisse erdrückt, als Frau von Lobkowis erscheint sie in dem Glanze einer souverainen Gebieterin,

welchem ber von bem erften Berren ererbte Reichtbum, die große und einträgliche Berrichaft, bas beutige Bergogthum Raudnicg, bann Sedlegany eine Rolie gemesen fein wirb. 3br Bruder mußte ibr bie gange Berrichaft Leutomifchl abtreten, in Betracht bes fo febr verringerten Stammgutes ficherlich ein gang unverhaltnige maniges Erbtbeil. Diefes, nach ben Regeln ber ftrengften Deconomie geordnete Besittbum bat fie noch febr vergrößert burd ben Anfauf von einer Menge ber confiscirten Guter bob. mifcher Rebellen, die fie im eigenen Ramen, meift um febr billige Preise erftand. Dem tragifden Ereigniffe, breißig ichredlichen Jahren Lofung und Prolog, bat Polyrena in unauslofchlichen Rugen ihren Ramen eingeschrieben. Biele taufende von Ratholifen in Prag faben und verabicheuten ben an bes Raifers getreuen Dienern, Martinig und Slamata verübten Frevel, 23. Mai 1618. aber nicht ein Arm bewaffnete fich, ben Morbern zu mehren, nicht eine Sand murbe erboben, Die Schlachtopfer bes wilbeften Ranatismus unverdientem Tobe ju entreigen, die einzige Bolyrena ließ aus einem Fenfter ihres Saufes eine Leiter in ben Schlogaraben legen. Bur Tiefe flieg bingb ber Brager Domberr, Ctibor Rottwa von Krevenfeld, um feinem Beichtfinde, bem von Martinis, beizufteben, und nachdem fich noch einige getreue Diener ber Frau von Lobtowig bei ibm eingefunden, "obwohlen nicht ohne gimlicher Korcht, wegen bes ftetten Schuffens," bat er versucht, querft ben von Martinig, bann ben fcmer verlegten Slawata in ber Frau von Lobfowig haus ju fcaffen. Das gelang ber äußerften Anftrengung, aber faum mar ben fo munberbarlich Erhaltenen ber erfte Beiftand gereicht, so "ift eine Truppe von Standes Versonen sub utraque samt ibren Dienern an Roff, por bas Saus ber Frauen Obrift-Ranglerin gefommen, aus benen ber Berr Graf von Thurn, und andere vornehmbfte Stifter biefes Berte gerade binauf in bas Bimmer ber Krauen gegangen, berfelben wegen beren berden Berren jugeredet, wo folde maren, ftard nachgefragt und begehrt, wenn fie in ihrem Saufe fevnt, bag fie biefelbe berausgeben folle, welche fromme grau mit ihrer beberaten und vernünftigen Antwort alle von fich gang glimpflich abgewiesen bat." Ramentlich erinnerte fie ben Grafen von

Thurn, wie es eben eilf Jahre, daß sie in demfelben Sause vor des Erzherzogs Leopold Jorn ihn verborgen, und die Soffnungen der ihn zu greisen ausgeschickten Sascher getäuscht habe. Alle ihre Erwerbungen hat Polyrena dem einzigen Sohn, dem Fürsten Wenzel Eusebius von Lobsowis hinterlassen, nur daß sie, vielleicht eine frühere Särte bereuend, Leutomischt durch leswillige Verordnung 1627 ihrem Bruderssohn Wratissaw III. von Pernstein verschrieb.

Deg Bater, Johann X., berufen einzig und allein ben Rampf mit des Saufes finfteren Gefchiden ju bestehen, bat in den Riederlanden, unter fpanischen Rabnen bienend, burch eine Reibe ausgezeichneter Thaten ben erften Rang unter bes großen Farnefe Schulern fich verbient. Deifter besonders in ber Beichustunft, wurde er von Raifer Rubolf nach Saus gerufen, um fur bie Keldzüge von 1596 und 1597 in Ungern bas Amt eines Relbe zeugmeiftere ober Artilleriegenerale ju üben. Die Ginnabme von Dotis, 19. Mai 1597, mar fein Berf. Mittels ber Petarbe, beren Bebrauch er in ben Nieberlanden fennen gelernt, fprengte er bas Thor, bei ber Erfturmung bes haupttburms mar er ber porberfte auf ber Leiter. Den Forigang ber Belagerung von Raab beschleunigte er in aller Beise. Am 29. Sept. 1597 wollte er, wie es fein täglicher Bebrauch, die Arbeiten und Befdute in Augenichein nehmen; er gogerte über bie Bebur mit bem Aufficen, bie Aufmerksamfeit und Geschoffe ber Reinde wendeten fich dem Dunkt au, und eine 30pfundige eiferne Rugel rig ibm Ropf und Schulter weg. In ber gleichen Beife hatte, vor nur brei Bochen, 8. Sept. 1597, ein anderer Reldzeugmeifter, Espinay G. Luc por Amiens ben Tob gefunden (Bb. 3. S. 217). Dem öftreichischen Relbzeugmeifter zu Ehren bat noch lange bie Petarbe in ben faiferlichen Beeren bie Pernfleinische Maschine gebeißen. felbft verfaufte noch Neuftadtl, Ingrowis, Prerau, Pernftein.

Zwei Rinder, einen Sohn und eine Tochter, hat er in seiner Ehe mit Anna Manrique de Lara gesehen. Diese zu erziehen, mußte die Wittwe den letten Rest des Pernsteinischen Besithums, die wichtige, aber schwer verschuldete herrschaft Plusmenau, dann auch das ihr eigenthumliche Tobitschau veräußern. Ihr Sohn, Johann Wratislaw III. Eusebius, Obrift eines

Caraffierregiments, eben bersenige, welchem die Tante Leutomischt wiedergab, siel in einem bei Wendorf, in der Altmark, den Schweden gelieserten Gesecht, 17. Jul. 1631, seine Schwester Fredonia oder Febronia helena Eusebia lebte einzig dem Gebet und frommen Werken und ftarb den 5. Febr. 1646. Die mit den letten Trümmern vormaligen Reichthums erkauste herrschaft Solnicz hat sie dem Kloster der unbeschuhten Karmeliten auf der Prager Kleinseite, Leutomischl einem Vetter, dem Fürsten von Lobsowis hinterlassen. Zu Asch verbrannt waren Koblen und horft.

Das Kabrifgeschäft auf Marienberg, wenn es auch, in Befolge ber fur bie Anlage erforderten übermäßigen Opfer und unvorgesebener Berlufte, ben erwarteten Rusen nicht brachte, blieb gleichwohl in regelmäßigem Betrieb, bis babin bie große politische Ummalzung von 1814, und bas fie begleitenbe plogliche Sinten ber Colonialwaaren bis unter ben balben Breis bie famtlichen Baumwollenfabriten bes linfen Rheinufers entweber gum Stillftand brachte, ober, wie namentlich Marienberg, in ihrer Thatigfeit bodlich beschränfte. Dazu fam bas Ausscheiben von Frang Ludwig Doll, ber bis babin feines altern Brubers Affocie für bas Kabrifgeschaft, berufen murbe, bem Gemeindemefen ber Stadt Boppard vorzufteben, auch um fie ale Burgermeifter nambaftes Berdienft fich erwerben follte, wie er benn bie vorgefundene Souldenlaft von 90,000 um mehr benn 60,000 Riblr. verminbert bat. Er farb 1826. Reineswegs biefelben Erfolge fand fein Bruber in der fortgesetten Leitung bes Fabrifgeschäftes. Richts vermochten ber hartnadigfte Fleiß, Die reichfte Erfahrung gegen bie furchtbare mit bem Bergischen, mit Sachsen, mit ber Schweiz, mit England und Schotland ju bestebende Concurreng.

Unter bem Einflusse ber von Jahr zu Jahr ungunstiger sich gestaltenden Berhältnisse sam das J. 1822, und nicht nur die fernere Existenz des Geschäftes, sondern auch der Familie Doll Berbleiben auf Marienberg geriethen in Frage. Da intervenirten die Kinder erster Ehe; dem Bater ein Besigthum, welches ihm durch einen Aufenthalt von 20 Jahren theuer geworden, den sungern Geschwistern den Schauplas aller ihrer Freuden und Leiden zu erhalten, sesten sie willig, was sedem

Anspruch unzugänglich, bas bedeutende mütterliche Bermögen einz abgewendet war für jest die Gefahr, nicht aber beseitigt der Stoff zu neuen Berwicklungen. Denn eine Wirksamkeit auszugeben, in welcher seine kaufmännische Tüchtigkeit, wie er sie in der tresslichen Lehrschule des alten Handelshauses Richard Böding und Comp. in Trarbach sich angeeignet, und die sogar in der Catastrophe von 1814 sich bewährt hatte, fand der Vater mit seiner Handelsehre unvereindar, zumal die zweckmäßigsten Einrichtungen, dergleichen z. B. die Berwendung des seltenen Wasserschapes zum Betrieb der Werke, immer noch die Hossnung günstigerer Conkellationen aussommen ließen. Aber es schienen gleich unermüdlich in ihrer Thätigkeit die unsichtbaren Mächte, Hüter einst des dem Dienste Gottes geweihten Hauses, und sest ermächtigt, ihren Groll den Eindringlingen empsinden zu lassen.

An des Baters fofispieligen Experimenten verzwelfelnb. betrachteten die beiden altern Tochter, Terefe und Sopbie Doll Die gunftige Lage von Marienberg, feine ausgebehnten, gefunden Raumlichfeiten, die weitläuftigen Garten, die fpringenden Felfenmaffer, und ichien es ihnen, ale fei ber Drt vor andern gur Aufnahme einer weiblichen Erziehungeanstalt geeignet. Einer folden vorfteben zu tonnen, waren fie fic bewußt, benn bie reichen von ber Ratur ihnen verliebenen Anlagen auszubilben, batte ber Bater fein Opfer gescheut, und reisete mit beffen Bewilligung Terefe nach Duffelborf, ihre jungere Schwefter, Sophie nach Strafburg, bie bort beftebenben ausgezeichneten Tochterfoulen in ihren Ginrichtungen und Tenbengen tennen ju lernen. An beiden Orten murden fie von ben Borfteberinen in ber freundlichften Weise aufgenommen , und ihnen bie volle Ginfict bes Innern biefer Anftalten mabrend eines Aufenthaltes von 8 ober 10 Monaten verftattet, obgleich fie offen ben 3med ihres Befuches ausgesprochen hatten. In Strafburg verfehrte Sovbie viel mit ber Familie Borres, ju welcher fie nicht nur in landsmannschaftlichen, fondern auch in Familien-Beziehungen fand. Ihre altefte Schwester Clara war an einen jungern Bruber bes berühmten Exulanten verheurathet. Die 10 Monate, welche Sophie damals im Schoofe ber liebenswürdigen Familie Gorres gubrachte, hat fie flets als eine ber fconften Epochen ihres Lebens gefeiert.

In Marienberg trafen bie beiben Schweftern wieder gufammen, und haben fie ungefaumt bem Berte Sand angelegt. Um 20. Mars 1824 wurden die beiben erften Boglinge eingeführt. Louise Maas, Emma Diet, jene noch beute eine ber ausgezeichs neteften Lehrerinen an ber flofterlichen Erziehungsanftalt zu Blumenthal, biefe, bie treuefte Gattin, bie liebevollfte gludliche Mutter, die jugendliche Mutter ber Barmbergigfeit, bereits gurud. gefebrt in ibre eigentliche Beimath, in ben Gip bes Lichtes und ber Gnaben. Un ben Früchten follft bu ben Baum erfennen, nach folden Böglingen murbe bas feimenbe Inftitut beurtheilt. 3m Berbft bes 3. 1824 gablte baffelbe bereits gebn, im nachften Jahre zwanzig, 1826 breißig Boglinge, und in furgem erweiterte fic die attractive Rraft bes Inftituts bis zu ben entfernteften Stadten Deutschlands, Berlin g. B., und es gaben bie Soweix, Strafburg, Baris, London Tochter nach Marienberg. Befondere aber bat fich bei ber Anftalt betheiligt ber meftphälische Abel; in bem Namenregister ber Boglinge erscheinen bie Grafinen Sopbie von Rergenbroich, hermenegilde von Affeburg, Fraul. Ottilie von Burmublen in Munfter, Raroline von Brebe (Melfcebe), Abelbeib von Metternich (Behrben), Agnes und Marie von Rump (Dellwig) und andere.

Ihre Bluthenzeit hatte die Anftalt erreicht, und von allen Seiten her, aus Rahe und Ferne, wurden neue Zöglinge ansgemeldet. Borfteherinen, Lehrerinen und Hulfslehrerinen, dann sieben männliche Lehrer wetteiserten ganz eigentlich in der Lösung der wichtigen ihnen gewordenen Aufgabe, neben welcher jedoch den beiden Borsteherinen ein ferderes Ziel vorschwebte. Dereinst Marienberg seiner ursprünglichen klösterlichen Bestimmung zuruckgeben zu können, war ihr sehnlichter Bunsch, welchen zumal Sophie in Begeisterung verfolgte. Sie war die Seele des Instituts, da die ältere Schwester wegen sahrelangen Kränkelns kaum ihre Zimmer verlassen konnte. Reichliche Nahrung hatte eben der Wunsch gefunden in der Unterredung mit einer Matrone, die hochbesahrt und ein Ruster von Frömmigkeit, nachdem sie

aus ber Ferne, burch Gebet und That, ben wärmften Antheil bet bem Gebeihen bes Saufes genommen und in alle seine Geheimnisse eingeweihet worden, jest, gelegentlich einer Zusammentunst mit den Vorsteherinen, in der feierlichen Stimmung einer Seherin verfändigte: "das Saus Marienberg wird drei verschiedenen Zweden dienen, dann demselben wieder ein geistlicher Orden, eine Gesellschaft gottgeweihter Frauen einkehren."

Der Berbeigung folgte febr bald eine foredhafte Birflichfeit. Auf Marienberg bafteten noch mehre bovothefarisch versicherte Capitalien ; für bas ftarffte regelmäßig bie Binfen abzuführen, war nicht immer möglich gewesen, baber, gegen Ausgang bes 3. 1828 bes Gläubigers Bormunder, nach wiederholten bringenben Mahnungen, einen letten, fnappen Termin bewilligten, mit beffen Berlauf bas But unnachsichtig subhaftirt werben follte. Dem barten Gebot Rolge ju leiften, fiel auch jest unmöglich. und die bedrängte Familie suchte Beiftand in einem vierzigs Tagigen Gebet jum bb. Bergen Jesu und jur feligften Jungfrau Maria, die bier von feber als des Saufes Patronin eine besondere Berehrung empfangen batte. Die Andacht, mit Beibnachten 1828 begonnen, mit Lichtmeffen 1829 gu befchließen, wurde bei Tag wie bei Nacht ohne Unterbrechung fortgefest, und betheiligten fich bei ihr nicht nur bie famtlichen Sausgenoffen, ben Bater ausgenommen, fonbern auch bie Freunde bes Inftituts in engerm und weiterm Umfreife, namentlich auch bie flofterlichen Gemeinden vom bb. Bergen Jesu ju Paris und Det, beren volle Zuneigung Sophie mabrent ibres Aufenthaltes in Des gewonnen batte.

In ben Werken unausgesetzter Frömmigkeit ward die zweite Balfte des Januars erreicht, und höchst unerwartet traf der Bauinspector von Laffaulx ein, um im Auftrage der Regierung zu Coblenz die Gebäulichkeiten von Marienberg aufzunehmen und zu würdigen. Dieser vorläusigen Verhandlung folgte ab Seiten der Regierung ein Augebot, bedeutender, als es in jener Zeit irgend zu erwarten, indem es der Behörde Absicht, auf Marienberg eine heilanstalt für Geisteskranke zu begründen. Anderes hatte der Berein der Beter gehofft, der indessen, unerschätterlich

in feinem Bertrauen, bie Andacht fortfeste, wenn auch bereits ber zweite Boffnungeftern im Erlofden begriffen ichien. "Bod. gestellte Freunde bes Inftitute batten im Laufe bes 3. 1828 ben Freiherrn von Aurftenberg auf die Berhaltniffe Marienberge aufmertfam gemacht, und ibn nicht abgeneigt gefunden, in Betracht ber religiofen Tenbeng ber Anftalt ju beren Sicherung ein bebeutendes Capital gegen geringe Binfen bergugeben. Er befand fich aber in jenen Tagen ber Entscheibung auf Reifen, und mar man in Rebeim ohne bestimmte Rachricht von bem Zeitpunkt feiner Burudfunft. Um 31. Januar traf ber von laffaulx noche male auf Marienberg ein, Ueberbringer eines Ultimatume von Seiten ber Coblenger Regierung, laut beffen bie Unterbandlung als abgebrochen zu betrachten , fo nicht am folgenden Tage bie bis dabin verzögerte ichriftliche Annahme bes Bebots erfolgen werbe. Damit frengte fich ein Schreiben aus Bonn, melbenb, ber von Kurftenberg fei fo eben von feinen Reifen gurudgefehrt, werbe aber noch an bemfelben Tage nach Weftphalen abgeben, feine Stammguter ju befuchen. Die furze Anwesenheit babe Brofeffor Windischmann benutt, um die Marienberger Angelegenheit in Erinnerung ju bringen, und babei eine gunftige Buficherung empfangen, porbebaltlich nur ber, burch ben von Rarftenberg ober burch feinen Bevollmachtigten vorzunehmenben Auspicirung bes Guts. Die muffe aber ber Kreiberr, gang und gar burd beimathliche Angelegenheiten in Anfpruch genommen, bis jum fünftigen Frühjahr binausfegen."

Unter bem Einflusse ber Röthen bes Augenblick konnte es Thorheit scheinen, ber gewissern Gegenwart eine schwankenbe Zusunft vorziehen zu wollen, und mit zerrissenem Berzen schrieb Doll noch am 31. Januar 1829 ben für Marienberg verhängnisvollen Brief. Es war ber Andacht vorletter Tag, als welche bis dahin bem Bater ein Geheimniß geblieben. "Der Brief sollte zur Post, — die geängsteten Kinder baten mit der Absendung nur noch einen Tag zu warten. Das bewilligte Doll nach langem Widerstreben, aber schon am Bormittag des 1. Febr. mußte das Schreiben zur Briefpost getragen werden. Während dem aber suhr der Freiherr Franz Egon von Fürstenberg, von seiner Geschreiben zur Franz Egon von Fürstenberg, von seiner Geschreiben zur Freiherr Franz Egon von Fürstenberg, von seiner Gesch

mahlin begleitet, ber Fahrpost an, er eilte hinauf zum Mariensberg, nahm die Anstalt, haus und Gut in Augenschein, und verhieß ein Darleben von 20,000 Athlir. zu 3 %, mit dem Zufat, daß er den ungestümmen Gläubiger aus Frankfurt in der kürzesten Frist absinden werde. In Kenntniß gesetzt von dem zur Post gegebenen Brief, verfügte er dessen Zurücknahme. Zwei Stunden nur hat er in Boppard zugebracht, sodann die Radzreise angetreten.

"Triumphirend eilte ber Sohn Doll nach ber Post. Der Brief war bereits bem betreffenden Paket einverleibt worden, bessen Absendung aber nicht erfolgt, weil der Mainzer Postwagen über dem seit einigen Tagen eingetretenen Thauwetter sich um etwas verspäten mussen. Jenes Thauwetter hatte auch den von Fürstenberg nach Boppard geführt. Schon waren die Pferde sür die Fahrt nach Coln und weiter nach Westphalen vorgespannt, als die Meldung von dem in dichten Massen an den Mauern von Bonn vorbeitreibenden Moseleis ihn die Unmöglicheit, bei Coln über den Rhein zu kommen, einsehen ließ. Das Paket wurde geöffnet, der Brief zurückgegeben, eine Gefälligkeit, für welche Hr. Karl Doll dem Postwärter, Hrn. Kalt ein dankbares Andenken bewahrt."

Das Ereignis wurde in dem weiten Kreise der Freunde von Marienberg in dankbarer Freude aufgenommen. Einer derselben, ein hochgestellter Priester, leitete dem jene Begebenheit besprechenden Schreiben ein mit den Worten des Psalmisten (117, 23): A Domino factum est istud et est mirabile in oculis nostris. Ant. Humann, der Bruder des bekannten französischen Finanzministers, Ehef des alten Bechelerhauses Georg Ludw. Rapper in Mainz, schried an seinen vielsährigen Geschäftsfreund Doll, 6. März 1829: "Mit dem größten Bergnügen und der innigsten Theilnahme empfing ich die erfreuliche Nachricht. Der Borsehung Walten ist in der wirklich wunderbaren Wendung, die Ihre Angelegenheit nahm, unverkennbar, und sie ist gewiß Folge des Gebeths und des frommen Sinnes ihrer verehrungs-würdigen Kinder und ihrer Zöglinge. Dieser Borsall beweißt aus neue, daß wer sich mit vollem Bertrauen, in guter Absicht

und für eine gute Sache an Gott wendet, mie eine Fehlbitte thut; Tugend findet immer ihre Belohnung."

Das Inftitut mar burch bes Freiherren von Kurftenberg großmutbige Dazwischenfunft gerettet, bie Rolgen ber ungludlichen Roratenacht 1825 abzuwenden, lag außer dem Bereiche menichlicher Rrafte. Sophie Doll, bis babin im Bollgenuffe ber Gefundheit, welfte fictlich babin. Gin veriodisch wiederfebrenbes, migraineartiges Ropfleiden, bas nicht felten burch bie Beftigfeit ber Anfalle bas gange Saus ju Aufruhr brachte, nagte an ibrem Lebensprincip und blieb nach feinem gangen Befen ben einnichtevollften Meraten ein unauflösbares Ratbfel, obne boch ber Leiberin Thatigfeit fur ibre Schopfung im mindeften gu beeintractigen. "Sophie mar in ber vollften Bedeutung bie Seele bes Inflitute, welches zu beberrichen, ibr ein eigenthumlicher Bauber. Die Liebe, verlieben. Durch die Liebe wirfte fie fo allgewaltig. bag bei unter ben vielen Böglingen nicht felten vorfommenben Berletungen der Rindespflicht ober ber Rachftenliebe, ber Borwurf, Sophie wird, wenn fie bas erfahrt, betrübt werben, ungleich tiefern Eindrud machte, als febe zu erleidende Strafe. Und biefer in ben jugendlichen Bergen forgfältig gepflegten Liebe eine practifde, bem Mitmenfchen jugewendete Richtung ju geben, führte Sopbie, ober flatt ihrer eine ber gleichgefinnten vortrefflichen Lebrerinen, die Boglinge baufig zu ben niedrigen Sutten ber Armuth, babin Eroft und Labung zu tragen, und so die jugendlichen Gemuther burch eigene Unschauung frubzeitig mit ber Roth ber Bedurftigen vertraut, ihre Bergen bem Mitleiden empfänglicher ju machen. Solder Liebe wird es an Nahrung niemals feblen: die fand Sopbie in täglichem Bebet, an ben Stufen bes Altars, in bem innigften Berfebr mit bem ewig von Liebe überftromenden Bergen bes Beilandes, ju beffen Tifche fie wenigstens einmal die Woche ging."

Liebesübungen anderer Art nahm Sophie vor in dem Berstehr mit dem Bater, mit Bruder und Schwester, mit dem Seelenzath. Dem Bater ift sie die zärtlichste, die gehorsamste Tochter gewesen, die Schwester, vielfältig durch jahrelanges Leiden in der Erfällung der gegen das Institut übernommenen Pflichten bes

Binbert, batte in ibr bie fete willige Stellvertreterin, Die forge faltigfte Vflegerin, bem Bruber mar fie in feltener Anbanglichfeit augethan, ale welche fich in einfachen rubrenben, von ber tiefften Religiosität zeugenden Worten ausspricht gelegentlich einer werthvollen Gabe. "Dieg Rreut, lieber Karl, und ein Ring von ber Mutter ift mir bas Liebfte von allem was ich befige, weil ich aber so viel babe, und du fo wenig, wollen wir bruderlich theilen, ben Ring, ber bir ju enge ift, für mich behalten, und bas liebe Rreug bir überlaffen, ba es mir boch burch öfteres Anichauen im Bergen rubt, und meine Seele mit ben Rageln ber Liebe baran geheftet ift. Es moge bir, wie mir, bas zeitliche Rreuz auf Erden tragen belfen, bis babin wo fein Rreug mebr ift. Deine Sopbie." Befagter Bruder fand ale Lebrer an bem Inftitut, und bag auch ibm bie Babe geworden, Liebe burch Liebe au verdienen, befundet bie von den Boglingen für ibn gefundene und beibehaltene Benennung "Bruder Rarl". Ein gemuthlicher Dichter. bat er in ben Buchhandel nicht gegeben feine poetischen Erinnerungen an Marienberg und feine Begend. Gine Krub. lingegabe fur bie Boglinge bee Inftitute. 3weite, vermebrte Ausgabe, mit einer Steindrud. Abbilbung. Coblena, 1831. Gebrudt bei Rud. Friedr. Bergt. 16. S. 115. Ungleich weitere Berbreitung baben feine Rathfel gefunden, bie er ursprünglich in bem ber grantfurter Dberpofiamts-Beitung beigefügten Conversationeblatt erscheinen ließ, nachmalen felbftftanbig berausgab, unter bem Titel: Rarl Dietr. Aubenfloh's Rathfel. Rebft einer furgen Unleitung jum Berfaffen und gofen ber verfchiebenen Arten von Rathfeln. Cobleng, 1839. Drud und Berlag von Rub. Friedr. Bergt. gr. 16°. S. 96. Bielfaltig find bide fleinen Geiftesfinder unterzeichnet: Rieber-Salt bei Abrte, Rarl Dietr. Aubenfloh, mas nach einer anbern Dronung ber Buchftaben beißt : Rie ber halt bejahrte Karl die Trauben flob.

Den Religionsunterricht in der Anftalt ertheilte der murbige Priefter, P. Martin Cloot. Geboren zu Tenven, im Berzogthum Limburg, 21. Nov. 1767, Wilhelm in der Welt genannt, hatte er am 21. Oct. 1789 fic durch Gelubbe bem

Orben bes b. Frangiseus vervflichtet, am 18. Dec. 1790 au Coin Die Priesterweihe empfangen. Der Approbatio pro cura, 25. Aug. 1796, folgte febr bald feine Berfepung in bas Frangiscanerflofter an Boppard. Rach bes Rloftere Aufbebung eröffnete er in Gemeinschaft mit feinem Orbenebruber, D. Augustin, eine Schule, aus melder bemnachft bie fabtifde Secondairfdule erwuchs: unter ben brei fur folde beftellten Lebrern wird B. Martin 1808 und ff. 3. genannt. Bei ber Begrundung bes Inflitute murbe er bafür gewonnen, und fegenreich, wie allerwarts, bat er auch bier gewirft. Rach Aufhebung bes Inftitute bewilligte ibm bie Stadt, in Anerfennung feiner manichfaltigen Berbienfte, eine Venfion von 50 Riblr. Durch einen Schlagfluß getroffen , 1840, erfand er nicht mehr von bem Bette feiner Schmergen. Er ftarb nach einem lager von 52/2 Jahren ben 29. Nov. 1846, "und burfen wir wohl hoffen, daß der gnädige und barmbergige Gott nach fo langer Prufung ibn aufgenommen haben werde in bie ewige Rube feiner Geligen". Das Bild eines Auserwählten trug B. Martin in allen feinen Bugen.

Terefe Doll überlebte ber Schwefter nicht völlig um ein Jahr, fie farb ju Cobleng, 22. Jul. 1833. Schon vorber war, mit ibrer Auftimmung, Die Leitung bed Inflituts an eine ber frübern Boglinge, fest Lebrerin, an Emilie Genger gegeben worben, und hat diese fich ihre Schwefter Bilbelmine abjungirt. Aber ber flor ber Unftalt mar babin, bie Boglinge verminberten fich fortwabrend, ber Erfag blieb aus, wie eifrig auch Chriftian Brentano bemübet, ber Anftalt aufzuhelfen. Er hatte fich feit bem 3. 1830 auf Marienberg niedergelaffen, und bie Kubrung ber auswärtigen, vorzüglich öconomischen Angelegenbeiten, in fefte, mandmal vielleicht ju fdwere Sand übernommen. Mehre ber Bausgenoffen wollten barum in ihm eine Art von D. Azzecca-garbugli finden, und die gewaltsame Austreibung bes Batere Doll und feiner Kamilie, 1833, bat man allgemein migbilligt. Es mabrte nicht lange, und bie neue Borfteberin begann gu franteln, bag bie Mergte eine Reife nach bem Guben anriethen. Bon ber Mutter begleitet, verweilte Emilie langere Beit in Risia: ale Frau Brentano fam fie von bannen gurud. Ueber ber Reise und ihren Folgen losete bas Juftitut fich vollends auf. ben um Marienberg gurnenden Machten hatte die Kamilie Genger aber noch weitere Opfer ju bringen. Der Bater, ber vormaliae. allgemein gegetete Landoberschultheiß ju Braubach, ftarb eines gaben Tobes, die Bittme, beschäftigt, ben Rachlag zu revidiren. entbedte, baf bie vielen im Naffauischen angelegten Capitalien fämtlich in ber letten Zeit von bem Berftorbenen eingezogen worden. Schulden batte er nicht, von gebeimen Ausgaben fonnte eben fo wenig Rede fein, nothwendig mußten bie gefammelten Belber irgendmo fich finden. Dag ber alte Berr fie vergraben, wurde ale bas Babricheinlichfte erachtet, und langere Beit an mehren Stellen barnach geschurft, nichts aber zu Tage geforbert. Das verobete Marienberg blieb Brentanos Bobnfis. bis er folden mit ben Gutern auf Prof und Gifenbola im 3. 1838 an D. Schmis um beiläufig 18,000 Rtblr. verfaufte, und mit feiner Kamilie nach Afchaffenburg verzog. Gine Klucht in Egypten und ein Muttergottesbild im Corridor, in Rotbftift burch ibn ffiggirt, find bie einzigen Denfmaler feines vormaligen Baltens auf Marienberg. Ein Dentmal aus anderer Zeit fcbirmt noch beute ben Saupteingang bes Saufes. Es ift, in Stein gefertigt. bas nicht völlig lebensgroße Bild ber gottlichen Maid, von feber Patronin von Marienberg. Sichtlich tritt ber eine Auf bervor, und bas, wie es beißt, feit 1797 ober 1798 von ben Clubiften ber Abbruch bes Bilbes verfügt worden. Gben wollten bie Berfleute ibre verderbliche Thatigfeit beginnen, und ber Ruft murbe. als ber eines Lebenben, vorgeschoben. In Die eiligfte Flucht begaben fich bie Diener ber Bottlofigfeit.

"herr D. Schmis übernahm das Rlofter beinahe als Ruine, bie Gange waren faum geplattet, die Plafonds gesprungen und herabgefallen, die obern Corridors durch Del und Schmus versdorben, der ganze westliche und nördliche Theil, welcher an die Terrasse und Laudstraße termt, in einem unbewohnten Zustande. Der unternehmende und schöpferische Geist des neuen Eigensthumers nahm aber mit dem Ganzen eine vollständige Reparatur vor; die Corridors wurden neu mit Platten belegt und gebödnet, neue Fenster eingesetzt, andere ausgebessert, die Zimmer bemalt

und tapezirt; nicht allein von innen, auch von außen gewann bas Bange eine freundlichere Gestalt. Das Baffer an bem Draels born wurde neu gefagt und in Robren von Bufeisen geleitet, wodurch fich Gr. D. Schmit einen Prozef mit ber Stadt duzog. Auch ber Garten und ber hugelichte Beifert verloren jum Theil thre urfprungliche Beftalt, Sugel wurden abgetragen und Tiefen ausgefüllt. Sunderte von Thalern wurden für Blumen und auskanbische Bewächse verwendet. Babrend aber in ber neuen An-Ralt bas Sammern und Rlopfen der Bauleute wiederhallte, war bie Bafferbeilanftalt in allen öffentlichen Blattern empfohlen und angezeigt. Gr. Somis redigirte zugleich mit einigen Mitarbeitern und Borftebern von Bafferbeilanstalten (D. Vintti namentlich) eine Beitschrift Der Bafferfreund; auch murbe er fur fein Birfen Rabireiche Bafte aus ber Nabe und Kerne reichlich belobnt. besuchten die Anftalt und gaben ibm Belegenheit, fein toffpieliges Bert glangend fortzusegen. Go grundete Gr. D. Schmig eine ber iconften und eleganteften Bafferbeilanftalten, nach Grafenberg eine mit von ben erften in Deutschland.

"So sehr nun auch Gr. D. Schmit verstand, die Gafte anstuziehen, und so sehr man ihn als praktischen Arzt rühmte, so ward ihm doch nicht das Loos, die Früchte seines Fleißes und seiner Intelligenz in Ruhe zu genießen; theils sein unbeugsamer Geist, theils die Berwaltung und Restauration, sowie Intriguen der Berwalter, womit er gewöhnlich im Widerspruche war, brachten es dahin, daß er im Jahre 1845 aus Berdruß die Anstalt verließ, die ärztliche Behandlung einem geschickten Arzte, D. Hallmann, auf fünf Jahre mit einem jährlichen Gehalte von 1000 Thalern und freier Station übertrug, die Restauration und Berwaltung aber Hrn. J. J. Delasourgue überließ.

"So schied Sr. D. Schmis mit seiner Familie von Mariensberg und überließ die schone und gut eingerichtete Anstalt fremden Sanden. Er wählte seinen Aufenthalt in Seidelberg, wo er im Jahre 1847 an einer durch Unvorsichtigseit sich zugezogenen Wunde starb." — Im Jahre 1838 hatte er das Rioster für 18,000 Thaler angefauft; im Jahre 1846 konnte er dafür 100,000 Thaler haben. Die waren geboten im Namen

einer in England zusammengetretenen Gefellichaft, welche auf Diefem reizenden Buntt eine eigenthumliche Anlage beabfichtigte. Marienberg follte in eine Refideng für Touriften verwandelt werben, ibnen alle Comforte ber Beimath nach bem großartigften Maasftab bieten. Das Project icheiterte an ber Sartnadiafeit bes Doctors, ber ftatt 100,000, 120,000 Rtblr. forberte. Ginige Rabre später bot der Orden du sacré Coeur 50,000 Riblr., um Marienberg ber urfprunglichen Bestimmung wiedergeben zu tonnen, mas aber, in Gefolge ber Korderung von 100,000 Riblr. unterblieb. "Die Anftalt tam unter Die Direction bes Grn. Campmann, Tochtermann bes verftorbenen Brn. D. Schmit, fowie unter bie Leitung bes Brn. D. Diemer, am 1. Marg 1851, und fo wird beren Betrieb beute noch mit bem beften Erfolge fortgefest. - Go lange man fich auch zu erinnern weiß, als noch Niemand etwas von ber Prifiniger Methode wußte, mar bas Sobeflofterwaffer bei ben Bopparbern ftete in großer Achtung. Den Rranfen gab man gewöhnlich, ale enthalte es eine besonbere Beilfraft, bavon zu trinfen; auch bei anbaltender Trodenbeit und Durre, wenn in ber Stadt viele Brunnen fein Baffer mehr batten, fprudelte die Rajade von Marienberg immer reichlich bas toftliche Baffer. Die gewöhnliche Temperatur bes Baffers mabrend bes Sommere und Wintere ift 11° 87 und 11° 22 Celfius.

"Marienberg zählt 150 Zimmer, barunter 4 Sale: ber Speise-, Lese-, Damen- und Billarbsaal, 14 Bollbaber, 8 Douschen, besondere Räume mit Sprudel-, Sig- und Bellenbabern; bie Bäder für herren und Damen sind getrennt. Außerdem hat die Anstalt noch eine Capelle (weiland bas Capitelhaus), mit dem antisen Grabmale der Ritter Beyer im Corridor — früherer Kreuzsgang —, mehrere Grabdensmäler und zwei Frescogemälde. Benn man die schönen großen Gänge, die bemalten hallen, die elegant eingerichteten Zimmer, die an vielen Orten von dem köstlichen Basser sprudelnden Duellen und endlich die schönen in Porzellan gefaßten Bäder besieht, so schwindet beinahe alles Abschredende des kalten Wassers, und man wird versucht zu glauben, daß das Gebäude ursprünglich nur zu diesem Zwede sei errichtet worden. Die größte Reinlichseit und Ordnung herrscht überdieß durch das Ganze.

"Eben so schön und freundlich ist ber Garten; die Gange und Lauben, Grotten und Brunnen, alles mit ben schönsten Blumen durchwirft, an ben höchsten oder dunkelsten Orten mit Ruhebanken versehen, machen diese Pläte, besonders im Frühziahre, wo zahlreiche Nachtigallen die Gebusche beleben, zu einem bezaubernden Aufenthalt. Für die Umgebungen außer dem großen Garten und ber Anlage (Weifert) hat Mutter Natur das Ihrige reichlich gethan.

"Die Unftalt gablte an Rurgaften :

|      |    | • |   | • | ,    |      |   |   |   |   |      |
|------|----|---|---|---|------|------|---|---|---|---|------|
| 1839 | •  | • | • | ٠ | 139, | 1846 | • |   |   |   | 212, |
| 1840 | •  | • | ٠ | ٠ | 156, | 1847 | ٠ | • |   | ٠ | 180, |
| 1841 | •  | • | • | • | 175, | 1848 |   |   |   |   | 181, |
| 1842 | •  | • | • | • | 212, | 1849 |   |   | • | • | 212, |
| 1843 | •  | • | ٠ |   | 225, | 1850 | • |   | ٠ |   | 291, |
| 1844 | •  | ٠ | • | • | 133, | 1851 |   |   |   |   | 308. |
| 1845 | ٠, | • | • | • | 95,  |      |   |   |   |   |      |
|      |    |   |   |   |      |      |   |   |   |   |      |

"Zwischen ber Landstraße und bem Eingange in bas Kloster ftand bas Kreuz, welches im Jahre 1810 von bannen nach bem 'Gottesader übertragen wurde.

"Die Strafe gum Sunderuden, welche an Marienberg rechts vorbeiführt, nachbem fie in hohem Grade burch bie Beerzuge von 1814 und 1815 mitgenommen worden, befand fich in den Jahren 1818-1820 noch in fo folechtem Buftanbe, bag fein gelabener Ba= gen ohne Borfpann auf bie bobe gelangen fonnte; bie Breite gwiiden Marienberg und ben Proffener Gutern (bie Proffener Bohl genannt) hatte hochftene 10 fuß, fo bag, wenn ein Bagen berauf und ein anderer berunter wollte, ftete einer an dem Rreuze ober ber andere an bem Belander warten mußte, bis einer die Bohl paffirt hatte. Selten, daß man im bochften Sommer mit trodenem Rufe burd biefe Schlucht gelangen fonnte. - Die Wiederherftellung biefer wichtigen, beinabe unbrauchbar gewordenen Berbindung mit bem Sunderuden wurde in ben 3. 1820-1824 burch die Regierung ju Cobleng geboten und von ben Bemeinden ber Burgermeiftereien Boppard, Salzenbach, Brobenbach und Gonbersbaufen burch Sand- und Spannfrohnden, fodann burch Unternehmer ausgeführt. Da nun bei Beendigung und nach erfolgter Revision ber Arbeiten

ble Unternehmer mit der Zahlung nicht aufgehalten werden durften, so erfolgte die fernere Regiminal-Berfügung, daß die Stadtgemeinde Boppard die Borschüffe zu leiften habe und später die Bertheilung unter die verpflichteten Gemeinden geschehen sollte. Die Bertheilung wurde angesertigt und die Stadtsaffe erhielt für ihre Borschüffe zu den ersten Arbeiten von den meisten Gemeinsden ihre Borlagen zwar zurud, sernere Borschüffe wurden aber nicht erstattet. So lebt nun die Stadt Boppard immer noch der Hoffnung, ihre Borlagen, 6000 Thaler, von den Gemeinden oder von der königl. Regierung zurüderstattet zu bekommen!

"Bei diefer Gelegenheit wurde auch die Brude am Eingange in's Michelsthal, worüber die Chauffee führt, erbauet. Die Brude hat folgende, von Brn. Director Beis verfaßte Inschrift:

HoC gratVM ConCernIs Iter? BopparDIa strVXIt.

Siebft bu biefen ichonen Beg? Boppard bat ibn gebaut 1824. "Der Beg wurde im Jahre 1846-47 neuerdinge verbeffert und um die Steigung ju brechen bie Serpenten in bem Raffelingerberge angelegt, welche bis auf die Cacilienbobe fubren. Die Bobe vom Rheine bis auf biefe Anhohe beträgt nach einer Bermeffung 750 Fuß. Man genießt bort eine berrliche Ausficht in bas icone Rheinthal. Die Cacilienhohe verdankt biefen Ramen bem hiefigen Gefangverein, welcher nach Bollendung bes Beges, auf Cacilientag, bem Tage ber Patronin ber Rufif und bes Befange, biefe icone Anbobe befuchte und bas Cacilienfeft im Freien feierte, von welcher Beit Diefer Punft ben Ramen führt. Bor bem Baue Diefer Chauffee murbe ber Plat bas Raffelinger Röpfchen ober Säuftiefelden genannt, nach und nach verfdwanden biefe profaischen Ramen, und ber wohlflingendere bat fich er-Die Ronigl. Regierung bat fur die Bollenbung bes Beges bis auf befagte Bobe, mit Ginbegriff ber Entschädiguna bes Grundeigenthums, eine Summe von 12,000 Thalern angelegt. Die Steigung por und gegen Marienberg ift die fteilfte auf bem Wege nach Simmern, fie beträgt unter Marienberg 10-12, und gegen Marienberg 18 3oll auf die Ruthe.

"Der Eingang nach ber Stadt von Marienberg geht burch bas Balger Thor. Gin plumper Thurm von 150 Fuß Sobe

mit brei Stodwerfen ju Bobnungen eingerichtet (bie Stadttburme waren größtentheils alle bewohnt) beberrichte biefen Theil ber Stadt; auf beiden Seiten laufen die gegen 30 Ruf boben Stadtmauern der alten Reichsftadt und umgeben den Balg und die Der Balg-, jur Dberftadt geborig, icheibet fich Bingergaffe. augenfällig von ber übrigen Stadt, ale von beren langlichem Biered er mit einmal füblich ausspringt. 3m Jahr 1806 war ber Eingang burch bie - Balger Pforte noch fo buntel und poller Schmut, bag man öfter complet fteden blieb. Friedensrichter Rirred, ju öfteren Besuchen auf Marienberg veranlagt, wollte auf eigne Roften ben Durchagng pflaftern laffen, bie Balger aber widerfetten fich und liegen es nicht gu, indem fie behaupteten, bag, wenn der Durchgang geebnet und gepflaftert ware, bas Baffer bei ftarfem Regen ju febr ben Balg uber-Authe und in die Reller bringe; deshalb ließ man es beim Alten, bis der Thurm im Jahre 1810 abgebrochen murbe. Reben bem Eingange in die Stadt in einem engen Ganden linfer Sand Rand bie alte Balpurgistapelle, welche bem Klofter St. Martin augeborte, und in welcher auf den Festag ber b. Walpurga ein Sochamt gehalten wurde. Die Jungen und Chorfanger, welche die Prozession babin begleiteten, wurden bes andern Tages au St. Martin mit Beden und fuger Mild regalirt. Bobenbeim fagt in ber Chronif-von St. Martin, ,,,, bie Bohnung und Capelle St. Balpurg, bem Bernhardinerflofter Erbach geborig, wurde im Jahre 1612 auf Philippi und Jacobi fur 200-Gulben an Rlofter St. Martin gebracht, im Jahre 1764 murbe bas alte Bebaus ju St. Walpurg abgebrochen und ein Stud Bof verfauft für 58 Reichsthaler, welches Gelb verwendet wurde an ben Bau ber neuen Mauer um ben Garten ju St. Martin so wie zu einer neuen Treppe in die Rirche."" Die Rapelle : wurde im Jabre 1839, bis auf ein Stud Mauer, abgebrochen und von bem Schreiner Arlt ein Saus, Rr. 27, auf Die Runda. mente gebauet. Der Sage nach foll fruber bort ein Rlofter geftanden baben. Dan fieht um bie Stelle berum jest noch Refte von Mauerwert, welche febenfalls ju größern Gebäuden gebort haben. Sollte vielleicht bas alte Rittergeschlecht ber Pelgen

von Boppard bort gewohnt baben? - Auf bem mittlern Balg Rand ein mit vier Rollen versebener Riebbrunnen, welchem ein Beiligenbauschen angebaut war. Das Beiligenbauschen murbe im Jahre 1842, wegen Bergrößerung bes Blates, auf Roften ber Stadt abgebrochen. Der Burger M. Bobn gab bem Marienbilb aus bem Beiligenbauschen eine Stelle an feinem Saufe, wo bei Gelegenheit des Umgangs mit ber Frobnleichnamsprozeffion ber beil. Segen gegeben wirb. Der Brunnen wurde an bie fetige Stelle verlegt, und eine Bumpe, welche 200 Thaler 15 Sgr. foftet, barin gefest, welche immer gutes und binlangliches Baffer gibt. - Links führt ber Beg burch bie Steingaffe, rechts über bie Bingergaffe. - Die Bingergaffe ift eigentlich bie Kortsegung ber alten Seerftrage. In ben frubern Jahren, wo bie Chausse noch nicht gebauet mar, ging bie Sauptftrage nicht wie fest burd bie Stadt, biefe mar burd Mauern ringeum eingeschloffen. Man fannte langs ben Ufern bes Rheins feinen andern Weg ale ben Leinpfad, faum fo breit, bag eine gewöhnliche Rubre, mit einem Pferde bespannt, ibn befahren fonnte. Ram man ben Bopparber Samm berauf bis an die Stelle, wo bie Chanffee fich von bem Leinvfabe trennt, bann lief bie Beerftrafe in ziemlich gleicher Richtung, wie auch bie Chauffee fest, burch bie Niederflacht, ging aber burch ben Beg, welcher einen Theil von Riedersburg (an ben Gerbereien) berührt, burch bie fogenannte Leiergaffe und burch einen Theil ber Gemarfung (Garten) hindurch forag in die jegige Seerftrage unter einem boben Thurme (Brügeltburm genannt) binburch über ben Angert, '(bei Streifereien feindlicher Bolfer ober Bigeuner hielt man bie Thore verschloffen und die Fremden mußten über ben Wehmeg) vom Angert burch bie Angertepforte unter bem Angertetburm, melder am Eingange auf ben Balg fand, über ben Balg, fobann über bie Bingergaffe burch bas Bingerthor, über bie Bach, ben fcmalen Weg fort, forag nach St. Martin zu, wo endlich bie Beerftraße mit bem Garten von St. Martin einen fpigen Bintel bilbet, inbem fie fic an bem Sobenfreug nun wieder mit bem Leinpfade verbinbet.

"Bon ber Bingergaffe führt ber Beg aufwarts burch bas Bingerthor. Gin Thurm von 130 guß bobe erhebt fich über

bem Thore. Der Thurm wurde, gleich so vielem andern, in ber Berstörungszeit 1808—1812 abgebrochen, und von dem ehemaligen starken Thore ist nichts als eine Ruine mehr übrig, tropend in ihrem Berfalle noch mit ihren massiven Ueberresten. Der beinahe eben so große Thurm, welcher ungefähr 25 Schritte von dem Bingerthor nach Marienberg zu stand, wurde der Herenthurm genannt, weil die Hexen während des Prozesses und vor ihrer Hinrichtung der Sage nach hier sestgesest wurden."

#### Das Rlofter St. Martin.

Ungefähr 600 Schritte von ben öftlichen Ringmauern ber Stadt liegt bas freundliche Nonnenklofter St. Martin, Franziscanerorbens, bem b. Martin, Bischof zu Tours, geweibt.

Chronita des Rlöfterleins ju St. Martin.

Das erfte Capitul.

Bon Alter bieses Orthe ju St. Martin und von wem es erbawet worden.

Dieses Rloster zu St. Martin ist ein uhralter Orth, inmaßen solches gnugsamb bezeuget der versiglete Pergaments-Brieff, so von geistlich= vnd weltlicher Obrigseit, die Offenbahrungh vnd Ersindungh der Reliquien vnd heiligthumbs selbiges Orths betreffendt, als nemblich von hartman Probst auff St. Marienbergh (in gemein auff dem hohen Rloster genandt) den Canonichen S. Seueri, Schultes, Ritter, Rath vnd gangen Burgerschafft der Stadt Bopparth auffgericht worden, im Jahr nach der frewdenreichen Geburt Christi ein Taußent zwei hundert vnd achtzigh auff St. Martin ist reparirt vnd gebegert worden vnd wirdt zweisselschn lange Jahr zuvohr sein erbawet worden. Den Altar alsolcher Capellen hat dem h. Martinus zu Ehren Emundus von Werd, Deutschordensbruder und Bischof von Kurland, 1263—1296, am 11. November 1280 consecrirt.

Sabe zwar fleißig mich bemubet ob vielleicht etwas in alten Schrifften, gewißen Traditionen oder mundtlichen Nachrichtungen von erfter Erbawung mögte finden, aber in biesem allem mich vmb sonst bearbeitet, boch so weit, und meines Erachtends, ob schon nit etwan in gewiße, doch vermutliche Nachrichtung fommen, daß die Capell zu St. Martin erftlich sepe vom Repfer Otto

bem britten biefes Ramens erbawet worben, vnbt biefes beren Briaden halben, bieweil gemelter Sochlöblicher Renfer Otto ein Liebhaber bes b. Martini geweßen, bem er ju Ebren in ber Repferlichen Freyftadt Bormbe ein Stifft aufferbawet, mit Renthen und Gefällen woll verfeben, welches auff den beutigen Tagb noch florirt, vber felbiges Stiffts Rirchen Gingang findt man biefe Schrifft fteben: Otto tertius Romanorum Imperator Christianissimus hac me veste decoratum voluit. Das ist: Otto ber britte biefes Namens Romifder und Chriftlichfter Revfer, batt mich mit biefem Rleibt gezieret. Bemelter Raifer batt auch bie Probftey in der Stadt Bopparth (fo biebeuor bem Martinds Stifft in Bormbe jugeborigh, nunmehr aber bem Erpftifft Trier auftendig) erhawet, wie bas augmendige Gemähl und Schrifften an ber Probstey gnugsam anzeigen. Die Schrifft laut alfo: Otto post Otto regnauit tertius Otto, Item fundator Wormatiensis S. Martini. Das ift: Dito nach bem Dito regiret ber britte Dtto, welcher auch ein Stiffter ift St. Martins Rirch in Bemelter Repfer bat auch ben meiften Bebenben ber Wormbs. Stadt Bopparth bem Martine-Stifft in Bormbe zugeeignet, begen es auch noch auff ben beutigen Tag genieget. Das ob. gemelte Bemable und Schrifft feindt an bie Probftep außerfte Mauer fommen im Jahr 1479.

Auß diesem schließ ich daß offtgedachter Kepfer auch etwan ein Stiffter der Capell zu St. Martin ober Bopparth geweßen, wann dem also, so ist erstesmal die Capell umb das Jahr Christiein taußent und etlich nemblich fur sechs hundert und etlich Jahren erbawet worden.

# Das anber Capitul.

Wem diefe Capell anfänglich zugehört und wer in beyliegenden Säufern gewohnt, ehe und zuvor ein geifie liche Regul eingeführt worden.

Allhier ist wol zu merden, daß vor der Reformation dieses Orth zu St. Martin die Capell und alles Gebews betreffent, ift selbiger Borsehung, Anordnung und Collation der Abbatisen zu St. Brsula oder zu den elff taußent Jungfrawen genandt, in Collen zugehörig geweßen, welche einen Rector oder Bicarius

der affezeit ein Priefter gewesen, alba zu fegen Bewalt gehabt; bemelter Rector ober Bicarius batt aller Gutter, Rentben, und fahrliches Gefälls genoßen. In andern gleich bepligenden Baugern baben etliche Beibeversonen ober Begginen (wie felbe ber Churfürftliche Vergamente-Brieff nennet) gewohnet, haben gwar Gott ameiffelsohn nach ihrem Bermogen und Belegenheit gebienet, aber under feiner Regul ober flofterlicher Disciplin und Bucht, und wie gemelt wirdt, haben fie im geiftlichen Leben wenig gugenommen. Nachmale aber baben gemelte Verfonen obne Zweiffel burch Antreibung des beiligen Beiftes fich under die britte Regul unfere Seraubifden Battere Francisci ju begeben ben fich befologen (wie ban auch geschehen gleich im nechftfolgenden Capitul au feben ift) und weilen gemelte Beuger, barin fie gewohnet, gang geringes Ginfommens geweßen, und fich fcwerlich ober gar nit baruon erhalten fonnen, haben gemelte Beibepersonen vber bazumal icon geiftliche Schweftern, nachdem fie die britte Regul bes beiligften Battere Francisci ungefehr vor zwangig Jahren icon angenommen, im Jahr nach Chrifti Geburt 1510 burch ihr empfiges Suppliciren und Anhalten ben bem Churfürften zu Trier Jacobus von Baaden, welcher bagumal ju Coblent refidirt und fic auffgehalten, erlanget, daß ihnen obgemelte Capell bes beiligen Martini mit allem zugeborigem Gebauß, Guttern, Renthen, jabrlichen Gefällen und Ginfommens mit Berwilligung ber Abbtifen gu St. Brfula in Collen und bes zeitlichen Rectors zu St. Martin ewig und unwiderrufflich ift zugeeignet worden. Diefes alles ift burd gemeltes Churfürften verfigelten Pergamente-Brieff mit bem Buchftaben D bezeichnet, befrefftigt worden. Beicher geben im Soloff ju Coblens den 14. Mers im Jahr Chrifti 1510. Diefer Churfurft ift feines Geschlechts gewegen ein Mardaraue von Baaben, ein Mann großer Belehrtheit.

Das britte Capitul.

Bu was Zeit und auff welche Weiß die Capell sampt anhangenden Renthen den Schwestern sei zugeeignet worden.

Ehe und zuvor die Capell zu St. Martin fampt anhangenben Renthen den Schwestern ift zugeeignet worben, feindt verscheidene mal Geham und Garten ber Claufen einuerleibt worben. Als im Jahr 1424 ift von Simon Dorolff, Canonich St. Seueri in Boppard und Capelan zu St. Martin, ein Sauß und Garten, wie da anzeigt der Brieff, bezeichnet mit dem Buchftaben B, verehrt worden. Dieses ist befrefftigt worden durch ben Churfurst Dito 1426.

Widerumb im Jahr 1470 ben 7. Juny verehret Agnes von Ifenburg, Abbatife ju St. Brsula in Collen, auff bas Anhalten bes Bicarii ju St. Martin, ber Claußen ein Garten, wie zu sehen im Brieff, bezeichnet mit bem Buchstaben C.

Nachmals aber im Sabr 1511 ben 26. Day vmb 6 Bbren nach Mittag im achten Jahr bes Pabst Julii bes zweiten biefes Namens bat ber Rector mit Namen Magifter Johannes Rlaming. ein Priefter und mabrer Besiger ber Capell ju St. Martin in Bepfein eines Repferlichen und geschwornen Trierischen Notarii, fo genandt Simon Finger von Boppart, auch ein Priefter, und ameper andern Zeugen ale nemlich Gangolffi . . . . . vnb Bodwini de Colonia, fo ein Priefter gewegen, vor ber Scheiben= ober Sprechfinfter in ber gemeinen Gaftftuben, wolbebacht und williglich auff alles mas ebe bif zur felbiger Zeit befegen, als nemlich offtgemelte Capell ju St. Martin, mit allen Rentben, Gutern, Befällen, Bingen und Ginfommen resignirt und ben Schwestern als nemlich ber Meifterin, Gr. Elisabeth Berben von Bopparth und andern gewißen Schweftern, fo bazumal gegenwertig gemesen, nach Anordnung bes Churfürflichen verfigelten Bergamentebrieff eigentumblich und unwiderrufflich vbergeben. Bemelter letter Rector ju St. Martin, Magifter Johannes Klaming, Priefter, ift ein vberauß gelehrter Dan geweßen, nit allein in lateinischer, fondern auch griechischer Sprach wol erfahren, wie ban feine Schrifften und Berg, so noch auff ben bentigen Tag ju St. Martin in ber Rirchen und verscheibenen Orthen bes Rlofters und auch Budern ju feben, genugfam augweißen. Seine Bilbtnus ftebet auff einer Taffel fniendt gemalt, wie auch feiner Bagen, Sr. Agnes Benners, fo geftorben im Jahr 1579 auff St. Borgen Tag, fo auff ber linden Seiten bes Chors, ba man bie fteinerne Trappen binauff gebet, an ber Maur banget, onder ber Taffel fteben bieß Berg:

XAISE NATES summi Regis doctissime scriba Et tu praedulcis, costis amica simul.

Mit dem ersten Berg wirdt der heiliger hieronymus vnd mit dem andern die heilige Jungfraw und Martyrin Catarina, deren Bildnus auch in gemelter Tassel stehendt gemalt sein, besgrüßet. Bemelter Johannes Fläming hat sein Epitaphium oder Grabschrifft noch tebendt ihme selbst gemacht, so an der steinern Erappen hanget und lautet also auff latein:

Epitaphium Joannis Flaminii Presbyteri Boniportuensis, quod sibi dum esset in humanis composuit.

Sit licet in cineres corpus mortale solutum

Et caro principio consociata suo,

Ipse tamen rursus scio sum victurus; et actae

Percipiam vitae praemia digna meae.

Interea placido somno, precor, ossa cubate,

Spiritus aeterna pace fruatur. Amen.

Belde Berg alfo auff Teutsch lauten :

Obgleich schon mir ber bitter Tobt

Das zeitlich Leben nemen thutt,

Bub mein Leib bestattet wirdt zur Erben,
In Aurhem auch muß Aschen werden,
So weiß ich doch durch Gottes Gewalt,
Daß ich doch wiber werd leben balt,

Bub meines Lebens würdigen Lohn
Bekommen fur des Richters Thron.

Drumb ruhet in Friden mein Gebein,
Der Seelen Lohn der himmel wöll sein.

Er ift feelig im herrn entschlaffen im Jahr 1532 auff. St. Chriftina Tag, nachdem er bey die dreißig Jahr offtgemeltes Gotteshauses Beichtvatter geweßen, er ift begraben neben der Trappen under bem bloen Stein, barauff ein Relch ftebet.

Schließlich im Jahr 1638 hat herr Graff Eras, Obersamptmann zu Boppart, Welmich und Oberwesel, auff Anhalten bes wolwürdigen Patris Wigandi Sparrs, bazumal Guardian zu Bopparth, ein Stud Gartens, so eins Theils an bas hohe Areus, andern Theils an der Schwestern Garten fiost, verehret.

Das vierte Capitul.

Bu was Zeit biefer Ort in ein flöfterliche Form vnb Leben gebracht, vnb bie britte Regul Sancti Francisci angenommen.

Allbier ift zu wifen, daß die Reformation mit Authoritet und Crafft ber Bull Pabst Sixti bes vierten biefes Namens von ben Batribus ber Regularifden Obseruang gescheben, welche ban im Sabr 1489 under bem Ergbischoff ju Trier Johannes bem ameiten biefes namens eingefürt worden. Diefer Johannes ift von Geblut ein Markaraue von Baaden gewegen, ift im 22. Jahr feines Alters jum Churfürften erwelet worden, ift gwar im Anfang ber Regierung wegen feiner Jugend zimlich nachläßig gemeßen, ban er ben zeitlichen Ergöglichfeiten gang zugethan war, aber ba er zu einem rechten manlichen Alter fommen, batt er feines bischofflichen Ampte fleißig in acht genommen, er batt fich bes gemeinen Fribens befliegen. Enbtlich wegen feines boben Alters, großes Berftandte, Rlugheit, und vieler Ding Bigenfchafft ift er bev allen Teutschen Fürften in bobem Respect und Anseben geweßen. Er hat gelebet bif ins Jahr 1503 und ift bomalen baldt achtzigfährig im Schloß Ehrnbreitstein feelig im Berrn entfchlaffen im 57. Jahr feiner Regierung, bes Altere 79. 3ft begraben zu Trier im Thumbftifft in St. Ricolai Chor. Bon Diesem Churfürften lege ich also in ber Burgh zu Boppart in ber oberften großen Stuben: Archi-praesul Joannes secundus Boppardiam expugnat, senatum dissipat, in se contritos pie subactat, 27. Junii circumdat, 1. Julii concors intrat. Das ift: Der Ergbischoff Johannes ber zweite bestreitet bie Stadt Bop. part, gertrent ben Rath, welche er, nachdem fie fich in Demut widerumb ergeben, mit Milt- und Gutigfeit bem Erpftifft underthanig gemacht. Den 27. Brachmonat batt er die Stadt belägert, mit Sulff und Bepftandt Philipp bes Pfalggrauen und Bilbelm Landigrauen in Beffen, und ben 1. hemmonat mit Accordt und Bergleichung in die Stadt einfommen. Es feindt auch noch alte Beftigia ober Andeutungen etlicher Schangen auff bem Berg genandt Epfenboly, fo awifchen Marienberg und St. Martin fic naber Saltig erftredet, ju welcher Zeit aber felbige gemacht, ift

vnbewuft. In einem Thurn genandt Balbed naher bem hohen Rlofter ober Mariaberg stehendt am Ed ber Stadtmauren, seindt auch burch grobe Geschuß geschoßene Löcher noch zu sehen, welche zur Zeit Joannis bes zweiten seind barin fommen.

Die Stadt Bopparth ift vor Alters ein Romifche Repfierliche Frenftadt geweßen, wirdt auch fonften auff Latein Bodobriga, Bochbarda, auch Bonusportus genennet, ift von einem Bevben mit Namen Drusus erbamet, ju ber Zeit als Oppenheim und Ingelbeim von gemelten Druso feindt erbawet worden. Bnb nachmale im Jahr 1312 ben 11. September von Repfer Benrich bem fiebenben biefes Ramens im erften Sabr feines Reiche bem Ergbischoff zu Trier Balduino feinem Bruder gur Dandbarteit wegen etlicher geleiften Dienften omb ein gewiße Gum Gelts verfest worden. Bemelter Balduinus mit Gulff bee Churfurften au Mains batt Boppart, bie ibm nit mollen geborsamen, belegert, und ein Theil ber Stadt fambt ber Borftadt eineschern lagen. Diefer Balduinus ift gewegen ein Graue von Lurenburg, im Jahr 1307 jum Churfürften ju Trier erwölt worden. Er batt ju Cobleng die Brud vber die Mogel, die Carthaug ju Trier und au Coblent auff St. Beati Berg gebawet, ift geftorben im Sabr 1354, feiner Regierung im 46. und bes Altere im 68. 3abr. ift bearaben zu Trier in der Thumbfirchen ben St. Nicolai Chor. Rach biefem bat Cono Ergbischoff zu Trier noch mehr Gelt barauff gelegt, baf alfo befto ichwerlicher tonte geloft werden. Diefer Cono ift gewegen ein Graue von Faldenftein und ein Ditbulffer Engelberti bes Ergbischoffs zu Collen, nach welches Tobt er auch Ergbischoff zu Collen worden, und bende Ergftiffter mit großem Ruhm verwaltet. Ift geftorben ju Cobleng im Jahr 1388 und begraben ju St. Caftor.

Das Königshauß vuber Boppart, so vor Alters von einem König auß Frankreich und vermutlich dem Dagoberto erbawet und zu einem Jagthauß gebraucht worden, nachmals aber den Beyer-Herren von Boppart genandt erblich gegeben, ift Anno 1497 in der zweiten Belägerung des Markgrauen Alberti von Brandenburg durch die Bopparter Bürger angezündt worden, damit der Feindt sich darin nit konte auffhalten.

Die Reformation und Ginführung flofterliches lebens betreffent, bab ich alfo fdrifftlich funden, welches von Bort zu Bort alfo binfete, aufgenommen etlicher Bort, fo megen Altertumbe gang aufgelefchet. Anno 1489 feindt biefe nachgefchries bene Buncten geordnet zu balten in bem Conuent ber geiftlichen Suftern zu St. Martin, die fich beg willentlichen mit offenbaren Stimmen alle phergaben in bem Capitel auff Rreitag zu Morgen por aller Beiligentag in Gegenwertigfeit gweper Guftern von Befelich, bie ba gur felbigen Beit zu St. Martin fommen maren, von Willen vne Gnebigen herrn von Trier und mit Brloff bes Guardians ber Obseruanten ber Minder Bruder ju Coblens vmb diesen vorgeschriebenen Conuent zu uordern in eim geiftlichen Fortgang, und vorzuhalten gutte Ordinang und Reuereng und auch zu balten ben Dienft Gottes, ale zu Beflich Gewohnbeit ift und an andern geiftlichen Conventen, ju balten ihr Regul und Profession in einem rechten Befdlug. 3tem Duren und Kenfter und Scheiben nach Gebürlichfeit zu einem geiftlichen Jonfferlichen Standt zu bewahren, liefflich und geiftlich beschloffen und verwart werben, Dag und Racht, bargu bie Mater einen waderen fleißigen Ernft baben foll, als bag auch bie Rarte inbalt, vnd noch viel in andern Puncten die bain geschrieben ftebendt, die noth und nut feindt, bag fie gehalten werden und wol angemerdt werden. Bnd foll die Mater nach geburlichem Recht, ju allen Duren, die ba bienent aufzugeben, einen Schlugel baben, auch zu ben Sprechbeufern, zu ben Sprechfinftern onb Scheiben, auch follen bie Sprechbaugburn ftetlich befchlogen fein, und bie Beetfammer, und bas Rinfter bas ba in ber Beetfammer in ben Chor ber Rirchen bient, und bas ander Finfter bafelbft bas ba off ben Weg bient, bag bas allgumal jugeschloßen bleibe, und bag alle Beft fur ben Scheiben empfangen werben, bie nun bagu gemacht ift. 3tem follen alle Suftern bas Umpt ber beiligen Digen anbächtiglich nach Inhaltung ber Regul in bem Chor horen und baselbft bas beilig Sacrament fein, und nit in ber Beetfammer noch vor bem Chor. Hic aliqua prae vetustate legi nequiverunt. Ift femant noth au fprechen, foll fur bem rechten Sprechfinfter aufgericht werben mit Wifen vnd Brlauf

ber Mater als geburlich ift, es foll nit ein jegliche nach ibrem Benugen und Billen weltliche Verfonen und auch geiftlichen qufprecen wo fie will, vnd fo bid fie will, noch geben noch nemmen, ban mit Bigen vnd Brloff ber Mater und in Beymeegen, ben bas befohlen ift. Item foll die Mater auch einen Schlufel ban ju ber Reinereven und ju ber Ruchen, und foll folde Enb bid felber befeben, auch an andern Endt und Berafteette bid manbelen, fie foll fich nit an ein Enbt zu Berd fegen, fonber an allen Steeten acht nemmen, bag gut Difciplin gebalten werbe frue und fpatt, und ale fie anderer Bnledigfeit halben biefe furgeschriebene Buncten nit mogt thun, fo foll ibr Ditbulfferee an ihrer Statt vorsteben und vorgeben, an allen Steben bey bem Connent fein. 3tem ifte nit möglich bag ein Mater nit allzeit tonne ben ber Bemeinden fein, man fie in manchen Zeiten umb Notturfft willen bes Conuents beschäfftiget muß fein, bas boch ber meifte Sauff wenig offt nit erfent. Darumb ift billig und geburlich, daß bie Mater ein getrewe Mithelfferin habe, bas ift ein Under-Mater, vnd ift auch Gewonheit an andern geift= lichen Enden. Diefer Bnber-Mater gebort zu, bag fie zu allen Beiten an allen Steben ba bie Mater nit gegenwertig bep bem Connent mag fein, baf fie ba Ernft und Rleif bargu ban fall. bağ ber Dienft Gottes orbentlich ju rechter Beit gehalten werbe, bie Regul vnb Rart vnb andere Schrifft von guter Ordnunge und Disciplin nit versaumbt werben, von Berfaumnus und Rods lofiafeit nit verricht werben.

Item Sr. Tringen hachenbergh Bnder-Mater und Werdsmeisterin in dem Werdhauß. Item Sr. Freugen Procuratersen und Scheibenmeisterin, Rüchemeisterin und Mithelsferin der Mater nechst der Under-Mater und aller Rechenschafft. Item Sr. Elsgen von Collen Custersen und Jung-Weistersen und Kleidermeistersen. Item Sr. Tringen hornges Leesmeisterin im Chor und Werdmeisterin im Webhauß. Item Sr. Gertrudt Siechenmeistersen und Fleischsuerwarerin und so sie nit Kranden hat, soll sie den Garten mit helssen machen. Item Sr. 1c. Hic aliqua ratione vetustatis deleta. Bndt als man auß dem Wesch und Bauch wescht, soll sederman handt anschlagen und belssen. Item Sr. Gertgen

Beißenem Rentmeisterse vnd Gartenerse. Item Sr. Elgen Buchholz der Roch soll mit in der Anchen die horren verwahren
vnd das Brodt empfangen an der Dur. Item Sr. Elsgen Bien
soll den Reeß verwahren und außgeben sur den Ressender, sur
das Conuent und fur die Gast. Item Sr. Gertgen Bitterphyl
Borgengers und Spielerse. Item alle die andern junge Süstern
sollen sich vben fleißlichen in utmötigen minen Werden und den
alten diensthafftig sein und bereit zu der Gehorsambseit und an
aller Ordnung die erste sein. Auß diesem Allem ist abzunemmen,
daß nit ein newlig erdichtes Ding sey oder wie es mögte genent
werden oder sein worden, daß jesige Obrigseit das geistliche
Leben und klösterliche Disciplin so hoch eyssert und zu underhalten
begert, da solches vor Alters vor anderthalbhundert Jahren in
gleichmäßiger Ordnung wie gleich zuuor gehört ist eingesest worden.

Das 5. und 6. Capitul. Die Schwestern geben ben Patribus Sti Francisci von

ber ftrenger Observang ben Orth in Boppart, ju St. Balpurgh genant, barin ju wohnen.

In ben Jahren ba ber Epffer ber mahren Rinber bes b. Battere Francisci auff bas New batt angefangen zu bluen und machfen, und fonderlich die Colnifche Prouing bat febr gugenommen in ber pur Regularifden Obferuans und Strengigfeit bes lebens, auch in Fortplangung bes Ordens an vielen Orthen. ba berfelbe biebeuor niemalen gewegen, baben bie Schweftern gu St. Martin, bamit fie ihren geiftlichen Eroft befto neber und ficherer baben mogten, ben Erwurdigen Battern ber Strenger Obseruans und Colnischer Prouing ihre Rirden und Behaufung in ber Stadt Boppart ju St. Balburgh genandt, williglich eingeben, barin ju mohnen, wie ihre eigene Befandtnus aufweißet wie folgt: "Wir Mutter und famptliche Schweftern bes Clofters ber britten Regul S. Francisci vor Bopparth ju St. Martin genandt bekennen und bezeugen biemit offentlich, daß wir bewilligen und gern julagen, bag vufere Patres ber Obferuans S. Francisci Ordens in unfere Rirchen und Behaufung in Boppart au St. Walburg genant ein Wohnung machen, damit Sie vns armen troftlogen Kindern befto befürderlicher und tröftlicher fein mit Beichthören, vnd wir vnfern Gottesbienst besto beger halten, vnd vermög vnfer Regul Gott trewer bienen mögten, zu Brkundt ber Wahrheit, haben wir dieß underschrieben vnd vnser Conuents Sigel zu Endt Spatium dießes auffgetruckt. Geschehen den 12. Juny im Jahr Taußent Sechshundertzwanzig vier. (L. S.) Agnes Nicolai, Mutter. Gr. Ugnes von Merl, Vicarisa. Er. Elisabet von Münster."

Allbier ift zu merten baf bie Erwurdige Batter ber Strenger Obseruans erftlich Anno 1626 den 14. Tag Mers naber Boppart zu St. Balburg fommen feindt. Diefe Bohnung vnd Rirch au St. Balburg ift bem Bernarbiner Clofter Erbach im Rinagam im Jahr 1612 auff Philippi vnd Jacobi ober Balburgis fur zwephundert Bulden abfaufft worden. Bergegen baben fic bie Erwurdige Batter wegen biefer bewießener Trembergigfeit mit geiftlichen Dienften jederzeit wollen verpflicht gegen bie Schweftern erkennen, ond foldes in ber Prouincial-Berfamblung ju Mains mit Brieffen befrefftiget im Jahr 1628 ben 22. Nouember wie folgt: "Wir F. Theodorus Reinfeldt, Prouincial-Bicarius der Colnischer Prouing St. Francisci Observanten Ordens und fort famptliche Diffinitores unden benent, befennen hiemit und geben zu uerfteben, welcher Geftalt vufer anbachtige Mutter und Suftern ber britten Regul bes Cloftere St. Martin vor Boppart gelegen, bem Beborfam onfer Colnifder Prouing underworffen, one bemutig ersucht und begert, daß nachdem fie unfere Ordens Bruder im Anfang und Eingang ber Refibens ju Boppard nit allein ibr Gottesbauß St. Balburg genandt, fondern auch folgend vmb ein andern begern gelegenen Plag ju fauffen, ihre eigene Behaußung zu Boppart in ber Jubengagen gelegen onferm Rugen nach vberlagen, neben bem auch andere viele Dienften und Trew bewiffen, vnd täglich annoch beweißen thun, wir ihnen binwiber in geiftlichen Dienften befto tremer behülfflig fein wolten. Beilen aber und ein folde ber Mutter und Guftern Trem gnugfamb bewuft, und diefelbe in der Thatt emfunden, und alfo biefelbe mit allem geiftlichen Dinft, bulff und Benftandt mögliches Kleifes zu nerschulden in alle Beg vne schuldig erfennen; ale versichern

wit verheißen obgemelter Mutter und Suftern Crafft dießes biesmit, daß als lang fie einem zeitlichen Pronincial obgemelter Proning wie billig gehorsamen, und sich, wie bishero geschehen, ihrer Regul und Ordinans gemäß verhalten und geistlich leben werden, daß wir ein solche bewißene Trewbergigkeit mit geistlichen Diensten und Pflichten jederzeit verschulden wöllen, Bielzgemelte Mutter und Suftern in unfre geistliche Protection und Schuß sonderlich ausst und annemen thun. Brkundt dießes haben wir Pronincial-Bicarius mit der Proning Sigel bekresstiget, und neben den Diffinitoren in der Pronincial Capitul Bersamblung underschrieben. So geschehen zu Maing den 22. Nouembris 1628. (L. S.) + F. Theodorns Reinseldt, Pronincialis. + F. Fransciscus Rensing, Proninciae Pater. + F. Jacobus Polius, Diffinitor. + F. Joachimus Rinthelen, Diffinitor. + F. Edmundus Syluius, Diffinitor.

## Das 7. Capitul.

Db bie Schwestern allezeit ihre Tagzeiten in lateinischer Sprach gelesen.

Gleich nach ber ersten Reformation, so geschehen 1489, ift ohne Zweissel auch eingesurt worden, daß die Schwestern ihre Taggezeiten in Latein geleßen haben, wie dan die alte Schwestern noch bezeigen, daß zu ihren jungen Zeiten vngesehr vor 70 Jahren geschehen sey, mitler Zeit aber ist es in Abgang kommen, biß auss dahr 1622, in welchem zwoe Schwestern, als nemlich Catarina von Merl, so auß empfangenen Wunden von Schwedischen Soldaten Anno 1635 den 14. July zu Boppart gestorben, und Sr. Margreta Bepßin von Nidersburg, die gestorben Anno 1638 auss den Pfingstdienstag, auff Marienbergh ein Zeitlang sich aussgehalten, vnd alba des Lateinischen Leßens sich bestießen, vnd seindt auch ein Zeitlang zwoe Jungsrawen von Marienberg zu St. Martin geweßen, die Schwestern im Lateinischen Leßen vnderwißen; ist also dieser löblicher Gebrauch widerumb einges sürt worden, welcher biß auss den heutigen Tag gehalten wirdt.

## Das 8. Capitul.

Bon Offenbahrung und Erfindung ber Martergebein, so zu St. Martin ruhen, und nahe barben von ben Beyden umb Christi willen getobt worden.

Gott, ber allmächtig, ber wunderbarlich in feinen Belligen ift, und alle ibre Bebein verwaret, bat feiner Beiligen Bebein, fo bas Drth ju St. Martin nunmehr genand, lang junor ebe noch ein Capell ober Rirch alba erbawet, geheiliget, gar munderbartich offenbaret auff folche Beiß: Nachdem die Bunderwerd ber beiligen Elisabet, fo gestorben Anno 1231, welche ber ihrem Leichnam zu Marburg gefcheben, weit und breit ericollen, baben fich auch Burger und auch Burgerinnen, Manner und Beiber in ter Stadt Boppart auffgemacht, bas Beiligtumb ber beiligen Elisabet zu Marburgh zu befuchen und zu uerehren, wie ban auch gefchehen, und indem fie zwischen Weg naber Altenburg tommen zu befuchen Die Tochter ber beiligen Elisabet mit Ramen Gertrudis, fo ein Clofter-Jungfram alba gemegen, baben fie aug berfelben Mundt vernommen, welche auf Brophetischen Beift alfo gu ihnen gesprochen, daß ju Boppart vor ber Stadtmauer fepe ein Capell ju Ehren bem beiligen Martin gewenbet, ba vieler Beiligen Bebein rubeten, vnd bag es nit nothig fen an weitgelegene Derther ju geben, Die Reliquien ber Beiligen gu besuchen, begen fich bie Bopparter Burger und Beiber bochlich verwundert, und Gott Dand gefagt, inmagen fie niemaln barnon gewuft noch gebort; nachdem diefelbe ju Sauf naber Boppart widerumb fommen, haben fie folche newe Mehre iederman erzehlet. Auff dieses aber ift nit alsbaldt nachgesucht worden, daß alfo mitlerzeit bie Capell zimlich verfallen, degwegen frome Leut und fonderlich ein antachtiger Dan mit Ramen Juo bie Capell widerumb angefangen verbegern ju lagen, vnd indem fie bie Fundamente angefangen ju graben, haben fie nach Beiffagung ber Tochter ber b. Elisabeth vieler Beiligen Corper und in einem Sard bas Schwerdt, mit welchem die b. Martyrer feindt bingericht worden, funden. Diefe Martyrer haben gelitten under bem bevonischen Repfer Antonino Pio im Jahr Chrifti ein bunbert und vierpig zwey, wie bamale auff einem Stein, ben fie bey ber Martyrer Corper auf ber Erben gegraben, funden worben.

Bu wißen aber, daß sie nit alle auff dem Plat da bas St. Martin Closter igunder stehet, gemartert worden, sondern wie auß gewißen Nachrichtungen abzunemmen, der meiste Theil zwischen der Stadt Boppart und St. Martins Closter in dem obern Weg naber der Binger Pforten seindt gemartert worden, sonderlich aber der Orth von dem heiligen-heußgen, so mitten im gemelten Beg stehet und etwan 500 Schritt von St. Martins Closter, sey gang und gar mit der Martyrer Blut besprenget.

Dieses ift genommen theils auß dem Lateinischen pergamen Brieff die Erfindung der heiligen Corper betreffent, der von Wort zu Wort allhier gesetzt, theils auch auß Lateinischen Versen, so auff der linden Seiten der Kirchen zu St. Martin hangen. Der Lateinische Brieff laut also auff teutsch:

"Den Erwurdigen Mannern in Chrifto geliebten herrn Aebten, Priorn, Borftebern, Dechanten, Erppriftern, Pfarrherrn, ober Bicarien ber Stifft- ober Collegiatfirchen, Pfarrfirchen ober Capellen und allen Rirchen-Regenten ingemein; an welche biefe gegenwärtige Brieff gelangen werben, wunfchen wir Probft und bas Clofter auff St. Mariaberg ber Boppart, Canonicen ber Rirchen St. Seueri bafelbft, Schultes, Ritter, Scheffen und gange Gemein ber Burgericafft bafelbften Beil in bem ber alles Rachdem wir nun vorlengft von vielen glaubwurdigen Mannern und Beibern verftanden haben, daß als diefelbige ben Beglar, ju Marburg vmb Besuchung vnd Berehrung ber beiligen Reliquien geweßen, und naber Altenburg fommen, ju besuchen bie Ermurbig und Gott gewenhete Jungfram, die Tochter ber feeligen Elifabet, haben fie auf berfelben Mundt verftanden, bag bey Boppart por ben Stadtmauren fen gelegen ein Capell bem b. Martin zu Ehren gewerbet, alba viel Reliquien ber Beiligen' rubeten, vnd were nit vonnotten an ferne Derter gu geben, gu Besuchung ber beiligen Reliquien. Bnb also mittler Zeit und jet gegenwärtig biefelbe Capell burch langes Altertumb bamfellig ond jum Riberfall gerathen, und gutthernige Menfchen biefelbe Rird erbar und zierlich mit großen Bufoften gur Chren Gottes,

feiner Allerseligften Gebarerin und bes beiligen Martini wiberumb ju ergangen haben angefangen. Bnb fiebe im Unfang felbiges Werks, nachdem wie es obgemelte Jungfram, bie Tochter ber beiligen Elisabet vorgesagt, ale fie gegraben, finden fie gludlich vieler Beiligen alba verborgene und in Christo rubende Corper, in einem Sard, barben auch ein Schwerdt gum Beiden ber Martyr vorbesagter Corper, mit welchem Schwerdt nemlich burch Abbawung ibrer Saupter feindt vnfelbar burch bie gludliche Martyr jum Berren gefahren, vmbe Sahr ber Menichwerdung bes herrn 142, gleichwie alba in ben Grabfteinen under ber Erden erfunden ift. Beil nun aber in foldem Berd die Bnfoften fich nit erftreden, bitten wir euch allsämbtlich und ermanen im Berrn, daß ihr umb Bergeigung ewerer Gunden willen, von ben euch von Gott ertheilten Gutern gottseelige Allmußen und bandwurdige Gulff mit ertbeilen wollet, bamit alfo ohgesantes Berd burch ewer Authun moge vollenbet werben, und ihr burch biefe und andere gute Berd, fo ihr burch bes herrn Gingebung verrichten werbet, ju ben emigen Fremben gelangen moget. Da auch alle, fo einige Almugen zu befagten Bam ichiden werben, 40 Tag Ablag von ihrer eingesetter Bug verziegen werben. Bir Probft, Conuent und obgemelte Canonicen, aller Miffen, Bigilien und Gebett, welche bey und ju Gottes Ehren verricht werben, machen euch theilhaftig, nicht befte weniger euch fleißig - bittent, daß ihr Zeigern gegenwertiges Brieffs gu Berfamblung ber Almuffen ond anderer befigleichen gottfeeligen Gulff in ewern Rirden frengebig auffnemmet. Datum im Jahr 1280 auff St. Laurentii bes Martyrers Tag."

Die Berg, so lateinisch in ber Rirchen hangen, so Johannes Flaming Priefter gemacht Anno 1516, lauten auff Teutsch also:

An biefem Orth vergoßen vieler Geiliger Blut Bmb Christi Ramen vor Zeiten man glauben thut, Biel heilige Corper ber Geiligen hat man funden So onder der Erd viel Aag verborgen stunden, Ein Grabschrifft gesunden wardt in Latein So geschrieben andächtige zu ehren der Heiligen Gebein, Ein Schwerdt darben mit dem ermordt Der heiligen Leiber grewlich und vnerhort. Derhalben wer eingeht dis heilige Kirch Ich bitt bich Juo bas ewige Licht verbirg, Der bewegt burch himlische Lieb und Andacht Bu Christi Lob hat dis Ort wider aufsbracht, So schon zerfallen nachläßig were vor Alter, Wan Juo gethan sein guter Erhalter. Derwegen dis Orth verehrt wirdt in viel Jahr Bu Gottes Lob und Ehr bleib immerdar,

### Das 9. Capitul.

Bon etlichen Bunderzeichen, fo fich zu St. Martin in der Kirch zugedragen wegen der heiligen Martyrer Gebein.

Bott, ber allmächtig, ber munberbarliche Ding burch feine Beiligen murdet, batt foldes auch ju St. Martin in ber Rirch gethan, ban vor und ju ben Beiten Johannes Flaming Priefters, von welchem oben Melbung gescheben, bat ein Stul gestanden onder den fteinern Trappen unden im Chor, barunder iegundt ein Altar ift, welcher Stul auch auff den heutigen Tag noch vorbanden, berfelbig bat fich offtermal mit großer Bermunderung mit ben brauff fnienden ober figenden Denfchen fampt ber Erden beweget, in die Bobe erhaben, bardurch angedeutet worden, bag am selbigen Orth noch viel Beiligtumb rube, bardurch ban gemelter Flaming bewegt worben (wie mir von verscheibenen glaubwurdigen und fonderlich von Gr. Margret Abele von Clotten mundtlich ift erzelt worden, welche Profes im Jahr 1576 und geftorben 1643 ben 24. December, bie es auf andern Schweftern, welche es auß Johannes Kläming, ben fie geseben, vernommen, als nemlich Gr. Catarina Songerat, fo gestorben 1576, Gr. Agnes Benners, Bagen Johannes Flaming, Die gestorben 1579, Gr. Sophia Altenfirchen von Cobleng, so geftorben 1583 den 16. Mers, und Gr. Agnes von Salgig, fo gestorben 1586), bag er auff Rom gezogen ift, fich bemubet, wie bag biefer Beiligen in bem Gotteshauß zu St. Martin noch rubende Gebein mit Golemnitet mogten erhoben werben. Darauf ihm 3hr Pabfiliche Beiligfeit geantwortet, bag foldes ohne große Bnfoften nit fonne abgeben, welche ibme Johannes Kläming vnmöglich bevzubringen geweßen, bag begwegen vnuerrichter Sachen von Rom wiber anbero fommen, boch auß Angeben vnd Bebeig bes Pabft einen

Altar vnber bie gemelte Trappen seten lagen, welcher noch heutiges Tags alba gesehen wirdt. Nach biesem hat sich bas Erdtreich sampt Stul niemalen beweget.

Under diesen Trappen da gemelter Altar iest noch stehet, ift nachmals vor kurpen Jahren ben vnserm Gebenken von etlichen gottseeligen und glaubwürdigen Menschen ein vberauß lieblicher miltreicher Geruch gespüret worden, selbiges Orths heiligkeit angedeutet. Zu diesem Orth hab ich, indem vnwürdiger Beichts vatter zu St. Martin eingesest worden, ein sonderliche Andacht anfangen zu tragen, da mir doch von heiligkeit desselben noch nichts bewust geweßen, nachmals aber indem in Erfahrung besselben kommen, hab ich dasselbe in größerer Ehr gehalten.

### Das 10. Capitul.

Bom Corporal mit bem Blut Chrifti besprenget.

Under andern Reliquien vnd Beiligtumb fo gu St. Martin wirdt auffgebalten, ift auch ein buppeles ober zwepfaches Corporal vor langen Zeiten mit bem Blut Chrifti burd Bmbftoffung bes Relds im b. Umpt ber Difen gang besprenget worben, also bag es auff ben beutigen Tag noch blutrot scheinet, als wan es in Rurgem geschehen were. Solches Bunberwerd foll fic auff folde Beig jugetragen haben, wie es die eltefte Someftern erzehlet : dag nemlich auff ein Beit ein Priefter im Ampt ber beiligen Digen aus Bnvorsichtigfeit den confecrirten Relch hab ombgeftoffen und verschüttet, barüber ibne ein folder Schreden fepe ankommen, bag er nit gewuft, mag er folte anfangen, babe alfo auf Forcht bieg fein Bnglud nit offenbaret, fondern bas mit Chrifti foftbarlichen Blut befprengte Corporal jufamen gewidelt und an ein geheimes unbefantes Orth gestedt, ba es ein Beit lang verborgen gemefen, big bag gemelter Priefter frand worben, ond auff seinem Todtsbett nit fterben konnen, big er bas verborgene mit Chrifti Blut besprengt Corporal hat offenbaret, und nachbem er alles wie es geschehen sey erzehlet, ift er obne einige Berbindernus feelig im Berrn entschlaffen.

## Das 11. Capitul.

Bon allerley Reliquien fo gu St. Martin verehrt und auffgehalten werben.

Das Schwerdt begen oben im 8. Capitul Melbung geschieht, ift ungesehr einer gemeinen Shlen lang, zween Finger breit, gang vor Altertumb verroftet und vom Roft verzehret, welches nit zu uerwundern, inmaßen daffelbe vber elffhundert Jahr, sampt beren heiligen Corper under ber Erden verborgen gelegen.

Bnder andern heiligen Sauptern ift auch eine, darin ein zimliches Stud einer hirnschaalen, in welchem noch zu sehen ein Malzeichen einer Bunden, so zweiffelsohn durch offigemeltes Schwerdt geschehen ift. An diesem haubt fteht geschrieben, daß es bep dem Schwerdt under ber Erden gefunden worden.

Neben diesem seindt noch fünffzehen heilige Saupter, so theils benambt, theils auch nit, ift aber zu wißen daß die große Stüder der hirnschaalen, so in diesen nach folgenden Sauptern seindt eingeschloßen, nit von den Seiligen seindt deren Namen daran hangen, sondern inwendig seindt kleine Stüdlein von den benambten Beiligen eingeschloßen, die große Stüder aber der Birnschaalen seindt ungezweisselt von den heiligen Martyrern deren Gebein zu St. Martin gefunden.

Die benambte Häupter: 1. von St. Agnes der Jungfrawen vnd Martyrin, 2. von St. Albegundis vnd St. Cecilia Jungfraw vnd Martyrin, 3. von St. Gertrudis Jungfraw, 4. von St. Lucia Jungfraw vnd Martyrin, 5. von St. Aurina, 6. von den 11 taußent Jungfrawen, 7. von St. Nicolaus dem Bischoff, 8. von St. Alexius, 9. von den 10 taußent Rittern vnd St. Bartholomeus Apostel, 10. von St. Pirmanus vnd Castor, Martyrer, 11. von den Maurer, Martyrer. Die vbrige vier Häupter haben keine Namen anhangen, welche etwan zu Kriegszeiten, in welchen die heilige Reliquien von einem Orth zum andern gefürt vnd getragen worden, abgefallen vnd verließlich worden.

Anno 1581 zur Zeit ba Sr. Elisabet Lanftein Mutter vnb Er. Gertrudt von Coblens Bicarifa gewesen, ift bas Saupt bes h. Goaris durch Patrem Johannem Haium, Apostolischen Bisitator, wiber ben Willen ber Schwestern hinweg genommen worden.

Neben biefen Sauptern feindt noch andere benambte furnemme Reliquien wie folgt: In einer fupfern vergulten Monftrant feindt vericeibene benambte Reliquien, an welcher Monftrang ein vergulte Capfel bangt, barin ein zimliches Stud von St. Barbara Jungfram und Martyrin. In einem Reliquien. taften amifden anbern Reliquien ift ein Stud von St. Barthos lomeus Apostel einer Spannen lang und etwan vier Kinger bid 1). Bon St. Peter Apostel ift ein Gliedt von einem ginger in einem Raften under andern Reliquien. Gin Stud vom Sabit ober Rleib St. Francisci eines Ringers lang und zween Ringer breit. In einem Räftlein zwifden andern Reliquien von dem b. Floriano Ronig auf Frandreich und ber b. Engelinda feiner Gemablin, welche bepbe fampt ihren Gefellen auff bem Berg ju Beflich under bem Ambt ber beiligen Digen die Martyreron empfangen. In einem großen Raften ober ber Schweftern Chor, in welchem vieler Apostel und anderer Beiligen Gebein feindt eingefast, ift ein Studlein von bem Purpurfleibt ober Mantel Chrifti in ber

obern Eden gur linden Sandt, in diefer Große . Auff ber

rechten Seiten ift ein Studlein von dem weißen Rleidt, welches Chrifto auf Berspottung im Sauß Berodis angezogen.

Nachfolgende Reliquien sein im Altar=Käftlein vnder ber Trappen im vndersten Chor: Bom heiligen Creus in einem silber vergülten Creuslein. Ein Bildtlein der Mutter Gottes, Maria des Glaubens genandt. In einem fleinen häuptlein von St. Nicolaus Bischoff. In einem fleinen häuptlein von St. Walburgis. In einem fleinen häuptlein von St. Walburgis. In einem fleinen häuptlein von St. Catarina Jungfrau und Martyrin. In einem fleinen häuptlein von St. Barbara Jungfraw und Martyrin. Bon St. Arnoldus. Bon

<sup>1)</sup> Anno 1660 ben 17. Aug. ist mit Berwilligung ber Ehrw. Mutter Sr. Anna Cath. Lönharts bem BohlE. P. F. Antonio ab Oudenhouen, Commissario generali, zur Zeit ber Bistation burch bessen sein ken und ber bein ten bes h. Bartholomai abgeschnitten und verehrt worden ein Particul in der Länge eines Gliebts bes Kingers.

St. Sernatius. Bon St. Alexine. Bon St. Paulus, St. Jacobus Minor. Bon St. Stephanus Leuit. Bon St. Rubertus Bon St. Martin Bifchoff. Bon St. Bipertus. Bon St. Zacharias. Bon St. Caftor. Bon St. Blafius. Bon St. Leonhardus. Bon St. Augustinus. Bon St. Dionpfius. Bon Bon St. Nicolaus. Bon St. Cafarius. St. Georgius. Bon St. Bincentius. Bon St. Ludouicus. Bon St. Beter. Von St. Andreas. Bon bem Leinwant ba St. Didacus Leib ein Bon St. Balentinus. Bon St. Laurentius. Mon. Bon St. Elisabet. Bon St. Barbara. St. Chrifting. Bon St. Agatha. Bon St. Clara Rleidt under bem glägern Steinlein. Bon St. Dorothea. Bon St. Agnes. Bon St. Maria Magbalena. Bon St. Praredis. Bon St. Gertrubis. Bom Del ber b. Catarina. Bon ber Efchen St. Silbegarbis. Von St. Cecilia. Bon St. Apolonia. Bon St. Bilbilda.

In biesem Altarkaftlein seindt noch viel anderer Beiligen Gottes Gebein eingefast, wie sonsten auch in viel andern Raften, beren Namen Gott bekandt. Sonsten seindt noch viel andere Resliquien in andern Raften eingefast, so theils in dem hohen Altar gestelt werden, theils auch oben in der Schwester Chor werden auffgehalten, welche vnnottig gedundet hieher zu segen.

Allhier fan nit vnberlagen zu melben wie daß ein Priefter ber Societet Jesu, mit Namen hermanus Crumbach, welcher die Histori, Leben, Gesellschafft und Martyr ber h. Brsula Jungfraw beschrieben, verscheibene mal an mich geschrieben, daß ihme wegen der Bopparter Martyrer solte gewißen Bericht schieden, welches dan auch geschehen. Endtlich im Jahr 1638 von Collen naher Boppart, Beßelich und andere Derter personlich kommen, die Reliquien zu St. Martin mit großer Berwunderung besichtiget, alles sleißig auffgezeichnet, in seine historiam einzusesen, der Brsachen, damit die Bopparter Martyrer, so zu St. Martin ruhen, nit under die Gesellschaft der h. Brsula gezehlet würden, welche 3 hundert und 11 Jahr nach den Bopparter Martyrern mit ihrer Gesellschafft der Martyr Eron erlanget im Jahr 453.

### Das 12. Capitul.

Das Beiligtumb zu St. Martin ift mit großer Andacht bes Bolds gezeiget und zu fuffen geben worben.

Dieweil es billig und recht ift, daß diejenige, welche von Gott dem Almächtigen schon im himmel verehret worden, von uns Menschen auff Erden auch verehret werden, damit dieselbe vnser Borsprecher bey Gott dem herrn seven, welchem sie so trewlich in dieser Welt gedienet haben, und numehr in Ewigkeit loben, ehren und preißen werden. Der getrewe Gott nach dem Ausspruch des Psalmisten verwahrt auch aller seiner heiligen Gebein in Kirchen und Claußen allein darumb, daß dieselbe in Ehren sollen gehalten, dem gemeinen Bold verfündiget und gezeiget werden, welches dan verscheidene mal, nemlich zu den Zeiten des wolwürdigen Patris Wilhelmi Scroteni, da er Preses zu Boppart und Beichtvatter zu St. Martin gewesen, geschehen. Widerumb im Jahr 1639 ist das heiligtumb mit großem Zulauss Bolds gezeiget worden auss das Fest des seeligen Bischosse Martini mit solcher Solemnitet.

Erftlich ift ein Procesion mit bem bochwurdigen Sacrament omb bas Clofter bev bem boben Creus vorüber gehalten, barunter ein Lytanev zu Teutsch von zwey Bopparter Jungframen gefungen worden, barauff bas gange Bold geantwortet. gebaltener Brocefion ift ein fingent Dif gebalten worben, nach Endt berfelben ift ber Priefter mit bem Diacon und Subdiacon bie fteinere Trappen binauff gangen, ba fie bas furnembfte Beiligtumb, ale nemlich bas bluttige Corporal, die Reliquien von St. Bartholomeus Apostel, bas Schwerdt mit welchem die Bopparter Martyrer bingericht, und bas Saupt in welchem man bas Beiden ber Bunben noch fiebet, aus ber Schwestern Chor empfangen, vnb binunder auff ben Altar getragen, bernach ift burd Patrem Pium Bodenheim bamale Beichtvattern ein Predig vber diese Wort des Psalmisten, Pretiosa in conspectu Domini mors sanctorum eius, gehalten worden. Thema: Bang berrlich ift im Angesicht bes herrn ber Tob feiner Beiligen. Pfal. 115.

"Andachtige in Chrifto Jefu! Die Menfchen halten fichs fur ein große Ehr, Ruhm und Glori, man fie bem gemeinen

Beegen ober Batterland etwas ju Rug und Beforderung thun, fonderlich aber gereicht es benfelben zu einem ewigen glormarbigen Ramen, wan fie Leib, Ghr, Gut vnd Blut, ja bas Leben etwan fetbiten fur bas gemeine Beefen und Batterlandt bargeben. Dannenbero biefer loblider Spruch entfprungen, Gloriosum est pro patria mori, gang berrlich, rübmlich und löblich ifte fur bas Batterlandt fterben. Diefes baben die alte Briechen und beidnische Romer wol in acht genommen, indem jene ihren Ronig Codrum, ber ju Erlangung bes Friedens fur fein Batterlandt ift wifentlich in Todt gangen, Diefe aber Die tapffere Belben, Mutium Schuolam vud Marcum Curtium, weil fie burd biefelbe von ihren geinden und großen Gefahren errettet, ber immerwerenden Bedachtnus eingeschrieben. 3ft bief löblich und rubmlich auch berlich zu ichegen, wieuil mehr ift berlich, rubmlich und loblich ju ichegen, bas Blut vergießen und bas leben ju lagen auf lauter Lieb zu Gott bem Allmächtigen, wegen bes bimlifchen Batterlandte, beswegen nit onbillig ber Pfalmift fprict: Bang berlich ift im Angesicht bes herrn ber Tobt feiner Beiligen, qui amaverunt eum in vita sua, imitati sunt eum in morte sua, welche Gott auf Grundt ihres bergens geliebt baben in ihren Lebzeiten und feindt ihm nachgefolget in ihrem Todt, fich lagen gerreißen und gerhaden, fpannen und hangen, fiden und bratten, auffbenden vnd creusigen, big fie ihren legten Athem durch grewliche Martyr und Pein wegen bes ewigen himlischen Batterlandte Gott bem herrn auffgeopffert. Gie baben gleich bapffern Rittern und Bluttzeugen Chrifti ben zeitlichen Rampff ber Berfolgung und Martyr gestritten, bamit fie bie Eron ber Berechtigfeit und emigen Seeligfeit erlangen mogten, begwegen ihr Tobt gang berlich vor dem Angesicht ber bochften Maveftett Gottes.

"Die allerschönste gulbene Geschirr die des Menschen Augen erfrewen und belustigen, werden erstlich im Feweroffen von aller Bnsauberfeit befreyet, also rein hell und glangent gemacht. Auff diese Manir und Weyß machts der himlische Goltschmidt mit feinen heiligen. Quasi aurum in fornace prodavit electos Dominus et quasi holocausta accepit eos in aeternum. (Sap. 3.) Wie ein Goltschmidt, spricht die Beißheit, im Schmelts- und

Brenoffen hat der herr feine Augerwehlte probirt, und wie ein liebliches Brandtopffer feindt fie vor ibm auffgeftigen in Emigfeit. Ja freplich seindt die Beiligen Gottes bie auff biefer Belt im Schmelt- und Brenoffen Creuges und Leibens geseibert worden von allem Roft der Gunden und irdifden gergenglichen Dingen, fcheinen jegunder berlich ond glangen fur dem Ungeficht Gottes, und fteigen fur im auff in Ewigfeit wie ein liebliches Brandtopffer, welches fie auff Erben auf gangem Bergen mit Leib und Seel baben auffgeopffert. . Der Brenn- und Schmelkoffen bes bimlifden Goltschmidts bat von Anfang ftard gebrennet, ben alfo ber b. Apostel Paulus beschreibet: Lapidati sunt etc. (Bebr. 11.) Sie feindt verfteiniget, gerhawen, verfucht, burd Schlacht bes Sowerbte gestorben. Sie feindt umber gangen in Schaffsbeuten und Beißfellen, mit Mangel, mit Ungft, mit Quelung vnb feinbt irr gangen in den Buften, auff ben Bergen, in den Rlufften und lochern ber Erben, und die alle feindt durch bas Wezeugnus bes Glaubens probirt und bewehrt worden. Dif ift ber rechte Brenn- und Schmelgoffen, in welchem Gott ber Berr feine Beiligen probirt und geseubert bat.

"Bnangeseben aber bag ber rechte Gott und bimlifche Golts schmidt seine liebe außerwehlte Rinder also im Brenn- und Schmelkoffen bes Creuges Widerwertigfeit und Berfolgung laft alfo befftig anfecten, fo verwahrt er boch aller berfelben Gebein: Custodit Das etc. (Pfal. 33.) Gott ber Berr, fpricht ber Pfalmift, verwahrt all ihr Gebein; ob fie icon burch die Berfolger und Tirannen Gebott ins wilde Meer, in Cloafen und ftindende Derther versendet, auff bas offene Felbt und Stragen geworffen worben, bamit fie die wilbe Thier oder Sundt gerreigen, daß Bevogele bee Luffte berfelben genießen mogten, fo laft boch ber treme Gott nit ju, daß feiner Beiligen Gebein immer und allegeit an gemelten Orthen follen verfendet und verborgen bleiben. Bie er ban munderbarlich feiner Beiligen Gebein vermahret und offenbaren thutt. Der beiliger Clemens, ein Junger St. Peters Apostele, ift auß Befelch Traiani bes Tirannischen Revgers mit einem ichmeren engenen Under ine tiffe und wilbe Deer verfendet worden, aber Gott hat fein Gebein verwahret, ban inbem bie Christen am Gestadt des Meers gebetten, ist das Meer drey Meil Wegs gewichen, die Christen aber seindt dem weichenden Meer nachgangen, ein Kirchlein von Marmorstein gedawet alda funden, darin der Leib des heiligen Pahst Clementis und bey ihme der Ander gelegen. Vere Dominus custodit omnia ossa eorum. Warhasstig scheint hierauß daß Gott der herr seiner heiligen Gebein verwahret.

"Beltfundig ist die Sistori und das Leben der heiligen Jungfrawen und Martyrinnen Catarinæ, welcher durch Anstisstung bes blutgirigen Repsers Maximini viel Tormenten und Peinen seindt zubereit geweßen, welche auch entlich durch das Schwerdt ist hingericht worden. Gott hat zwar zugelaßen, daß die Hendersbuben den Leib der heiligen Jungfrawen getödt, aber denselben nachmals in seine Berwahr genommen, dan er ihn durch seine Engel hat auss den Berg Sinai tragen und alda herlich begraben laßen; taußenterley dißgleichen Erempel aus Kirchen-Historien könten beygebracht werden. Deßwegen ich gar wol mit dem Königlichen Propheten außruffe: Mirabilis Deus in sanctis suis, D Gott, wie gang wunderbarlich bistu in beinen heiligen, Du läst sie zwar schmelgen in dem Brenn- und Feweroffen der Ber-folgung, Pein und Martyr, aber Du verwahrest gang trewlich ihr Gebein.

"Deßgleichen ift auch gant wunderbarlich geschehen allhier an diesem Orth auff dem nechsten Plat bey der Stadt Boppart; dan im Jar nach Christi vnsers Seeligmachers Geburt 142 seindt vmb dieses Gotteshauß Gegent vnter dem heidnischen Keyßer Antonino Pio viel Christglaubige ihres Glaubens wegen durch das Schwerdt hingericht worden, und obschon ihre Leiber in der Tirannen Gewalt geweßen, hat sie doch Gott der Allmächtig trewligst ober die taußent Jahr allhier an diesem Orth da ihr ihunder stehet, under der Erden verwahret, da er dieselbe wunsderbarlich der Welt hat offenbaret, dieser Gestalt: Als nach dem Todt der heiligen Elisabet Landtgrauin in hessen und Türingen, die nach Ableben ihres Gemahls die dritte Regul des h. Francisci angenommen, so gestorben im Jahr 1231 den 19. Nouemsber, Männer und Welber auß der Stadt Boppart zu besachen

bas Beiligtumb ber h. Elisabet Landtgrauin naher Marburg sich begeben, und zwischen Weg die Tochter der h. Elisabet mit Namen Gertrudis, so ein Kloster-Jungfram im Kloster Altenburg geweßen, begrüßet, haben sie auß berselben Wenßsagung verstanden, daß an diesem Orth vieler Heiligen Gottes Gebein ruhen thette, und indem gottseelige Menschen diese Capell haben angefangen zu repariren und verbeßern, haben sie glücklich vielerley Heiligen Gebein in einem Sarck und barben ein Schwerdt funden, welches Schwerdt allhier fur ewer Augen stehet, auch eines von derselben Martyrer Häupter, welches dan das Zeichen seiner Martyr wie gesehen wirdt darthutt, darben ist auch auss einem Stein mit lateinischen Buchstaben gehawen geweßen, daß sie im Jahr 142 sepen gemartert worden. D wie wunderbarlich ist hie Gott in seinen Heiligen, welche er so lang under der Erden verwahrt hatt, bis er sie endtlich der Welt hat offenbaret.

"Seelig bift ban o Erbt, welche bu bift gewürdiget worben folden großen Schat in bir ju haben, und ein fo lange Beit. Seelia biftu, welche bu mit biefer beiliger Martyrer Blut befprenget und befeuchtiget worden. Seelig feindt bie, welche Bott an diefem Orth Tag und Racht bienen, feelig feindt biefelbe, welche diefen beiligen Orth zum öfftern besuchen, ban fie burch Diefer Beiligen Kurbitt Gottes Troft und Berbeifung werben theilhafftig werben. Dopfes ift an einem beiligen Orth Gottes Anfpruch im feurigen Bufch theilhafftig und ihme feines Gefchlechts Erlöfung verfündigt worden, eben alfo wirdt zweiffelsobn ber liebe Gott an Diesem beiligen Orth ber Seinigen Bebett besto balber erhören und fie auß vielen Gefahren entledigen. Seelig biffu, o Stadt Boppart, feelig feit ihr Inwohner berfelben, daß ibr von Gott mit feiner Beiligen Blut, Martyr und Todt und noch auff ben beutigen Tagb in ber Rabe mit ihrem Gebein begnadet feit. Seelig ift Rom wegen bes Beiligtumbe Petri vnb Pauli der beiden beiligen Apofteln. Seelig ift die Stadt Assys wegen bes b. Geraphischen Battere Francisci, beffen Corper noch onuerwegen und auffrichtig in einem Gewolb under ber Erben alba flebet. Seelig ift Padua bie berumbte Stadt megen bes Beiligtumbe bes beiligen Antonii, trefflichen Bugpredigere und

Theologi. Seelig ift Marsilien wegen bes Beiligtumbs bes beiligen Ludouici Bifcoffe, fo auf Roniglichem Sicilianischen Geblut und Barfuger Orbens gewegen. Seelig ift Complut in Spanien megen bes vnuerwefentlichen Leichnambs bes beiligen Didaci Barfuger Orbens, fo im Jahr 1463 geftorben, beffen beiliger Corper noch vnnerwegen auff ben beutigen Tag und ein fonbern lieblichen Geschmad und Delfafft von fich gibt. Seelig ift bie Stadt Trier wegen bes beiligen Apoftele Matthiæ, feelig ift die jungframliche Stadt Collen wegen ber beiligen Vrsula, ibrer Gesellschafft und ber beiligen Drey Ronig und anderer pngelbarer Martyrer Gebein. Seelig ift Duren wegen St. Annæ ber Großmutter Chrifti beiliges Saupts. Seelig ift Begelich, ber Beiligen Berg vor Beiten genandt, wegen ber Martyr St. Floriani und feiner Befellen. Seelig feindt andere Stabt und Dertber in ber Chriftenheit, welche ber Beiligen Corper und Bebein verwahren.

"Bnd bu, o Stadt Boppart, big mit nichten under biefen allen bie geringfte, fonder feelig vnd vberfeelig biftu ju ichegen, weilen in beinem Solvital ber b. Batter Bernardinus von Senis noch in feinen Lebzeiten fein Berberg genommen, und benfelben gleichsam burch feine beilige Begenwart gefegnet. Seelig biffu begwegen ju ichegen, auch weilen der euffriger Bugprediger und Creutverfunder gegen ben wüdrigen Turden und Erbfeindt ber Christenheit, ber seelige Batter Johannes von Capistrano burd bich gewandelt, und wie gemelt wirdt ben bir obne Schiff und Ruber auff feinem Mantel ben Rein vbergefeglet. Seelig biftu, weilen in dir rubet nit ein geringer Theil von dem beiligen Bifchoff Seuero, beinem Patron. Seelig biftu, weil bu befeuchtiget mit bem Blut ber Martyrer, welcher Beiligen Gebein noch auff den beutigen Tag nechft bey bir an diefem Orth ruben und verebrt werben. Pretiosa ergo in conspectu Domini mors Sanctorum eius. So ift ban gang berlich im Angelicht bes herrn ber Tobt feiner Beiligen, durch welcher Borbitt, mache o Bott, bag wir unfaubere Menfchen im Brenn- und Schmelhoffen alfo mogen gefaubert werben, bag wir auch entlich fur beinem gottlichen Angeficht berlich und glangent erscheinen mogen. Amen."

Das 13. Capitul. Bom Ablaß, so vorzeiten St. Martins Kirchen mitertheilt.

Anno 1280 hat Edmundus Curoniensis Episcopus und Wepsbischoff zu Trier viersig Tag Ablaß geben allen und jeden so nach wahrer New und gethaner Beicht auff St. Martins Tag St. Martins Capell werden besuchen, oder aber derselben einige Alls mußen mittheilen. Dieses Ablaß wirdt auch gedacht im Brieff von der Erfindung der heiligen Martyrer so geschrieben in obsgemeltem Jahr auff St. Laurentii Tag.

Anno 1290, des Pabstumb Nicolai bes Bierten im britten Jahr, haben verscheibene Ergbischoff und Bischoffe ein sebweber allen und jeden 40 Tag Ablag mit ertheilt fo nach mabrer Rem und vollfommener gethaner Beicht bie Rirch ju St. Martin auff ber nachfolgenden Reftag einen, ale nemlich auff Chrifti Geburt, Aufferftebung, Simmelfarth, Pfingften, in vier Maria Reften, Aller Aposteln und Guangeliften Tag, St. Johans bes Tauffere, ber beiligen Laurentii vnd Mauritii Martyrer, St. Michael bes Erpengele, St. Martini, St. Nicolai, St. Antonii, auff die Reftag bes beiligen Creupes, Catarina, Margreta vnb Cecilia Zag und burd vorgesagter gestagen Octauen auf Andacht ober mit Ballfarten in Demut des Beift werden befucht haben, ober aber jum Bam, Befferung, Biraten, Lichtern ober Rergen ober andern Nottwendigfeiten werden befagter Martine Capell bebulffig fein gewegen, ober in ihren legten Billen etwas werben vermacht baben.

Anno 1457 ben 10. Junii Jsitorus Bischoff zu Sabin, Antonius, Jacobus und Johannes der Römischen Rirchen Carbinal, haben auff Anhalten Johannes Bolg von Cobleng allen und jeden so mit vorgehender wahrer Rew und volltommener gethaner Beicht andächtig auff Christag, Oftern, Fronleichnams Christi, St. Martin des Bischoffs und Kirchwephung die Capell zu St. Martin werden besucht haben, oder einige Almußen zu Erhaltung und Verbegerung selben werden mitgetheilt haben, 100 Tag Ablag.

Anno 1502 ben 25. December Raimundus, ber Römischen Rirchen Carbinal und in Teutschlandt Apostolischer Legat, auff

Anhalten Matthia de Beiden von Boppart Brieftern, verlepet allen und feben fo mit vorgebender mabrer Rem und gethaner Beicht auff nachfolgenbe Tag bie Capell ju St. Martini werden besucht haben, oder dem Gottesbienft bengewohnet, bundert Tag Ablag. Wie imgleichen allen benjenigen bie etwas zu Notturfft ber Capell werden gestewert haben. Die Restag feindt Chriftag, Oftern, Pfingften, Maria Simmelfarth und andere ihre Reftag fampt ben Octquen. Item burd bie Octav ber beiligen Drep Ronig , Aller Beiligen , Aller Geelen , Augustini , Hieronymi, Gregorii, Ambrosii, Joannis, Mariæ, Lucæ, Matthei Euangeliste, aller Aposteln, Fronleichnams Christi und fein Dctav, Erfindung vnb Erhebung bes beiligen Creupes, St. Michael Ergengel, ber beiligen Martini, Nicolai und Seueri, ber beiligen Annæ, Barbaræ, Catarinæ, Dorotheæ, Margretæ, Elisabet, Rirchweybung. Den Schweftern aber fo auff und in ihrem Chor fur bem Crucifirbildt werben brep Pater noster und Aue Maria fur Die driftliche Rirch gebett haben, vierpig Tag. Ban auch icon bie Stadt Boppart wirdt in einem geiftlichen Berbott fein, foll St. Martin baruon befrevet fein, man nur fein Brfach bagu wirdt geben haben. Sierauß ift gnugfam abzunemmen, bag St. Dartine Capell ober Rirch fepe por verschepbenen bundert Jahren mit Ablag verseben worden und ein große Andacht bes Bolds bargu gewegen.

## Das 14. Capitul.

Bon Gottfeeligen Stiftungen biefer Rirchen gu St. Martin.

1. werden in der gemeinen Fast fur des Kloster zu St. Martin verftorbene besondere Wolthetter und Mitschwestern dreystig Mißen, widerumb fur ein jedwederer Schwester, wan sie stirbt, dreysig Nißen geleßen. Werden absonderlich bestellt vom Closter.

2. Alle Donnerstag ein Miß von dem süßen Namen Jesus.

3. Den Montag nach Trinitatis ein Miß fur die tugentsame Fraw Elisabet Nettesbeim und ihren Hauswirth.

4. Den nechten Tag nach des heiligen Ereus Erhöhung ein

Miß fur Johannes Goltschmidt zu Coblent. 6. Den nechsten Tag nach St. Francisci Tag ein Miß fur Franciscus Rochems. Diese wirdt noch iährlichs gelesen, weillen ein Wies darvon im Reidell haben. 7. Den nechsten Tag nach St. Audreas ein Miß fur herrn Andreas Rothen geweßenen Zehentherrn zu Boppart. 8. Den nechsten Tag nach St. Nicolaus ein Miß fur Nicolaus Geißen und seine Haußfraw. (Alle diese Nummern, nur 1 und 6 ausgenommen, sind in dem Autograph durchstrichen.)

## Das 15. Capitul.

Bon allerley bendwürdigen Gefchichten, fo fich zu St. Martin zugetragen.

Bor Zeiten auff St. Agnes ber Jungframen und Martyrin Abent ift ungefehr ein Fewerbrunft im Rlofter ju St. Martin angangen, bauon niemandt gewuft (wie ban bie Bargeichen bes Brunft beutiges Tags noch ju feben feindt), immittels bat jemanbt an ber gemeinen Schellen geleutet ober geflingelt, ba aber bie Scheibenschwester bem Brauch nach gefraget : Jefus wer flingelt ba, ift ein Stim ale eines garten Jungframleine gebort worden, fprechent: Es brent im Rlofter, bat auch bas Drib genent ba es brenne, feindt alfobaldt die Schwestern ans felbige Drib in aller Epl gangen, es alfo befunden und ben Rewerbrunft geleichet. Rachmale die Scheibenschwefter widerumb gur gemeinen Scheiben geeplet, ju feben, wer boch ba fepe, vnb demfelben ju banden, ift aber niemandt gehort noch gefehen worden. Darauf ban bie Schweftern ganglich geschlogen, es fen St. Agnes die Jungfram gewegen, auff welcher Abent jahrlich ju Gebachtnus die Portion Beine ben Schwestern gebuppelt worden.

Auff ein Zeit haben zween Dieb St. Martins Rirch besteelen wöllen, baezu sie ban in ber Nacht ihre Instrumenta und Zeug bie Thur zu eröffenen mit sich genommen, ift aber alsobaldt ein Ritter auff einem weysen Pferdt, ein Rutlein in seiner Sandt habend, auff sie geritten kommen, darauff sie also ersichrocken, daß die Instrumenta haben laßen liegen und daruon geloffen, nach etlicher Zeit aber ist einer von diesen Dieben gericht worden, der under andern auch dieses ihr Bornemmen

befennet, und bargu gesett daß fie vermeint daß ber erschiene Ritter fep St. Martin gewesen.

Ungelegenheit des Rriegs von Anno 1631.

Der gangen Belt ift gnugsam befant was die Glieber ber Chriftliden Rirden in webrenden Schwedischen und Frangofifcen Rrieg, fo numehr in die fiebengeben Jahr und noch ohne Endt im Romifden Reich gewehret, gelitten baben, wie manche Dörffer, Rleden, Stadt, ja gange gander, mit fengen, brennen und ausmergeln in Grundt verberbt, viel Rlofter eingeefchert und verhercht, ber Gotteebienft an vielen Orthen geschmalert, fa gant ju Grundt gangen, wie viel vnichulbiges Blut vergoßen, auch viel ihr Leben auß Sungernoth verlohren, vnb mas erichrode lich anzuhören, ein Menich ben andern wie vnuernunfftige Thier gefregen wegen grewlichen Sungere, fo Anfange bes Rriege geweffen, auch viel bie tobte Leichnam aus ber Erben gegraben und berfelben genoßen, bamit fie fich ale halb tobte Denichen mogten beim Leben erhalten, baruon fo viel ju fdreiben were, baß auch viel Bucher nit murben fonnen fagen. In biefem leis bigen Rriegewegen bat bas Rlofter ju St. Martin auch viel gelitten, ban zu verscheibenen malen baffelbe von Sowebischem und Frangofifden Rriegeuold gang ausgeplundert worden, und andere viel Ungelegenheit ausstehen mugen, wie allbie folgents austrudlich, fo theile aus anderer Rachrichtung, theile auch mit eigenen Augen gefeben bab, gefest wirdt.

Anno 1632 ben 18. Januarii seindt die erste Schwedische zu Boppart einkommen, welche commandirt hat Otto Ludwig, Wildt- vnd Reingrav, welcher sich gar freundtlich mit bem Rloster zu St. Martin gehalten, selbigem auch zu mehrer Versicherung vnd Frenheit schrifftliche Saluagardia mit ertheilt. Mittlerweil seindt underscheibliche theils Schwedische, theils Renßerliche Einquartirungen zu Boppart vorgangen bis Anno 1635 Ansangs Innit, da zu verscheibenen malen die Schwedischen und Frangossischen ins Rloster eingefallen, und alles was vorhanden geweßen hinweg genommen, wehrender Plünderung ist Schwester Catarina von Merl Vicarissa ihres geistlichen Rleibs beraubt, hin und her mit Stößen und Schlägen gezogen worden, daß sie verborgene

Sachen bes Klosters offenbaren solte. Buber anbern, welche auch bamals verwundt worden, hat gemelte Vicarissa ein tödtliche Bundt mit einer Moßqueten im Saubt befommen, bavon sie sechs Wochen barnach den 14. Julii 1635 seeliglich im Herrn entschlaffen, deren Seel ohne allen Zweissel zum Chor der Jungfrawen und Martyrinnen getragen worden, dieweil sie aus Haß der Religion und des Glaubens ihr Blutt vergoßen und auch ihr Leben hinderlaßen.

Wehrenden trangseeligen Zeiten haben etliche Schwestern sich bep ihren Freunden und Berwanten, etlich zu Boppart sich auffgehalten, bis daß entlich widerumb in ruhige Possession ihres Alosters sommen, darin sie gewesen bis ins Jahr 1639, in welchem sie das Kloster aus Forcht der Weymarischen und Frangosen, so auff dieser Seit Reins herunder kommen, widerumb verlaßen mußen und sich zu St. Walburg in Boppart begeben, ausgesnommen 6 Schwestern, so theils zu Toblent, theils zu Andernach bep ihren Befreunden sich auffgehalten.

Gemeltes Jahr ben 5. December bes nachmittage amiichen ein und zwey Bhren feindt vnuerfebens zwey Regimenter ber Bermarifden, ale bes Dbriften Sobiegoma und bes Dbriften Schonbeds antommen, alfobaldt eingelagen worden. Nachbem man biefe Bolder vermerdt, ift ein folder Schreden under bie Burgericafft fommen, daß bie Rurnembfte, welche noch anwegendt, alfobalbt fic bas Bager binunder faluirt mit fleinen Schifflein, ber pbrigen aber feiner fo gebertt gewesen, ber bem Feindt bat borffen entgegen fommen und umb Gnad zu bitten, bis daß der molwürdig Pater Marianus Lützenkirchen, zur Zeit Preses zu Bacharad, mit Bruder Wilhelm Buruenich fampt zween Burgern bem Feindt entgegen gangen, Dbriften Sobiegowa ein Rugfall getban. ber mit lieblichen Worten Patrem Marianum angeredt, in fambt bem Bruber auff ben Ruswagen genommen, ju ihnen gesprochen mit biefen Worten: Richt forcht euch, ich will euch beschüten. Die ift wol zu merden bag ber Sabit und Rleibt bes b. Francisci auch bei Caluiniften und Lutheranern in Respect gehalten wirdt.

Immittele ale biefe Bolder zu Boppart eingelagen worden, ift noch ein Lepfdwefter mit Ramen Gertrubis ju St. Martin

gewesen, von etlichen vmbschweiffenden Soldaten erdapt worden, welche Brodt von ihr begert, nachdem sie aber selbe besuchet vnd nichts sunden, haben sie dieselbe laßen geben mit diesen Worten, sie könne nun in die Stadt nit hinein kommen, deßen die Schwester erschroden in den negsten Berg gegen St. Martin sich in ein Höle verstedet, darin zwoe Nacht und zween Tag verblieben, vermeinent, weil sie keine Gloden in Boppart hören leuten, es weren alle Einwohner todt geschlagen worden, bis sie den zweiten Tag gegen den Abent erkennet, daß etliche bekante Menschen ins Kloster eingangen, welches etliche Lepschwestern und der Saluaguard mit Namen Simon, General-Prouiandtschreiber der Weymarischen Armee, gewesen, sich deswegen allgemach herbey gemacht, hinein gangen und also selbigen Abent mit ihnen zu St. Walburg kommen, ist wegen gelittenes Frosts und Hungers, auch ausgestandener Korcht und Schrecken gleichsam sprachloß und balber todt gewesen.

Den 6. December bes Nachmittags ift ein Regiment Schotten ankommen, under bem Dbrift Sans Abolff von Lugow, aber benfelben Abent nit in die Stadt eingelagen worben, fondern bie folgende Racht zu St. Martin im Rlofter einquartirt worben, Duren und Schlößer auffgeschlagen, und bas Clofter mit Ebren ju melben einem Soweinstall gleich gemacht, boch ber Rirchen etwas verschont, baraus fie allein bie Rergen vom Altar genommen, sonften aber nichts an Altartuchern ober anbern Sachen. Kolgendes Tage ift big Regiment auch in die Stadt eingelagen worden, pnd mit andern beiben barin verblieben bis den 12. December, ba fie zwifden 8 und 9 Bbren Bormittag ausgezogen. ben 13. aber umb 11 Bbren wider jurud fommen, weilen ihnen ber Pag von ben Crabaten verspert gewesen, und feindt nachmale alba verblieben bis auff bas Geft bes b. Johannis Euangelistæ, an welchem Tag fie vmb 9 Bbren wiber ausgezogen. nachdem fie alles ausgeplundert und auffgepadet mas ihnen gefällig gewesen, und zu Oberweßel mit ber Urmee vber Rein gangen. In biefen breven Bochen baben fie alle Rlofter ausgeplundert, was darin geflobene Gutter gemefen, binmeg genommen, mas aber ben Rlöftern guftenbig, nit begehrtt anzugreiffen, als allein was beimlicher Beig au ben banden ift bangen blieben.

Ich kan auch bey meinem Gewißen sagen, daß von keinem biefer sowol hohen als nidren Officirern, welche fast täglich zu St. Walburg kommen, da die Schwestern von St. Martin damals residirt, ein vnerliches Wort vernommen, da sie doch alle Lutheraner und Caluinisten gewesen, auch mir und andern Geistlichen epßerlich so große Ehr bewißen, daß mich deßen zum öfftern hoch verwundert. Buderdeßen ist zu Boppart gestorben der Obrist Hodiegowa, der ein geborner Freyberr aus Böhmen gewest, seines Glaubens ein Caluinist. Nach seinem Todt hat sein FeldtsPredicant, der ein Lutheraner, ihme ein solches Requiem aeternam ben sederman gebetten, "wir haben unsers verstorbenen Obristen Leich, der Teussel aber die Seel." Dieses Obristen Leichnam ist auss Bacharach gesürt und alba in der Pfarrkirch zur Erden bestadt worden.

Den 14. Mers auff bas Fest Translationis ober Erhebung bes heiligen Bonauenturæ seindt die Schwestern widerumb zu St. Martin in ihr Clofter eingezogen.

<sup>1)</sup> Der hobiegowa Ahnherr, Bernhard, foll in bes Raifers Ariebrich Anjug gegen bie Mailanber 1159 ber erfte mit feinem Gaul burch bie reißenbe Abba gefcwommen fein, wofur er mit bem golbnen Rarpfen in feinem Bappenichilb begnabigt worben. Sein fpater Abkommlina. Johann ber Alte von Gobiegowa, Candes-Unterrichter in Bohmen, wird als ein Mann von ausgezeichnetem Biffen und ein Macen ber Gelehrten gerühmt, und gilt bas Ramliche von feinem Better Bernharb, welcher ber Raifer Ferbinand, Maximilian und Rubolf Rath und ber Land. rechte Affeffor gewefen. Bernharbs Sohn, Johann ober Przech, wurbe ein Bater von funf Sohnen, davon Boleflaw, Gem. Regina von Talms berg, Abam und Bernhard fich burch ihre Theilnahme bei bem bohmis fcen Aufruhr fcmeres Ungemach zugezogen haben. Bernhard wurde jum Berluft eines Drittels feiner Gater, Boleflam gur Balfte, Abam jur Confiscation feines ganzen Bermögens verurtheilt. Richt beffer erging es einem Better, Ronrab von Gobiegoma. Außer ben großen herrschaften Mühlhausen, Laborer, Eloskau und Konopischt, Berguner Rreifes, murben ihnen noch viele anbere Guter, 268,946 Schod Deiffn. an Berth, entzogen. Auch fie haben, wie faft alle bohmifche und ofts reichifche Ernlanten, ben Degen ergriffen, unter fcwebifchen und Beimarifden Sahnen gefochten, welcher von ihnen aber in Bacharach feine Rubeftatte gefunben hat, weiß ich nicht ju fagen.

In biesen wehrenden leidigen Kriegszeiten hat es die Stadt Boppart von Anno 1632 bis auff 1640 bep die zweymal hundert taußent 44 taußent 1 hundert vnd 41, sage 244,141 Reichsthlr. gefost, wie mir alles in specie was bey seder Einquartirung sowol Freundt als Feindts Bold drauff gangen, ist von einem Rathsuerwanten der Stadt Boppart trewligst ertheilt worden.

Anno 1646 ben 20. Juny ober Brachmonat ift das Clofter von ben Weymarischen und Frangosen an Wein, Biebe, Saußrath, wie auch an etlichen Altärfurhängen 2c. ganglichen spolitit
und beraubt worden, darauff die arme Schwestern sich naber
St. Walburg begeben und allba geblieben bis auff ben 11. Septembris 1647, an welchem sie wider in ihr Closter gezogen.

Anno 1647 den 14. Novembris haben die Schwestern wegen ber Frangosen wider naher St. Walpurg ausweichen mußen, von dannen sich aber 1648 den 12. Mers wider in ihr Closter erhoben. Gott gebe wider Frieden!

Anno 1650 ben 28. Mert haben bie Schwestern sich wegen ber Lothringer, so auff ber Mosel gar vbel gehaußet, naher St. Walburg reterirt, von bannen aber eodem anno ben 9. Junii wider in ihr Clösterlein gezogen.

Anno 1651 ben 20. Januarins ift der Rein so groß gesweßen, daß er bey der großen Porten gestanden hatt und im Garten bis an die groß Maur und im Kuchenkeller und auch im Weinkeller bey der Trappen. Zum ersten ist er in der Eden herein kommen und ist außwendig dem Closter bey dem Backhauß blieben. Anno 1658 den 1. Tagh Januarii ist der Rein schier widerumb so groß gewesen wie im Jahr 51.

Die Ofterspeper Meg betreffent, ift zu wißen daß der ersame Gerhardus Luß seeliger Gedachtnus, gewesener Schulteiß zu Ofterspey, und Clara sein Saußfraw, im Jahr 1628 den 1. Tagh May ein ewige Meß zu lesen gestifft haben in der Ofterspeyer Kirchen alle Mittwochs auff dem Creugaltar: welche Stifftungh also angestelt, daß dem Grn. Pastor von gemeltes Gerhardi Luß hinderslaßene Erben sahrlichs solten geben werden 6 Gulden und dem Klodener 2. Beilen aber nachmahlen ernentes Schulteißen Tochter Barbara, Luß im Jahr 1638 ben 25. Tagh July unserm

h. Orden und Closter St. Martin eingetretten und folgents Profeß gethan, ist geschen daß durch Absterben derer ihrer lieber Eltern, Schwestern und Brüder, gemelte Sr. Barbara Luß, und durch selbige unser Closter ernentes Gerhardi und Clara Hinderlassenschafft Erben worden, und derowegen auch schuldig gewesen bewente Mitwochsmeß lesen zu laßen. Hatt aber nachmahls im Jahr 1660 Herr Antonius Meurer, zur selbiger Zeit Pastor zu Ofterspey, sich beschwert obgemelte Mitwochsmeß vor 6 fl. zu lesen: ist derohalben mit Berwilligung des Hochw. Herrn Officials, Dechant, Pastor und sämbtlichem Gericht zu Ofterspey der Pastorey baselbst ein Weingarten von 13 hundert Stöck, so im Petert geslegen, von unser Ehrw. Mutter und gangem Conuent vbertragen worden und also sich dieser Beschwernus bestreyet, wie in dem Bergleichschreiben weitläufstiger zu sehen.

Die Montagemeß ift gestifft worden von Barbara Rufigene im Jabr 1460 in festo S. Jacobi Apostoli. Die Mitwoche von Catarina Schönfram fambt ihren Eltern und Rindern ao 1430 in festo S. Bartholomaei Ap. Die Frentage von Sifridt Edftein, gemefener Befehr zu Ehrenfele, im Jahr 1463 die Nativ. Beatae Mariae Virginis. Bor die Montagemeß feindt erlegt worden hundert Rheinis fcher Gulben. Bor die Mitwochs hundert und zwannig Rheinischer Gulben. Bor bie Freptage hundert Gulben an Golde und an Gelbe guter Bezahlung nach laut bes Driginalbrieffs. Belche Gelber ben FF. Carmelitis ju Boppardt fein vberliebert worden, fo ban auch bie Deffen nach ihrer Schuldigfeit gelefen haben. . Montage und Mitwoche zwar bis ao 1643, in welchem Jahr am 3. Tagb Augusti gemelte Patres Carmelitae vnfern Patribus ober beren ihrem geiftlichen Batter vor die Montagemeg vberliebert bundert funffgig Gulben, vor die Mittwochs aber neungig Bulben, mit Obligation die Deffen instunfftigh ju lefen. bie Frentagsmeß aber hundert Goltquiden oder bren bundert Bopparder Gulden: fo gefchehen im Jahr 1663 ben erften Tagb Martii, nach vorgangenem langwirigen Disputiren, inmaffen gemelte Patres Carmelitae bie bunbert Bulben an Golbe onb an Gelbe guter Bezalunge nit anders ablegen wollen als mit folechten Gulben: bis leglich burch Decret Berrn Officials und

Resolution after Rechtsgelerten zu Coblent, Trier und anderswo, ihnen bas Gegentheil bewisen worden: bahero ban gemelte hundert Gulben an Golbe zc. mit hundert Goltgulden ablegen mußen: so geschehen wie oben 1663, 1. die Martii.

Anno 1661 ben 11. Tagb Jan. feindt 3bro Fürftl. Durchlaucht ju Reinfels Maria Eleonora geborne von Solms, Ernefti Landtgrauen von Seffen Gemablin, fambt Maria Francisca geborner Grauin von Rurftenberab, Bittib Pfalbarauens und Berpogens Wilhelm ju Gulig, Bergh zc. in unserem Clofterlein eingefert, vber Racht verplieben, vad folde affection ben Schweftern erzeigt, bag gemelte Bertogin in ber gemeiner refection ju Tifch gelefen, bie gurftin aber ju Tifch gedienet. 218 aber bie Landtgrauin ber Schwestern folechte accommodation, fonberlich auf bem Dormitorio gefeben, batt felbige gleich angefangen au epfferen eine andere Disposition, und iedwederer Schwefter ein absonderliche Celle machen zu lagen, wie ban auch alsobaldt barauff ine Berd gericht worben, ond auch bierzu ein merdliche Bepftener und Sulff gethan. Welche nach ber Zeit öffterer fambt Ihrem Berrn und jungen Pringen unfer Clofter besucht, und als ein mabre geiftliche Mutter vor baffelbe Gorg getragen.

Anno 1670 ift ein so große Kält eingefallen, baß ber Mhein zugefroren ist den 4. Januarii alhier zu Boppardt, vnd auff der heilligen 3 König Tag seindt die Leuth zu Boppardt vber den Rhein gangen vnd ist Wein vnd Wed auff dem Rhein seill gewessen zur Gedächtnus, vnd die Cämper seindt mit der Prozession aus der Camper Kirch heruber vber den Rhein gangen, in das heilligen heußgen auff dißer Seitten, vnd darin das Salue regina gesungen, auff der heilligen 3 König Tag. It. den 9. Januarii seind vnser Schwestern 5 vber den Rhein, nacher Bornhossen gangen, vnd ist der Rhein zu gewessen bis den 19. Januarii, da ist er widerumb auffgangen.

Den Pfalter unfer lieben Frawen ober drey Rosenfrang soll man betten nicht allein vor die Pestileng, sonder vor alle Ahnliegen des Gotteshaus, geistlich und zeitlich mit 10 Batter unser, folgenden zehn heiligen zu Ehren, Jesus, Maria, Anna, Anthonius, Sebastianus, Martinus, Siluester, Rochus, Ricolaus,

Bernardus. Bon Jahr zu Jahr wird der obgeschriebene Psalter gebett, und fangt die Obrigseit ahn auf einen Sambstag, und bett ihn täglich mit den 10 Batt. Bns. ieglichen Rosenfranz 1 A. M. die auff den andern Sambstag, und gibt ihn dan nach der Ordtsnung sort, die zur letten aus, die ihn ahm Sambstag sortgibt, muß ihn ebensowohl betten, als die ihn bekombt, daß also alle Sambstag zwey Psalter gebettet werden, vor Kranckheit und Ahnliegen. Wie wir gefunden in einem alten Pergamentbriff, so man wegen Besudelung kaum lesen können, dahero auff ein sauber Pergament so wochentlich umbgehet oder sortgeben wirdt, abschreiben laßen, auch zur Borsorg in dieses Buch, im Fall der Brieff verlohren ginge.

Ao 4671 batt Ibro Kurfil. Durchlaucht, Maria Eleonora, Landtgräffin von Seffen, ben Baw auff unferm Baumgartten Taffen bamen, ben 27. Rebruarii baben fie angefangen bas Runbament und ben Reller zu graben, den 12. Aprill haben fie angefangen zu mäuren und ben 25. Augufti ift ber Bam auffgefolagen worden und hat Ihro Durchl. bas Saus gang ausbawen Tagen, und baffelbige bewohnt, bis Ao 1682 ben 20. Nouems ber ermelte Furftl. Durchl. Die Fürftin von bier aus nacher Collen gezogen zu wohnen, und bem Conuent bas Saus vbergeben. Ao 1689 ben 19. Augusti ift Ihro Durchl. Die obgemelte Rurftin zu Collen im Berrn enbtichlaffen, ond ift bev ben Diecaltiatiffen in ber Ruppergaffen begraben worden. Der lieben Seel Gott bie emige Rube geben wolle. Ihr Gemabl, Berr Landigraff Ernft, bat fich in ber frangofifden Belagerung von Reinfelg binweg auff Collen begeben, ift auch bafelbft bem Berren entschlaffen ben 12. May 1693. Das Ingeweid ift bey die Frau Gemablin bevaefest worden, ber Leichnam berauff geführet und in das Gemolb ju Bornboven gefest worden.

Anno 1678 ben 4. Nouember haben Ihro Fürfil. Durchl. bie Fürftin von Rheinfelß Landgräffin von Heffen, geborne Gräffin von Hohen-Solms, den hohen Altar in St. Martins Capelle alls hier zu der höchften Ehre Gottes verendern und ernewern laßen, mit hülff und Benstewr des Wohledlen Besten herrn Ernst Baron von Erllencamp. Anno 1683 ift der Altar auff der Epistel Septen verendert und ernewert worden. Ab 1707 ift der Altar auff der

Enangeliums Septen ernewert und verbeffert worden burch ben Ehrnveften Sochachtbahren Serrn Sugo Eberhart Ling, zur Zeitt Stattschultheiß zu Boppardt und Geiftl. Batter unsers Clofters, welcher benfelben zu ber Ehre Gottes machen lagen. Die Partronen bieses Altars seindt St. Johannes Baptist, St. Nicolaus, St. Michael mit allen lieben Engelen.

Rach ber gnabenreichen Geburt unferes Erlofere Chrifti Befu 1686 ben 14. Day, fo ba war ber Dienstag nach bem vierten Sontag nach Dftern, ift in biefem loblichen Bottesbauß St. Martini, aus fonterlicher Gnaben vnfere Gnabigften Churfürsten und herrn Joannis Hugonis ab Orsbeck, bem Sochwürbigen herrn herrn Joanni Philippo Burkardt, Bischoffen au Tripoli, Beybijchoffen ju Speir, ben Soben Altar, ju Chren ber Glorwürdigen Simmelfoniginen Maria und ber BB. Sanct Josephi, St. Martini, St. Francisci und St. Elisabeth, ben andern Altar, gur Septen ber Epifiel, ju Ehren bes b. Apofiels Petri , St. Hieronymi , St. Mauritii fampt feiner Gefellichafft. und St. Antonii Paduani, St. Annæ, St. Catharinæ und St. Clare ju consecriren und zu wenben, gnabigft anvertramt worben, under ber Regirung gemelten Gotteshauß ber Boblebrwurdigen Mutter Soeur Gertrudis Steinebachs, und Soeur Maria Clara Rordenbachs vicarissa'e, welcher Solemnitat in Dienen bevgewohnt v. a. P. Franciscus Quernbach, Guardian ju Bopparbt, v. P. Arnoldus Carnolth, Confessarius ju St. Martini, P. Fr. Gabriel Gobels, Concionator ju Boppardt, und ber Boblebrm. herr Joannes Jacobus Reus, Canonicus ju St. Florin in Coblens, fampt vorgemelten herrn Bifchoffe Capelan. Rach Consecrirung ber Altaren bat gemelter Capelan bas bobe Ampt vorm Bifchoff gehalten, nach welchem ber 200 Menfchen, Alt und Jung, confirmirt worden. 3bro Sochwurden ber Berr Bifchoff fampt ben bepwessenben herren albier zu Mittag gespeiffet haben, præside Reuerendissimo Patre Ludouico Kellen.

Anno 1706 im Junio haben wir angefangen, vnfern Chor vnd Rirch zu ernewern burch Sulff vnd Bepftewr gutter Freundt, bas Geborts vnd steinere Trapp abzubrechen, eine holgen Trapp pnd ein lepmen Gewölb zu machen, einen newen Rlockenthurn

und bas große eiffern Grembe machen zu laffen, bie Rirch ausaumeiffen zc., warau ber Boblebler Berr Bilbelm Bolvert von Trott feelicher Bedachtnus, zeitlebens geweffener hoffmeifter 3bro Fürftl. Durchlaucht Landgraff Ernft von Beffen-Reinfelg und Dero Fram Gemablin Maria Eleonora Landgraffin von Seffen, geborner Graffin von Soben-Solms, gestewrt und vermacht bat fiebengig Rthir., welcher auch in unfer Capellen fampt feiner Liebsten begraben liegt, auff ber rechten Gevten por bem Grembs an ber Mauren, under bem großen Stein. Noch bat feine Tochter, welche ben uns geiftl. ift, Sow. Maria Joseph von Erott von ibrem Spilgelbt ju biefem Baum geftemrt zwangig Rthir. Bon biefem Belbt ift bas Bewolb und ber Chor gemacht worben. Das andere haben gutte Freundt und gutte Leuth geftemrt, bie onsere Schwestern barumb ersucht haben. Schw. Chriftina Möben hat auch von ihrem Spilgeldt zu diesem Rirchenbaum geben drepgebn Riblr. und ift biefes ju bem Geremps unden in ber Rirch fommen.

Ao 1706 im Augusto hat der Ehrueste Borachtbahre herr Johann Jacob Rirft, Churf. Trierischer Kammerdiener und Boll-verwalter zu Coblens, und seine Sheliebste, unsere alte Monstrans zu der höchsten Sortes laßen ernewern und verbessern, und noch drepsig Riblr. zu der alten Monstrans gelegt, welches der guttige Gott denselben wolle wiedererstatten.

Aö 1707 im May ist die große Rlod gegossen worden zu Coblent auff der Festung aus dem großen messingen Gloden, so mir von Alters hero im Closter gehabt, und anderm alten Aupper, so sie noch darzu gethan haben, und wiegt die Rlod 2020 Pfo. und ist auff Pfingstdinstag den 14. Brachmonat 1707 auff unser Kirchwey mit gnädigster Erlaubnus Ihro Churs. In. von Trier Johann Hugo durch den Wohlehrwürdigen Pater Benedictum Borkeler, zur Zeit Guardian zu Boppardt, getausst worden. Die Gevatterleuth seindt gewessen der Ehrngeachte herr Seruatius Müller, Chursuftlicher Trierischer Besehr zu Boppardt, wie auch der Ehrngeachte herr Johann Eberhard von Coblent, Churs. Trierischer Nachgenger zu Boppardt. Die Goden seindt gewessen die Wohledele Ehr- und Tugendreiche Jungstr. Sibilla Margaretha

von Trott vnd die vill Ehr- vnd Tugendreiche Jungfr. Maria Elifabetha Rouenichs von Cobleng und die vill Ehr- und Tugendreiche Jungfr. Catharina höchstenbach von Cobleng.

Ao 1709 ift ein sehr große Ralt gewesen, daß alle Bingert erfroren und wir gar teinen Wein bekommen. Des Korns ift auch sehr wenig gewachsen, daß wir von allen unseren Mayfeldter Rendten nit mehr als 5 Malter bekommen. Auch sind schier alle Nußbäum erfroren, daß man sie insgemein auff dem Grondt hat abhauen mußen.

Ao 1717 haben wir zu St. Walburg die Kirch lagen etwas ernewern und haben das Gewolh, so ingefallen war, lagen wieder machen. Ao 1764 haben wir das alte Gehäus zu St. Walburg abgebrochen und ein Stud hoff verkaufft vor 58 Rthlr., welches Gelt ist angewendt worden an die Neumauer umb den Garten nebst der Neutrapp in der Kirch und den Chor auszurepariren, sampt dem Dach.

### Das 16. Capitul.

Rebft benen 30 Meffen, fo ein zeitliche murbige Mutter jabrliche fur die verftorbene Mitfdmeftern bes Cloftere St. Martin foultig ift lefen ju lagen, und man eine Schwester ftirbt auch 30 Meffen, wie oben ju finden ift, bat fie noch folgende Obligationen: Sährliche in Mitten ber gemeinen Raften fingen au laffen ein Requiemampt mit bem libera für unsere verftorbene Mitschweftern. 3t. jährliche im halben Mery ein fürgeres fingentes Ampt vor bie Wohledle feelige Frau Gertrudis Lothley, mopor wir befommen haben brey Biefen in ber Mertensmard gelegen, wie im Lagerbuch am 87. Blat ju feben ift. 3t. ben 14. Aprill ein flein fingent Ampt vor ben Bobleblen Berr Johann Jacob Rirfc und feine feel. Liebste Anna Margret geborne Remmerin, wovor wir haben etliche Beinberg im Bopparter Sam, auch einen in ber Speier Mard gelegen, im Striber genandt, wie im Lagerbuch pag. 80 ju feben. Alle Jahr eine fille Def ben nechsten Tag nach bes b. Battere Francisci Tag fur fr. Franciscus Rochems, barvor haben wir noch murdlich ein Bies im Reidell genant, wie im Lagerbuch pag. 88 ju feben ift. 1790 ift die Wies versteigert worten, wir haben bas Gelt, davor die h. Meß muß gelesen werden. Bbrige 5 Messen so wir järlichs haben lesen laßen, da seindt wir im Jahr 1726 durch Ihro Pähftliche Heiligkeit Benedictus des 13. gegebene Bull befrepet worden, wie im Kirchenbuch p. 32 mit mehrerem zu ersehen ist. Bnd lesen nun Jahrs im November einmahl die Besper vor die Ubgestorbene, davor die Lepschwestern pflegen zu betten deswegen 25 Batter unser mit Requiem. (Bergl. S. 418—419.)

Aö 1732 bekommen von dem Wohlehrwürdigen herren Aemilianus Jäger hundert Rh. Gulden, den Gulden zu 3 Kobstück gerechnet, wovor wir alle Jahr 2 stille Messen, die 1. den 7. Februarii, die andere nach der St. Psingstoctav in unser Kirch sollen lesen laßen und in jeder Meß solle von den ahnwesenten Schwestern ein Rosenfranz gebettet werden, dessen sollen sie selben Mittag ein Braden oder Extraportion Fischwerk, wan es Fastag ist, haben, sampt ieder vor 1 Ar. Weisbrodt, und der Kirch alle Jahr 18 Pet. vor Paramenten solle von diesen fünf Gulden jährlicher intresse gegeben werden, und dan die 2 Messen davon zahlen. Es hat sich das Conuent beschweret daß zu wenig wäre 100 Rheinische Gulden vor die Berrichtungen, als hat Hr. Jäger noch gegeben 10 Rthlr., wosor die Fenster im Creuzgang, gegen der Trapp gemacht ist.

Soeur Maria Anna Steinmans hat 100 Rthlr. gestifft für die Frühemessen die Freidag. Noch hat die Steinmans gestifft 100 Athlr. für zwey hl. Messen, die erste den 17. Januar vor die verstorbene Mitschwestern, die andere den 2. Juli vor sich und ihre Eltern; under der hl. Mess wird gebett ein Rosenstrans, bekommen über Disch einen Braden, sede vor ein Alb. Weisbrodt, auch ein Porzion Wein, nach dem Essen den Casse. Noch hat Sr. M. Anna Steinmans gestisst eine Ambel im Creussgand von Micheli die Oftern 50 Athlr. Diese 3 Stück hat die Gemein zu besorgen.

Soeur Maria Rosalie de Raiferefelb hat auch 100 Rthlr. gestifft vor in der Abventöfasten 3 mahl die Wochen Wed Abends, sebe für einen Er. Noch hat selbe gestifft 75 Athlr. für eine bl. Mess auf Barbara Dag, wird auch der Rosentrans gebett

under der hl. Meff, bekomet die Gemein über Difch ein Porgion Labedan oder Fifch, Bed, Bein und den Caffe.

Noch ist eine hl. Meff gestifft von Justina Tippel, auff ben 26. Sept. wird die hl. Meff gelessen, betten einen Rosenkrans, bekommen über Disch einen Braden, 2 Ar. Milchrod und ein Porpion Bein, wird auch eine Ambel auff dem Dormitorium gebrennt von Oftern bis Micheli, Capital ist 100 Rthlr.

Noch hat Mademoiselle Pergauer 100 Athlir. gestifft vor ein hl. Meff in der Octav 3 Königen, betten auch einen Rosenstrang under der hl. Meff, befommen über Disch einen Braden, 2 Ar. Milchrod, eine Porgion Wein und den Caffe.

Auch hat gestifft Soeur Anna Catharina Steffens eine bi. Meff auff Catharina Dag, betten ben Rosenkrang under ber hl. Mess, befommen über Disch einen hering, eine Porgion Wein und vor einen Er. Weck, 50 fl.

Auch ift gestifft ein singent Ampt von Herrn Cuftos Stard von Worms den 4. Januar, bekommen über Disch einen Braden und Porgion Wein. Capital ift 100 fl. gewesen.

Den 21. Februar 1788 ift gestorben die gnadige Fraullen Clara Wilhelmina von Buresheim, selbe hat uns vermacht 1000 fl. por eine Stifftung por sie zu betten.

1790 hat Schwester Coletta unserem Closter geben 50 Rthlr. vor eine hl. Meff auff Coletta Dag zu halten mit einem Rosenstrang zu betten. Die Schw. Coletta halt darbep aus, wan sollten gegen Berhoffen die Clöster auffgehoben werden, so sollten vor die 50 Rthlr. hl. Messen gelesen werden.

Im Jahr 1732 gibt Schwester Anna Wagners, berzeit Röchin unseres Closters, mit Berwilligung ber würdigen Mutter M. Antonia Knöpers, die von ihrem annoch in der Welt ersparten und. ansetz einbekommenen Liedtlohn zu Steur einer sonn- oder feirtägigen Frühemess in unser Kirch St. Martin zu lesen, zwanzig Rthlr. Wiederum gibt sie Anno 1733 den 20. Februarii mit Berwilligung und in Gegenwart der jeziger würdiger Mutter A. Elisabeth Fleschin von ihrer jährlichen Spiellpension zu obiger Meinung zehn Rthlr., mit Begehren daß von der intresse dieses Capitals der 30 Rthlr. alle Jahr zu Troft der Scelen ihrer

verstorbenen Eltern und Freundschaft brey deren Frühemeffen sollten gelesen werden, übrige intresse aber unser Rirch verbleiben für Bachs und Kirchenparamenten, was dan nötig ift ahnzusschaffen, welches also von nechstgemelter Bohlehrw. Mutter und einer zeitlichen Sacristanin ist verwilliget.

Anno 1735 ift von Sr. Maria Gertrubis Erpelin ber Sow. Kufterin gegeben worden 15 Riblr., wohl auszulehnen, und von der intresse alle Jahr ein ftille Meff lefen zu laßen zu Ehren St. Walburga, zum Troft ihrer seeligen Elteren, Geschwisteren und ihr selbst nach ihrem Ableben, die übrige intress solle Jährlich unser Kirch St. Martin verbleiben für Wachs und andere Nothwendigkeiten.

Es hat vom Jahr 1733 ahn bis jest, da man schreibt 1744, ein arme Dinstmagt, Barbara Spinell, vor und nach der zeitslichen Rüsterin unser Rirchen ihr erspartes Gelt in Berwahr gebracht, bis nun jest zusamen ist 15 Rihlr., der Rihlr. zu 54 Petermänncher gerechnet, das solle die Rüsterin mit Borwissen der zeitlichen Obrigseit wohl auslehnen und zu ewigen Zeiten alle Jahr ein stille Mess an beliebigem Tag in der Kirch St. Martin lesen laßen, für Barbara ihre verstorbene Elteren Martinus und Brsula sampt ihren Geschwisteren, von dieser intress, die übrige bleibt Jahrs der Kirch für Wachs und Hostger.

## Das 17. Capitul.

Aö 1725 ift ein Decret ausgangen, in welchem unser allerh. Batter D. Benedictus der XIII. dieses Nahmens, Römische Pahft, nicht allein die ewig privillegirte Altar, durch seine Borfahren Römische Bischoffen, welche solche etlichen Kirchen der 3 Orden des 8. Francisci zugelaßen, mit apostolischer Authorität confirmirt und bestättiget, sondern auch allen anderen der vorgenannten Orden, dem Ministro Generali des gangen Ordens der Minderbrüder underworffenen sowohl gegenwärtigen als zufünsstigen Kirchen, unter gewisser Weiß und Form, von Newem und auf ewig mittheilet oder ertheilt, wie weitlauffiger in dem Buch, allwo die Annales der Kirche St. Martin besichrieben sein, ahm 29. Blat zu lesen ift, und hier nur das Rotwendigste darvon in Schrift gesetet, wie nemlich in unser

Rich der hohe Altar Sambstags privilegirt, sofern ein Priester aus diesen Orden ahm selben Tag darahn Meß lesen duht, eine Seel der verstorbenen Elosterfrauen, ihrer Blutsfreunden, Schwäsgeren und Gutthäteren erlösen könne, mit diesem Jusap, wan schon würdlich newe Kirchen erbaut würden, eben dieses privilegium haben sollen. L. Card. Picus presectus. Loco + Sigilli. Concordat cum originali. Romae, 16. Febr. 1726. Joannes Rony, Not. publ. in curia apostolica immat. Raphael Cosmus de Hieronimus, secretarius. Borgeseste Abläs, nachdem wir gesehen und ersennet, vor das Eloster der Jungsrauen S. Martini, erlauben wir zu verfündigen, und vor deren Würdung zu erlangen, thun wir bestimmen den hohen Altar und den Sambstag einer seden Wochen. Coblens, den 5. Juny 1726. J. C. Schwang, Official.

#### Das 18. Capitul

beschreibet ben Unfang bes neuen Klofterbaues, burch bie moblehrmurbige Mutter Maria Antonia Knöprin.

In ber gemeinen Faften bes Jahre 1726 feindt gegraben worden bie Fundamenter vor den erften Klügel lange den Rhein binauff, auff welches Ed, fo nach Boppart zu lieget, ift ber erfte Stein mit folgenden Ceremonien gelegt worben. Rachbeme felbiger burch einen Maurer in ber Mitten vieredigt ausgebauen ware, ift barein gelegt worden ein fupperne Platt, worin beutlich gestochen die Sabraabl, ber Rabm bes regirenden Bank Benedictus ber XIII., Romifche Reifer Carolus ber Gte, Onabiafte Durchlaucht Churfurft von Trier Franz Ludouicus, Pfalsgraff und Bergog von Reuburg, teutsche Meifter und Coadjutar gu Mains, herren Landigraff Bilbelm von heffen-Rheinfels und feiner Bemablin Elifabetha gebohrne Bergogin von Gulgbach, unferes Reuerendi Pater Provincialis Gerhardus Sechten, ber Boblebrmurdigen Mutter Maria Antonia Andprin und aller Rahmen ber Schwestern felbiger Zeit. Den Dinftag nun in ber Rarmoch, welcher ware ber 16. Aprill bes 3abre 1726, feindt 3bro Bodfürftliche Durchlaucht Berr Landtgraff Bilbelm, bet Beit ber Jungere genandt, mit Dero Bochfürftlichen Gemablin Elifabetha, ale vorbero biergu Erbettene umb ben erften Stein

au legen, von Rheinfels aus Morgens abgefahren mit einer groffen Suite Bebienten, por 11 Ubren bier angefommen, welchen wir Chorschweftern in guter Ordnung burch ben fürftlichen Garten entgegen gangen und in die Rirch begleitet, worauff ber Pater Guardian, Adrianus Thilen, mit unserem P. Confessario Raymundus Somis und P. Concionator Bernardinus Cibelborn, als 2 Diaconi, bas bobe Ampt ber b. Deg ahngefangen, und nach bemselben gingen biefe 3 Patres mit ihrem Ornat, in Begleitung biefer fürftlichen Verfonen, aller Beiftlichen unferes Clofters, ber Bopparter Beltgeiftlichen und gangen Magistrat, aus ber Rirch processioneweiß, burd ben Garten, wo fest beibe Rlugel fteben. abn bas Ort nechft bey bem Fundament, allwo ber gemelte Stein mit der tupperen Platt, auff einem bargu bereit und gegirten Difchlein gelegen, worein beibe Sochfürftl. Durchlaucht eingelegt ein silberen und guldenen Daler mit Dero Bapen, Rahmen und Rabraabl, ba benedicirte ber Pater Guardian biefen Stein mit langem Lefen, Beibemaffer und Rauchern, wornach er von beiben Diaconen getragen worden in bas Fundament. Der gurft und feine Bemablin legten, bamit bas Gelb und die Platt bebedet wurde, einen andern Stein barauff, nach welchem ihnen mit gröftem Respect gereicht wurde eine Schaufell mit Rald, womit Diefe bobe Berfobnen baben ingeschmiret ben bebedten Stein. Alebald murden bie Studlein gelofet, mit groffen Freuden, bie Patres gingen nach ber Rirche, bie ornamenta abzulegen, wir begleiteten bie boben Versobnen ins fürftliche Saus, allwo fie unten in der groffen Stuben mit bargu ernenten furnehmen Leuten und etlichen unferer Beiftlichen fpeifeten, ber Magistrat aber fampt bem Conuent und fonften gnten Freunden fpeiseten in ber alten Clofter-Conventoftuben. Alle Roften bat der gurft gezahlt, und febr herrlich tractiret, auch folgender Beit bis 4 Fenfter in bas neue groffe Refectorium machen lagen, foften 20 Riblr. Rach vollendter Mabigeit feindt fie felbigen Abendt umb 4 Uhr wieder auf Rheinfels gefahren. Und wir haben mit der Silff Gottes beibe groffe Alugell abngefangen, vollführet, und barein gezogen Ao 1729 ben 25. Aprill. Beillen aber noch etliche Sandtwerder, ale Schreiner und Glafer, nicht fertig waren, ift

sogenannten ersten Stein gelegt, so in rohten Stein ausgehauen, und liegt zwey gute Schu von der Erden, zur rechten handt der Kirchenthur auf einem Eck zu der Gaßen, oder sogenanten Martprweeg zu, in diesen Stein ist gelegt worden ein kleine Capsul von nußbaumen holt mit Pittschafft sigilirt, in dieser Capsul besindet sich auf Pergament geschrieben, wie solgt, auf Latein: In nomine Ssimm Trinitatis Patris + et Filii + et Spiritus S. + Jesu: Mariw: Martini et S: Francisci

Lapjdem pje Posvit Constantjnvs Princeps Hassjæ Ejvs thorj Electa et Marja Eva Sophja nata De Starremberg Princeps Hassiæ.

Ex hoc Beato thoro nati et natae Principes Emanuel: Christianus: Carrolus: et Ernestus. Clementina Francisca: Maria Hedwigis: Antonia Friderica: et Wilhelmina Principes Hassiss in Rheinfels et Rodenburg &c. &c. &c.

Fundatores novæ Ecclesjæ S. Martjnj Antjstjtjs. Pro jsta prosapja Sorores Tertjæ Řegulæ Beatj Francjscj Orate Deum.

"Es folgen auch die geistliche Mittschwesteren, so zu selbiger Zeit ben ersten Stein haben legen lassen, Wohlehrwürdige Mutter ihrer dasser Regierung: Clara Francisca Tippels, Vicaris: Catharina Francisca Weiand, Soror Maria Anna Steinmanns, Soror Maria Barbara Fleschin, Soror Angelina Lissenseld, Soror Hyacintha Harttmanns, Soror M. Rosalia de Kaysersseld, Soror M. Theresia Ottmanns, Soror M. Thecla Witterschem, Soror M. Josepha Pannack, Soror M. Aloysia Braunin, Soror M. Ludovica Schollin, Soror M. Antonia Clausin, Soror M. Clara Elisabetha Moskopp, Soror M. Sophia Heitzin, Soror Martina Theresia Clementz."

Anno 1768 ben 13. July ist mit Erlaubnuß Ihro Sochfürstlichen Durchlaucht Clemens Wenceslaus, Churfürst von Trier,
die Rirch benedicirt worden von dem Hochwürdigen Brn. Landebechant, Pastor zu Camp, Brn. Conen, welcher auch mit Brn.
Pastor von Boppard und unserm P. Consessarius die Ceremonien
gehalten, nach welcher Endigung wir Geistliche alle mit brennenben Wachslergen das Hochwürdige Gutt aus dem Capitul-Hans,
allwo der göttliche Dienst bey Abbrechung der Rirch gehalten

worben, in bie neue Kirch begleitet, allwo ban bas hohe Ampt mit Leviten von Grn. Landtbechant gehalten worben, nach solcher Endigung bas Te Deum gesungen und also mit bem sacramentalis. ichen Segen biese Feperlichkeit beschloffen worben.

Anno 1783 ift in ber Racht vom 28. December bis auf ben 29. folder Schnee gefallen, bag man faft allenthalben fnieboc eingefallen, und jedermann fich gescheuet ber erfte bie gewöhnliche Bege au betretten, alle Menfchen verwunderten fic barüber, und wußte fein Menich fich ju erinneren bergleichen erlebt ju baben: co fiele auch um bieselbige Beit eine folche Ralte ein, bag Denfcen und Biebe verfroren; ließe bie Ralte ein wenig nach, fo ftenge es auf ein neues an ju fcnepen, nach biefem folgte wieber Froft, und fo daurete es fort bis auf den 20. Februarius 1784. Diefer ware endlich fener fo lang gewünschter Tag, an welchem ber Schnee anfienge ju zergeben ; es gienge auch biefe Bergebung, welche theils befordert murbe vom Regen, theils von dem marmen Sonnenschein, theile von ftard gebrenden Binden, fo gludlich von Statten, daß in 4, 5 Tagen in hiefigen Gegenden wenige Spuren mehr vom Schnee ju feben, und bas baraus entftanbene Baffer fich meiftentheils verloffen. Am 24. Febr. wuchg ber Rhein und wurde trub, am 25. nabme fein Bachftbum merdlich au, am 26. unvergleichlich mehr, endlich am 27. Nachmittags gegen ein Uhr wurde bie Anfunft bes Gig zu Ramp und gleich hierauf ju Boppard mit einigen Bollerschuffen angefündiget, um balber zwen fame bas Eig an, aber noch nicht fo baufig, gleich barauf tame es baufiger, endlich fame es in folder Denge, bag ein Sund obne Befahr zu ersaufen, batte barüber laufen fonnen, 68 baurte biefe Eißfart an bie 3 Stund, und foll biefesmal nur jenes Gif getommen fenn, welches zwischen St. Goar und Bingen genanden; nach biefer Eißfart fame zwar beständig auf der anderen Seiten, wo die Triebe ift, Gig binunter, aber in fleiner Menge, es wuchfie auch fort und fort ber Rhein, aber nicht febr beträchtlich.

Endlich ben 29. Febr. gegen 6 Uhr Morgens wurde wieberum zu Ramp und zu Boppard eine abermalige Ankunfft bes Epf mit ben Bölleren angefündiget, und hierauf wuchse bas Baffer bergeftalt, bag es über bas Uffer hineingebrungen auf bie Bieffe unter bem Clofter; bas Gif fienge auch an von Zeit au Beit bauffiger au fommen. Um acht Uhr mare ber erichtode lichfte Eigftog, ich ichreibe ber erichrodlichfte, bann biefer mare es, welcher bie mebrefte Schaben in biefiger Begend an ben Mauren, Beinbergen, Ufferen, Baumen ac. angerichtet, ja wie ich felbsten geseben, ber biefes schreibe, fo mare biefer es, welcher biefigen Gartens Mauer, nach bem Rhein ju, bem Grund im felben gleich eingefturget; bas Baffer tame bei biefer Belegenbeit in ben Garten, und wuchfe von Beit zu Beit mehr und mebr, alfo bag es ben erften Marg Abends icon in ben Brunnen am Garten geloffen; auch ware' biefer fener Tag, an welchem bas Baffer bas Soffgen nach bem Rhein eingenommen, hieraus in ben Ruchen-Reller geloffen, und aus biefem burch bie Mauer burchgebrungen in ben Beinfeller; bes Rachts vom erften Darg . bis auf ben 2ten mare ber Anmachf bes Baffers fo ftard, bag es Morgens um 4 Uhr ichon von allen Seiten in ben Fürftenfeller und in ben Rlofter-Beinfeller burch bas erfte Kenfterloch und burch die Deffnungen an ber auswendigen Thur geloffen. Der Brunnen am Biebestall mare gang trub, ber gewöhnliche Ruchen-Brunnen am Rreuzgang noch einigermaßen flar; bie Refectoria und der Rreuggang im alten Bau sunden an einigen Plagen ein, wegen ben von bem burch bie Erd burchbringenden Baffer verursachten Feuchtigkeiten; es fehlten noch zwep und einen halben Soube ohngefehr, fo murde es burch ben gangen Rreuggang im alten Bau, und es fehlte noch ein halber Schube, fo wurde es in den Biebestall geloffen fepn, und berowegen aus Forcht, bas Baffer mögte fo boch noch anwachfen, und alfo uns unbereitet überraften, ichaffte man alles aus ber Relleren: Brob und Wein wurde obenauf in ben neuen Bau in bas Ed neben ber Rird und bie andern Sachen auf bas Rurftenhauß überfeget; bie Rube wurden getrieben auf bas bobe Rlofter, und Mittage fpeifete man in dem neuen Ansprachezimmer neben bem Bad-Diefen gangen Morgen bis Mittag ware alles im hauß. Rlofter in Unrube und Bewegung; ale man aber gegen Mittag vermerdte, bag bas Baffer nicht mehr fliege, fienge man an fich ju erholen, und ben balbigen Abjug bes Baffere ju

hoffen, welcher auch noch selbigen Abend geschehen, aber bannoch gleichsam unverwerdt, ben andern Morgen konnte man es besser merden, und so fort konnte man von Zeit zu Zeit den Abzug des Wassers mehr und mehr erkennen, unterdessen aber, unerachtet daß das Wasser von jest gemeldtem Tag an fort und fort wiche, gienge dannoch der Rhein, besonders auf der andern Seite, wo die Triebe ist, nun und dann einige Stund lang mit vielem Eiß. Was bey diesen Eißfarten fur Gehölz und andere Gerätschafften herunter getrieben, ist nicht zu beschreiben; vieles ist in hiesiger Gegend geländet worden.

Den Sten Mary nahme bie lette Giffart, welche aber nicht febr beträchtlich ware, gegen ein Uhr Rachmittags ihren Anfang, ale um welche Beit bie erfte vor acht Tagen auch angefangen, und endigte fich gegen ben Abend; am felbigen Tag nahme auch ber Rhein ben Abzug an allen Orthen von ben Grundftuden bes biefigen Rlofters, und fame bas Rlofter wieber in volligen Befig berfelben. Die Reller aber wollte bas Baffer une noch nicht einraumen, fonbern hielte noch einige Tage Possession barinnen, obne bannoch ben minbeften Schaben uns gugufügen an ben Weinen, Raffern zc., es mare nemlich ben Beiten alles barinnen in folden Stand gefetet morben, bag es mit all feiner Dacht nichft gegen une ausrichten fonnte. An eben jest gemelbtem Tag Abends um 6 Uhr, als man allbereits glaubte, es mare nichft mehr zu beforchten, murbe bie gemeine Rlod geleutet, und bem Bold fundgetban, bag man Ach follte in Bereitschafft halten, bann man habe von oben berunter per Expressen Brieff befommen, dag bas Gig nicht weiter als bis Oppenheim herunter, und oben Oppenheim bas Gig fic amen Rlaffter boch aufgethurmet babe, mithin ein größeres Baffer und eine graulichere Giffart ju beforchten mare, ale alle bie wrige gemefen : welcher Schroden une hieruber überfallen , ift leicht ju benfen; unterbeffen aber, weilen bas Baffer fort und fort fiele, und man in zwey Tagen teine Spuren von einer Gifffart mehr bemerden tonnte, ließe man ben Schroden fallen und glaubte, bag, mann auch noch fo viel Gig broben ber folte ligen, wie man fagete, biefes bannoch langfamer Beit burch die bige

ber Sonnen und ben warmen Bind dergefialt warde zergeben, baß es uns keinen Schaben mehr wurde verursachen können, und Gott sep Lob, also ift es auch geschehen. Den 2. März ware bas Wasser hier am höchken, es soll brep bis viertehalb Schub höher gewesen seyn als Anno 1740 und ungefehr einen halben Schuh höher, wie die Rönnger zu Kamp bemerket, als 1651.

Die erschrödlichfte Giffarten fonnten wir und gmar fcon Tang vorftellen, theile in Betrachtung bes entfeslichen allenthalben gefallenen Schnee, theile in Betrachtung ber unerborten Schaben. bie bas Eif obenber , besonders ju Beibelberg , allmo es fic haußboch an ber Redarbrud geftellet, icon gleich anfange Januarii verurfachet hatte, und welche uns in ben Zeitungen fo erschrödlich abgebildet wurden, bag man fie nicht obne Schauber lefen fonnen; noch hoffeten wir immer, befondere weilen ber Rhein von St. Goar bis Ling beständig offen geblieben, Gott wurde fich gnabiger gegen une bezeigen, um une auch in biefer hoffnung zu bevestigen, fiengen wir gleich aufange Februarii an, sowohl in besonder, ale öffentlich nach ber Predigt und nach ber täglicher b. Deg den Simmel um Gulff anzufleben; bennebens als fic am 29. Febr., welcher auf einen Sonutag fiele, bas Baffer merdlich vermehrte, hielte ich unterschriebener mit Gutbeiffen ber Boblebrm. Mutter Clara Francisca Tippels anftatt ber Sochmef um 10 Uhr, weilen die Saufgenoffenen bis babin allerhand zu beforgen und aus dem Weg zu raumen hatten, eine fille Lesmeg. Bor und nach ber Deg wurde ber Segen gegeben, unter ber b. Deg wurde ber Rofenfrang gebetten, und nach ber b. Deg Si quaeris miracula gefungen; ben 2. Marg, welcher auf einen Dienftag einfiele, weilen bas Baffer mehr als einmal, und awar in furger Beit angewachsen, und zu beforchten ware, bag es noch mehr anwachsen warbe, gefcabe ein gleiches, und Bott fev Lob, von ber Beit baben wir fein Bachfitbum mehr vermerdet, fonbern vielmehr Berminderung bes Baffere, und wann wir Gott bie Ehr wollen geben und die Babrbeit gefteben, fo muffen wir fouldigft betennen, daß Gott und in biefem Sall febr große Onaben ermiefen bat, theils weilen er une nicht auf einmal mit bem Baffer überfallen laffen, fonbern nach und nach,

und also wir Zeit gewinnen können, alles wohl zu beforgen, theils weilen ber Schaben, ben er und durch das Wasser und Eiß zusügen lassen, respective gegen den Schaben, den andere anderstwo lepden muffen, gar nicht beträchtlich ist, weswegen wir auch dann nicht allein in besonder, auch öffentlich in der Kirchen mit Abbettung des Rosenkranz und Absingung des Te Deum laudamus, Gott schuldigst Danck gesaget haben.

Anno 1792 unter ber Bohlehrwürdigen Mutter Sor. Maria Josepha Pannack, nachdem die Reufranken am 19. October die Bestung und Stadt Mainz wegen angeblichem Mangel hinreichens der Besatung ohne vielen Widerstand bald mit einer geringen Armee eingenommen, sofort Bingen, Ereusnach und den ganzen Hundsrud besetz, auch jenseits des Rheins die auf Limburg schon gestreifet hatten, war auch die hiesige Gegend am Rheine in der traurigeschrecklichsten Berlegenheit. Einige unserer Mitschwestern stückteten ebenfalls Sicherheits wegen zu ihren Unverwandten, doch blieben mehrere nebst der Ehrwürdigen Mutter zuruck in dem Kloster, so daß der Chor und übrige Gottesdienst ununtersbrochen sortgehalten wurde.

1793 gegen bas Enbe bes Julius murbe bie Beftung und Stadt Maing von ben Deutschen Machten ben Frangofen burch eine lange und fürchterliche Belagerung endlich wieder abgenoms men gur Beit, ba fußt eine entsetlich ungebeure Franden-Armee im Anmarich ware, Daing von den Deutschen zu entseten. 3m Nov- und December 1. 3. rudten abermal bie Franden vorwärts bis nach Creugnach, wodurch wir abermal in neue Furcht verfetet murben, bis endlich unfer Schreden aufe Bochfte flieg, ale 1794 den 9. Aug. Die Francen fogar Trier einnahmen, und die bafigen Rlofter gräulich geplundert haben. In diesen Zeiten wurde taglich vor ber b. Den bas bodmurbigfte ausgefest, unter berfelben ber Rofenfrang gebethet, nachber bie Litanie vom by. Ramen Resus, worauf wir 3mal das Da pacem Domine ober Defensor noster abgefungen und bann bie Anbacht wieder mit bem sacramentalischen Seegen beschloffen murbe. Gilber und Beiggeng mar bisber eingepadt, aber noch nicht geflüchtet. Bergeichniß ber Erwardigen Mutter von Anfang ber Reformation biefes Riofters.

- 1. Katharina Kalffe, erw. 1487 auf S. Sixti Tag. Sie hat 1489, in ber Bigil vor Allerheiligen, die Reformation eingeführt, regierte 4 Jahre und ftarb ben 20. Januar 1510.
  - 2. Eulalia Friggen, erw. 1491, ftarb 2. Febr. 1498.
  - 3. Ratharina horn, geft. 23. April 1503.
- 4. Elisabeth Gerder, erw. 1503, regierte 24 Jahr, "und nachdem sie ben Schwestern mit einem tugendsamen und exemplarischen Leben vorgangen, ist sie anno 1527 ben Samstag nach Jubilate im herrn entschlasen. Bahrend ihres Regiments ist bie Kirch sampt zugehörigen Renthen ben Schwestern eigentumb-lich übergeben worben."
- 5. Margaretha von Boppard, "welche jur Regierung tommen ao 1527, regiert 32 Jahr, ift gestorben ao 1559, welche ben Schwestern mit guten Exempeln, auferbaulichem Banbel, steten Tugendübungen und strenger Buß, eine lange Zeit vorgangen ift."
- 6. Clara von Frankfurt, "welche von ben Regern mit ansbern Schwestern aus ihrem Kloster Robelheim bei Frankfurt vertrieben worden," erw. 1559, regiert 10 Jahr, wird wegen Unvermöglichkeit bes Amts entlebigt, und firbt ben 17. Marg 1574.
  - 7. Sophia von Boppard, erw. 1569, geft. 19. Jun. 1573.
- 8. Elisabeth von Lahnstein, "hat loblich regiert 30 Jahr, und ift ben Schwestern in 32 Jahr mit guten Exemplen vorgangen." Geft. 31. Dec. 1603.
- 9. Maria Leger von Gemunden, wird nach 10 Jahren von wegen Leibesschwachheit bes Amtes entledigt.
- 10. Maria von Merl, erw. 1613, hat dem Rlofter in Demuth und guten Exempeln vorgestanden, gest. 13. Mai 1615.
- 11. Margaretha von hirzenach ftarb den 15. Marz 1617, nachdem fie nur 11/2 Jahr in auferbaulicher Beise bem Klofter vorgestanden.
- 12. Maria Letter, jum andernmal, wird jum andernmal, nachdem fie dießmal 7 Jahr regiert, wegen Leibesblindheit des Amtes entledigt.

- 13. Agnes Ricolai von Defenich, "Profeff im Rlofter Carben, nachdem allba in gleichem Ampt 13 Jahr bem Rlofter trewlichft vorgestanden, ift aus Mangel bequemer Perfon biefem Rlofter vorgesett worden ben 18. May 1623. Under biefer Mutter, auch mit Sonderlicher Gulff und Benftand berfelben feind die Ermurbige Batter von ber ftrenger Observant naber Boppart fommen, erftlich aber ju St. Balburg eingetreten ben 14. Marg 1626, in welchem fie gewohnt bis go 1628, ba fie mit gleicher Sulff und Buthun mehrgemelter Mutter ben größern Theil ihres Rlos ftere befommen. Bahrender Regierung biefer Erwurdigen Mutter ift bie flofterliche Bucht wiederum nach altem Brauch ernewert, bas Rlofter, sonderlich bie Rirch, an vielen Orten verbeffert, viel foone newe Rirchengieraten und fonberlich etliche Altar verbeffert, newe Monftrang und Ciborium gemacht worden. Bey Regierung biefer Mutter bat St. Martins Rlofter febr viel Ungelegenbeit in mabrenbem ichwedifden und frangofifden Rriegewefen ausgeftanden. Ift mit Sinderlaffung vieler guter Exemplen gottfeelig geftorben 1653 ben 12. Februarii."
- 14. Ratharina Barbara Lug von Ofterfpey, erw. 27. Febr. 1653, geft. 28. Junii 1654.
- 15. Demuth Schneidt von Coblenz, erw. 20. Aug. 1654, geft. 22. Januar 1657.
- 16. Anna Ratharina Conharts von Mefenich, erw. 8. Febr. 1657, geft. 1. Dec. 1676.
- 17. Gertrudis Steinenbach, hat regiert 13 Jahre und ftarb 14. Febr. 1693.
- 18. Maria Clara Kordenbach aus Coblenz, erw. 26. Januar 1690, hat regiert 12 Jahre 4 Monat, und es tritt sodann als die erfte triennale Borsteherin auf ihre Nachfolgerin, Anna Wilhelma Mies, aus Boppard, die überhaupt zu breimalen in dem Amt einer würdigen Mutter erscheint.

Die lette würdige Mutter, Maria Josepha Pannad, ftarb ben 22. April 1795, und es wurde, in Betracht ber leibigen Kriegsläuften, feine fernere Wahl vorgenommen, sondern von bem Stellvertreter bes P. Provincials Soeur Maria Anna Claus zur Borfteberin ernannt.

Die hiermit geschloffene Chronit von St. Martin hat P. Pius Bobenheim angelegt, wiewohl er nur brei Jahre als Beichtvater im Klofter zubrachte. Eingeführt ben zweiten Sonntag nach Pfingsten 1637, wurde er durch P. Florinus hoffader abgeloft zu Pfingsten 1640. Er starb zu Nachen, als der Annuncknten-Beichtvater, ben 3. Mai 1662.

Schwerlich hat ein anderes geiftliches Saus am Rhein in bem Revolutionefrieg Drangfale erlitten, benen bes armen Rlofterleine ju St. Martin vergleichbar. Unabhangig von ben fortmabrenben Ginquartierungelaften und Requifitionen, wurde ber gange Fürstenbau vom 21. Januar 1795 ab als Lagareth benutt, eine Plage, die jedoch faum der Erwähnung werth neben jener bes folgenden Jahrs. Bu einem Lagareth für bie Rrapigen beftimmt, bat ber Fürftenbau bis jum 28. April 1796 beinabe bie gange 49te Salbbrigade aufgenommen. Als Epidemie auftretend, erreichte bas Uebel fehr balb ben Rlofterbau, und die armen Rounden insgesamt, die Arbeiteleute wurden von ber baflichen Granfbeit beimgesucht : zwei find baran gestorben. Längere Beit mußte ber Convent die Lebensmittel für bas Lazareth, an einem Tage 30 Mannen Kartoffeln, beschaffen; viele Dbftbaume, ber große Gartengaun, die Allee in bes Gartens Mitte murben gefället, um als Brennholz zu bienen. Und inmitten aller biefer Leiden babe ich bie Schwestern gesehen, bem gottlichen Billen ergeben, unermudlich in bem Dienfte bes herren und bes Nachften, auch bei aller Armuth immer noch befliffen, die Pflichten ber Gaftfreundschaft zu erfüllen, indem fie fich felbft bas Rothigfte verfagten. Es ift mir bie fcmerglichfte, jugleich eine erbebende Erinnerung ber Rüchlich auf diese armen, in ihrem Jammer jumal verehrungemurbigen Jungfrauen. Der Chorschwestern waren regelmäßig fechzehn, ber lapenschwestern ficben ober acht, und berubete bes Saufes beftes Einkommen auf der Mitgift ber bemfelben eintretenden Töchter. Die Seelsorge hatten die ehrmurdigen Bater in bem Frangiscanerflofter ju Boppard. Des iconen auferbaulichen Gottesbienftes zu St. Martin erinnert man fic noch beute in frommer Sehnsucht: viel wiffen auch bie Alten zu erzählen von dem Miserere, welches in der Fastenzeit die Ronnen so herrlich vortrugen. Die Heerstraße, von dem Binger Thor die St. Martin reichend, galt von jeher als geheiligter Boden, weshalb sie auch mit acht heiligenhäuschen besetzt. Der Märtyrer Gedächtniß erhält sich in dem Namen des zwischen St. Martin und dem Kischergäßchen von der Chausse nach dem Rhein führenden Blutsgäßchens, und noch heute wandeln an den Sonns und Feiertagen der Fastenzeit Beter in großer Anzahl nach dem hohen Kreuz oberhalb St. Martin, ihre Andacht zu verrichten.

Auf Peter und Pauli 1803 wurden alle Klöster in Boppard, namentlich St. Martin, von wegen der französischen Regierung in Besig genommen, und war hiermit die Aussossischen Besig genommen, und war hiermit die Aussossischen Besig genommen, und war hiermit die Aussossischen Besig genommen, und war hiermit die Aussossischen Besig genoments ausgesprochen. Der große Resiquiensaften, weisand von St. Martin Reichthum und Zier, ist gegenwärtig in der alten Sacristei des Karmelitenklosters ausgestellt. Es sinden sich darin, saut der Inschrift der Borderseite, Resiquien S. Luciae v. et mart., S. Irmgardis v. et m., S. Nicolai episc., S. Hildegardis v., S. Agnetis v., S. Thomae apost. et mart., S. Dorotheae v. et m., S. Dionysii episc. et m., S. Gertrudis v., S. Bartholomaei ap., S. Barbarae v. et m., S. Castoris mart., S. Alexii cons., S. Caeciliae v. et m. und von drei andern Heisigen, deren Namen jedoch versoren. Eine zweite Sammlung von Resiquien, die ebenssalls zierlich gesaßt und überschrieben, ist in der gegen die Wand gelehnten Rückseite des Schreins angebracht.

Das Kloster selbst mit dem ausgedehnten Garten, ein Gegenstand der Speculation, wurde von Georg Malmann am 13. Thermidor J. 12 um den Preis von 12,000 Fr. crstanden. Er ließ das Fürstenhaus von wegen des schönen Holzwerfes abstrechen, in dem stillen Klosterhof zwei Regelbahnen andringen, die Zellen in dem untern, dem Rhein zu gelegenen Flügel in Pferdeställe umschaffen. Wirthshaus und Bierbrauerei, das war jest das Kloster geworden, befanden sich sehr wohl bei der seit 1804 durch Boppard sührenden Rheinchaussec, "selten an Gästen; auch wurde dieser neue Gasthof besonders an Sonn- und Feiertagen sleisig von den Loppardern besucht. Reisende Schauspieler

folugen in dem Refectorium ibre Bubne auf und bort, mo ber Convent fich fill jum Gebete verfammelte, wurde nun getanzt, luftige Lieber gefungen und Bacchanalien gefeiert. wie gewöhnlich bas Neue eine gewiffe Unziehungsfraft um fic verbreitet, aber balb wieder Underm weichen muß, fo verhielt es fic auch mit ber Birtbichaft in St. Martin. Die erften Jahre ging es bem Gafthalter nach Bunich, bie anbern Bopparber Wirthe faben mit Berdruft ibre Stuben und Garten, besonders beim iconen Better leer. Alles ging nach St. Martin, theils um bort in ber Rirche ju beten, mehr aber noch um Gott Bacchus ein Opfer ju bringen; indeffen muß man aber auch gesteben, für Bergnugen aller Urt war ziemlich geforgt. In bem Sofe maren zwei Regelbahnen, worauf fich bie Bopparber tuchtig berumtummelten, auch fab man bort bas erfte Billard in Boypard, welches baufig von frangofischen Offizieren und Beamten besucht und von einer Menge Reugieriger umlagert mar, und wo war ber Wirth, welcher einen fconern Garten öffnen fonnte, bie iconen Bange und Traubengelander, Die bunflen Lauben und ber grune Rafen! luben fie nicht jeden freundlich ein, und hatten fie nicht etwas Schauerlich-Angenehmes, weil noch por wenigen Jahren nur bie Nonnen bort manbelten, folglich ber Garten bem Publicum verschloffen gewesen! Und welche Kreuben winften bes Abends: Tangmufit mit etwas empfindfamer Brugelei maren ziemlich gewöhnlich; aber anders mar es, wenn ber große Bacano mit feiner Banbe ben Tempel Thalia's bort aufgeschlagen batte. Die faben die Bopparber die rubrenden Befcichten der b. Genovefa und ben Bang nach bem Gifenhammer aetreuer aufführen; gab aber ber große Bacano mit feiner icho. nen Frau bas Donauweibchen, bann übertraf er fich felbft, und bas Publifum ichlug fich voller Entzuden bie Banbe munb. Der arofe Bacano war fur Boppard genau das, was Devrient und Runft für Wien und Berlin. Gin folch' herrliches leben führte man in St. Martin, nur ichabe bag es nicht immer fo blieb. Der Wirth und erfter Eigenthumer wurde in einem Streite 1812 von einem Spanier erftochen. Die Birthin feste bas Befcaft fort, vermiethete einen Flügel an Pfeifenbader, welche in erfterer

Zeit gute Geschäfte machten, endlich aber als arme Leute bas Rlofter und bie Stadt verließen, und außer einigen Badern und Wirthen, wobei sie noch in Conto stehen, für alle andern Boppparber spurlos verschwanden.

"Im Sabre 1833 fam bas Rlofter für bie Summe von 3800 Riblr. in die Sande eines gewiffen Barons von Bergelle, bie frubere Eigentbumerin aber jog fich als eine arme Frau wieder in die Stadt jurud. Gr. von Bergelle nahm mit bem Rlofter große Beranberungen vor, es that auch Roth, benn bas Bebaude war burd bie folechte Bewirthichaftung in ichlechte Buffande gerathen. Bande wurden verfett, andere eingeriffen und eine Startefabrif nach bester Form bergestellt. Br. von Bergelle vergrößerte auch den Garten, indem er mehrere Relder oberhalb bem alten Bege, welcher nach bem boben Rreug führte, für vieles Belb antaufte, fo bag ber Barten bie jegige giemlich vieredige Beftalt erhielt. Der Barten bilbete fruber einen fvigen Bintel bem boben Rreuge gu. Berr von Bergelle fannte bas Befcaft nur burch Theorie, er fparte nichts an ber guten Ginrichtung und hielt fich fleißig an feinen induftriellen Buchern , bas Gefchaft felbft überließ er einigen Arbeitern und feinem Bermalter, welcher leiber nicht mehr ale ber Berr von ber Sache verstand.

"Bier Jahre dauerte das Geschäft. herr Baron ging fleißig auf die Jagd und zu andern Bergnügungen. Nachdem das Bieh gemästet und verfauft, die Borrathe aufgearbeitet und die Starke angebracht war, trennten sich herr und Berwalter, und ersterer blieb allein in dem Gebäude. Der schlechten Geschäfte und der Einsamkeit mude, verkaufte endlich hr. von herzelle das Kloster im Jahre 1838 an herrn D. Schmis für die Summe von 5000 Athlr. D. Schmis hat schon an Markenberg hinlänglich bewiesen, wie sehr er sich auf die Reparatur solcher Gebäude verstehe. Auch hier fand er Gelegenheit genug, sein Talent und sein Geld anzubringen. Das Gebäude hatte durch den Wechselseiner Eigenthümer und durch die verschiedenartigen Geschäfte bedeutend gelitten. hr. D. Schmis ließ zuerst größere Fenster brechen und das Aeußere frisch anstreichen, schon wieder wurden

Wände verfest und neue Zimmer eingerichtet, dieselben tapeziert und die Decken bemalt, die Gange wurden mit neuen Platten belegt; so erhielt nach und nach das Kloster das jesige freundliche Ansehen wieder. Noch steht aber die Kirche ihres innern Schmuck, sogar ihrer Fenster beraubt, in ungewisser Erwartung was einstens mit ihr vorgenommen werden solle!

"Gr. D. Schmis mar Befiger bes Rlofters vom Jahre 1838 -1847, wo er daffelbe an ben burch feine wiffenschaftlichen Reifen, fo wie burch feine gelehrten Schriften rubmlicht befannten bollandischen Dberft, Brn. von Siebold für die Summe von 20,000 Thaler übertrug. Gr. v. Siebold bewohnte mit feiner Kamilie bas Bebaube ale freundlicher Privatmann, Unterhaltung verschaffte ibm an diesem fillen Orte binlanglich fein großes Bert Nipon, woran er fleißig arbeitete. Bugleich nahm er auch viele Aenderungen in ber innern Ginrichtung bes Rlofters vor, wozu die neu eingesetten gebrannten Glasfenfter in ben Rreutgangen auch geboren. Auch ber Balfon an bem untern Rlugel an ber öftlichen Seite wurde von Brn. v. Siebold gebauet. Der Barten wurde mit einer gulle von in- und auslandischen Blumen und Bierpffangen ausgestattet, Brunnen, Lauben und Anlagen wurden mit vielem Geschmade angelegt und fo erhielt nach und nach bas Rlofter, fo wie ber Garten bas jegige freundliche Anfeben. frn. v. Siebold icheint es aber bort für bie Lange nicht geborig gefallen zu haben. 3m September 1852 verfaufte er bas Bebaube mit allen Appartinentien an bie Ronigl. Regierung fur bie Summe von 20,000 Thaler. fr. v. Siebold mit Ramilie verließ St. Martin im Monat Dezember beffelben Jahres und nahm feinen Bobnfit in Bonn.

"In bem Rloftergarten nicht weit von dem alten Bege nach bem hoben Kreuze fieht ein großer mit vier Rollen versehener und mit einem Dache gedeckter Brunnen. Dieser Brunnen und die nicht weit davon entfernten an der Gartenmauer gepflanzten Beden find die berüchtigten Orte des Spuls; dort bort man öfter des Rachts ein ängstlich kindliches Gewimmer. Die Bewohner des Klosters beeilen und bekreuzigen sich, wenn sie noch durch einen Zusall spät des Abends dort vorbei muffen; auch

Leute aus der Stadt, welche bei Nacht durch den alten Weg von dem hohen Kreuze famen, saben in dem Garten an den heden eine gebückte braune Gestalt die Sande ringen und an dem Brunnen ein blauliches Lichtchen schweben. Die Klosterleute saben aber das Lichtchen tief im Brunnen und hörten mit Entsezen das angstliche Gewimmer. Eine Nonne soll, der Sage nach, vor alter Zeit ein neugebornes Kindlein an den hecken getöbtet und sodann in den Brunnen geworfen haben; die Mörderin mit ihrem Kinde sanden feine Ruhe, deshalb sieht man auch öfter, besonders in beiligen Nächten, den Schatten an den hecken schweben und das Lichtchen an dem Brunnen zittern!"

Unter bem Namen Magdalenen-Afpl wird fünftig St. Martin ein Bufluchtsort sein für reuige Gunderinen evangelischer Consfession, die hier unter genauer Aufsicht in ihren tugendhaften Entschließungen bestärkt, und gegen neue Gefahren gesichert wersben. Später soll daselbst auch eine Besserungsanstalt für verswahrlosete Kinder eingerichtet werden.

"Um nicht einen Weg zweimal machen zu muffen, mein lieber Lefer, folge mir lange bem Rheine, bente bich aber wieber in bie Beiten von 1800 gurud. Unter bem Rlofter St. Martin jum Rheine, bicht an den untern Flügel anftogend, ift ber Gottesader bes Rloftere. Bur Linten über bem Bege fiebt eine Schener. welche mit bem Rurftenhause ju gleicher Beit abgebrochen murbe. Der Beg ober Leinenpfab ift in ziemlich folechtem Buftanbe, benn Reparaturen anger der Frohnarbeit werden felten vorgenommen, fo fommt man unter ben iconen Sospitalgutern und bem furfürftlichen (Anoobs-) Garten vorbei; bat man fich nun gludlich über bie Bach gearbeitet, fo befindet man fich wieder vor den Mauern ber Stadt. Die Stadtmauern laufen von dem Bingerthor gerade berunter bis an ben Bind- ober Sandthurm und munden endlich mit ber Cisbreche, auf berer außerften Spige auf einem Diebeftal St. Johann von Repomut, ber Patron ber Schiffer, eine über 6 Rug bobe gar nicht abel in Stein ausgehauene Rigur, thronte. Die Statue, burd Alter, Sturm und Better angefochten, ift langft' berabgefallen, flatt beffen wurde im Jahre 1847 bas fteinerne Pavillon auf die Stelle gebauet, von woher man einer iconen Aussicht genießt. In man durch das Sandthor getreten, so hat man zur Rechten die Bleiche. Die Pappelbäume auf der vordern und hintern Bleiche wurden im Jahre 1847 gepflanzt, ein Stuck von dem Thurme aber im Jahre 1851 abgebrochen, der Thurm an der zerbrochenen Stelle ausgemauert, mit Grund beschüttet und am 15. Oct. desselben Jahres, zu Königs Geburtstag, auf die mitte Terrasse die Linde gepflanzt. In dem nämlichen Jahre wurde auch die Treppe neben dem Thurme auf die Eisbrechsmauer gebauet, die unebene Mauer planirt und mit platten Steinen belegt, so daß man sest auf der Mauer zwischen den gut gewachsenen Pappeln eine hübsche Promenade nach dem Pavillon auf der Spise der Eisbreche hat. Die Verschönerung auf der Thurmterrasse und die Treppe auf die Mauer kostete die Stadt 366 Thaler, die Ausgaben für die Steine zur Treppe, so wie zu dem Pavillon wurden aber schon im Jahre 1847 bestritten."

## Das Saus Schwalbach, das Franziscanerflofter.

Links, zwischen ber Stadtmauer und bem Franziscanerflofter, bat bas sogenannte Saus Schwalbach Plat gefunden. um bas 3. 1450, wie bie mancherlei in ben genfterverzierungen vortommenden Abweichungen von dem reingothifden Styl angubeuten icheinen, bleibt bas bem Ruin überlaffene Bebaube, mit feinen brei Edthurmchen und feiner Sauscapelle immer noch eine ber vorzüglichsten Bierden ber Stadt, baber beffen verftanbige Reftauration bodlich zu munichen. Wie die Kamilie ber Schwalbach mit ben Schwalben, die nicht mit den Schwalbach, welche brei Ringe im Schilbe führen, ju verwechseln, von Rlein-Schwalbach. ihrem Stammfige bei Rronberg , nach Boppard fam , weiß ich nicht zu ermitteln. In jenem Schwalbach trug fie bie Bogtei 1326 von ben Berren von Faltenftein und nachmalen, 1. B. 1445. von benen von Epftein in Ronigstein ju Leben. Mußerbem empfing fie von ben Bolanden, um 1382 von Sponbeim und 1431 pon Raffau-Saarbruden den dafigen Dinghof. 3m 3. 1407 wird Johann von Schwalbach ale Burgmann und Baumeifter auf Stein-Calenfels genannt. Gein Sohn Bilbelm, auf Nieberhofbeim,

was ebenfalls der Bolanden Leben, und Riederolm, farb 1471, Bater eines andern Bilbelm, ber mit Anna von Leven, Abams und ber Ele von Ingelbeim Tochter verbeurathet, am 2. Jul. 1483 bas Beitliche gesegnete, wie bas burch fein Monument in ber Rarmelitenfirche befundet. Sein Bruder Johann, auf Nieberbofbeim und Niederolm, geft. 1467, gewann in zwei Eben, mit einer Ruchenmeifter von Gamburg und mit Unna Blid von Liechtenberg die Gobne Johann, Bilbelm III. und Seifried. Johann icheint die Guter in der Umgebung von Maing übernommen ju haben, fonnte aber boch ber Johann von Schwalbach fein, welcher mit andern Rittern, nach bem Fall von Boppard, vertragemäßig am 3. Jul. 1497 bie Stadt raumen mußte. In ber Che mit Brigitta Bambold von Umftatt gewann er ben Sobn Philipp, Bater eines andern Philipp, der 1547 porfommt und 1554 ale verftorben genannt wird, und zweier Töchter, beren eine an Balentin von der Sauben, die zweite, Brigitta, an Jobann von Gelbold verbeuratbet. Bittme 1579, ift Brigitta ben 9. Dec. 1582 verftorben. Seifried, Johanns und ber Blid von Liechtenberg jungerer Sobn , mar einer ber Bertbeidiger von Boppard im 3. 1497; er hatte feinen Poften auf der Balgpforte, und bort wurde er, jugleich mit einem feiner Rnechte, burch eine fleinerne Rugel erschlagen. Bon bem iconen, in der Rarmelitenfirche ibm gesetten Monument wird bafelbft Rede fein. Mit einer Repprecht von Budingen verheurathet, wurde er ein Bater von brei Rindern, Johann, Seifried II. und Anna. Bon Johann weiß man nichts, wiewohl boch vielleicht von ihm gelten konnte, mas ich dem Dheim jufdreibe. Seifried ftarb finderlos um bas 3. 1530. Unna beurathete ale bee Johann von Lindau Bittme ben Bilbelm Jude von Eltvil. Bilbelm III., bes erften Seifried vollburtiger alterer Bruder, 1473 und 1485, murbe in ber Che mit Johanna von Nacheim Bater Bilbelme IV., ber fich 1534 Friedrichs von Schönberg bei Befel Tochter Agnes beilegte, 1538 aber ale ein Berftorbener befprochen wird. Mit feinem Sobne, Meldior Meinhard ift das Gefdlecht im 3. 1589 erlofden.

Den Mauern des Saufes Somalbach schließen fich jene des Franziscanerklofters an. Es foll der Orden des h. Franziscus

von uralten Beiten ber in Boppard eine Rieberlaffung gebabt haben, welche auf ihrer großen reformatorischen Bilgerfahrt bie bb. Bernardin von Siena und Johann von Capestran befuchten, und in bem Beifte bes großen Orbensftiftere umwandelten. Bermoge einer andern, mahrscheinlichern Tradition hatte ber Befuch bes b. Bernardin bie erfte Beranlaffung jur Begrundung einer flofterlichen Gesellschaft seines Ordens in Boppard gegeben. Rachbem er bie Alpen überfliegen, einen großen Theil von Dentschland burdzogen, fand ber Beilige, etwan nach Ramy gelangt, für feine Absicht, jum andern Ufer überzugeben, in einem gelbgierigen Färger ein unerwartetes hindernig. Der wollte ben Frembling fcblechterbinge nicht in feinen Rachen aufnehmen, es fei bann bas gewöhnliche Rahrgeld entrichtet. Das vermochte, bas burfte nicht in feiner freiwilligen Armuth der achte Sohn bes b. Frangiecus. Er nahm ben Mantel, legte ibn auf bes Stromes Spiegel, gebrauchte bie Enden ale Segel und Ruber, und gelangte, von dem Binde getrieben, mittele biefee Kahrzeuges gludlich nach Bopparb. Bon Staunen und Ehrfurcht ergriffen, führten ibn bes Bunbere ungablige Bufchauer nach bem Bospital, wo die liebevollste Aufnahme ihm bereitet, und zugleich ber Bunfc ausgesprochen wurde, bag er fich gefallen laffen moge, biefes Saus zu einem bauernden Wohnfit fur fich und feine Bruder anzunehmen. Als frommes Andenfen an einen folden Baft bat man bort lange bes b. Bernardin Geffel und Bettflatt aufbewahrt, bis fie burch schwedische Soldaten im 3. 1632 perbraunt murben.

Für seine Person durch höhere Pflichten von Boppard abgerusen, ließ Bernardin sedoch mehre seiner Schüler daselbst zuruck, wie er dann bei verschiedenen Gelegenheiten seine Danksbarkeit für die dort ihm bewiesene Anhänglichkeit bekundete. So berichtet der ehrwürdige Bater Burvenich, ein fleißiger Sammler für die Geschichte seines Ordens: "Es ist eine uns gezweiselte Thatsache das Bunder, so gegen Ausgang des 15. Jahrhunderis, wie die Franziscaner vorlängst wieder Boppard verlassen, auf dem Rheine sich zugetragen. Die Andacht in dem Gnadenort Bornhosen hatte eine unglaubliche Menschenmenge

mfammengerufen , bie jeboch nach verrichtetem Gottesbienft alebalb fic gerftreute und ben Beimweg fucte, wie namentlich eine große Anzahl Ballfahrer, bie in einem Nachen zusammengebranat. bem andern Ufer aufteuerten. 3m halben Rhein mochte ber Nachen nich befinden und es betraf ibn ein Sturm fonder Gleichen, mit Raus und Mann wurde bas Schifflein verschlungen, daß auch nicht mehr eine Spur bon ben Unglücklichen übrig. Beitbin erschallte ibr Angft- und Sulfgeschrei, fo einen flaglichen Wieberhall fand in bem Jammern anderer, auf beiden Ufern gurudgebliebenen Bittfabrer. Ueber bem Gintreten ber Gefahr aber mirbe am Beftade ein Greis bemerft, ber befleibet mit einem Frangiscanerbabit, bedectten Sauvtes, die Bande über der Bruft gefreugt, betend, wie es ichien, auf- und abging. Und nicht vergeblich bat ber Frangiscaner gebetet, benn ber verloren gegebene Rachen erbob fic wie von felbit aus ber Tiefe, und trieb bem Canbe zu. Unverlett, wohlbehalten, ben Berren preifend, find bie munderbarlich Erbaltenen ausgestiegen, ber Frangiscaner, in bem fie bie Beftalt und bie Buge bes b. Bernardin (geft. 20. Dai 1444) zu erkennen glaubten, ift vor Aller Augen verschwunden."

Auch des h. Bernardin Schüler haben keinen bleibenden Aufenthalt in Boppard gefunden, sie wurden 1451 von Erzbischof Jacob von Sirk nach Coblenz berusen, um die endlich dem dassen Kloster eingeführte Resorm vollends zu besestigen. Ihr Scheiden war für Boppard ein Tag der Trauer, deren Bitterkeit doch einigermaßen das ihnen abgenommene Bersprechen milderte. Sie machten sich anheischig, an höhern Festiagen stets einige der Ihren zum Beichthören und Predigen herauszuschicken, die dann im Hospital Untersommen und Berpstegung finden sollten. Dabei hatte es beinahe zwei Jahrhunderte lang sein Bewenden.

"Als im Jahre 1626 bas Chriftenthum immer freudiger auch in Boppard sich erhob, wünschten die eifrigern Ratholiten, unter denen der ehrwürdige fr. Sehll, Stadtpfarrer, Landdechant und Ranonisus von St. Caftor zu Coblenz, der Präbendat fr. Paul Knoodt, ein sehr frommer Mann, der ehrwürdige fr. Jacob Mohr, Präbendat, Priefter, auch Rellner des Collegiatstiftes

St. Martin ju Borms, ber bodwoblgeborne Dr. Jobann Berner von Nettesbeim, Amteverwalter zu Boppard, Die erfte Stelle einnahmen, alles Ernftes bie Errichtung eines zweiten Rlofters, wo ein zeitlicher Baftor für feine firchlichen Berrichtungen ftete Unterfügung finden fonne. Gie trugen ihr Berlangen ben Borftebern ber Colnischen Proving Rrangisfanerordens vor, und es wurde bei bem Rurfürften Lothar von Metternich um bie Erlaubniß für bie Begrundung eines folden Rlofters supplicirt, welche benn auch der Rurfürft bem ehrmurdigen Bater Drefanus ertbeilte. Roch in befagtem Sabre murbe bas Berf vorgenommen, und überließen, baffelbe ju fordern, die Rlofterfrauen von St. Martin ibre in ber Stadt belegene Rapelle gur beiligen Balburga ben ermunichten Bei ihrem Einzuge in bie Stadt baben bie Bater einen feierlichen Gottesbienft in ber Pfarrfirche gehalten und bie Sitte, unter ber Wandlung in ber beil. Deffe ju lauten, eingeführt. Diefe Bater baben fich nachber ale eifrige Arbeiter im Beinberge bes Berrn bewiesen bis zum Jahre 1660, wo burch Gottes Beifand und burch ben bodwürdigen und gnabigen Berrn und Brunder Georg von Gifden, Briefterberr ber Metropolitanfirde zu Coln, ber erfte Stein zum neuen Convent und ordentlichen Rlofter feierlich am 6. Juni, ben 3. Samftag nach Pfingften gelegt wurde, in ber Soffnung, daß feine Bewohner bei Bermebrung ber Arbeiten im Beinberge bes Berrn eine befto reichlichere Ernte einsammeln fonnten. Nachdem bas Bebäude im Jahre 1664 jum Gipfel aufgeführt, eine b. Meffe zu Ehren ber beiligften Dreifaltigfeit gelesen und mabrend berfelben eine Predigt gehalten worden, bat ber ehrmurdige Pater Guardian, Matthias Saarburg unter Buftromung einer gablreichen Bolfemenge, in Gegenwart bes gesammten Bopparber Senate und ber burchlauchtigften Fürftin von Rheinfels, nachbem er eine Prozession aus ber Balburga-Rapelle angeordnet, bas neue Gebaube benedicirt und nach Bollendung beffelben find bie ehrwurdigen Bater Frangisfaner am 29. Dai in bas neu errichtete Rlofter eingewandert, baffelbe zu bewohnen, und von nun an Gott und bem Nachsten befto eifriger zu bienen.

"Im Jahre 1683 ben 2. Mai wurde unter bem Guardian Ollinger von bem, burch ben Rurfurften Johann Sugo bazu bes

auftragten Kommiffar bes Offizialats zu Coblenz, hrn. Balentin Scheiben, der erste Stein zur Kirche gelegt und im Jahre 1686 ben 12. Mai diefelbe auf besondern Befehl des ebengenannten Kurfürsten durch den hochwürdigen Weihbischof von Speier Bischof von Tripolis hrn. Johann Phitipp auf das feierlichte eingeweiht, unter Assistand des obgenammten hrn. Balentin Scheiden und des weihbischöslichen Raplans, wobei der Pfarrer zu Boppard hr. Paul Riessel das Amt des Diakons und hr. Joh. Nell, Rasnonisus zu Coblenz, jenes des Subdiakons vertraten.

"Nach Bollendung der Kircheinweihung hielt der Weihbischof ein seierliches hochamt, unter welchem er einige Ordinationen vornahm. Einen weihete er zum Priester, zwei zu Diakonen, brei zu Subdiakonen und einem ertheilte er die vier niedern Weihen. Die Feierlichkeit begann des Morgens um 6 Uhr in Gegenwart der Obrigkeit und der übrigen honoratioren, unter großer Zuskrömung des Bolks, das Ende war um 1 Uhr Nachmittags. Die Kirche ist in Bezug auf Architektur und helligkeit vorzüglich. Das Kloster ernährte gewöhnlich 12 oder 13 Priester und 4 Laiensbrüder, sie waren aber, so viel ihren Unterhalt betrifft, sehr beschränkt.

"Außer bem Klofter und dem schönen Klostergarten, welcher burch die Anlage der Chaussee getheilt, indem dieselbe in der Mitte durchzeführt wurde, besaß das Kloster keine liegenden Güter. Die Patres unterhielten um ihre Existenz besser zu sichern eine sogenannte lateinische Schule, welche auch später die Gründung des hiesigen Gymnasiums zur Folge hatte. Bei Aushebung der Rlöster schenkte die französische Regierung die Kirche der hiesigen Pfarrfirche. In den Kriegen von 1810 an diente die Kirche Hunderten von verwundeten und kranken Kriegern als Lazaret, wodurch sich auch in dem Jahre 1812—13 das Nervensieber über die ganze Stadt verbreitete und viele Menschen hinrasste. Das Pfarramt vermiethete später die Kirche an die Stadt, welche den großen freien, der Fenster und Platten beraubten Kaum als Holzmagazin, für die jährliche Summe von 20 Thalern benutzt.

"Das Rlofter mit Garten und bem Saufe Schwalbach wurde bei ber Sacularisation Eigenthum einer Familie Schaad,

welche es obigefahr 5-6 Jahre befeffen, nach beren Tobe bas Bange nebft bem nab babei gelegenen großen Saufe, Bobubaus und Eigenthum bes brn. G. Mies, an eine Ramilie Malbach aus Trier überging. Die Bellen in bem Rlofter wurden zu Bohnungen vermiethet, und in dem Sofe Badofen zu Bfeifenbadereien eingerichtet, welche Befchafte aber mit ichlechtem Erfolge und nur wenige Jahre betrieben murben. Das Saus Schwalbach war icon zu biefer Zeit, 1800-1810, in unbewohnbarem Buftanbe, auch bas Rlofter, nur von armen Lenten bewohnt, welche geringe Sausmiethe bezahlten, wurde nicht geborig mehr unterhalten, fo fam bas gange Bebaube bamals icon in Berfall. Die Kamilie Ralbach verpachtete in ben Jahren 1823-1824 bas Bange an einen gewissen Morig aus Trier, welcher mehrere Jahre bort Birthichaft trieb, fich aber auch nicht ausbringen fonnte, und es gelangte endlich bas Rlofter mit bem Saufe Schwalbach, bem großen Barten und bem naben Saufe, nebft einigen fleinern Grundfluden, an ben fetigen Eigenthumer, Brn. Gerb. Dies für eine Summe von circa 5000 Thaler. Das Rlofter, welches burch feine gange Conftruction und Bauart, mit feinen fleinen Kenftern und bunflen Bangen von jeher ein traurig melandolifder Aufenthalt gewesen fein muß, ift jest eine Bobnung ber Armuth und bes Schmuges, Gras machft in ben geborftenen Mauern, ber Wind beult ichauerlich burch bie oben Bange, burch bie gerbrochenen Fenfter, und bie Beifter ber verftorbenen Arangistaner find langft vertrieben burch bie beutigen Bewohner bes Rlofters.

# Die Mheingaffe, das Tempelhaus, der Boofen Sof, die von der Ecten.

"Da wo die Rheingasse gegen das Franziskanerklofter mundet, war ein Thor, wodurch besagte Straße abgeschlossen werden konnte. In damaliger Zeit galt dieselbe als eine der belebtesten, und zwar durch die Berbindung mit dem Rloster und der Kirche, denn es war diese eine der besuchtesten von den hiesigen Rlosterkirchen, besonders aber wurde seden neunten Dienstag zu Ehren bes heil. Antonius, Patron des Rlosters, eine seierliche Andase

gehalten, wodurch bas Boll von bem Lande fowohl wie auch aus ber Stadt in großer Bahl babin ftromte.

"In dieser Straße, nach der Rheinseite, befindet sich eines der merkwürdigsten Gebäude in der Stadt, dessen halbkirchliches Aussehen wohl die Vermuthung auffommen läßt, daß es ein Saus der früher hier besindlichen Tempelherren gewesen sein konte, welches auch durch die Tradition des Bolfs bestätiget wird. Das Saus hat drei Stockwerse mit hohem Dach und ist bisher noch ziem-lich gut erhalten; in dem obern und mittlern Thess an der Süd- und Westseite sieht man doppelte Rundbogen-Fenster von Sandseinen gewölbt, in der Mitte durch einen Pfeiler getragen, der untere Stock ist wohl 14 Fuß hoch, aber sehr dunkel, weil nur ein fleines Fenster mit eisernem Gitter das spärliche Tags-licht durchläßt, es wird von der Eigenthümerin (Fran Schaaf) als Kelterhaus gebraucht, der mittlere und obere Stock mit seinen großen Fenstern aber sind hell und luftig und mögen zur Zeit wohl ein angenehmer Ausenthalt gewesen sein.

"In ber namlichen Strafe befand fic auch auf ber obern Seite eines ber besuchteften Birthebaufer, jum Rofenfrang genannt. Die Bopparber, welche von jeber viel auf einen guten und aroßen Schoppen bielten, als welchen fie gewöhnlich bort fanben, fehrten gerne biefem Saufe ein. Das Saus war eines ber alten Wirthebaufer, welche urfprunglich ju biefem 3mede erbauet waren. Der große untere Theil batte feine anbern Raume als eine bobe Rache, worin gewöhnlich die brannen Schinfen und Spedfeiten in bem bellgescheuerten Rupfer und Binn fich freundlich fpiegelten, fleine gefrummte Cervelatwurfte, welche wie Guirlanden bagwischen bingen, gaben bem Bangen vollends bas einladendfte Unfeben. Reben ber Ruche mar ber Biebbrunnen, und barneben eine Salle, aus ber man auf einer fteinernen Treppe von 7 Stufen in die Birtheftube gelangen fonnte. Die Stube, niedrig und groß, mit fleinen Renftern, großen ftarfen Tifchen und ungeheuer großem Dien, mat im Winter ber Lieblingsaufenthalt ber Schoppengafte, im Some mer fagen fie in der fublen Salle, welche an den Garten mit Regelbabn und großem Traubengelander anfließ. Das Saus felbft, welches weiter keinen Schilb führte, trug ben Ramen seines Eigensthümers Closmann, welche Familie es lange besessen, die Bopparder aber nannten es zum Rosenfranz, weil es vielen von ihnen, wenn sie in die Franzissanerkirche zum Rosenfranze gehen sollten, nicht wohl möglich, an dem Hause vorbei zu kommen, sie kehrten lieber dem Wirthshaus ein und tranken dort ihren Schoppen aus steinernen Krügen, was denn die populäre Besennung Haus zum Rosenfranz veranlaßte. Die lustigen Lieder und das Klirren der Gläser sind verstummt, der Wirth mit seinen Gästen längst begraben. Das Haus wurde in mehrere Theile vertheilt, der eine Theil mit der alten Wirthsstube ist am 11. Febr. 1852 abgebrannt, und schon ein neues Haus auf die Stelle gesbauet, nur wenige sind mehr übrig, welche sich der lustigen Wirthsschaft zum Rosenfranz erinnern.

Begenüber, bicht bem Tempelhaus anftogenb, gelangt man über ben Sof in bas Anoodtische Saus, bas um 1750 von bem Umteverwalter Anoobt erbaut, mit feiner bem Rhein zugerichteten Sauptfronte, mit ber boppelten Freitreppe, ben brei Stodwerfen und bem Balcon, nach biefer Seite ber Stadt eine Bierde. Befagter Amteverwalter, Beinrich Ancobt, schrieb de Moguntia litterata commentationes historicae, Moguntiae, 1743, in 4°. cum fig., fommt 1744, 1752, 1754, in Bell, feit 1760 in Boppard als Amtsverwalter por, und farb, Jubilarius, im 3. 1787. Bon feinen brei Göhnen ftarb ber altefte ju Coln, ale Stadtbaumeifter, nachdem er faum 6 Jahre im Umt geftanten. "Sein Bater, ber alte und reiche Amteverwalter, trug, um feinen Sobn im Tode noch ju ehren, an hoben Festtagen beffen mit golbenen Rnopfen besetten, mit goldenen Treffen reich verbramten Rod." Es find bas Sitten einer verklungenen Beit. Der zweite Sobn, Johann Wilhelm, lebte und farb ale Canonicus ju Limburg, ber jungfte, Augustin, feit 1777 Umte- und Rellnereis verwalter, feit 1783 lediglich Amtofellner ju Daun, bat eine absonderliche Berühmtheit erlangt durch einen hartnädigen, in mehren Drudidriften und vor bem Reichstammergericht verfoctenen Rechtsftreit mit ber furfürftlichen Regierung, ber bis auf biefen Tag nicht vollftanbig erledigt. Er galt ber Amtever-

walterei ju Daun, in beren Trennung von ber Relinerei ber Titular eine Ungerechtigfeit erblidte. In bas Baterhaus jurud. gefehrt von wegen ber Umgestaltung ber Dinge, batte ber Amtofellner bie Gbre 1795 mehre Wochen lang, ben General Bernadotte ju beberbergen. Sein Cobn, Beinrich, Maire ju Boppard, farb 1814, "in Folge von Merger und Schreden, ale nemlich einige rusifice Offiziere bedeutende Lieferungen von ber Stadt forderten . und er ihnen vorzustellen fuchte , baf ibm bie Leiftungen nicht möglich waren, fpudten fie ibm ine Beficht und migbandelten ibn, worüber er fich bermagen entfette, bag er nach Saufe ging, und von Stund an bettlägrig, in furgem von bem Nervenfieber bingerafft murbe." Giner feiner Gobne ift Priefter und Professor an ber Universität Bonn. Bon bes Maire Someftern beurathete bie eine ben Prafecturrath, feit 23. Germinal XII., Reichensperger, nachmalen, feit 1807, Generalfecretair ber Prafectur, die andere ben von Baring, Burgermeifter in Rhens und pormale f. f. Officier. Die einzige Tochter, Die an ben Rentner, Brn. 3. Thomas verheurathet, besitt bas Knoobtische Baus und ben weitläuftigen Barten oberhalb ber Stabt.

An bas Anoobtifche Saus grenzen bie Stallungen und Birthfcaftegebaube bes Gaftbaufes jum Schwarzen Baren, beffen Eigenthumer, Br. Jac. Malmann (Matth. Gobn), jugleich ein ausgebreitetes Sandelsgeschaft betreibt. Ueber bem fleinen Gagden termt die Terraffe und bas Saus ber Grafen Boos, Diefes im 3. 1751 ale burgerliches Eigenthum angefauft; bagu geborten bie Bebäulichfeiten zwischen bem Baren und bem Burggraben, famtlich ju oconomifchen 3weden, ale Relterhaus u. f. w. benutt. Die Grafen Boos befagen nämlich von alten Zeiten ber in Boppard bedeutende Guter, in 21 Beingarten 13,630 Stod. "Der Bermalter fonnte bei besondern Belegenheiten, wie im Berbft, von ben leibeigenen Bauern bes Grafen aus ben Dörfern Mannebach und Dorweiler gur Arbeit berbeirufen. Man fab baber biefe arme Stlaven in ihren leinenen ungefärbten Ritteln bie ichweren, mit großen Butten belabenen und mit . Trauben angefüllten Nachen gieben, ober andere fcmere Arbeiten verrichten." Der lette Bermalter erfaufte bas Saus, obne Deconomiegebaube, im J. 1816 um 2800 Rible., wogegen es unlängst in einer Subhastation um ben Preis von 1700 Rible. augeschlagen wurde.

Das gange Biertel oberhalb bes Burggrabens, famt bem Saufe Rr. 107 und bem Solgmagagin, beibe Grn. Jac. Malle mann zuftandig, bis auf die Oberftrage, famt dem Saufe Rr. 115, unlangft noch bes Grn. Cornely, und nach beffen Ableben bes Grn. 2B. Oppenheuser Eigenthum, ferner bis an bas Saus bes Bru. 3. Abame und bie Ablaggaffe binab bis gur Ede, befand fich im 16. Jahrhundert und bis in die Balfte bes 17. Jahrhunderts im Befige ber reichen Kamilie von ber Eden. Rr. 115, merfwurdig burd ben Reichthum an Schnigwerf, Masten und andern Bierben. alles in Solz ausgeführt, und über ber Rellerthure die Jahrzahl 1615 bietend, war das Bobnhaus, von dem als ein Relterbaus bas anftogenbe Saus bes Grn. Deg mit ben fconen gewolbten Rellern abbangig. In Diesen Raumen waltete einft Philipp von ber Eden, feineswege, wie es bort irrig beift, ein Bruder bes Abth. I. Bb. 3. S. 633 befprocenen berühmten Trierifden Officials, Johannes von der Eden, fondern deffen Reffe ober gar Grogneffe. Des Officials Reffe tonnte gewesen fein Ludwig von ber Eden, welchem Rurfürft Johann V. (von Ifenburg) am 24. Mug. 1548 einen provisorischen Stellvertreter gibt, indem er, "igiger Burgermeifter in unfer Stadt Trier, von wegen beffelbigen Ampts unfer Schultefferpen in Trier bequemlichen nit verampten fann," wie auch bereits 1541 geschehen. Ludwigs Sobn ift wohl gewesen ber Amisfellner und Schultheiß ju Boppard, Philipp von ber Eden, ber nicht nur in feinem Amtsbezirf, fonbern im ganzen lande boch in Ebren gehalten wurde, theils von wegen feiner Biederkeit und amtlichen Tuchtigkeit, theils wegen feines außerordentlichen Reichthums. Der Stadtrath ju Cobleng, um 1580 mit ber Regulirung bes ftabtifden Schuldenwefens beschäftigt, fant ju bem Ende eine Anleibe von 10,000 Golbgulben nothwendig: "bie fonnen wir," beift es in ber Deliberation. "ju Boppard bei bem Schulthef haben," Borte, in benen fic bas bamalige Berhaltniß ber nachbarftabte Bopparb und Coblens beutlich ausspricht.

Rach Philipps Ableben wurde langere Zeit von feiner Bittme bie Rellnerei vermaltet, bis Rurfurft Johann VII. (von Schonenburg) am 9. Sept. 1593 bie Kinalquittung über weiland Philipps pon ber Eden, gemefenen Reliners und Schultheißen Rechnung ausfertigen läßt. Am 19. Sept. 1593 bat ber namliche Rurfurft, wie es ber Berftorbene fich erbeten, die Erecutoren und Treubalter für Philipps von ber Eden Teftament ernannt, namentlich ben D. Job. Philipy Staud, von wegen naber Bermandtichaft mit ber Wittwe und ben Rindern. Diefer Rinder icheinen nicht wenige gewesen zu fein. Es werben genannt Job. Philipp, Landrentmeifter, 1609 und 1613, Bartholomaus, 1610, 1626, Johann Ludwig, Schultheiß zu Dber-Labnftein 1628, Juliana, Gabriels von Merl Bittive 1625, Margaretha, Ratharina Beronica, Elisabeth; ber Reichtbum ichwand unter ben Sanden ber vielen Erben als ein Sommertraum. Ein befectes Eremplar von Munftere Cosmographen ift bas Einzige, fo mir bavon übrig geblieben.

## Die Mittelstadt.

"Rabe bei biefem Biertel, auf ber obern Strafe, befindet man fic an ber Schmidtepforte, burch welche vorbem bie Dbervon ber Mittelftadt, bem romifden Caftell gefdieben. Ge bielt baffelbe in ber Lange 440 Schrifte ober 1100 Ruf, in ber Breite 220 Schritte ober 550 Fuß. Gine baffelbe umfaffenbe Ring. mauer, welche auf ber Nordwefts, Gubwefts und Suboffeite noch pollfommen erfennbar, größtentheils aber binter Reftaurationen aus bem 11. ober 12. Jahrhundert verborgen ift, mar burch 20 Kuß weit vorspringende runde Thurme vertheibigt, welche boch iene Reftauration theilmeife in balbrunde verwandelte. Diefe Thurme find 95-100 Rug von einander entfernt, man bat ihnen aber nirgende bie urfprungliche bobe gelaffen. Bon ben Pforten, beren bas Caftell auf ber Subweft., wie auf ber Rorboftseite zwei, und auf jeber ber beiben andern Seiten eine hatte, ift auf ber erften Seite nur noch eine in ihrer urfprunglichen Beftalt au feben, und gur Salfte unter bem mittelalterlichen Anbau vere borgen. Sie befindet sich in dem Beingarten des Gasthauses zum Grünen Baum, zwischen dem fünften und sechsten Thurm. Die Mauer, 7—10 Fuß mächtig, hat eine Sobe von 30 Fuß, die noch im vorigen Jahrhundert um 10—15 Fuß höher, von Thürmen, deren Sobe zwischen 80 und 100 Fuß, überragt wurde. Einem dieser Thürme, an dem Hause Nr. 357, ist ein merkwürdiges Alterthum aus der Römerzeit eingemauert, ein Opferstein, worauf in schöner erhabener Arbeit eine Juno oder Diana, dann ein Gott, wahrscheinlich Jupiter, abgebildet, dieser mit hochzgehaltenem Arm den Blisstrahl scheudernd. Leider hat der Stein über seiner Berwendung als Baumaterial arge Beschädigung erlitten. Alle Häuser und Gärten, welche den Mauern und Thürmen angelehnt, waren der Stadt zinspslichtig, es ist der Jins jedoch seit 1840 mehrentheils abgelöset worden.

"Die Schmidtepforte, welche nicht breiter ale 97 Ruff, und worauf über bem Thore ein gedecter Bang als Kortsepung ber laufenden Mauer führte, wurde von bem Eigenthumer bes obern Saufes als ein Zimmerchen benugt. Ueber bem Thore gur Dberftadt zu mar ber frommen Sitte ber Beit gemäß ein Marienbildden angebracht, wofür ber zeitliche Befiger bes Saufes jeben Samftag Nacht ein brennenbes Licht unterhielt. Die Schmidtepforte murbe bei Anlegung ber Rhein-Chauffee 1804 abgebrochen. Damale murbe icon von ber frangofifchen Regierung ber Man jum Durchbruch ber Dberftrage, behufs Erweiterung der Chauffée entworfen, auch maren bereits zwei Saufer angefauft, aber burch bie immermabrenden Rriege und Beldverlegenheiten murbe bie Ausführung immer weiter hinausgeschoben. Die Strafe mar an mehrern Stellen, namentlich an ber Schmidtenforte und ba wo bie Steingaffe in die Oberftrage munbet, nur 113/, Ruf breit, außerbem war bas Nivellement bergigt und uneben. Die größtentbeile alten Saufer maren an vielen Stellen von ben fdweren Guterwagen gerftogen und gerdrudt, und gubren welche einigermaßen überlaben (nach einem Befet burften fie nur 9 Ruf breit laben) ober nicht mit ber größten Borficht gefahren, mußten oft Stunden lang mit boppeltem Borfpann ben gwischen ben Banfern eingefeilten Bagen entweber por ober jurudgieben, ober

gar jum Theile ablaben, abgefeben von bem Schaben, welcher gewöhnlich beshalb an den Baufern und Fenftern zu bezahlen war. Den oft wiederholten Rlagen ber Aubrleute, so wie ber Eigenthumer ber beschädigten Saufer, befondere aber ben Reclamationen bes bamaligen Stadtvorfidndes gelang es endlich im Jahre 1846, daß bie Regierung bie Sache ernftlicher nahm, und ben Regierungerath von Struenfee beauftragte, bie Bebingungen mit ber Stadt festzusegen, wobei aber bie Stadt einen wefentlichen Untbeil ber Roften tragen follte. Gemäß eines Befoluffes bes Gemeinderathe im Jahre 1846 erflarte berfelbe, bağ bie Stadt für ihren Antheil 7-9000 Rtblr. ober auch ein Drittel ber Entschädigungegelber übernehmen wolle, worauf benn der Bertrag abgeschloffen murbe. Der von Struensee ericien nun am 25. Aug., wo bann auf bem Rathhaufe berfelbe fich mit ben meiften Eigentbumern einigte und ihnen die Bläge, so weit felbige ine Alignement reichten, abfaufte. Die Strafe ift nun feit den Jahren 1846-1849 durchgebrochen, wodurch fie bie jegige Breite erhielt. Der obere Theil, welcher jum Durchbruche angefauft war, ift nun größtentheils mit neuen Baufern angebauet. Die Nivellirung und Pflafterung gefcab einige Jahre fpater und ift fest faum beenbiget."

Der Stadt sowohl, als den Reisenden, war sothaner Durchbruch eine außerordentliche Wohlthat, nachdem die Straße, in ihrer vormaligen Beschaffenheit, jeden Augenblick zu den widerwärtigsten oder lächerlichsten Berwicklungen Anlaß gegeben hatte. Der Glückliche, der zu Wagen ohne Unfall diesen Engpaß zurucklegte, konnte sein Geschick preisen, als sei er einem Schiffbruch entgangen, die Pausbesitzer hatten jeden Augenblick einen Einsbruch in die durch das Gesetz zugesicherte Unverletzlichseit des Eigenthums zu beklagen. Wie oft wurde ein solcher aus den süßesten Träumen aufgeschreckt, durch die Zudringlichseit einer Deichsel, die der dunnen Lehmwand spottend, den Schläser wider seine eigene Wand spießen zu wollen, sich beigehen ließ, wie oft wurde die Mahlzeit unterbrochen durch den Unwiderstehlichen, daß man mit vollem Recht hier anwenden konnte des Dichters Worte.

## Mit Merger, Angft un Quol Frift ha fei Mettagsmol.

"War man in ben 90er Jahren burch bie Schmidtenforte burdgegangen, fab man linfe und rechte Baufer ablicher Fami-Das Saus rechts bicht an ber Schmidtspforte mar bas Saus ober bie Rellnerei ber Berren von Clobb, wozu in ber biefigen Marfung 24,336 Rebftode geborten. Der lette Bermalter, And. Wirg übernahm das Saus von ber Berrichaft, nach beffen Tobe fam es in ben Befit bes fesigen Gigentbumers (Soufter), welcher auch, nachdem im Jahre 1850 bas Dach beffelben abgebrannt mar, bas jenige feftungemäßige Dach mit Binnen auf bas Saus feste; berfelbe baute besgleichen auf ber andern Seite, nach dem Durchbruche ber Dberftrage, bas große fteinerne Saus mit Thurmden, 3 Stode, 3 Sausthuren und 2 Balfons. Das vorerwähnte Saus murde im 3. 1854 von frn. Soufter an Brn. C. Emmel fur 5000 Rtblr. verfauft, welcher barin ein ausgebehntes Specereis Befchaft betreibt. Gegenüber führt die Strafe nach dem Markte.

"Der Markt gewährte auch in bamaliger Zeit mit ber Pfarrfirche, bem Rathhause und seinen brei- und vierstödigen schmalen häusern mit fünftlicher Zimmerarbeit und Giebelbachern einen recht freundlichen Anblick. Die Stockwerke dienen mit ihrer sonderbaren Bauart, weil alle, eines über das andere vorwißig berab sieht, mit ihren kleinen Fenstern und runden Scheiben, Taussenden von Schwalben zu ungestörten Wohnungen, von wo diese friedlichen und geduldeten Bögel die Lüste mit ihrem Geschwirre erfüllen und beleben. Auf der Mitte dieses geräumigen Plages steht das Rathhaus und trennt den Markt von dem Kirchose.

"Das Rathhaus wurde in ben Jahren 1738 von bem Baumeister Thom. Neurohr gebauet. Das massive Gebäude mit zwei
Stodwerfen und gebrochenem Dach, wie man benn gewöhnlich
in dieser Zeit für große Speicher bedacht war, besteht, in ber
zweiten Etage, aus bem Bürgermeisterei-Büreau, mit daran
stoßendem Archiv und der Schreibstube des Bürgermeisters, und
auf der andern Seite aus dem Sigungssale. Der untere Theil
wird größtentheils von der Mehlhalle eingenommen, vornen an

ber Ede ift bie Bachtflube. Die frubere Bachtflube, ober bas fogenannte Bachthaus, war ein an bie Deblballe auf ber Martifeite angebautes Bebanbe, welches im Sabre 1795 abgebrochen wurde. Bei berfelben Gelegenheit wurde auch bas Stadtmappen an dem Rathbaufe von den fogenannten Vatrioten gerichlagen. 3m September bes Jahres 1854 murbe ber Gingang in bas Rathbaus, so wie ein Theil ber innern Treppe pon ber nördlichen Seite nach ber weftlichen verlegt und bie fteinerne Treppe auf bem Rirchhofe an bas Rathbaus gebauet. Das Gebaube erhielt neue Fenfter und von innen und außen einen neuen Anftrich. Bur nämlichen Zeit wurde auch ber fcone fleinerne Brunnen auf bem mittlern Plate anfgerichtet. Der Brunnen mit amei Robren erhalt fein Baffer aus dem Gebirge binter bem Gottesader. Das Baffer, welches in einer Brunnenftube an bem Abbange bes Berges fich fammelt, wird burch guffene Robren, melde unter bem Bege linfer Sand bes Gottesaders führen. nach bem Brunnen geleitet. Der Brunnen bat auf ber füblichen ober obern Seite folgende Schrift ""Duellen von foftlichem Baffer entfenden die naben Gebirge, fpenden und Labung, Bedeiben, Bobtfein und ruftigen Muth,"" auf ber andern Seite fteben bie Borte .... Errichtet 1854."" Die nabe am Rathbause und ber Rirche Rebende Pumpe, welche bie gange Rachbarfchaft reichhaltig mit bem fofflichken Baffer verforgt, wurde im Jahre 1841 errichtet, und veranlafte eine Ausgabe von 271 Thalern 9 Sgr. 10 Pf.

"Auf bem mittlern Markt neben bem Brunnen hatte bie Stadt, wie viele andere Städte, welche ihre eigne Gerichtsbarkeit ausüben konnten, einen Pranger. Es war dieses ein ziemlich hobes Gemäuer, auf welches von zwei Seiten Treppen von 6—7 Stufen führten. Auf der Mitte dieser Terrasse (Kar oder Koeks genannt) war eine Saule von beinahe 15 Fuß hobe, worauf die Göttin der Gerechtigkeit mit verbundenen Augen, mit Schwert und Wage thronte, welche die Bürger stets erinnerte, wie weise und gerecht sie regiert wurden. An der Saule waren eiserne Ringe angebracht, woran die besessiget und ausgestellt wurden, welche von dem Stadtgericht verurtheilt waren, welche falsches Raaß, Gewicht und Elle gebraucht, welche Würselspiel getrieben,

welche gestohlen hatten. Lettern wurde das Gestohlne gewöhnlich angehängt, auch hatte bei diesen Erecutionen die Wache wieder ihre große Noth, um bei einem solchen Act der Gerechtigseit die öffentliche Ruhe zu erhalten, sie mußte die Gassenjungen bearbeiten, daß sie den Deliquenten nur mit Roth, nicht mit Steinen warsen. Dieser Pranger und das Wachthaus wurde unter französsischer Herrschaft im Jahre 1795 am 12. Juli abgebrochen und mit dem Schutte ein alter Brunnen dort zugeworsen. Die Wachtsube wurde nun in die alte Johanniscapelle verlegt. Durch die Franzosen, welche nun das ganze linke Rheinuser besetzt hatten, wurden die gepriesenen Scharwächter überstüssig, weil die Freiheit und Gleichheit liebenden Patrioten die Wache selbst übernahmen und uns badurch bewiesen, daß wir von jest an die Ehre hätten unter ihrem Schuse zu stehen.

Bene Scharmachter verbienen ausführlichere Ermabnung, inbem fie bie einzige Erinnerung an einer Reicheftabt wichtigftes Recht, bas jus armorum. "Ein feber Burger mar ju bem Bachtbienft (Nachtmade) verpflichtet. Der Stadtmachtmeifter (Volizeisergeant) führte die Lifte und die Burger wurden ber Reihe nach von ibm bagu eingefordert, indeffen fonnte fich ein jeder, ben bie Reibe traf, einen andern fur bie Bache ftellen. Da fich nun gewöhnlich Leute, welche vielleicht beim Militair gebient, ober auch andere Muffigganger, für ein Ropfftud (51/2 Sgr.) ju biefem Gefcafte bingaben, murben fie gewöhnlich Scharmachter genannt. Der Bachtmeister ließ feine Leute gegen Abend, nachbem feber feinem friegerischen Beift mit einem Glafe Branntwein ju Gulfe gefommen, vor bem Bachthause antreten, ertheilte ihnen feine 3nftructionen fur die Nacht, und jog, von ihnen begleitet, nach ben Thoren ber Stabt, welche gewöhnlich von bem Bachtmeifter, welcher ein großes Gebund Schluffel trug, bes Abende um 10 Uhr gefchloffen murben, wie er fie im Sommer bee Morgens um 4, im Binter aber um 5 Uhr wieder öffnete. Diejenigen, welche nach bem Thorschlug famen, batten an ben Bachtmeifter ein Trinigelb zu bezahlen. In ber Racht machten bie Scharmachter auch wohl einige Patrouillen, und zum größten Erftaunen wußten fie ju ergablen, mas fie bier gefeben und bort geboret

batten, benn an Beiftern und Gefvenftern aller Art feblte es niemals, besbalb fanben fich auch auf ber Bache ftete Leute genug, welche bas abenteuerliche Berebe von Beren, Beivenftern und andern Unbolden mit Schaudern anborten und weiter ergablten. Bei feierlichen Gelegenheiten fab man biefe tapfere Schar in ihren Sonntageroden mit Klinten und Spiegen paradiren. In diefer frommen Zeit wurde bei besondern Reften eine Prozeffion gebalten, welche aus ber untern Rirchentbure über ben Giermarft und um ben Marft berum einen Umgang bielt. Sier hatte man nun Belegenheit, Die militgirifche Saltung und ben friegerischen Beift biefer Tapfern zu bewundern! Sie fanben vor ihrem Bachthause mahrend bes gangen Umgangs beinabe in gerader Stellung (es verfieht fich ohne Tabalspfeifen !). Auf ber rechten Seite ber Bachtmeifter felbft, fein Rame war Rulg, in ber Rechten bielt er eine Bellebarbe, bie linke batte er martialifch in die Seiten gestemmt, feine Bruft fomudte ein breites rothes Banbelier, worauf zierlich bas Wappen ber Stadt angebracht mar. 36m jur Seite fanb Machhaus mit dem rothen Rod, fobann ber bolgerne Mann, an beffen Seite Uzebannes, bem folgten Dredmathes und zwei andere Beteranen, beren Ramen leiber fur bie Nachwelt ver-Ioren find. Alle waren mit Klinten bewaffnet : um aber ibre friedliche Gefinnung zu beweisen, batte ein feber einen Blumen-Krauß auf ber Keuerwaffe. Ram nun in ber Prozession ber Chor, und ber Briefter mit bem Sochwurdigften, bann ericol bas Rommando aus bes Bachtmeisters Munde: ""Prafentirt bas Bewehr und fniet euch nieder !"" Die Belben fielen auf bie Rnie, Berudenmachers Beter verarbeitete bie Erommel und folug barauf feinen iconften Birbel, und waren Chor und Beiftlichkeit vorüber, erfcallte wieber bas Commando bes Bachtmeifters: .... Stebt auf! und ftellt euch wie ibr immer ftebt,"" bann erhoben fich biefe Braven vom Boben, befolgten bas Commando ihres Auführers, und legten fich, war ber Umgang vollends vorüber, wieder auf die Pritiche. Bieles tonnte man noch von ihnen berichten, wenn man nicht fürchten mußte, bes Lesers Gebulb ju migbrauchen.

## Die Pfartfirde.

"Majeflätisch überragen die beiben über 200 Auf boben, ichon gebanten Glodentburme ben gangen Plas. Zwei gewaltige Giganten, nehmen fie bas elegante gotbifche Cbor in ibre Mitte, wie aus einem Guffe geformt, und gewährt bas Bange einen imposanten Anblid. Bunderbar wird man ergriffen bei bem barmonischen Geläute ber Gloden, fart und voll find ibre gewaltigen Afforde, und ibre metaline Sprace bringt tief in bie Bergen, verfünden fie nun Schmerz ober Freude! In bem obern Thurme hangen bie Gloden, ber untere fcheint wegen ber symmetrifden Schonbeit bes Bangen gebauet worden ju fein. Unter den boben Dachern find beide Thurme burch einen bolgernen, mit Schiefer gebedten Gang verbunden (bie bochte Brude am Rheine, und bas Babrzeichen von Boppard); früher wohnte bort ber Rachtmachter, und hat man von baber eine icone Ausficht auf bas Banorama ber Stadt. In bem obern Thurme, wie icon bemerft, bangen bie Gloden, und zwar in ber erften Etage Die große Glode von Marienberg. Die Umschrift um die Rrone beißt: Vox domini quasi aeris sonantis, ut liberentur dilectae ejus a voce tonitrui formidantes. Auf einer Seite bas Bild ber unbefledten Jungfrau, auf ber anbern Seite bas furfürfliche Banben mit bem Chronicon: Anno qVo regente FranCisCo Georgio archipræsvie, et principe electore Treverico ab Igne DestruVebar DenVo restItVebar — Johan Jacob Speck von Kierweiler gofe mich 1738. In ber mittlern Etage find awei Gloden, nämlich bie nördliche oder Mittageglode, mit ber Umschrift: Milenus ducentenus quadragesimus septenus fieri me fecit honore Severi 1247. Die südliche oder die Ave-Maria-Glode ift umidrieben : Maria bevien ich, Deifter Johann von Frankenfort gof mich. Anno Dm. M.C.C.C.L.XX.IX. in vigilia pentecostes. Auf der Glode ift ein Ebristusbild, Die Mutter Gottes und Magdalena jur Seite. In bem oberften Stodwerte find die vier fleinsten Bloden, und gwar die binterfte ober nordliche ist die 10-Uhren- oder Hofglode mit der Umschrift: Ave Maria gratia plena dominus tecum M.C.C.C.C.XXX.IX. Dabei

ein kleines, etwa zwei Zoll großes Frendenreiches Muttergottesbild. Dabei hängt die Brandslode, mit der Schrift: Anno D. N. L M.C.C.C.LXX.IX. Johis Baptiste. j'o, Gott. maits Joachims. in Ehrens Lucas Marcus. Zwischen den Worten Jo und Gott ein Crucifix mit Maria und Magdalena. Die dritte Glode oder Messeglode hat den Bers: Contra folium quod vento rapitur, ostendit potentiam suam. Job XIII., und die mittlere Schrift: sud ParVo trlfoLlo sVo Insigni denVo In-Clpit post Ignis InfortVnla florere Marlenberg, die untere Schrift: Sancte Joanes Baptis ora pro nobis. Joh. Jacob Speck von Kierweiler goß mich Anno 1738, mit dem Bilde des h. 30hannes mit langem, über den Kopf hinausragenden Stabe. Die vierte Glode, ohne Schrift und ohne Zeichen, scheint sehr alt, ist die kleinste von allen und unter dem Ramen der Sterbeglode binlänglich bekannt.

"Die Rirche, dem b. Geverus geweiht, ift gewiß ein mertwurdiges Eremplar byjantinifden Baufiple. Das gange Gebäude ift von didem maffiven Mauerwerf, und die 10 breiten Pfeiler, jeder eirea 16 Jug im Umfange, welche die Gallerien über den beiden Seitenschiffen tragen, nehmen einen giemlich großen Raum ber innern Rirche ein. Das Mittelfchiff , einschließlich ber ju beiben Seiten angebauten Seitenschiffe, bat eine gange von 34, und die Breite ber gangen Rirche incl. ber Seitenschiffe betragt 24 Schritte im Lichten. Jeber Seitengang bat 7, und bas innere Schiff eine Breite von 10 Schritten. Die Lange ber obern Rirde, b. b. von ben erften Stufen, welche ju bem Chore führen, bis binter ben Sochaltar, bat die lange von 22, und bas Chor ober ben beiben Glodentburmen eine Breite von 12 Schritten, fo bag man Die Lange ber Rirche mit bem Chor ju 56 Schritten angeben fann. Die Rirche, welche über ben Gallerien (Mannbaufer) nun wieber in ihrer mittlern Breite von 10 Schritten erfcheint, ift im Berhaltnif ihrer Bobe und Lange fcmal, und die vielen und bunnen Rippen an bem Gewolbe machen einen fonderbaren Eindruck, wogegen die fleinen byjantinischen Rundfenfter ber Rirche bas Dammerlicht verleiben, welches fo febr der Andacht sufagend.

"Ohngeachtet bes schweren und niebern Mauerwerts fehlt es ber innern sowie ber außern Rirche nicht an architektonischen Schönheiten. Bei genauer Ansicht der Pfeiler, sowie hin und wieder an den Wänden, gewahrt man einen wirklichen Reichthum ber schönsten Säulen, Säulchen mit herrlichen Rapitälern, welche lettere leiber zu sehr durch das öftere Uebertunchen bedeckt sind. Tritt man nun in das oberhalb der beiden Glodenthurme angebaute Chor, so sieht man dieses im edelsten gothischen Style aufgeführt und mit Fenstern, Säulen und Rapitälern auf das Reichhaltigste ausgeführt. Möge eine geschicktere hand uns mit einer Beschreibung dieser Kirche bald erfreuen.

"Die Zeit des Baues schwebt im Ungewissen und Dunkeln, sedoch sand sich im Jahre 1841 bei der Restauration der Kirche, nachdem der alte Altar abgebrochen, auf dem großen Altarssteine ein Beglaubigungssiegel aus Wachs von dem trierischen Erzbischofe Theoderich I., welcher von 965—975 regierte, daß wenigstens die Bollendung des Baues in diese Zeit fällt. Der Erzbischof Rotbert, der von 930—956 regierte, soll den Leib des h. Severus, Kirchens und Stadtpatron von Boppard, aus Italien nach Trier, von da die Mosel herunter nach Boppard gebracht haben. Der Reliquienkasten, in Gestalt einer Lade von ohngefähr 5 Fuß Länge und  $1^{1}/_{2}$  Fuß höhe, von in holz halbsrelief ausgeschnisten Aposteln umgeben, außerordentlich alt, von Würmern zernagt, wurde hinter dem alten hochaltar ausbewahrt; als Kind in dem Jahre 1810 habe ich denselben oft gesehen: wo mag er hingesommen sein!"

Anders bespricht der selige Bauinspector von Laffaulx biese Kirche. "Auch mögen die salischen Heinriche hier eine Kirche erbaut haben, nicht aber die gegenwärtige, welche sedenfalls viel sunger, sa nach einer handschriftlichen Nachricht um 1200 errichtet worden sepn soll; der Chor mag aus der Mitte des 13. Jahrsbunderts stammen, und zeigt ein vorzügliches Eremplar des Uebergangsstils. An der Kirche bemerkt man ebenfalls eine ältere Restauration; ihr gehört wohl die ganz einzige Ueberwölbungssart an, ein spisbogiges Tonnengewölbe mit fächerartig ausgesetzten Wulsten als Rippen. Auch die ganze Anordnung der Westsonte

erscheint eigenthumlich, so wie der Bogenkranz unter dem Dache, vor allem aber die kleinen auf Rragfteine gesetzen Archivolten über den Thurmfenstern, die an kleinern hiefigen Landsirchen wohl öfters über den Thuren, über Fenstern sonst nur in England vorkommen und dort Trauffteine (dripstones) genannt werden. Endlich sinden sich hier Emporen über den Abseiten, sogenannte Männerchöre, anderwärts sehr felten und in unserer Gegend häufig."

Die Angabe ber Chronif von St. Martin . baf Raifer Otto III. als Stifter ber Propflei St. Martin ju Worms und Boppard zu betrachten, S. 392, findet ihre Beftätigung in ber Urfunde vom 7. Januar 1294, worin Raifer Abolf bem Dartineftifte ben Befit bee Bebntene zu Salzig bestätigt und zugleich außert: »qualiter dive memorie Otto Romanorum imperator noster predecessor, pro remedio animarum parentum suorum et sui ipsius et ob honorem et reverentiam omnipotentis, ecclesiam in oppido Boppardie cum decimis illuc terminatis et deputatis ecclesie beati Martini infra muros Wormatienses donauerit.« Den Zehnten zu Salzig batte Nibelungus, ber Bropft bes St. Martineftiftes, feinem Capitel gugewendet, 26. Marg 1241, aseicowie er am 5. März 1242 bem Corpus praebendarum bes St. Martineftiftes bie vacant gewordene Cuftodie in Boppard einverleibte, wobei er jedoch fich und feinen Nachfolgern bas von ber Cuftodie abhängende Geding in Boppard, und die Inftitution ber für verschiebene Capellen zu bestellenden Bicarien vorbebielt. Der Cuftos war in Boppard gleichsam bes Propftes Stellvertreter. In dem folgenden Jahrhundert ergab fich Streit um die gegens feitigen Befugniffe zwischen Konrad von Linden, bem Propft in Worms, 2. Gept. 1382 - 25. Jun. 1404, und ben feche Chorberren an St. Severus Rirden ju Bopparb, und bat, ben Streit au ichlichten, Erabischof Runo eine Reibe von Bestimmungen erlaffen, ben 1. Dec. 1386. Ramentlich follen bie feche Chorberren und alle übrigen Beneficiaten im Beringe ber Pfarrei Boppard bem Propfte Unterwürfigfeit und Chrfurcht bezeigen. Der Propft bat die Canonicate zu befegen, besgleichen die fämtlichen Beneficien in ber Bfarrfirde, nur bag bie Befegung bes Rreugaftars und des St. Barbara-Altars, dann der Capellen in Beller und Pedernach den Chorherren bleibt. Jur Seelforge in Boppard sind allein die Chorherren berechtigt und werden sie den Gottesdienst zu sestgesetzen Stunden und mit Burde halten. Sie dürsen sich nicht aus Boppard entfernen, ohne Borwissen des Propses oder des Bicepropses. Sie dürsen nichts verändern, vertauschen oder versausen, was nicht ihr Privateigenthum ist, ohne Bissen und Billen des Propses. Der Propst mag nach Belieben das Bistationsrecht in Ansehung der Chorherren und der übrigen Benesiciaten üben und die vorgesundenen Mängel an den Diöcesan berichten, jedoch so, daß den Inculpaten die Bertheibigung offen steht, als welche bei der bischössichen Behörde zu führen.

Des Konrad von Linden Rachfolger in ber Propfiei murbe Otto von Biegenhapn, erw. 17. Juni 1405. Dito mar jugleich Trierifder Archibiacon und Paftor ju St. Bendel, und wurde am 13. Det. 1438 bes Rurfürften Werner von Kalfenftein Rachfolger. Ale Propfie ju St. Martin erscheinen ferner 1423 und 1429 Simon von Boppard, 1441-1451 Lubwig von Aft, 1456-1464 Pfalgraf Johann, auch Bifchof zu Dunfter und Erzbifchof au Magbeburg, 1466-1481 Georg Sefeler, nachmalen Cardinal, leglich, namentlich ju Petri Rettenfeier 1484, Otto von Breibbach. Bu dem Archibiaconat tit. S. Lubentii ernaunt 1519. reffanirte biefer bie Propftei ju St. Martin in bie banbe bes Anrfürften Richard, auf beffen Ansuchen Papft Leo X. Die besagte Propftei ben Tafelgutern eines Erzbischofs von Erier incorporiete, 26. Mai 1521. Das Stift protestirte, 6. Det. 1521, Die 3mcorporation wurde aber von Raifer Rarl V. beftatigt, 6. Dec. 1521, und ber von bem papfilichen Legaten gaurentius Campegi am 27. Marg 1531 ernannte Propft von St. Martin, Martin Bolf, ift niemals in ben Genuß ber Pfrunde gefommen. Sie blieb ber erzbischöflichen Tafel.

Früher, benn in Coblenz hat die Bestimmung des Tribentinischen Conciliums wegen Saltung der Pfarrbücher hier Anwendung gesunden. "Das älteste Tausbuch reicht von dem Jahre 1572 bis 1686. Um häusigsten kommen darin vor die Namen : jum horn, Clagen, Mostopy, Thull, Mertlod. Wollenweber , Abenau , Bochler. Am 29. Juni 1575 lieft man . ... Bbillip Claffen von Collen und Margarebe . Batte von Phillip, Gohn von ber Eden jur Bit Scholbes."" Dieses mar ber reiche Bbilipp von ber Eden, welcher mehrere Stife tungen bem biefigen Sospital vermachte, wovon ichon früher bie Rede gewesen. Uebrigens mar man bei Rubrung biefer Bucher nicht febr angftlich, man nahm bie Cade nicht fo genau. ber Borname, mandymal ber Buname, ja ofter bas Schild bes Saufes genügten, um Dathe oder Gothe zu bezeichnen. Go lieft man unter antern,,,,,die Gued war die ehrfame Wirthin gum Birfd."" Bei einer anbern Gelegenheit wird als "" Bued"" genannt "bie ebrfame Beiertraud Tochter im Belm, getauft ben 22. Seumond."" Eben fo findet man auch ale Pathe ,,,, Balthafar ber Schwab auf ber Bingervorben"", ferner "" Beter Levnert im Sornung 1604 von bem Dorfe Drenbach"" (Dorfchen, welches auf bem Orgelborn foll gestanden haben). Dan findet auch ale Pathe "Lenhard aus bem Dorfe Peternach"". Bei Titulaturen mar man febr freigebig. Go lieft man bei einer Stelle, ,,,,Anna Chriftine von ber Eden fein Chelicht Sausframen, Chriftine, Beider ebeliche Tochter, Babt ber achtbare wollweißer vorfichtiger herr Scholbes ju Anbernach und bie tugendfame Anna Chrifine Burgerin ju Ling bes Beren Scholbeffen Mutter getaufbt ben 12. Juline Anno 1605."" 3m Anfange bes Jahres 1606 Rebt geschrieben, ,,,,Balthafar Blumenthal Rlodner gur felbiger Beit munichet allen jungen Chriften ein gludfelliges Reume far, bat gebe Gott und werbe wahr Anno Domini 1606."" Dieser gemutbliche Bunfc wiederbolt fic bei mehreren Jahren. Beiter ""Anno 1611 ben 5ten Dani feindt brey Juden getauftd, ber erft Damian, annorum 59. Der Pabt ber geftreng ebel und vefter Sunter Damian von ber Leven trierifder Churf. Rathb, Amptman ju Poppardt, Befel und Beimig. Die Goibt herrn Johanns Phillip von Rieberwert Sausframe Anna. Der Zweitt Johannis, annorum 40. Der Padt vorgemeldeter herr Johannis Phillips Scholbes. Die Goibt Berrn Brenns Chebanffram Geiertraubt. Der britte, Sangen Abamus annorum 30. Patrini Adamus Sehl

pastor und Johannes Betterschenn Scabinus. Die Goibt beren Johannes Mertloch, Scheffens, Sauffram Anna, und alle brep uff folgente tagb uff bem Anger in ber Befenntnuß drifflicher catholis fder religion endthaupt worden gotfeliglig geftorben und zu Thoges uff den Kirchhoff begraben wordten, requiescant in sancta pace. Adamus Sehl pro tempore pastor baptizavit."" Es ift nicht angegeben, welcher Berbrechen fie fich ichuldig gemacht batten, übrigens brauchte es in damaliger Zeit, wo bie Juden wie das Wild gehet wurden, und felten zum Rechte gelangten, nicht viel, um brei arme Ruben ju überführen, bann fonnen es aber auch wirfliche Berbrecher gewesen fein, welche im Amte Boppard auf frevelnder That ergriffen, ibrer Berbrechen überführt und von bem Berichte jum Tode verurtheilt worden find. Paftor Gebl , Pathe bes Rungern, ein febr frommer achtungewurdiger Mann, ben wir icon 1626 bei der Riederlaffung der Frangistaner bier tennen gelernt baben, mag wohl biefe ungludlichen Berbrecher gur Buffe geführt und zur fatholischen Religion befehrt baben, er fonnte fie aber baburch ber verwirften Strafe nicht entbinden. Dag fie endlich bie vornehmften Burger ju Pathen batten, liegt gang in bem frommen Charafter damaliger Beit, ba fich jeber gur größten Ehre rechnete, einen Andereglaubenden zu befehren und gur fatholifchen Religion binguführen, eben fo mogen fie es auch ihrer Befehrung ju banten gehabt haten, daß fie auf bem Rirchof ju Thoges (St. Antonius) und nicht auf ben Schinders Bafen, auf bie Berichtftatte, wo ein Balgen ftand, begraben worden find. Der gewöhnliche Begrabnigplag für Ratholifen - außer Ruben fannte man feine Andereglaubende - war auf bem Rirde bof in ber Stadt an ber Bfarrfirche.

"In jenem Buche wird ferner häufig genannt ""der vornehme und achtbare herr Jacobus Abenau"", eben so ""der
wohl vornehme herr Johannes Belwes zur Zeit Scholdes und
Rellner. Auch findet man oft die Ramen: Stom, Bornhosen,
Machaus, Reder, Beder, Mepler, Senger. Philipp von der
Eden und Pastor Sehl kommen besonders häufig als Pathen vor.
Eine außerdem unbeschriebene Seite hat in der Mitte die folgende Angabe, "Anno 1637 — 25. Maji Wilhelmo Nechtelis

procuratori Bopardiensi nata filia est, patrina Maria Eberlin. Larunter lieft man nun die wahrscheinlich von dem Pastor Schl geschriebene Bemerfung in lateinischer Sprache: ""Da die Prosturatoren andere Menschen wie die andern Leute sind, mag er auch allein stehen."" Es folgen, wie auch früher schon vorgestommen, mehre lüdenhaste Stellen, ja man sindet ganze Jahrsgänge überschlagen, es scheint, daß die Schrecken und Durchsmärsche der verschiedenen Truppen im dreißigsährigen Kriege die friedlichen Führer dieser Bücher von ihrer Beschäftigung abgeshalten haben.

"Ein neuer Abidnitt in bem Buche macht uns mit einem andern Buchführer befannt : ""Unno 1638 ben 12. Aprilis bab ich Johannes Beinhard, Rlodner gur felbiger Beit in ber par Rirchen ju St. Severy ju Boppard in bief Buch anfangen gu foreiben."" Unter andern findet man »>Keifenheim, patrino Nobili D. Joanne Constantino de Pfeil condicto a Scharffenstein Domino in Bell. « Rebenfalls ein Berwandter bes 1613 verungludten Pfeil von Scharfenftein, welchem bas Dentmal in ber Rarmelitenfirche ober ber Rangel angebort. Auch findet man als Gothe einigemale eingeschrieben die erlauchte Protectorin bes Rloftere St. Martin, Die Landarafin Maria Eleonora von Beffen-Rheinfele, geborne Grafin von Solme, Anno 1659. In bem nämlichen Sabre findet man auch ale Bathe bei Beren Johann Mbenau »»Clmo Henrico Ferdinando Baron von der Leyen von Nickenich et gratiosa domicella de Burresheim.«« Bei ben Grabfteinen, welche 1841 bei ber Reftauration ber Pfarrfirde weggenommen, nach bem jegigen Gottesader gebracht und auf ber Terraffe neben bem Leichenbaufe aufgestellt wurden, findet man einen Stein von der bamals gewiß achtbaren und vornehmen Kamilie Abenau berrührend, und barneben fieht ein Grabftein ber Ramilie Bbilips. Bu Ende biefes Jahrbunderts findet man am meiften die Ramen Bebel, Rneip, Mostopp, Geswein, Reffel, Lobr, Rinfer, Lauer, Rlotten, Rolb, Frey, Mies, Schlad. Bon famtlichen Ordensgeiftlichen der vier Rlofter, welche zu biefer Periode wohl am blubenoften mogen gewesen fein, trifft man in ben Sterberegiftern feinen Ramen. Es lagt fich bemnach annehmen, bag

iebes Rlofter bei feiner eignen Berwaltung auch feine besondern Bucher führte und mit ber Civilgemeinde nicht in Bemein-Schaft fand. Erft in ben Beiten ber frangofifchen Revolution, nachbem bie Bermaltung geordneter war, findet man biefe Regifter auch wieder regelmäßiger geführt und paraphirt, und an verschiedenen Abschnitten lieft man: »Le présent registre est clos et arrêté par moi le 19. brumaire an 7 de la république. Kerres -, und erft feit Aufhebung ber Rlofter wurden verftorbene Orbensgeiflichen in die Civilftanberegifter eingetragen obnacfabr folgender Urt: »»Jaques Meyer, frère de carme, décédé le dixhuitième jour de brumaire l'an treize de la république, né a Euskirch.«« Eben fo »»Bernard Rondorf, frère des recollets. « Frère de ift bier mit Lavenbruder Rarmeliten- ober Frangiscanerorbens gu überfegen. Genothigt in einer fremben Sprace fic auszubruden, waren bie Scribenten nicht febr glade lich im Ueberfegen. Der Ausbrud Canbbechant murbe gemeiniglich mit doven du pays wiedergegeben. Aber ohngeachtet bie Regifter nun auch mit mehr Punktlichfeit geführt und controlirt murben, aab es boch öfter Kalle, bag Rinber in die Taufregifter, fo wie Berftorbene in bie Sterberegifter einzutragen vergeffen worben und, welches bann ben betreffenben Kamilien fpater nicht felten große Unannebmlichkeiten und Roften verurfachet bat.

"Es mögen hier die Namen der Pfarrer Plas finden, insoweit es möglich war, dieselben der Reihenfolge nach herauszusinden: Um 1530 bis 1540 Pastor Faci, ohngefähr 10 Jahre Pastor; 1591 Adam Sehl, 32 Jahre; 1633 Johann Schulz, Dechant, 22 Jahre; 1655 Joh. Thelen; 1658 Franz Jos. Hees aus Coblenz; 1665 Paul Giesel aus Wesel; 1693 Joh. Jac. Dieserich aus Trier; 1717 Joh. Heinr. Beurich, 27 Jahre; 1744 bis 1745 Ungermann, 3 Jahre; 1747 Franz Ludw. Janny, 4 Jahre; 1758 Ofter; 1760 Tielm. Hoffmann; 1770 Christ. Sturm, gest. 25. Febr. 1793; 1795 Casp. Carl Dahm, gest. 1809; 1809 Ric. Benz; 1833 Joh. Bapt. Berger, seit 14. Mai 1833; dieser als ausgezeichneter, begeisterter Dichter und auch durch einige prossaische Arbeiten in der literarischen Welt rühmlichst besannt. Man hat von ihm: 1) Rede des h. Epprian über das Gebet

bes herrn; überfest. Cobleng, 1831. 2) Den größten Theil ber "Auserlesenen Reben ber Rirdenväter auf alle Sonn = und Reftige bes driftlicen Jahres". 6 Bande. Cobleng, 1833; Ueberfegung. 3) Die Rachte ber bugenben beiligen Dagbalena. Betrachtungen, aus bem Italienischen überfest. Cobleng, 1833. 4) Die Rachtmachen bes beiligen Augustinus, Bifchofe von Bong, aus bem Italienischen überfest. Cobleng, 1833. 5) Gebichte, Cobleng, 1846. 6) Drei Traume (Poefie). Frankfurt a. M., 1852. 7) Der Sieg ber Babrbeit. Der ehrenwerthen fatholischen Fraction in ber zweiten Rammer zu Berlin ehrfurchtevollft gewidmet (Poefie). Cobleng, 1853. 8) Die Tobtenicau (Boeffe), Kranffurt, 9) Reise mit einer Seele (Voefie). Schaffbaufen. Rr. 6 inclusive bie Rr. 9 inclusive find unter bem 1854. Ramen Gebeon von ber Beibe ericbienen. 10) Gin neues Bert "Gnaben" (Poefie) wird bis jum Frühjahr 1856, vielleicht fon fruber, im Drud erscheinen, und ebenfo eine circa 60-70 Bogen ftarte Sammlung fleiner Iprischer Bedichte. Die Uebersesung bes Quadrupani wird wohl auch noch im Winter auf 1856 fertig werben und bann unverweilt im Drud ericheinen.

"Peter Faci, Pfarrer in Boppard 1530-1540, ward in den Birren ju Trier, Die Raspar Dlevian erregte, ale ber befte und tuchtigfte Prediger im Lanbe, von feiner Pfarrei nach Trier gerufen, um gegen die Reformirten zu predigen. Er ward burch Dievian und feine Unbanger von ber Rangel vertrieben und vielfach mighandelt. Später führte hauptfachlich auf feinen Rath ber Churfurft ben Sefuitenorden in Trier ein. In Anerfennung feiner Berdienfte ernannte ibn ber Churfurft jum Vfarrer von St. Ganaolf in Erier, allein er trat nach einigen Jahren in ben von ihm fo febr geliebten Jesuitenorden ein und ward von ben Dbern bes Orbens nach Preuffen geschickt, jur Befehrung der Irrglaubigen. Dort ertrug er freudig, wie er benn überhaupt eines ber unerfdrodenften Ordensglieder, alle Leiden und Muhfeligfeiten feines beschwerlichen Wirfungefreises. Nachbem er viele Berfolgungen erduldet, murbe ibm endlich bei ber Darbringung bes beil. Defopfers von feiner Lebre Zeinden Gift in ben Reich geworfen. Er leerte ihn und fiechte in Folge beffen langfam bahin. In fein Baterland fehrte er, schon feinem Ende nahe, zurud, und ftarb in Mainz. Masenius, der Jesuit und Geschichts schreiber, zählt ihn unter die Martyrer seines Ordens.

"1715, ben 11. April, auf das Fest bes h. Papstes Leo, wurden hier in unserer Pfarrfirche zwei neue Altare, ber eine zur Rechten zur Ehre ber heiligen Barbara, ber andere zur Linken zur Ehre bes heiligen Kreuzes, im Beisehn des herrn Damian von Garz, kurfürstl. hofrath und Amtsverwalter, einsgeweihet. henr. Beprich, Pastor.

"1719, den 24. Juli, bat der ehrsame Deifter Johannes Emmeln von Reul an ber Mofel. Burger bafelbit und Leienbeder, unfern Rirchtburm, in welchem bie Gloden bangen, befliegen und bas Rreug, fo 300 und 29 Pfund gewogen, fammt bem Sahnen und bem 2 Schub und 2 Boll großen fupfernen Rnopf, haltet 1 Dom und 18 Biertel, aus welchem Rnopf bann ich ad perpetuum rei memoriam mit 55. Geiftlichen, benamentlich: Gr. Math. Arenz, tum temporis sacellan., J. Andreas Mosfopp, vicepraebendat., Gr. Andreas Machaus als Ludimagifter, Br. Bbil. Sounf, Stadticultbeis, Dr. Seb. Berten, Senator , Gr. Gebaft. Steffen , Rirchenmeifter , Gr. Stadtbaumeifter Philip Schnad ein Glas Bein getrunfen. Den 29. Juli Nachmittage um 5 Uhr barnach in felbigem Knopf unter einem Blech, auf welchem unfere Ramen fieben, folgende Reliquien eingeschlossen: erstlich, 1 Partikel de sancto Severo Eccles. Patrono, 2. de S. Herina Virg. et martyr., 3. de agn. Dei Innocentii summi pontificis, 4. de candela pasch. Nachdem hat bemelbeter Meifter bas ichwere Rreug bes Morgens ben 30. Juli einzig und allein aufgefest, Rachmittags aber ben Rnopf zwischen 6-7 Uhr mit bochfter Bermunderung aller Menschen aufgefest, welches er allein nur mit Sulfe feines Befellen Jacob Simonis aus Caftellaun bas fdwere Rreug, fammt Rnopf und Sahnen obne einiges Geruft, ohne Berlegung bes Daches aufgefest, ita testor Joannes Henricus Bevrich pastor Boppardiae.

"1792, am Fefte der himmelfahrt bes herrn, des Morgens um die 3te Stunde, folug mabrend eines heftigen Gewitters

ber Blig in das Kreuz und in unsern obern Glodenthurm zum größten Schrecken aller Burger ein. Sie liefen zusammen, die einen bemüht, Wasser herbeizutragen, die andern mit dem Feuer in der Thurmspiße sich beschäftigend. Dabei zeichneten sich besonders aus ein Franzose, welcher hier anwesend war, sowie der Seiler Steffen herter und der Leiendecker Math. Arnold.

"Bei der schweren von den Franzosen 1794 ausgeschriebenen Brandschaung mußte auch die Sacristei der Pfarrfirche herangesgogen werden. Es wurden ihr ein silbernes Brustild des h. Laurentius, 12 Pfd. schwer, ein silbernes vergeldetes Ciborium, eine silberne Platte und dergleichen Kreuz, ferner mehrere goldne Münzen von der Monstranz, das silberne Nauchfaß sammt Schiffel und die Schnur voll silberner Schilde von der St. Sebastianus Schügen-Bruderschaft abgefordert. Die Schilde hat diese Bruderschaft mit 88 Rthlr., die Gastgeberin Wittib Neus im hirschaft silberne Nauchfaß sammt der Schiffel, das h. Kreuz, die zwei Meßtändel und die silberne Platte eingelöset. Es wurden hiersauf alle Gegenstände von Werth vergraben, und erst nach Jahren, als Ruhe und Sicherheit wiedersehrten, erhoben, um fernerhin zu dienen.

"Die Monftrang ift ein Deifterftud und febenfalls eine ber eleganteften und funftvollften Arbeiten, welche man in ber Art nur finden fann. Die ausgezeichnet iconen Gaulden, Die Rifden mit reichverzierten Balbachins, welche auf funstvolle Beise berporragen und bas Sanctissimum umgeben, barüber eine Rrone, welche wieber mit einem Balbachin überbedt und ftufenmäßig gu einer Spige ausläuft, bilben ein Banges von unübertrefflicher Musführung. Das filberne Rauchfag nebft Schiffel ift von gleicher Korm und in der meifterhaften Faffung ber Monftrang volltommen ebenburtig. Beibe icheinen aus einer Beit, wohl aus einer Berfftatte bervorgegangen ju fein. Un ber Monftrang bangen an fleinen Rettchen 7 goldne Mungen, wovon bie mittlere, eine Croix d'honneur aus ben Zeiten navoleons I., besonbers unserer Aufmerksamfeit werth. Ein alter Rrieger von bier, ber gefdmudt mit biefem Orben, Trautes, übergab ibn auf feinem Sterbebette 1843 an Berrn Paftor Berger mit folgenden Borten: ",3ch babe

biefe Croix d'honneur von meinem Raifer erhalten, diefelbe ftets mit Ehren getragen, unbefledt, durch feine unedle That geschändet, übergebe ich sie in Ihre Sande, mit bem Bunsche, daß sie der Monstranz in der Pfarrfirche angehängt werden möge.""

"Es mag wohl erlaubt fein, bei biefer Belegenheit von bem alten Rrieger felbft ju fprechen. Beinrich Trautes ging in ben 90er Jahren ale Soubmadergeselle in bie Rrembe, fand auch Beschäftigung in Saarbruden bei einem reichen Soubmacher. Rachdem er über ein Jahr bort gearbeitet, verfaufte ibn fein Deifter auf eine binterliftige Beife an frangofifche Werber, bie ihn nach Des ichleppten. Er wurde nach geboris ger Ausbildung und guter Führung jum Rorporal befordert, machte bie Campagnen in ben 90er Jahren, ging mit feinem Regiment über ben Rhein und fam bei Montabaur jum erftenmal ins Treffen mit ben Preugen. Nach manchen fernern binund Bergugen fam er 8 Jahre barauf mit feinem Regimente nach Saarbruden, wo er es einzurichten mußte, bag er mit 10 Dann feiner Korporalicaft zu feinem ebemaligen Meifter einquartiert wurde. Wie erschrad ber arme Schubmacher, ale er in bem ftattlichen Korporal seinen ebemaligen Gesellen wieder erfannte. In feiner Angft verließ er bas Saus, ber Rorporal aber beftanb barauf, bag ber Deifter wieder gurudfehre, indem er bie Frau verficherte, bag er fic an bem Berrather nicht rachen wolle. Des andern Tages fam ber Schuhmacher wieber jum Borfchein und reichte einem jeden ber 10 Mann, fo wie unserm Rorporal ein neues Tafchentuch, worin ein Funffrankenftud eingewidelt. Der Rorporal machte die glorreichen Feldzuge und Schlachten mit und murbe bei Aufterlig verwundet. Rach feiner Berftellung arbeitete er bei bem Bataillons-Schuhmacher, bann fam er im 3. 1811 mit feinem Regimente nach Spanien. Bier hatte er bie große Chre, mit 10 andern bes Regiments bem Raifer vorgeftellt ju werden und aus beffen Banden bas Chrenfreug zu erhalten. Der brave Soldat hatte bie gute Gewohnheit, fo oft ein Treffen bevorftand, nach Saufe fcreiben ju laffen, damit feine Eltern eine beil. Meffe ju Ghren ber beil. Mutter Gottes, in beren Sous er fich ftete empfohlen, veranftalten möchten. Rach 28jabris

ger Dienstzeit erbielt er ben Abicbieb, mo er benn in feine Baterftadt jurudfehrte und von feiner färglichen Penfion eingeschränft lebte. Dan fab ibn regelmäßig jeden Tag, bei jeder Bitterung, in angftlicher Reinlichkeit feinen Spaziergang machen, wo er ftola wie ein Sieger und voller Burbe einherschritt und die Borübergebenben militärisch begrufte. Wenn er von feinen Schlachten ergablte, die Augen von Begeifterung fprübend, pflegte er oft zu feufzen, ach! wie war ich ungludlich, nicht lefen und fcreiben zu fonnen, langft batte ich bie Epauletten verbient. Rach einer Rrantheit, welche ibn in Schulden verfeste und fein fleines Bermogen augriff, wurden ibm fur fein Chrenfreng 25 Stud Funffrankenftude geboten. Er wies biefes Unerbieten mit Stolg gurud, betheuernd, daß fein Schat einem Bobern beftimmt fei. Das feltene Eremplar eines frangofifchen Rriegers erreichte ein Alter von 80 Jahren, und vermachte unferer armen Rirche einen Theil feiner geringen Sabe, bas Chrenfreug ber Monftrang ber Pfarrfirche.

"3m 3. 1841 wurde mit ber bin und wieder in Berfall gerathenen Pfarrfirche von innen und von außen eine allgemeine Reparatur vorgenommen, und verausgabte bie Stadt bafur, inclufive Revisionstoften und Stempel, eine Summe von 4146 Rthlr. 26 Sgr. Die beiden Glodenthurme, fo wie bas Dach ber Rirche murben bestiegen und ausgebeffert, bas gange Mauerwerf ber Thurme und ber Rirche mit Kalf beworfen und mit einer in grun und grau fallenden Karbe angeftrichen. Der Gottesbienft wurde bis zur Bollendung ber Rirche in ber Rarmelitenfirche gehalten. - Die Pfarrfirche murbe auch von innen neu getuncht, mit neuen Platten belegt, neues Geftubl angefertigt, eine neue Rangel gebaut u. f. w. Gr. Paftor Berger, im Bertrauen auf den religiöfen Sinn ber Ginwohner, unternahm es, ben boben Altar fo wie bie Altare in bem Muttergottes. und Sebaftianus-Bang, ale ber großen Reftauration nicht mehr angemeffen, ju befeitigen. Es wurden demnach ber jegige Sochaltar fo wie die beiben zu ben Seitenschiffen bei bem Bilbbauer Scholg in Maing bestellt. Run veranstaltete man Collecten, ber Br. Paftor verfehlte nicht bei ben Fremben in ben Baffer-

beilanstalten ben milben Sinn zu weden und ihre materieffe Bulfe in Anfpruch ju nehmen, und in ber öfteren Bieberbolung biefer Bitten fand er bie Mittel, die bedeutenden Roften au beden. Der alte Sochaltar wurde abgebrochen und in ber Rarmelitenfirche in dem Muttergottes - Gange aufgestellt. Diefer Belegenheit fand man über dem Abbruch bes Altars, in bem großen Altarfteine bas fruber ermabnte Beglaubigungs - Siegel bes Erzbischofs Theoberich aus bem Jahre 965. Dem Borbertheile bes Steines maren eingegraben bie Bruftbilber von Befus. Maria und Joseph, weshalb ber Gr. Paftor biefe Bilber, genau in ber nämlichen Große wie auf bem Steine, auf bem Rabmen anbringen ließ. Die brei Bilber, gut gemalt, aber im Berhaltniß au bem fesigen Altare ju groß, machen feinen gunftigen Gindrud, bagegen bat bie Architectur burch ben niebern Altar bebeutenb gewonnen, weil der icone Chor mit feinen vielen Saulen und Renftern durch den frubern boben Altar größtentheils verbedt mar. Endlich fab man bas Bert, welches fo viele Opfer ber Stadt wie auch ber Burgericaft gefoftet, gludlich vollendet. -Um Sonntag nach Martini im 3. 1841, bem Tage bes allaemeinen Rirdweihfestes, hielt fr. Paftor Berger wieder ben erften Gottesbienft in ber reftaurirten Pfarrfirche, mo benn nach ber Nachmittagsanbacht, nach vorhergegangener Predigt, unter bem Gelaute aller Gloden und Abfingen bes herr großer Gott, alles Bolf, einer binter bem andern, um ben neuen Altar, worauf die Worte Pietas Populi prangten, und bas Sanctissimum ausgestellt mar, berum ging und ein jeder fein Opfer fpendete. Diefen Gebrauch bat ber Gr. Paftor bieber beibebalten, und febes Jahr auf ben nämlichen Tag wird biefer Umgang in vorgeschriebener Art gehalten, die eingehenden Opfer find zu firchlichen 3meden bestimmt.

"Die Kirche war fertig, aber die beiben Rebenaltare, ber beil. Rreuz-Altar, und der heil. Barbara-Altar, zwei gestiftete aber in keinem edlen Style gebauete, unförmlich hohe Altare paßten nicht mehr zu dem Uebrigen, indem jedoch die Burgerschaft durch das viele Collectiren ermüdet, übernahm die Stadt im 3. 1844 für eigene Rechnung die Fertigung von zwei neuen

Altaren, bie zusammen 1053 Thir. 9 Sgr. 6 Pf. fosteten. Man fann annehmen, daß der Auswand für die Restauration, mit dem, was durch Collecten in der Stadt und bei Fremden eingegangen, sich über 7000 Thir. belief.

"Als man im 3. 1844 bie alten Rococco Altare aus ber Rirche entfernte, fand man in bem Mauerwerk bes Rreug-Altars an ber Stelle, wo gewöhnlich bie Reliquien eingefenft find, einen rothen langlichen Ziegelstein von 71/2, Boll Lange und 51/4, Boll Breite, welcher mit einer eifernen Rlammer überbedt und an beiben Enden mit Blei bem Stein eingelothet mar. 218 man bas Stud Gifen aus bem Steine herausgestemmt und ben Biegelftein von bem Sepulcrum aufgehoben, ergab fich an ber innern Seite bes Biegelsteine ein Legionszeichen: LEG. HXXC. In ber Bertiefung fand man, unter fleinen Fragmenten von ichmargem Pergament, ein Saufden Moder ober feuchten Staub, und dabei ein Bachesiegel, ebenfalls von Moder ftart angegriffen, worauf bas Bild eines Bischofs mit ber Ranbschrift Brvno archiepico. Trev. noch ziemlich gut erhalten. Pergament und Reliquien waren in Staub verfallen. Der Ziegelstein mit ber Nummer ber 78. Legion befundet eine romifche Niederlaffung am biefigen Drte und bas Siegel bas bobe Alterthum unserer Pfarrfirche. Erzbifchof Bruno regierte als Erzbifchof von 1102-1124. Br. Paftor Berger ift im Befit bes Ziegelfteines, fo wie auch bes porgefundenen Bachefiegele.

"Durch ben Staub und Schmus, welcher bei ber Reftauration ber Kirche nicht zu verhüten gewesen, gerieth auch die Orgel, welche zulest im J. 1834 durch die Gebrüder Stumm reparirt worden, in solch kläglichen Zustand, daß sie beinahe nicht mehr zu gebrauchen. Damit sie ferner durch die vielen falschen Tone den Gottesdienst nicht störe, mußte mit ihr die große Reparatur vom J. 1851 vorgenommen werden.

"Am 24. Mai 1852 theilte ber hochw. Gr. Beihbischof Braun in ber Pfarrfirche bas h. Sacrament ber Firmung aus. Eine zahlreiche Prozession ging ihm mit Fahnen und in größter Festlichkeit bis vor Camp entgegen. An ber alten Lep stieg ber Gr. Bischof mit seinem Kaplan aus bem Bagen, um seinerseits

ber Prozession entgegen zu geben, an beren Spige ibn Paftor und Bürgermeifter nebft ben Mitgliedern bes Rirchen- und Gemeinderathe, auch bie aufgestellte Schutengesellschaft in Empfang nahmen, welchen er fogleich ben beil. Segen ertheilte. vielen Firmlinge ber Stadt, alle weiß gefleidet, gingen in ber Mitte ber Prozession. Es war febr erfreulich und machte bei allen 'Ratbolifen ben beften Gindrud', bag fich bem Empfange fo vicle Evangelische anschlossen. Die Prozession jog burch bie festlich geschmudte Stadt, welcher bas fconfte Wetter einen ungewöhnlichen Glanz verlieb, nach ber Pfarrfirde. Rach abgehaltener Andacht murbe ber Gr. Bifchof von ber gangen Progeffion nach feinem Abfteigequartier, bem Rarmelitenflofter, geleitet. Des Abende brachte ber Gesangverein bem Brn. Bischof einen großen Radelzug nebft Standchen, wobei gut gewählte und gut ausgeführte Lieder vorgetragen murben. Des andern Tages nach bem Sochamt wurde bas beil. Sacrament ber Firmung an mehr benn 700 Firmlinge aus ber Stadt, Salzig und Beiler ertheilt.

"Das Bermogen, welches ber Rirche aus ben Beiten ber Sacularisation übrig geblieben, bestehet größtentheils in Stiftungen, welche aber bie Summe von 2518 Thir. nicht überfteigen, baber bie Binfen faum binreichen, um bie Unterhaltung bes Gottesbienftes zu bestreiten, weshalb benn bie Stabt größere Unichaffungen und Roften zu beftreiten bat. Der Baftor ift im Befit freier Bohnung und einiger Garten und Grundftude. Außer 6 Rlafter Buchenholz und 200 Bellen bezieht er feinen Behalt aus ber Stadtfaffe; fein Ginfommen befieht in ben Stolgebuhren und 1000 France ale Rantonepfarrer, felbft bie Rirchenftiftungen fur ben Paftor find gering und überfteigen taum 50 Thir. Schabe, daß bie alten Pfarrbucher verloren fint, und mit ihnen die Namen ber milben Stifter fowobl, wie auch manches andere Intereffante. - Die Pfarrei ift mit zwei Rapfanftellen verbunden, welche ihren Behalt von ber Stadt beziehen, und zwar pr. Jahr für jeden inclus. Wohnungeentschädigung 175 Thir. 2 Rlafter Buchenholz und 100 Wellen, außerdem beziehen die Raplane noch eine Rirchenstiftung, für bie tägliche Meffe um 6 Uhr und die Sonntagemeffe um 11 Uhr, von 15 Ehlr. 22 Sgr. 6 Pf.

"Un bie Rirche und bie beiben Glodenthurme waren in frübern Sabren zwei Cavellen, rechts die Johannes- und links bie Michelecapelle angebaut; bas fteinerne Rreux mit Johannes und Maria an bem Glodenthurme auf bem Rirchbofe fiebt noch auf ber nämlichen Stelle wie früber in ber Johannescapelle. Auf ber untern Seite au bem Giermarft neben ber Dichelscavelle waren zwei Saufer an die Rirche gebaut, wovon das obere, bicht ber Michelscapelle anschließend, als Wohnung fur ben Rufter biente. Um die Michelscavelle bis an die Wohnung bes Rufters war ein Gartden von obngefabr 5 Ruf Bobe, mit einer Mauer umgeben. Diefem Gartchen waren endlich Ställe angebaut, fo baf bie Baffe, welche zwischen ben Ställen und ben Saufern bes untern Marftes nach bem Giermarft ober zu ber Lilienpforte führte, fo enge, fcmugig und duntel war, daß man felten mit trodenem Rufe an den Rhein gelangen fonnte. 3mifchen bem Bartchen und ber Johannescapelle gelangte man burch einen Bang in bie Rirche.

"Die Sage ergablt, man habe bei bem erften Bau ber Rirche über dem Ausgraben der tiefen Rundamente ein Thier in Beftalt einer Rrote mit einem biden Menschenkopfe gefunden. Das Ungeheuer zu erlegen, mar feine leichte Arbeit, und bat, bas Unbenfen an Fund und Rampf zu verewigen, ber Baumeifter eine Abbildung bes Thieres, genau berfelben Große, in ber Rirche in bem Bogen unter ber Orgel angebracht. Diefes fürchterliche Monftrum wurde zum Theil vor langen Jahren abgeichrotet, aber ich erinnere mich noch recht genau, bag ich als Rind baufig und mit Schaubern biefe gräßliche Bestalt (welche früber mit Karben foll bemalt gewesen sein) betrachtet habe. Es mar eine Rrote mit plattem runden Menfchenfopfe, Die Binterbeine mit icarfen fpigigen Rrallen, welche bis auf die Capitale ber Saulen reichten, und mit Schuppen bebedt. In unfern Tagen bat man nicht allein biefe unfirchliche gigur, fondern auch manche ber architectonischen Schönheiten und Bergies rungen, fowohl inner- wie außerbalb ber Rirche entfernt. murben bamale an bem untern fo iconen und großartigen Portale mehrere Figuren, die bod gewiß mit bem Charafter bes Ganzen harmonirten, als unpassend beseitigt. Es ist gewiß, baß unsere alten herrlichen Bauten weit mehr durch Reparatur und Restauration verloren, als durch alle andere Schicksel und durch die Stürme der Zeit, welchen sie so lange getrost und widers standen haben. Noch sieht man beim genauen Betrachten der Kirche hin und wieder Figuren, welche von diesen unseligen Neuerungen verschont geblieben sind. Auch an den zwei abges brochenen Capellen sollen sich viele dieser Schönheiten befunden haben.

"Wie fich oft ichauerliche Geschichten an beilige Drte an-Inupfen, berichtet man bergleichen auch von unferer Rirde. ben 90er Jahren befleibete bie Pfarrerftelle ber gemuthliche und populare Daftor Sturm. Als er einft in ber Mitternacht gu einem Rranten gerufen wurde und beshalb mit bem Rufter in bie Rirche eilte, um die beil. Sterbesacramente zu bolen, erblidte ber Rufter, welcher ibm die Laterne vortrug, im Berausgeben in ber Mitte ber Rirche eine große bunfle Beftalt, welche ben Beg fperrte. Er wich mit Entfegen einige Schritte gurud, aber ber bergbafte Baftor fprach: Fort! por bem, ben ich in ben Banden trage, muß ber Teufel und bie gange Bolle weichen, und bagu applicirte er bem gaghaften Rufter einem Tritt vor ben Allerwertheften, daß er gegen die Gestalt hinflog. Beide überfdritten bie Stelle, wo ber besiegte Beift verschwunden mar. Noch in neuerer Beit will man eine abnliche Geftalt in ber Rirche gefeben baben.

"Im J. 1852 wurden beibe Glodenthurme von ben Dachsbeckern Löser und Ant. Staaden wieder bestiegen und ausgebessert. Die Sahnen und Knöpse wurden heruntergenommen und die Kreuze beider Thurme auf die Dächer umgelegt, die Selmstangen durch neue ersest. Die alten Sahnen, ebenfalls von Wetter und Rost zerfressen, durften den erhabenen Standort, von dem sie durch hunderte von Jahren frank und frei die Stadt überblickten, nicht mehr einnehmen und wurden am 15. Nov. desselben Jahres durch audere ganz neue von gleicher Größe ersest.

"Bu ber Zeit ber 90er Jahre, welche ich fo oft ermähnte und zu schilbern versuchte, war ber große Plat neben ber Kirche,

welcher fest noch ben Ramen Rirchhof führt, ber Gottesader ber Stadt. Der gange Plat mar ringeum mit einer Mauer von 4-5 Ruf bod umgeben. Bu bem Gottesader führte in ber Mitte eine Treppe, welche amischen dem Rathbaus und der Johannescapelle angebracht, binter ber Treppe mar eine Bertiefung, burch eiserne Stabe und Bitter verwahrt, um die Bunde abzuhalten. Bis jum 3. 1784 murde diefer Rirchof benutt; reichere Kamilien erlauften fic bas Recht, ihre Ungehörigen in bie Rirche beifegen ju burfen. 3m 3. 1780 mar ber Rirchhof beinabe überfüllt, fo bağ man fich nach einem größern Begrabnigplage umfeben mußte. Budem batte bes Rurfürften Clemens Wenzeslaus Berordnung vom 30. Marg 1778 bie Berlegung ber Begrabnigplage nach bem freien Kelde geboten, und wurde biernach ein Raum außerhalb ber Stadt um bie Antoniuscapelle ju biefem Behufe eingerichtet und geweibt 1785. Nicolaus, des Bbil. Bifchoff Rind, mar die erfte am 10. Oct. 1785 baselbft begrabene Leiche. 3m 3. 1803-4 murbe ber Plat um die Pfarrfirche planirt, die beiben Capellen und die an bie Rirche angebauten Saufer abgebrochen, bas Bartden fowie ber Rirchhof geebnet, die außerordentlich große Menge ber ausgegrabenen fowie in dem Beinbaufe porgefundenen Berippe auf ben neuen Gottesader begraben und ber Schutt nach bem Rheine gebracht, anch bie fleinernen Apoftel Petrus und Jacob, gewöhnlich bie Siebenichläfer genannt, wurden von dem Rreuze auf bem Rirdhofe, worüber bie Johannescapelle gebaut mar, binmeg, nach bem neuen Rirchhofe gebracht. Die Statuen von bem Delberg in ber Johannescapelle nabe bei bem Rreuze an der Rirche berrührend, der betende Chriftus mit den ichlafenden Jungern murben nach bem Abbruch ber Capelle auf ben neuen Rirchhof Das bobe Rreuz aber mit ber Jahrzahl 1774, um welches diefe Statuen jest angebracht find, ber Mebtiffin von ber Leven Schöpfung, ursprunglich ben untern Gingang jum Rlofter Marienberg butend, ward im 3. 1814 nach dem Rirchhofe übertragen und bei beffen Bergrößerung auf der jegigen Stelle aufgerichtet.

"Der große und ichone Gottesader mit feinem maffiven Leichenhaufe, ben ichonen Alleen von Maulbeerbaumen, ben vielen und iconen Grabmalern (Dant ben Bafferheilanstalten) gleicht

im Sommer einem von Promenaden burdichnittenen iconen Blumengarten. Die Graber, finnig mit Blumen und Pflangen geschmudt, beweisen, mit welcher Liebe und Anbanglichfeit bie Bermandten ihre Singeschiedenen auch fenseits bes Grabes ehren, und wird man beshalb auch felten ben Rirchhof menfchenleer fin= ben; im Sommer aber, namentlich Sonntage bei fconem Better, fieht man ben Gottesader voller Meniden, welche ftill umbermandeln und bie Leichenfteine befeben ober an ben Grabern ihrer Lieben fromme und febnfuchtige Bebete verrichten, wobei manche Blumen von den bitterften Thranen begoffen werden. Bevor biefer Plat jum Rirchhofe eingerichtet mar, ftand bier eine alte Cavelle zu Ehren bes b. Antonius, ober, wie fie im gewohnlichen Leben hieß, "du Sanct Dines". Die Cavelle biente in erfter Beit als Beinhaus, ba felbige aber febr alt und verfallen mar, wurde fie fvater abgebrochen. Der Rirchof mar urfprunglich faum halb fo groß wie jest. 3m 3. 1814 mußte bie Stadt ichon gur Bergrößerung bes Gottesaders einige Garten (fur 2100 Fr.) ankaufen, fo daß bie damaligen Ausgaben mit der Umfaffungsmauer eine Summe von 2781 Fr. 25 Cents. erforberten. 3m 3. 1832 mar biefer Theil auch wieder überfüllt, und aufs Reue bie Stadt genothigt, wieder einige Grundftude bagu anzufaufen, wodurch eine Ausgabe von 1971 Thir. 21 Sgr. 7 Pf. entftand; auch in ben lettern Jahren murben bie Bergrößerungen, fowie bie notbigen Umfaffungemauern fortgesett, und zwar im 3. 1846 mit einem Roftenaufwand von 338 Ehlr., im 3. 1849 mit 222 und im 3. 1851 mit 559 Thir., und noch fieht man ihn nicht beendigt, felbft bas Leichenhaus fteht auf einer Stelle, wo man gleich fiebt, bag bie Stadt eine nochmalige Erweiterung auf fpatere Beiten binausgeschoben bat. 3m 3. 1841 murben bie aus ber Pfarrfirche bei ber großen Reftauration berausgenommenen Grabfteine, welche von ba bis jum 3. 1851 neben der Pfarrfirche gelegen, auf bem Rirchhof gegen bas Ufer aufgerichtet. Leichenhaus murbe im 3. 1848 mit einem Roftenaufwand von 1595 Tblr. erbaut.

"An den alten Rirchhof, bas Rathhaus und die Dberftraße grenzt bas baus jum Rebenftod. Saus und Capelle, nach ber

ursprunglichen Beftalt nicht mehr fennbar, murben bei ber Sacularifation Eigenthum ber Familie Mallmann. Die Bittme Jacob Mallmann, in beren Sanden bas Gange fich befindet, führte nach und nach die Reparaturen burch; bas große Gefchäft und bie damit verbundene Deconomie werden bis heute mit Fleiß und Glud von der Eigenthumerin fortgefest. Fruber mar ber Rebenftod bie Rellnerei der Abtei Marienberg. Seiner wird zuerft erwähnt im 3. 1380. In biefem Jahre trat bei Erbauung bes Rathhauses bie Stadt an bas Saus Rebenftod eine Gaffe ab (bie Ramertzingaffe), in welche Baffe bie Pforte des Saufes Rebenftod eingefest murde, bagegen gab bas Rlofter eine Mauer, auch Grund und Steine jum neuen Rathbausbau. Der Bergleich murbe geschloffen am Tage St. Matthias Up. Die Schenfgerechtigfeit fur bas Saus Rebenftod zu bandhaben, verzapfte bas Rlofter 1575 an ausmartige Gafte ein Fuber, eine Dhm, fieben Gester Bein, Die Maas zu 10 Seller. 3m 3. 1697 wurde bas Saus Rebenftod erweitert und jum Theil neu gebaut.

"Begen ber vielen Kieferarbeit hielt Kloster Marienberg stets seinen eigenen Faßbinder, welcher die Weine im Rebenstod zur Besorgung und die damit verbundenen Arbeiten zu verrichten hatte. Da aber in letterer Zeit das Kloster noch mehrere Beingüter erworben hatte, konnte ein Riefermeister allein die Arbeiten nicht mehr bestreiten und sand für nothwendig, einige Gesellen zu halten; dagegen stritten und widersetzen sich die Bopparder Faßbinder, und es kam darüber zu unangenehmen Excessen. Das Kloster erhob Klage bei dem Amtmann, welcher die Berwegenen hart bestrafte und dem Hause die Freiheit neuerdings bestätigte. Die Zunst der Kieser entschuldigte sich aber und erklärte, sie wollte nichts mehr gegen das Haus Rebenstod unternehmen, und das Kloster könne so viele fremde Gesellen halten, als es wolle, 1697.

"Im J. 1737 wurde bei Gr. Kurfürftl. Gnaben der Confens nachgesucht und am 25. April besselben Jahres erwirkt, in dem Sause Rebenstod eine Rapelle erbauen zu dürfen, um bei eingetretenen Kriegszeiten das Saus als Zufluchtsort gebrauchen zu können. Die Nebtissin Maria Elisabeth Walbot-Bassenheim

im Sommer einem von Promenaden burdidnittenen iconen Blumengarten. Die Graber, finnig mit Blumen und Pflangen geschmudt, beweisen, mit welcher Liebe und Anbanglichkeit Die Bermandten ibre Bingeschiedenen auch jenseits bes Grabes ebren, und wird man beshalb auch felten ben Rirchhof menfchenleer fin= ben; im Sommer aber, namentlich Sonntags bei fconem Better, fieht man ben Gottesader voller Menfchen, welche ftill umbermandeln und bie Leichenfteine befeben ober an den Grabern ihrer Lieben fromme und febnfuctige Bebete verrichten, wobei manche Blumen von den bitterften Thranen begoffen werden. biefer Plat jum Rirchhofe eingerichtet mar, ftand bier eine alte Capelle zu Ehren des b. Antonius, ober, wie fie im gewöhnlichen Leben bief, "zu Sanct Dines". Die Capelle biente in erfter Beit als Beinhaus, ba felbige aber febr alt und verfallen mar, wurde fie fpater abgebrochen. Der Rirchhof mar urfprunglich faum halb fo groß wie jest. 3m 3. 1814 mußte bie Stadt ichon gur Bergrößerung bes Gottesadere einige Garten (für 2100 Rr.) anfaufen, fo daß bie bamaligen Ausgaben mit der Umfaffungsmauer eine Summe von 2781 Fr. 25 Cente. erforberten. 3. 1832 mar biefer Theil auch wieder überfüllt, und aufe Reue bie Stadt genothigt, wieder einige Grundftude bagu angufaufen, wodurch eine Ausgabe von 1971 Thir. 21 Sgr. 7 Pf. entftand; auch in ben lettern Jahren murben bie Bergrößerungen, fowie bie nothigen Umfaffungemauern fortgefest, und zwar im 3. 1846 mit einem Roftenaufwand von 338 Ehlr., im 3. 1849 mit 222 und im 3. 1851 mit 559 Thir., und noch fieht man ihn nicht beendigt, felbft bas Leichenhaus fieht auf einer Stelle, wo man gleich fiebt, baf die Stadt eine nochmalige Erweiterung auf fvatere Beiten hinausgeschoben bat. 3m 3. 1841 murden bie aus ber Pfarrfirche bei ber großen Restauration berausgenommenen Grabfteine, welche von ba bis jum J. 1851 neben der Pfarrfirche gelegen, auf bem Rirchhof gegen bas Ufer aufgerichtet. Leichenhaus wurde im 3. 1848 mit einem Roftenaufwand von 1595 Thir. erbaut.

"An ben alten Kirchhof, bas Rathhaus und bie Dberftrage grenzt bas haus jum Rebenftod. Saus und Capelle, nach ber

ursprunglichen Geftalt nicht mehr tennbar, wurden bei ber Gacularisation Eigenthum der Familie Mallmann. Die Bittme Jacob Dallmann, in beren Banben bas Gange fich befindet, führte nach und nach die Reparaturen burch; bas große Beschäft und bie bamit verbundene Deconomie werden bis beute mit fleiß und Glud von ber Eigenthumerin fortgefest. Früher mar der Rebenftod bie Rellnerei der Abtei Marienberg. Seiner wird zuerft ermabnt im 3. 1380. In Diefem Jahre trat bei Erbauung bes Rathbaufes die Stadt an bas Saus Rebenftod eine Gaffe ab (die Ramertzingaffe), in welche Baffe die Pforte des Saufes Rebenftod eingefest murde, bagegen gab bas Klofter eine Mauer, auch Grund und Steine jum neuen Rathhausbau. Der Bergleich murbe geschloffen am Tage St. Matthias Up. Die Schenfgerechtigfeit fur bas Saus Rebenftod zu handhaben, verzapfte bas Rlofter 1575 an ausmartige Bafte ein Fuber, eine Dbm, fieben Gester Bein, Die Maas zu 10 Beller. 3m 3. 1697 wurde bas Saus Rebenftod erweitert und jum Theil neu gebaut.

"Begen der vielen Rieferarbeit hielt Kloster Marienberg stets seinen eigenen Faßbinder, welcher die Beine im Rebenstod zur Besorgung und die damit verbundenen Arbeiten zu verrichten hatte. Da aber in letterer Zeit das Kloster noch mehrere Beingüter erworben hatte, konnte ein Riefermeister allein die Arbeiten nicht mehr bestreiten und fand für nothwendig, einige Gesellen zu halten; dagegen stritten und widersetzen sich die Bopparder Faßbinder, und es kam darüber zu unangenehmen Excessen. Das Kloster erhob Klage bei dem Amtmann, welcher die Berwegenen hart bestraste und dem Hause die Freiheit neuerdings bestätigte. Die Zunft der Kiefer entschuldigte sich aber und erklärte, sie wollte nichts mehr gegen das Haus Rebenstod unternehmen, und das Kloster könne so viele fremde Gesellen balten, als es wolle, 1697.

"Im J. 1737 wurde bei Gr. Kurfürftl. Gnaden der Confens nachgesucht und am 25. April desselben Jahres erwirkt, in dem Sause Rebenftod eine Rapelle erbauen zu dürfen, um bei eingetretenen Kriegszeiten bas Saus als Zufluchtsort gebrauchen zu können. Die Nebtissin Maria Elisabeth Walbot-Baffenheim

wollte die Baufosten und Dotation aus ihren ersparten Spielpfennigen prästiren. Am 8. Mai wurde unter vielen Feierlichkeiten
burch den Official Schwang der erste Stein gelegt, bei welcher
Gelegenheit die Bopparder Böller sich hören ließen; dem ersten
Steine wurde eine verschlossene Kapsel mit mehreren heil. Reliquien
und eine Aupferplatte, worauf der Name der Frau Aebtissin nebst
den Namen sämmtlicher Fräulein eingegraben waren, beigelegt. —
Nach geschehener Feierlichkeit wurde das Mittagsmahl im Kloster
eingenommen.

"Im folgenden Jahre murde die Glode für die Capelle im Rebenftod gegoffen. Auf der Glode waren der heil, Rod und St. Walpurgis (Patronin der Capelle) zu sehen und daneben folgende Berse:

heplige Balpurg, hepliger Rod Bewahr haus, Capell und biefe Glod Bor Unglud, Feur und schäblichem Brand, Uns glaubige erhalt in göttlicher hand.

Maria Elisabeth Waltbott de Bassenheim Abbatissa ex propriis me fieri fecit 1738.

"Der 5. März 1746 war zur Einweihung ber Capelle bestimmt, und wurde bie feierliche Sandlung durch ben Weihbischof von Nallbach mit höchfter Würde vollzogen. Nach dem Mittagessen, auf Marienberg, besuchte der Bischof den Klosterbau, die Zellen auf dem Dormitorium, von da er in die Kirche zur Firmung ging. Ein Fraulein von Selmstatt und eine Laienschwester, hernach viele aus der Stadt und umliegenden Orten haben bis 5 Uhr Abends das heil. Sacrament empfangen.

"Eine eigenthumliche Berbindung bestand zwischen Mariensberg und der Märkter Nachbarschaft, wozu das Saus Rebenstock gehörig. Bar eine Aebtissen verschieden, so wurde ein Zeichen mit der größten Glode auf Marienberg gegeben, worauf sich denn die jungen Leute der Märkter Nachbarschaft in die Glodenringe der Pfarrfirche begaben, um mit allen Gloden zu läuten, und dieses dreimal wiederholten. Den Sonntag nach dem Begräbenisse erhielt sodann besagte Nachbarschaft von dem Rloster eine halbe Ohm Bein, zwei Beißbrode und 24 Albus, welches in

bem Rebenstod verzehrt wurde. Es ereignete sich in der letten Beit, daß die Rachbarn, getreu und emsig in der Ansübung ihrer Pflichten, kaum den Tod einer franken Aebtissen abwarten konnten, und auf das voreilige Gerücht, daß die Aebtissen so eben verschieden sei, wie besessen in die Glodenringe stürmten und mit aller Gewalt läuteten; die Aebtissen indessen erholte sich, ftarb aber doch nach 14 Tagen, wo sodann die Nachbarn mit gleichviel Lust und Eifer wie das erstemal läuteten.

"Ein anderer Gebrauch bat fich bis auf unfere Tage erbalten, die Marfter Rirmeg und bas Sinausziehen nach ber Orgelborne-Biefe. Der Orgelborn ift eine zu Marienberg geborige, eine Biertelftunde bavon entlegene Felfenquelle, Die bas Saus mit vorzüglich gutem Baffer verfiebt. Riemand weif die Entftehung und die Urfache biefes Buges anzugeben, febes Sahr am britten Montag nach Pfingften gebt es bei Trommelfchlag und flingendem Spiele binaus auf die Biefe. Rein Better und feine Beiten waren feit Menfchengebenfen je im Stanbe, die Rachbarn von ihrem alten Brauch abzuhalten, beffen Unwandelbarfeit fich auch in einer Sage fpiegelt. Als wegen ber Belagerung von 1497 die Nachbarichaft ibre Rirmeff auf ber Biefe nicht balten tonnte, foll fie die Belagerer um einen Tag Baffenftillftand ersucht haben, babei vorftellend, bag, wenn fie einmal ben Bug unterlaffe, ihre Berechtigfeit gegen bas Rlofter verloren fein wurde. Die Belagerer mußten foldes Borbringen ju murbigen, liegen fic auch die freundliche Ginladung, an bem gefte Antheil au nehmen, gefallen, und es feierten Freund und Reind, fur biefen Tag allen Groll vergeffend, miteinander die Drgelborne-Rirmefi. Nach einer andern Lesart gebort bas Ereigniß ber von Balduin geführten Belagerung an. Richtig ift es, daß in bem lauf ber Festlichkeit auf einem der Biefe anliegenden Felfen eine Borftellung ftattfindet, die an eine Belagerung zu mabnen icheint.

"Der Abtei wurde das Fest durch eine Deputation anges kundigt, und hatte sie die Berpflichtung, an die Rachbarschaft nach vollbrachter Kirmeß ein halb Biertel Bein, ein halb Biertel Bier, 2 Beißbrode und 2 Schwarzbrode abzugeben, welches an die Armen der Rachbarschaft vertheilet wurde. Dagegen mußten

bie Musikanten beim Abzuge in das Kloster kommen und einigemal aufspielen, wofür sie 3 Maas Bier, 3 Maas Bein, ein Beißund ein Schwarzbrod empfingen.

"Der erfte Befiger, nach ber Aufbebung bes Rlofters, wozu bie Drgelbornswiese auch geborte (Gr. Doll), ließ in bem Jahre feines Untritte ber Nachbarichaft bedeuten, baf er ale neuer Gigenthumer biefen Gebrauch nicht mehr bulben murbe, und um feinem Berbot mehr Nachbrud zu verschaffen, ließ er die Biefe umbauen und mit Rorn bevflangen. Die Nachbarn aber, ihrem aften Bebrauche getreu, gogen an bem bestimmten Tage nach der Biefe, gertraten bas Rorn, bemolirton bie gange Ernte und bielten bem Eigenthumer jum Trope ihre Rirmeg nach altem Brauch; vergebens wehrten bie Relbichugen, brobten bie Genebarmen, bie Rirmeft wurde nur um fo toller und jubelnder gehalten und burchgeführt. Der Eigenthumer verlor feinen Prozeg gegen bie Nachbaricaft, und felbige murbe neuerdinge in ibren alten Rechten gefichert und bestätigt." Des frn. Doll Gobn icheint aber um ben verlornen Proceg bem Orgelborn nicht zu grollen, wie bas feine poetifche Beschreibung des Festes (Erinnerungen an Marienberg und feine Gegend) befunbet :

> Die Werkstatt schweigt, die Hande ruhn, In Sonntagsröcken gehn die Leute, Und 's ist doch nur ein Werktag heute — Ich bitt' euch, sagt, was ist zu thun? heut ist das Orgelborner Fest! Kommt mit hinaus und trinkt und est!

Die Musik tönt, sie zieht voran, Ihr folgt — foll's einem Kampfe gelten! — Bewehrt die Schaar der Tageshelben, Hoch in der Mitte weht die Fahn, Ein Schwarm von Gassenjungen vorn', So geht der Zug zum Orgelborn.

Und braußen — welch' ein bunt Gemisch Bon Gasten! — seht, man kommt in Schaaren Bu Fuß, geritten und gefahren — Die Wiese wird ein großer Tisch, Und jeder Baum wird hier ein Belt Kur biese frohe Kirmeswelt.

Run gahl', o Muse, wenn's gerath, Die Schinken all', bie Kunftgebade, Die Braten, Burfte, Wiefenwede, Bomit ber Plag ist-übersa't; Doch nicht bie Flaschen, voll und leer, Denn bie zu zählen, war zu schwer.

Drum bleibt auch Reiner weg, er mag Sich noch so weit im Land ergehen, Die sich im Jahre nicht gesehen, Sehn sich gewiß an biesem Tag. Ums recht zu schau'n, dies bunt Gewühl, Jehn Augen wären nicht zu viel.

hier wird geschmaußt, dort wird gerauft, hier wird getanzt, gescherzt, gesungen, Im Jubel dort von Alt' und Jungen Ein neuer Gast am Born getauft — Man zecht und jauchzet, zankt und lacht In einem fort bis an die Nacht.

Jum Enbe geht es nun, man hört Den Abruf, sieht bie Fahne schwenken — Wer wird's ben Leuten wohl verbenken? Die Flaschen all' sind ausgeleert, Die Köpfe noch nicht ganz gefüllt hin benn, wo noch ber Krahnen quillt.

Die Musik rauscht, sie zieht voran, Ihr folgt die Schaar, gekrönt mit Ehre — (Wenn boch die Straß nur breiter wäre!) — Hoch in der Mitte schwankt die Fahn', Das Gassenvölkchen wieder vorn' — Juchheh, es leb' der Orgelborn.

In ber neuesten Zeit ift, wenn ich nicht irre, das Taufen ber zum erstenmal den Festzug mitmachenden Neulinge abgeschafft worden. Der Landrath, hr. heuberger, hatte sich der Ceremonie unterworfen, und die Taufe wurde ihm mit großem Pomp ertheilt.

"Aber nicht allein die eine Nachbarschaft feiert auf diesen Tag ihre Kirmeß, auch zwei angrenzende Nachbarschaften, nämlich die Kirchgasse und die Judengasse nehmen Antheil an diesem luftigen Tage. Eine jede für sich zieht mit klingendem Spiele und ihrer Fahne hinaus nach dem Angert, früher zum hennen- und hahnen-

schlag; zuerst geben aber die Züge mit den zum barbarischen Tode bestimmten Sahnen und hennen, welche auf einem Gerüste ausgestellt, durch die Stadt. hinter den zum Tode bestimmten Thieren wird die plumpe und suchtdare Wasse, der Oreschstegel getragen. Dicke Weinfrüge und große Gläser, worin Zitronen im Weine schwimmen, sehlen nie, und lärmend bewegen sich die Züge nach dem Angert, wo denn diese helben in Kreisen, mit verbundenen Augen nach den unglücklichen Geschöpfen so lange schlagen, die der Tod sie von ihrer Marter erlöset. Diese Thierquälerei wurde von Seiten der Polizei im J. 1827 abgeschafft. So ziehen diese Nachbarschaften aus der Stadt, die Märster nach dem Orgelborn, die Kirch- und Judengässer nach dem Angert, und so seiert die ganze Mittelstadt (Altstadt oder Kömerstadt) auf einen Tag ihre Kirmeß, wozu sich denn gewöhnlich die andern Theile der Stadt entweder zu dieser oder sener anschließen.

"Bu beiden Rachbarichaften, sowohl zu ber Marfter, wie auch ju jener ber Rirchgaffe gebort bas Bafthaus jur Doft. Das Bohnhaus bes Eigenthumers frn. Math. Jos. Jacobs, und tas gegenüber liegende Gafthaus, welches auf die Stelle früherer großen Ställe und Remisen nebft Scheuern gebaut, überhaupt ber gange Raum mit ben bagu geborigen Garten, mar urfprunglich ber Bebnthof bes Stiftes Worms und bie Bohnung bes Beiftlichen, welcher bie Bermaltung über bie bedeutenden Guter bes Stiftes zu führen batte. Bei ber Gacularisation zog bie Regierung bas Saus und fammtliche Buter bes Stiftes an, Die ganglich ausgezogene arme Pfarrfirche überließ fie ber Stadt. 3m 3. 1804 erftand Gr. Wilhelm Jacobs die Gebaude, Sofraum, Stallungen und Garten von der Domainenverwaltung fur Die Summe von 5000 Krance, und bat er barin bie erfte fahrende Poft angelegt. Nach feinem Tode übernahm ber Sohn bas Bange, ließ auch bie alten Stallungen ber Rirchgaffe ju abbrechen, um bas neue Saus aufzuführen. Mit der Fahr: und Briefpoft verband er eine Gaftwirthicaft, welche von Anfang ber burd gute Ginrichtung und ausgezeichnete freundliche Bedienung fich ben Ruf ale erfter Gafthof ber Stadt erwarb, ein Ruf, welchen ber jegige Befiger mit Sorgfalt bewahrt.

"Das einzige Quartier, welches noch ben Charafter bes alten Boppards an fich tragt, ift ber Gingang burch bas Rronenthor und ber Eingang in die Judengaffe. Man fieht bier Baufer von brei und vier niedrigen Stodwerfen von altem Rachwert. einige mit Wappen und Reichsablern geschmudt, und bieten biefe unverputten dunflen Baufer mit ihren runden fleinen Renftern, welche von beiden Seiten ber bergigen Baffe und fcwermutbig ansehen, bas mabre Bilb bes Mittelalters. Am Gingange bes Rronenthore linfe ift bas Gafthaus jur Krone. Das Saus, für jest der Samilie Stumm jugeborig, famt den Gutern ju Debr. erfaufte bas Rlofter Marienberg 1236 von bem Domcavitel ju Silbesheim um die Summe von 150 Mark." Frau Engeltrudis aus Boppard nahm jedoch mehre ber für Marienberg angefauften Buter in Anspruch, barunter bie Bobenflache bes Saufes jur Rrone, welches ber Dinghof und ber Gis ber fur bie Binepflichtigen alliährlich abzuhaltenden Gerichtstages. Die Krage um bas Eigenthum murbe ber Wegenftand eines Rechtsftreites 1237, bis Die burch bas Gericht bestellten Schiedsleute erfannten, bag Engeltrudis und ihre Erben die Guter ju ewigen Tagen befigen mogen, gegen Entrichtung eines bestimmten Binfes in Beld und Bein. Außerdem wurde ihr auferlegt', auf dem fraglichen Grundftud einen andern Dinghof aufzuführen, ber geräumig genug, an bem fahrlichen Dingtag und ben verschiedenen Gerichtesitzungen die fämtlichen Bineleute aufzunehmen, auch ihnen, famt Geratbichaften und Bieb, bei Rriegezeiten Buflucht ju geben. Bon ber Cenfiten Beziehungen ju dem Dinghof ichreiben fich bie Fahrzinse ber, von welchen S. 308 und 316 gehandelt. 3m 3. 1774 wurden biefe Fahrzinfe unter allfeitiger Bewilligung von ben meiften Cenfiten abgelegt, fo daß für jeden Albus ein Thaler erlegt wurde. Das Saus zur Rrone murbe nicht frei gefauft, und blieb auf ibm, neben dem Bine, die S. 317 befprochene Feuerfervitut haften.

"Die jubische Gemeinde mag früher bedeutender gewesen sein. Schon im 3. 1216 wird in einer Urfunde, von den Scheffen der Stadt Boppard ausgesertigt, ein gewisser Isaak genannt, der ein bem hochfift Bamberg lebenrühriges haus gekauft hat; im Jahre 1422 murden die Mitter Beper mit dem Judenzoll, jährlich 20

Mark und 10 Pfund, vom Reiche belehnt, eine Abgade, welche wohl auf eine zahlreiche Gemeinde schließen läßt. So wie in den meisten Städten gab es auch hier eine Judengasse, als welche heute noch durch ihre Enge und Dunkelheit auffällt. Denn obsichon viele der ursprünglichen alten Häuser durch andere ersett worden und das einzige noch übrige Judenhaus (Emanuel Abrasham zugehörig) durch den Verput seine frühere Gestalt beinahe verloren hat, kann diese Straße ihren ursprünglichen Charakter noch immer nicht verläugnen. Versolgt man die enge Judengasse bis dahin, wo mit ihr die Vepergasse sich kreuzt, so erblickt man zur Linken ein weitläusiges Gehöse, der frühere Wohnsit und später die Kellnerei der berühmten Ritter Bever.

## Die evangelische Rirde.

"Bie im Nieberergftift überhaupt, fo bat auch ju Boppard bie Reformation nur wenige Anbanger gefunden. Die Stadt blieb rein fatholifch, bis ber Gebruder Doll Strumpffabrif auf Marienberg nach und nach mehrere lutherische Gesellen berbeigog. Mit fatholischen Dabden verheirathet, wurden fie faum bemertbar. Die feit 1815 angestellten Beamten, sowie frembe Schreinergesellen gaben bie erfte Beranlaffung gur Begrundung einer neuen Gemeinde. Indem ihr aber bie Mittel abgingen, einen Beiftlichen ober Lebrer ju besolden, wurden bie Rinder ohne Bebenfen, wie auch von feber bie Rinber ber Juden, in bie fatholifden Schulen gefchidt, fowie die evangelifden Eltern unferm Gottesbienfte beimobnten. In ben Sabren 1830 aber. als bie fatholische Rirche so ernfthaft gegen bie gemischten Chen fic aussprach, fonberten fich bie Evangelischen von ben Ratholifen. In ben Jahren 1840 mietheten fie einen Gaal, ben fie zu einem Betfaale einrichteten, mo benn alle 8-14 Tage ein Pfarrer aus St. Goar bie Liturgie abhielt, und hiermit ben erften lutherischen Gottesbienft einführte. Auf Unsuchen ber Gemeinde murbe ibr am 1. Juni 1844 ein eigner Pfarrer, Rees von Effenbed, gegeben, welcher jugleich ben Schulunterricht übernahm und einen Staatsgehalt von 400 Ebir. erhielt. In ben erften Jahren fand fich icon bie Stadt bewogen, ber neuen Bemeinde einen jabrlichen Zuschuß von 15 Thirn. aus der Gemeinderasse zu bewilligen. Es sehlte an einer Wohnung für den Pfarrer, so wie an
dem erforderlichen Naume eines Schulzimmers; beides fand sich
bald. Durch Unterstügung der Regierung und des Gustav-AdolssBereins, durch Collecten sam eine hintangliche Summe zusammen, um von der Familie Depnet das jezige Pfarrhaus für
eine Summe von 3000 Thir., sodann die beiden Gärten für
340 Thir. zu erkausen.

"Bei biefer Gelegenheit wird es nicht ohne Intereffe fein, auch einiges von ber frühern Beftimmung bes Saufes zu erfahren. Befagtes Saus mit ben Garten, ben fogenannten Bollgarten, geborte bem gandgrafen von Beffen-Rheinfele. Um Gingange in ben Garten ber Samilie Dai fieht man noch ober ber Thure ben Beffifden Lowen. Saus und Garten wurden Gigenthum ber Familie Depnet, welche bas Saus an bie Stadt gur Wohnung für ben Pfarrer vermiethet hatte. Der alte Pfarrhof, neben bem Bafferfaghof in bem Pfarrgarten gelegen, mar abgebrannt. Mis Schuljunge babe ich noch bie Ruinen biefes Saufes fo wie Reffergewolbe gefeben. Ale nach Aufbebung ber Rloffer bas Rarmelitenflofter ber Stadt jum Lotal für die Secundairschule übergeben wurde, fant fich bort neben ben Schulfalen und ben Bohnungen der Profefforen binlanglicher Raum, den Paftor auftandig unterzubringen. Der fruber ermabate Paftor Sturm ftarb in bem Depnetichen Saufe, und fein Nachfolger, Paftor Dabm, ift ber erfte gewesen, die Pfarrwohnung in dem Rarmeliten-Rlofter ju beziehen. Das Gagden, welches von ber Dberftrage nach bem Saufe führt, wird heute noch Paftoregagden genannt. - In ben Jahren 1808-1812 beftanb in bem Saufe Schreiers Baumwollsvinnerei, und von des Notars Devnet Erben wurde baffelbe an die evangelifche Gemeinde verfauft. Gie übernahm bas Saus in febr verfommenem Buftanbe, weshalb eine große Reparatur unvermeiblich. Ein neues Dach fo wie bie beinahe ganglich veranberte innere Ginrichtung forberten einen Roftenaufwand von 5000 Thir.

"Das Aufbluben ber lutherischen Gemeinde in Mitte einer uraltfatholischen Stadt konnte bei der gegenseitigen Gifersucht

beiber Confessionen nicht ohne Reibungen vorübergeben, Anlaß genug gaben hierzu die gemischten Eben, so wie der zu ertheilende Religionsunterricht der in der katholischen Kirche getausten Rinder. — Bekanntlich gestattet die katholische Kirche die She mit Evangelischen nur dann, wenn Lestere sich verpsichten, die Kinder in der katholischen Religion zu erziehen. Da nun aber Gr. Pfarrer Nees die Eltern aufforderte, die Kinder in die evangelische Schule zu schicken, um ihnen dort selbst den Religionsunterricht zu ertheilen, konnte Pastor Berger seinerseits dieses nicht nachgeben. So wurde denn von beiden Seiten gewarnt, gedroht, auf die Eltern gewirft, es konnte an Familienstreitigseiten nicht fehlen, und von beiden Theilen erkannte man mehr und mehr, daß gemischte Ehen, wenn sie in erster Zeit noch so einig, später immer in Zerwürsniß gerathen.

"Unter biefen Wirren fam bas tolle Jahr 1848. Go wie überall mar auch unsere Stabt von dem Rieber der Kreibeit! ergriffen. Der Bemeinderath, icon lange in Spannung mit bem Bürgermeifter Jacobe, wußte es babin ju bringen, bag Rees von Effenbed, welcher ber Regierung in Cobleng und namentlich bem Oberprafibenten befreundet, in ben Gemeinberath aufgenommen wurde. Die Stadt war in zwei Parteien getheilt, bie junge Gemeinde, größtentheils Auswartige und Frembe, welche von ben innern Berhaltniffen ber Stadt nichts fannten, folog fich ber Partei ihres Pfarrere an, wodurch fie fich nothwendigerweise ber andern Partei schroff entgegensette. Das Jahr 1848 verlief unter Intriguen, Sag und Feindseligfeiten aller Art, und Br. Pfarrer Rees fab fic am Ende von beiden Barteien verlaffen, bag er mit Freuden im Rov. 1850 eine vacante Pfarrerfielle in Rreugnach annahm. Statt feiner erhielt bie Gemeinbe ben vernunftigen und bescheibenen Pfarrer Bungroth, welcher burch rubiges und friedliches Benehmen fich bemubte, ben Contraft fo viel als möglich jur Ausgleichung ju bringen. bochtselige Ronig Friedrich Wilhelm III. versprach ber fleinen Gemeinde eine Beifteuer von 6000 Thirn, jur Erbanung einer Rirche. Der eifrige Pfarrer Rees wußte bas Berfprechen bei bem fetigen Ronig in Anregung ju bringen, welches fobann

Seine Majestät auch aufs Großmuthigste erfüllten, indem Sie statt der früher verheißenen Summe die sämmtlichen Kosten des Baues inclus. Orgel, eine Summe von 10,000 Thir. über-nahmen. Selbst der Plan der Kirche soll nach der Idee des Königs ausgesührt worden sein.

"Die Gemeinde erfaufte auf dem Angert, dem Pfarrhause gegenüber, einen Garten für die Summe von 450 Thlr., und der Gemeinderath fügte in dem Interesse des Alignements ein städtisches Grundstüd unentgeldlich hinzu. Der 26. August 1850 war für die Stadt Boppard der merkwürdige und für die evange-lische Gemeinde der frendige Tag der Grundsteinlegung der Kirche. Der Bauplay war ringsum mit hohen Stangen, woran die preusssischen Flaggen wehten, abgesteckt, so daß man mit einem Blick den Umfang der Kirche so wie die bohe derselben sich vorstellen konnte. Gegen 10 Uhr trasen, der Festlichkeit beizuwohnen, Ihre Königl. Hoheit die Prinzessin von Preussen und der Oberpräsident Eichmann aus Coblenz ein, welche, nach Anhörung mehrerer Reden, mit einem Hammer den Grundstein berührten, und hierzmit das Beispiel gaben, so maasgebend für die lutherischen Geistlichen der Rachbarschaft und mehrere Beamten der Stadt.

"Der Bau idritt ununterbrochen vormarte und follte nach ausbrudlichem Befehl bes Ronige ichon im Berbfte bes funftigen Rabres fertig fein, wo benn Ge. Daf. ber Ginmeibung perfonlich beiwohnen wollten. Den ihm gefesten Termin bat ber Baumeifter, aus Berlin entfendet, genau eingehalten. Die Rirche in ihrer Bollendung verbindet mit Solidität geschmadvolle Ausfahrung. fcone Bergoldungen zierten die Rapitale ber runden boben fein geschliffenen Saulen, eine berrliche Orgel fur eine Summe von 800 Thirn., von den Erben Loos jun. aus Siegen angefertigt, entsprach, bem Gangen, in bem Thurme bing die Glode, furg, alles war fertig und barrte nur auf den großen Protector, in beffen Erwartung jeboch die Ginweihung auf unbestimmte Beit binausgeschoben werden mußte. Um 29. Juni 1852 berührte Se. Maj. ber Ronig auf ber Reise von Saarlouis nach Stolzenfele unfere feftlich geschmudte Stadt, und murbe bei biefer Belegenbeit um feine Begenwart bei ber Beibe ber Rirche gebeten, Die ber Ronig für ben anbern Tag verhieß. Es wurden nun nochs male Borfebrungen zu bem Refte getroffen, Buirlanden, Triumphbogen, und was ju abnlichen Reftlichkeiten gebort, in aller Gile bergerichtet. Die Stadt wimmelte von Kremben; nie bat man vorher in bem alten Boppard fo viele evangelische Beiftliche ge-Das iconfte Better begunftigte bas Bange. - Begen 9 Ubr Bormittage, ju Vetri und Pauli verfundete ber Donner ber Boller und bas Gelaute aller Gloden, worin auch bas Blodlein ber neuen Rirche feine erften Tone mifchte, bas berannaben bes mit Klaggen nezierten, mit Blumen gefchmudten Dampfbootes und ber boben Gafte. Der Konig batte que Cobleng bas Dufitcor bes 7ten Ulanenregiments mitgebracht, es trug beim Canben und Ausfteigen bie Baterlandebymne vor: - Der Ronig, die Pringeffin von Preugen am Arm, ben Pringen neben fich, in feinem Befolge ber Brof von Stotberg, Beneral von Birichfeld, ber - Dberprafibent ic., erbob fic, burch bas Rronenthor und bie Rirchgaffe nach bem Angert, von bannen fic bie Rirche mit ber iconen Borballe am beften ausnimmt. betrachtete fie mit Aufmertfamfeit, und ging bemnachft zwischen einem Spalier von ber hiefigen Schutengefellichaft gebilbet, burch bie mogende und brudende Menge nach ber Rirde, mo er mit feinem Gefolge ber gangen Reierlichfeit bis an's Ende, von neun Uhr bis halb zwölf, in größter Rube und Frommigfeit beiwohnte. Auf bem Communiontische maren ausgestellt: 1) Gine große filberne innen vergoldete Abendmablefanne von antifer Form, ein Geschent ber Gemeinde ju Bafel. 2) Gin Abendmablefeld, Gefdent ber Gemeinde ju Strafburg. 3) Gine filberne Patene von ber Bemeinbe zu Frankfurt a. D. zum Gefdent. Rach abgehaltener Reier flieg ber Ronig nebft Gefolge ju Bagen, um bei Grn. von Siebold im Rlofter St. Martin bas Frubftud einzunehmen. Radmittags gegen 2 Ubr verließ er bie Stadt, bas Dampfboot trug ibn nach Stolzenfele zurud.

## Der Elter Sof.

"In ber Rabe bes ehemaligen Rarmelitenflofters und am Gingange ber Mittelftabt tritt uns an ber Stragenede jur Linfen

ein flattliches großes Bebaube entgegen, welches bem verftorbenen Rentner und Landtagedeputirten frn. Bruft jugeborte. Fruber Eigenthum der graffich Elpischen Ramilie, besteht ber Elger Sof aus brei baufern, bem ju Anfang bes porigen Sabrbunberts erbauten Borberhaufe als Sauptgebaube, bem Mittelhaufe, bem alten gräflichen Gebäude, worin fich noch abelige Wappen in Menge, fowohl im untern ale obern Stodwerte befinden, und bem Binterhaufe. Bu ben Gebaulichfeiten geboren ferner brei Garten, pon benen einer, ber Offeite bes Rarmelitenfloftete gegenüberliegend, von einem großen mittelalterlichen, vormaligen Befeftigungethurme überragt wird, ber burch feine uppige, fcone Epheu-Umrantung, vom Aufe bis jur Spite reichent, bie Mugen aller Fremden auf fich zieht und an Sconbeit nur bem Thurme bei Beibelberg nachsteben foll. Man genießt auf bemfelben einer entzudenden Aussicht. In dem großen nach bem Sofraum gerichteten Zimmer ber obern Ctage bes Mittelbaufes befindet fich an ber Dede ein febr großes altes rofenformiges Bappen mit ber Umschrift: WER VNDER DESER ROSEN IS GESESSEN DEREN WILL GOTH NEIT VERGESSEN 1567. Das eben genannte Mittelbaus ift offenbar eines ber alteften Gebaube in ber Stadt, und burfte vielleicht nur bem Tempelhofe an Alter In bem angrengenben Barten ftoft man auf vielen Plagen beim Graben auf altes Mauerwert, und follen an biefen Stellen romifde Baber gewefen fein. Ueberhaupt ruben biefe Bebaube auf der alten theils romifden, theils mittelalterlichen Stadtmauer; fie haben in ihrem Bering einen großen Sofraum mit einem Brunnen, beg foftliches Baffer felbft in den trodenften Sabren nicht perfiegt. Gin großes Thor unter einem fieinernen Bogen mit bem graffich Elpischen Bappen und ber Jahrgahl 1566 führt in ben Sofraum. Daffelbe Bappen giert auch ben Schluffftein ber Thure bes Mittelhaufes, in beffen unterm Stodwerfe bie Beschichte ber b. Genovefa ringe an den Banden in ber Nabe ber Dede in erbabener Arbeit ausgeführt mar, eine Bier, welche in ber großen, bei bem Buftand ber Gebaulichfeiten unvermeiblichen Reparatur leiber wegfallen mußte. In bem unter ber Gartenterraffe gelegenen Reller bemertt man eine vermauerte Thure, bie wahrfceinlich anbern unterirbifden Gemadern vormale jum Gingang Diente. In bem oben genannten Mittelbaufe befinden fich amei nach bem Rarmelitenflofter gerichtete Gemacher, eine im untern. bas andere im obern Stodwerte, in jedem berfelben eine im Rundbogenftpl gewölbte Kenfterblende mit erhöhtem Außboden und in ben beiden Seitenmauern Schrantchen, was ihnen ben Unichein fleiner Bauscavellen gibt; in ihren Wölbungen befinden fich große Bappen in erhabener Arbeit. Die genannten Gebäulichfeiten mit Appartinengien geboren jest bem Grn. Gebeimrath Freiherrn von Maltig, ber fich vor zwei Jahren in Boppard niebergelaffen bat, nachdem er vom 3. 1837 bis jum 3. 1854 ben Boften eines außerorbentlichen Gefandten und bevollmächtigten Miniftere bes Raifers von Rufiland am f. niederlandischen Sofe befleibete." Das uralte Gefdlecht berer von Maltis mar eines ber bebeutenbften bes Landes zu Meiffen, wo es Dippolbismalba, Luga und Rabenan, bann viele andere Guter befag. Dippolbismalda, Luga, Rabenau erfaufte Rurfurft Anguft von Cachfen 1560-1568, und bat er baraus bas Amt Dippoldismalba gebilbet. Die Stabt biefes Ramens hatte Sigismund von Maltig 1503 von Bergog Georg erfauft, und ichenfte ibm ber Bergog jugleich alle Bergbalben ber Markgraffchaft Meiffen. In frubern Beiten pflegte man nur bie reichen Erze zu benugen, die geringern auf die Salben Das Gefchenk fonnte bemnach burch ein rationelles zu werfen. Berfahren Werth erlangen, und biefes fuchend, erfand ber von Maltit die naffen Dochwerfe, fur die Metallurgie eine bodwichtige Erfindung. Johann von Maltig, Bifchof zu Deiffen, farb 1549. Withelm Friedrich von Maltig lebte 1712 als fürftlich Naffauischer Dberbofmeifter. Siegfried Ernft von Maltis, Dbrift bei dem preuffifchen Regiment Quad, Infanterie, farb an ben in ber Schlacht bei Brag, 6. Mai 1757 empfangenen Bunben. "Gegen die Mitte bes vorigen Jahrhunderts mar ein 3meig ber Maltig nach Aufland ansgewandert. Der Elber Bof erfreute fic aller für ritterschaftliche Besigungen bergebrachter Freiheiten. 216 in den 80er Jahren bei Gelegenheit der befannten Balbaffaire ber bamalige und lette grafich Elgische Bermalter Depnet mit andern ftraffälligen Bopbarbern nach ber Reftung Ehrenbreitftein gebracht werden sollte, fanden die zu dem Ende ausgeschickten Soldaten den Elger hof sest verschlossen. Auf wiederholtes Rlopfen und Rusen erschien Depnet an dem Fenster, gemüthlich seine Pfeise rauchend, wo er dann den Soldaten in größter Ruhe erklärte, daß er nicht öffne und daß ihnen alles Recht abgehe, in das haus einzudringen, indem er sich in diesem hause unter dem Schuße der von Raiser und Reich anerkannten Freiheiten und Privilegien besinde. Die Soldaten, welche wahrscheinlich öftere Källe der Art erlebt hatten, zogen ab.

## Das Gobes Saus, der goldene Engel.

"Dem Elser Hause gegenüber befindet sich das Gasthaus zum goldenen Engel. Mit seinen weitläuftigen hintergebäuden und großem Garten, welcher von der vordern Seite von der Chaussee, von der andern Seite von dem Wege, welcher nach dem Präzel oder Säuerling führt, begrenzt wird, gehörte dieses Haus bis 1854 der Familie Geswein, ursprünglich aber, unter dem Namen Godes, Gottes Haus, einer besondern Stiftung unter eigener Verwaltung. Im J. 1804 wurde das Ganze versteigert und der Ertrag davon, desgleichen die dazu gehörigen Güter und Weinberge, der Hospitalkasse zu Boppard zugewiesen. J. Jacob Geswein steigerte besagtes Gebäude und Gärten für die Summe von 3200 Thr. Trierisch. Im J. 1810—11 ließ er das vordere alte Haus abbrechen und den setzigen Gasthof auf die Stelle bauen. Er wurde den 10. Nov. 1854 um 4025 Rthr. versteigert.

"Mit dem Godes stand in der engsten Berbindung der häringsmontag oder eine Spende von häringen und andern Lebensmitteln, nach vorhergegangenem Trauergottesdienste an dem bestimmten Tage unter die scharenweise anströmenden Bettler zu vertheilen. Ueber diese Spende hat der selige Brust folgende Austunft gegeben. Für den Geschichtsforscher und Renschenfreund ist es gleich interessant, die Beranlassungen zu kennen, wodurch manche ind graue Alterthum hinauf reichende fromme Anstalten und Stiftungen entstanden sind. Dem erstern liefern dergleichen historische Untersuchungen merkwürdige Beiträge zur Sittengeschichte früherer Zeit; der lestere erbauet sich an dem frommen Sinne

unferer Borfabren und bemerft mit Beranugen, wie fleine Unfange große bauernde Birfungen bervorgebracht haben. 3n biefet Beziehung wird es vielleicht bem lefer nicht unwillfommen fein, Raberes über ben Urfprung einer Brudericaft ju erfahren, bie fich in ber Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts zu Boppard gebilbet bat, und ber biefe Stadt größtentheils die Dotation ihrer fruber fo reichen Armenftiftungen verbanfte. Die noch vorbanbene Urfunde über die gedachte Confraternitat ift vom 3. 1349, ausgestellt am Tage bes b. Remigius bes Beichtigers. Es wird barin gefagt, daß die Befellichaft gestiftet worden jum lobe und Ruhme bes leidenden Erlofers, ju Rug und Frommen ber Lebenben und jum Erofte ber Abgeftorbenen. Bugleich werben vier Borfteber (rectores viros probatissimos et honestos) ernanut, nämlich: 1) Johann, ein Wepeling, armiger, Wilfond Sohn, aus Rhens, 2) Veter, ein Weveling, Cobn tes Rittere Gerlach genannt Velg, 3) Siegfried, Scheffen, 4) Symon, Glodner, alle von Boppard. Diefe Borfteber follten gehalten fein, in ben acht Tagen nach erfolgtem Ableben eines unter ihnen eine neue Babl bes feblenden Mitgliedes vorzunehmen. Rach ber weitern Bestimmung ber Urfunde mußte in jedem Jahre am Montag nach gatare in ber Saften ein Trauergottesbienft fur die verftorbenen Mitglieder gefeiert und ben Urmen Brod, Bein, Baringe ober Gelb bafur ausgetheilt werden. Starb ein Mitbruder, fo maren bie überlebenden und anwesenden Theilnehmer verpflichtet, ben Erequien bes Berftorbenen beigumohnen, beffen beftes Rleid ber Befellichaft verfiel, um beren Ginfunfte ju vermehren. Es wird ben Brubern anempfohlen, fich am Tobestage bes Erlofers ju geifeln und zu cafteven, bamit, wie fich bie Urfunde ansbrudt, Die Liebe Chrifti bei ihnen machfe, ihre hoffnung nicht fowante und ber Eifer bes Glaubens nicht erfalte. Diefe Borfdrift icheint mit ber in die bamalige Beit fallenden Erfcheinung ber Flagellanten im Busammenbang zu fteben.

"Im J. 1476 machte die Bruderschaft folgende Busage zu ihren Statuten: Gin jeglicher Bruder soll sein beftes Rleid nach seinem Tode der Bruderschaft sallen laffen, und man mag solch Rleid lösen mit einem Gulben, und niet me. Und wenn er Bruder wird, fo foll er geben ein halb Biertel Beins gur Empfangnif, und niet me. Und foll auch fein Bruber ober Sowester aufnehmen, benn er fer ein Scheffen ober bes Rathe, ber bies begehrt. Dan fieht hieraus, wie fich im Berlaufe von 127 Jahren die Sitten icon geandert batten. Bei ber Stiftung ward ein Burger, ber ein nieberes Rirchenamt - bie Stelle eines Glodners befleibete, nebft mehreren Eblen jum Borfteber gemablt. Best follen nur mehr Mitglieder bes Berichts, Abfommlinge von patrizischen Geschlechtern in Die Gesells icaft aufgenommen werben. Man gibt Borfdriften gegen unmäßiges Weinschenfen und fogar gegen übertriebenen Lockauf bes verfallenen Rleibes. Die Fraternität icheint im Uebrigen aber febr jugenommen ju baben. Schon im 3. 1408 erfaufte fie eine fabrliche Rente von 3 Bopparder Malter Rorn um 150 Golds aulben und verschiebene Beinberge. Sväter murte ihr ein Beinberg mit ber Auflage legirt, an bem genannten Montag nach latare eine Conne Baringe unter bie Armen auszutheilen, wodurch benn auch biefer Tag ben Ramen Barings = Montag erbielt. Es ift zu bedauern, bag bie eigentliche Stiftungs-Urfunte hierüber verloren gegangen ift; allein aus andern noch vorhandenen Aften geht bervor, bag gemäß ber Aundation außer der Tonne Saringe noch 3 Malter Brod und 3 Dbm Wein an die Armen ausgespendet wurden. Diefelben erhielten auch feber eine Portion gefochter Erbfen. Der Bulauf au ber Austheilung ward fo groß, daß fich die Bettler aus 12 Stunden in ber Umgegend zu Boppard einfanden. Die gewöhnliche Rabl berfenigen, welche fich jum Empfang ber Almofen melbeten, betrug über 1000 Denfchen, ja in ben 1740er Jahren follen nach einer mundlichen Ueberlieferung einmal an 4000 gufammen getommen fein. Dag fich bei einer folden Daffe Gefindel aller Art einfand, daß fie fich manchen Unordnungen bingaben und bie Begend auf einige Reit unficher machten, mar naturlich. Gine eben fo nothwendige Folge bes großen Bulaufs mar aber auch, daß die gestiftete Tonne Baringe sowie die Brobe und ber Wein nicht ausreichten, und bag bas Gericht für ben fehlenden Bedarf Kurforge treffen mußte. Bei ber Ausspendung erhielt

jeder Arme aus Boppard ein ganzes Brob, eine Flasche Bein, eine Portion Erbsen und zwei Saringe; Auswärtigen ward nur die Salfte zugetheilt. Die nothigen Gefäße mußte jeder mitbringen.

"3m 3. 1769 murbe auf Bermenbung ber ftabtifden Bes borbe bie fernere Austheilung diefer Almofen von ber furfürftlichen Regierung zu Ehrenbreitstein untersagt, und seitbem lebt ber baringe-Moutag nur mehr im Gedachtniffe weniger alten Leute. Die urfprungliche Bruderichaft, welche fich unter bem Namen Gottesbaus erhielt, bauerte fort bis jum 3. 1798. Schon unter bem Rurfürften Rarl Raspar im 3. 1668 mußte fie ben größten Theil ihrer beträchtlichen Guter und Renten bem großen hospital zum beiligen Geift abtreten. Der immer noch bebeutenbe Heberreft ward ju gottesbienftlichen Stiftungen, ju Almofenfpenden und zur Beftreitung eines am Baringsmontag fur Die Berren bes Rathe und bee Berichte ftattgefundenen froben Dables verwendet, wobei auch die nach bem Tifche nothwendigen Spielfarten auf Roften ber Stiftung angeschafft wurden. Begenwärtig ift folde mit ben übrigen Armensonds ber Stadt vereinigt, insoweit bie auf bem rechten Rheinufer belegenen Guter und Ginfunfte nicht burch ben Reichsbeputationsschluß von 1803 an ben berzoglich Naffauischen Fistus gefallen find. Unter biefen Gutern, welche Boppard gegenüber im Bergogibum Raffau liegen, befinden fic noch einige Beinberge, welche bie Benennung Baringewingerte baben, beren Ertrag alfo jum Anfauf ber für bie Stiftung noth. mendigen Baringe bestimmt mar.

"Gegenüber dem goldenen Engel, auf einer Anhöhe von 550 Fuß (nach Malten) erbliden wir freundlich gelegen die Försterwohnung mit der Rreuzbergscapelle, sowie die an dem dahinführenden Wege neu gebauten Stationen. Die Zeit der Entstehung und Erbauung dieser Capelle resp. Klausnerwohnung weiß Niemand anzugeben, nur die Tradition nennt einen Bruder Michael in dem Michelsthale, welcher in der Mitte des Thales, dort wo man noch Spuren alten Mauerwerks und eines eher maligen Gärtchens' sindet, hausete, und wird von dessen Wohnung der Ursprung der sesigen Kreuzbergscapelle hergeleitet. In diesem engen, dunkeln und wilden Thale (Bruder-Richelsloch genannt),

lebte an ber einzigen Stelle, welche bie Aussicht auf ben Rhein verfiattet, der Welt fern, Bruber Michel, ftill und fromm seinem Gott ergeben. 3hm gift Dolls Ballade,

Dort geht ein Fußpfab ab vom Wege, Der führt in ein gar stilles Thal — Kein' Seel' ist in bem Thale rege, Ich glaub', ein Bogel kaum einmal. Und rauscht' ein Bach nicht in der Tiefe, So wär' es, als ob Alles schliefe — Wich graus't's am hellen Tage bort, So milb und einsam ist der Ort.

Einst lebt' in bieses Thales Mitte, In stiller Abgeschiebenheit, Ein Klausner fromm in bürst'ger hütte, Sein Leben ganz bem herrn geweiht. Er hatte sich erbaut die Zelle Dicht neben eine Felsenquelle — Im Walbe sucht' er sich die Kost Und Reiser gegen Wintersstroft.

Und Wohlthun macht' er zum Geschäfte Sich unaufhörlich; benn genau Kannt' er ber Kräuter milbe Kräfte, Und auch bes Körpers innern Bau. Und vieler Urmen franke Glieber, Die heilte sanft sein Bassam wieber; Auch viele herzen, frank und wund, Macht' er durch Kath und Aroft gesund.

Drum felten leer ward's auf bem Pfabe Bum frommen Bruber Michael; Er wirkte ja mit Gottes Gnabe, So schlug ihm auch tein Mittel fehl. Doch malig tam er in bie Jahre, und nun erbleichten seine haare, und nun ward selber nach und nach Der fromme helfer trant und schwach.

"Ift's, o mein Gott und herr, bein Wille, Rufft bu mich bald vom Leben ab, So bitt ich, herr, gieb meiner hülle, Berleih' ihr ein geweihtes Grab!
Ich wohn' in biesem Thal alleine — O gieb nicht zu, daß die Gebeine, Daß beines treuen Anechtes Staub hier werbe wilder Thiere Rank!"

An jedem Abend, jedem Morgen, War bies des Greises stilles Fleh'n; Denn bies allein nur macht' ihm Sorgen, Richt der Gedanke heimzugehen. Und immer näher wankt' zum Grabe Der fromme Greis an seinem Stabe; Sein haupt — kaum konnt' er's tragen mehr, So mübe war's und alterschwer. —

und in der nahen Stadt erschallten Die Gloden einst in tiefer Racht, Das im Gebirg' sie wiederhallten, und Alles aus dem Schlaf erwacht'. Bum Markte brangt man sich im Sturme, Man eilet nach dem Glodenthurme, und Jeder ruft mit Angstgeschrei, Wo denn der Brand, das Feuer sei.

Doch bald fieht man die Bolkesmenge Erstaunt den Kirchenthurm umstehn; Denn niemand zieht der Gloden Stränge, Kein Mensch ift in dem Ahurm zu sehn, Und immer tonen fort die Gloden — Da bliden Alle, tief erschroden Und stumm und ernst einandet an — Das Wunder niemand deuten kann.

"Dem Klausner gilt's!" — Bon allen Seiten Sallt biefes Wort wie Bligesstrahl —
"Sort ihr bie Engel selbst ihm kauten!"
Und Alles strömt hinaus in's Thak.
Sier lag ber Greis — er hatte vollenbet —
Jum himmel war ber Blick gewendet,
Und seine hande, start und katt,
Die waren zum Sebeth gefalt't.

und Jeden füllte heiliger Schauer, und lange hörte man kein Wort. Dann trugen sie in stiller Trauer Die Leiche aus dem Thale fort, und senkten drauf den theuren Tobten In's Grab auf Gott geweihtem Boden, Daß er in Frieden ruhen sout', So wie es sichtlich Gott gewollt.

Man findet noch zu dieser Stunde Der langst verfall'nen Klaufe Spur In jenes stillen Thales Grunde; Doch sind es wenig Mauern nur. Ganz deutlich sieht man noch die Zelle; Auch quillt noch dei des Eingangs Schwelle In einem haselnußgebusch Des Klausners Born gar rein und frisch.

Es berichtet ferner die Sage, es habe Bruder Michael, als die Aebtissin auf Marienberg ben Bau ber Scitencapelle beabssichtigte, von ihr die Gunft erbeten, die für das Werf erforderslichen Steine aus der tiefen, ihn beherbergenden Schlucht zur Sobe hinantragen zu durfen. Daß die gesnchte Gunft ihm geswährt worden, gaben Zeugniß seine Schuhe, die viele Jahre lang, dem frommen Opferknecht zum Andenken, in der durch seine Thätigkeit entstandenen Capelle verwahrt wurden.

"Rach bem Tode bes Bruder Michel murbe bie Rlaufe von amei Eremiten, Bruder Deter und Bruder Blafius gemeinschaftlich bewohnt. Bruder Veter ftarb in ber Dicheloflaufe; aber in bes Brudere Blafius fpatern Zeiten wurde fle, die mobl ju Berfall gefommen, abgebrochen und nach bem Rreugberge verlegt. Alte Leute erinnern fich von ihren Eltern gehort ju haben, baß biefe bas noch brauchbare Material ber Michelscapelle und Bobnung nach dem Rreugberge binfchleppen halfen." Auf bie Ruine hat D. Schmig einen Pavillon gefest, beffen unterer Raum gu Sturgbadern benugt. Sinfictlich der Rteuzcavelle über Bopparb einigen fich bes Stiftere, bes Joh. Chrift. Rovid Executoren mit bem Capitel von St. Martins Stift durch Bertrag vom 1. Aug. 1725, worin wegen Unterbaltung bes Gottesbaufes und ber barin fundirten Deffe bas Rothige flipulirt. "Die ihr angebaute Bobnung tragt bie Jahrzahl 1769. Um 8. Mug. 1767 murbe ber ju ber Capelle führende neue Rreuzweg von 15 Stationen, welchem täglich vollfommener und beschränfter Ablag verlieben, errichtet, nachdem vorber die alten Stationen abgeschafft worben. Diefe batte Erzbischof Richard errichtet, und den Ablag auf bie Sonn- und Refttage von Allerheiligen bis nach bem Abvent, und pon Septuagesima bis nach Oftern beschranft.

"Bruber Blafius, ber erfte Bewohner bes Kreugberges, ein fleifiger Gariner, bat ben Garten angelegt. 3hm folgte

Bruder Simon, endlich Bruder Bardo, welcher im 3. 1818. ber lette Einsiedler auf dem Rreugberge', ftarb. Wohl mag Die Lage ber Ginfiebelei auf bem Rreugberge pordem romantifder gemefen fein. Sober Gidenwald begrenzte bie Boben bes gangen Berges und bullte Capelle und Bohnung unter feine breiten Schatten. Der Balb wurde im 3. 1811 gefällt, bas gand bis an ben Fuhrweg, welcher nach Buchholz führt, zur Tilgung ftabtischer Schulden verfteigert. Saus und Cavelle batte bie Stadt in febr vermahrlofetem Buftande übernommen, bas Saus biente, wie heute, ale Forfterwohnung, bie Capelle wurde ale Remife und ale Scheuer gebraucht, wobin bas Glodlein getommen fei, wußte Niemand; bie ichmierigen Banbe, ber Rig im Bewolbe, ber Fußboben ohne Platten, boten bas Bild ber Armuth und Bernachlässigung. Gingig in ber Kaftengeit, wenn Beter aus ber Stadt die Stationen besuchten, wurde die Capelle gereinigt und ben Frommen gur Berrichtung ibrer Andacht geöffnet. 3m namlichen Buftanbe befanden fich bie Ctationen, plumpe, fcmere, jum Theil verfallene Steintrummer mit gerfchlagenen ober verwitterten, in ber Beburt icon verungludten Figuren.

"3m 3. 1849 unternahm es fr. Paftor Berger, Die Rreugbergecapelle berzustellen, gang neue Stationen aufzuführen. Da pon Seiten ber Stadt fein Beld bafur bewilligt wurde, mußte er wieder zu bem frommen Sinne feiner Pfarrgemeinde und anderer Freunde feine Buflucht nehmen, und gleich nach ber erften in ber Rirche ausgesprochenen Aufforderung traf ber Br. Paftor, nach feiner Bohnung gurudfehrend, Grn. Ph. Philippi, Gigenthumer einer Ralfbrennerei, welcher ibm nicht allein ben Ralf für fammtliche Stationen franco anbot, fonbern ibn auch an Drt und Stelle ju liefern verfprach; ein Anerbieten von mehreren bundert Thalern. Anch andere Guttbater fanden fich bereit, ansebnliche Belbfummen berzugeben; ebenfo feblte es nicht an jungen Leuten fowie an Sandwerkern, welche ihre Arbeiten unentgelblich zu verrichten, Sand und Steine berbeizuschaffen fic erboten. Auch bie Plage, worauf bie Stationenbauschen gebaut werben follten, murben von ben Eigenthumern mit größter Bereitwilligfeit ju bem religiofen 3mede gratis bergegeben. Durch folche Opfer ermuthigt, legte Gr. Berger ohne Säumen hand an das Werk, und wurden vorläusig sieben Stationenhäuschen ausgefährt, in Form, Bau und Größe alle gleich; sie haben bis ans Dach eine höhe von ungefähr 10, in Breite und Tiefe gegen 8 Fuß. Eine sede der 7 Stationen, sowie selbige sett sertig sind, kömmt an die 180 Thlr. zu stehen, thut für die 7 gegen 1260 Athlr. Den Gebrüdern Michels, Bildhauer in Coblenz, wurde der Auftrag ertheilt, die Darstellungen der Leidensgeschichte unseres Erlösers, in Gips-Hautreliess anzufertigen, welche Aufgabe sie auch mit anerkannter Geschicklichkeit und Zufriedenheit lösten. Die Arbeiten an den Stationen und der Capelle fallen in die J. 1849—1853.

"Denn auch mit ber Capelle murbe eine gangliche Reform porgenommen. Bor allem war ein neuer Altar zu beschaffen. Br. Reuter auf Schlog Schoned hatte 1846 Belegenheit gehabt, in Conftang einen antifen Altar aus ber Wallfahrtecapelle gu Sagenau am Bodenfee berrührend, und in bem Conciliumsfaale ju Conftang." aum Berfaufe ausgestellt, um den Preis von 50 Ehlrn. an fich ju bringen, überließ ibn aber an Brn. Paftor Berger, ber bas bebeutend beschädigte Runftwerf burch die Gebruder Dichele reftauriren lief." In beren Werffiatte babe ich Rragmente bes Altare gefeben, befdrieben mit einzelnen bobmifden Borten, aus benen jedoch fein Sinn gu erbringen. Möglich mare es indeffen, bag Diefe Borte auf Johann bug und fein Gefchid bezüglich, und bag man, Andern gur Warnung, diese Inschrift in ber von ber Abtei Beingarten abbangenben Rirche aufgestellt batte. "Babrend man in Cobleng mit ber Restauration beschäftigt, batte man in der Kreuzbergecapelle Gerufte aufgeschlagen, bas Gewölbe wiederhergestellt, Kenfter und Thuren eingefest, ben Sugboden mit Ptatten belegt, bas Crucifix mit Johannes und Maria per bem Eingange über ber Thure unter einem Dache angebracht, bie Terraffe por ber Capelle planirt und mit Baumen befegt. Bis fest waren fur Reparaturen icon 800 Thir. ausgegeben. Ein Rreund bes Brn. Paftore, Br. Rigaud, evangelifder Confeffion, beforgte auf eigene Roften ein Glodlein, welches er franco berlieferte. Am 20, Januar 1853 wurde fichtbar bas festlich

gepuste Dampsichiff, welchem das Geschent anvertraut. Die Böller auf dem Schiffe verfündeten vom hamm aus die Anstunft der jugendlichen Glode, worauf dann sogleich alle Gloden von St. Severus-Pfarrfirche ihre neue Schwester freudig begrüßten. Die Schuljugend ging ihr entgegen und begleitete selbe nach der Pfarrfirche. Am Lichtmeßseste desselben Jahres wurde vor dem seierlichen Hochamte die neue Glode in der Pfarrfirche getauft und eingesegnet, der Namen Ave Maria ihr ertheilt. Das Glodelein hing geschmucht in Mitte der Kirche, die Gothe, Elise Oppensteuser, ein Mädchen von 15 Jahren, in weißem Rleibe, stand neben der Glode. Um den Rand der Glode heißt es: Me pro capella in monte Crucis apud Bodobrigam dono dedit Jacobus Rigaud. Ave Maria, in welcher Randschrift die Jahl 1853 ausgedrückt ist. Um 29. Oct. wurde die Capelle von Pastor Berger geweihet.

"Am 7. Nov. beffelben Jahres, Morgens um 8 Uhr bewegte fich eine gablreiche Procession von Jung und Alt aus ber Pfarrfirche, von bannen fie eine ununterbrochene Reibe ben Stationenweg entlang bis auf ben Rreugweg ausmachte. Auf ber Bobe angelangt, ging einer hinter bem andern burd bie pordere Thure ber Capelle an ben eifernen Opferftod und ben Altar, wo Rorbchen gur Aufnahme ber Spenden bereit fanden, porbei, und zur bintern Thure wieder beraus. Reichliche Opfer wurden mit freudigem Bergen gegeben. Die Schulfinder, Die Mehrzahl ber jungen Leute fonnten in bem fleinen Rirchlein feine Plage finden, fondern mußten diefelben fur biefen Tag ben Eltern überlaffen. In bem Altar las Paftor Berger Deffe, jum erftenmal feit wenigstens 60 Jahren, und ichallt es von bem an Tag für Tag von dem Berge: Ave Maria! Den 7 fertigen Stationen follen noch 7 weitere von anderer Form und aus anderer Berfftatte, fener von Joseph Jungblut bervorgebend, bingugefügt werden; bereite find die drei erften aufgestellt. Schon und freundlich, labet bie Capelle ju Gebet und frommen Betrachtungen ein. Bielleicht ift fie mit Bitbern überladen, wiewohl das Anschanen berfelben, größtentheils Copien nach berühmten Deiftern, alle in Rahmen und Goldleiften, eine angenehme religiofe Unterhaltung gewährt. Bon außerordentlicher Wirfung ift ber funftvolle Altar. Beim Anblid bes fterbenden Chriftus in Mitte ber beiden Schächer, sowie der Statuen Maria, Johannes und Magdalena in ihren faltenreichen Gewändern verflummt die Kritif, und bei dem großen Opfer, welches der Erlöser uns gebracht, erinnern wir uns der Eitelseit und Richtigkeit menschlichen Treibens.

## Das Rarmelitenfloffer.

"Außerhalb ber Mauern ber Mittelstadt, im Bereiche ber Rieberstadt liegt bas Karmelitenkloster mit seiner prächtigen gothischen Rirche und seinen schönen Gärten. Die Gründung tes
Klosters soll sich von dem J. 1110 herschreiben. Der Krenzprediger Peter von Amiens, heißt es, brachte den Pater Henricus, einen Karmeliter, mit aus Palästina nach Boppard, und
gab damit die Veranlassung zur Errichtung des Klosters, welchem
Pater Henricus als erster Prior vorstand. Mit seinen Brüdern
starb der Convent aus, und blieb das Kloster von den Karmelitern
verlassen bis zum J. 1254, wo dieselben neuerdings Besit davon
nahmen und das eigentliche Kloster begründeten.

"Geweihet ju Chren ber himmelfahrt Maria, begeht bie Rirche bas Weihfeft am erften Sonntage nach bem Refte ber Allerb. Dreifaltigfeit. Das Seitenschiff wurde bingugefügt 1439, au Reiten bes Briore Pater Tinctor. 3m 3. 1532 hat in biefer Rirde Raifer Rarl V. ber feligften Jungfran Maria eine Bacheferze bargebracht. Un b. Reliquien war bie Sacriftei ungemein reich. Sie befag : I. Reliquien Jesu Chrifti : 1) von bem Bolge bes b. Rreuges, 2) von einer Bindel, in melde Chriftus eingewidelt, 3) von ber Gaule, welcher ber Berr angebunden mar. IL Reliquien ber Apoftel Petrus und Paulus, Undreas, Jacobus bes Jungern. III. Bon ben b. Martyrern: bes b. 30bannes des Täufers, von dem b. Georgius ein Theil des Arms, eingeschloffen in einen filbernen Urm, von bem b. Balerius. bem b. Blaffus, von ben unschuldigen Rindlein ben Schenkel eines Rnaben, vom b. Bincentius, von ben bb. Cosmas und Damianus, von ben Gefährten bes b. Gereon, von bem b. Cpriacus, von bem b. Stephan, bem erften Martyrer, von ben bb. Bitus und Modefius. IV. Reliquien von bb. Befennern: von den bb. Alexius,

Henricus, Raiser, Ambrofius, Erhard, Polykarp, Leonhard, Abt, Micolaus, Otto, vom h. Bischof Martinus. V. Reliquien ber hh. Jungfrauen: von der h. Agnes, ein Zahn ber h. Apollonia, von der h. Ratharina, der h. Cordula, von den 11,000 Jungsfrauen, der hh. Runigunda, Gertruda, Albina, Baraga, Anastasia, Haare der h. Elisabeth, von der h. Juliana, der h. Maria Magdalena, einige Köpfe der 11,000 Jungfrauen. Außerdem viele andere Reliquien in dem Hochaltar in verschiedenen Behälstern, über welche man nichts Näheres angeben kann.

"Der Sochltar ift errichtet zu Ebren ber Allerb. Dreifaltigfeit, ber b. Jungfrau Maria, ber bb. Avostel und aller Beiligen, ber Sochaltar im Seitenschiff zu Ehren ber allersel. Jungfrau Maria, bes b. Georgius, bes b. Quirinus, ber bb. Fabianus und Sebastianus, ber b. Barbara, ber b. Dorothea, ter erfte Altar gegenüber bem Muttergottesaltar ju Ebren affer Beiligen. ber bb. brei Ronige und bes Bifchofe Ricolaus, ber Altar an dem Pfeiler ober ber b. Unna bem b. Dlichael und allen bb. Engeln, bem b. Gregorius und ben bb. 40 Martyrern. Der Rreugaltar ift ber Erfindung und Erbobung bes b. Rreuzes und mebren Beiligen geweibet. Außerbem hatten noch ber b. Joseph, ber b. Sebaftian, ber b. Martinus ibre Altare, und brei andere, au Chren bes Apoftele Jacobus, bes Martyrere Erasmus und ber b. Anna enthielt bie Sacriftei. Bon Bruberschaften werben genannt: 1) jene bes b. Martyrers Georg, 2) ber beiligften Jungfrau Maria (Brubericaft ber Bader), fie nahm ihren Anfang 1391, 3) ber feligften Jungfrau vom Berge Rarmel (Scapulierbruderschaft), 4) bes h. Eligius (Bruderschaft ber Schloffer und Schmiebe), 5) bes b. Martin, 6) bes b. Severus (Brubericaft ber Bollenweber), 7) bes h. Cebaftianus (Sougenbruderschaft), 8) bes h. Joseph.

"Als des Klosters berühmte Manner werden hervorgehoben: 1) Thomas von Heimersheim, Professor der Theologie und des Rlosters Prior von 1409—1420, dann des Ricolaus von Spica Rachfolger in dem Amte eines Provincials 1420—1430. Roch=mals 1434 zum Prior gewählt, starb er als solcher 1438 und wurde vor dem Hochaltar begraben. 2) Johannes Gladiator,

Magister ber Theologie, Prior 1433. 3) Jacobus Bonner von Rarlich, Lector ber Theologie und 14 Jahre hindurch Prior biefes. Conventes, farb am Tage Rreugerhöhung 1480. Er binterließ verschiedene Dentmale feines Biffens, namentlich eine Cammlung Predigten fur Gonn= und Refttage, welche bie Bibliothet bes Rloftere aufbewahrte. In dem ju Beiten bes Priore Bonner in dem biefigen Rlofter abgehaltenen Provincialcapitel 1471 erschienen, außer bem Pater Provincial 8 Doctoren ber Theologie. 4) Benning von Montabaur, Lector der Theologie; bielt au Coln theologische Borlefungen, fcrieb auch mehre Banbe Predigten für Sonn- und Kefttage, welche man in ber Rlofter-Bibliothet aufbewahrte. Er lebte um bas 3. 1460. 5) Johannes von Willenburg, fruber Lector bes Convents ju Boppart, bann Prior, ftarb 1519. 6) Michael Be aus Boppard, Lector ber Theologie, Prior vom Jahre 1498-1503. 7)-Jacob von Beimerebeim, Lector der Theologie und des Kloftere Prior. 8) Petrus von Rees, Provincial und Generalvicar für Niederdeutschland. 9) 30bannes Ort von Rees, Lector der Theologie und Prior, farb 1564.

"Das baufällige Rlofter mußte im 3. 1728 abgebrochen und von ben Batern neu aufgeführt werben. Am 12. Dai beffelben Jahres murbe ber erfte Stein gelegt burch ben Kreiberen Damian Lothar von Elb-Rübenach, furfürftl. Trierifder Oberfagermeifter und Oberamtmann ju Boppard. Die Jahrgahl 1730 über bem iconen Portal gibt bas Datum ber Bollenbung. Wegen ber bequemen Lage wurde regelmäßig alle brei Jahre bas Provincialcapitel in biefem Rlofter gehalten, und mit Gebet und feierlichem Sochamte eröffnet, worauf denn bie mancherlei Ordensangelegenbeiten, Berfegungen, Disciplinarvergeben u. f. w. befprochen wurden. Gebete und ein Refteffen machten ben Befchluß. folde Ralle mar bas Rlofter eingerichtet; 50-60 Couverts im feinften englischen Binn und mas zur Bedienung einer gablreichen Befellichaft erforberlich, fand man bier im beften Stanbe vorratbig. Die Bibliothet war eine ber ausgesuchteften im Trierischen Lande und wurde im gleichen Werthe wie bas Rlofter mit feinem fammtlichen Grundbefit gehalten! — Der b. Joseph mar Patron des Rloftere, unter feinem Schuge und ju feiner befondern Berehrung

befand eine ausgebreitete und zahlreiche Brubericaft, und murbe allfährlich auf St. Josephotag in ber Rarmelitenfirche bas geft mit einem feierlichen Sochamt, Predigt und einer Proceffion celebrirt. Bu ber mobibestellten Mablgeit murden in ber Regel und nach altem Berfommen die Borfteber ber andern Rlofter, besgleichen die Bonoratioren ber Stadt eingeladen, beren jeter für biefe Chre nach feinem Bermogen und Rraften ein Begengefchent, gewöhnlich einige Biertel guten Beine, bem Rlofter gufentete. And die Armen fanden fich bei diefer Belegenheit aus ber Stadt und Umgegend gabireich ein, um von bem Rlofter nach ben Regeln ber Barmbergigfeit gespeiset zu werben. - Dbicon ber Orben gu ben armern fich befannte und im Berbfte und in ber Ernte feine Fratres terminarios aussendete, fo hatte bas Rlofter boch außer bem iconen Riofter-Garten, auf ber Beile und bem Bafem bubfchen Grundbefig, besonders auch fcone Beinberge auf dem Roppeleberg, wo in guten Jahren ein fehr guter rother Bein gewonnen murbe. - Das Rlofter gablte gewöhnlich 12 Beiftliche, nebft 5-6 gaienbrubern, barunter ben Bruber Roch, Bruber Rellner, Bruber Gariner.

"Bei der allgemeinen Aufhebung der Rlöfter wurde auch bier inventarisirt, versiegelt und gestohlen, endlich verfteigert und wieder gestohlen, die foftbare Bibliothef wanderte in die Rramer- und Deggerlaben, und man ergablte noch lange von ben iconen baraus gemachten Duten. Die Pergamente und Urfunden mit ihren Bachesiegeln, Die zierlich geschriebenen und colorirten Bucher gab man ben Rindern als Spielfachen. - Die Monche gerftreuten fic nach allen vier Binben; aber zwei madere Manner, Die Franciscaner Pater Philippfen und Bater Martin Cloot bielten reblich aus. Die Francisconer batten, um ihren fparlichen Lebensunterhalt zu gewinnen, von jeber eine Rlofterschule (lateinifche Soule) in ihrem Rlofter unterhalten, und gablte biefelbe gewöhnlich 50-60 Schaler, beren jeber, bie Armen, Pauperes, ausgenommen, jabrlich 5 trierifche Thaler gu bezahlen hatte. Die beiden Ehrenmanner, Philippfen und Martin Cloot, blieben ihrem Berufe und bem lebrfache getreu, und verwendeten Beit und Rrafte auch ferner jum Beften ber Stadt, obicon ihnen anderewoher ju gleicher Thätigseit eine sehr annehmbare Einladung geworden war. Indessen blieb der Beiden Wirksamkeit von der Staatsbehörde nicht lange unbemerkt. Sie wurden in Anerkennung ihres Berdienstes in die Reihe der öffentlichen Lehrer aufgenommen; der als Secundairschule anerkannten Anstalt zu Gute überließ das kaiserliche Decret vom 4. Thermider Jahr 13, der Stadt das vormalige Rarmelitenkloster. »La commune de Boppard est autorisée à établir une école secondaire dans le bâtiment du cidevant couvent des carmes qui lui est affecté à cet effet, à la charge par elle de remplir les conditions prescrites par les arrêtés des 30. frimaire an 11, et 19. vendémiaire an 12.«

"In bem Rlofter wurden nun, verftebt fich, auf Roften ber Stadt, bie nothwendigen Schulzimmer, Die Wohnungen ber Symnafial-Lebrer bergeftellt. Bu gleicher Reit beinabe murben auch bie Wohnung fur ben Pfarrer, die Gale ju ben Elementarschulen nebst Wohnungen für die (bamaligen) zwei Lehrer eingerichtet und der fcone Kloftergarten zwifden dem Pfarrer und den beiden Professoren vertheilt. Schon vorher war die Klosterfirche bem öffentlichen Gottesbienft wiedergegeben worden. Es saat ber Prafect Lameth, in bem Befdluffe vom 12. Floreal Jahres 13: Le Préfet du département de Rhin-et-Moselle, Vu la demande du maire de Boppard, tendant à ce que l'église du couvent des carmes à Boppard soit rendue au culte comme annexe et oratoire de l'école secondaire, se fondant sur ce que l'église de la paroisse chef-lieu de canton est trop petite, surtout les dimanches et les fêtes; Vu l'arrêté du gouvernement pour l'organisation des curés de cantons du 30. fructidor an 11, qui comprend cette église comme annexe de la paroisse de canton et comme oratoire de l'école secondaire, - Arrête, en vertu de l'art. 75 de la loi du 18. germinal an 10, l'église des carmes à Boppard sera ouverte pour être affectée au service du culte catholique à titre d'annexe et d'oratoire de l'école secondaire de la dite ville en exécution de l'arrêté.«

"Der Berfauf ber in ber Rirche vorhandenen ausgezeichnet schönen gemalten Fenfter, wofür Graf Pudler : Mustau ben Spottpreis von 1600 fl. bezahlte, gab Beranlaffung zu einem

Proces zwischen bem Rirchenrath und bem Berwaltungerath tes Progymnasiums, ber seboch in letter Inftang zu Gunften bes Gymnasiums entschieden wurde.

"Wenden wir und nun zu ber Reihenfolge ber Borfteber ber Anftalt. Der erfte Director ber Soule mar, wie icon erwähnt, ber wadere und wurdevolle Phillipsen, welcher nach einem Birfen von 9 Jahren im Monat Dai 1811 farb. 36m folgte 1812 im Juni ber murdige und gelehrte Maphaum. Rur wenige Sabre fant er ber Anftalt ale Director vor, er nahm 1815 die ibm dargebotene Pfarrerftelle ju Abenau in feiner Beimath an, von welcher er nach einigen Jahren nach Coln berufen wurde. Ginen fernern Ruf, ale Bifchof in Belgien einzutreten, lebnte er ab; er farb in Coln ale Domcapitular im Febr. 1833. Seine Stelle bei ber hiefigen Anftalt übernabm Stelfens, welcher bieselbe bis jum 3. 1824 befleibete, wo er nach Beilenfirchen als Paftor verfest murbe. Ihn erfeste am 3. Nov. 1825 an ber Soule ber murbevolle Beiftliche Profesfor Ropp, geft. im Juni 1839, wo benn ber Priefter und erfte Lehrer ber Anftalt, Gr. Beis bas Directorat übernahm und berfelben bis beute vorftebt. Der fromme Mitgrunder bes Progymnafiums, Pater Martin Cloot blieb ale Lehrer an der Anftalt bis jum 3. 1825, wo er bei ber Grundung bes weiblichen Ergiehungeinstitute ber Fraulein Doll auf Marienberg bem Religionsunterricht in biefer Anftalt bis jur Auflosung berfelben vorftand. Rach Auflosung genannten Inftitute bewilligte ibm bie Stadt Boppard in Anerfennung feiner mannichfaltigen Berbienfte um biefelbe eine jahrliche Penfion von 50 Thir. 3m 3. 1840 murbe er vom Schlage getroffen. Er ertrug feine fcmergliche Rrantheit mit der Beduld eines Chriften, bis er endlich in einem Alter von 79 Jahren mit bem Bewußtsein eines frommen Dulbers in ein befferes leben binuberging. Bergl. S. 382-383.

"Als Lehrfächer werden in der höhern Stadtschule behans belt, neben dem Religionsunterricht, die deutsche, französische, lateinische und griechische Sprache, Mathematif, Physik, Geosgraphie und Naturgeschichte, und ist der Gesammtunterricht unter den Director und drei Lehrer in vier Rlassen, Sexta,

Duinta, Quarta und Tertia, eingetheilt. Die Schulerzahl fann man burchschnittlich zwischen 30 und 40 annehmen. Schulgeld betraat fur bie Ginbeimifden 4 und fur Rrembe 6 Thir. pr. Jahr. Das Bermogen ber Unstalt wird bie Summe von 2000 Eblr. faum überfteigen; außerdem hat fie feit den Beiten bes fel. Directors Ropp nach und nach wieder eine gewählte Bibliothef angelegt; zur Unterhaltung ber Schule und für Gehalt ber vier Lebrer gibt die Stadt febes Jahr einen Bufchuf von 16-1700 Thir. Eritt man burch bas icone Portal, welches bie Aufschrift: Carmelus Mariano Elianus, und bas Wappen bes Orbens trägt, in bas Rlofter, fo findet man in bem untern Rreuggang bie acht Schulfale ber Elementarfchulen neben einander. welche von fo vielen Lebrern geleitet und von circa 700 Schuls findern besucht werden. Die Unterhaltung ber Schulen sowie ber Behalt ber 8 Lebrer incl. ber Induftrielebrerin bestreitet bie Stadt, und wird fein Schulgeld geboben.

"In bem untern Raume bes Gebaubes befindet fich bie Bobnung bes Schulpebellen und Ruffers. Das ebemalige Rreuggartden ift zum Turnplag für die Schuler der bobern Stadtfcule eingerichtet. In ber zweiten Etage bes Rlofters, in bem öftlichen Klugel find bie vier Rlaffenzimmer bes Vrogymnafiums. bemfelben Stodwerte bes fublichen und weftlichen Rlugele find Die Wohnungen bes Directors und zweier Lebrer ber Anftalt. In dem nordlichen Theile bes Rlofters ift bie Wohnung bes fatholischen Pfarrere. 3m obern Corridor findet man noch einige Kenfter mit runden Scheiben, welche fich aus der frühern Rloftergeit bis auf unfere Tage erhalten haben und welche uns mit wehmuthigen Gefühlen an ben Urfprung, an bie Bestimmung bes Gebaubes erinnern. Es icheint, bag alle Drie ber flofterlichen Proving bei bem Neubau, bes Rloftere bem gerbrechlichen Glase ibre Namen und Zeichen eingeprägt batten : so fieht man noch an dem obern Theile ber erwähnten genfter in gebranntem Glase unter bem Bilbe bes b. Joseph die Schrift: Conventus magnus D. D. Anno 1731, an einem andern, unter bem Bilbe bes b. Adatius: Conventus carmelus Francofurtensis D. D. Anno 1731, ferner: Conventus Hirshorniensis D. D. 1731, Conventus Weinheimensis 1731. Ich erinnere mich, daß noch in den 20er Jahren die meisten Fenster des Klosters mit ähnlichen Inschriften und gemalten heiligen versehen waren. So sindet man auch noch in der schwarz beruften Kache des Kusters an einem Fenster unter dem Bilde des h. Petrus und dem Wappen derer von der Lepen die Inschrift Carolus Casparus eomes de Petra, dominus de Hohen-Geroldseck, Adendorf, Blieskastel, Munchweiler, Saffig, Leiningen &c., sacrae Caesareae majestatis consiliarius &c. Geht man durche Kloster in die Kirche, so sieht man neben dem Eingang einen aufrecht siehenden Grabstein mit den Umrissen eines Karmeliters. Es ist das Monument des Stifters dieses Klosters, welcher durch senen aufrechtstehenden Stein auch nach seinem Tode noch zu beweisen such, wie sehr er Kloster und Kirche als guter hirte beschirme und beschütze. Unter den Umrissen der Gestalt besindet sich solgende Schrift:

Floribus ornatum virtutum fac tibi gratum, Rex pie sic ratum facies ei famulatum. Henricus dictus pater hic non crimine victus Horrens conflictus fit dum mitem necis ictus Anno milleno, cum vigenis nonageno Et trino pleno, prostratum corde sereno, Octobris fine, talis memor esto ruinae.

Das ganze Monument hat durch das öftere Ueberftreichen mit der Tüncherquaste so gelitten und ist dermaßen überschmiert, daß es schwer ist, die Umrisse der Figur, viel weniger die Schrift zu entzissern. Eine profane hand aber hat nachgeholfen und, entweder um die Umrisse kenntlicher zu machen oder aus Ironie, die Züge mit Kohle nachgefahren.

## Die Rarmelitenfirche.

"Aus bem Kloster tritt man vier Stufen hinab in die herrliche Rirche, ursprünglich ein Schiff, bas nach Sohe und Breite die schönften Berhältnisse bietet. Auch das Seitenschiff oder der Muttergottesgang, nach Eibler später gebauet, stehet in der vollsommensten harmonie mit dem hauptschiff. An der Dede des Gewölbes, wo die Bogen sich sammeln, findet man entweder schöne Rosetten oder heraldische Zeichen (Wappen), welche dieselben verbinden. In bem Muttergottesgange, wo ebenfalls am Schlusse ber Gewölbe zwei Reichsadler, ein Ritter St. Georg, ein Ofterslamm und einige Wappen fünstlich angebracht sind, verweilt das Auge bei zwei ziemlich gut geformten Köpfen an den obern Strebepfeilern. Diese Köpfe sollen Martin Luther und Kathazina von Bora vorstellen, und bedarf es geringer Phantasie, um die Sage glaubhaft zu sinden. Ist das Seitenschiss wirtlich nach Eibler später gebauet, wie kommen diese beiden Figuren hiershin, oder sossen die beiden Köpfe, welche sich gegenseitig schallshaft ansehen, bei einer spätern Reparatur angebracht worden sein! Wie kommt aber der Architect zu dieser sonderbaren Laune in einer katholischen Kirche! Ein Anderer mag das Problem entzissern.

"Die iconen gemalten und gebrannten Glasfenfter in bem Seitenschiffe wurden leiber im 3. 1818 fur Die Summe von 1600 Gulben verfauft, ber Berluft biefer Runftwerfe ift fur bie Rirche unerseplich. Die Beiligen in ihrem Glanze fo wie die Sombole ibrer Leiden, die Ritter mit ihren Bappen und Allegorien in den schönften Farben, die man fich nur benten fann, ichweben mir noch vor, man muß fich mit aller Gewalt wegwenden, um nicht über Diefen Berluft ju Ebranen gerührt Die Gladfenfter maren allerdings burch bie Beit und unverzeihliche Difachtung in flaglichem Buftanbe. Große Stude fehlten und ber Wind blies ichauerlich burch bie boblen Luden, aber alles, mas noch aufrecht, mar icon und funftreich. Much bie Fenfter-Architectur beiber Schiffe ift in ihren herrlichen Kormen bem Beften ju vergleichen, welches bas religiofe Mittels alter nur liefern fonnte. Gr. Reichensperger fagt im Domblatt Dr. 30 bes 3. 1847: "Die Rirche ift im Spigbogenfiple aufgeführt und tragt, obgleich obne funftlich burchbrochene bobe Thurme, ohne folante, himmelanftrebende Pfeiler, reichverzierte Portale, Rreuze und Statuen, durchaus ben Charafter gothifcher, oder beffer : altdeutscher Bauart. Gie ift ein bemerkenswerthes Eremplar ber mittlern Periode des gothifden Styles, gleichfam feines filbernen Beitalters, wo bas architectonifde Moment mebr und mehr burch bas ornamentale jurudgebrangt und abforbirt

zu werben beginnt. Die innere Ausschmudung ber Bopparbet Rarmelitenfirche mochte in der That einstmals am Rheine unter ben Rirchen zweiter Grofe faum ibred Gleichen finden."" Diefes beweisen auch noch die im Chore befindlichen meifterhaft geschnigten Chorftuble. Gr. Reicheneperger gablt biefe ""zu ben gierlichften und ebelften, welche bas überaus productive 15. Jahrhundert uns binterlaffen bat."" Die Stuble von braunem Cichenbolg mit Sigen jum Auf= und Bufchlagen find voller fünftlichen Riguren aller Art, fo daß bas Auge nicht fertig wird, biefe reichen Bariationen zu betrachten. Auf ben Gin- und Ausgangen biefer Stuble find ber b. Georg, Die b. Catharina, Barbara, ber Bifchof Nicolaus und andere Beilige, welche mit ben andern Bergierungen, ale Affen, Drachen, ichlafende und trinfende Monche, fo wie phantaftifche Ungethume, und bain mit ben iconften Beinranten, Trauben, fo wie ben fraftigften Eichenblattern abwechseln. Anfang und Schluß biefer Stuble werben an ben vier Eden. eine jede von einem ber vier Evangeliften bewacht, welche mit ibren Stublen ben Balbachin unterftugen und baburd bem Bangen Restigfeit verleiben, ohne bas Schone auch nur im Beringften ju beeintrachtigen. Ungeachtet biefes Reichthums an Riguren fieht man boch nirgend eine 'Ueberladung , im Gegentheil wurde es nur ftoren, wenn bas Beringfte feblte. gierlichften und funftlichften ift ber Chorftubl mit brei Sigen und einem burchbrochenen Balbachin in dem Presbyterium. Diefer ift bas iconfte und vollendetefte Exemplar ber Art, mas man fich nur benfen fann. Das Auge ermubet, alles Gingelne biefer bunberte von Bogen, Spigen, Blattern und Anotchen anzuseben. Dber ben Sigen unter ber Bolbung bes Baldachine fiebt man die Bappen ber Braunsborn, ber Schoned und das complete Kamilienwappen ber Bever. Sochft mabrscheinlich, daß jener prachtige Stuhl von diefer Familie errichtet worben ift.

"Bu den Ornamenten der Kirche gehören auch die Bandmalereien, welche Gr. Reichensperger im Domblatt folgendermaßen bespricht: ""Bei solcher Ausstattung versteht es fich so zu sagen schon von selbst, bag auch die Malertunft nicht zurückgeblieben war, jumal bie großen Bandflachen ibr einen fo bebeutenben Spielraum barboten. Die jungft im Innern ber Rirche begonnenen Restaurations = Arbeiten baben benn auch in ber That Diefe Bermuthungen gur Bewigheit erhoben. Wo nur immer bie Tunderfrufte, welche die letten Jahrbunderte auf die Bande abgelagert haben, fich abloft, treten Karben, Kormen, Spruche' bervor. Größtentheils find es leiber nur Fragmente, beren Ginn, Dant ber Gilfertigfeit, womit bas Rrageifen ober bie Relle biesmal ober früber icon barüber binfuhr, für immer vielleicht ein Rathfel bleibt; nicht Beniges bagegen macht noch, wenn gleich es aus bem großen Bufammenhange berausgeriffen ift, ben Eindrud eines Runftwerfes und bietet nicht blos ein biftorifches, fondern auch ein aftbetisches Intereffe bar. Go fab ich binter einem ber gebachten Rococco-Altare noch einen bebeutenben Theilber Jagb bes b. Subertus, an einem ber Pfeiler, welche bie Sauptfirche von bem Seitenfchiffe trennen, einen fnigenden Donator in ichwarzer ritterlicher Tracht bes 15. Jahrhunderte, über bemfelben bas ichwarz und weiß geschachte Sponheimische Bappen. linfe am Sochaltar, um bas ale Nische in die Band gelegte Sacramentobauschen berum, Engel mit Spruchbandern, Teppichgrunde, Bruchftude von Gliedern, Bewandern u. bgl. mehr, welches alles burch ein forgfältiges Ablofen ber Tunche noch bebeutend mehr ins Rlare gestellt werden zu fonnen icheint.

""Bei Weitem ber vollfändigste und merkwürdigste Rest ber alten Gemälde, womit offenbar sämmtliche Wände bedeckt waren, befindet sich aber an der nördlichen Wand des Sauptschiffes. Oberhalb und zur Seite der hier befindlichen gothischen, gleichfalls bemalten Ranzel rollt sich eine Reihe von Darstellungen auf, welche mir berechtigt zu sein scheinen, einen Ehrenplat in unserer rheinischen Kunstgeschichte in Anspruch zu nehmen. Oberhalb der Ranzel, etwa in der hälfte der Wandhöhe, ziehen sich, auf Horiszontal-Linien aufgereiht, zwei von der Linken zur Rechten laufende Serien durch breite Striche eingerahmter Vilber von ungleicher Größe hin, auf welchen die Figuren die ungefähre Größe von zwei Fuß haben mögen. Der obersten Serie geht noch solgende Darstellung voran, deren bedeutende Dimensionen mit denen der

beiden Bilberreiben in feinem Berbaltnif fteben, wie benn überbaupt ber Runftler binfictlich ber Raumvertheilung fic an feine Rudficht auf Sommetrie gebunden zu baben icheint. Gin Ritter. ber ein Vanier in ber Rechten balt, fniet vor einer Dabonna mit bem Resustinde, welche in ber Luft ju fdweben icheint und minbeftene Lebensgroße bat. Sinter bem Ritter find feche große Mannen in zwei Reiben von je brei mit Belmidmud aufgereibt. Arre ich nicht, fo find auf bem Vaniere noch Spuren eines Lowen fichtbar, was beffen Trager ale ein Glied ber machtigen Bopparter Ritterfamilie, ber Beper, bezeichnen wurde. Die Bappen binter bem fnieenden Ritter (zweifelsobne ber Donator biefer Gemalbe) bezieben fich wohl auf beffen Uhnen und find brei berfelben als bie Bappen der Mohr (Moir), ber Binclin und der Gich (Berren an Dibrud ic.) gang mobl erfennbar. Bleich unterbalb ber Kahne fieht man eine Inschrift, von welcher ich die Worte lefen fonnte: Dit wart gemacht do Maximilian ein Konyng was. A. D. M.C.C.C.C.VII. Demnachft beginnt, wie icon gefagt, die erfte Reibe ber fortlaufenden, parallelogrammifch eingerahmten Bilber, welche fich fofort fammtlich, mit alleiniger Ausnahme bes Schlufis bilbes, burch die barüber befindliche Ueberfchrift: S. Alexius, als Darftellungen aus ber Gefdichte Diefes Beiligen ju erfennen geben. In feber Reihe find 6 bis 7 Scenen abgebildet, von benen einige noch nicht gang unter ber Tunche bervorgetreten, andere fo befcabigt find, bag ich fie nicht fofort zu beuten vermochte. Die meiften feboch find noch gang wohl erhalten. Go fieht man u. A. in ber erften Reibe auf Teppichgrund ben Beiligen mit einem Stabe in ber Sand, einem Armen Almofen fvendend. Bor ibm fteben zwei Figuren in langen Prachtgemandern mit Schnabel-Dann weiter ein Schiff, burch bochgebente Wogen binfegelnd: ber b. Alexius fitt neben bem Segel und icheint bie Wellen zu beschwichtigen, mabrend eine zweite gigur bas Steuerruder führt. In bem barauf folgenben Bilbe feben wir ben Beiligen aus einem zinnengefronten Thurme bervorragen, an welchen fich ber Chor einer gothischen Capelle anschließt. Demnachft ift berfelbe unter einem Baume figend bargefiellt, eine Art von Schale vor fich binbaltent, in welche eine mannliche Rigur

etwas binein zu legen icheint; endlich ale Schlugbild ber erften Reibe wieder Alexius auf dem Meere, genau fo bargeftellt wie auf bem guvor beschriebenen Bilbe. Das eine biefer Bilber ftellt ben Beiligen aus feinem Baterlande wegziebend bar, bas zweite, wie er in basfelbe gurudreift. Man fiebt, ber Runftler bat feine Productionefraft nicht in unnöthige Roften verfegen wollen. Die erften Bilder ber zweiten Reibe geboren zu ben fart beschäbigten. fo bag ich biefelben in ber Entfernung, aus welcher ich fie nur feben tonnte, nicht zu entziffern vermochte. Gin folgendes Bilb zeigt ben Beiligen mit dem Vilgerstabe in ber Ruche feines elterlichen Saufes, vor ihm am Ramin ein Roch mit aufgehobenem Löffel. Demnachft folgt ber Tob bes auf einer Strobmatte unter einer Treppe bingeftredten Beiligen. Ein Engel führt feine Seele (in Geftalt eines nacten Rinbes) nach oben. Bor bem Sterbenben ftebt ein Papft mit ber Tiare, nebft vier Personen, zwei weiblichen und zwei mannlichen, von welchen lettern eine bas Papftfreug balt. Die übrigen ftellen zweifelsohne bie Eltern und bie Braut bes b. Alexius bar. Das nachfte Bild iff bas Begrabnif bes Beiligen. Sechs Männer tragen Die mit einem rothen Teppich überdecte Babre, welche ber Dauft vom vorberigen Bilbe nebft amei Begleitern por einer Rirdentbur in Empfang nehmen; brei Leidtragende folgen dem Sarge, ein Mann in reicher Tracht, und zwei Krauen, wieder die Eltern und die Braut des Seiligen.

""Das nächste Feld zeigt einen gothischen Reliquienkasten, auf einem Tische stehend; mehrere unverhältnismäßig kleine Personen knien um benselben herum. In dem Schlußfelde endslich sind zwei aufrechtstehende Beilige, von welchen der eine in bischössicher Kleidung, abgebildet, und liest man darüber die Aufschrift: S. Thebaldus, S. Leonardus. Unterhalb dieser Bilderreihen, links von der Kanzel, ist noch eine sigurenreiche Composition, unter gothischen Arkaden auf blauem Grunde gemalt, hervorgetreten. Man sieht ein Brustbild der allerseligken Jungsfrau mit dem Kinde, in der Lust schwebend, darunter sist auf einem Throne ein Heiliger, vor welchem sieben Figuren, gleichsaus mit Beiligenscheinen, theils knien, theils aufrecht stehen (vielleicht die Canonisation des h. Alexius versinnlichend?).

Links von diesem Gemalde sind Bappen in großer Jahl zum Borschein gekommen, welche auf concentrisch laufenden Bandern sich aufgetragen sinden. Etwa die Salfte derselben ift zur Zeit sichtbar, und besinden sich darunter die Bappen der Schonenberg, Brömser, Löwenstein, Eleberg, Rens, Oversberg, Sternberg, Falkenstein, Langenau, Balbed, Schöned, Lahnstein, de Ryme, Reissenberg u. s. w. Befanntlich war die Stadt Boppard sehr reich an adlichen Geschlechtern, welche ursprünglich als Ministerialen zu dem dortigen Königshofe gehört haben.

"Die Beschichte bes b. Alexius ift fury folgende: Sein Bater mar ein reicher Senator in Rom. Frub icon fucte er fich durch Almofengeben einen Schat ju bilben fur bie Ewigfeit. Getrieben von ber Sebnfucht nach Boberem, verließ er feine Reichthumer, die ihm eben angetraute Braut und feine Beimath, und jog über Meer in ein fernes Land, wo er fich in einer Butte, nabe bei einer ber b. Jungfrau geweibten Rirche nieberließ. Ale er fich bier erfannt fab, jog er wieder jurud in feine Beimath und fam ale Vilger verfleibet in fein elterliches Saus. wo er unerfannt als Bettler bie Unbilden bes Befindes und febe Entbehrung ertrug. Erft bei feinem Tobe gab er fich feinem Bater zu erkennen. Auf bem aventinischen Berge bei Rom murbe er beigefest (im 3. 417) und fpater beilig gesprochen. 3m 3. 1216 murbe ber Rorper bes Beiligen bort wieder aufgefunden und mit allen Ehren umgeben. Der b. Alexius gilt als ein feltenes Mufter ber Demuth und Beltverachtung, und mar feine Beidichte gewiß ein überaus paffenber Begenftand gur Ausidmudung einer Rlofterfirde.

""An der Seite der erwähnten Wandmalereien tritt die aus Stein gebaute Ranzel hervor, zu welcher der Eingang aus dem Kreuzgange führt; sie ift, nach dem allgemeinen Charafter der Kirche, von altdeutscher Bauart und mit angemeffenen Berziesrungen versehen, in Form eines Sechsecks, dessen fünf Felder wieder mit dem gothischen Kleeblatt eingeschlossen sind und wosrauf der h. Anselmus, die h. Katharina, die h. Barbara, die h. Maria vom Berge Karmel mit dem Scapulier und der h. Alsbert recht gut gemalt sind.

""Ein besonders gut gelungenes Stud gothischer Runft ift unftreitig die maffive auf einem melfterhaft ausgeführten Gewolbe von brei Bogen rubende Orgelbubne, ju welcher man burch ben obern Rreuggang gelangt. Gin für fein Sach begeifterter Architect wurde beim Anblid biefes foliben Baues mit feinen feinen Drngmenten in Entzuden geratben. Die vier ichlanfen fanelirten Saulen, Godel und blumenreichen Capitale find von ber ebelften Korm; aus lettern entspringen wieder bervorragende-Rippen in Spigbogenform und enden oberhalb der Mitte der Bogen in blatterreichen Rosetten in Form von Rreugen, welche bis an die obern Schlufgesimfe reichen. Sammtliche Rippen find wieder besonders mit icarf geschnittenen Rofetten geschmudt. Meben ben Bogen, genau oberbalb ben ichlanten Saulen, fpringt über jeder einzelnen ein blätterreicher Sodel berbor, auf beren jedem ein Seiliger ftebt, über welchem wieder ein Balbachin in Geftalt eines gotbischen Thurmdens von der iconften Korm berausgebaut ift. Go bilbet bas Bange ein Prachtwert, welches man gewiß nicht oft wiederfindet. Schade nur, daß auf diefer zierlichen Bubne feine beffere Orgel fiebt. Die frubere ungleich vorzäglichere Orgel fam jur Beit ber Rlofteraufbebung nach Niederfpay, wogegen jene von Marienberg bieber gebracht murbe.""

"An einem ber boppelten riesenhaften Pfeiler, welche das Mittels mit dem Nebenschiff verbinden und woran sich die Orgelsbuhne anschließt, sindet man ein schönes Muttergottesbild mit faltenreichem Gewande. Hr. Reichensperger datirt dieses Bild aus dem 16. Jahrhundert und drückt zugleich den bescheidenen Bunsch aus, daß dasselbe wieder hergestellt werden möge, aber sa nicht mit Dels, sondern mit Tempera-Farbe, da erstere in Kurzem abstehe und häßlich werde. Das Bild ist in letterer Zeit von vielleicht frommer, aber ungeschickter Hand mit bunten Karben überschmiert und entstellt worden.

"Die Kirche mißt in der Lange 118, in der Breite einschließlich des Seitenschiffs 58 Fuß. Das Hauptschiff ift 28, das Seitenschiff 27 Fuß breit. Letteres endigt gegen die Mitte des Chores, wo sich eine kapellenartig gebaute Sacristei anschließt, die zugleich mit jenem in späterer Zeit angebaut wurde. Das Sauptschiff hat mit dem Chor dieselbe Sobe, bis zum Schlusse bes Gewolbes 50 Fuß. Die Capelle wird erft seit der letten Restauration der Kirche als Sacristei benutt. Die alte Sacristei, ein seuchter, von dem Altare weit abstehender Ort, ist ein Gewolbe nahe beim Eingang der Kirche, das nur mehr den Namen beibehält.

"Die Rirche icheint bem gablreichen Abel und ber Ritter-Schaft, den Ministerialen bes ebemaligen Ronigehofes, fowie ben Patrigiern ber Stadt ein Gegenstand besonderer Borliebe gemefen zu fein, indem fie biefelbe vorzugemeife zur Grabftatte gewählt und dem Rlofter badurch gewiß bedeutende Bortbeile augewendet baben, mas die vielen Grabmonumente, welche fic bis auf unfere Tage erhalten baben, binlanglich beweisen. Go finden wir zuerft gleich neben ber Rangel bas icone Monument bes Rittere Siegfried von Schwalbach, welcher bei Belagerung ber Stadt burch ben Rurfürften und Ergbischof Johann von Baben in der mannhaften Bertheidigung der Balgpforte von einer fteinernen Rugel bingeftredt wurde. Der Ritter ftebt tropig in voller Ruftung ba, bie Linfe am Schwerte, in ber Rechten ben erhobenen Streitfolben. Die Umfdrift lautet einfach: Anno dui 1497 uf binstag na fant jobanstag bapt, farb be veft fifrit va Schwalbach dem gott gnabig fo Amen. - Gegenüber an bem aroffen Pfeiler findet man einen meifterhaft gearbeiteten Doppel-Grabftein, welcher unfere gange Aufmerkfamfeit verbient; er zeigt uns bas Bild eines gepanzerten Rittere und feiner Gemablin. Man fieht auf biefem Steine die Rraft und bie Anmuth vereint, und ihnen zur Seite die Berwefung. Neben und zwischen biefen Riguren gewahrt man allerlei Ungethum, Gibechfen, Rroten und Schlangen. Der Stein tragt an ben Eden bie Bappen und rechts die Umschrift: Anno Dni MCCCCLXXXIII. in die conversionis Pauli obiit domicella Anna de Leyhen requiescat Links lieft man: Anno Dni MCCCCLXXXIII. in die visitationis Mariae obiit Wylhelmus Swalbach armig. cuius aia requieseat i pace. Außer ben Ritterbenfmalern, melde theils weise in die Bande eingemauert, findet man auch noch viele Leichensteine von ehemaligen reichen Bopparder Kamilien bem

Fußboben eingelegt, manche sind numerirt, worans sich schließen läßt, daß die Namen der Beigesetten in die Klosterbücher einsetragen waren, wieder andere sind unleserlich und tragen Fasmilienzeichen, die Niemand mehr kennt. Dagegen sindet man mitunter auch noch ganz gut erhaltene Steine, u. a. in dem Seitenschiff an der untern Kirchenthüre einen solchen mit der Inschrist: Johann Jacob Clotten 1749, serner einige Steine von der zur Zeit vornehmen Familie Mertloch, worunter einer mit zwei Familienzeichen und den Namen Mertloch und Schweikard, ein anderer uits der Umschrist: Der ehrenvolle hochachtbare und wohlgelehrte Herr Mertloch Gerichtsverwalter zu Boppard. dessen Seele Gott gnädig sei. 1632. Ferner kann man lesen: 1622 den 27. Febr. starb der ehrsame Michel Morsdorff Kellner im Erbacher Hose dahier. D. S. G. G.

"Der hobe Altar im Seitenschiff, mit feiner Ueberladung an Schnörfeln und Bergolbung aus ben vorigen Jahrhunderten, ift nicht ber jur Rirche geborige privilegirte Muttergottebaltar bes b. Scapuliers, fondern ber Sochaltar aus ber Pfarrfirche, welcher nach ber Reftauration ber lettern hierhergefiellt murbe, wogegen ersterer, im nämlichen Rococcoftyte und noch nicht einmal ausgebaut, entfernt wurde. Reben dem Altar, in einer von amei Strebepfeilern gebilbeten Rifche befindet fich ein Erucifix von weit über Menfchengröße, wovon die Sage ergablt, es fei ben Rhein berabgetrieben und bier gelandet, worauf es benn an biefem Orte aufgestellt wurde. Um Ruge beffelben bangt eine Tafel mit folgender Inschrift: "Ge bat ber Chrwurdigft in Gott Batter und Berre Berr Hubertus Bifchoff ju Azoten und Trierifder Beib sifchoffe im Jahr Taufendt Bierbundert fechezig funff ben andern Tag nach ber Beiligen Dreifaltigfeit Diefes Creus allbier in Diefer Rirchen mit gebührligen Cermonien und Solemnitaeten geweybet, und jur größern Inbildung bes Bitteren Levdens Christi allen driftglaubigen, welche nach Gefcopfft Ihrer funden Ren und nach gethaner Beicht, ober megen Andacht, Ballfarth und bittfarth Diefe Rirche besuchen und fur Diefem Creus ein heiliges Batter unfer und Ave Maria betten, und welche zu auferbauung und unterhaltung biefes Creuges ober

Diefer Rirchen, fowohl ben guter gefundheit, als fonften auch am Endt Ihres Lebens etwas bes 3brigen bepfegen und Legiren, ferner, welche zu auferhaltung ber Ambelen zum gebrauch und Ehren Gottes und Bierung biefer Rirden und Gottes-Bauf bebulfflich fenn, Biergigh Jahre Ablag verlichen; Bie foldes gu erfeben in einem barüber aufgerichteten ichreiben, fo allbier noch aur Beit in Bermahrichafft aufgehalten wirdt, und diefe Copey von Borth ju Borth aus bem Latein in's Teutsch transvertiret fo burch une gemeinen Notarij bandt unterzeichnet zu mehrer Testification auf gemelbeten Brieff ber Indulgens."" Die Schrift auf ber Tafel, wovon bas Drigingl auf Pergament in ber alten Sacriftei fich befindet, ift in letterer Beit gefdrieben, sowie benn auch bas Crucifix von Malers Sand mit Farben und blutigen Bunden neuerdinge gegeißelt und mit einem unbeimlichen Glanze überzogen wurde. Doge man boch bergleichen Arbeiten obne porberige Unfrage und Aufficht unterfagen !

"Auf ber rechten Seite bes Altare find brei mit Bappen verfebene, aut gearbeitete Marmortafeln in die Vfeiler eingelaffen, welche die Stiftung von beiligen Deffen an dem frubern Duttergottesaltar bes beiligen Scapuliers beurfunden. L Gott und dessen allerheiligsten Mutter vnd Jungvrawen Mariae zu höchsten Ehren hat die hochwollgebohrne Freyfrau Antonetta Wittib von Landsberg, Freyin von vnd zu der Leven, Frau zu Erwitte, Wocklem, Mehlem, Völlinghausen, Brock vnd Marck Generalin vnd Landrostín in Westphalen etc. zu ihrer, ihres abgelebten Herren vnd derer Erben Seelenheill eine ewige Mess alle Sambstag an diesem privilegirten Mutter Gotts Altar des heiligen Scapulirs, als sonderbahre Patronin fundirt den 8. Octo. 1685. II. Gott. vnd dessen allerheiligster. Mutter. vnd. Jungfraw. Maria. zu. höchsten. Ehren. hat. die. Hoch. wohlgebohrne. Freyfraw. Amilia. Agnes. Francisca. verwittibte. von. der Leyen. zu. Adendorff. Fraw. von. Bliscassel. gebohren. von. Frens. zu Kendenich. ihres abgelebten. Herren und deren Erben Seelenheil, eine ewige Mess, alle Freytag, an diesem privilegirten Mutter. Gotdes. Altar. des heiligen Scapulirs als sonderbare. Patronin fundirt. den 30. Nov. 1690.

HI. Gott und dessen allerheiligsten Mutter und Jungfraw MARIA zu Höchsten Ehren hatt die Hoch Wohlgeborene Freyfraw Maria Francisca Wittib von der Leyen Fraw zu Saftig, Efferen und Wesling gebohrene Freyin von der Leyen zu Adendorff zu ihres abgelebten Herren und deren Erben Seel Heil Eine Ewige Mess alle Freytag ann diesem privilegirten Mutter Gottes Altar des Heiligen Scapulirs als sonderbahren Patronin fundiret. den 7. October 1713.

"Bendet man fich nun wieder nach dem Mittelfchiff, fo fällt neben bem Gingange in die Kirche ein Monument in Korm eines Altgrauffages ine Ange. Das Saupthild beffelben ift ein Sochrelief aus Alabafter, Die Rronung Maria barftellend. Der von Scharpfenftein, zu beffen Andenfen bas Monument errichtet, Iniet in festlichem Bewande por bemfelben; ein Engel reicht ibm aus ben Bolfen einen Rrang. Es ift ringeum mit Stand. bildern, Darftellungen aus ber altteftamentlichen Geschichte. Bappen u. f. w. reich geschmudt, aber leider febr beschäbigt. Die Inschrift lautet: D. O. M. & B. Mar. Virg. Ad animae solatium nobilis eximiaeq. virtutis d. Arnoldi a Scharphenstain condicti Pheill quem inclyta Colonia Agrippina genuit Boppardia iniqua morte extinctum M.DCXIII. vicino in sarcophago pie fovet, de cuins infoelici-fato tragico ac lamentabili vitae exitu nemo bonus non ingemiscit ac dolet. Moestiss. parent. illacrimando hoc pietatis monumentum ff. pro quorum salute pie lector Deum orare memento.

"Treten wir nun die einzige Stufe, um welche das Chor höher benn die übrige Rirche liegt, hinan, so erbliden wir zuserst den Hochaltar in seiner ganzen Rococcopracht. Er hat mit seinen mächtigen Doppelsaulen und deren ausgeschweisten Capistälen sowie überhaupt mit dem Reichthum seiner Arbeit und Bergoldung zur Zeit gewiß vielen Effect gemacht. Das Hauptbild erinnert an den Ursprung der Lirche und stellt den h. Simon Stock, General der Karmeliten, dar, wie ihm die h. Jungfrau erscheint und ihm ein Scapulier überreicht zum Zeichen, daß sie den Orden besonders beschüße. In dem kleineren Bild darüber is Marist Krönung abgebildet. Oberhalb dem Altarbilde, gleichs

fam amifden ber erften und ameiten Abtbeilung beffelben erbliden wir ein großes Bappen, von zwei lowen gehalten und mit einer Krone bedeckt, prablerifc angebracht. Es ift das Bappen der Ramilie von Freyberg und Sepbed und tragt unter bem Wappen folgende Inschrift: Die hoch und wohlgebohrne Freyfreulein Maria Theresia von Freyberg und Heydeck hat den Altar vergulden lassen 1734. Der Altar trägt unter bem obern Bilbe auch die Jahrzahl feiner Errichtung, 1690. Daffelbe Wappen ftebt in Solg gefchnigt auf bem unten in ber Rirche an einem Pfeiler befindlichen St. Balvurgisaltar und erscheint nochmals gemalt auf bem Altarbilde. Ein viertes Wappen berfelben Familie, von namhafter Große und in Solg gefchnigt, fteht in ber jegigen Sacriftei auf einem Schranfe und mar vor ber Reftauration ber Rirche überg einem boben Rirchenftuble unter bem Orgelgewölbe befestigt, mo es mobl auch bingebort. Es läft fich mit Bewißbeit annehmen, bag alle Ramilien, welche Bappen ober Grabmaler in diefer Rirche haben, auch Gonner und Boblibater berfelben ober bes Rloftere maren.

"Im Presbyterium, jur Linken bes Sochaltare bezeichnet ein in ben gußboben gelegter unleserlicher Stein bas Grabmal bes Trierischen Weihbischofs und vormaligen Priors ber Rarmeliten zu Boppard, Sibertus de Troistorff, + 1359. anderer Stein mit ben Umriffen eines Bischofs zeigt und bas Grabmal bes Bifchofe von Eprene und Beibbifchofe von Maing, Matthias Emmig, + 1480. Rerner befinden fic bafelbft zwei Denfmaler ber Ramilie von Elt, Die größerer Beachtung werth find, ale ihnen gewöhnlich ju Theil wird. Sie nehmen zwar nur einen verbaltnigmäßig fleinen Raum ein und zieben nicht burd außere Grofartigfeit bas Auge auf fich, find aber tros biefer anspruchelofen Bescheidenheit Runftwerte von ausgezeichneter Arbeit und großem Werthe. Das eine, links vom Altare, ift ein Relief in Marmor mit einem Rabmen, worauf man die icon ausgeschnittenen Bappen ber Elt, Boos, Belmftatt, Schoned und Baffenbeim findet; leider fehlen mehrere Schilde. Das Relief ift ohne ben Rahmen 3 Fuß 2 Boll boch, 2 Fuß 4 Boll breit. In ber Mitte fiebt man Gott Bater ben Leichnam feines Gin-

gebornen zwischen den Rnien haltend, fo bag berfelbe in feiner gangen Lange bingeftredt erfcheint, barüber fdwebt ber beilige Beift, auf den Seiten die Paffionsengel mit Rreuz, Lange, Rageln, Saule, Schwamm und Dornenfrone, ale Beugen beffen, mas Chriftus gelitten, Die Menichen ju erlofen. Außerdem find, mehr im Bordergrunde, drei Engel theilnehmend um den Beiland Bang im Borbergrunde fnien, mit emporgehobenen Sanden betend, ein Ritter und eine Ebelfrau, jener in foftbarem Baffenrod mit bem Deutschorbensfreuze auf ber Bruft, Diefe in fdwerer Pelgrobe, in ber Sand einen Rofenfrang. Charafter, Ausbrud, Beichnung und Ausführung find vortrefflich und muffen ben ftrengften Runftrichter befriedigen. Die Infdrift, in gothischen Buchftaben, fautet: Rach gotlichem willen ift bie Ebell vn frum fram Margreth von Els geporn von helmfat bes 18. tage bes monate marcif im gar 1500 gestorbe, ber gott genad un bat ir Eltefter fon Georg bes teutschen Ordeng Dberftet Marschald und landfomenthur der Balley Elfaß ic. der bepligen triualtigfapt gu lob zu troft allen glaubigen felen bife gebechtnus machen laffen. 3m. 1.5.1.9. 3ar. - Lop. S. in Eigftet.

"Das andere Denfmal, rechts vom Altare, jum Theil leis ber verbedt von bemfelben und ichmablich übertundt, ift ebenfalls ein ausgezeichnetes Relief in grauem Sandftein. Es beftebt aus brei burch eine Art Rabmen gefonderten und augleich mit einander verbundenen Theilen. Das Sauptbild ftellt bie Taufe Chrifti im Jordan bar: Chriftus, in der Mitte, fieht bis an die Rnie im Fluffe, über bemfelben ichwebt ber b. Beift, links fieht ber taufende Johannes, rechts ein Engel, bes Beilandes Rleid haltend. 3m Sintergrunde erfcheint Berufalem. Unterhalb fleht folgende Inschrift: Vnd es begab sich zvr. selbigen Zeit . das Jesus aus Galilea von Nazaret kam . und leis sich tauffen von Joanne im Jordan, und alsbald steig er aus dem wasser . und sahe das sich die hymel auffthäten . und den geist gleichwie ein taube herabsteigen auff ine . und da geschach ein stimme vom hymel . du bist mein lieber suon in dem ich wohlgefallen habe . marci am . . .

"Das Bilb rechts zeigt uns eine fniende Krauengefiglt mit gefalteten Sanden betend und mit folgender Infdrift: Im Jahr 1544 more tre...... 13 Januarii ist gest..... die edel und eren..... hafftige frau maria .... von breitbach des e... und erenfesten Johanns hern zu eltz ehlige gemahel. der got genadt. Das Bild linke ftellt einen Ritter bar, ebenfalls fniend mit gefalteten Banben betenb, mit folgender Infdrift: Im Jahr 1547. den 4 novem. ist gestorben der edel und ehrenfest Johan her zu eltz welcher gegenwertig christlich werk got den almechtigen zu lob und beider Seelen zu trost und gedechtnus in seinem leben machen zu laissen verordnet hait, dem got genadt. Ueber ber Inschrift bes Sauptbilbes liegt auf einer Schuffel, Die von zwei Engeln gehalten wird, bas Saupt bes b. Johannes. Auf bem Rande ber Schuffel lieft man bie Borte: Caput Sancti Joannis baptistae in disco. Auf beiben Seiten find je vier Bappen mit ben Ramen: Elg, Balvot von Baffenbeim, helmfatt, Klerebeim, Breidbach, . . . ned, Schoned, Eynenberg. Beibe Denfmaler find leider nicht unbeschädigt geblieben; möchten bie Nachfommen ber "edlen und ehrenfesten" Abnen fich veranlagt finden, dieselben in murdiger Beife berftellen zu laffen.

"Ueber ben Chorftublen, welche ich ju beschreiben verfucte, fiebt man an beiben Seiten ber Banbe aufgehangen bie Bappen von: Philipp von Flersheim, + 1572; Johannes Reichard S. au Ele, Churfürftl. Trierifder Rath und Marichalf, Amtmann ju Schoned und Balbened, + 1568; Johann Berr ju Els, + 1547 ben 4. Mai; Johann Boos von Balbed, Erbamtmann dafelbft, + 9. Mai 1575, und beffen Gemablin geborne Marja Bandtin, + 19. Mug. 1573. Gleich oberhalb ber Chorftuble finden wir einen Grabstein in die Band eingelaffen. Er zeigt einen gepangerten Ritter, auf einem lowen ftebend, ber ben Ropf nach bem Schienbeine bes Ritters gewendet balt, über bem Ropfe bes lowen ein Mohrenkonig mit ber Rrone als Belmsomud. Der Ritter balt in ber linken Sand einen Bappenichilb ebenfalls mit bem ichwarzen Lowen. Die Inschrift lautet: Anno dñi M°CCC°LXXXX° tertio. XXVII. die mensis martii obiit Conradus Kolbe de Bopdia armiger . cuius aia requiescat in

pace. Amen. Den Lowen führten auch die Ritter Beyer in ihrem Bappen. Sieraus durfte vielleicht geschlossen werben, daß die Beyer von Boppard und die Rolbe eines gemeinsamen herfommens.

"Beachtenswerth find wohl noch bas auf ber anbern Seite in ber Band befindliche Sacramentebauschen, fo alt vielleicht wie bie Rirche, und ber icone Gifenbeschlag an ber Thure gur Saeriftei. - Auf ber größern ber beiben Gloden beißt es: aue maria gra plea dns tecu benedica tu i mulierib' et benedict' fruct' vetris tui ihs Rps ame. Auf ber fleinern : M. H. de Barnie et son epous(e) anno 1766. — Die Kirche wurde reparirt 1847-48, und batte bie Stadt bafur einen Roffenaufwand von 3764 Thir, ju bestreiten, wofür n. a. die icon gegrbeiteten neuen Stuble angefertigt und die neuen Kenfter im Chore eingeset wurden. Amei geschmacklose Rococco - Altare, welche bie Chor-Buble theilmeife verbargen, wurden entfernt u. f. w. Go erhielt bie Rirche ihr jegiges freundliches und gefälliges Unfeben. Bu wünschen mare ichlieflich noch, bag bas Rlofter von innen sowie Die Rirde von außen bald einen entfprechenden Anftrich erbalten möge.

## Das Hospital.

"Der Nieberstadt zu führt von dem Rarmelitenkloster nach bem hospital ein kurzer Weg. Das hospital ist ein massives steinernes Gebäude, mit zwei Stockwerken und großen Speichern, hof und Garten. In dem rechten Flügel des obern Stocks besindet sich die freundliche Wohnung des Verwalters. Dieselbe besteht aus einem geräumigen Corridor, welchem zur rechten Seite zwei Zimmer und eine große sogenannte hospistalssüche mit besonderer Brunnenkammer anstoßen, aus einem Salon und zwei Zimmern mit Aussicht auf den Rhein, und einer Thüre rechts, durch welche man über einen kleinen Gang auf den städtischen oder sogenannten hospitalsthurm gelangt. Der andere zu dem hospital benutte Flügel besteht im untern Theile aus 6 Zimmern für Kranse, inclus. Wohnung für den hospitalswärter, und aus einer geräumigen halle, früher Capelle; im

,

obern Theile aus 4 Zimmern und einem schönen Saals, welcher in letterer Zeit zur Industrieschule und dann als Raum zur Erzielung der Seide aus Seidenwürmern verwendet wurde. Im Hospitale werden gewöhnlich 8—10 Kranke oder alte Leute untergebracht, welche dort verpflegt werden und ihre Wohnung haben.

"Die schone Fronte des hospitals jur Rheinseite bat in der mitten Giebelspige folgende Inschrift: CLaMans In rVIna In proprIIs. eX soLIs VInI reDItIbVs resVrreXL, welches beweift, daß bas Gebäude in dem angegebenen Jahre neu aufgeführt und die Roften größtentheile burch ben Ertrag feiner Beinberge bestritten murben. Der Rame b. Geift-Sospital icheint mit bem Abbruch bes alten Gebäudes verloren gegangen zu fein. Davon fieht man außer einem Rellergewölbe im Garten wenig Spuren mehr, doch wird burch die Anfichrift eines gegenüberftebenden Saufes, welches zum Theil noch die Farben bes Sospitals trägt, an ben ehemaligen Namen bes Gebaubes erinnert, man fieht bort namlich an bem Saufe eine ichwebende Taube, barunter die Schrift : "Dieses Saug ftebet in gotes Sand, Bum b. Gaift Bird En genand, got bebut Eft Rier Reier und Brand 1753 b. 22 Juni."" Die gegenüberliegenben Gebaube fo wie bie oberhalb bes Bospitale rechts und links gelegenen Garten geboren bem Bospital, ale aber bie Bermaltung ben eignen Sausbalt aufgab, wurden die Defonomiegebaude ale entbehrlich, in ben 30er Jahren ju 1450 Thir. verfteigert und bas Belb gu Binfen angelegt. Ueber Gefchichte, Bermogen und Bermaltung des hospitale gibt die vollständigfte Ausfunft ein Auffan des vormaligen Landtagebeputirten Bruft, welcher 40 Jahre als Dospitale-Empfänger bie Rechnungen führte und bie Gefcafte besorgte, den ich bier im Auszug mittheile: "Der Beftand ber biefigen Armen - Anftalten umfaßt eigentlich brei Perioden. erfte reicht von ber Beit ber Grundung bes großen Bospitals aum beiligen Beift und des Botteshaufes, auch fleines Sospital genannt, bis jum Jahre 1668. Das große Bospital icheint in ber Beit ber Rreugguge entftanben gu fein, ohne bag gerabe bas Jahr ber Stiftung angegeben werben fann. Rach einer alten Tradition hat ber Plag, worauf die Sospitals Gebaude fanden und noch stehen, mit seinen weitläufigen Umgebungen und Garten früher den Tempelherren zugehört. Ift das mahr, so wurde die Gründung in den Ansang des 14. Jahrhunderts fallen. Neben diesem hospital bestand aber noch außerhalb der Stadt, dem jenseitigen Dorfe Camp gegenüber, das Siechhaus, welches wohl zur Aufnahme von Aussägigen und mit anstedenden Krankheiten Behafteten bestimmt war. heutigen Tages existirt von diesem Krankenhaus keine Spur mehr.

mußahr 1349, und wie es scheint, nicht lange nach Grünsbung des großen Sospitals jum h. Geift, wurde von mehreren Rittern und Einwohnern der Stadt Boppard eine Confraternität gestiftet, aus welcher sich der Zte Armensonds unter dem Namen Gotteshaus oder kleines Hospital entwickelte. Die Stiftungsurfunde ist noch vorhanden. Diese Berbrüderung, welche bis zum Jahre 1799 bestand und der Berwaltung des Schössengerichts übergeben war, legte sich selbst Rechnung ab, und rühren von ihr die meisten Stiftungen und Renten her, welche in dem städztischen Armensonds noch vorhanden sind. — Was dabei auffallend erscheint, ist der Umstand, daß mit der Berwaltung des Stiftungssesinsommens noch ein Theil der Polizei, nämlich die Aussicht über Maaße und Gewichte, das Untersuchungsse und Bersaufserecht zu. verbunden war. Die hieraus sließenden Intraden waren Eigenthum der Stiftungs-Rasse.

fürst Rarl Raspar erließ nämlich im Jahre 1668 eine Berordnung, wonach das Gotteshaus oder kleine Sospital seine Stiftungen und Renten mit senen des großen Sospitals vereinigen sollte. Offenbar lag dieser Berfügung die Erwägung zu Grunde, daß, weil beide Institute einem und dem nämlichen Zwede, nämlich der Unterstützung der Armen gewidmet waren, dieser Zwed besser vereinigt als abgesondert zu erreichen sei. Indessen wurde diese Bereinigung auf geschehene Reclamation der Schüßen-Brudersschaft nur theilweise ausgeführt, indem, wie aus den Urkunden hervorgeht, die Kurfürstl. Regierung unterm 10. October 1668 gestattete, daß ein Theil der abgegebenen Güter und Einfünste wieder in die Berwaltung des Schössengerichts zurücksallen sollte.

Diefes geschah auch, und so fuhr baffelbe bis jur frangofischen Decupation 1799 fort, die sogenannte Laturesche, bann bie Estische, Lingesche und Rannische Stiftung andzurichten.

""Die dritte Beriode ift jene von der frangofifchen Decupation an bis jur Bentgeit - ein Beitraum von obngefahr 55 Sabren. während welcher die fammtlichen Fonds ungetrennt, wie es ichon bie Berordnung bes Aurfürften Rarl Raspar porichrieb, vermaltet worden find. Leider fallt in diefelbe ber große Berluft von Gutern und Capitatien auf bem rechten Rheinufer. Dan barf annehmen, daß die größere Salfte ber Fonde badurch verloren ging, obne daß die geringfte Entschädigung dafür geleiftet murde. -Bludlicher Beife ift biefe große Ginbufe burd eine beffere Berwaltung und Rentbarmachung ber Fonds nicht allein vollftandig erfest, fondern auch das Bermogen und Einfommen des gangen Inftitute gegen fruber febr vermehrt worden. - Es wird nunmehr zu untersuchen fein, wie die ben fraglichen Anftalten zugeborigen Fonds fiftungemäßig verwendet werden follten, oder in Birflichfeit verwendet worden find : benn wie die Erfahrung lebrt, wechselt Beides baufig im Laufe ber Beit. In Begiebung auf den erften Puntt geben une die noch vorfindlichen Fundations-Urfunden eine durftige Ausbeute, indem beren febr menige porbanden find. In letterer Begiebung gemabren bie noch vorfindlichen Rechnungen ben besten und ficherften Aufschluß, und folgendes ift bas Refultat ber barüber von bem Referenten angeftellten Untersuchung:

""A. hospital jum h. Geift in ber erften Periode. Es ift anzunehmen, daß in der erften Zeit seines Bestehens die Rrantenpstege die hauptausgabe der Anstalt gewesen ist. Später aber scheint solche eine veränderte Richtung genommen zu haben, denn das einzige Document, welches aus diesem Zeitraum vorzhanden ist, die Rechnung vom Jahr 1597, zeigt, daß im Innern der Anstalt zwar einige Pfründen waren und Schwestern verpstegt, daß aber auch Unterstützungen an die städtischen Armen daraus vertheilt worden sind. Fleisch, Brod, Korn und Wein wurden in der hospitalshaushaltung viel verbraucht, sogar während des Jahres 545 Pfd. Käse; vom Berbrauch irgend einer Arzuei

ober Anschaffung von Leinwand für Kranke ift außer dem Ankauf von 41 Ellen für das Siechhaus nichts zu entdeden, kurz,
die fragliche Rechnung liefert den Beweis, daß die Anstalt damalen
den Charafter eines Krankenhauses wenig an sich trug. Guter
oder Capital-Ausstände scheint das Haus noch nicht besessen
zu haben, wenigstens bringt die Rechnung gar keine desfallsige Einnahme. B. Kleines Hospital. Außer der schon angezogenen
Fundations-Urfunde sind von dieser Anstalt keine Acten oder
Rechnungen vorsindlich, welche nähern Ausschluß über ihre Berwaltung geben. In sinanzieller Beziehung scheint sie durch viele
Bermächtnisse in ihrem Bermögen sehr zugenommen zu haben,
was denn auch wohl die Beranlassung ihrer um das Jahr 1668
angeordneten Bereinigung mit dem großen Hospital gewesen ist.

""Nach dieser Bereinigung oder Berschmelzung finden sich aus der zweiten Periode schon mehrere Rechnungen und in Büchern auch entsprechende Notizen vor, welchen nach dem befannten Grundsaße, in antiquis enuntiatio probat, Glauben beigemessen werden darf. Die erste Rechnung ist vom Jahr 1679, mit der Aufschrift: Rechnung aller Einnahmen und Ausgaben des großen und kleinen Dospitals zum heil. Geist. Dieselbe hat schon eine Einnahme von 316 fl. und 1 Ar. (es sind dies trierische florin zu 40 Arzr. oder 24 Albus) an Geldzinsen, 31 Malter 3 Sommer Korn, 3 Malter 6½ Sommer Hafer, mit einem Borrath von 46 Fuder 4 Ohm 17½ Viertel Wein. Unter den Ausgaben werden ausgeführt, pag. 25: Für Ansauf von Fleisch für arme Leute, Bambergische franke Soldaten, hochbedürstige Passanten und gewisse Haus-Armen, fl. 60. 10 Albus.

""Pag. 36 hat Frau Trarbachin 400 fl. bergestalt ben Armen legirt, daß damit für 16 fl. leinen Tuch unter die Armen ausgetheilt werden sollte, weil aber selbiges längere Zeit unterlassen worden, ist für dieses Jahr das Doppelte Designation gegeben worden für 32 fl. Pag. 39: Ausgabe. Geld-Almosen für die Hausarmen auf Raths Assignation fl. 59. 19 Alb. 4 D., worunter 45 fl. für die Unterhaltung eines Findelkindes. Eine weitere ist die noch vorhandene Stüdrechnung des großen und kleinen hospitals zum h. Geist zu Boppard vom 1. Sept. 1699 bis

28. Mai 1700. Diefelbe bat eine Einnahme an Belbzinfen im Betrage von 376 fl. 8 Alb. Pag. 28: Ausgaben für Debl, Brod, Rorn 30 fl. 3 Alb. 3 D. Pag. 29: Ausgaben fur 80 Dfb. Rafe 24 fl. 21 Alb. Pag. 37: Belber an Sausarme, Uffign. des Raths 41 fl. 19 Alb. Pag. 39: Fur 3 Pfd. Seife und Leinwandmafche 15 Alb. Pag. 40: Theod. Brennholz für Aderlag 1 fl. 6 Alb. Pag. 41: Sund bas Jahr bindurch laut Rerbftod bis anhero für Arme Paffanten, wochentlich Freitage Allmoß und Frangiefaner Vortion ausgegeben worden 41 Maltr. Korn (bas Mendicanten=Rlofter der Franziscaner ju Boppard erhielt wochentlich von ben geiftlichen und weltlichen Einwohnern ber Stadt Bop. pard Brod - Almosen); burch herrn Jac. Beinand 41/, Mitr. Bafer mablen laffen und unter bas Rorn geschüttet; 1/2 Mitr. für Safermehlsuppen für Armen. Bufammen alfo vermabten und au Brod - Ausgaben in natura verwendet 451/, Mitr. Frucht. Diefe beiben Rechnungen befunden, bag ein eigentliches Rranfenhospital nicht bestand und bag die Ginfunfte ber Anftalt, in fo weit fie ju wohlthätigen Zweden verwendet murben, in Ratural-Unterftugungen an Bein, Brob und Geld geleiftet worden find. Eine wesentliche Bestimmung des Sospitale mar auch die, ben armen Reisenben Rachtquartier und Pflege ju verschaffen.

""Nach der auf Befehl des Präfecten des Rhein- und Mofels departements verfaßten Zusammenstellung vom 18. Thermidor J. X. betrugen die Durchschnitts-Jahres-Ausgaben: Ribir. Rib.

A. 1) für Gehalt bes Rellners ober Empfängers 242 36

| Ť | außer diesem hatte er eine geräumige Wohnung,<br>mehrere Garten und Grundstude für fich und die<br>Krankenftube — eigentlich Paffanten-Zimmer — |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | jährlichs 30 Wagen Solz und die Roften für eine Magd. Die Lettern sind mit der Entsichadigung für Revision der Rechnungen und                   |
|   | Bureaufosten berechnet                                                                                                                          |

4) Bein-Austheilung an die Scheffen und Feldhuter 8 —

Summa ber Bermaltungefoften 373 - 18

65

15

| •                                                   | ,            |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| B. Steuern und Competengen. Ribir                   | <b>X16</b> . |
| 1) Deffentliche Abgaben 60                          | 27           |
| 2) Grundzinsen 7                                    | 30           |
| 3) Dem Schullehrer für Leichenbegleitung 12         | _            |
| 4) Bertommliche Abgaben an Bein bei Lieferung       | ,            |
| ber Früchte                                         |              |
| 5) Bertommliche Bein-Abgaben an die Rachbarschaft 4 | _            |
| C. Gottesbienfis                                    |              |
| 1) Für Bache, Mehl, Abgaben an bie b. Geift-        | , '          |
| Bruberschaft 2c. 3c 84                              | 22           |
| NB. Im Sospital befand fich eine eigene             | ,            |
| Capelle, worin wochentlich 4 beil. Meffen gelefen   |              |
| wurden.                                             |              |
| 2) Wein an die Pfarrkirche                          |              |
| D. Ausgaben für diverse wohlthätige 3wede 416       | 24           |
| Summa der Ausgaben 977                              | 4            |

""Es find bemnach circa 48 pCt. ber gangen Ginnahme für Bermaltungefoften, 10 pCt. für gotteebienftliche 3mede und nur circa 42 pCt. jum Bortheil ber Armen verwendet worden. Es ift icon gesagt, wie das Gottesbaus ober sogenannte fleine Dospital einen Theil feiner Guter und Renten in ber Bermaltung ber Schöffenmeifter gurudbebielt. In bem Archiv ber Unftalt findet fich noch eine Ungabl Jahres - Rechnungen hieruber por, namentlich fene von 1767-1775, 1776, 1779, 1781, 1785, 1791, 1793, 1795, 1796, 1797 bie Latare 1798. Ratare 1797 bis babin 1798 bat eine Ginnahme von 267 Thir. 21 Alb. 4 D. und eine Ausgabe fur Bache und Diaten von 12 Thir. 37 Alb. 3m folgenden Jahre find fur Berbfitoften ausgegeben worben 1 Thir. 6 Alb. Gine Ausgabe für Steuern bat nicht ftattgefunden, mabriceinlich wegen Sperrung bes Rheins in diefem Jahr. Pag. 14, 15, 16: Kur Meffenstiftung oder Gottesbienft 86 Thir. 49 Alb. Für Spenden unter die Armen 2c. 2c. 25 Thir. 49 Alb. Pag. 24: Bon ber Abelbeid Fridolin 52 Thir. Roften ber Collation, welche berfommlich auf Montag nach gatare ben Schöffen gegeben worden, 27 Thir. 37 Alb. Es wird nicht überfluffig fein, bier anguführen, bag unter anberm aus biefen

Stiftungen die fconen Gater in der Martins - Mart, fene auf bem Bafem und im Dublibale berrubren.

...Die unter ber frangofischen Regierung neu eingetretene Armenverwaltung bewahrte ben bestebenden Rouds den Charafter einer reinen Bobltbatigfeits-Anftalt, welchen fie auch in ber Birlichfeit icon fruber batte - bis jum 3. 1821, wo die untern Raume bes Sospital=Gebaudes mit einem Roften-Aufwand von circa 1400 Fr., wozu die Stadtfaffe einen Bufchuß lieferte, gur Aufnahme von Rranten eingerichtet wurden. Seitdem werben nicht allein mehr ober weniger Rranfe barin verpflegt, fondern auch altere Leute gemiffermagen ale Pfrundner barin aufgenommen. Diefe Beranderung bat bei der Ungulanglichfeit ber Ginfunfte auf die Beldverhaltniffe bee Inftitute feinen wohlthatigen Ginfluß geubt, benn die Roften fur biefe Berpflegung zehren allein den vierten Theil ber gangen Ginnahme auf. Sie nehmen babei noch immer ju. Unter ben Konde befinden fich auch noch verschiedene Deffeftiftungen, beren Erfüllung ber zeitlichen Bospitale-Berwaltung oblag. Dan fiebt bierans, daß bie Mildtbatigfeit mit ben Ausübungen ber Religionegebrauche ftete Sand in Sand ging. Die Ausgabe bafur belief fich jabrlich auf 120 Thir. 23 Alb., wurde aber mabrend ber frangofifchen Occupation unterbrochen und erft burch bie am 16. Nov. 1811 und 19. Januar 1813 gefaften Beidluffe ber Armen-Berwaltung, welche von bem betreffenben Rirchenrath unterm 2. Januar 1813 angenommen und von dem Prafecten genehmigt worden waren, wieder restituirt, jeboch mit der Magnabme, daß ftatt obiger Summe ber Armen-Konds fabrlich nur 150 Fr. an die Rirchenfabrit ju Boppard ju gablen übernabm. Diefe Berminderung grundete fich auf die Thatfache, bag ber Armen-Fonds, wie fcon bemerft ift, burch ben Kriedensichlug von Luneville und den Reichs = Deputations. Receg von Regensburg mehr ale bie Balfte feiner Guter unb Einfünfte, worauf bie fraglichen Stiftungen rabicirt maren. verloren hatte; 2) bag ein großer Theil ber von bem Bosvital bezahlten gottesbienftlichen Berrichtungen burch bie Unterbrudung ber Bospitalecapelle und bie veranderten Beitumftanbe weggefallen ober überfluffig geworben find. Bergleicht man endlich

ben Stand bes beutigen Bermogens mit bem in ben frabern Perioden, fo wird man freudig gewahr werben, daß ungeachtet bes ienseitigen Berluftes an Gutern und Renten, bas Gange um mehr ale bas Doppelte gestiegen ift. Diefe erfreuliche Ericheinung verdankt die Anftalt hauptfächlich folgenden Umftanden, namlich : 1) Der Aufhebung einiger Bruderichaften, welche ihr fleines Bermogen im 3. 1799 bem Armen-Fonde abgegeben baben und abtreten mußten, ba ihr abgesondertes Besteben gefeslich unterfagt war. Auf diefe Beife erhielt ber Fonde von der fogenannten Allerheiligen = Bruderichaft , beren Beftimmung aber auch icon früher bie Unterftugung von Sausgrmen war, ein Capital von 273 Riblr. 27 Alb., und von der Armen-Bruderichaft 60 Riblr. 2) Der von Seiten ber frangofifden Regierung gefdebenen Mb. tretung einer jahrlichen Rente von 121/, Mitr. Safer, eirea 62 Scheffel, welche fpater abgeloft, nachber einen Cavitaljumachs von 1000 Thirn, geliefert bat. 3) Der von berfelben geschenen Restitution der Guter in der Martinemart, wofür bas Gottesbaus früher von bem Rlofter Marienberg nur 3 Mitr. Rorn jahrlich bezog, mabrent fie gegenwartig 200 Thir. Pacht einbringen. 4) Eben fo ber Berpachtung ber Guter auf Bafem und inehrerer Biefen im Mublenthal, welche jest circa 110 Eblr. betragen, mabrend fie fruber nur 4 Thir. rhein. aufgebracht baben, neben ben 30 Magen Brennbolg, welche ber zeitliche Rellner fabrlich bavon bezog. 5) Die obere Bospitale-Wohnung benutte berfelbe ebenfalls bis 1799, fie ift jest zu 32 Thir. vermiethet. übrigen Guter, welche bem nämlichen Rellner gur Benngung übergeben maren, ertragen jahrlich 32 Thir. Pact. 6) Das ebemalige Gottesbaus ober fleine hospital ift 1810 öffentlich vertauft worden, und murben baraus 10,075 France erloft, biefe bringen eine fabrliche Rente von 130 Thir., mabrend bie vermietheten Wohnungen früher nur circa 36 Thir. rhein. ertragen baben. 7) Die Rebengebaube bes großen hospitals find veräußert worden ju 1450 Thir. und bringen bemnach an Binfen fabrlich 72 Thir. 15 Sgr. 8) Da bie Naffauische Regierung in ben Sahren 1801-1802 bie Ginfunfte ber jenseitigen Befigungen wiberrechtlich eingezogen batte, und fich weigerte, bie-

felben dem biefigen Armenfonds zu restituiren, fo fand fich bie Bermaltung genothigt, gegen ben betreffenden Siscus eine gerichtliche Rlage einzuleiten, welche burch End-Urtheil vom 7. Dai 1832 enticieden worden ift. Der Cavital=Konde murde bierdurch um 2500 Thir. vermehrt. 9) Auferbem find an Devofiten aus ben 3. 1801-1818 eingegangen 2716 Fr. 41 C., woraus feboch an Schulden aus ber nämlichen Beriode wieder anrudgezahlt werden mußten 1633 Fr. 13 C. Es fand baber nur eine wirkliche Bermebrung bes Capitale fatt um 1083 Fr. 28 C. 10) 3m 3. 1823 find nad Beendigung eines Processes wieder in bie Bospitalsarmentaffe gefloffen und jur Aufbefferung ber Konds verwendet worden 230 Thir. 9 Sgr. 2 Pf. 11) In gleicher Beife find in den Jahren 1820-21 aus frangolischen Rranten-Berpflegunge-Gelbern in die Konde gefloffen 1672 Fr. Es gebt wohl aus allem bem hervor, daß ein fehr bedeutender Theil der porbandenen Ginfunfte ber Konde in ber jungften Beriode ans Ersparniffen, Erwerbungen und Schenfungen entftanben ift, mabrend ein anderer noch größerer Theil fein Entfteben lediglich einer beffer geregelten Bermaltung verbanft. Leiber reichen aber bie Binfen nicht mehr bin, bem immer mehr um fich greifenden Nothstande zu genügen, vielmehr fab die Stadt fich in bie traurige Lage verfest, von bem Jahre 1853 an fahrlich 600 Ehlr. aus eignen Mitteln berzugeben und Die Burgericaft mit einer gleichen Umlage auf Grund= und Rlaffenfteuer zu belaften, um fur biefe Summe Brod an die biefigen Armen austbeilen zu tonnen. Das hospital besitt 34 Morgen 107 Ruthen und 77 Kuß Grundauter, mit einem Reinertrag von 141 Tblr. 21 Sar. Die Cavitalien belaufen sich an circa 40,000 Thir.""

"Ohngefähr 100—110 Schritte vom hospital rheinabwarts verbindet ein Thurm von gleichem Baue und Farben wie der hospitalsthurm, der Erbacherthurm genannt, die grauen Stadtmauern, welche die Riederstadt umschließen. Geht man von der Rheinseite durch den gewölbten Durchgang unter dem ErbachersThurme hindurch, so erblickt man in Mitten von schon angelegten Gärten die modernen Gebäude der ehemaligen Kellnerei der Abtei Eberbach, Erbach nach gewöhnlichem Sprachgebrauche. Das

Saus mit zwei Stodwerfen und großen Speichern biente bem zeitlichen Rellner als Wohnung, sowie die weitläufigen Defonomiegebäude zur Ausspeicherung des Ertrags der bedeutenden Güter. — haus und Güter wurden von der französischen Resterung in der Zeit der Sacularisation um Spottpreise versschleudert. Das haus mit den Gärten und einigen Grundstüden wurde von dem letzten Rellner des Eberbacher hoses, h. Kalt angesteigert, welche Famitie selbe noch besitzt. Der unter der hohen doppelten Treppe besindliche Eingang in die schönen hochgewöldten Reller trägt die Jahrzahl M-89. Ober der hausthure ist ein kleines Wappen der Abtei Eberbach, ein Eber in einem Bache, noch gut erhalten.

"Rachdem der nene Besiger das Saus als Eigenthum ansgetreten, ließ er die überflüssigen Stallungen abbrechen, auch der Capelle, wovon man noch in der Mauer an der Straße wenige Spuren findet, wurde nicht geschont, sie viellnehr zur Vergrößerung des Hofes abgebrochen.

"Linfer Saub, an ben Cherbacher Sof angrengent, mar ber Rother Dof, bem Rlofter Marienroth jugeborig. Das Gebaude wurde im Jahre 1802 ein Raub ber Flammen. Mit bem Eberbader Sofe ichliefit bie Rieberftabt, benn unterhalb besfelben find nur Garten. Bon bem Cherbacher Thurm abwarts wird bas obe Biertel burch bie Fortfetjung ber Stadtmauer und ben Roblenger Thurm, woran fich bie nordlichen und füblichen Stadtmauern anreiben, gefchloffen. - Der Roblenger Thurm, welcher fich ale Beuge ber Exifteng ber ehemaligen Reichoftadt' bis auf unfere Tage erhalten bat, ift ein vierediges Bebaube von brei Stodwerten mit rundem; fuppelahnlichem Dache. Die brei augern Banbe find von Stein, Die zur Niederftadt gelegene Seite ift von folech. tem Rachwerf aufgeführt. Ueber bem Durchgange ift ein ftarfer eichener Balten jur Unterftugung ber Stodwerfe angebracht, worauf die Jahrzahl renov. 1712 eingestemmt ift. Wohl mag biefer Thurm icon mehrerer Reparaturen benothigt gewesen fein , benn jur Rheinseite unter bem runben Dach gewahrt man in einer Rifde bas ftabtifde Wappen mit ber Sabraabl renov. 1724.

"Der Thurm wird von einigen armen Samilien bewohnt. Birft man von bier nochmals einen Blid nach ber Stabt, bann ift bie bebeutenbe Bericonerung, welche in bem letten Jahrzebud lange bem Rheine vorgenommen worden, nicht zu verfennen. Der Berft ober Quai von bem Rarmelitentbore an bis an ben Baren ift um mehr als zwei Drittel ber frubern Breite in ben Rhein binaus gebauet, burch ftarfe Mauern gefchloffen, ber neu gewonnene Boben planirt und jest icon jum Theil mit Alleen bepflangt : ber alte Rranen, biefen Bericonerungen im Bege, fonnte fich mit feinem plumpen maffiven Mauerwerf und bobem Dache, bei feinem innern morfchen Baue nicht langer balten. Um tofffpielige Reparaturen ju erfparen, mehr aber noch um ben alten Riefen zu entfernen, wurde im Monat October 1854 burch einen Gemeinderathe. Befdluß über ibn ber Stab gebrochen und fofort ber Abbruch ohne Gnaden vorgenommen. Die Bopparder bielten von feber viel auf ihren Rranen, er biente fruber mit als Befestigungewert, mehr aber seiner urfprunglichen Bestimmung gemag bei bem ehemaligen lebhaften Sandel ber Stadt. Er trug außen mit großen eifernen Biffern, bie ale Schließen ber Durdguge bienten, bie Jahrgabl 1683, welche mahricheinlich von einer fpatern Reparatur zeugte. Durch bie beffere Ginrichtung an ben Schiffen, welche mit Leichtigkeit und in viel einfacherer Beife schwere Laften aus- und einlaben tonnen, bei ben angelegten Dampfichifffahrtebruden murbe ber Rranen, befonbere aber megen feines Alters, nicht oft mehr gebraucht, und so verschwand mit ibm wieder ein Erinnerungszeichen babingeschiedener Beit.

"Auch die Gasthöfe unter der Burg, wie der englische Sof, früher zum Schwan genannt., der ehemals durch die Salfer-Wirthschaft so sehr besuchte Sirsch, der durch das Anfahren der Diligencen rühmlichst bekannte Spiegel, fügten sich in die neue Zeit, ihre ursprüngliche Gestalt mit ihrem ehemaligen Dachwerk haben sie behalten, jedoch wurden mit allen außere und innere der Zeit entsprechende Einrichtungen und zwedmäßige Nenderungen vorgenommen. Der am Rheine gelegene Gasthof, ter "Rheinische Hof" wurde im 3. 1840 von dem Eigensthumer Grn. 3. B. Thomas ganz neu erbaut und sehr zwed-

mäßig eingerichtet. Auch die Brivathäuser blieben nicht gurud und erhielten größtentbeile, nach und nach, bas jegige freundliche Anseben, und somit wird ber Borwurf, welchen einige trubfelige Reisende ber Stadt Boppard, vielleicht gar bei folechtem Better gemacht baben, daß felbe ein melandolifdes Unfeben babe, binlangbid widerlegt." - Als eines der anfebnlichften modernen Saufer ift S. 466 bas grogartige Schufferifche Bebaube besprochen. Gin nicht minder geschmadvolles Saus bat Gr. 3. Thomas, ber weitgereifete, fich erbaut. In Gefolge eines langern Aufenthaltes gu St. Belena und ber genquern Berührung mit Subfon Lowe, follte biefer mobl befähigt fein, über bie letten Tage bes gefeffelten Riefen, über beffen Bebandlung guverläffige, aller Parteiwuth fremde Mittbeilungen ju machen. Unter ben lebenben Bopparbern ift auch Gr. Michael Bach, ber große Entomolog, auszuzeichnen. Gein Berf: Bollftanbiger Begweiser gum Stubium ber Rafer für Schulen und gum Gelbftunterricht. Erftes Bandden: allgemeine Raferfunde. Dit 2 Rupfertafeln und erffarendem Texte. gr. 12. Cobs Ienz, 1849, ift eine wefentliche Bereicherung ber Wiffenschaft und wird ber Fortsegung und Bollendung ber claffischen Arbeit mit Ungebuld entgegengefeben. Bis jest, April 1856, find 5 Lieferungen . 2 für ben Band gerechnet, ericbienen. Bewiffermaffen tonnte auch ale eine Merkwurdigfeit ber Stadt gelten Johann Sourener aus Boppard, ber, ein Bogling Guttenberge, in Rom eine Buchbruderei anlegte, und im 3. 1474, gemeinschaftlich mit Johann Nicolaus Sanbeymer von Oppenheim, in ber Abtei Subiaco, an ben Grenzen von Samnium, brudte.

Bon ben ausgezeichweten Männern, welche bem Sause ber Beper von Boppard entsprossen, ist gehandelt worden, von einem Els, welche für die Stadt eine traurige Bichtigkeit erlangte, wird weiter unten Rebe sein. Das Rittere oder herrengeschlecht, welchem der Namen Boppard eigenthümlich, ist bei der Burg Schoned zu behandeln. Im Uebrigen bietet die Geschichte der hiesigen Rittergeschlechter, deren doch, von wegen der Königsburg, eine große Anzahl, durchaus nichts Bedeutendes. Die von Ovirsburg oder Avirsburg könnten wohl mit ihrem Namen Beranlassung

geben ju glauben, bag bier einft, neben ber Riedereburg, auch, an bem entgegengesetten Enbe ber Stadt eine Dbereburg bestand. Ariebrich und Cherhard von Dvireberg, beibe Bapelinge, befinden fich unter ben 24 Commiffarien, welche fur bie Ermittlung und Bewahrung ber Grenzen ber Bopparber Martung beftellt werben, ben 15. Sept, 1305, unter welchen auch Willedinus von Dvireberg, ein Scheffen zu Boppard, vorfommt. Friedrich von Airepura, ein Mitter ju Alfen, und Glifabeth, feine Sausfrau, ertaufen von den Gebrüdern von Ehrenberg 5 Mart Bine, auf Guter in Alten angewiesen, 1336, Fr. von Direverg, Trierischer Burgmann auf Thuron, lebte 1340. Gertrudie von Overeburg, Prigrin auf Marienberg 1360, erscheint ale Meifterin 1377 und 1385. Johann von Aireberg empfängt am 29. Dec. 1440 bie leben über ben von feinen Eltern auf ibn vererbten Ruderzoff zu Boppard, und über ben Thurm ju Senheim, ben weiland fein Better, Clas von Genbeim gebabt. Auf ben Ruberzoll bat Jobann feine Sausfrau, Unna von (nicht von ber) Lepen bewitthumt, und ift beren zweiter Berr, Wilhelm von Schwalbach, Momversweise von Kurfürft Johann von Trier mit besagtem Boll belebnt worden ben 6. Jul. 1468.

Konrad Rolbe von Boppard, ber moblgeborne Rnecht, reverfirt fich von wegen eines Burglebens ju Boppard 1347, beißt 1386 Konrad ber Alte und ftirbt 1390. In ber Karmelitenfirde zeigt man feine Grabfdrift mit bem Stammwappen, ein fdwarzer Lowe im filbernen Felbe, über bem Belm bas Bruftbild eines Mohrenfonigs. Konrad Rolb von Boppard ber Junge reversirt sich 1386 ale Amtmann zu Wefel, wird auch 1406 als Renge genannt. Werner Rolb fommt 1408, Abam Koluen de Boparden miles magister curie (Coloniensis) 1409, Dieter 1411 als Burggraf auf Gutenfels vor. Gerlach Rolb reverfirt fic von wegen bes balb Birnenburgifden, halb Ifenburgifden Lebens ber Bogtei ju Niederfell und Chur 1425. Ronrad unterfertigt die Trierische Landesvereinigung von 1456, und verfauft 1464 fein Untheil bes Bofes ju Plaibt. In ber Che mit Ratharing von ber Arfen, Eberhards Tochter, icheint er bie einzige Tochter Trine gewonnen ju baben. In beren Recht murbe ihr herr, Wilhelm Shilling von Lahnstein mit der halben Bogtei zu Niedersell und Chur, "die Conrad Colve seligen und seine Boreltern von uns zu Leben getragen haben, von Graf Philipp von Birnenburg belehnt," 9. Oct. 1489. Peter Meyer suhrt die Kolben, Burgmänner zu Boppard, Covern und Welmich unter den erloschenen Geschlechtern auf.

Cuno inter Judeos. Wepeling, ift einer ber im 3. 1305 ernannten Brengbefichtiger, und vermuthlich biefelbe Perfon mit bem Scheffen Konrad unter ben Juben 1322, beg 1331 ale eines Berfterbenen gedacht wird. Johann von Boppard, "miles natus quondam Cononis dicti Unter ben Juben", reversirt fich am 7. Rov. 1331 von wegen eines Burglebens auf Ebrenbreitftein und beffen nicht unbebeutenden Bubeborungen im Rreugberg, unter Belfenftein, ju Riederberg und Mulbeim im Thal, tragt auch augleich mit Billen feiner Sansfrauen, die eine Tochter bes Beinrich Bever von Boppard, bem Ergbischof feine Guter in Refter, Ramp, Salzig und Pedernach ju Leben auf. Der Wappenfoilb enthält brei fcmarge Rauten im goldenen Felde. Dominus Gerlacus dictus Peltz, miles, Udo dictus Peltz, armiger, befinden fich in ber Babi ber fur ben Grenzbegang von 1305 bevollmach. tiaten Commiffarien. Johann Dels, Burgmann auf Sternberg, wird um 1340, Simon Vels, Baveling und Scheffen zu Bopparb 1398, Johann Bels von Boppard 1464 genannt. Das Wappen zeigt einen ichwarzen rechten Schrägbalten im goldenen Relbe; Simon Velt führte neben bem Balten, ale brisure, 5 Kreuze, oben 3, unten 2. Des fpateftens ju Unfang bes 16. Jahrhunderts erloschenen Geschlechtes Ramen lebt bis auf ben beutigen Tag in bem S. 389 besprochenen Stadttheile, bem Balg. Roch fommen por Johann von Boppard genannt Meigenhaufen 1357, Winandus Leticie. Wigandus Revnemanni, milites beibe, 1305, Mathuse pon Boppard, "Marfchalde und beimliche mons herrn von Erier," 1404, Dieter von Balbed, "hermann Schondens Sohn eines Ritters au Bopparte" 1348, Embrico de Curia, 3m Bof, scabinus Boppardiensis, 1220, Petrus de Bopardia dictus Sterrenberch, Dombecant au Worms, 1355, Gerbard de Belle, Burgmann auf Sternberg um 1340, Johann von Belle, Scheffen gu Boppard, 1356, Gerlach von Belle 1360, Johann Strade, Wähpeling und Scheffen zu Boppard, 1337 und 1364, Konrad genannt von der Porten zu Boppard, wohnhaft zu Rieder-Lahnstein, 1380, Cuno de Confluentia, miles Boppardiensis, der wegen einer zu Boppard auf Reichsgrund gelegenen Mühle mit dem Kloser Marienberg rechtete 1220, Hermannus de Litore, am State zu Boppard, d. i. am Rheingestad, scadinus Boppardiensis, 1220. Die am State und die an der Porten zu Boppard führt Peter Meyer unter den erloschenen Rittergeschlechtern des Landes auf.

Unter ben Scheffengeschlechtern fieht oben an Winand, ber Bicefdultheif, 1322, wohl bes Befdlechtes von Liebenffein. Beiter werben genannt Beter Rolb, mit ben 2 Rolben im Baypen, 1305, Rilo auf bem Sof 1337, hermann Riffline 1337, ber Bäveling Johann Strache 1337, Konrad Bove und Johann fein Cobn 1339, Berlach von Bell 1340, Rullmann jum Sommeler 1343, Johann von Rens genannt Walvurg 1348, Johann Bunder 1356, Sifried Schriber 1356, Benne Schriber 1359, Nacob Bitterppl 1359, Simon von Salzig 1366, Rule genannt Primeillen 1368, Johann Sander 1383, Peter Schaif 1383, Werner Funche 1386, Arnold Samftag 1397, Peter Rolb 1398, Frang Goltschmidt 1404, Beiberich von Refter 1412, Johann Koldmar 1469. Sämtlich wenigstens ehrbare, fiegelmäßige Leute. "Boppard gablte im 3. 1852, einschließlich ber Bofe Jacobeberg und Nonnenbed 4197 Einwohner, barunter 932 Familienbaupter, 3856 Ratholifen, 152 Evangelische und 73 Juden. Das Bermögen ber Stadt beftebt in bem großen Balbe von ungefahr 12,000 Morgen, barunter 6674 Morgen Sochwald und 3290 Morgen Rothheden, welche jabrlich einen Ertrag von circa 12,000 Thir, abwerfen. Die Burger baben einen Biebftand von circa 280 Mildfühen, welche vom Mai bis November in zwei Beerden in ben Dber- und Riederwald zur Beibe getrieben werden, wo fie reichliche Nabrung finden. Die Einwobner treiben neben ihren Gewerben Feld-, Dbft- und Beinbau, auch Bandel mit Bein, Frucht, Bolg, Roblen, Safer, Ralf fowie mit allen Früchten, wie fie bie Jahreszeiten bieten, und gablt man 16 Rauffeute unter Rlaffe A., welche 192 Riblr., 42 unter B.,

weiche 170 Thir. Gewerbsteuer zu zahlen haben. Unter ben Gewerbtreibenden gibt es 48 Wirthe, welche 288 Thir., 22 Bader, welche 130 Thir., 15 Megger, welche 120 Thir., und 12 Gerber, welche 54 Thir. Gewerbsteuer aufzubringen haben.

"Bon Boppard aus führen zwei Straßen nach bem Sunbsruden, wovon die eine, die eigentliche Berbindungsstraße mit bemselben, nach Simmern geht und den meisten Berkehr vermittelt, während die andere durch das romantische Mühlenthal der Mosel zu gerichtet ist. Lettere, im J. 1846 begonnen, konnte sedoch verschiedener hindernisse wegen noch nicht vollendet werden."

-Nach ber auf Befehl bes Rurfürften Clemens Benceslaus entworfenen Amtebeschreibung batte bie Stadt 580 gamilien, 517 Manner, 549 Frauen, beilaufig 2500 Seelen, 404 Baufer, 2 Scheuern, 24 Pferbe, 2 Dofen; an öffentlichen Gebauben, außer bem Rathhaus, 2 Schulhaufer, bes Glodners Saus, ein Bauschen fur ben Schrödermagen, ein anderes fur die Brandgerathichaften, 2 Bachthäuser und 4 bewohnte Stadtiburme. "Die Pfarrfirden bauen und unterhalten bie Decimatoren. Das Pfarrhans (ift jego feines ba) folle bie Rurfurftliche Sofrenthfammer und bas Collegiatftift St. Martin ju Worms bauen. Diefe Bauobliegenheit ift aber awischen jenen und ber Stadt im Rechtsftreit befangen. Den großen Fruchtzehenden von der Bor-Rabt Nieberburg berauf zu von ber Callmuther- ober Flodersbach an giebet bas Collegiatftift St. Martin. Den übrigen bie Bofrentbfammer. Den großen Beinzehenden beziehet theils bie Rurfarfiliche Sofrenthfammer, anderntheils verschiedene bier beauterte abliche Berrichaften, theile die abelichen Rlofter Marienberg und Marienroth, bas Collegiatftift St. Martin, bie Deutschordens Commanderie Cobleng, Die Abtei Eberbach im Rheingau, und andere zu verschiedenen ungleichen Theilen. Den ffeinen Bebenden beziehen das Collegiatstift St. Martin und Freiherr von Stein zu Raffau. Blutzehnben wird feiner gegeben. Das Kafelvieh ftellt und unterhaltet bie Stadt, bas Bospital und beebe Rubehirten. Die Jagd und Fischerei bat die Burgerschaft.

"Die Stadt-Gemardung enthaltet an Fruchtland 27 Morgen 44 Rutben 5 Sthube, an Biefen und Garten 532 Morgen

68 Ruthen 14 Soube, an Beingarten auf bie Stode gezablt 1,079,861 Stode. Die febr beträchtliche Balbungen und obes Beibenland fonnen nach bem Behalt bes Ruthenmages nicht angegeben werben, weilen biefelbe noch jur Beit nicht gemeffen find." Ale biefelbft begütert nennt bie Amtebeichreibung bie Grafen von Balberborf und Els, die Freiherren von Breidbach-Baresbeim, von Clodt, Boos von Balbed. Bfeil und von Stein gu Raffau, Beffen-Darmftadt, bas hospital, Bottesbaus, Rarmelitenflofter (29,072 Stod Bingert), Marienberg (Barten und Biefen 41 Morgen 55 Ruthen 9 Soub, Aderland 26 Morgen 114 Ruthen 5 Soub, Wingert in 198 Studen 139,551 Stode), Marienroth, Stift St. Martin, Abtei Eberbach (in 112 Beingarten 67,307 Stode), Ronnenflofter ju St. Martin por ber Stadt , Ronnenflofter Ramy , Ronnenflofter St. Partin au Cobleng, Nonnenflofter gu St. Elifabeth in Coln, Daftorat Boppard (in 67 Beinbergen 36,457 Stode), Brabende Boppard. Brafeng Boppard, Beilige-Geift-Brudericaft, Pfarrei Ramp, St. Remigien Capelle bei bem Ronigehaus, Deutschorbens-Comtburei Cobleng, Allerbeiligen - Brudericaft, Liebfrauen - Stift zu Machen, St. Aloxins Stift ju Cobleng, Rlofter Dbermerth, die Boffammer.

"Bon vorgemerkten ablichen Guter-Bestgungen wird bie Schannng quoad quartam colonicam vermög des Bergleichs vom J. 1729 mit einer bestimmten ständigen jährlichen Summe entrichtet, und diese Summe wird von dem Chursürstlichen Cassser erhoben. Das Theil von adlichen Gutern, welches Untersthanen in Lehnung haben und benugen, wird zur Landschaft verschäget und vom landschaftlichen Steuereinnehmer erhoben. Die herren Grasen von Walberdorf und Elz, die Freiherren von Boos, von Buresheim, von Clodt und von Stein, im Fallse als Ritterräthe im Stadtrath ausgeschworen, hier wohnen, oder sich aushalten, haben das Burgerrecht gleich sedem Burger der Stadt zu genießen. Die adlichen Kellner und hosseute sehen zwar unter landesherrlicher Gerichtsbarkeit; sedoch wird das exercitium jurisdictionis von denen ablichen Eigenthumsherren in ihren Häusern widersprochen." Wie zu Coblenz bestand auch zu

Boppard, außer dem Stadtrath, Rathsburgermeister und Stadtsgericht, ein Ritterrath und werden 1794 genannt als Rittersbürgermeister Benedict Freiherr von Clodt, dann die Räthe Franz Ludwig von Breidbach zu Büresheim, Ludwig Joseph Wilhelm Graf Boos von Walbed, N. R. Freiherr von Stein zu Nassau, Hugo Philipp Karl Graf von Els. Der, Ritterbürgermeister und der Baumeister wechselten von Jahr zu Jahr. Derer von Stein Hof hieß, als des hochsistes Bamberg Lehen, der Bamberger Hof; es gehörten dazu in 20 Weingärten 14,267 Stöde, und ein Grundgericht im Dorfe Udenhausen."

Nach ber Bestimmung vom 3. 1291 bestand ber Stadtrath gu amei Drittel aus Ebelleuten, ju einem Drittel aus Burgern. Beitig mogen aber bie Edelleute fich von ben Geschäften gurudaegogen baben, ju fpat luchten fle ben begangenen Rebler ju verbeffern. Sie flagten 1514 vor dem Reichstammergericht gegen Schultheiß, Burgermeifter, Burgerrath und bie von der Bede. Rur fie Partei nebmend äußert der Riscal: "Boppart fei bes b. R. R. Eigenthum und bes Ergbischofe ju Trier Pfanbicaft, und bie Ritterschaft bafelbft bilde einen Ritterratb; nun fei es ebemals Gewobnbeit, Bertommen und Gebrauch gewesen, bag bas Regiment ber Stadt, auch Rath; Gericht und andere ehrliche Memter flets mit bem Abel und ben Burgern befest, alle Rechtsfachen gemeinfam geurtheilt und erfannt worden feien, wie hieruber auch ein Bertrag vom 3. 1291 vorliege, welcher fvaterbin erneuert und burch Raiferl. Maj. bestätigt worden. Runmehr batten jeboch bie Burger bie Ritterschaft ganglich von ihren Rechten ausgeschloffen. Es wurde Mandat gegen bie Stadt erfannt. Die Berklagte aber excipirte, bag bie Ritterschaft icon ibre Sache por ben Raifer und beffen Sofrathe gebracht habe, und bocumentirte bies burch die aus Insbrud batirte Labung, welche pon bem nach alter Beife mit bem Raifer im Reiche berummanbernden hofgericht erlaffen worden. Bugleich bezog fie fich barauf, daß auch ber Rurfurft von Trier bie Sache abgeforbert babe, und erflarte, bag jeber in orbentlichen gerichtlichen Wegen belangt werben muffe, und daß fie ber Sobeit und Dbrigfeit bes Rurfurften unterworfen feien. Birflid erließ auch biefer an bas Rammergericht eine "Abbeifung,"" und bezog fic auf feine Privilegien, wonad Riemand feine Mannen, Dienteleute, Burgleute, Burger ober Unterthanen geiftlich ober weltlich an bas fonigl. ober faiferl. Bof- ober Rammergericht gieben burfe, fondern nur vor fein eigen Bericht. Er felbft fei aber feiner und bes Stifte Unterthanen von Boppard gang machtig; woraus wir zugleich entnehmen, bag bie Erinnerung an die Pfanbichaft völlig erloschen war. In ber Sache felbft widersprach bie Stadt allem Borbringen des Risfals und erflarte namentlich, der Ergbifchof babe bas Gericht zu befegen und zu entfegen und von biefem bange es ab auch bie Ritterschaft bazu zu nehmen, von feber batten wirflich Ginige aus berfetben, wenn fie ben Schoffeneid geleistet und bem Erzbischof von Trier gelobt und geschworen batten, wie Andere von der Burgericaft mit zu Gericht gefeffen. burftens auch noch thun. Bas aus ber Sache geworben, barüber ichmeigen bie Aften bes Reichsgerichte."

"Der prachtige Bald," ichreibt Gr. Burgermeifter Spree in feinem gediegenen lichtvollen Saushalt ber Stadt Bopparb im Jahre 1853, "betrug, nach ber von mir im Berwaltungsberichte pro 1852 aufgestellten Berechnung, an Balbbeftand excl. Paciland, am Ende bes Jahres 1851 10,122 Morgen 133 Ath. 19 Ruff. Dazu tommen die 1852 angefauften und icon cultivirten Baldwiesen mit 60 Morgen 96 Rth. 17 Jug und bas Pacitand mit 271 Mrg. 32 Rth., fo bag bie gange Flace 10,454 Mrg. 81 Rtb. 36 Rug beträgt. In biefem Jahre find bereits angefauft 8 Mrg. 143 Rth. 40 Rug." Diefer Bald, . auf welchem großentheils ber Nahrungsftand berubet, bilbet gugleich bas ficherfte Ginfommen ber Gemeinde; bie eben angezogene Schrift bestimmt ben Ertrag bes gewöhnlichen Bolgichlags gu 61491/2, bes gewöhnlichen Lobichlages ju 4000 Thir., bag bemnach von der gesamten Ginnahme ber Stadt, 15,160 Thir., volle 3/4 auf ben Balb tommen. Jener Summe von 15,160 Thir. bie Ausgabe, 14,010 Thir. verglichen, bleibt fur 1853 ein Ueberfouf von 1150 Thir.

Ungezweifelt war jener Wald ursprünglich ein königlicher Bannforft, von welchem der Coblenzer Wald wohl einft nur ein

Abiplig gewesen, wie benn vermuthlich auch mit ber Goon jener Bannforft ein Banges ausgemacht haben wirb. Auf feinen jegigen Umfang reducirt, blieb ber Korft immer noch bedeutend genug, um ale ein Sauptgrund für bie oftere Anwesenheit ber beutiden Ronige in Boppard gelten zu fonnen. Diese Ronige maren in ber Regel ungemein gnädige Berren, fie baben nicht nur ben Groffen, fondern auch den Rleinen mit freigebiger Sand Freiheiten, Rechte, 3mmunitaten zugetheilt. Den nachbarn Solzberechtigungen in einem koniglichen Balbe ju bewilligen, konnte fogar eine Finangfpeculation werden. In jener fruben Beit maren bie von ben Rorfifrevlern ju erhebenden Bugen beinabe bas einzige bare Eintommen, fo ein Bald gewähren mochte. Das bobe Eigenthum bes Reichswaldes Boppard beschränfte fich ohne Zweifel - von St. Goar weiß man bas urfundlich - julest auf blofe Ehrenrechte, bie von ben fernen Raifern nicht mehr ausgeubt, für den neuen Landesberren, ben Rurfürften von Trier, ohne allen Werth. Die Stadt, feit unfürdenflichen Beiten unbegrenzte Beholzigungerechte ausübend, tam, wie fich bas ju Cobleng, ju Dayen, und an fo vielen andern Orten wiederholte, ju dem Befige bes Forftes, ohne bag fich bafur ber Zeitpunft ermitteln, viel weniger ein Erwerbstitel auffinden Bon biefem Befichtspunft ausgebend, wird man fich bie bartnädigen Streitigfeiten um bie Benugung bes Balbes, wie fie in ber letten Trierifden Beit vorfommen, erflaren fonnen.

"Auf eingeklagte verschiedene Beschwerden der Bopparder Bürgerschaft und Förster gegen den Stadtrath wegen der Bürgerscheden, schlechter Auflicht des Waldes, überhaupt übler Deconomie langte im Juni 1771 eine kurfürkl. Commission in Person des Obristsorsmeisters v. Trott, Geh. Raths de Lassaulx und Forstsecretarius Sartorius an, um die Klagen zu untersuchen und demnächt die Forstordnung auch hier in Observanz zu bringen. Ansans wehrten sich der Stadtrath und Bürgerschaft ritterlich und versochten ihre Gerechtsame gegen die Prätensionen des Forstamts nachdrücklich; nachdem sedoch den Mitgliedern des Stadtraths und den Bedsherrn sedem ein Soldat zur Execution eingelegt worden, singen sie an wankelmüthig zu werden. Um sich der ungeladenen Gäste zu entledigen, formulirte der Stadtrath eine Schrift, in welcher er

Ibro Rurfarftl. Durchlaucht Dberforftlichkeit im Bopparber Balbe anerfannte. erbibirte folche ber Commission, unterfdrieb fie auch nach ber Genehmigung und brudte bas Stadtfiegel bei. hierdurch murbe amar bie Execution aufgeboben, es entftand aber unter ber Burgericaft ein folder Aufrubr, baf br. von Trott aus bem Schwanen in bie furfürftl. Burg flüchten mußte, auch Die Ratbeberrn nicht ficher maren, indem fic bie Burger vorbem Rathbause versammelten, um bas Archiv wegzunehmen und anderswohin zu bringen. Auf bas Bureben bes Geb. Rathe be Laffaulr und bes Stadtfdultheisen legte fich endlich ber Tumult. Einige Stunden barnach retournirte ber Oberforstmeifter nach Coblens und ftellte Ihrer Durchlaucht ben Aufftand fo bebenflich vor, bag fofort 300 Dann mit 4 Felbftuden beorbert wurben, auf jeben Bint jum Aufbruche nach Boppard bereit zu fein. Rach einigen Tagen wurde bie Orbre gurudgenommen, und obwohl die Commission sich noch einige Beit bier aufgehalten. wurde bod bie Sache mit vieler Belindigfeit betrieben, auch bie Stadt vor wie nach bei allen ihren Gerechtsamen gelaffen." Das ereignete fich im 3. 1771.

Achtzehn Jahre gingen vorüber, aber bie Uneinigkeiten ber Bürgerichaft mit ihren Beamten bauerten fort, "ber Stadtbaumeifter mit feinen Freunden haufete nach Boblgefallen in bem Balbe. bie Burger murrten und brobten, bis endlich bie Regierung für gut fand, ernstlich einzuschreiten und bie Bermaleung bes Walbes felbst zu übernehmen. Sie schidte im 3. 1788 einen Geometer, Ramens von Brun berauf, um ben Bald ju ver-Die Burger, erftaunt und verwundert barüber, liefen biefes zwar geschehen, als aber bald barauf bie turfürfil. Forfiverordnung befannt gemacht und eingeführt werben follte, ber Balb burch furfürftl. Forftbeamten in Schlage eingetheilt, und bei Fallung eines neuen Schlags ber Confens mit 80 Thir. bei ber Regierung follte bezahlt werden, protestirte bie Burgericaft gegen biefe Anordnung, und bas Feuer, welches bis babin fill in ber Afche glimmte, erwachte zu vollen Flammen. Nachbarichaften traten febe für fich ausammen, um über biefe wichtigen Angelegenheiten fich ju befprechen, und alle faßten ben Entschluß, die neue Berordnung nicht anzunehmen. Nach diesen einzelnen Berathungen kamen am 3. April desselben Jahres die Nachbarschaften der ganzen Ober-, Mittel- und Niederstadt, auch ber Niedersburg auf dem Angert zusammen, wo sie sämmtlich sich einigten, diese neue Berordnung zu verwersen. Man gab sich die Sände und versprach gegenseitig sich bei dieser wichtigen Sache zu unterstüßen und beizustehen und nicht zuzulassen, daß einem oder dem andern hierdurch Schaden geschehe, ja im schlimmsten Falle es die auss Neußerste ankommen zu lassen, kose es auch Gut und Blut, und wurde diese muthige Entschließung den Bewohnern der zu Boppard gehörigen Orte Salzig, Weiler, Spap und Brep mitgetheilt.

"Die Duarulanten fielen mit holzhauern und Taglohnern in bas Eingehänge und ließen biefen iconen Buchenbodmalb beinabe gang fällen. Das Solg murbe verfleigert, und ber Erlos, welcher unter bie Burger vertheilt murbe, mar ohngeachtet bes äußerft wohlfeilen Solzvreifes fo bedeutend, daß ein Reder funf Reichsthaler fur feinen Untbeil erhielt. Auf ben Bericht bes Stadtfdultheisen Rerres fendete bie Regierung ben Jager 3. Gerdum berauf, um ben Schaben einzuseben, und ben Balb für bie Kolge mit mehreren bagu bestimmten Bürgern gu buten. Als aber ber Raaer zum erstenmale in Ausübung seiner Umtspflicht ben Bald betrat, rotteten fich mehr benn hundert Burger gufammen, gingen in den Bald binaus und nahmen den Jager gefangen, brachten ibn unter fodttifdem Gesubel, das Gewehr verfehrt auf ber Schulter (ben Rolben oben), nach ber Stadt gurud und führten ibn au bem Rathe-Burgermeifter Abams, wo ber Forfter verfprechen mufite, nicht mehr ben Bopparber Balb au betreten. Bon diefen Gewaltthatigfeiten unterrichtet, fenbete bie Regierung einen Commiffar, um bie Sache zu untersuchen, und wenn moglich ju folichten und ju reguliren. Der Commiffar nabm feine Bohnung in ber Burg, viele Burger wurden verbort, gewarnt und vieles Papier verschrieben, die Sache blieb aber beim Alten! Der Rurfürft verlor bie Gebuld und suchte auf andere Beise bie Bopparber zur Rabe zu bringen. Ohne bag fich jemand beffen verfab, ericien mit einmal eine Abtheilung Soldaten, welche

3 Schöffen und 12 Barger von bier festuahmen und felbige nach ber Reftung Ebrenbreitftein brachten, wo fie erft nach 14 Tagen, nachbem fie versprochen und geschworen batten, nicht allein fic nicht mehr um biefe Angelegenheiten zu befümmern, sondern auch ibren Mitburgern jugureden, fich nur um ibre bauslichen Befcafte. aber nicht um die ber Stadt aufzuhalten, unter harten Drobungen ibrer Saft entlaffen murben. Die Nachricht, bag bie Befangenen freigegeben, gurudtommen, verbreitete fich fogleich burd bie gange Stadt, und die Saufer berfelben wurden in den erften Tagen von neugierigen Freunden und Befannten nicht leer. Die gludlich Entlaffenen, burd Schwure gebunden, fonnten es aber nicht über ibre Bergen bringen, ihre Ueberzeugungen zu unterbruden, fie suchten allerband Auswege, ben geleifteten Gib ju umgeben und zugleich ihre Mitburger bei bem einmal gefagten Entschluffe au erbalten. Go fagte unter andern Nicolaus Engel auf Die Arage, wie es ihnen ergangen und was für jest zu thun fei; "Es ging une bart und ichlecht, aber mas wir jest thun muffen, fage ich feinem Menfchen, nur bir, guter Dfen, (gegen ben Dfen fich wendend) bir, bu guter Ofen, woran ich mich icon fo mandmal gewärmt, bir fage ich, ber Balb ift unfer und bleibt unfer und bie Bopparder find bumme Efel, wenn fie fich ihren Bald von bem Rurfürften ober feinen Beamten nehmen laffen." Eben fo fprach Nicolaus Muller (Janefe Chriftian genannt), Minger, Wirth und großer Jagbliebhaber in Niebersburg, auf ähnliche Fragen: "Sagen will ich nichts, gebe auch auf bergleichen Frage feinen Befdeid, aber einem Safen, welcher mir begegnete, rief ich zu: Lauf nicht und bore mich an, ber Balb ift uns und muß uns bleiben, ber Rurfürst mag fagen, was er will, er fann uns ben Bald nicht nehmen." Seine Rebe mar beutlich genug, und die Burgericaft, in ihrer Biberfeslichfeit bestarft, ichidte Bevollmächtigte an bas Rammergericht nach Beglar, und ließ ben Rurfürften famt ber Regierung verflagen.

"Man fann fich leicht benfen, bag die Teftnahme und bie barauf folgende Entlaffung ber Burger und die Gefahren, von welchen die Freiheiten bedrobet, bas allgemeine Tagesgesprach ausmachten, an ben Strageneden, besonders am Rheine, auf ben hugeln, scharten

fic bie Burger zu allen Stunden um von den ftabtischen Angelegenbeiten fic ju unterhalten, benn alle Luft zu hauslichen Gefchaften war babin. In biefen Tagen allgemeiner Aufregung tam ein etwas fowachsinniger Burger, Strub genannt, aus bem Balbe, und ergablte einem großen Trupp folder am Rheine plaubernber Duffigganger: ",36 war im Balbe auf hinterburden, um mir meiner Beschäftigung nach Reifftangen zu bolen, ale mit einmal, ich weiß nicht wober, ein großer majeftatifder Mann por mir fand, ber Mann hatte eine große Berude auf, einen bleiernen Mantel um fich geschlagen, ein lauges Schwert an feiner Seite, er fragte mich, ob ich ein Bopparber Burger fei, und als ich dies in Schreden und Bittern mit Ja beantwortete, fagte er mir, ich foll mich nicht farchten, er fei Raifer Dtto, und ich foll ben Bopparber Burgern fagen, fie fallen fich burchaus nicht ihre Balbgerechtigfeiten burch ben Rurfürften nehmen laffen, Er, ber Raifer, babe ibren Borfabren ben Balb gefchenft und ware er ber Burger freies Eigenthum."" Die Ergablung erregte Erftaunen und Bermunderung, einige Buborer wollten fie bezweifeln, jebem Zweifel ju begegnen, versicherte Strub ferner, Raiser Otto babe eine große Tabafsbose bervor geholt, und mit ibm baraus geschnupft, auch noch weiter gesagt, Die Burgericaft folle eine Procession veranstalten, wobei zwolf weiß getleidete Dabden Rergen tragen murben. Die Procession folle nach Bornbofen geben, um bort die Mutter Maria um ihren Sout in biefer Gemeindenoth anzufleben.

"Das Mährchen von dem Kalfer, welchen für diesmal Meister Engel, einer der vom Ehrenbreitstein entlassenen Gefangenen vorgestellt hatte, war kaum nothwendig die Gährung in ihrer vollen Regfamkeit zu erhalten, wie denn wenige Tage nachber eine große Procession nach Bornhofen ging, wie es Kaiser Dito besohlen. Als aber einige Wochen später der Stadtsschultheiß Ferres der Regierung berichtete, daß Bürger ihm gedroht hätten, sein haus niederzureißen, erblichte man auf den ersten Samstag in der Fasten Nachmittags vor dem Kranensthor zwei Compagnien Soldaten, Grenadiere und Mussetiere, nebst einer Abtheilung Artilleristen, welchen drei Kanonen mit

brennenden gunten beigegeben. Die Burger, auf einen folden Ueberfall nicht porbereitet, ohne andere bewaffnete Dacht als ibre Scharmachter, mußten leiben, bag bas Thor mit Gewalt geöffnet wurde und die Solbaten fic auf biefe Beife Ginaana verichafften. Die Solbaten brangen burch bie Rranengaffe aber ben Giermarkt und maricbirten auf ben Markt, wo fie bes Rachts bivouafirten. Die Erecution ging aber ungeachtet ber vielen Kriegsleute nicht so rubig wie das erstemal von Statten; als die Solbaten in die Baufer brangen, um fich ber 32 profcribirten Bürger ju bemachtigen, gab es argen Tumult, bas Bolf lief ausammen, widerfeste fich theilweise, und mehrere Beiber eilten nach ber Rirche und lauteten bie Braubglode. Die gange Statt war in Bermirrung; bie Solbaten, welchen mögliche Schonung anempfohlen war, mußten gegen bie Biberfeslichfeit einschreiten, es gab Stofe und Schlage von beiben Geiten, man fab Beiber und Manner mit blutigen banden und Befichtern. Die Golbaten batten unendliche Dabe, um fic ber verzeichneten Burger zu verfichern, welche man fobann gebunden, zwei und zwei zusammen, nebit vier Rranen, in bas Relterbaus ober bem Schwanen brachte. von wo bieselben in einem großen Rachen unter ftarfer Bebedung nach Cobleng und von ba nach Chrenbreitftein auf die Feftung abgeführt wurden.

"Unter den Gefangenen befand sich auch der Geisterseher Strud, welcher zu Coblenz vor die im Schlosse versammelte Commission gebracht, seine Geschichte getreu wie in Boppard erzählte. Man führte ihn in einen Saal, welcher mit Bildern römischer Raiser und Könige, Kurfürsten und Prälaten ausgeschmuckt war, und fragte, ob er das Bild des Raisers Otto herauszusinden glaube, er besah sich diese Gemälde der Reihe nach, blieb vor einem stehen, öffnete den Mund, lachte, und indem er mit den Fingern nach dem Bilde deutete, sagte er: "Dat e lo es en," und wirklich soll dieses die Abbildung des Raisers Otto gewesen sein! Strud wurde hierauf als ein schwachsinniger Mensch wieder nach Sause geschickt. Die andern 32 Bürger mit den vier Frauen aber blieben 22 Wochen unter großen Mühseligkeiten bei schmaler Kost sortwährend in Eisen

auf ber Festung, von wo fie erft, bei Belegenheit ber Reife bes Rurfürften Clemens Bengeslaus nach Frankfurt gur Rronung bes Raifere Leopold IL befreit wurden. Ale nämlich ber Rurfürft in feiner Jacht mit großem Befolge unter bem Belaute aller Gloden und bem Abfeuern ber Geschütze in Boppard an bet Burg anfuhr, famen viele Frauen zu bem Rurfürften, überreichten Inicend ihre Bittidriften und flebeten um Onabe fur ihre in Saft gehaltenen Manner. Der Kurft, mild und gnabig, verwunderte fich, daß biefe Ceute noch nicht entlaffen maren, schickte fogleich einen gaufer aus feinem Befolge mit einem fdriftlichen Befehl an die Regierung in Cobleng, worauf benn diefe armen balb ausgehungerten Leute in ihren Straffleidern bes andern Tages wieder in ihrer Baterftadt, wofür fie fo viel gelitten haben, antamen. Der Broceff an bem Rammergericht in Beglar, burch ben Abvocaten Schouwi für bie Stadt Boppard geführt, bauerte fort, wurde aber boch endlich über bem Ginfall ber Frangofen ver-Die bem Raifer Dtto bei biefen Bandeln zugetheilte Rolle berubet auf einer alten Tradition, laut welcher ber Raifer einftens als feiner rebellifden Großen Befangner ben Rhein binabgeführt worden fein foll. Die Bopparber aber, von ber traurigen Lage bes Reichsoberhauptes in Renntnif gefest, legten fich in hinterhalt, und fprengten in einem rafchen Angriff die Danfbar für die ju rechter Beit ihm gebrachte Sulfe fcentte Dtto feinen Befreiern den großen Bald und viele Pris vilegien bazu."

Der ursprüngliche Ramen von Boppard, Baudobriga, scheint vielmehr iberischen, benn gallischen Ursprungs, könnte demnach der Hypothese, daß vor der Einwanderung der Relten oder Gallier alles Land im Westen des Rheins von Iberern bewohnt gewesen, zur Stütze gereichen. Bon dem römischen Castell Baudobriga ist S. 463—464 einiges vorgesommen. Nach der Notitia Imperii hatte daselbst der Praesectus militum balistariorum seinen Sig und ohne Zweisel sein Zeughaus, seinen Artilleriepark. "Biele hier vorgesundene römische Münzen und Geräthschaften," also Hr. Schlad, "bezeugen der Römer Anbau auf diesem Punkt, und

lanter noch fprechen bie alten Manern ber Mittelftabt. Ans ranben Brude und Bflafterfleinen errichtet, in ber Ditte eine Maffe Ralf, Sand, Ries und fleinere Steine burch einander geworfen, bat bas Bange eine Reftigfeit, welche nochmals taufenbe von Jahren feber Bitterung Tros bieten wird. Die Stadttbore und ibre Anndamente waren aus rauben, oftere mehr benn 4 Anf boben und 3-4 Rug breiten Sandfteinen aufgetburmt, und bat man unter biefem Material bin und wieder Steine gefunden, bie mit lateinischen Buchftaben ober mit Riguren bezeichnet, zuweilen auch bergleichen Riguren en Sant-Relief trugen. In ber Rabe bes Rarmelitentbors, in einem Stall findet fich in ber romifchen Mauer eine robe Rigur, welche vielleicht eine Diana vorftellen follte. Die Mauern ber Reichsftabt bingegen, als bes Mittelalters Schöpfung, zeugen von größerer Sorgfalt, fowohl in der Babl ber Steine, meift Schiefermauerftein, ale in ber regelmäßigen Ausführung bes Mauerwerts, und in ber mit gothischen Bogen verzierten Rrone, wie man bas an ben füblichen und öftlichen Stadtmauern ber Dberftabt, besgleichen ber Rieberftabt mabrnebmen fann. In Closmanns Barten baben bie Dauern noch eine Bobe von 30 Ruft, bei 10 Breite."

In der Theilung bes ben Romern abgewonnenen Bebietes wurden die größern Riederlaffungen meift bem toniglichen Riscus porbehalten: bies icheint namentlich mit Baudobriga ber Kaff gemefen ju fein. Benigftene beißt es in ber Urfunde, morin gubwig ber Kromme am 30. Jan. 820 ber Relle bes b. Goars einen ausgebebnten Balbbiftrict ichenft: »quae est intra Wesaliam et Bidobricum, fiscos nostros.« 2m 27. Nov. 1005 verschenft Raiser Beinrich II. fein Gut ju Boppard an die Raiferin Runegunde. Derfelbe erläßt ben Colonen bes von ihm an bas Sochfift Bamberg gegebenen Butes ju Boppard alle Fiscalabgaben, die fie bieber an ben Ronigehof Bopparb zu entrichten foulbig gewesen, Bul. 1021. R. Beinrich III. bestätigt bie von feinem Bater. Ronrad II. ber Abtei Burfcheib gemachte Schenfung eines Saalgutes, gelegen ju Boppard auf bem Berge Burgera, beftebend in einem Bof, 2 Mancipien und 12 Morgen, 1039, es icheint aber bie Schenfung fpaterbin angefochten worden zu fein, benn

am 28. Mai 1075 übergibt R. Beinrich IV. ber Abtei Buricheib ein Gut in villa Boparde situm quod lingua rusticorum illius uille Manwerc uocatur, welches aber nicht fomobl 1, ale vielmehr 3 Mannwerte, mancipia, groß. Es bat die Abtei Buriceid bie befagte Befigung im 3. 1341 an bas Ciftercienferftift Eberbach verfauft. 2m 26. Mai 1046 ichenft Raifer Beinrich III. bem Rlofter Abdinghof ju Paderborn einen Sof ju Boppard nebft Beinbergen. Der nämliche Raifer bat auch ben Martt ju Boypard angelegt, und zu beffen Bergrößerung Saus und Sof bes Reichsministerialen Afo verwendet. Afo wurde bafur burch eine mit seinem Beinberg zu Ramp grenzende vinea dominicata entfcabigt. Um 21. April 1044 verfchentte Raifer Beinrich III. an St. Quirins Rlofter ju Reuß einen hof ju Bochbardun, in bes Grafen Berchtolb Grafichaft gelegen. In ber Lebensbeschreibung des b. Bernhard ergablt fein Notarius Gaufridus von zwei verschiedenen, auf Boppard fich beziehenden munderbaren Buch 4, Cap. 4 beißt es: "Um diese Zeit (1146) jog ber Beilige vorüber an bem Marktfleden Boppard, und es wurde ibm unter ben verschiedenen, von mancherlei Uebeln beimgesuchten Rranten, Die von allen Seiten zusammenftromten, ein Bichtbruchiger in feiner Lagerftatte zugetragen. Der batte von bes Beiligen Bunderfraft gebort, und ließ fich, beren beilfame Wirfung ju verfpuren, von Boppard aus babin tragen. In dem Gebrange bes Bolfes legte ber Mann Gottes dem Rranfen bie Bande auf, jugleich ibn erhebend, und vollftandig geheilt ging ber Begnadigte nach Saus." Buch 6, Cap. 3 fcreibt Gaufridus: "Den Dienftag vor Dreifonigen (von Rreugnach fommenb) übernachteten wir in Bidenbach. Am Tage ber Erscheinung bes Berren ereigneten fich brei verschiedene Bunder, die ich mit Augen gesehen habe. 216 wir bie Rirche betraten, murbe ein Tauber porgeftellt, beffen Taubheit ber erften Berührung burch bie gebeiligten Ringer bes Bottesmannes wich; bem Tauben mar bas Bebor wiedergegeben. Beim Berausgeben ichenfte er einem Madden, bas mit bem einen Beine labm, ben vollen Gebrauch ber Suge. Roch hatte ber gesegnete Bater bas Dorf nicht verlaffen, und es murbe por ibm niedergefest ein Gichtbruchiger mit

feinem Bett; ber Menich batte fich auf ben Ruf von bes Seiligen Bunberthaten, aus bem vicus magnus, qui supra Rhenum situs est, et nominatur Bobardus, ju Bagen beranfahren laffen. Heber ben macht ber Beilige bas Rreuzeszeichen, bedt ihn auf, erhebt und entläßt ibn volltommen bergeftellt." Bis Boppard fam auf feinem verheerenden Buge Rheinaufwarts, nachdem er Cobleng jum Theil und mehre Dorfer eingeafchert, R. Otto IV., in ber Soffnung, die rheinischen Großen, Die ibm ibre Gulfe gugefagt, burd Boten und Briefe fein Borgeben veranlagt batten, bort ju finden. Sie blieben aber aus, bas Beer, nachbem es nambaften Buguges fich verfeben, verfiel in Mutblofigfeit, und ichleuniger Rudzug murbe unvermeiblich, 1199. Gleichwohl mabrte ber Rrieg noch eine Reibe von Jahren, bis bie Colner, welche bis babin Ditos Sache aufrecht erhalten, nach bem Rathe bes . Bergogs von Brabant, ebenfalls ju Boppard bem Ronig Philipp fich unterwarfen, 1206.

In ben Unruben, burch bie Aufftellung bes Gegenfonigs Bilbelm von Solland veranlagt, mag Boppard nicht wenig zu leiden gebabt baben. Wilhelme Urfunde vom 1. Juli 1250 ift in castris apud Bopardiam, sene vom 27. Aug. 1251 in castris ante Bopardiam ausgestellt. Nicht minberes Ungemach bat ber Gegend des Erzbischofe von Trier, des Arnold von Ifenburg Biberfeplichkeit gegen Richard von Cornwall jugezogen. Die Trierer belagerten bas Ronigsbaus bei Boppard. Der eben mit Ricards Gelbe aus ber Gefangenschaft befreite Erzbischof von Maing tam jum Entsage und blieb Sieger in bem am 9. Mai 1257 gelieferten Gefechte. Das theilt am 18. Mai 1257 Ronig Richard feinem Reffen, bem nachmaligen Ronig Eduard I von England mit, jugleich die Absicht, ben Erzbischof feindlich ju übergieben, an Tag legend. Er fceint feboch babei auf Schwierigfeiten geftogen ju fein. Am 13. Jul. 1257 fpricht Q. Richard ju Boppard bem Grafen Beinrich von Luremburg die Graffcaft Ramur au, und am 10. Aug. 1257 läßt Ergbifchof Gerbard von Maing eine Urfunde aussertigen, in castris obsidionis Bopardie.

Bom Dienftag nach Allerheiligen 1252 ift der zwischen ben Staten Coln und Boppard errichtete Bertrag für wechselseitige

Berechtigfeitepflege. Um 23. Jul. 1253 einigten fich die Bopparber, bie zeither mit ben Coblengern in Rebbe gestanden, wegen eines Friedensvertrags, und wurde babei in Bezug auf Rechtsgang Um 6. Dct. 1274 verordnet Ronig Berichiebenes bestimmt. Rudolf, daß wenn ein Burger von Boppard ein fleuerpflichtiges But an eine geiftliche Person ober Corporation zu vergaben gewilligt fein follte, ber Schenter ober Raufer nur über ben Berth bes Butes verfügen barf, mabrend er gehalten, baffelbe an einen Mitburger ju verfaufen. Wenn aber bennoch bergleichen Buter in ben Befit von Geiftlichen übergeben follten, bleiben fie nach wie vor fleuerpflichtig. Un bemseiben Tage verorbnet ber Ronig, bag ein Bopparber Burger, Befiger eines außerhalb ber Stadt gelegenen ginepflichtigen Gutes, nicht weiter, als mit bem bergebrachten Binfe belaftet werden barf, und gebietet er dem Reichsschultheißen, die Sandhabung biefes Privilegiums ju ubermachen. Um 23. Mug. 1291 vereinigen fich jur Erneuerung ber alten Berichtsordnung, Schultheiß, Minifterialen und Scheffen ber Stadt Boppard, und beißt es in bem barüber aufgenommenen Inftrument, "bag alle Urtheilsspruche, welche vor Bericht gefällt werden, von ben vereinigten Minifterialen und Scheffen ausgeben follen, ohne bag jedoch bie Abwefenheit bes einen ober andern Theile die Berfundigung bes Endurtheils aufbalten barf. ben Gerichtetoften follen Minifterialen und Scheffen ben gleichen Antheil beziehen; wenn bas Urtheil zu suchen, wird ber Schultheiß bie Ministerialen auf bie von ihnen gethane Hulda, Die Scheffen auf ihren Gib ermahnen. Beim Mangel eines ober mehrer Scheffen follen Ministerialen und Scheffen einmuthig die Erfagmanner wählen, die einen ohne die andern feine Bahl vornehmen, Un ben Sauptgerichtstagen, -wissenhafte Dinck, follen, wenn etwas au viel ober zu wenig an ber Gemeinde ober bem Reich geschehen, Minifterialen und Scheffen ben Unflager machen. Benn Dinis fterialen und Scheffen in Gemeinschaft gesprochen baben, foll ihnen für bie Erecution Beiftand geleiftet werden. Die Appellation ift jeboch feinem benommen. Rach alter Gewohnbeit baben amei Minifterialen jeder einen Schluffel zu bem Stadtflegel, der britte Soluffel ift einem Scheffen anvertraut. Confuln, Rathemitglieber,

sollen fets zu zwei Drittel aus bem Stande ber Ritter und Ministerialen, zu einem Drittel aus ben Burgern und Scheffen erwählt werden. Endlich wird verordnet, was auch dem herstommen gemäß, daß seber neu erwählte Scheffen den Ministerialen und Scheffen ein Gastmahl ausrichte."

Durch rechtliches Gelöbnig vom 20. Dec. 1301 verfprechen Schultbeiß, Ritter, Scheffen, Rath und Burgericaft von Befel benen von Boppard, bag fie biefelben wie ihre Burger balten und feinen ihren offenen Reind ale Burger aufnehmen wollen. Bu Ausgleichung etwaiger Irrungen ernennen fie vier Rathleute, Cherold, ben Burggrafen von Braubach, Diederich von Blibenftat, Beinrich von ber Biben, und Bigen Merbin, Scheffen von Befel, und hingegen die von Boppard Grn. Gernode von bem Balbe, Cunin unter ben Juben, Simon ben Scheffen und Bigand Afin. Burbe bie Stadt Boppard belagert, fo versprechen bie Befeler ihnen 20 Mann gewappnet zu fenden, "uf ihre Roft alba zu liegen also lange als weret bat Befege," und wollten die von Boppard fahren mit Gewalt in ihres Keindes Land und ba innen wuften fein But, fo follen und wollen fie ihnen zu belfen tommen mit all ihrer Macht und auf ihre Roft, also bat fie in brei Tagen und Rachten entweder ju Boppard ober beim fommen. geloben fie ihnen geben Sabre einen rechten gandfrieden. Bundnig ber Rathmannen und Burger von Befel und Boppard eines Theile, mit benen von Coblenz andern Theile bat bemnachft am 31. Dec. 1301 Ronig Albrecht bestätigt. Daß im Laufe bes Bollfrieges besagter Konig am 21. Nov. 1302 in castris apud Bopardiam lag, ift bereits angemerft worden. Durch Urfunde vom 1. Jul. 1304 bat er ben Burgern von Boppard bis Beibnachten und von ba noch ein volles Jahr alle Steuer und Schagung erlaffen, gleichwie er am 3. April 1305 ber Burgericaft von Boppard zu einer Erleichterung verordnet, bag biefenigen, welche fich mit Versonen Berren- ober Ritterstandes verbeuratben, gleichwohl auch insfünftige, wie vor ber Beurath, bie auf ihrem Gut haftende Steuer entrichten follen. Am 15. Sept. 1305 mablen ber Shultheiß, Friedrich von Chrenberg, Ritter, Scheffen und gemeine Stadt, Behufe ber Untersuchung und Reftflellung ber Grenzen ber

Nartung 24 Manner, als die herren Gerlach Pelg, Winand Leticle, Wigand Repnemann, hartmuth von Kamp, alle Ritter, Kuno unter den Juden, Udo Pelg, Tilmann Brendelini, Willefin von Rens, Friedrich und Eberhard von Ovirsberg, Simon von Senheim, Werner von Sternberg, Wäpelinge sämtlich, Simon vom Rothen Löwen, Konrad Voys, Willefin von Ovirsberg, Peter Rolbe, Rulemann, des Gumperts Schwiegerson, sämtlich Scheffen, Heinrich Masehorn, Hello, Paulo, Gobelo der Schreiber, Christian am Püg, Giselbert von Salzig und heinrich Redich. Am 24. Januar 1309 weiset R. heinrich VII. seinen Bruder, den Erzebischof Balduin von Trier, der für ihn nach der Krönung, zu Töln 394 Mark ausgegeben hat, auf die Juden zu Boppard, und in deren Ermanglung auf sene zu Wefel an.

Am 28. Sept. 1309 gebietet R. Beinrich VII. »prudentibus viris magistris, . Schultheißen, Scheffen, Ratheberren und Burgern von Boppard insgemein, feinem Bruder, bem Ergbifchof Balbuin, bem er bie Bermaltung ihrer Stadt übergeben bat, ale ihrem Gubernator und Bogt zu geborchen, eine Intimation, welche in Dem Schreiben vom 3. Januar 1310 wiederholt. Um 18. Jul. 1312 verpfanbet R. Beinrich feinem Bruber, gur Sicherheit einer Schuld von 12,000 Pfund Beller, auch wegen ber von Balduin in Deutschland, Italien und Rom geleifteten erfprieglichen Dienfte, bie Reichsftädte und Schlöffer Boppard und Befel. Diefe Städte und Schlöffer follen ber Ergbischof und feine Rachfolger befegen und befigen , ihre Bogte und andere Beamte bafelbft baben. Abgaben und Steuern von Chriften und Juden, besgleichen affe anderen Rugungen, welche bem Reiche gutommen, vorbehalten nur Regalien und Dienstmannen, fo lange erheben und in ihren Rugen febren, bis babin bie Schalb abgetragen werbe. Jeboch follen bie Steuern nicht bas bisberige Maas überfcreiten. Auch behalt fic ber Ronig in beiben Stabten ben Rheinzoll und die Munge bevor, jufamt ber Deffnung, ju welcher Zeit und gegen men immer die Rebbe ju fubren fein murbe. Siervon bat R. Seinrich Die Obrigfeit ber genannten Stabte in Renntnig gefest burch Schreiben vom 8. Dec. 1312, datum apud S. Cassianum in castris ante Florentiam. Dem Erzbisthum burch Urfunde vom

2. Dec. 1314 ben Befit ber Pfandichaft beftätigent, fügt R. Enbe wig berfelben bas mit Boppard grenzende Galgenscheiber Gericht bingu. Beiter verbeißt er dem Erzbifchof, für beffen Auslagen bei ber Rronung 22,000 Marf Silber, bie er auf die genannten Stabte verficert, einschließlich aller Rechte, Regalien, Berrichaften, merum et mixtum imperium, Gerichtsbarteit, Früchten, Renten, Gefällen, Bebe, Steuern, Auflagen, Ehren und Dienftbarfeiten, \*tam in liberis et servis quam judeis, Mungen, Regalien, Bollen, überhanpt allen bem Reiche zuftandigen Gerechtsamen. Der Erabischof und feine Rachfolger mogen ju Boppard ober in beffen Begirf von jedem Fuber Bein ober sonftiger Raufmannsmaare, welche auf bem Rheine verführet werden, nach verhaltnife mäßiger Abichagung 4 Turonenfische Grofchen erbeben. genannten Guter foll bas Erzftift genießen, bis zur vollftanbigen, nicht theilweise vorzunehmenden Ginlosung mittele Erlegung ber Summe von 22,000 Mark Silber, welche für die Mark 3 Pfund Beller, und für einen Grofden 14 Beller gerechnet, nach Sallfder Bahrung in Silber 26,000 Mart betragen.

Wiewohl ber Ronig biefe vollständigere Beraußerung eines Reichsautes mehrfach bestätigte, fie auch in aller Form ben Burgern von Boppard fund that, begegnete Erzbischof Balbuin ab Seiten ber Ginwohner ber entschiedenften Widerfeglichfeit, die in bes Raifers Erffarung vom 15. Oct. 1318 Aufmunterung finden mochte. Es außert Ludwig, die Stadt Boppard bem Erzbifchof Balduin gu Pfand gebend, fei er ber Meinung gewesen, bag die Stadt von ben Erabischöfen in bem Benuffe ibrer Rechte, Bewohnbeiten. Ehren und Freiheiten, wie die Romifden Raifer ibr und ibren Bürgern fie verlieben baben, gebandbabt werde. Tage vorber, 14. Dct. batte er ben Ergbischof ermächtigt, bie Burger von Boppard, um daß fie ibm die huldigung verweigern, ju befriegen, und verspricht er ibm ju bem Ende nicht nur feinen Beiftand, sondern er will auch die Bopparber nicht wieder au Gnaben aufnehmen, fie haben bann vorher ben Erzbifchof megen-aller Auslagen und Beschimpfungen befriedigt. Ludwig scheint auch forte mabrend amifden Erabischof und Stadt ameifelhaft geblieben au fein, wie er benn am 14. Jul. 1326 "ber weifen Leute," ber Burger

von Boppard Bundnig mit "unfern lieben Betreuen von Bacharach, Diebach und Caub, und gemeinlich mit allen unfern Thalern, ibn au belfen und fie ibn bermieber, au allen ibren Rotben auf Recht, ohne wider ihr rechte Berrichaft," genehmigt. Gine Folge vermuthlich von bes Raifers Saltung ift bes Rurfürften Langmuth gegen bie Bopparder gewesen. Bolle gebn Sabre batte bie Spannung gewährt, und nochmals versuchte Balbuin bie Gute, indem er bes Streites Entscheidung vor bem Rath ju Cobleng fucte. Des Ausspruch ift vom 10. Rov. 1326, und beifit es barin, "Wir ber Rath von Cobleng, ale von bem Miffel, ber zwischen unserm herren von Trier und ber Stadt von Bopparb ift, bag fie beiber Seits uns belaben baben, baben erfahren an ben herren, an ben Rittern, an ben Scheffen und an andern unfern weisen Freunden, die uns nach Forderung unfere herren von Erier und nach Antworten ber von Boppard ban geweiset ein Recht auf ibre Befdeibenheit, und buntet uns auch felbft Recht und fprechen,

"Item, ale von bem Artitel, ba unfer Berr von Erier fpricht, bag feine Dienstmanner, und feine Burgmanner und feine Burger gebeimsucht find, und bag bie von Boppard glauben und mabnen ibre Burger feien gebeimfucht, und fie bie Beimfuche gubracht als Beimfuchen Recht ift, fonnen fie bas beweisen, und bag fie ber Beimfucher einen greifen, und befehlen ben ihrem Frohnboten; und geben mit ihm an ihren geschwornen Schultheißen, und beifchen, dag ber ihnen richte auf ben Beimfucher, entfernte ba ber Schultheiß ihnen den Mann, und versagte ihnen Recht, fubren fie ba ju Sand mit geläuteter Gloden und mit Banner, ba bie Beimsucher und ihre Belfer wohnhaft waren, und mufteten bie, beg fprechen wir, daß fie bamit nicht Unrecht thaten, wenn ihnen ber Amtmann Recht verfagte. 3tem mehr fprechen wir, bag bie von Boppard feinen gefdwornen Rath haben follen, ohne unfers Berren Billen von Erier, fe tonnen bann beweisen, bag fie ibn von Altere baben gebabt, ebe fie an unfern Berren famen. Item fort mehr ale von bem Unterfauf, ben fie bestellt baben, bef fprechen wir, was fie mit ihrem Amimann bant gemacht um bes Beften willen, bas mochten fie thun, und ward ihnen barum Gelb, bas mochten fie febren in ber Stabt Rugen, und haben

damit nichts wider unsern herrn gethan. Item wir sprechen mehr, daß sie mit ihrem Amtmann heimal und Einigung machen mögen, und haben damit nicht wider unsern herren gethan. Item, wir sprechen mehr, daß sie ihre Wälder roden und angreisen mögen, ohne ihren Amtmann, als das ihnen eben kommt, und wie sie se und se mit ihren Wäldern gefahren sind, daß man sie billig also sigen lasse, so daß sie ihren Rottzehenten geben dem er billig werden soll.

"Item wir sprechen mehr, als von dem, daß sie aus sind gefahren mit geläuteter Gloden und mit Bauneren in ein ander Gericht, da dessen unser Herr von Trier nichts zu schaffen hat, wann dersenige, deß das Gericht ift, der mag es klagen. Item all dieser Artikeln, die vor genannt, sind wir einträchtig, als wir gewiset sind, so daß die von Boppard sie bewisen, als ihrer Stadt Recht ist. Item fort mehr als von vier Artiseln, die unser herr fordert zulest auf die von Boppard, einen, daß sie seinem Amtmann verboten haben, daß er nicht mehr dann drei Anechte mit drei Schwertern halte, und der andere Artisel, daß sie herrn Geisard von Liebenstein geraubt und gebrannt haben, und den vierten Artisel, daß sie seinen Juden vertrieben haben, und den vierten Artisel, daß sie seinen Juden vertrieben haben, und den vierten Artisel, daß sie seinen Suden vertrieben haben, und den vierten Artisel, daß sie seinen Suden vertrieben haben, und den vierten Artisel, daß sie seinen Suden vertrieben haben, und den vierten Artisel, daß sie seinen Sechat zusprechen mit dem Gericht zu Boppard, oder sein Amtmann von seinetwegen."

Wenig erbaut durch folche Entscheidung, beharrten die von Boppard in ihrer Widerseslichkeit, daher Balduin leglich genothigt, zu den Wassen Justucht zu nehmen. Erzbischof Matthias von Mainz führte ihm all sein Bolt zu halfe, und es nahm die Belagerung von Boppard ihren Ansang 1327. Wenn begründet die Sage, daß Balduin sein hauptquartier in dem sogenannten Hoffall, zwischen Marienberg und der Stadt aufschlug, so hätten die Bopparder im J. 1327 den Fehler begangen, den sie 1497 erneuerten, den Feind gleich Ansangs eine Stellung einnehmen lassen, welche der Stadt verderblich werden mußte. hoffend vielleicht in einer verzweiselten Anstrengung das leichtsertig Aufgegebene wieder zu gewinnen, wagten sie einen Ausfall, der zu allgemeinem Gesechte führte. Scharf wurde gestritten, lebhaft

bas weichende Bolf der Städter verfolgt: die Thore, wie fest sie verwahrt, erlagen den Anstrengungen der Sieger, deren zwar in den engen Straßen ein zweiter, nicht minder hartnäckiger Strauß erwartete. Auch dieser lette Widerstand wurde überwältigt, aber es brach darüber Feuer aus, das einen Theil der Stadt und die ganze Borstadt verzehrte, dem Kurfürsten Balduin, der persönlich alle Angriffe geleitet hatte, zu unfäglichem Verdruß.

Er gebrauchte fich auch in iconender Beife bes Sieges, begnügte fich vorläufig mit ber Unterwerfungsacte, ausgeftellt am 29, Sept. 1327 von Rittern, Dienftleuten, Scheffen, Burgern und ganger Gemeinde ber Stadt ju Boppard und bes Gerichts, und was dazu geboret "enbunnen und enbunffen." Gie befennen barin, "wider ihren Berren, herrn Balbuin Erzbischof ju Trier mit bofem Rath und mit Unrecht miffahren zu haben, bamit bag fie einen Rath gemacht batten, und feine Amtleute und Gerichte baselbft gebinbert ban und gefrantet, und mit andern Studen, und ibn in große Arbeit, Roften und Schaden gebrungen bain. bas ihnen leib ift, und geben barum ihre Leiber in feine Onabe, und ihr Gut in feine Sand und Gewalt allzumal, vergeiben ganglich auf alle Recht, Bewohnheit, Freiheit und Berbundniff, Gibe, Briefe und Gelobbe, die ihnen gethan find, alfo lange, bis bie Sould, die man bem Erzbifchof fculbig ift, bafür fie ibm verfest find, ganglichen bezahlt wird." Spaterbin mußten Die Beffegten auch noch in anderer Beife bugen, und werden fie mobl am ichmerglichften empfunden baben bie Erhebung bes von bem Ueberwinder eingeführten Umgelbes. Sie nimmt ihren Aufang mit bem Samftag vor Laetare, 1. April 1329, und bat bie Abgabe ertragen bis Mariengeburt n. 3. 154 Marf 2 Schilling 5 Pfennige. Um 21. Sept. 1335 wurde fie an ben Scheffen Bermann Busfag und Conforten fur bie Dauer von zwei Jahren, angehend gu St. Remigien Tag, pr. Jahr ju 713 Pfund Beller, verpachtet.

Diese Erhebung mag nicht wenig jum Ausbruch neuer Unruhen beigetragen haben. Um 29. Oct. 1337 erfennen Ritter, Dienstleute, Scheffen, Burger und alle bie Gemeinde der Stadt Boppard und bes Gerichtes, und was darzu gehöret inbinnen und en baußen, "daß wir um ben Frevel und Unrecht, die geschehen

find leglich an unfere herren brn. Balbuines Erzbischofe gu Erier Juden in ber Stadt Boppard, und ban an beffelben unfere herrn von Trier Gnabe geben, ale bernach gefdrieben fiebt. Bum erften erfennen wir, daß niemand an bes andern Leib ober But greifen foll, noch ibn binbern ober ibm Gewalt thun, um feinerlei Sad, ohne Bericht, ober ohne unfere Berren von Trier, ober feines Amtmanus Billen, und follen wir fonderlich alle unfere Berren und feines Stiftee Leute, Chriften und Juben. und die in feinem Schirm ober Beleit find, belfen fcbirmen wider allermanniglichen gleich uns felber, nach aller unfer Dacht, außer wider unfern herren und feine Amtleute. Und ware, bag fie jemand beleidigte ober angriffe, ober ihnen Gewalt thate, und wer bae fabe ober mußte, ber foll bas belfen wehren bem Amtmann nach aller feiner Dacht. Ginge es aber bie Juden an, fo foll er felbe wehren nach aller feiner Dacht, obwohl der Amimann nicht ba mare. Und was er ba verbreche um bie Befchusung, foll er feine Buge leiden. Thate er es aber nicht, fo foll er treulos, ehrles und meineibia fein:

"Fort mehr follen wir mit aller unfer Dacht unferm herren und feinem Stift und ihren Amtleuten bebolfen fein wiber alle die jene die schuldig find an der Gewalt und Frevel an der Juden Leib ober Gut, mann ober wie oft man es verlangt, baf fie unferm herren, ober feinem Amtmann, fo wann und ju welcher Beit man fie baben mag, mit Leib und allem ihrem But überantwortet werben. Und mag unfer herr von ben Souldigen beifchen und nehmen nach feinem Billen, ohne jemandes Biberfpruch. Und was Sab ober Gut ben Juben genommen ift, in ihren Baufern ober anderemo, gang und gar, ju welcher Beit, nun ober bernach man es findet ober haben mag, foll auch unferm Berren ober feinem Amtmann überantwortet und wiebergeben Wer auch räumete ober flüchtig murbe, von bem und feinem But foll man thun als von bem Rechtsschulbigen. mehr follen wir belfen und rathen getreulich, bag alle bie Soulb. bie man fouldig war ben Juden, bie erschlagen find ju Bopparb, und die man schuldig ift ober wird, ben Juben, die nicht erschlagen find, bezahlt werbe, wo man bie Schuld fundig fann

machen mit Briefen, ober mit zwei Scheffen, ober mit zwei anbern bieberben Mannern. Auch follen wir ju allen Beiten unferm Berren und bem Stifte gu Trier, und ihren Amtleuten beholfen fein mit aller unfer Dacht, wiber allermanniglich, wenn fie es an uns gesinnen. Und mas ihr Amimann angreift ober thun will, bagu wollen wir ibm belfen und ratben nach unferm Beften, und unfere Berren Gerichte, geiftlich und weltlich, allgeit fordern, und unfere herren Pfander, Die er igund innebat, ibm nicht entfremben, noch werben, bag fie ibm entführet werben. auch mufte, bag jemand wiber eines ber Stude thate ober werbe, ober bas unferm herren ober feinem Stift binderlich möchte fein ober werben, ber foll bas hindern nach aller feiner Dacht, und unfern herren und feine Amtleute bavor marnen. Wir follen auch fein Gebot, Befet ober Berbot machen ober fegen, Die unferm herren ober feinem Stift an ihren Pfanbern, die fie jegund innebaben, ober andere fcaben modten, noch fie bindern an ibren Gerichten, geiftlich ober weltlich. Alle biefe Artifel ban wir alle gemeinlich mit geläuteter Gloden in guten Treuen gelobt und ju ben Beiligen geschworen. Item follen auch alle Briefe und Berbundniffe, bie wir unferm Berren vor biefer Beit gegeben und gethan ban, verbleiben gang und fiete in all ihrer Macht unverwandelt, und foll uns wiber biefelben, noch wider biefe Briefe niemale belfen feiner Art Sabe, Bemabr, Prafcription ober anberer Borgug. Und ift auch zu wiffen, bag biefe Dinge fteben und mabren follen ale lange, bis bie Schulb, bie man unferm Berren von Trier ichulbig ift ober wird, bafur wir ibm verfest find ober verfest werben, ihm und feinem Stift bezahlt wird, u. s. w."

Das Jahr 1348 wird abermals durch handel bezeichnet. Am 16. Jul. geloben Schultheiß, Ritter, Scheffen, Rath und Stadt gemeinlichen gegen Schultheiß, Scheffen und Rath zu Coblenz, alsolche Sühne, welche die von Coblenz und Bonn zwischen den Städten Boppard und Andernach vermittelt haben, zu halten, und im Falle eines Bruches ihre beiben Bürgetmeister oder zwei vom Rath in Leistung zu schieden. Am 13. Mai 1355 treten die Städte Coblenz und Boppard in die engste Berbindung, so daß

die von Boppard in Coblenz als Bürger betrachtet werden sollen. An demfelben Tage treten die von Boppard und Wesel in eine durchaus ähnliche Berbindung. Am 4. Oct. 1356 befunden Schultheiß, Dienstleute u. s. w. daß Erzbischof Boemund für seine Lebtage die Erhebung eines Umgeldes erlaubt hat, von dem jedoch ein Drittel an den Erzbischof abzugeben: der Tarif dafür war ungemein billig, von einem Malter Frucht 2 junge heller, von einem vollen Legel Wein, so er ganz verlauft wird, von jedem Boden 1 Pfennig, von einem Pferd, das verlauft wird, 4, von einem Esel 2, von einer Ruh 2 Pfennig, von einem Schwein 2 junge heller 2c.

Langer benn ein Jahrbundert blieb die Lebre, burch Ergbischof Balduin benen von Boppard gegeben, in lebendigem Andenken; nachbem aber bie Stadt von ihren Berluften fich erbolt, in Gewerb und Boblftand bas benachbarte Cobleng beinabe überholt batte, regten fich von neuem die Erinnerungen an die Beiten ber Reichsunmittelbarfeit, und mancherlei Berfuche murben angeftellt, bie besonders ben abelichen Gefchlechtern laftige Berrfcaft bes Rrummftabes zu brechen. Bom 9. April 1471 ift bie Bulle bes Papftes Paulus II., worin er ben Dombechant von Maing, ben Thesaurarius von Meg und ben Dechant von St. Andreas in Coln ernennt, um die Rlage bes Erzbischofs Johann von Erier gegen Schultheiß, Scheffen, Rath und Gemeinbe Boppard, Sinderung in Ausübung feiner weltlichen Gerichtsbarteit betreffend, ju untersuchen und ju enticheiben. In bemfelben Sabre, 20. Jul. verfügt Raifer Friedrich rudfictlich ber amifchen ber Stadt und bem Ergbischof maltenden Irrungen, ba fene fur alle ibr jugeführte Baaren, Stodfift, Baringe, Salz, Gifen, Del, Bache, Duch u. f. w. bie Bollfreibeit forberte, ber Rurfürft fie ichlechterbings verweigerte, und war bes Raifers Entscheidung ber Stadt entgegen. Um 9. Juni 1472 ließ ber Raifer Burgermeifter, Rath und Gemeinde ber Stadt Boppard citiren, um fic por feinem Soffager in Betreff folgender Puntte vernehmen ju laffen. Es flagte nämlich ber Rurfurft, 1. Die Stadt babe einen, bem er Enabe gethan, ohne Scheffenurtheil beimlich ertranfen laffen, 2. etliche feiner reifigen Diener ergriffen und lange Beit im Thurm gefangen gehalten, 3. weigere fie fich, ihm Schuten zu geben, und in papfilichen und faiferlichen Geboten zu folgen und auszureisen, wie nicht weniger in den gegen sein Stift gerichteten Fehden; 4. vershindere sie ihn an einem beabsichtigten Bau. Gegen diese Artikel sich zu verantworten, war der Stadt Termin von 63 Tagen gegeben.

Balb aber machte fich in ben Anfichten bes faiferlichen bofes von biefem Streite bas Schwanfen bemertbar, bas icon einmal im Laufe bes 14. Jahrbunderts um beinabe 30 Jahre bie Enticheidung bes nämlichen Streites verzögert hatte. D. D. Grag, 2. Juni 1479, erflärte ber Raifer, daß bie von Boppard nicht fouldig feien, einem Erabifcof von Trier die Bflicht zu thun, es babe berfelbe bann porberfamft bie Regalien und Leben empfangen. In einem zweiten Diplom von bemfelben Tage erneuert und beftätigt Friedrich die famtlichen Privilegien ber Stadt, infonderbeit bag fie von niemanden an einig Sof-, Landes-, Beftphalifche noch ander Gericht gezogen werden durfe, fondern nur vor ihrem eigenen Bericht fich ju verantworten babe; fie foll ju Boppard felbst weder zu Baffer noch zu land mit einigem Boll beschwert werden; so fich Febde, Unwill oder Rrieg im b. Reich begeben wurd, foll fie barin ju feinerlei Sach und Dienft angezogen noch erfordert werden, es berühre bann ben Romifchen Raifer, bas b. Reich ober fie felbft, mo fie bann allerdings gu Dienft verbunden ; die Scheffen mag fie bei fich fiefen, wie befagtes Recht ihr von R. Sigismund bestätigt worben ; bes Salmenwaffere und der Rifcherei, wie von Altere bergebracht, fich gebrauchen; bie Gemeinde Beiler, welche ihr jugeborig, mag fie bei dem Beidgang und Biebtrieb manuteniren, an ibren Mauern und fonftigen Webren nach Gefallen beffern, Dublen auf ben Rhein legen, fo viel fie beren bedarf, an des Rheines Ufer einen Sausfranen bauen u. f. w.

Die Irrungen mit dem Kurfürsten waren fortwährend im Bunehmen begriffen, eine Entscheidung herbeizuführen, vermied jedoch, bei dieser zweideutigen Gesinnung des Reichsoberhauptes, der eine wie der andere Theil. Es wurden sogar Bersuche einer Annäherung gemacht, und gelang es dem Domcapitel wenigstens eine partielle Berständigung zu vermitteln. Am 29. Jul. 1491

bewilligte der Aurfürst, daß von Petri Rettenseier an das Umgeld zu Boppard und im Reich, von Weinschank oder Zapfen fällig, zur hälfte der Stadt zusomme, die zugleich von der dis dahin ihr aufgebürdeten Last jährlich an verschiedene Personen 333 Gulden 8 Weißpfennige zu entrichten, entbunden wurde. Er wollte serner geschehen lassen, daß die Stadt die zeither zu ihrem Bortheil erhobene Zyse auf das Doppelte erhöhe, und an einer ihr bequemen Stelle zwischen der Salz- und der Kranen-porte einen Hauskranen errichte zu ihrem Gebrauch, dessen Benugung zedoch dem Erzstift, wie disher zene des Schissekranen freistehen solle.

Den Baffenftillftand, benn mehr war durch folde Berbandlung nicht erreicht, benutten bie von Boppard, um am faiserlichen hofe bas große Privilegium vom 27. Juni 1495 zu negociren. Darin verordnet Raifer Maximilian: 1) Daß bie Burger und Einwohner von Boppard insgemein und befonders durch niemand noch unter fich einer ben andern, um irgend eine Sache an ein Bof-, Landes-, Beftphalifc noch ander Bericht geladen werden, noch bafelbft gegen fie, ihr Leib, Sab und Guter gerichtet und geurtheilt werden foll, fondern wer gegen fie eine Rlage bat, foll fein Recht vor ihrem Rath ober ber Stadt Boppard Bericht und fonft nirgende fuchen, und fich beffen teiner ihrer Burger, Ginwohner ober Unterthanen weigern, fonbern fich bamit begnugen. Befonders aber foll fein Burger, Ginwohner noch Unterthan ber Stadt ober in ben Dorfern gefeffen, ben andern um liegenbe Buter noch andere Sachen, die nicht gang geiftlich maren, an ein geiftlich Bericht laben, mit Arreft ober in andere Bege procediren, fondern feber foll por Rath und Bericht ju Bopparb Recht nehmen. Anch follen biefelben von andern, bie nicht bei ihnen geseffen, an fein geiftlich Bericht geladen werben andere, bann in rein geiftlichen Sachen. Burben fie aber por ein geiftlich ober ander Gericht gefordert, fo follen fie ju erscheinen nicht verpflichtet fein und fie beswegen von feinerlei Sand gewältiget werden, es fepe bann guvor von ihnen ober in ihrem Rath ober Gericht, wie fich geburt, ju Recht verweift. Auch wann ben Rlagern bas Recht verfagt ober verzogert murbe, alebann mogen

fie Recht suchen an den Enden und Gerichten wo sich geburet. Ihre Urtheile in Sachen von 20 fl. Werth nit übersteigend, sollen fraftig und machtig und davon feine Appellation gestattet sein, dagegen in Sachen, deren Sauptgut 20 fl. werth übersteigt, an die Römischen Kaiser zu appelliren erlaubt sein.

- 2. Die Genannten von Boppard und alle ihre Insaffen bes Reichs in der Stadt und im Dorf sollen auch fernerhin daselbst im Reich zu Boppard auf Wasser und Land mit keinem Boll von ihrem Wein, Korn, Frucht und anderer Waare, so sie eins oder aussuhren oder zum Verkauf geben, beschwert werden, sondern soll damit gehalten werden wie vor Alters, da Boppard noch nicht verpfändet war. Ebenso frei sollen sie bleiben, wenn dieser Boll aus dem Reich zu Boppard an andere Orte verlegt wurde.
- 3. Begebe sich einigerlei Fehd, Unwille ober Krieg im heiligen Reich, so sollen sie barin zu keinerlei Sache und Dienst herangezogen und gefordert werden, noch niemanden zu ihun schuldig sein, es berühre bann die Römischen Könige, oder bas h. Reich oder sie selbst, alsdann sollen sie ihre Dienste ihun, wie von Alters herkömmlich.
- 4. Auch sollen fie furterbin, außer ber Bersegung vom b. Reich, nicht pfandbar, wie niemanden um Sachen, worüber fie nicht Brief und Siegel gegeben haben, zu einer Berpflichtung verbunden fein.
- 5. Sie sollen und mögen auch zu jeder Zeit, ihrer alten Gewohnheit nach, auf ihr Gutbedünken die Rur der Scheffen, wenn deren Mangel, durch die Ritterschaft und andere bleibende Scheffen vornehmen, und es mit Handlung des Gerichts halten, wie ihnen das weiland von R. Sigismund zugelassen und bestätigt worden ist. Und die Scheffen, welche also geforen worden, sollen auf ihren gewöhnlichen Scheffeneid in den Stuhlen vom Schultheiß ohne alle Weigerung und Einrede aufgenommen und mit keiner Berbindniß zu semand anders gedrängt werden, und wolle der Schultheiß solches nicht thun, so mögen die Ritterschaft und übrige Scheffen den Eid von dem gefornen Scheffen in obgemelter Art empfangen und darauf deuselben halten gleich andern Scheffen, wie es vor der Berpfändung gewesen ist.

- 6. Sie follen fich auch ber Salmenwaffer und anderer Fischerei im Reich zu Boppard wie von Altere hergebracht, gebrauchen.
- 7. Die Gemeinde bes Dorfs Beiler, fo ihnen zugehört, fokt beim Beidgang und Biehtrieb daselbst bleiben und zu ihrer Noth-burft ohne Sinderniß berselben genießen.
- 8. Die liegenden Guter im Reich zu Boppard follen in Bufunft von niemand an einem andern Orte als vor offenem Gerichte zu Boppard übergeben und verschrieben werden, und alle andern Verschreibungen und Uebergabe feine Kraft haben.
- 9. Da bie von Bovvard von frubern Raifern gefreiet find, ob ein weltlich Perfon, fo in ber Stadt ober jugeborigen Banne liegende Buter batte, fich in ben geiftlichen Stand begebe, ober bie Guter in andrer Beife an Geiftliche wenden murbe, baf bennoch nichts beftoweniger folche Guter alles bas ju leiften und thun an bie Stadt foulbig fein follen, was fich von andern Gutern geburt zu geben und die Burger ber Stadt nach Gemobne beit und herfommen thun und geben muffen; fo foll es der weltlichen Guter balber, welche indeffen in geiftliche Sand gefommen find, wie vorgeschrieben gehalten werben, und binfuro fein Burger noch andere Perfon ju Boppard liegende Guter, die fie im b. Reich balelbft baben werben, burch Rauf, Bechfel, Bab noch in anderer Beife in geiftliche banbe ju wenden Dacht baben. Benn aber iemand fich in geiftlichen Stand begebe, ober Rinder barin thue, ober Teftament und Beichafte in geiftlichen Sachen machte, fo foll er foldes mit barem Belbe thun, und wenn er es bamit nicht thun fonnte, fondern liegende Guter im b. Reich bergeben mußte, ober wenn eine geiftliche Perfon weltliche Guter bafelbft burd Sterbfall ererbte, fo follen biefe Buter innerhalb Jahred. frift ben Burgern jum Berfauf geftellt werben, und wenn biefes nicht geschehe, fo follen biefe Buter balb in die Ronigliche Cammer. und gur andern Salfte dem Rathe ju Boppard verfallen fein.
- 10. Da das Rlofter Marienberg sich aus der Stadt Boppard Balber mit Brennholz beholzigt und durch Mißhau diese Balber sehr verwüstet werden, so soll das Kloster fürohin dies Holz mit Erlaubniß bes Raths hauen und führen lassen, der Rath es ihm aber nicht verweigern und es an füglichen Enden anweisen.

- 11. Es sollen die Regler in der Stadt gehalten werden wie von Alters her.
- 12. Da bie Ritterschaft und Rathe zu Boppard, wann es ihnen nothig dunkt, zu gemeinem Rugen, Ordnunge, Statuten und Sagunge daselbst machen, und die zu halten bei Strafe gebieten, und von den Zuwiderhandlenden die darauf gesette Pone einziehen mögen, so soll auch fernerhin durch die Bürger und Einwohner der Stadt und Dörser außerhalb dem gemeinen versordneten Rath keinerlei Sondervereinigung, Bersammlung noch Conspiration gemacht werden, und wenn dieses doch geschehe, soll der Rath Gewalt haben, die Thäter an Leib und Gut zu strafen.
- 13. Begebe sich, daß der Schultheiß daselbst mit seinem Amt kill stehe, und von eines herren wegen wie sich zu handhabung der Obrigseit und der Stadt Freiheiten und altem hersommen geburte, nicht handeln wollte und saumig erscheine, und der Psandberr, darum ersucht, stelle solches nicht ab, so soll ein Rath zu Boppard, so lange die Stadt uneingelöset ist, von des Reichs wegen Macht haben in den Sachen Besehle zu erlassen und selbst zu handeln, so lange die der Pfandherr einen Schultheiß gibt, der sich halte und thue wie geburt.
- 14. Was gewaltiger Bedrängniß, neuer Satung oder Besichwerung durch die Erzbischöfe von Trier oder andere nach der Berpfändung der Ritterschaft, Scheffen, Rath und gemeinen Burgern geschehen sind oder würde, es wäre an Verbündniß, Abbruch ihrer Freiheiten, Privilegien, Guter oder alter Gewohnsbeiten und Herfommen, weiter dann es vor der Verpfändung gewesen, das soll alles fraftlos sein.
- 15. Damit auch die von Boppard vor fünftigem Unrath und Schaden behütet, bei ihren Freiheiten und herfommen verbleiben, und sich Gewalts und Unrechts besto baß erwehren mögen, so sollen sie Stadtmauer mit Thurmen, Bollwerken, Graben, Zwingel und andern Wehren und Befestigungen zurichten und bauen können; auch auf dem Rhein zu ihrem Nugen Mühlen, so viel ihnen nothig, und einen hausfranen aufrichten können.
- 16. Soll von 1 fl. werth, barum am Gericht zu Boppard erlangt wird, nicht mehr als 6 Beigpfennig Gerichtsgeld geforbert

und gegeben werden, woran der Shultheiß nach Anzahl seine Gerechtigkeit haben soll. Ift die geklagte Summe aber über 1 fl., so soll zu Gerichtsgeld gegeben werden, wie von Alters berkommen ift. Wenn ein armer Mann, am Gericht mit Recht erklagt, die Bezahlung Armuth halber furderlich nicht leiften könnte, so solle ihm alsbann der Scheffen ein Wonat oder zwei nach Gelegenheit seines Vermögens Ziel und Frist geben zu der Bezahlung.

17. Bas auch fur Parteien vor ben Rath zu Boppard tommen um gerichtlich zu handeln, die sollen dem Rath die Rossen thun, doch welche Partei im Urtheil oder Spruch verluftig wird, die soll die Kosten tragen.

Gegeben Worms am 27. Juni 1495, ber Reiche bes Römischen im 10. und bes Hungarischen im 6. Jahr. Ad mandatum dñi Regis in consilio: Bertholdus, archiep. Moguntinus Archicancellar. Ex commissione dñi Bertholdi etc. Sixtus Olhafen, secretarius.

Großes Frohloden ergab fich in Boppard um folch wichtiae Concessionen, bald aber folgte die Nachricht, bag ber Raifer bas nur eben Bewilligte jurudgenommen, und burch Decret vom 26. Aug. 1495 alles bassenige wiberrufen und caffirt babe, fo in ber Urfunde vom 27. Juni bewilligt, der Stadt niemals gugefommen, auch ben Freiheiten bes Reichs und bes Erzftiftes entgegen mare. Es ergab fich bas als eine Folge von bes Ergbifchofs Reclamationen, und fanden beshalb die Stadter reichlichen Grund gu fernerem Duaruliren. Sie einigermaßen zu beruhigen, in feinem Schautelsvftem bebarrlich, gebot ber Raifer am 29. Sept. 1496, allen bes Reiche Unterthanen, ba bie Stadt Boppard ihm und bem b. Reich unmittelbar augebort und ibm besbalb geburt, biefelbe bei Recht und Billigfeit zu bandhaben, und vor unziemlichen Beschwerungen zu behuten, beshalb er fie in seinen und bes h. Reichs besondern Unad, Berfpruch, Schut und Schirm genommen, und fie alle Gnab, Freiheit, Ehr, Burbe, Bortheil, Recht und Gerechtigfeit wie andere Reichsftabte gebieten foll, biefelbe unter einer Strafe von 40 Marf Goldes in ihren Freiheiten nicht zu beirren.

Des Rangleiftyle vielleicht weniger fundig, haben die Bopparber nicht weiter Anftand genommen, ihre Befchwerben gegen ben Rurfürften in einem gebructen Manifeft zu veröffentlichen, Mittwood nach Misericordia, 12. April 1497. 1) Als die von Boppard bei Rom. Königl. Maj. ibre Privilegien confirmiren laffen, bat der Ergbifchof fie bei Ron. Daj. boch und ichwerlich unter andern beflagt, als ob fie etwas Unbilliges wider bas b. Reich und Se. Gnade erlangt follten baben. 2) Sobann babe Er alle diejenige von ber Gemeinde, welche folche Erlangung bei Ran. Maf. gerathen, geworfen und fcwerlich ihrer Ehren und Blimpf angezogen und beschuldigt, auch dem Domftift und andern Standen bes Ergfifts geschrieben, und auf weitern Tag ber Berborung mit bapperen Borten munblichen raden laffen. Dagegen batten die von Boppard fich boren laffen, bag ibnen feineswegs wiflich fei, etwas Unbilliges verlangt zu baben, als mas fe vorber in ihren Privilegien, Gebrauchen und Berfommen befeffen. Und fich erboten, alles mas ber Erzbischof vermeint. bag fie unbillig und neu erlangt, vor etlichen bes Domcapitels und bes Ergftiftes Stanbe ju verboren ju fommen, was ihnen aber abgeschlagen.

3. Darnach habe ber Erzbischof bas Gericht und Recht gu Boppard niebergelegt und in Ruge geftellt, welches ber Stabt, allen Inwohnern und andern Berichtsflühlen, die nach alter Gewohnheit ihr Urtheil am Gericht ju Boppard iculdig find ju bolen, jum merklichen Abbruch, Berberben und Berftorung bes Regiments gereicht bat. hierauf baben fie benfelben burch bas Domcapitel und die Stande mundlich und fdriftlich ersuchen laffen, auch felbft ersucht mit bemuthlicher und bienftlicher Bitt, ihnen fo gnabig zu fein, und bas Bericht und Recht zu eröffnen, bamit Regiment und Dennung gehalten und bie Stadt nicht in Berwuftung gestellt werbe. Doch habe ber Erzbischof in feinem Bornehmen beftanben und beharrt, und ba folches an Ge. Ron. Daf, gelangt, babe biefelbe ale ein Liebbaber bes Friedens und Sandhaber ber Gerechtigfeit fich unterftanden, in folch Irrung und Gebrech ju feben, und Se. Ron. Maf. habe bie von Bopparb in feine Gnad und Schirm genommen, mit Borbebalt eines feben Gerechtigfeit, einen Schultheiß nach Boppard verordnet, und bei Strafe geboten, bemfelben gehorfam ju fein, bis ju Enbe ber

Irrung, welche Irrung auszutragen durch Königl. Mandat der Erzbischof von Mainz zum Commissarius ernannt worden. Diesem allen hätten die von Boppard sich gehorsam gehalten, und den ernannten Tag durch ihre Anwälte besuchen lassen, wogegen die Erzbischöslichen Anwälte Auszüge gethan, und ein auderer Tag ausgeschrieben worden. Inzwischen habe ein vermeinter Subbelegirter eines pähftlichen Conservators, genannt Dr. Peter Schoinaw, Dechant von St. Castor zu Coblenz, auf Ansuchen des Erzbischofs von Trier ein Mandat gegen Boppard geschickt, worin sie hoch und schwerlich au Ehr und Glimpf beschuldigt, und ihnen bei hoher Strase geboten, den Schünzu auf Sonntag Estomihi in Stadt und Dorf Boppard Bann und Interdict hat verkündigen lassen, wodurch die Bürger Christicher Ordnung und Göttlicher Dienst beraubt worden.

Auch habe sich Gr. Emmerich von Nassaw, Ritter, zur selben Beit mit andern Dienern des Erzbischofs in die Burg zu Boppard gethan, lassen hören und vernehmen, darin zu besesten und in die Wehre zu schieden, wosür sie ihn gebeten, und ihr Leib und Gut zur Sicherung erboten, daß dem Erzbischof, seiner Burg und den Seinen durch sie fein Schaden geschehen solle, alles unangesehen, sondern in dem Bornehmen des Baues beharrt, wodurch sie genöthigt worden, nothdürstige Baue, sich Gewalts zu erwehren, auszurichten, deren ein Theil an den Porten vor der Stadt, doch ungehindert des Leinenpfads, vorgenommen. Und da sie der Erzbischof wegen dieser Baue auf einem Tage vor etlichen vom Eapitel und der zweier Städte Freunde Wesel und Couelentz angezogen, hätten sie sich erboten, diese neuen Baue sogleich abzuthun, sosen sie der Gewalt vom Erzbischof versichert wären.

Ferner waren auf Sonntag Laetare zu Boppard und an andern Orten Zettel angeschlagen worden, worin erzählt, daß von wegen des Erzbischofs die Scheffen, Rathsleute, Schügen, Eicher, mit etlichen andern benannten zu Boppard, die den Borgenannten anhängig, zuständig oder gehorsam sein, in den pabstlichen schweren Bann verfündt, mit Erlaubung der weltlichen hand.

In folder Lage ber Dinge, nachdem alle Mittel ber Gute. alle rectiliden Zwangemittel erschöpft, bewarb fich ber Rurfürft um machtige Berbundete. Pfalzgraf Philipp, Rurfurft, verpflichtete fic gegen bie Bufage von 200 Gulden rhein., mit 3000 folder Gulden ablosbar, ibm 200 reifige Pferde und 300 Fuginechte, wohl geruft, jugufdiden, "und foll er ihm in biefem Bug, ber au Beidelberg an- und ausgeben foll, alle Monat, fo lange bas Felblager mabret, auf bas reifige Pferd 10 und auf ben Augfnecht 4 fl. rhein. Gold geben ; boch mas bemfelben von den Feinden an Reifigen gefangen und von Reifigen Schaden abgewonnen ober jugefügt murde, folle er quittiren und entrichten auf Sprace beiberfeitiger bagu ernannter Rathe; und wenn er Die Stadt erobere, fo folle er bemfelben noch meitere 200 fl. rb. mit 3000 fl. ablöffig, ju hantreichen verpflichtet fein. Geben uff Dienstag nach dem Sonntag Trinitatis 1497." An demselben Tage trat auch Landgraf Wilhelm von heffen auf gleiche Bedingungen mit bem Rurfürften in Bundnig, "und foll ber Bug ju Marpurg an= und ausgeben."

Sattsam vorbereitet, zögerte ber Aurfürst nicht langer, ben so ted, burch Wegnahme seiner Burg hingeworfenen Fehbehandsschuh aufzuheben, und nahm seinen Anfang ber Arieg, deß Geschichtschreiber Veter Meyer werden sollte. hier seine dem Autographen entlehnte Relation.

"Allen und igklichen geistlichen und werntlichen des heiligen Richs Aurfursten, Fursten, Prelaten, Graven, Freyen, Herrn, Aittern, knechten. unsern mitbons genoeffen des lands zu Swaben. andern stetten und gemeynden, in was staets, wirden oder wesen die spn, entbieten wir Johans von Gots gnaden Ergbischoff zu Trier, des heiligen Romschen Richs in Gallien und durch das Aunigrich Arelat Ergcangler und Aurfurst unser fruntlich dienst, gunstigen gruß und alles guit. Erwirdige in Gott vettere, hochgeborn Fursten, wirdigen, woilgeborn, edeln, strengen, vesten, ersamen und weisen lieben Ohmen, Swager, Bettere, Frunde, Neven, getruwen und besundern. Wiewoil unsere surfaxen Ergbischove, wir und unser stifft Trier von loblichet gebechinis wylent Repser Henrichen dem sibenden, Reyser Ludwig

bem britten, und Repfer Rarlen bem vierten. und bem beiligen . Riche, mit verwilligen aller Rurfurften ber got, unfer Stat und pflege Bopart mit iren Repferlichen und Runiglichen rechten und bogbeit, herlicheit ber eigenschafft und nogbarkeit, Latine cum directis et utilibus dominiis, geiftlichen und werntlichen leben, lebenmannen, bienfimannen, luden, globben, eyden und hulben, binften, folgen, auch allem gerichts zwangt, boe, mittel und nibber, und allen andern fruchten, renten, nogen, beden, flupren, ichenungen, ufffanungen, bruchen, freveln, penen, ftraffen, Repferl. und Runiglichen mongen, jollen und allem anderm bem Roche bafelbft jugeborende geweft, nichts ugbehalten, ug reblichen urfachen pur ein mirggliche somme marden lotigen golts in bes beiligen Riche noge und noitfachen burch unfere vurfaren Ersbifcove ufigeben, lebnempfe und fuft, lude irer Dajeftat brieve und Siegel sub aureis bullis, burch alle ire nachfolgere am Ryche Repfer und Roninge, auch burch vy bie Ronigliche Majeftat confirmieret und ernuwet, (barinnen uns und unferm ftiffte au feberait augegeben ift, ob bie von Bopart barwidder fich fegen, und ungeborfam fon wurden, die nach unfere ufffegunge, ju boeffen und au ftraiffen mit begebunge und veranbunge aller icheben ban uß enfteen wurden) ingehabt und besiglich berbracht haben, boch unfere widderwertigen ungehorsamen unterthanen von Bopart fich barwidder uns und unferm ftiffte in maniderlen nachgemelten und andern wege widderwertig und ungehorfam erzeugt. nemlich hiebevor eynen unfern undertanen und burger mit recht unerlangt und unbillig, ale fich fother burch urtel erfonden bait, uff unferm Rinftraume por Bopart by foner waer und tauffmanschafft geweltlich tun angriffen, fangen, und ben uber unfer montlich und fdrifftlich ersuchen (ine uff burgen vur unfer gericht ju Bopart ju ftellen) gefendlich gehalten, und ihme ein mirgflich gelt abzuschenen underftanden, und une barumb abtrag zu tunde (bes wir fie bidermails ersuchte) ungehorfamlich und frevelich bis noch verhalten, berfelbe unfer burger und underigen boch in apt des hiebevor gehalten Roniglicen tages ju Wormbe burd gottlich gnade uf folichem gefendniffe tommen und entbrochen ift. Dargu haben auch dieselben von Bopart binter und biebevor

auff bem ist gemelten Ronigliden tage ju Worms an ber Ronigl. Majestaet etliche vermeinte privilegia, die sie vor nit gebabt, noch von altere gebruicht und berbracht, ale fie boch unwairlich- und unbillig usidriben, fonder unlaudber, offentlich und genglich nume erlangt, und fich unter anderem von ber Rouiglichen Daieftaet (mit bruidung bes worts absolviren) entebigen laiffen, bes fo fie fich, nachdem fie in unfere ftiffte benbe fommen weren, ferner ban, wie es barvor gewehft, verpflicht, verbonden ober begeben betten, zu mirgklichem abbruche und verhinderung bemelter unfer Repferlicher und Roniglicher auch irer eigener brieve und anderer unfere befitblicher gerechtigfeit; alles unangefeben irer und unferm ftifft uff gemelte brieff getane pflicht, epbe und bulbe. Und wiewol bie Ronigliche majestaet mit zytigem rate unfere Mitfurfurften und Furften biefelbe vermeinte privilegia in allen und jeden fluden, puncten, articulen und begrepffungen, barinen bie fon ober fon mochten, widder fone Ronigliche Dafeftaet, bas beilige Roch, uns ober unfern ftiffte gemeinlich ober funberlich ober auch widder ber Roniglichen Majeftaet und unfer recht, gnabe, gabe, frybeit, privilegia, confirmacio, leben, pfanbichafft, verpflicht brieve und gerechtifeit, ug Romfcher Roniglicher machtvollfommenbeit, eigener bewegnis und rechter wiffen, uffgebebt, abgetaen, widderroeffen, und ben von Bobart by mirgplichen penen gebotten bait, uns und unferm ftiffte (wie vor folicher vermeinten erlangunge) gehorfamb, gewertig und untertenig ju fin, wie fie ber Roniglichen Majeftaet, als Romfchen Ronigt, ober irer Majeftaet natommen am Ryche (ob fie bie innen betten) plichtig weren; wir auch in epgener perfone biefelbe widderruffunge ine au Bopart verfundigen, und fie ber nuwerunge und unbilliger erlangunge von artidell zu artidell unberrichten laiffen, mit ernftlicher ermanonge irer obgemelten pflicht, eybe und bulbe, bavon au fteen, ban ine ire alt befitlich und gebruich loblich berbracht frepheit, privilegien und guit gewonheit zu halten, weren wir willig, und wes une und ine fuft ein noitturfft, bavon laiffen au handelen, und woe foliche von ine nit geachtet, multen wir fie umb obgenant pene auch abetrag ires ungehorfamens uns erzeugt. erfordert ; baben fie fich boch und in folichem ungeborfam gehalten.

Und barnach auch im offemberlichem gehoer in unfere ftabt Erier pur etlichen bes beiligen Riche Furften gefchidten Reten, und unfere ftiffie brven fleeben versamelt, uff ansuchen ber verordenten uf benfelben fleeben folche ire nume und noch eine andere von lublicher gebechtniß Repfer Friberichen bem lebften vermeinten erlangungen, une ju rude in jot unfere regiments von ine ugbracht, by gemelt widderuffunge binder feeg ug ben broen Reeden (fo bemelt versamelunge unsers fliffts darzu verordnen murbe) ju legen. Daruff und andere bepberteils gebreche ermeffunge und richtlich erfentniß gutunde; damit und unferm ftiffte an unfer oberteit und gerechtigfeit, und ine an irem bertommen, befeffe und gebruiche fein abbruch beschege, ober aber. bag alle nuwerongen fo zu bepben fpten in gyt unfere regiments furgenommen ober erlangt weren, abefpn und bepberteils gebreche pur ben obgenanten feefen mit recht entscheiben werben fulten, folde anzunemen geweigert, bas wir doch die zot gewilligt batten. Darug und bmple unsere Scheffen zu Bopart etliche bie nume vermennten erlangungen baben belffen werben, die andern bargu gerathen, ober den anhengig gewehft, ale fle-allesambt fyn, wiber ire brieve und Siegel, uns,-ale wir fie gu unfern Scheffen gemacht bain, gegeben, barin fie und ire feber uns in guten trumen globt und uffentlich zu ben beiligen geschworen haben, uns und unferm ftiffte allegyt getruwe, bolt und geborfamb ju fpn, une, unfern amptlube und geiftlich gericht, auch alle unfere fachen getruwelich zu fordern, und nit zu hindern ennicher myfe, unfern schaben zu warnen und zu wenden, unser beftes alleget zu redben, au ichaffen und gu werben, fo ferne fie ummer tonnen und moegen, unfern rait auch zu belen, foldes wir auch biefelben Scheffen uff bem obgemelten geboer in unfer ftat Trier bescheen, sunberlich und offentlich baben billig laiffen anziehen. Desbalb ob wir woil gedolt betten, ine baraffter unfer gericht ju Bopart ju befiben, were ihne boch (als versehelich ift) von parthien, die das recht gern fur floegen, ober verlengten, ufgoege und verachtunge begegent, auch daß fie und andere Scheffen fich gegen iren berrn geburlicher zuhalten vur augen ermanunge beiten, baben wir fuege gehabt, unferem Scholteffen ju Bopart (mit beme fie

auch barvor uns zu verachten ein zut andere ban ires gefallens nit wulten banbeln) zu bevehlen, mit benfelben Scheffen richtlich au bandelen, bis uff andern unfern bevehl ftille au fteben, ban barburch unferm Scholtefen regierunge fines ampts, auch eym igliden an unfern hoiffrichter und Reten aber geiftlichen gerichte au Coveleng (bas in allen fachen ju Bopart von alter ubunge gandhafftig rechts zu pflegen unbenommen gewehft und noch ift). Ungezwifelt fo bie von Bopart, sonderlich die Scheffen, fich zu geborfamb und geburlichfeit geschickt, betten wir unfern igt benanten getanen bevehl woil wiffen zu andern. aber fie baben 'alles pur und vur fich mehr ungehorsamb und widderwertigfeit geflyffen, uns unser oberfeit gebruich und berfommen zu Bopart wyters zu entfegen, und fich barine zu bringen unberftanben, nehmlich efliche fougen ober buter, poer und gerichts fnechte funber und bupfen bemelten unfern Scholteffen (ber bes von unfern und unfer ftiffts wegen zu tunde in befeffe und gebruiche gewebft) gefatt, auch ennen Pauls von Leve genant jum Scholteg mit geluider floden (bie uff unfer ober unfere Scholtbeifen gebeiß und funft nit gelupdt folt werben) funder unfern woffen und willen geverlich, und nachbem bie unfern gegen fie zu bem guitlichen tage burch unfern Obmen au Ment gben Londaume, ber vermeinten nuwen erlangungen halben angesatt, ufgefertigt, angenommen. Bon ihme baruff epbe in byfin irer aller, und barnach auch an unfere gerichts ftoel zu Boyart entphangen, bamit une und unfern Scholteffen folche ampte (fo wil an ine gewehft) entfest und entweret. Aber bag bie von Bopart uffchreiben, bie Ronigliche Majeftaet babe in folche irrunge gefeben, einen Scholteffen gben Bopart verorbent, woe folde von ber Roniglichen Majeftast bescheben were, uff berfelben pon Bopart unwairlich ober ungegrundt angeben (indem bie Roniak Majestaet in schweren anliegenden des beiligen Rychs bendlen in Italien mas) von ine unbillich ugbracht und angenommen. Dan folche Scholtes ampt und eynen Scholteffen gu Bopart zu fegen und zu entfegen, und unb unferm ftiffte allein. funder federmans inrede gufteet, und beshalb gufchen uns und ben von Bopart kein irrunge gewebft ift, umb soliche und andere ire moitwilige entwerung (alles irer getaner pflicht, epbe und bulbe unbedacht) baben wir biefelben unfere wibberwertigen, ungeborfamen Scheffen mit Bauls von Leve und etliche andern nemlich, und bie von Bovart ingemein mit iren aubengern und auftenbern (ale in folden fellen gutunde am Rone und anbern orten bes Ryche von andern Ergbischoven, Bifchoven, Bralaten, Orben, Cloftern, geiftlichen und etlichen fteten teglicher bruche und ubunge ift) por unfere Bebftlichen Conservators subdelegirten Richter mit Recht furgenommen und nach furbringunge gemelter frevelicher entfetunge, auch montlicher und ichrifftlicher bewerunge, unfere ftiffte gerechtigfeit ju geburlichen grten und gvelen (barin fie mit gelepbe und anderer noitturfft mit recht fich an erweren verseben, und boch alles ungeborsamb und bes rechten furfluchtig gewebft) fint fie burch recht, lube unfer clage, und unfern coften und ichaben une zu bezahlen verwiefen, und barnach in banne swereban und interdict mit verbietunge aller gemeinschafft und anruffen ber werentlicher bant und erleubnug irer lobe und gute 2c. erlangt, lube ber richtlichen benbele und processe baruber ergangen, foldem rechten genug, und ber beiligen firden geborfamb zutunde, fie fich alles ungehorfamlich und frevelich erzengt baben und noch erzeugen.

"Mag fon, bag bie von Bopart (als fie uffcreiben) ein vermeinte ungegrondte und nichtige appellation an unsern conversatoir obgemelt getaen (ber fie boch nit, funber wir) bie nichtifeit laiffen zuerkleren nachgefolgt, und bie profequirt baben. Darzu baben bemelten unfere widderwertigen ungeborfamen. widder ben Roniglichen lebftens ju Borms uffgerichten lantfribben, ug frevelicher mutwilliger eigener geburftifeit uns unfern amptman ju Bopart, Rait und lieben getrumen Emerichen von Raffau, Ritter, mit etlichen unfern bienern ebeln und unebeln by ime in unferm floffe und zollhufe ju Bopart, und dieselbe unfer flog-und gollbung, fo wir zu feiner gewalt geschidt, sunber allein mit flepner gale bie por unachtbarfeit, und fo etliche von Bopart une bie in eyner uren abzulauffen, und gu entweltigen ufgaben, gu bewaren bevohlen, belegert und befest (als lantfundig ift) mit geharnaften fultenern, bolmerden, Tarreffen und zugerichtes geschute; Darzu, als uns portumpt,

manigseltiger, uppiger und dreplicher worte, sagens und singens gebrupcht, und by nacht supr in unser zollhups geworffen, spisonge, proviande, botschafft und anders zuzuschicken, frevelich geweret, und teglich weren, unsern botten uffgehalten, und wes sie von brieven hetten durchsucht, die unsern also zu geweltigen und ußzuhungern; alles widder iren rechten herren, in vergeß ihrer lehen und anderer pflicht, epde und hulde, auch des gemelten lantfriddens, darin, und in dem abscheit zu Lyndauwe semands zu belegern verbotten ist.

"Und ob ber genante unfer amptman zu Bopart fich bette laiffen boeren und vernemmen (ale bie von Bopart ufichreiben) unfer floß ju Bopart ju befeften, und in bie gegenwer gufchiden ic. barumb fuegt ine nit baffelbe unfer floß und bie unfern barin also zu belegern ic. so boch wir, er, ober fmante von unfern wegen, ine fambt ober funder bie avt, und bis noch, mit ber baet fein beschwerung ober verbinderunge baben augefugt ober zufugen laiffen. Db auch etliche bes vermeinten Raits zu Bopart biefer irrunge vorgenger gegen unfern amptman ingenant gesagt betten, unserm floffe und ben unfern barin fult von ine fein ichabe gefcheen, haben fich boch baby auch laiffen merden. fie font ber gemeinde nit mechtig; wiewoil Emerich obgenant bie von Bopart fambt vertroft batt, es fult ine uf bem floffe. und von ben, bie barin weren, auch fein ichabe gescheen, burch welche ber von Bopart baet obgemelt fie, lube vorgenant lant= fribbens, von recht zusambt andern penen in ber Roniglichen Majeftaet und bes beiligen Richs acht gefallen, barin erfent und erkleret fin, alfo bag ihre lyb und guit allermenniglich erlaubt und nyemants barane frevelen und verhandlen foll oder mag, auch alle verschreibunge, pflicht und buntenus ine gufteen, und baruff fie forberunge und jufpruche baben mochten, follen gegen bie ihenen ine verhafft weren, abe und boit, auch ihre lebene (fo vill fie ber gebruicht) ben leben beren verfallen zc. Es baben auch unfere wibbermertigen ungeborfamen unbertanen von Bopart ben Rynftraum und lynpad uff bem unfern in unfern oberfeiten und regalien verbuwet, verbollwerdt, geweltlich belegert und befest, in die schiffe gelauffen, die lude gerechtfertiget, und mancherlen muitwillen betrieben (als oben und nidden landfundig ift) zu unters gole und golbung bindernig auch ichumonge alles banbels und manbelne bes Rinftraums, widder ben vertrag von frobunge bes Rinftraume burd une Rurfurften am Rine au furberniß gemeins nopes und epns iglichen fridde und ficherbeit (wie von alters) uffgericht. Und ale bie von Bopart ufichriben, wie fie fich au Coveleng por etlichen unfere Domcavitele und unferer amener flete Befell und Covelens geschidten erbotten baben, folche nume buwe abzutun, fo ferne fie von une ber gewalt und by ordenglichen rechten zu bliben verfichert murben; mag fin, bag wir zuvor und ebe wir bie jot guitliche tedingen wolten laiffen, die nume buwe ruftinge und belegerunge (ale billich) abgeforbert baben. baruff ber iggemelten unserer Stebe geschickten fich gen Bopart gefuegt, baselbft nach besichtigunge in unserm Sloffe und baberumb befunden, daß die wit im felbem Gloß feine nume bume ober funderliche ruftinge bescheen gewehft, und boch nit moegen erlangen pon ben von Bopart ibre nume bume, ruftinge und belegerunge abzutunde; aber ichimpflich ift zu boeren, bag unfern globte gesworn und gehulte undertanen von une, so wir feiner gewalt und unrechts gegen fie gebrupcht baben, folde verficherunge bezwengflich durften gesinnen; und mit was gelimpffe bie von Bopart von den tagen und tedingen ju Trier und Covelent gehalten, abgescheiden fin, wirdet fich an ben verhoeren und tedinge luben woil erfinden.

"Aber als sie (in schyn recht erbietens) pst in irem ußschreisben etwas melbunge boent, bas sint geserbte, lere, ptele wort, bamit sie die einseltigen, und so dieser handlunge kein wissens tragen, und iren Herrn zu verunglimpssen understeen, zu verblenden, und by solchen iren ungehorsamen unbilligen vermeinten nuwen erlangungen, entsetzunge, entwerunge, belegerunge und bedrengniß obgemelt ghen und und die unsern ungestraisst zu bliben und zu beharren, dan in zyt dieser irrunge uff die stende unsers stisse ader suust (darin wir und doch allezyt gewilligt haben) von ine kein furslege ußtreglichs entlichen rechtens bescheen und angenommen, dadurch nu pst und unserm stisst sunder noit ist von bemeltem unserm erlangten rechten, Keyserl. Runigs

lider irer felbe brieve und fiegel, bes bebftlichen anruffene, ber werentlicher handt, und des Roniglichen landfriddens, ale mir bes aben jederman konnen und wiffen offentlich und wairlich verantwurtunge zutunde, gebrenglich zuftene, und von numes cleger gben fie gu fyn, ale fie gerne betten, und fie ires gefallens furgunemmen; woe aber ine nut noit ober boenlich gewebft were, bes rechtens aben une ordengflich ju pflegen (bes wir ine boch npe furgewehft) fo betten fie bis ist apt gnug gehabt, uns alfo mit bemfelben furgunemmen, baruß ein igklicher verftendiger folche ire furgenommen frevelich mutwillig unrecht gewalt und bebarren ghen iren berrn (barinnen ibnen bilich die gottlich und werentlich ftraff begegent) abzunemmen bait. Und ale biefelben von Bopart unden am Ende ires uffdribens melden, wie wir etliche furdlege von unferm Obmen von Ment lebftens ju Borms befcheen abgeschlagen haben, ba fcbriben fie abermails unwairlich uber uns, ban ale wir etliche furflege vom felben unferm Ohmen uns by finer bottichafft ichrifftlich jugefcidt, boch mit mebe andern worten und anbengen, ban in der von Bopart uffdriben fteent, entpfangen, und baruff une mit berfetben bottichafft gefellenflich etwas underred haben, wir wyter bedendens genommen mit bem abscheide, unfere meinonge bem pegenanten unferm Dhmen ichrifftlich ober burch unfer bottichafft zu erfennen gu geben, ale auch gefcheen ift, aber bie bon Bopart, die uns umb= aubreiben fich gefipffen haben, und teglich fipffen, haben erlangt, baß bie Romisch Ronigliche Majeftaet in folder hangender tedinge por bem genanten unferm Domen von Ment uns gegen ibne ennen tag binuff gben gueffen ernant bait, dabin wir furgebalber ber apt einen rytenden botten mit entschulbigunge brieven foeme baben moegen uffertigen. Uf bem allem und fuuft anderm, fo au ichreiben lengerunge und verdrieg brechte, und gu foner got mit clarem fone woil furbracht mag werben, wir im rechten gegrundete und bewegten urfachen auch gelimpff und fuege baben, bie gemelte unfere amptman und bienere in unferm Gloffe gu entfegen, unfere ungehorfam, widderwertigen underthanen widder au unfer geborfamb ju bringen, unfer und unfere ftiffte gerechtigfeit brieve und fiegel ju banthaben, und fie in unfer oberfeit

au balten. Das wolten wir uwern liebben und fruntichafften nit verbalten, und biemit bemelt anruffen ber werntlicher bant, auch ander verbuntnig, einonge, phlicht, verwentnis, underzoege und frunticafft, barin mir mit iren liebben und fruntichafft famt und funder verpflicht fteen, und wie wir bas tun fullen und moegen, verfundet und ersucht baben, fruntlich und finglich bittende und begerende, une bemnach und in crafft und macht obgemelten unfern und unfere ftiffte Repferl. und Runiglicher, und ber von Bopart brieve und fiegel, auch bes Runiglichen laubfribbens rait, bilffe und boftant gutunde, bamit wir bie bemelten unfern amptman und bienern entseten, erledigen, unfere widderwertigen, ungeborfamen untertanen widder au unfern benben und lube obgenanter unfere und unfere ftiffte brieven figeln und gerechtifeit ju bezalunge, abetrag und ferunge penen, foftens und ichabens brengen moegen. Als uwern liebben und fruntschafften pflichtig und ungezweiffelt zu tunde geneigt fint, bas ban nit allein unfer und unfere ftiffte, funder eine iglichen, fo im bebligen Roche oberfeit, berichafft, pfantichafft, lebenichafft, verschreibungen ober verpflichtungen bait, eigen fache ift, und sunder amiffel geborfam, fribbe und rube und andern berglichen widberwertifeit und ungehorfam ghen ire berrn und obern ju gebruychen, ichumens geberen wirdet. Und mes bermidder und andere an umern liebben und fruntschafften langen mochte, bem bitten und begeren wir fein glauben ju geben, ale wir une bee und aller frunticafft und gonft zu umern liebben und frunticafften verfroiften, und in bergleichen zu behaltunge und bantbabunge ennem igklichen feiner Oberkeit, Furftenthum, Berfchafft und gerechtifeit jutunde willig fin, und es gern fruntlich und bande barlich verdienen, beschulben und erfennen mullen. unfer ftatt Coveleng bes fiebenden tags im monat Junii im Sair unfere Berren 1497.

"Anno Domini 1497 bes andern tags vor Joannis Baptistae mitsommets ift unser gnedigfter herr von Trier zu Cobstens ufgezogen und die erste nacht zu Ofterspey gelegen, und barnach bes undern morgens frue nehmlich uff sandt Johanns abent mit spner Gnaden steten, bienern und fleden, wie hernach

geschriben folget, vor die flatt Bopart, entsambt spner Gnaben heubtgeschut (bas man ban zu Spepe über ben berg zu Campe zu fuerte), in den leger gezogen, und denselben abent das große Closter buyssen Bopart durch die fueßtnechte, der umb die siebenshundert waren, mit gewalt ingenommen. Sobalde die von Bopart das vernamen, lieffen irer umb die 17 oder 18 zur statt uß vor das Closter, daselbst sie mit etlichen hantbuchsen zum Closter zu under die knechte schossen, und blieben zween von bepden parthien uff wailstat liegen, darnach lieffen die von der statt wieder zur porten, indem sie uberberrscht waren.

"Item diefe bernachgeschrieben maren uff binftag vor fant Johannis tag ju Monthabupr in bie fueberunge beschriben, aber ber leger wart geandert, also daß bie Rupter uff mittwoch por Johanis zu nacht in bie fuberunge zu Erembreitstein und Moelen im bale beschriben wurden. Nota fandt Robans tag mas bes fare uff einen sambstag. Doemprobft nehmlich Graff Bernbart von Solms 20. Graff Jobann von Nassauwe, non venit, sed misit suos, 20. Graff Gerhart von Sevne 20. Graff Otte von Solme 20. Graff Philip von Solms, non venit, sed misit suos, 20. 3ween von Westerburg nemlich Graff Reinbart und Berr Cune gebruber 20. 3ween von Ifemburg, Junder Berlach und Salentin gebrubere 20. Krand von Cronenberg 4. Johan von Steinenbach 4. Philips von Suchelheym amptman gu Laned 4. Dietberich von Staffel, habuit filium Wilhelmum. 4. Johan von Staffell 4. Cune von ber Leven, habuit filium, 3. Silgert von Langenaume, fuit in Empts, et balneavit, 3. Dit pon Diet 3. Thonis Sout 3. Monem g. S. von Meng mas geschrieben umb 200 perbe, und 400 ju foife in crafft ber einunge ber bryer geiftl. Rurfurften by Rone, und fone Gnad ichreiff au, aber nyemands ericein von fyner Gnaden wegen por Bopart. Desglichen wart mon herr von Collen erforbert, und in die septem dormientium Schickte fyne f. G. bern Johan von Orpentrobe und Conrad von Mausbach Ritter in bas beer zu monem gnebigen Berrn, und gaben biefelbe finer Gnaben gu erfennen, wie myn gnediger Berr von Collen finen jungt ju Andernach bette gefertigt, ber fie ban bie apt haubtlube weren und mit

wyberm erbieten, aber es ericbien fuft fein Collnifd reifiger vor Bopart: myn guediger Berr batte irer auch sunderlich fein noitturfft, ban ber frieg balbe ein end gewan. 3tem myn gnebiger Berr Berr Philips Pfalggrave by Ryne und Churfurft batte 200 au pferbe und 400, etwas baruber, ju foig, vor Bopart im leger obewendig der fat in fande Martins Cloftergin und baberomb Ivaen, und mas berr Sans von Trabe Ritter baubtman von mons g. heren Pfaltgraven wegen; fie quamen auch uff fant Johans abent fvabe in ben leger, boch mann ichauf benfelben abeut mit ber Pfalggravischen Cortunen wibber bie Burg vorte, und lag biefelbe buchfe vor bem Cloiftergin, also bag bie firche bie ftoene von ber buchsen mas. Item bie Lantgravischen maren auch mit 200 ju pferde und 400 ju fueg vor Bopart glichermaig als bie Pfalgaravifden; und mas Johan Schend von Swonsberg baubtman. Aber myn g. herr von heffen obgemelt nemlich gantgraff Bilbelm, Graff zu Capeneinbogen zc. mas benfelben fant Robans abent mit 10 ober 12 gewaventen von Brubach uff ben berg gegen Bopart uber geritten, und hielte in bem weltgin und fag bie banbelunge in und vor ber fatt mit bem Cloffer inqunemen, und bem brande, fo die us ber ftatt in ben vorfletten beten. Item Margraff Chriftoff von Baben lag im Cloifter bo monem gnebig. herrn, und hatte 120 gu pferbe und au fueft 200. Bergog Johans vom hungrud batte ju bienft 30 pferde. Bertog von Gulich hatte zu bienfte 50 pferbe. Und mas berr Bertram von Reffelrobe Ritter Sauptman. 3tem mon gnebigfter herr batte ben Swebischen bont erforbert in crafft irer fambt einung, und ichrieb ber bont finer B. gu mit macht, ober fo vill finer Gnaben noit were, lub ber verfdribonge au bienen. aber mittler ant traeffen Bernog Johanns obgemelt und Berr Bertram von Reffelrobe bie rachtunge gufden mynem gnedigften Berrn und ben von Bopart, alfo bag ber bilffe bes Swebischen bonts nit noit was.

"Diese hernachgeschrieben waren uff bornftag vor Johannis zu nacht ghen Beltem und in Die ort bazerumb beschrieben. Der Ringrave nemblich Graff Johan 20. Junder Wyrich von Dune herr zu Faldenstein und zum Oberfteine, die zyt hoiff-

meister 20. Ludwig von Thane 5, herr Johan von Kellenbach Ritter 4, Friderich Zant 4, hans von Smydburg 4 und Michael Waldeder 3 gewapende. herr Swider von Sidingen Ritter 6 gewapende, non venit. Johan von hunstein 5 gewapende, non venit. Friderich vom Haen 4 gewapende. Johan von Els der sungste ambtman zu Baldened 4 gewapende. Summa 83 gewapende.

"Summa bes Soiffgefinds ungeverlich ift gewehft buvffen bie obgenanten, wie bernach gefdrieben folget. Boiffgefinde. Johan von Belffenftein zu Spurdenburg 6. Benrich von Soetern 5. Philips Baig 3. Balthafar Boig 3. Philips von Efc 3. Caspar von Develich 3. Johan von Bellenbufen 3. Thomas Brint von Borcheim 3. Der Rompthur ju Trier Dutschorbene, B. Jorg von Langelen 8. Philipf von Develich 3. Dieberich von Diet 3. Roban Snedfe von Grenfaume Rotmeifter 4. Meldior von Dobitfc Dorwerter 2. Maricall myne gnedigften Berrn 8. Berr Ludulff von Enschringen, Canglir, 5. Bern Cberbart von Birgen Gon 1. Roef Trumpeter 1. Der Bebem 2, Botteller 1. Roche 1. Epnfpennigen 29. Botten 4. Johan und Ulrich von Elt amptlube zu Coveleng, Monfter und Covern. Dieberich von Brunnsberg amptman zu Rempenich. Rynhart von dem Burgbor amptmann ju Meyen. Godart von Brandenburg herr ju Clerve amptman ju Schonenberg. Philipf Mul. Dieberich von Rettig. Berlach von Bunnenberg, amptman ju Caftellberg. Bulbelm von Wigelhach, amptman ju Arenfele. Diefe 9 ließ man umb iren ampten auch ander urfachen halber babeim. Dem von Birnenburg Graf Philips was gefdrieben, non venit. Desglichen dem von Permont Junder Benrich, ber bait barfur gebetten und erbotten an eym andern ende ju bienen. Ulrich von Megenhufen foriff abe, ban er mas ju bienft by Bergog Sanfen im feltleger. Dem von Mandericeit Graff Dietherichen was geschrieben zu bienft, hatte auch jugeschrieben, non venit tamen.

"Diese Greber, so hiernach folgen, ber ban umb die 800 sin, wurden uff die nachgeschrieben Fleden angezeugt, aber die ordnung leid etwas andrung im zugk. Item Alden, Obervelle und Radenesse 20 Greber. Item Retge, Kerlich, Molenheim,

Metterich, Gulfe, Lepe, bie Rynborffer Bargbeim, Reffelbeym, fant Sebaftianus Engers, Ralben Engers, Drmung jum halben teile . . . 3tem bas Rirfpel zu Reremberg halbtepl, fo fie mit ben uberfaren us und inlaben zu Moelen am faer nit verhindert wurden. Stem Paffendorf. Stem Munfter Plege gum halbenteile. Item Cochemer Plegen nemlich, ben fo nit im Sarnafch repfen, ift uffgelegt greber zu geben, boch barin angeseben die Wagen so fie fuft geben. Item Manberfcheit 50 .- Item hammer Pflege bait orbengfliche greber jum balbenteil. Balbeneder Pflege 25. Der Bann ju Montabupr 50. 3tem Molgberg, bebbe Brechen, Seltere, Beerf zc. die geben magen ben von Lympurg, aber nit foliche angeseben follen fie geben greber. 3tem Rempenich jum halbenteil. Item Ochtendung jum halbenteyle. Item Dune 75. Item Schoned 100. Nota Sie gaben bafur 25 ftud rinbviebes und 60 bemmel. Item Schonenberg grebet, aber fie geben fleifchgelt, nämlich 100 Semmel barfur. Item Balbenaume greber. Item Sunoliftein greber. Item Caftelberg 25. Item ber Ribberwert wart geschlagen uff 10, bie ber ichiffe marten, aber groeben. 3tem Bittlicher Pflege bie nit im Barnafc repfen. 3tem Berncaftell. 3tem Belfchpillig 40 ober 50. 3tem Rilburg. 3tem Salme wart orbenirt babenm ju blyben und 100 bemmell, bargu evnen ichillingt rontfiebes vur ben jugt ju geben. 3tem mas Michael Balbeder, Amtmann im Samme, Grabenmeifter. 3tem Dieberich vom Stepne Wagenmeifter. und gaben biefe bernachgeschriben magen, welche uff mittwoch vor Johannis gben Manfter Meynfelt verordnet waren. Maximins Cloiker 2; Ratheiß 1; Cant Mergen 1; Sant Martin 1; Duptschupg zu Trier 1; Carthupfer ju Trier 1; Deren 1; Echternach 2; Prume 2. aber er schidte die gyt nit; Metlach 1; Tholey 1; Sprentirebach 1; Ebergelusen 1; Symmerobe 1; Sant Thomas by Rils burg 1; Stube 1; Mergenberg 1; Machern 1; Engelporte 1. Item biefe hernachgeschriben maren gben Coveleng und Moelen in ben bael verordent und beschrieben. Duntiche Berrn gu Coveleng 2 magen ; Carthufer ju Cobleng 2; Laiche 2; Depen 1; Rommeredorff 1; Seyne 1, quam nit; Arnftein 1; Andernach groiß Clofter 1; Balender 1; Schonaume 1; Bronaume 1; Neguler uff dem Werde 1; Mergensteder 2; Ronnen uff dem Obernwerde 1; Besselich 1; Sant Mertin by Andernach 1; Rode 1; Symmerode 1; Sant Mathyß von Bilmar 1; Compthur zu Hoeningen 1; Priors und Convent zu Nameden 1. Item den von Polch wart umb 5 aber 6 wagen geschrieben, mit samt den von Ochtendunk, die dan auch 3 oder 4 wagen geben solten, eyn fart zu dienen oder zwoe, woe da noit syn wurde.

"Die fare und ichiffonge uff ber Mofeln fon nachgeschriebes ner maiffe bestelt. 3tem bem amptman ju Munfter wart gefdrieben gu Dievelich, Guntreff, Burgen und Mudden alle newen ponten, ichiffe und fuft was von ichiffen baberumb was zu beftellen, die pferde und magen fueren moechten, bag fie allefambt bes mitwoche vor Johannis zutlich zu hagenporg weren. Desglichen wart bem Burggraffen jn Alden geschriben. Auch ift folder maiß ghen Eryf geschriben. Item herman von Nidenbich amptman zu Cochme wart auch geschriben bas faer zu Konbe glichermats zu bestellen. Item bem Cloifter zur Stuben ift auch glichermaß geschriben. Item man hait auch ghen Protge geforiben umb ire vonte. Stem bem fellner ju Munfter wart bepoblen, daß er 24 oder 25 manne uff obgedachte gpt gu Sagenport bette, bie bie magen und pferbe bulffen uberschiffen, und folt man benfelben und auch ben foeren bie foft geben bie got uf. Die Plegen Befel und Belmich murben frotage fur Jobanuis ju Boler in Galgenfcheiber gericht befchrieben. Coblens, Riberlanftein, Ludisborff, hoeningen, Ballenber, zoegen mit unferm gnedigften herrn bes frytage uff fant Johannis abent von Ofterfpepe furbag ghen Campe, baselbft fie eyn tag ober bry bliben liegen; aber myn gnediger Berr ichiffte mit bem reißigen gezunge uber uff Boparter fpte in bas beer, fo bafelbft zu quam. Unfer gnebigfter herr mas in willen gewehft bes bornftage por Johannis von Cobleng bie Mofel uf gufaren, und bie nacht zu Pold zu liegen, aber es quamen bie von ben borffen, fo gu Bopart gehoerig maren, und gaben fich in gnab und ungnab, beshalb unfer gnedigfter herr geurfacht wart folden anichlag ber reifen ju andern, und ben Ron ufzufaren, barumb bie von Covelent mit famt andern Ryndorffern etwas anderonge irer leger

hatten. Lympurg, Monthabuyr, waren des bornflags zytlich vor Johans ghen Moelen in den dael verordent, dieselben auch den Ryn uffzogen. Munster, Meyen, Covern, Tryß, Cochme, Ediger, hamme waren verordent ghen hatenport, Berncastell, Bittlich, Palzell, Sarburg, Grimburg, Sant Bendelin, waren beschriben in den hamme; Belschpillig, hillesheim waren beschriben nach hatenport. Item Erhart Teurling, der dan die zyt Marggraff Jacobs von Baden, Marggraff Christoss Son hoissmeister, was verordent zu haubtman alles geschuses vor Boppart.

"Unfer guedigfter herr von Trier bait in foldem feltleger por Bopart bies bernach geschrieben geschut gehabt. Item jum erften bie groiffe buchse Ungnade genant, und mas biefelbe ge= legert obwendig bie ftatt Bopart gegen Swalbachs bupg und ben thorn barby, und waren jur felben buchfen verordent ein corthune, ein flange, feche hadenbuchfen, ein hundert und 60 groißer ftenne, und fuft ire fdirme, pulver und jugeboer. Stem jur corthunen obgemelt maren 130 ftenne, und murden boch bie obgemelt buchsen nit geschoffen, wiewoil sie gelaben und gang gelegert waren, und was folde ber rachtunge icholt, die in ber uren als man die obgen. buchse gelegert, betedingt marb. Auch gieng es langfam ju, ebe man die grofe buchfe uber Bilger berg und hinuber vor die ftatt bringen mochte in ben leger, ban es hatte geregent, alfo daß es vertrießlich was zu faren mit ben magen, auch die veranderunge bes zugte, fo unfer gnedigfter Berr die Mosell uff getaen solt bain gehabt (wie obgemelt) verhinderte es am meiften. Item es waren gum obgenauten geschute geordent 6 gimmermenne, 1 fteinmes und 8 fnechte gu ben buchsenmeifter. Stem unfere gneb. Berrn ander beubtbuchfe genant Snelgin was gelegert oben an die gemelt beubtbuchse jum Cloifter wert gegen ein thorngin, beneben ber burgvorten gur under fiten gu, und ichog bas thorngin abe mit famt einem groiffen ftud muren ber burg, und furen bie cloger gemeinlich burch bis in die ftatt burch die bupffer; und uber diefelbe buchfe mas Beubiman Philips Boig, und waren bargu geordent ein corthune, ein flange, und feche hadenbuchfen, 6 gimmermenne,

1 fteinmes, und 6 fnechte ju ben buchsenmeifter. Die beubtbuchse Snelgin batte 200 fleine, ichirme, und ander zugeboere, und bie cortune batte 136 fleine. Stem beneben Snelgin lag Margraff Chriftofe von Baben beubtbuchfen eyne, bargu waren geordent eyn flange, 6 hadenbuchfen, 6 gimmerlude, 1 fteinmes, 8 fnechte ju ben buchsenmeifter, 82 fteine, fcirme und andere und die buchse schoif gur burger porten. Stem barneben lag noch eyn beubtftud mas unfere gnedigften herrn von Trier, berfelben buchsen waren zugeordent 1 flange, 6 hadenbuchsen, zimmerlube re, und 108 fleine und fcopf jum groiffen thorne genant Wonbed, baselbst ben ibenen, so barin waren, bie weer benomen wart. Stem binter ben zwepen ist genanten heubtbuchfen lagen amene thommeler, die ichoffen in die ftatt, und gerbarft epn thommeler. 3tem binter benfelben thommelern an fant Mertine Cloiftergin lagen bie Pfalggravifden und Landgravifden Marfchelde mit irem vold in heres crafft mit gezelten und anderm gur weer bienende, woil umb bie 1500 ftard, fo reifigen, fo fueffold, biefelbigen batten amen beubtftud, die icoffen pfen clopere, und waren bie buchfen bes Pfalggraven; fie waren auch die allererften, bie por Boyart ichoffen, wie obgemelt; und waren diefelbe buchfen uff die Ronport gericht, biefelbige porte fie dan mit famt anderm obgemelten gefdute gant gurichellet und gurichoffen batten, und zurbarft eyne Pfalggravifche buchfe von ben zweven. Item unfer gnebigfter herr von Trier lag mit fyner Gnaben vetter Margraff Chriftof von Baben und andern foner Gnaden berrn vettern und fnechten trefflich und woil geruftet in dem groiffen Junffer Cloifter, wie vurgenant fleet, wol an bie 1200 fo repfigen und fueffnecht ftard, aber binten bart an dem Cloifter und bem gront uff floenben bes myns gnedigften Berrn von Trier, bes Margraffen, Bergog Banfen gefchidt, und aller anberer Graffen nemlich Raffaume, Sevne, Solme, Befterburg, Rungraven, Dbernfteine, Wunnenburg und ander viel Ebeln pferbe und gezelte; und lag myns gnebigften Beren lanbicafft in Beres crafft im felben gronde mit iren gezelten, gefcute und andern, fo gur were bienet, gar gierlich mit iren bannern, und batte man vom obgebachten Cloifter und ug myns gnedigften herrn beer geschangt bis an fant Mertine Cloiftergin in bas Bfalkaravifche und Landtgravifche beer, daß man ficher aufammen fommen, und ug ber ftatt nyemande hieug geschiefen fonbe. In obgemelten Cloifter by unferm gnedigften herrn von Erier gu neft an ber fatt lagen von ber Canglien Berr Ludolff von Enfdringen Doctor, Probft, Cangeler; Beter Reper von Regenspurg, Supert Rlad von fand Bot im barnafd, Ricolaus Lymideit und Bertolbus Gutman alle vier ichryber ac. Item beneben bem groiffen Cloifter jur nidderfpten gut, in ben mpngarten und uff bem boeften gegen ber Lilien porten ftrade uber, lag eine groiffe beubtbuchse bie was myne gnedigften Beren Margraffen, ber waren zugeordent ein corthun, ein flange, 6 badenbuchsen, 6 gimmerlube, ein fleinmes und 8 fnechte mit 90 fteinen, ichirme und andere, und diefelbe buchfe ichriffe ber ftatt Trier buchsenmeifter alles gur Lilien porten gu, und batte Diefelbe porte und thorn fo febr gericoffen, bag ben, fo barin waren, alle ire weer benommen was; besglichen uff die porte, fo ug ber fam jum Cloifter ju geet, und uff berfelben wart. Gyffrid von Swalbach mit finem fnechte eyme erschoffen. Item von bem obgenanten gefdug batte man burch bie mongarten gefcantt bis ju Riddereberg, dafelbft in der vorftatt lag Philips von Suchelbeim amptman ju Laned, und Bbilips von Gid mit 600 fnecht Pfalgischer plege zc. mit einander, und batten ein corthun jufambt anderm fleinen gefchuge, und maren biefelbe fnechte bie fatt an bem nibberften enbe bae fie lagen, in willen uber haubt ju firmen, aber bie rachtunge quame inen ju balde, des fie nit woil zufribben waren, ban fie hatten gehofft rychfelig ober erftochen ju werben ; es waren Ryrielicht fold. fie waren barumb barfommen, bag fie etwas erwurben. Item bargegen über Ryn zu Bilgen lagen die von Montabupr und Lympurg, und neben an der firchen daselbft lagen zwey beubtftude mit iren fcbirmen und gezunge, aber fie wurden nit gefchoffen umb ber rachtung willen. Item baby uff dem half vom Luyeberge gegen Bopart uber lag epn cortune, bamit icog eyn Birtemberger buchsenmeifter, und verdreiff die, fo im franen lagen gu Bopart, ban bie in ber ftatt benfelben faft verbolmerdt batten,

und benoedigten bie im golle baruf, aber es verfieng nit, ban fie maren uff fant Johans tag ju nacht in ben joll gebrochen, und bie fo in ber burg waren, icoffen fie baruf und blieben amen ober ben boit jum felben male, baraffter verfoichten fie fich nit mebe, ban er murben auch 10 ober 12 gewont. Item es was auch uffme felben Lupsberg ein fuprwerffgezung, bamit man bie in ber ftatt febr und hefftig noedigte. 3tem es lagen auch zwoe flangen am felben ende, Damit ichoef man uber Ryn in die fatt burch die bupfer, und brieben die lube in die undergebume, und ug ber weer. Stem ju Campe lagen reifigen und etliche reifige pferbe, fo by unferm gnedigften Berrn im Cloifter waren, und bes Bergogs von Gulich pferde. Item gu Salvig, Wyler und hirsenaume lag reifiges und fuegvold alles au ber weer gericht, ob imande ben von Bopart ju bilffe bette willen fommen, bas ju weeren. Nota. Unfer gnedigfter Berr batte, fo mit andern foner Onaben zuftenberen ob die zwolff tausent man vur Bopart. Item uff sambftag vor Visitationis Marie wart burch Bergog Johansen ug Bepern Graffen gu Spanbeim und bern Bertram von Reffelrod Ritter ale ein que gegebener tebingeman ein rachtunge gemacht, wie bernach folgt, ban bie von Bopart-waren fo übel verfeben mit provifen, daß fie ben fritag vur bem obgenanten famftag, boe bie rachtunge getebingt wart, fein fifcwerd ober festell proviande hatten, und moiften iren foldnern alleyn myn und brot liebern, big mart man alles, nachbem bie ftatt ingenommen wart, gewaer.

"Diß ist die rachtunge uber Bopart, so daselbst im hoen Cloister bupssen der statt ertedingt wart. Als irrunge und spenne zuschen dem hochwurdigen in Gott vatter herrn Johann Ergbischoffen zu Trier und Chursursten, unserm lieben herrn und vettern eym, und der flatt Bopart andernteils erwachsen, derhalb dan der genant unser lieber herr und vetter ungnade und verwerniß gegen den von Bopart surgenommen, und sie mit herescrafft belegert hatt, haben wir Johans von Gots gnaden Pfalggrave by Ryne, herzog in Bepern und Grave zu Spainheim, nachdem uns solchs nit lieb und ungerne gesehen, uns by den gemelten unsern herrn und vettern von Trier eygener persone in feltleger gesucht

und an fyner liebe mit bitt, auch by ben von Bopart guitlich gespreche und fuchunge barin guthun erlangt, und julebft mit fambt unferm lieben befundern Bertram von Reffelrode, berrn gu Erenftein, Ritter, Marichald ic., ber une berin ju mittebingemanne augelaiffen und gegont ift, fie folder fvenne und irrunge mit irer bevberfpte wiffen und willen nachfolgender maifen vertragen, vereinicht und geracht; nemlich bag die gange fatt Bopart mit aller oberfeit und regiment funder mittel unferm berrn und vettern Ergbischoff zu Trier bie zuschen montag nebft pormittage ju acht uren ungeverlich, eine balbe ure furger ober lenger, geoffent, jugeftalt und ingegeben werden foll mit porbebeltniß ben vom abel, andern von Bopart, und ber ihenen, fo ngt by ihnen barin fint lybes, eren und guite; boch baf fyne liebe bie gimlich mit fambt foner liebben frunden, Rurften, Graven, Berrn, Ritterschafft und lanbluten bes ftiffte Trier inneme, baf ben vurgenanten burch ander, bie fich villicht ber habe und naronge barin gunaben iciden moechten, nit icade baruf entflee. Item bag bie ibenen fo von Ritterfchafft und andern friegeluden by den von Bopart ppt in ber ftatt font, barnf in ire gewarsam mit irer babe und aupt ben Ron binuff bis aben Bingen, und den Ron binabe bis aben Andernach, woe ban evm feben bin zuwandlen gelegen, mit ficherer troiftunge und gelepte von unferm beren und vettern Ergbischoffe, und bie mit fyner liebben im handel fynt, verforgt werden und vehelich fin fullent. Item bag alle eybe und lebenpflicht in verplichtunge fleen verlvben fullen, wie vor biefer irrunge. Item ber geschidten und abgefertigten balb von Bopart nemlich Johann Son zu Els, 30bannes jum Swert und Veter Beders, nachdem bie nit by ber bant und ires willens biefer rachtunge fein mpffens, ift betebingt, baß biefelben in diefer rachtung auch begriffen fin follen, boch bag fie une folde binnen vierzebn tagen nechft aufdriben. Item bes geschut balben, mas bes in die ftatt bracht und entlebnt ift, foll uff glauben widdergevolgt werden, . mas aber der fatt und ben burgern gufteet, foll borin verlyben. 3tem ber ichaben halb unfer herre und vetter von Trier fordert, sullen zu uns Bertog Johansen und ju mir Bertram von Reffelrobe ic. fteen,

und beruff foll aller unwille und verwernif, auch ber banne, alle ungnade gben geiftlichen und werntlichen, und mas fic berbalb von benden teilen verlauffen und begeben bat, vor fie, ire jedes helffer und helffers belffer gang abe, bingelegt und geracht fin, und fein tepl gben ber andern folder halb forberonge ober auspruche baben; bargu alle gefangen uff epn alten urfribben lebig fon. Des zu urfunde baben wir Bergog Johanns obgenant unfer ingestegel an biefen brieff thun benden, und ich Bertram von Reffelrobe Berr ju Grenftein, Ritter, Marichalt ic. befenne auch bierin, bag ich folche wie vurgen, bain belffen betedingen, und myn ingesiegel by obgenanten myne gnedigen Berrn Bernog Johans ingefiegel ban gehangen. Datum fambftag nach fant Beter und Vauls tag apostolorum anno Domini 1497. In crafft welcher rachtunge die vom abel, fo in Bopart die gyt waren, nemlich berr Johan von Breitbach Ritter, Philips Silgin ber alte, Dtt Bilgin, Friderich von Rudifheim der junge, fon fifffon Brumfcher, Johann von Lewenstein, Philips von Lewenstein Johans fon, Scholle von Sepatenbach, Pauls von Leve, Johan von Smalbach mit fambt andern iren boftenbern und foldnern, fo in ber ftat maren, bes montage nach ber rachtunge glich frue, ber ba mas bes britten tags bes monats Julii allesambt bie ftat rumen muften, und furen bie fueffnechte ben Ron abe, boch unber myns gnedigften herrn geleide bis ju Andernach, aber die vonadel furen in eym ichiffgen ben Ryn uff, und alebalbe bie im floß zu Bopart bas faben, doe bließ eyner uff bem thorne im felben floffe, in Bottes namen faren mir, uff eynem ginden, bavon fich bie ibenen, fo gur ftatt alfo ufgieben muften, nit wenig icaempten.

"Nu so solche bes morgens frue umb die funff uren gesschehen was, ließ unser gnedigster Herr glich barnach denselben montag zu morgen zuschen 7 und 8 uhr die statt Bopart innemen mit siner f. Gnaden und siner Gnaden stiffts Trier Graven und Herrn, nemlich beyden Graven von Solms, Westerburg, beyden von Isemburg, Obernsteine, Winnenburg und andern edeln ane zale und der lantschafft, und namen die selben alle muren und thorne an stondt in, und musten die burger in

ber flatt barvon, und alle ire weer ubergeben und ingen laiffen (ecce quanta calamitas delinquentium propria. Felix quem faciunt aliena pericula cautum) und lieffen bie ibenen, so also in die ftatt quamen, in alle hufere, fellere und windele gum erften, und verflogen, ob fich jemants barin verflagen ober verborgen bette, bamit ine fein boemut widderfuere. Darnach benselben tag flugen fie ein fuchen uff in ber ftatt uff bem marte pur bem Raitbupf, barus man feberman lieberung tebe, und blieff boch unser gnebigfter berr ben obgemelten montag mit fampt Margraff Chriftoff im Cloifter liegen bis uff ben binftag zu morgen umb bie acht uren, boe reit fine Gnabe mit groiffem brachte mit famt ben fo von gurften, Graven, herrn, Rittern, fnechten und repfigen fold by finer f. Onaben im feltleger maren, jur ftat in burch bie porte, bie ba bienet jum Cloifter ju, mit uffgeredten banner bes ftiffte, bas ber von helffenftein obgenant ale ein Erbmaricald batte, und giend jum erften in bie pfarfirche fant Severs albae unfer g. herr miffe borte, und was die erfte miffe, fo nach bem interdict baselbft gefchag. Darnach ritt feine Onab in bas floß, und allba af by finen Gnaben ben mittag gantgrave Bilbelm von heffen, Grave ju Cagenelnbogen ic. obgedacht perfonlich und bes Pfalggraven beubtlute; ber landgrave obgedacht mas nit perfonlich vur ber ftatt gwebft, bwile unfer gnedigfter Berr barfur lag, funber er mas ju fanbt Gwere, und unfer gnedigfter Berr ichidte barfelbft, und lobe ine ju gafte, aber ber Lantgrave batte fich barumb fo nabe by bie bant gefügt, daß er doch eigentlich verneme, wie die binge fich enden murben, und er reit ju gyten felb 12 ober 14 gewas venten by bie ftatt uf die berge und besag bie bandlung. Item bie fuefinechte, bie zu Niddersberg lagen, wurden nit in die fatt gelaiffen, ug urfachen, bag fie gang bloiß und benoedigt maren, und betten villicht bant angeschlagen, fo fie barin fommen weren. Die porten wurden ein gytland allenthalben gugehalten, und giengen biefelbe fnechte lange ben Ron und floichten und fworen creus und marter über bie ihenen, fo bie ftatt iugenomen, und fie barembupffen gelaiffen batten, boch es batte fie nit piel, ban man ließ ine effen und brinten umb iren pfenningt an

den hupsern herabe am Ryne, sie namen, was ine nit medan folgen möchte, es was nupst feelig vur ine sunderlich effen spyse, dan so dicke unser gnedigster Herr hemmel, toe oder ander spehe in die statt ließ dryden, namen sie etliche von denselben, aber man gabe ine iren solt uber eyn tag oder dry und ließ sie hinweg ziehen, der eyne zeug uff, der ander abe, darnach es iglichen in seynen sinne schauß, also wart man irer quyt. Selig ist der ihene der irer nit noit hait. Item darnach uff den mittwoch zu morgen umb die acht ur tede myn g. Herr die burger uff dem marte by dem Raithuyse syner Gnaden uff eyn nuyws huldigen und sweren, wie hernach folgt, und globde eyn seder insunder uff synen knien mit darecung irer hände mynem gnedigsten Herrn, und wurden wider cristen; Gott gebe, daß sie es lang halten, dan woe huyt und hare nit guyt sin, dae macht man selten gute pelse.

"Wie die von Bopart gehulbigt haben.

"In Gottes namen amen. Runt und zuwiffen fy allen luben, geiftlichen und werntlichen, in was ftanbes ober murben bie fin, bağ uff hube mittwoch nach unfer lieben Frauwen tag Visitationis, ber ba was ber funffte tag bes monate Julii, zu Bopart vur ben Greden genant uff bem marte erschienen und personlichen gestanden ift der bodwurdigft, bochgeborn Aurft und herr herr Johans Ertsbifcoff ju Trier, bes beiligen Roemifchen Rochs in Gallien und burd bas Ronigfreid Arelat Ergcangler und Churfurft, eyn mit bem bochgebornen Furften und berrn berrn Christof Margraffen ju Baben ic. Graven ju Spanheim, Gubernirer ber lande Lucemburg und Chini, ben wirdigen ebeln wolgebornen ftrengen und veften berrn Bernbarten Graven ju Colme Doemprobft ju Trier, beren Gerharten Graven ju Sepne, beren ju hoemburg, Diten Graven ju Solme, berrn ju Mongenberg, Reinbarben und berrn Ennen gebrudern Graven ju Lyningen, berrn ju Befterburg und ju Schauwenburg, Binrichen von Dune beren au Kaldenfteine und jum Dbernfteine, Berlach und Salentin gebruderen berrn ju Ifemburg und ju Grenfaume, Dieberichen und Philipfen gevettern Burggraven ju Ryned, berrn ju Broich und ju Thonenberg, berrn Cunen berrn zu Wunnenberg und ju Bulftein, beren Bertramen von Reffelrobe, herrn gu Erenftein, Ritter, Johan herrn zu Belffenftein und zu Spurdenburg Erbmaricald bes ftiffte von Trier, und fuft faft Ebeln, Rittern und fnechten in mirgflicher galen, und hait alba ber vurgenant unfer gnedigfter Berr von Trier ber gangen gemeinden alt und fond in ber ftatt Boparten, bie ban bargu mit glupbtet gloden geruffen und verbott was, und uff bem marte jugegen ftoenden, burd ben vurgenant Graff Diten von Solme erzelen fagen, und mich Betrum Meyer von Regenspurg bes vurgenanten myns gnedigften Berrn von Trier Canglien fdriber und Notarien ug epnem gebel vur feberman offentlichen lefen laiffen ber nachgeschriebener mennonge. Rachbeme burch tedinge bes bochgebornen Rurften und berrn berrn Johansen Pfalkgraven by Rone Bergoge in Bevern und Graven zu Spanbeim in byfin des obgedachten berrn Bertrams von Reffelrobe Ritters auschent bem obgedachten unsem gnedigften Berrn von Erier epus und ben von Bopart andernteple gefcheen, under andern vertragen, daß bie ftatt Bopart mit aller oberfeit und regiment ane alle mittel unferm pggenanten gnebigften herrn von Trier und finer Gnaben ftiffte, beheltnig ben von Bopart lybe, eren und quite augestalt und ingegeben, und in berfelbe unfer gnedigfter herr willens fon loblich ju regieren, und regiment ber ftat Boparten anzuftellen, fo fie bes bidgenanten unfere guedigften Berrn von Trier gefonnen, baf bie von Bopart fampt und igflicher foner Gnaden nachkommen und ftiffte baruff globen und fmeren, pur fich ire erben und nachtomen fonen Furfilicen Gnaden, foner Gnaben nachkomen und ftiffte ju Trier getrume und bolt au fin, ire bestes und fromes zu werben, iren fcaben zu marnen, ine und ben iren in folder regierung aber regimente und anderm gehorsam und gewertig ju fin, und fich als getruwe underthanen foner Furftlicher Gnaben, foner Gnaben nachfomen und ftiffts von Trier zu halten, funder argelift und geverbe, beheltlich bod bem Roemischen Roche des widderfauffe aber widderloefunge nach befag Repferlicher und Roniglicher brieve. Uff folche haben anftont bie burger alle gemeynlich jung und alt angehaben und gesprochen, sie fin bis also guitwillig, und bamit uff bescheit

bes vurgenanten Grave Otten von Solms alle, und ein feber in funder, zwene fingere foner rechten bandt uffgehoben, und Graff Diten von Solme nachgesprocen ungeverlichen in ber nachgefdrieben meynongen: wes ine von wegen unfere vurgenanten gnedigften herrn erzelt und gelefen were, bas wulten fie und irer igflicher vefte und ftebe halten, ale ine Gott helffe und fyne beiligen. und alebalde folde gefchag, gieng je ein burger nach bem andern ju unferm vurgenanten gnebigften herrn, und globten igklicher uff fynen fnyen mit hantgebenben trumen, bas alles ftebe und vefte zu halten, und bamit nam ein igflicher burger finen weg beymwerts. uber welches alles und fedes famt und in fonder bait ber vurgenant unfer gnedigfter herr von Trier fruntlich, flyglich und ernftlich gebetten bie obgenante gurften, Graven, herrn'und Ritter zc. ju urfunde und ewigem gebechtniß ber vurgenanten binge ire ingesiegele an biefen brieff zu benden; bes wir Chriftoff von Gote gnabe Marggrave ju Baben er. Grave ju Spanheim 2c.. Bernhart Grave ju Solms Domprobft zu Trier, Gerhart Grave zu Seyne berr zu hoemburg, Dite Graff zu Solms und berre ju Mongenberg, Bernhart und Cune gebrubere Graven ju Lyningen beren ju Besterburg und Schauwenburg, Binrich von Dune berr ju Faldensteine und jum Dbernfteine, Gerlach und Salentin gebrudere herren ju Ifemburg und ju Grenfaume, Dietherich und Philips gevettern Burggraven ju Ryned, berren au Broich und Thonenberg, Cune herr ju Bunenburg und Bulftein, Bertram von Neffelrobe berr ju Erenftein Ritter, und Johan berr ju Belffeuftein und ju Spurdenburg Erbmarichald, alle obgenant und in crafft bies brieffe befennen foldes umb bebe willen unfere vurgenant lieben berrn vettere, gevattern und gnebigften Berrn gerne getane, und unfer igflicher fin eygen ingefiegel an biefen brief hangen laiffen haben. Der vurgenant unfer amedigfter Berr von Erier bait une auch bry bernach benanten Notarien zu eyner merber ficherheibe erfordert und gebetten fpnen Kurftlichen Gnaden, foner Gnaden nachkommen und ftifft von Trier über bies alles eyne ober mebe offen inftrument in ber beften formen ju machen und ju geben. Gefcheen und gegeben an enben und uff tag vurgenant in ben jaren unfere herrn tufent

vierbundert und fieben und neunsig ber funffzebenten indiction. Babfifronung des allerbeiligken in Gott vattere und berrn berrn Alexandri von Gottes vurfichtifeit Pabft bes febften in finem funfften jare, bes morgens umb bie fieben uren, barby an und umb fin gestanten und gewebst die ftrenge und erenvesten berre Johan von Rellenbach, berre Berman Schend, berre Emerich von Raffaume Ritter, Frand von Eronemberg, Johan von Els Lanklaets Son, Philips und Baltbafar Boif von Balbed, Berman vom Bober ju Nidenbich; Bbilips Supft von Ulmen, Bbilipe von Eich, Burdart von Ryichach, Bernbart von Monreal, Friderich Bant von Merle, Bernber und Philips der junge von ber Lepen zc. mit vol mehre ber anderen Edeln und Unebeln als gezungen bargu erforbert und gebetten. Und mant ich Beter Meyer von Regenspurg ein Clerid Trierischen Erghischthumbs von Romider Repferlicher macht und gewalt ein offenbarer bes obgedachten myne guedigften herrn von Trier Cauplien und fin Rurflichen Bnaben geiftlichen gerichts zu Coveleng geschworen fcriber und Notari by allen und igflichen vurgenanten bingen enn mit mynen bernach benanten Mitnotarien gegenwertig gewebft bin, und bas alfo ju gefcheen gefeben und geboert bain, als barumb bain ich biefen gegenwertigen brieff von mynen obgebachten gnedigen herrn und Jondern verflegelt, inftruments wyfe gemacht, in eine offembare forme gefagt, und burch einen andern fipfig gefdrieben mit moner handt unterfdrieben, und mynen gewoenlichen namen, junamen und zeichen gezeichenet in gezungnus und glauben aller purgenanten binge bargu funderlich gebetten. — Und want ich Bitus Johannis Biti von Meyen ein Clerid Trierifchen Bischtums von Renfert. gewalt und bes geiftlichen gerichts ju Coveleng vurgenant Bifchtumbe ein bewerter fchriber und Notari by allen und igflichen vurgenanten bingen ein mit uffen und unden geschrieben mitnotarien gegenwertig gewehft bin, und bas alfo jugefchen gefeben und gehort bain, ale barumb bain ich biefen gegenwertigen brieff von mynen obgedachten gnedigen Berrn und Bondern versiegelt inftruments myfe gemacht, in enne offembare forme gefatt, und burch eynen andern fipffig gefchriben mit myner handt underschriben, und mynen gewonlichen namen,

gunamen und zeichen gezeichenet in gezungniß und glauben aller vurgenanten binge bargu sunderlich gebetten. - Und wandt ich Suprecht Flade von fandt Byt ein Clerid Luniger Bifchtumbe von Roemisch Repserl. macht und gewalt ein offenbarer und bes obgedachten mons gnedigften Berrn von Erier Cangly fdriber und Rotari by allen und vurgenanten bingen ein mit mynen vurgenanten Notarien gegenwertig gewehft bin ic. ut supra. -Stem glich barnach tebe unfer gnedigfter Berr ben franen ju Bopart bis zu gronde abebrechen, und was ine folch obgemelt hupgerane bri ober vier jare juvor und pur biefem bandel burch obgemelten unfern gnedigften herrn von Trier us funder anaden zu buwen vergonnet, aber nit uff bie meynonge, daß fie ben gol baruß gu benoedigen underfteen fulten, als barnach gefchag; ban unfer gnebigfter herr wufte nit ire geverlich und ungeburliche mevnunge ober furnemen, und funder gwiffell bette fone &. G. ben boefen vursag gewust, sold frane were ine nit ju buwen vergonnet, aber wie bem, bie von Bopart moiften folden franen felbft abebrechen und bargu achten und bienen, und mas ber erfte binft und achte, die fie unferm B. S. teben, ober ve getgen batten. Ecce hic eorum sancta cessavit libertas, et sic servi facti sunt. Stem glich nach foldem abbrechen muften fie bie fteyne, bolg, fald und anders, so bavon quam, in die burg bragen, und von tage zu tage mit erfepunge ju bem buwe ber burg, fo unfer gnebigfter herr an fiont tun ließ, bienen und achten, baran fie nit woil aufridden maren.

"Des Pfalkgraven Quitancie von 5200 fl. Wir Philips von Gottes gnaden Pfalkgrave by Ryn, herkog in Beyern, des hepligen Romschen Rychs Ergdruchses und Chursurft, bekennen und tun kunt offenbair mit diesem brieve, daß der erwirdige in Gott vatter herre Johans Ergbischoff zu Trier zc. und Churssurft, unser lieber Oheym und gevatter, uns dry tusent und zwey hundert Rynischer gulden an gelde, so uns syne liebde uß dem, daß wir ime zwey hondert zu pferde und dry hondert zu sueß woil geruft zu hilff in syner liebden feltleger vor Bopart geschickt haben, vor solt, costen, schaen, lude der verschribunge zuschen siner liebde und uns deshalben hiebevor uffgericht, der datum

steet uff binstag nach bem sontag Trinitatis im sare unsers herrn 1497, schuldig ist worden, und darzu noch zwey tusent Rynsche gulden an golt, so syne liebde uns vor buchsen, boeler, pulver, isen und steynen, suergedugt, schirme, buchsenmeister, und anders darzu noitturstigt, so wir syner liebden zu obgenanten feltleger vor Boparten geluwen haben, mit samt costen, schaden und anders darust gegangen, schuldig ist gewehst, ppt hait tun hantreichen, davon sagen wir syne liebde, syner liebden nachsommen und stifft von solchen erstgenanten druwe tusent und zwey hondert, auch den pp genanten zwey tusent Rinscher gulden quit, ledig und woil bezalt vur uns und unsere erben. Urfunt diß brieffs, verssiegelt mit unserm anhangenden insiegel, datum uff dornstag nach sant Peters tag ad vincula 1497.

"Quitancie von ben bryhondert gulben vom hobe zu Bopart, so ber Pfalkgrave zu haben vermeynt. Uef hube sambstag nach Nativitatis Marie anno etc. hait der wirdige berr Mathys von Guntreff zolschriber zu Engers von wegen myns gnedigsten herrn von Trier Kursursten zc. von des hoisse halben zu Bopart mir henrich Reller zolschriber zu Bacherach geliebert dry hondert gute Rynsche gulden, mynem gnedigsten herrn Pfalkgraven Chursursten zc. vurter zu verantwurten urfunde myn hand und siegel heran gedruckt. Datum ut supra 1497.

"Quitancie Heffen von 1100 fl. Wir Wilhelm von Gots gnaden Lantgrave zu Geffen, Grave zu Capenelnbogen, zu Dieg, zu Ziegenhaen und zu Nidde, bekennen und tun kunt offentslich mit diesem brieve, daß der erwurdigst in Got vatter und hochgeborne Furst, herr Johan Ersbischoff zu Trier und Chursurst unser lieber Oheim und dty tusent und zwey hundert Rynsch gulden an golde, so und syne liebe us dem, daß wir ime zwey hondert zu pferd und dry hondert zu sueß zu hilffe in siner liebe den feltleger vur Bopart geschickt haben, vor solt, costen und schaden, lude der verschribunge zuschen syner liebden und und berhalben hiebevor uffgericht, der datum steet uff dienstag nach dem sontag Trinitatis im sare unsers Herrn 1497 schuldig ist worden, und hait syne liebe uns voo derselbigen dry tusent und zweyhondert Rynsche gulden eilff hondert gulden an golde tun

hantreichen und bezalen, der wir syne liebde, syner liebden nakommen und stifft quyt, ledig und loiß sagen vur uns und unsere
erben; und die andern zwey tusent und einhundert Rynsche gulden sal uns der gedachte unser lieber Oheim von Trier zu dieser
uechstonstigen Franksurter herbstmesse sonder unsern schaden
ußrichten und bezalen, sube der erkentnis, so wir von syner liebe
derhalben inhaben. In Ursunde unsers zurucke hieruss gedruckten
secrets. gescheen am dornstag nach ad Vincula Petri anno Domini 1497.

"hoiffmeister und Marschald von hessen quyteren 500 fl. 3ch hans von Doringenberg hoissmeister und Johan Schend zu Sweynsberg Marschald zc. bekennen, daß wir von Thysen von honevels unsers gnedigsten herrn Warspfenningker zu Bopart funst hundert gulden entphangen haben, die ime dan von dem Rentmeister unsers gnedigsten herrn von Trier geliebert sin, uns vurter zu verandelogen, des zu bekentniß hab ich Johan Schend obgenant myn pitschir hierust gedruckt, des ich hans von Doringensberg mich diesmails nit bruychen. Datum uff dornstag nach Vineula Petri anno Domini 1497.

"Quitancie bes Bolfdribers ju fant Gewere uber 2100 gulben, fo bem Landgraven obgenant geliebert werden fulten. 3d Dito Snorwed golfdriber ju fant Gwere befennen mit biefer offenen quitancie, bag mir ber wirdige und ersame berr Mathias golfchriber ju Engere uff bube dato hierunden gefchriben guitlich uberliebert und bezalt bait ein und zwengig hundert Ryniche gulden in golbe, von wegen bes bochwirdigften gurften und beren Johans Ergbischoffs ju Trier und Rurfurften; welche fomme pggemelt bem erluchten bochgebornen gurften myme gnedigen lieben herrn bem Lantgrave biefe Frandfurter herbftmeffe ichinen waren, lute verschribung myn gnedigfter herr von Trier obgenant getaen bait; welche ich auch finer Gnaden golfdriber ubergeben bain, und bamit eine finale quitancie von myme gnedigften Berrn bem Lantgraven bae ju bestellen fal mit finer Onaben fiegel verfiegelt, funder geverde: und fagen ich Dit zolfdriber obgenant mynen gnedigften Beren von Trier, finer Gnaden golfdriber, und wem biefe quitancie mebe ichaben bringen mag, folch ein und zwentig hondert Reinischer gulden in golte mir obgemelter maissen uberliebert sint, qupt, ledig und loiß, in ursunde myns ingesiegels zu ende hieran gedruckt. Datum uss dornstag des heiligen Erus tag Exaltationis anno 1497. — Hernach solget die sinale Quitancio des Lantzraven aller dienstscholt, so man ime des Boparter zugks halber allenthalben schuldig was.

"Revers bes icoltbrieffe Pfalt, fo ju faut Gwere vertragen wart, Inventionis Stephani. Wir Philips von Gottes gnaben Pfalggrave by Ryne Bergog in Beyern, bes beiligen Romfchen Richs Ergdruchfeg und Rurfurft, betennen und tun funt offenbair mit diefem brieve. Als wir von dem erwirdigften in Gott vattern herrn Johansen Ergbischoffen gu Trier und Churfurften unferm lieben Ohmen und gepattern eine heubtverschribonge inebain, von worte ju worte alfo lubende. Bir Johan von Gottes gnaben Erbbifchoff zu Trier ac. und Churfurft tun funt und befennen offentlich an biefem brieve, bag wir mit rate, wiffen, willen und verbengnus ber wirdigen und ebeln, unfern lieben anbechtigen Probfte Dechans und Capitele unfere Doemfirchen ju Erier bem bochgebornen Furften berrn Philipfen Pfalggraven by Ryne, Bergogen in Beyern; bes beiligen Romfchen Ryche Ergbruchfeg und Churfurft, unferm tieben Ohmen und gevatter, umb das fich fyne liebbe ug funderer fruntschafft, verwentniß und meynunge, fo biefelbe ju uns und unferm fiffte tregt, und in ansehunge ber unbilligen ungehorfamb und widberwertifeit, fo unfere undertanen von Bopart gegen uns gebruicht, getaen hatt, uns fruntlich und getruelich, bamit bie genanten von Bopart ju ftraiffe, und widder ju unfer geborfamb bracht murden, ju raten und zu belffen, ale auch beicheen ift, recht, reblicher icolt, in betrachtung unfer und unfere ftiffte funtlichen nog und fromen foulbig worden bry tufent gulden, umb bas erft guthun, rait und bilffe fyner liebbe, und barzu noch bry tufent gutben nach erobes ronge Boparte lut vertrage und verschribonge, ber datum fteen uff binstag nach bem sontag Trinitatis anno Domini 1497, auch von uns geburen und foner liebbe ugzurichten plichtig fin, tut alles mit einer fommen feche tufent guite Roniche gulben an golte, Churfurfilicher monge, gut Francfurter werunge; und bwile wir bie-

felbe ist an barem gelt finer liebben bequemlich nit bezalen ober entrichten moegen, fo bain wir pur une, unfer nachkommen und Rifft geredt, gelobt und verfprochen, gereden, geloben und verfprechen auch in crafft, bies briefs bem genanten unferm lieben Ohmen und gevattern und finen erben binfurter alle jare ju Wynachten ug renten nogen und gevellen unfere zolle und ftatt Bopart ju hantreichen und ju liebern vierbundert gut gemeine Roniche gulben an golt purgeichriebener mont und werunge. funder einigen uffenthalt ober verzugt, in feine myfe, fo lang und bis uff bie got, bag wir, unfer nachfommen und ftifft foner liebben ober fynen erben die obgenante feche tufent gulben beubtgelte in einer sommen genglich und woil bezalet, und wan wir oder unfer nachkommen bas ju thunde willens haben, bas follen wir inner liebbe ober fonen etben ein monat' lang guvor vertunden und ju ufgang beffelben ine folch fees tufent gulben mit famt ber verschribonge nach margal ber gpt an ben obgebachten vierbondert golden zu fant Gwere liebern und bezalen; und woe wir, unfer nachkommen und ftifft an bezalunge obgenant vierbundert gulden ferlicher gulte oder auch ber fees tufent gulden beubtgelte, fo wir ader unfer nachkommen bie loefung, wie obgemelt, verfundet betten, fumig funden wurden, bas boch nit fin foll, fo foll ber obgenant unfer lieber Dbeim und gevatter und fine erben macht baben, uns, unfer nachfommen, ftifft, floffe, ftette, lante, lute, habe und guter mit ober funder gericht zu pfenben, angutaften, uffgubalten und ingunemmen, gu maffer und gu lande, fo lange und bis aff bie aut, daß ire liebben folch fummenis mit fambt allen gelittenen toften und ichaden genglich und gut vernugunge und bezalunge gescheen ift. Und wir Johan Ergbischoff au Trier ic. und Churfurft, gereden, globen und versprechen vur uns, unfere natommen und ftifft in crafft bies brieffe alle und iglice furgemelte ftud, puncte und articule genglich und uffrichtliche an halten und zu vollenziehen, und barwidder nit zu thun, oder thun laiffen, burd recht, geiftlich weltlich fribeit, gewonbeit. lantfribbe, ober andere in eyniche myfe, geverbe und argelift mageschieben. Des zu urfunde bain wir unfer ingesiegel tun benden an biesen brieff. Und wir Probft, Dechan und Capitel ber Doemfirchen ju Trier befennen, bag biefe verschribonge mit unferm rate, wiffen, willen und verbengniß jugangen und gefcheen ift, und mir bewilligen und belieben bie auch in crafft bies briefe. und baben bes zu urfunde unfere Capitele ingefiegel by bes obaenanten unfere anebigften beren ingeflegel auch gehangen an biefen brieff. Geben ju Bopart uff binftag nach unfer lieben Rraumen tag Visitationis im fare unfere herrn tufent vierbunbert fieben und nupngig. So bain wir Pfalggrave Philips und Rurfurft obgenant, pur une und unfer erben, bem genanten unferm Ohmen und gevattern von Erier und finen nachtommen geredt undt versprochen, gereden und versprechen ine auch ane Diesem brieve obgemelter abeloefung ber vierbundert Apnicher aulben gelte jerliche gulte in obgedachter maiffen und geftalt gewertig ju fin, und barin fein intrag ober hinderniffe zu thunde, ober gescheen zu laiffen in einiche mpfe, geverbe und argelift ufgeschieden. und bies zu urfunde hain wir unser ingefiegel bieran tun benden, ber geben ift uff fair und tag obgebacht.

"Lantgrave hait glichludende verschribunge uber sechs tusent gulben wie der Pfalggrave, und fahet der brieff also an. Wir Wilhelm von Gots gnaden Landgrave zu heffen, Grave zu Capenelnbogen, zu Dies, zu Ziegenhain und zu Nidde, bekennen und tun funt zc. ut supra.

"hernach folgt die willigungs verschribung, so unser gnebigster herr ben von Bopart gewilligt hait, ber scholt halben,
so die genante von Bopart herman Bois von Walded schuldig
sin. Wir Scholtes, Scheffen und burger gemeinlich der statt
Bopart tun funt, als der hochwurdigst, hochgeborn Furst und
herr, herr Johans Ersbischoff zu Trier und Churfurst unser
gnedigster herr uns gewilliget hait, daß wir dem vesten herman
Boissen von Walded epne verschribunge gegeben haben, wie die
von worte zu wort hernach geschriben solget, also ludende. Wir
Scholtes, Schessen, gemein burger zu Bopart gar unverscheiden,
wir alle und igliche insonderheit bekennen und tun funt allen
ben, die diesen brieff ansehent, lesent und hoerent lesen, daß wir
rechter wissentlicher scholt schuldig sint dem vesten herman Boissex
von Walded der Pfals hoissmeister acht hundert gulden an

monte pagament, wie ban zu Bopart an bem Rone in bem 98ten faire butd unfere anediaften berrn Ergbischoff au Trier gebotten gewehft, und genge und gemeine mit bezalunge geben und bie jot genommen gehandelt ift, und boch in ansehung bes obgenannten herman Boigen von Balbed boiffmeiftere bie gemelten fomme angeschlagen, gefest une ju gut nachgelaiffen pur funffhundert und achtzig gulben Rinifc ber vier Rurfurften monge, guten golte, bie wir uff une genommen und zu bezalen bem obgenanten Berman Boiffen von Balbed, finen erben ober inbelter bis briefe iculbig fin. Ban wir Scholtes, Scheffen, alle inwonere und burger ju Bopart die vurgemelte somme funff bonbert und achtzig gulben Rinisch nit bequemlich biese zut bezalen tonnen oder moegen, und haben barumb einen rechten redlichen uffrichtigen fauff mit bem vurgemelten Berman Boiffen, finen erben ober inhelter bies briefs angangen, wie ein rechter fteter fauff von recht ober gewonheit allerbaft crafft und macht haben, nemlich bag wir obgemelt Scholtes, Scheffen, burger alle und nu furtan igfliche jaire nunn und zwangig gulben Rinisch ber vier Rurfurftl. mont guten goldes ime, finen erben oder inhelter bies briefe liebern und antwurten fullen gben Balbed uff ben hunderud ober aben Bacherach uff ben fontag Invocavit nechts funfftig nach dato bies briefe anzusegen, und barnach igklichs jairs uff ben sontag Invocavit zu liebern, woe wir bes erforbert, ju igfficher got acht ober gebn tage por bem benanten fontag Invocavit geschrieben ober verbottschafft gben Balbed ober gben Bacherach bas gelt zu uberliebern bescheiben werben, bas sollen wir auch tein hinderung, irrong, gebott, verbott nicht laiffen barwibber angeen, und wo wir Scholtes, Scheffen, gemein burger baran sumig wurden und bie gulten nit ufrichten uff tag und got wie vurgemelt ift, so mag Berman Boif fine erben ober inbelter big brieffe uff une Scholtes, Scheffen, gemein und alle burger famenthafft, ober iglicher insonberheit, fin lpb, habe, guter, gereib ober ungereib, angriffen mit ober ane gericht, wie ime, finen erben, oder inhelter dieg brieffe am allerbeften fuegt ober gelegen ift, bamit thun laiffen, brechen bueffen als mit andern iren eigenen Inten ober gutern, und bas also lange barren und antriben, bis

bag ine von une folch gemelte jairgulte, bargu aller coften unb fcaben, fo baruff gangen were, wie fie ben rechnen ober anfolgen werden, nach irem willen und guten genugen ufgericht und bezalen fullen, barwidder uns feinerlen frevheit, anab, troiftunge, geleid, lantfrid nit ichuwern ober ichirmen. Begeben uns biemit aller privilegia, baibstlichen, ober vom bevligen Ryche bertommen erlanat weren ober worden, und funderlich uff bas recht, bas ba fpricht, gemein verzugt fp nit boegenbe; und nachbem als herman Boiffe und unfern erben den gunftigen willen erzeigt, und bemiffen bait, daß wir einen widderfauff und abloefunge gutbun baben, nemlich alfo fo wir beffelben willen baben ober gewinnen, fullen wir bas hermann Boiffen Soiffmeifter, finen erben ober inhelter bies brieffs enn viertel fairs vor bem fontag Invocavit mit unferem offenen brieff gben Balbed uff ben Sunderud ober gben Bacherach eim feben golichriber, ber ju apten bae fin wirbet, verfunden, und ju ufigang beffelben viertel jairs uff ben sontag Invocavit fold beubtgelt funftbunbert und achtzig gulben Ronisch mit samt ben nuon und zwangig gulben alles an ber vier Churfürfil. genant genemer monge an welchem ber ende, Bacherach ober Balbed, woe Berman Boig, fine erben oder inhelter big briefe bas zu entfaben bescheiden wurden, folich vurgemelt funff bundert achtzig gulben beubtfomme. bargu nunn und zwangig gulden ber vier Churfürften monge guten goldes bandbarlich und woil bezalen, nach irem guten willen und anogen, und wir an ber bezalung sumig wurden, bas boch in keynen weg fin foll, und die bezalunge nit teben, fo mag herman Boig von Balbed, fine erben ober inhelter bieg brieffs uns Scholtig, Scheffen, burger, gemenn ju Bopart alle aber iglichen insonderheit angreiffen, uufer lob, babe und gute, und barau uff bie vene verbunden fin, als in dem forderen artidel clairlich geschrieben fleet, und das eigentlich uftrudt, bag uns fein fribeit, privilegia ober von unfern obern beubten gar nicht fcugen, fcirmen, feinerlen troftunge ober geleibe wibber biefe verschribonge nimmermehr gebrupchen sullen ober mullen. und bwile biefe verschribunge uffgericht und gemacht ift mit wiffen und willen des hochwurdigften gurften beren Johansen Ergbischoven

ju Erfer und Rurfurften unfere gnedigften beren, fo baben wir fine Gnaden gebetten biefe verfdributge zu verwilligen von finer Gnaden und fliffts wegen, bag wir Johannes von Gottes anaben Ergbischoff ju Trier und Churfurft angeseben und erdracht baben bie bebe ber erfamen unfer lieben getrumen Scholtes, Scheffen und gemein burger ju Bopart, und haben unser verwilligunge barzu geben, und unfer ingesiegel zuvor an biefen brieff tun benden, uff bag herman Boig, fine erben ober inhelter bies briefs ir jairgulten, wie vurgemelt, auch ir beubtgelts, moe es zu ber widderloefunge queme, alles baben und ficher fin fullen, und mir Scholtes, Scheffen, alle gemein burger ju Bopart greden, globen und verfprechen in trumen evne rechten evbe Ratt pur une und unfer erben und nachkommen samentlich und iglicher befunder biefe verfdreibung frad uffrichtig zu balten, uns ju nove tenne geverlicheit barwibber ju fuchen, bie ba Berman Boiffen von Walbed, fynen erben ober inhelter biefer veridribunge juwidder fo. Des ju maren urfundte baben wir bas gerichts ingesiegel ju Bopart an biefen brief benden laiffen, ber geben ift uff frytag nach bem fontag Oculi in dem fare 1498 nach gewohnheit bes ftiffts von Trier aufdriben : fo befennen wir, baf fold verwilligunge und verfdribunge bemeltem unferm anebigften Beren, foner Gnaden nachfommen und fiffte fein irrunge ober binderunge tun ober geberen foll an foner Gnaben oberfeit, gerechtigfeit, ober nugunge ju Bopart, funder wie fone Onade, foner Onaden nachtommen und fifft uns ordnunge machen oder bescheiden wirdet, bag wir folche penfie und beubigelt bupfen foner Gnaden, foner G. nachfommen und ftifft icaden ober abbruch an iren ordentlichen Renten bezalen fullen, bem wollen wir gehorsamb und gefolgig fin und nachsommen, in urfund ift bes gerichts ingefiegel ju Bopart beran gehangen uff fair und tag obgemelt.

"Nota. Dies was bie ursach barumb bie ungnab unser gned, herr obgemelt, gegen ben von Bopart hatte, entstoenbe: Im sair 1495 als ber allerdurchleuchtigste hochgeborn Fürst und herr herr Maximilian Roemischer Kuning unser allergnedigster herr mit samt den sieben Kurfursten und des heiligen Richs

Stenben allenthalben in ber ftatt Worms versammelt maren, ire regalien zu entfangen, waren ber von Bopart geschickten . etlichen, nehmlich Johan von Ele, Johan Moelenvedber und ber alte Scholtes auch baselbit, und erlangten etliche privilegia und friheiten von ber Roem. Runigl. Majeftat, welche privilegia widder unfern obgedachten gnedigften herrn von Erier; finer Gnaden flifft und natomen als pantherren waren, und fo balb Die obgenanten geschickten ber ftatt Bovart folche ire unredliche erlangte privilegia binmeg und verfiegelt batten, wart folds unferm gnedigften Berrn von Trier burch etliche finer Gnaben gute gonner und frunde verfundet und finer f. Gnaden Copie folder ber von Bopart erlangten privilegien in finer Gnaben berberg ubergeben, und fobalbe fine Gnabe vername folche widber alle billiceit burch bie von Bopart erlangt, wart fyne Gnab geur--fact, dem fo voll moeglich, widderftant ju tunde, und barumb erlangte unfer gnedigfter herr von der Roemisch Ronigl. Mavestaet ein revocatie über folde ber von Bovart privilegia, welche revocatie glich barnach uber 8 ober 14 tag ungeberlich, als unfer gnedigfter herr widder von Borms und anbeimich quam, ben von Bopart in eigener perfohn uff dem Raithunge baselbft au Bopart in bofin foner Kurftlichen Gnaden treffentlicher Rete. offentlich verfunden und lefen tebe, baby ließ fine Gnaben auch Copie irer nuwerlangter privilegien lefen, bamit ber gemeineman, fo jen ber ftatt und ug ben borffern berfelben unberricht wurden, und ein guit wiffens betten (wiewoil boch die borffer nit gang folmechtig bafelbft bie got erfcbienen, ban allein feche aber fieben personen ungeverlich, ban unfer gnebigfter Berr bie boiffclode batte gebotten zu luben, bamit bas vold by einander queme, folde mochte finer Onaben bie gpt nit geboben) boe fie nu alfo, wie vurgemelt, uff bem Raithupse waren, ließ fine Gnade die von Bopart fragen, ob fie iren numen erlangten privilegien nachkomen und berselbigen zu leben willens weren ober nit, baruff berieben fich bie genante von Bopart mit Johann von Ele und dem Raite bie got ju Bopart, und gab Johann von Elt von irer aller wegen für, fie hofften nichts wider unfern gnebigften herrn ober finer Gnaben ftifft erlangt gu haben, und

aaben bamit an in ansebung, bag fie nit alle bev einander weren, bag ale barumb unfer gnedigfter herr inen folder antwurt zot und ziel gebe, multen fie barnach follige antwurte und ire meinongen zu verfteben geben. und wiewoil .unferm gnebigften Berrn fold bebendens faft fcmer und ungelegen bie gpt mas, wart es boch uff basmail baby gelaffen, fo bag bie von Bopart mit irem frevelichen furnemen je mehe und mehe von tage ju tage fterdten, alfo bag bie fache ju faft viel tagen ale gben Trier und andere wobin (unferm gnedigften herrn zu mirgflichen coften und ichaben) gefchoben wart, und boch alles unverfengflich, ban bie von Bopart ftelten fich ale bie ibenen, bie fich gur weer und widder unfern gnedigften Berrn und finer Gnaben ftifft ergeben wolten; und folche irrunge und unwille weerte zwey fair . . tand, nemblich bis ins 97te fair. Darembonnen batten bie von Bopart fich mit geschute und anderm zur weer bienenbe verseben, doch nit so vollfomlich als inen noit gewehft were, ban fte ftelten es alles in verachtunge unfere gnedigften herrn, und meynten nit, bag fine Gnaben bes gemute ummer merben fulte fie durfen ju ftraiffen ic. Run batte unfer gnedigfter Berr bie apt bas floß zu Bopart am zolle burch finer Gnaden amptman berrn Emerichen von Naffau Ritter, Der ban in folder irrunge au amptman geset worden, bestelt zu verwaren mit Daniel von Moberebach, Wygant von Moberebach, und funft anbern guten schugen und fnechten, ber ban umb bie 15 personen waren, laiffen innemen und verforgen, damit finer gurftlichen Gnaben von den von Bopart fein fpott ober ichmehe widderfare am obs genanten floffe. Sobald bie von Bopard folde faben, wolten fie benselben, so im floffe lagen, fein effen spife, proviant ober andere, wee bee fin mechte, zubringen laiffen, und mas unfer gnebigster Berr bafelbft binichidte, bas moifte gar beimlich und verborglich gescheen, andere bette es nit jum golle in moegen fommen ; man fchidte einsmails etliche bemmele babin, aber bie von Bopart murben es gemaire, und brieben bie bemmele widder gur ftatt uf, bis gben Ribereberg; wie bem, es quamen mit bebenbigfeit zwene ochfen ine floß, bie wurden uberfeben, fo bağ boch bas floß mitler gyt gnugfam mit propianden unbands

ber von Boparten verseben und bestelt wart, wiewoil bie genanten von Bovart bie got etliche foldener befielt batten mit iren budeln und belmbarben, bie ftetfaft uff bem Rone pur bem golle uff und abe traden, und fobalde einich ichiff bafelbft an fand ftieg, befagen fie bas, bamit nyemants von unferm gnedigften herrn wegen ins floß ober fatt gueme, und geftatteten auch nyemants in ober uf bem floffe jugeen, ber were ja wer er were. obgenante mons anebigften Berrn amptiman, ebeln und biener, fo im floffe maren, lagen ein balb jair barin, nemblich fo lange. und bis uff bie gpt, daß unfer gnedigfter Berr die fatt eroberte, alles von ben von Bopart verbolwerdt und befeffen zc. fo baf fie widder ug ober in fomen fonten, und moifte beshalben unfer gnedigfter Berr umb merer ficherheit willen bie fatt gu erobern ben Bfalkgraven und Cantgraven obgenanter maif an fich zieben, ban bie von Bovart gaben uf, wie bie Rom. Ronigliche Maveftaet willens, fie zu entfegen, darin batte fie Joban von Elb (bavon ihne nue guit geschag) gepredigt, aber nach ber hant wurden fie andere gewar, ban boe bie flatt belegert mart. blieff Johann von Ely barembnyfen, wiewoil unfer gnebigfter Berr woil urbibbig gewehft were ime mit 6 ober 8 personen genugfam geleibe ju geben in bie ftatt ju gieben ac., aber fold was bem von Ely nit annemig, fundern er wulte mehr lube bolen. er blieb aber ben von Bopart au lange.

"Die so im floß zu Bopart waren. herr Emerich von Rassauwe Ritter, die zyt Amptman zu Bopart. Daniel von Modersbach. Wigant von Modersbach. Swabe bott. Albrecht Lost Einspenniger. Ressain von Ludisdorff. Und noch ein Priesser, ein kelner, ein magt, und sust ein oder zween, und quamen auch etliche soestnechte darin, die versold wurden. Wagenmeister uff Erembreitsteiner syten Ryns: Diederich vom Steyne. Usf Boparder syten Ryns: Friderich von Soetern. Grabenmeister: Friderich Jant, Michael Walbeder. Schanzenmeister: Der Behem, Diederich Umbescheiben, Jo. Retge. Cuchenmeister: Caspar von Develich und Melchior von Medenheim, Wilhelm von Cleberg zu Campe Cuchenmeister. Fodermeister: Philips von Cleberg zu Campe Cuchenmeister: Herman von Rickendich, Thoms von

Ridenbich, Peter Byhe, Colin von der Nuwerburg. Obrifter Saubtman: Marchio Christophorus Badensis. Under Saubtman: Westerburg beide sambt. Wagenmeister: Philips von huchelheym. Die andere notiturfftige ambter zum heer waren woil mit Edeln versehen. Item waren zwene Profoes in dem heer geordnet, auch daselbst zu Campe galgen uffgeschlagen.

"Anno Domini 1498, uff bonerstag nach sant Johannis Baptiste zu Boparten hait unser gnedigster herr von Trier diese hernachgeschrieben zu siner Gnaden Schessen gekorn, gesast und gemacht, und inen brieve gegeben, auch von ine brieve genommen, nach lude der unden geschribenen sormen. Namen der Schessen: Johan Balveye. Peter Dilgen soen, den man nent Peter Beder. Simon Beer. Joist Lotleye. heing Moistopp. Fluden heyng. Engeln Peter. Johan Boparder. Langhenne. Nicolaus Krupt. Peter Hottenmecher.

"Der brieve ben unfer anebigfte Berr ben Scheffen gegeben bait. Wir Johann zc. tun funt und befennen uffentlich an biefem brieff; bag wir Joannes Balveve unfern burgern zu Bopart und lieben getrumen ju unferm Scheffen ju Bopart igt geforen, gefatt und gemacht bain, inhalt fine brieffe une baruber gegeben, ber von worte zu worte bernach geschrieben feet also ludenbe. 3ch Johans Balvepe burger ju Bopart tun funt und befennen an biefem brieve, baf ich bem bodwurdigften Rurften und berrn. beren Johansen Ergbischaff zu Trier und Rurfurften, mom gnebigften lieben herrn, ber mich finen Scheffen ju Bopart vot getorn, gesatt und gemacht bait, alle und iglide biefe nachgeschriebene ftud globt und ju ben beiligen gesworen bain, globen und fweren an biefem brieff, daß ich ihme, finen natommen Ergbischoven und bem ftiffte von Exier, als lange Bopart, und was mit Bopart bom beiligen Rich bem ist genauten fifft verschriben ift, vom felbigen Ryche ungelofet fint und blybent, in allen fachen getrume und bolt fal fin, ire beftes werben und vorferen, ire geiftlich gericht, und alle andere ihre fachen getruwelich furbern und nit binbern, iren icaden warnen und wenden, nach mynem besten finnen und permoegen. Bort mebe fall ich numer affter Diese pyt ben Scheffen von Bopart noch jemant anbere einich verbundenis noch alobnif tun, die widder die vurgeschribene ftud ober ire einiche were, ober fon mochten, heimlich ober offenbaire, noch einichen end fweren, one allein ben offenbaren end, ben die Scheffen von Bopart von alter gewohnheit im vollen gericht plegen zu tunde, fo fie in ben Scheffen fluel gefant merben, ufgeschieden alle argelifte und geverbe. Des ju nrfunbe bain ich mon ingefiegell an diesen brieff gehangen, und bargu umb mehr ficherbeit willen gebetten und bitten an biefem brieff Beter Dielgen foen und Somon Beer beibe Scheffen ju Bopart, bag fie ir ingefiegelle by bas myn zu urfunte aller purgenanten fachen an biefen brieff wollen benden. Und wir Beter und Simon pstgenant befennen, bag wir unfer ingesiegell ju bett Johans Balvey an diefen brieff bain gehangen, ber geben ift uff bonnerftag nach fant Johans tag Baptifte im fair unfere Berrn tufent vier bundert und acht und nunngig, und bes au urfunt bain wir unfer ingefiegell beran tun benden, geben in unfer ftatt Bopart, uff fair und tag obgenant.

"Anno ut s. uff fambstag nach Peter und Pauli apostolorum ultima mensis Junii zu Bovart vor ber pfarkirchen uff ber Greben bait ber obgenant unfer gnedigfter herr von Trier in bufin ber murbigen eblen, woilgebornen, bochgelebrten, ftrengen und erenveften ale finer Gnaben Rete bernachgeschrieben, nemlich herrn Bernharts Graven zu Solms Doemprobfts, berrn Dieberichs vom Stevne archibiakens fant Lubentien titels im Doem au Trier, beren Ludolffe von Enschringen Doctors beiber Rechten, Brobfts zu fant Simeon binnen Trier und zom beiligen Crups bupffen Meint Cangelere, herrn Emeriche von Raffaum Ritters ampimans ju Bopart, Johans beren ju helffenftein und ju Spurdenburg Erffmaricalde amptmans ju Bittlich, berrn Cherbarte vom birge Rittere, Dieberichen von Staffele amptmans au Niddernlaenftein, herrn Bartelmes Glodner von Meven Rentmeiftere, berrn Wernhere Sont gollichribere ju Bopart, und Dieberichen von Diete, und fuft anderer viel eblen und geiftlichen, auch ber ganger gemeinden von Bopart, ber ban mit geluber gloden bargu verfundet mas, burd ben vurgenanten berrn Emmerichen von Raffau ale ben Oberschultbeisen zu Bovarten

von Langhennen, Nicolas Aruit und Peter hottenmecher obgenant ben nachgeschriben eidt, ben man nennet ben eidt, ben man in bem Scheffen stoil plyget zu sweren, uffentlichen von wegen unsers obgedachten gnedigsten herrn genommen und entfangen, die auch also globt und gesworen haben, in maissen hernach geschrieben folget.

"Ich globen und schweren unserm gnebigsten herrn von Erier, der statt und gemeynde getruwe und holt zu syn, und das gericht zu hanthaben und zu halten, als das von alters herstommen ist, und die alten herbracht hain, und recht gicht zu bragen, wes er urkundte entseit, und recht urteil zu sprechen nach mynem besten sinnen, und des nit zu laissen umb lieb, noch umb leit und magschafft, noch umb fruntschafft, umb golt, noch umb silber, noch umb goldis werth, aber umb keinerlepe sache, die mich von der warheit bringen mag, dem armen zu tun, als dem rychen.

"Und ale folde gefchehen mas, gingen von wegen unfere gnedigften Berrn ber Doemprobft, ber Archibiafen, ber Cangler, Belffenstein und Diederich von Dies mit dem vurgenanten beren Emericen und ben Scheffen obgebacht in bas Raithupf genant, unden ba man gericht plyget ju halten, und fasten bas gerichte, als nemlich berr Emerichen vur einen Dbericultbeißen. und bie andere obgenant pur Scheffen; ba wart uffentlich ber gangen gemeind verfundet wie unfer gnebigfter berr finer B. gerichte befatt bette, uff bag fich nyemants moedte beflagen. er fonte fic des rechten nicht befommen; und were am gerichte ju icaffen bette, ber mocht bas miffen ju foicen. und man wurde nechften montag nach Vincula Petri gericht halten. Actum ut s. Testes sunt: Dieberich vom Stevne. Wigant von Mubersbach. Wernher und Friderich Benbe. Duirin von Naffauw. Frans von Lewenstein. Eberhart vom Sirge. S. Jacob Donner Capellan. 5. Somon Apnber. S. Claif Gribel, und ander prebenbaten ju Bopart. Benrich von hartenrode. Suft viell andere lube frembbe und beymiden.

"Uff ben iggenanten sambftag bes nachmittages hait obgebacht unser gnedigfter herr von Trier zom regimente ber fatt

Bopart geordnet biefe bernachgeschriebene: Bert Emerich von Naffanm Ritter. herr Bernber Sont gollfdriber. Langebennen. Rogunes Balveve. Bilman. Arnolt von Salpig. Claifigen Bodler. Jungbenne. Johan von Rosbad. Nicolas Bilgenbeder. Jacob von Saltig. Dominicus pre fdriber. Alfo bag biefelben uff beideit eine amptmane ju Bovarten in bufin beffelben und bes gollichribers Langbennen obgenant raden und bandelen fullen, mons gnebigften Berrn, finer Gnaben Riffts, fatt und gemeind au Bopart nute und beftes, iren icaben warnen und wenden nach ihrem vermoegen, und fullen boch ane byfin bes ambimannes, gollidribers ober Langbennen fein versamlunge machen zc. und baben diefelben verordenten den nachgeschriebenen erb gesworen: Bre follent geloben, und ju ben beiligen fweren, bem bochwurdigften Furften und beren, beren Johansen Ergbischoven, finer Gnaden nafommen und dem ftifft von Trier, in bes benbe Die flatt Bopart vom beiligen Riche mit aller oberfeit und regiment funder mittel fteet, in allen fachen getrume und holt gu fin, ire beftes zu werben und futzuferen, iren schaden zu warnen und zu wenden, auch big fairs furger ober lenger nach gefallen bevelbe und bescheit bemelten unsers gnedigften Berrn , finer Onaben nafommen und ftiffte, iren amptluben und bevelbern gu Bopart getruwelich nach uwerm beften funen und vermoegen underrichtunge zu tunde und zu raden, ane alle geverbe; und ben Rait zu belen auch abzutreben nach orbenung unfere gnebigften herrn ober finer nafommen und ftifft, fo pat angeftalt ift, ober bernach angestalt mag werben. alles uff bemelten unfere gnebigften Berrn, finer Gnaben natommen und fliffts gefallen, bevelb und widderruffen. Actum ut supra, in camera rever. Dom. Trev. in castro Bopardien. Testes sunt: D. Praepositus Treviren. D. Theodoricus de Lapide. D. Cancellarius, Jo. Helffenstein. D. Staffl. D. Reddituarius. D. von Dietze supradicti.

"Bas an barem Gelde in bem Bopparder Sandel ungeverlichen ufgeben ift. 3t. hait der Rentmeister ben Pfalggrevischen und Landgravischen gegeben, lube syner clarer rechenongen 7000 Rinscher gulden. Der synd 4000 Joncher Johanns von Runtel geweft, tusend hait die Statt von Trier barzu geluwen, und Wilhelm Svembrecht hait 2000 Rinfche gulben bair geleigt, Summa 7000 Rinfche gulben.

Ufgab im bandel von Boparten von den vier tufend Rinfden gulten, fo berman Boik von Balbed unferm gnedigften Berrn geluwen bait. Den Buchfenmeiftern: 3tem bes Ronige von Sicilien buchsenmeifter 20 fl. R., bes Vfalkgraven buchsenmeifter 120 fl., bes Berboge von Wirtenberg 14 R. fl., bes Marggraven von Baben buchfenmeifter 20 R. fl., bes Landgraven von heffen buchfenmeifter 26 fl., bes hernoge von Buplic 12 fl., ber ftatt Grafburg 14 fl., ber ftatt Trier buchsenmeifter' 6 fl., noch zweven buchfenmeiftern geschendt 14 fl. Den Bimmerluden by ben buchfen: zweven gimmerluden, die dem gandgravifden buchseumeifter geholffen bain, 2 fl., dreven gimmermannen by ben andern buchfen einen monath iglichem 2 R. fl., summa 8 fl. Den Meiftern mit bem fuprwerffen und irem gefinde zc.: Bilbelm uff ber pfenfcmibten gegeben von nun fnechten, bie er bestalt batte ben monat eynen umb 2 gulben, facit 18 fl. Bor pulver : Benrich Nonninger gollfcriber ju Coveleng bait pulver ju Strafburg geholt und bafur geben 481 ff. Dem Saubiman uber bas gefdug : Erbari Thurling gefdendt 36 fl., por ichifflone bie buchfen uff und abjufuren 60 fl. Ausgabe por allerlen ju den buchfen: fur barchent, maßlicht und andere ungeverlich umb 4 fl., Rore Petern vur allerley, ber uff bem berg lag. 3 fl., Belentin bes Amptmans fnechte ju Canede 4 fl., bem Bebem, bem ichangenmeiftere 40 fl. Bergerunge ber Reten gben Borms in biefem banbel: Benrichen von Soeteren und Jorgen in ber Canglien geben, ale fie gben Worms zoegen, 50 fl., bem Official von Trier, fo nach ben obgebachten ju Worms liegen moift blieben ben fachen furter ugzuwarten, 24 fl. Ufgabe unferm g. herrn bem lantgraven : 3tem bait von bescheide unfere g, beren beren Wernber Sont jollidriber ju Bopart von bem obgedachten gelte gegeben ben Landgravifden 500 fl. Lube gollidribers bantidrifft : Gnebigfter herr es fint in bem leetgin noch 910 gulben, und ich ban anfendlich bavon geben ben Landgrapifden 500 fl., item ju Erembreitftein Burdart von

Rifchach 1000 fl., item ju Boparten ben Pfalggravifden buchfenmeifter 120 fl., item mie Junder von Befterburg fall foner Ongbe verrechnen 1200 fl., item bem Dupffranden bat lube geleid pur gerung 3 fl., Summa 3733 gulben. Alfo brechend noch an ben 4600 gulden bie umer Gnade ufgeben und fic daruff ju bebenden bait, 867 gulben ungeverlich. Die zwoe Summen 4477 gulben. Ufgabe vor bie fuestnechte: Unfer gnedigfter Berr von Trier bait gegeben 120 fueefnecht uff halben folt 240 fl., fine Gnade bait benselben fuedinechten noch geben 100 fl., suft evnem fuestnecht geben 4 fl., noch bait fine Gnade ben fuestnechten geben Unfer gnebigfter Bert, nachdem es finen Onaben gu viel mart felbft alle bing ufzurichten, bait gegeben unferm Jondern von Wefterburg etlich gelt, bas ben fuesfnechten ufgutheilen, bas bait ber von Wefterburg getane und ufgetheilt, wie bernach folgt: 3tem Schorhanfen von funffzig fnechten eynem ben menath 4 R. gulben, facit 200, und vieren unter ben bubeln Solt, facit 16 ff., und ben vier fnechten, bie in bas floß giengen, je eynem eynen R. gulben, faoit 4 fl., und bem purgenanten Schorbanfen, bag er bie fnechte in bas floffe fcidt, gegeben 4 R. gulden, macht in einer fommen gufammen 224 R. gulben, von folden gelbe bait unfer gnebigfter herr bonbert R. gulben bezalet, und unfer Jonder von Befterburg ufgegeben 124 fl. Unfer Jonder von Wefterburg bait gegeben Petro Schramme Saubtmanne uber 70 Rueffnechte einem ben monath 4 R. gulben, facit 280 gulben. 3tem bryen bubeln folt, macht 12 R. gulben, macht gusammen 292 gulben, von foldem gelbe bait unfer gnedigfter Berr von Trier, wie bieroben gemelt, gegeben 140 R. gulden, und unfer Jonder von Wefterburg bait gegeben 152 R. gulben. Denfelben fnechten bait unfer Jonder von Westerburg gegeben vor ein fenlin 1 R. gulben 20 alb. unfer Jonder von Westerburg bait bem Ramberger eym Saubte. man etlicher fnechte gegeben 838 R. gulden. Demfelben ift geschendt 50 R. gulben. Unfer Jonder von Befterburg bait gegeben ben fnechten und bem fcbirme 2 R. gulben. Ufgab Burgart von Ryfchach auch ben fuestnechten : Stem Ramberger fint worden noch zu ben 890 gulden ungeverlich, die ime unfer

Bonder von Westerburg gegeben hatte, 600 R. gulben. 3m beere 50 R. gulden. Demfelben noch im beere 400 R. gulben. Ufgabe nur vur allerley: Unfer Jonder von Westerburg bait gegeben Diederich von Diege, ale er bie Colnische Rather gu Andernach wendig macht, ju zeronge 2 R. gulben, Wiganben von Muderspach ift gegeben, als er zu Bopart im flog mas, 20 R. fl., Baumbach bem Candgravischen Inechte, ber ba viele arbeit in diesem handel hatte, 6 R. fl., Sansen von Schauwenberg, ber etlich fueofnecht gefoert bait, gegeben, 2 R. fl. gabe ju ber fuchen im beere : Dem fuchenschriber 50 R. fl. Den trompetern : Dem Bfalte und Landaravifden 17 R. fl. gerung bes bandels balb gum Rom. Runia: Thurlingt gum Rom. Runig gefdidt 40 R. fl. Dem Thurlingt nachgegeben uff die obgedachte zerong 17 R. fl. Domini de Capitulo habent simile registrum excepte quod non sit mentio in illo de septem millibus florenis per dominum Reddituarium. Summa summarum istius registri: Un gelbe ufigegeben (ufigeichieben, wes verschriben ift) als Pfalg, Beffen, Trabe, Schend, Ambtman gu. Laned, 11686 fl. auri 3 fl. pagaments 20 alb. rotat. 2 better."

Bie man gefeben, erneuerte ber Rurfurft, bes Geborfame ber Stadt fich ju verfichern, bas gefamte Verfonal bes Scheffenftuble, außerbem ernannte er zu feinem Amtmann, auf 3 ober 4 Jahre, ben Johann Snebs von Grenjau. Der foll halten 2 gewappnete Rnechte und mit 2 oder 3 reifigen Pferden ruftig und woblgeritten, und feinen fletigen Gis und Befen zu Boppard im Schloß baben, und ju des Stifte Maricalt ober wer des fouft Befehl batte, Befinnen willig und treu bienen, ba er es Ebrenbalb thun mag. Er foll auch in bem Solog mit fic und einem reifigen Rnecht baben 3 Mannepersonen, barunter 2 Thurmfnechte und ber britte fonft ein tapfer Rnecht. Für Amtegulte foll er jahrlich 4 guber Wein, 16 Malter Rorn, 30 Mitr. Safer, 30 fl. rhein., einen Schilling Bubner, Die gewöhnliche Bolxfabrten jum Schloß geborig, mit Ausnahme ber 6 Rubren ju den Scheffeneffen, bas Beu, das bisber ind Schloß gefommen, von allen Bugen, nach Abzug ber Roften, ben ften Theil und eine Sommer-Boffleibung erhalten. Geben Covelent, Freitag nach St. Gregorius Tag 1498 m. T.

Bwiftigfeiten bes Rurfürften mit einem Theile bes Domcapitels um die Babl eines Coabjutors, ale welchen Johann feinen Grofineffen, ben Bringen Jacob von Baben burchzusegen fuchte, gaben zu abermaligen Unruben Beranlaffung. Sohn von Ele, berfenige, ber bei ben frubern Sanbeln in Boppard die Sauptrolle fvielte, batte nicht nur ben Anfpruch auf die Bormundichaft über feines Brubers Beter Cobn Bernbarb aufgeben muffen, fondern war and in feiner Bewerbung um die burd bes Bruders Ableben erledigte Amtmannsftelle gu Montabaur gefdeitert, und beshalb um fo leichter fur bie Absichten ber bem Rurfürften entgegengefetten Pattel im Domcapitel gu gewinnen. 3m Ginverftanbniffe mit ihr und verschiedenen ritterlichen Befreundeten brachte er eine fcmache Angabl Reifige und Rnechte jufammen, und mit benen fich einschiffent, gelangte er in ber Fruhdammerung bes 6. Januar 1501 vor Bopparb, wo niemand feines Befuchs fich erwartete, niemand aber auch ibn jurudjuweisen gebachte. In großer Bebenbigfeit und Stille wurde bas Bolf ausgeschifft, Boll und Rranen erftiegen: Emmerich von Raffau, ber wieberum in ber Burg gebot, mußte bes von Els Befehle annehmen, seine wenigen Diener jur Occupirung ber wichtigften Poften ber Stadt berleiben. Die Stadt befand fich noch in bes von Ely Gewalt, als bas Domcapitel fie burch Urfunde vom Montag nach Agathen 1500 m. T. fcbirmemeife, für bie Dauer von ben burch bie Coabiutormabl veranlagten Unruben, an ben Rurfürften Philipp von ber Pfalz übergab, Damit fie nicht bem Ergftift entfremdet werde. Dit bem Pfalggrafen, ber am Donnerftag nach Pauli Befehrung einen Sousbrief für bie Stadt ausfertigen laffen, wollte ber Ritter nicht anbinden, es ware fogar möglich, bag er in beffen Auftrag gehandelt batte: er ließ die Burg plundern, nahm bie Bolls und Umtegelber an fich, jog mit ber reichen Beute von bannen, und bat ber Pfalggraf einen Bergleich zwischen ibm und feinem Anbang. bann bem Rurfürften vermittelt, Freitag nach Laetare 1501. Ginen zweiten Bergleich mit bem Sobn von Elg und Conforten, worin bes Rurfürften Rechte und Befugniffe ju Boppard ausgebrudt, vermittelten im Auftrage bes Domcavitels bie vier Capitularen,

Graf Bernhard von Solms, ber Dompropft, Dam von helmskatt, Otto von Breidbach, Richard von Greisenklau, 2. Nov. 1502. Des von Els lestes Schickal ift Abthl. I. Bd. 2. S. 283 besprochen; bort, S. 282 werden auch seine helser bei dem Angriff auf Boppard genaunt. Emmerich von Nassau, seiner Bedränger kaum ledig, wollte die Bürger von Boppard von wegen der bezeigten Lauigkeit bestraft wissen, die schoben aber alle Schuld auf die adelichen herren, und gegen diese zu versahren, war nicht thunlich. Bertuscht wurde der Vorfall.

Am Mittwoch nach Kranzisci 1512 wurden ber Ritter- und ber Burgerrath burch Rurfurft Richard vertragen in Bezug auf ibren Antheil bei ber ftabtischen Berwaltung. Am 6. Januar 1513 m. T. erließ ber Rath eine Borfdrift für die Tilgung ber ftabtifden Schulben, am 24. Rebr. 1513 m. T. gab ber Rurfarft eine Ratheordnung und ein Regulatif fur die von ber Bebe. In ber allgemeinen Bewegung bes 3. 1525 ergaben fich, wie in Befel, fo in Boppard, ernftliche Unruben: ber Dagiftrat wurde abgefett, aus neun Bertrauensmännern ein ftabtifcher Borftand gebildet. Der Rurfurft, ein Anschliegen an ben in offener Emporung begriffenen Rheingau beforgent, beeilte fic, ben Artifelebrief vom 8. Mai 1525 ju fanctioniren. Als jedoch ber Aufruhr gemältigt, tam auch für Boppard ber Tag einer zwar unblutigen Abrechnung. Um Mittwoch nach Maridhimmelfahrt 1525 murbe ber erzwungene Artifelsbrief caffirt, und ab Seiten ber Stadt verfprochen, ben Reft ber fur bie Ruftung gegen bie rebellischen Bauern bewilligten 2000 fl. in zwei Terminen zu bezahlen. Gegeben ju Worms, 5. Dai 1565 find bie Berbraberungsartifel für 10 Jahre ber famtlichen Schneibermeifter in Boppard, Cobleng und 15 andern rheinischen Städten; biefe Bundeseinigung wurde ben 7. Mai 1589 erneuert. 2m 21. Juni 1565 vertauft ber Rath ju Boppard an einen aus bem Collegium. an Sans Reichard von Elg, ben Befig und Gebrauch bes Thurms neben bem Elger Dof auf ber Pforten bei bem Gottesbans, ber brei Streuche und bes Ganges auf ber Stabimquer bis 3mm Thurm Geisbufch; jugleich auch auf Wiebertauf einen Barten auf bem Brübergraben. Am 26. April 1578 erlaubt Erzbischof Jacob III. Die Berlegung des Pfingftjahrmarktes auf Martini. In späterer Zeit waren der Jahrmarkte vier: den ersten Samstag nach dem Coblenzer Halbsastenmarkt, den Tag nach Philippi Jacobi, zu Johannis Enthauptung (Zwiedelmarkt), und 8 Tage nach Martini. Um 14. Nov. 1609 verordnete Rurfürst Lothar die Abstellung der sämtlichen im Privatbesitz befinds lichen Brauhäuser, wogegen er dem Stadtrath den ausschließlichen Bierzapf zusprach.

"Den 19. und 20. Rebr. 1620 bat um bie Gegenb am Rhein, umb Boppard, Dber-Befel, S. Goar, wie auch in ber Graficaft Naffau, und theile Seffenland bie auf Gieffen ein giemlich Erdbeben fich vermerten laffen, fo zu unterfchiedlichen malen mit Erschüttern ber Bebau ftarf mabrgenommen worben." Um biefelbe Beit verwundete einer ber Chorberren von St. Severi Salbftift, Beter R., nach feinem Spottnamen Beifenveter ober Beisenvetchen genannt, ber feines Berftandes nicht volltommen machtig, ben Schultbeißen und Amtetellner Johann Bbilipp von ber Eden, ben Stifter ber Achtubrenmeffe am Freitag. Der Berbrecher wurde zur Strafe nach bem Rectorat im Thal-Ebrenbreitstein, wie damals noch bie Rellnerei bieß, gebracht, und lebte in foldem Gewahrfam 1633, mahrend feine Stelle im Chor burch einen Caplan vertreten murbe. Am 18. Januar 1632 occupirte ber Rheingraf Otto Ludwig bas von ber fcmachen faiferlichen Befatung aufgegebene Boppard, im Juni beffelben Rabres aber murbe bie Stabt von ben Schweben ben Krangofen überliefert. Es folgten verschiedene, theile ichwedische, theils faiferliche Einquartierungen, "Anfangs Juni 1635 aber haben die von Cobleng (die Frangosen) die Stadt Poppart erobert und besett, also daß die inliegende Buarnison ber Fran-Bofen Anfunfft nicht erwartet, bie Burger aber auf eine genandte Summam Gelbts für bie Plunderung mit ben Frankofen accorbiret." 3m Dec. beffelben Jahre rudten ein bie beiben Beimariichen Regimenter, von benen S. 421 Rebe, und war von dem an ber Durchzuge, Ginquartierungen, Erpreffungen fein Ende. Der leibige Rrieg bat in ben neun Jahren von 1632-1640 ber Stadt 244.141 Bon Belagerung, von Biberftanb ift nirgenbe Athlr. gefoftet.

mehr Rebe, nur von Leiben, und davon hatte in allen folgenden Rriegen, bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts, Boppard sein reichliches Antheil zu tragen. Eine Episode aus dem Rriege von 1735 ift in den Geschichten des Rlosters Marienberg, S. 306, berührt. Umftändlicher behandelt sie ein gleichzeitiger Dichter, dessen Tristia der Nachwelt zu überliefern, ich mich verpflichtet erachte.

Vah DVra eXeCranDaqVe CIVItatIs BopparDIensIs fata.

Nos qui sumus in hoc tabernaculo, ingemiscimus gravati, eo, quod nolumus expeliari sed supervestiri. Paul. ad Cor. 2. c. 5.

Ecquid Phoebe siles? insumis tempora curis? Essene turpe putas nummaria proelia Martis Fataque quae tristis subiit Boppardia, tristi Concinuisse lyra? Vix jam postremus aprilis Fluxerat in medium, buxis trararantibus intrans Quadrupedante subit sonitu, ferus Hussarus urbem, Alter eques, pars altra pedes, pars altra Dragonus. Jam fora vix numero sexcenti et mille pererrant. Clauduntur portae, nulli patet exitus, intro-Ire cuique licet: prò fata! bonus satrapiae Praeses de Moskop venit ultra flumina Rheni Transmeans, ecquid civi visurus agatur, Vix aderat, Generalis adest de Court, duce La Creix, Nimirum La Croix, celebratam Gallia famam Cuius adhuc patris servat: concurrunt undique cives. Hic panem, vehit ille merum, vehit alter avenam, Lignaque cum foeno, stramen, mactanda boatu Vacca macella replet; coquitur, bibiturque, editurque, Ast, ast! vah superi, coquitur, bibiturque, editurque, Ast mea musa stupet, vox territa faucibus haeret: Corporeum post haec Dominis gens francica nostris Nuntiat arrestum, sint ut capti comitaturi Haud scitur quorsum. Sic terret et improvisum Fulmen ab axe ruens. Pluvia cum nube resurgit E thalamo Titan. O execranda dies i nigroque notanda lapillo Est haec dira dies! itur dum sexta sonabat: Invehitur solus satrapiae Praesul equester, Oblongo in mahibus baculo, pars altra Senatus Cogitur ire pedes, densato milite pressa, Praeses Judicii Maas est, Aedilis et alter Schunck dictus, Müller, Cordier, Kern, Eggener, ultro Se intrudens Gertum, socii sunt Principis atque Parthenonis Mariae Montis, Bosiusque Receptor, Adequitansque sequebaris, bone Curio. Culta

Berbara per civium planetus miserere tuorum. Sancte Severe simul. Boppardia fletibus undat: Haec fratrem gemit, illa patrem, gemit altra maritum. Non secus ac Priamus Trojanae incendia sedis Cernens cum populo nubes ululatibus implet. Durior est saxo, simul et vertatur in illud. Qui non condoluit: fiat qui causa rapinae. Pendulus e furca: sic itur: Conflua Scribam Eggnerum mandanda ut agantur, porta remittit; Egressos urbem tragica et spectacula vidit Rhenus et obriguit, tremulo dat murmure voces Cum nymphis plorans, mentis remeare fluento Tristia ne videat; fando sacra turba dearum Incipit: an tali primus me majus honoras Boqueto florum? redolentes abripis urbi Justitiae flores, confratres exul abito Maje tuos inter. Per Porten disparuere Paulatim. In Waldesch primaeva nocte cubatur. Lectus stramen erat. Maji lux altera luxit. Ex Spey, Brey, Buchholz, Ley, Waldesch atque Capellen. In pabulum reduces rapiuntur milite greges: O Bellona vorax, brumali tempore adempta Non saturata manes, fumata carne suili, Mugit bos, et vacca boat, sus grunit, ovesque Iratas frustra nubes ploratibus implent. Sic etiam pecudes Martis sensere mucrones! Phoebe quid admiror? tribuenda, ut dicitur, absunt: Quis causa est? Mi Phoebe siles! sileoque, quid ad me? Hoc ad me, tristem comitatum prosequor. Itur Ex Waldesch, Udenhaus Dominos nox altera nostros Excipit hospitio, Castluni tertia: quorsum Mille et quingentos, multa cum carne bovina Panes quadrigis moniti jam misimus ante, Praeter et annonam, quae vina petuntur, emuntur, Deploranda tuo sic sic Boppardia sumptu Mars commessatur. Mane de stramine fessi Surgentes, Treviros per et avia devia pergunt, Mensalis non est, et abest nocturna quietis Commoditas, tristis modicum solatio noctis Durum et stramen erat, nec abest nisi vincula captis. Non Thee nec Caffe recreat, sed pippa tabaci Languentes animos: pro centum ultraque quadruplis Non iter hoc repetit, mihi crede, vel ullus eorum. Taedia sed minuis socios Müllere jocando Exhilarans quandoque tuos, sed seria in alta Mente reposta manent. Treviros captive Senatus Attingis tandem, petitur requiescere, frustra est. Nostris cum Dominis antre clauduntur eodem

Miles et agricolae, tetro in squalore sedentes, Fumat hic, ille crepat, tussit, sternutat et alter, Hic caseos olet, ille pedis sudore, latrina Proxima conclavi (miror mansisse valentes) Horrendum fetet: Summa est, miserabile totum. Sicne tuos Treviris patriotas excipis? ast est Pro patria quid dulce pati, sic Túllius inquit. Este bonis animis! tribuit tribulatio coelos, Christus ait . . . . Aliquo sic tempore durant. Est locus arresti tandem multa prece versus Non nihil in melius: tamen haud subiisse licebat Templa Dei: nudo miles mucrone cubilis Ante fores vigilat: posthaec pars una Senatus Ire domum sinitur, sociis, o fata, relictis: Curio, de Moskop, Praetor, Celliarius Aulae Concaptivatus Landvogt, Simplique Receptor, Dicunt consociis abituris triste valete, In dubio stantes videant (ut fama per urbem) Hosce Lares charosque suos unquamne. Sedetur .... in curis. Quae animae pargantur in igne, Sunt Missa et precibus redimendae e carcere: verum Nil prece, nil fletu, nummi nummique vocantur, Si vis arresto clauso et reserarier antro. Spiritus alme veni, nobis de munere nostros Restituens Dominos, patriae miserere gementis Sancta triuna Trias! sint grates, audior, ecce Fama fit in jubilo, per et ora valubilis errat; Haud erat in vanum; baculi gladiique remissi Testantur vere, quae moerent, exul abirat Aurea libertas, rident rediisse: quod urbe Per Martis vires, Philippe Jacobe fugaras, Ultima legiferae naturae meta Joannes Praecursor Christi revehendum mittit ad undam. Nempe Magistratum: vigeat qui floreat usque Post celerem pacem seros regnarit in amos.

Urbs excepit eum gaudens.

Vive Magistratus.
In vitam pelag
Venandi pascant:
Anteeat reptans Aquil
Tandem si recitent

I. donec per sidera cervI Vivat dum rana volatV As; serissima fatA Te numen in aethera sumaT.

Vivat foelice meatV

Sechszig Jahre später find die Franzosen wiedergekommen, nicht bloß um Geisel auszuheben, Contributionen einzutreiben. "Und was war das für eine Armee," zürnt fr. Schlad, "welche so lange flets der Sieg begleitete! Halb verhungerte, zerlumpt und schlecht gekleidete Soldaten, viele ohne Waffen, die.

meiften ohne Schube und Strumpfe, Officiere und Solbaten gleich wenig mit Gevad beschwert, ein Commisbrod auf Bajonett ober Degen, fo bielten biefe Eroberer im 3. 1794, ben erften Samftag in der Kaften, nachmittage, ihren Ginzug in unfere Stadt." Um Sabr und Stunde will ich nicht rechten, aber bie Raftenzeit ift ungezweifelt ein Irrthum. Den 23. Dct. 1794 jogen bie Frangofen ju Cobleng ein, erft in ben nachften Tagen, vermutblich Samftag ben 25. Dct. fonnten fie in Boppard fein. "Marft und Rirchhof, wo fie bivouafirten, waren taum geraumig genug, bie unermunichten Gafte ju faffen. Thuren und gaben waren aller Orten gefchloffen, öffneten fich aber balb auf ben burch Rolbenftoge befräftigten, wiederholten Ruf: »»Ouvre la porte citoven! « Unfere Gafte maren bie luftigften Leute von ber Belt, man borte fie nur fluchen ober fingen, fab fie nur fecten, tangen, effen ober trinfen. Birtbe, Bader und Desger erfreuten fich vielfältigen Bufpruche. Bas une aber gleich Unfange an biefen Carmagnolen migfiel, war ihre Art ber Bezahlung: ftatt ber iconen blanken großen und fleinen Thaler, welche ibre Borganger, die Emigranten, fo leichtfertig vergeudeten, gaben fie Papierschnißel, Affignaten. Denn einzig in Affignaten empfingen Die Soldaten ibre Löbnung, und nichts fonnte ben Ginwohnern verbafter fein, ale bie leichte Baare. 3br Cours zu verschaffen, wurde bei Trommelichlag bas icon langft in bem freien Kranfreich eingeführte Befet verfundigt; laut beffen jeber, ber fic weigert, Affignaten anzunehmen, als Ariftofrat angeseben und mit bem Tobe bestraft werben follte. Seufzend ergaben bie Mermften fich ber barten Nothwendigfeit, boch einigen Eroft findend bei bem unter guten Freunden circulirenden Sinngebicht :

> Aus lauter Lumpen bin ich gemacht! Lumpen haben mich in's Land gebracht, Bon Lumpen nahren Lumpen fich, Und mancher wird ein Lump burch mich."

Die Affignaten waren jedoch keineswegs das einzige Uebel, von benen die nach dem Rhein verpflanzte Freiheit begleitet. Der Art. 1. von Bourbottes Beschluß vom 5. Nov. 1794 hatte dem noch nicht gebrandschapten Theile des Erzstiftes, dem Nieber-

ergftift Trier eine Branbichagung von vier Millionen Livres auferlegt. Davon fielen ber Stadt Cobleng allein 11/, Millionen jur Laft. Auch Bopparb war bei ber Austheilung nicht vergeffen. Db man bort von ber im Art. 12 bewilligten Befugnig, "nach bescheinigter ganglicher Auszahlung ber betreffenden Quote," au reclamiren, Bebrauch machte, weiß ich nicht, ju Cobleng ift bas gefcheben. Bb, 2. S. 199 habe ich ber von bannen nach Baris entfendeten Deputirten gebacht, ber Bergleichung balber theile ich bes Burgere Beder Anficht von biefen Dannern mit. "Die Babl biefer Deputirten fiel febr ungludlich aus, und bat man es nur bem guten Billen ber Regierung augufdreiben, wenn ihre Miffion nicht ohne Gebeiben geblieben Rabemader, ber Pflegevater ber Jesuiten, bat nicht bie geringften fatiftifden Renntniffe vom Lande, benn Sefuiten und Jefuiten-Schulern ift Statiftif ein Aergernig und eine Thorbeit. Chenal war in ber Gile von ber Strafe aufgelefen, und fonnte ale Auslander noch weniger wiffen, ale fein Rollege. Freilich batte Rabemacher eine Beit lang in Göttingen gewohnt, und Schlozer'n ein Dabl gefeben, mußte er nicht bas Schoffind ber Statistif feyn ? Doch auch biefe Renntniffe bei Seite gefest, fo waren biefe Deputirten bie gemeinften Unterhandler. Done Befabl für Kreibeit, anbanglich an alte Sitten, erbitt burch Partbeigeift und unter bem Ginfluffe grober Borurtheile, fo reiften fie nach Baris, um ba bie Sache einer Stadt ju fubren, bie aus feinen anbern Urfachen, als aus Liebe jum Gelbe bie Emigrirten aufgenommen batte. Man bat ben Frangofen oft porgeworfen, bag fie obne allen Rudblid auf bie Berbaltniffe und ben Ertrag eines Landes Branbichagungen ausschreiben. Aber ich bitte, wie foll es einem fremben Bolfe möglich fein, ein gand fennen zu lernen, bas man im ganbe felbft nicht ein Mabl tennt ? Alles, alles war im flatiftifden Sinne bier terra incognita. Weber auf bem Gimnafium in Robleng, noch auf ben boben Schulen ju Trier exiftirte Statistif auch nur bem Ramen nach, vielweniger in bem Rabinette eines Minifters, ber feine Studirftube hatte." 3ch faffe ben gaben von Grn. Solads Erzählung wieber auf.

"Reben ben Affigngten und ber Bourbottefchen Contribution wollte es fein Ende nehmen mit Requisitionen und Lieferungen aller Art, an Brod, Rleifch, Bein, Schuben ic., benn bie Golbaten ber Freiheit wollten nicht nur ernabrt, fonbern auch gefleibet fein. Dafür verhießen fie und eine Regierung, frei wie fie im eigenen Lande fie batten, und wie fie durch die magifden Borte, liberté, égalité, fraternité angedeutet. Ihre Freiheit war in ber That unbegrengt: fie glaubten weber an Gott, noch an feine Rirde, fanden bas Chrwurdigfte laderlich, weil es veraltert fei, und barum gue ber neuen Beit nicht mehr paffe. Ihre Gottbeiten entlebnten fie ber romifchen ober griechischen Mythologie. Ceres, mit Blumen befrangt, murbe als Sinnbild ber Ratur ber öffentlichen Berehrung ausgestellt, ber republitanifche Ralenber eingeführt. Um erften bes Monate verfammelten fich regelmäßig bie Agenten ber jum Canton Boppard geborigen gandgemeinden, und bie gesamte Cantoneverwaltung jog unter Anführung ibres Prafidenten, mit Rufif und Trommelfolag burd bie Stadt auf ben Marft. Bu wieberholtenmalen murbe ber Rreibeitebaum umfreiset, bann ein Gesang angeftimmt, ber Kreibeit ju Chren und Preis. Des Liedes gewöhnlicher Refrain, liberté, égalité ou la mort, erscheint auch als der obligate Eingang aller Berbandlungen aus jener Beit. Manchmal wurden bei folden Umgangen bie Rirden befucht, und bort biefelben Poffen getrieben, wie vor bem Freiheitsbaum. Bei einem beraleiden Rirchgang bat ein hiefiger Burger, ber fleine Budelorum Streitbelm fein Rlofgen an ber Ewigen Lampe angebrannt. Golder Clubiften, Die es toller trieben, wie Die Frangofen felbft, baben fic noch mehrere in ber Stadt gefunden, und find fie es vorauglich gewesen, welche in blindem Saffe gegen bie Reubalität, an baufern und auch in ben Rirchen bie Bappen gerfcbingen, und gelegentlich Bilder und Altare von bedeutendem Runftwerth vernichteten. Gine Schulbenlaft von 30,000 Thir. ift aus biefer tollen Zeit ber Stadt verblieben, endlich burch ben Berfauf pon bem Gifenbolg getilgt worden."

Bon fpatern, Boppard berührenden friegerischen Ereigniffen bat Rlebe in seiner Reise auf bem Rhein das namhaftefte be-

fprocen. "Einem Frangofen P." - fo foreibt bie zweite Audgabe, in ber erften wird ber Mann mit feinem vollen Ramen Prieur gengnnt, mas biefe Reticens, bie in ber zweiten Auflage nicht Die einzige, beißen foll, weiß ich nicht - "einem Kranzofen D., ben ich fannte, ift Boppard ein ewig merfwürdiger Drt. Als im Rabre 1794 und 1795 der Rhein die Raiferlichen und Kranwien trennte, lag ein fleines frangofifches Corps in Boppard im Quartier, wobei er fich als Commiffair befand. In einer bunteln Berbftnacht feste ein Detaidement Rothmantel über ben Rhein. um mabrend berfelben die Frangofen in ben Saufern qu überfallen und zu tobten. Dies geschab, die Rothmantel fielen über Die Frangosen ber, maffacrirten viele und nahmen einige gefangen; die Burger in Boppard beforberten, wie man faat, biese Unternehmung so viel als möglich. B. lag, vergeffen von ben Rothmanteln, im Bette. Sein Birth, ein Burger, wollte ibn auch in ihre bande bringen. Er ging einige biefer milben Rerle ju bolen, führte fie in bas Bimmer bes Rrangofen, und trat an fein Bett ibn aufzuweden. P. eröffnete bie Augen, und welch ein Anblid! vier fürchterliche Rerle gielten mit ibren angeschlagenen Gewehren auf ibn, und forieen ibm gu, fich gu ergeben und fein Geld ju zeigen. Wenn man aus bem rubigen Schlafe gewedt wird, und nabe baran ift, bie Bajonette in ber Bruft au fühlen, fo ift es nicht zu theuer bezahlt, wenn man fic noch mit Gelb retten fann. D. befag 150 Carolin in Gold. bie fich in einem Schreibtisch befanden. Er wies barauf bin, und die Sieger machten fich über die Beute ber. Sie murben febr freundlich, ale fie Diefen Schat erblidten, theilten ibn, und beschloffen, ibm aus Dantbarfeit nicht ben Ropf abzuschneiben, wie fle fonft wohl zu thun pflegten, fondern ibn nur gefangen mit fortzuführen. But Frangos! riefen fie - viel Beld! ift aut! und baten ibn, fic nicht ju fürchten. B. wollte fich anfleiben, aber fie erlaubten ibm nur ein Gillet und ein paar Unterhosen anzugieben, ba ber eine von ihnen ein vaar lleberbofen, die er icon balb angelegt batte, noch für eine ante Brife erflarte, und die anderen feine Rleider einvadten. Go murbe er an den Rhein und in den Rachen gebracht, und nach Montabauer geführt. Dier erbielt er von bem failerlichen General Borichuf und Rleibung, und wurde balb barauf wieber an ben Seinigen nach Cobleng geschidt. Der Burger, ber bie Rothmantel gur Expedition gegen D. anführte, lebt noch (1801) gu Boppard. Diefer bat ibn mehreremale feitbem wieder gefprochen, und besucht ibn noch jedesmal, wenn er burd Boppard reift. Als er ibn fragte, warum er ibn verratben babe, sagte er, bag er es aus Sag gegen die Frangofen überhaupt gethan babe. D. bat ibm großmutbig verzieben, und ber Mann bat nicht bie mindefte Berfolgung erlitten. - 3ch habe bei biefer Gefchichte an ben Araber gebacht, ber unwiffent feinen Reind, ben Morber feines Sohnes beherbergte, aber ebel genug war, bie Rechte ber Saftreundschaft nicht zu verlegen, ale er es erfuhr. - Aber am Rhein wohnen feine Araber! wenigftens war biefer Burger In ber Gallomanie, welche Gr. Rlebe mit allen Schreibern bes nordlichen Deutschlands theilte, fonnte er freilich ben Unterschied awischen freiwilliger Gaftfreundschaft und ber von bem Billetamt jugesenbeten feinblichen Ginquartierung nicht murbigen.

Ueberhaupt ist seine Erzählung nicht pragmatisch gehalten. Weber 1794 noch 1795, sondern in der Nacht vom 21—22. Oct. 1796 wurde der Ueberfall von Boppard durch ein Detachement kurcolnischer Truppen ausgesührt, in derselben Racht, da die Trierer in ihrem Unternehmen auf Coblenz, Bd. 1. S. 707, ganz und gar verunglücken. Es schreibt Bleibtreu: "Gleichzeitig mit andern Truppenüberschiffungen längs den Borposten-Stationen am Rhein, welche in einer und derselben Nacht (vom 21. auf den 22. Oct.) Statt fanden, erfolgte der Ueberfall auf Boppard, welches die bestgelungenste aller dieser Expeditionen war und den braven kurcolnischen Truppen zum besondern Ruhme gereicht.

"Der furcolnische Obrift und Regimentstommandeur von Briren, der ichon bei verschiedenen Kriegsvorfällen fich rühmlich hervorgethan und ein eben so gebildeter als tapferer Stabsoffizier war, berief die zur Expedition bestimmten Offiziere zu fich auf die zwischen dem Dorfe Filsen und Rloster Ramp gelegenen

Berge, wies ihnen die Wege und Posten an, die sie nach dem Uebergang einzuschlagen und zu besetzen haben wurden, und übertrug nun dem tapfern Grenadierhauptmann Mar Freiherrn von Spiegel auf sein dringendes Berlangen den Besehl über 200 Mann, welche für diese fühne Unternehmung bestimmt waren. Hauptmann Müller, Oberlieutenant Belten, Oberlieutenant von Pfeisser und Fähnriche Wessener und Velten waren die Ofssiere, welche diese Mannschaft besehligten.

"Die Einschiffung erfolgte in einer mondhellen Racht, aber im Schatten der Berge des rechten Rheinufers gegen 11 Uhr Abends zu Kamp. Um halb 12 Uhr waren alle Nachen in Bewegung auf die linke Rheinseite. Niemand durfte sprechen, und niemand schießen, die das Innere der Stadt Boppard erreicht war. Kaum hatte die Abtheilung den Schatten passirt, welchen die östlichen Gebirge die zur Mitte des Rheins warfen, so sing das französische Piquet ober der Stadt an zu seuern. Feldwebel Hornay, ein tapserer Mann, der sich schon mehrmals ausgezeichnet hatte, mußte mit 10 Mann gleich darauf loß steuern, und diese Wache ins Gebirge sagen. Hier ward ein gewißer Bürvenich aus Ahrweiler und der einzige Sohn eines Schiffers aus Kamp erschossen.

"Diese einzelnen Schuffe allarmirten die Franzosen in Boppard noch nicht, weil keine Nacht bei der häufigen Befahrung des Rheins ohne Schießen vorüberging. Als aber die ganze Abtheilung den Fuß auf das linke Rheinuser gesetht hatte und andere kleine Abtheilungen gelandet waren, die die französischen Piquets angriffen, geschahen der Schüffe so viele, daß der Feind in Boppard zum Theil aufmerksam wurde." — "Sie waren," ergänzt hier Hr. Schlad, "in größter Stille an das Thor der Kranengasse gelangt, von da aber drangen sie gegen 11 Uhr Nachts mit einem solchen Höllenlärm in die Stadt, daß man glauben konnte, ganze Regimenter kämen zum Sturm. Trommeln rasselten, Trompeten schmeiterten, dazu erschalte vielfältig der Rus: Druckt euch nicht, ihr Leute, druckt euch nicht, Worte, die zusamt dem Höllenlärm bestimmt, die Schwäche der Angreissenden zu verbergen." Bleibtreu fährt sort:

"Der im Regiment als unerschroden befannte Oberlieutenant hermann Belten brang schnell mit seiner Mannschaft gegen das Rheinthor, versagte die bort postirten französischen Grenabiere mit dem Basonett, und brang bis zur hauptwache, wo der ausgezeichnete hauptmann Müller sich mit ihm vereinigte. Alle Thore waren nun besetzt. Ein großer Theil der vom Rhein nach dem obern Theil der Stadt getriebenen Franzosen wollte durch das Bergthor stächten. hier fanden sie aber den als Krieger hoffnungsvollen Jüngling Fähnrich Ulrich Belten, welcher die ihm untergebenen aus 9 Mann bestehenden Leute auf 3 Schritt weit abseuern und gleich darauf mit dem Basonett sohineinarbeiten ließ, daß die überraschten Franzosen in die Stadt zurückeilten. Bei dieser Belegenheit entriß Fähnrich Belten einem französsischen Fahnenträger die Fahne, und übergab sie dem hauptmann Freiherrn von Spiegel.

"Ein junger Trompeter des Regiments Aurcoln (es ift ohne 3weisel das Caraffierregiment Nr. 8, damals, sein 1761, Erzberzog Maximilian, einst Dampierre, St. hilaire, Johann von Werth gemeint), welcher mit übergeschifft war, und zur Attaque bließ, machte den Feind glauben, daß auch Cavallerie bei den einsgedrungenen Truppen wäre; als derselbe aber ein erbeutetes Pferd bestiegen und mit mehren auf diese Art beritten gemachten Soldaten einhersprengte, wurde er von einem Franzosen in den Müchen durch einen Basonettstich verwundet." Wostphälinger von Geburt, wie ein großer Theil von Dampierres und Johanns von Werth Schwarzen, lebte der Trompeter Gerbracht noch im 3. 1834 als Kanzleidiener bei dem Oberbergamt zu Bonn. Der Kurfürst hatte ihm für den Fall, daß er dahin zurücksehren würde, die Stelle eines Hostrompeters zugedacht.

"Bon Seite ber Teutschen war ber Berluft nur brei Tobte und fünf größtentheils leicht Verwundete. Der französische Berluft bestand bagegen an Gefangenen in: 1 Dbristlieutenant, 1 Bice-commandanten, 5 Capitains, 7 Lieutenants, 1 Commissar, verschiedene Employés und 400 Mann vom Unterofizier abwärts; dann wurde genommen: eine Fahne, eine 4pfündner Ranone und Munitionsfarren und etwa 40 Pferde, so wie eine, leider aber

nur leere Kriegscasse, seufzt ber Regimentsbefehl, d. d. Braubach, 26. Oct. 1796. Die Casse wurde größtentheils sosort getheilt, und der Trompeter erhielt zu seinem Antheil, wie er sich noch erinnert, 40 Ducaten. Der Commandant des Bataillons hatte sein Quartier im Spiegel gehabi: im hemde wurde er aus dem Bett gerissen. Der Commissär verlor 150 Louisd'or in Gold bei seiner Gesangennehmung, welches das Geld war, was die Soldaten, die er nach seiner Erzählung für Rothmäntler hielt, unter sich vertheilten." Statt der Rothmäntler weiß Hr. Schlad von einer Compagnie Trierischer Jäger und einer Compagnie Colner, da doch nur Colner, Fragmente von sechs Compagnien, zu der Erpedition verwendet wurden. Ich führe das an, als ein Specimen der Zuverlässisseit von Berichten, selbst wenn sie von den durch das Ereignis Betroffenen herrühren.

"Am hellen Tage wurde mit den Gefangenen und der Beute glücklich nach dem rechten Rheinuser zurückgeschifft. Biele Fransosen hatten sich noch in der Stadt versteckt gehalten, um ber Gefangenschaft zu entgehen, und die Ueberraschung war so groß, daß es zu keiner wesentlichen Bertheidigung kam. Nicht so leicht aber wurde ein solcher Ueberfall nach dem rechten Rheinuser auszusühren gewesen sein, da die östreichische Wachsamkeit stets starke Reserve-Wachen in Dienst hielt. Die unter die Mannsschaften zu vertheilenden Beutegelder, incl. der aus dem Berkauf der Pferde erlöseten Summe von 1390½ fl. betrugen 1919 fl.  $26\frac{1}{8}$  Ar. Davon wurden 50 fl. an den Vater des in der Expedition verunglückten Schiffers gegeben."

Socherfrent über die Leistungen seiner Truppen richtete Kurfürft Maximilian Franz an den Obristen von Brixen ein belobenbes Handschreiben, d. d. Mergentheim, 22. Nov. 1796. "Lieber Herr Obrist! Erst sest, wo die verschiedenen Berichte, welche
noch zum Theil über Leipzig gelaufen sind, eingetroffen, sinde ich
mich im Stande, Ihre verschiedenen seit 4 Wochen an mich erlassenen Schreiben mit einmal zu beantworten.

"Aus Ihrem Schreiben vom 23. v. M. und bemfelben beisgefügten umftanblichen Bericht habe ich mit besonderem Boble gefallen und Bergnugen erseben, wie trefflich Sie bie Ueberfalls-

expedition funftmäßig zu veranftalten, und mit welcher Reuntniß, Gifer und Entschloffenheit Ihre Untergebene folche andzusubren gewußt haben.

"Die furfolnischen Contingentstruppen haben dabei ihre Geschicklichkeit eben so wie schon mehrmals und besonders bei Erstürmung der Mainzer Linien ihre Zapserkeit bewiesen.

"Die von Ihnen gemachte Disposition macht Ihren militärischen Renntnissen wegen der wohl- und bestimmt ausgearbeiteten Details Ehre, und ohngeachtet des unvermutheten Aufenthalts die einmal veranstaltete Unternehmung zu versuchen, und obgleich schon der Feind allarmirt war, fortzusepen, gereicht der Entschlossenheit, Bewußtsein und Vertrauen dieser Offiziere auf ihre eigenen Araste und guten Willen ihrer Mannschaft zur besondern Ehre.

"Ich bemerke besonders den Gifer, mit welchem fich Oberlieutenant Pfeiffer und Sahnrich Weffener gur Anführung der vorderften Freiwilligen felbft angeboten haben und des gegenfeitigen Feuers ohngeachtet, mit fluger Entschloffenheit ihre Absicht aussubrten.

"Auch Feldwebel Hornay, welcher durch seine Ruhnheit bas feindliche Piquet vertrieb und ber übrigen Mannschaft Gelegenheit jum ruhigen Landen verschaffte, hat sich babei vortheilhaft ausgezeichnet.

"Sauptmann von Spiegel hat durch die Selbuberschiffung mit dem erften Transport wiederholte Proben seiner raftlosen Thätigseit und seines Diensteifers gegeben, obgleich sonst seine Posten als interims Bataillonscommandant auf dem rechten Rheinsufer zu allenfallsiger Succours-Nachsichtung bei der weitern Allarmirung oder sonstigen Anstalten gewesen ware.

"Duantität und Qualität der Gefangenen zeigt, wie fehr die Franzosen durch die klugen Anstalten und rasche Aussührung in Berwirrung gerathen sein mussen, wozu das Stratagem fingirter Cavallerie sehr vieles beigetragen haben mag. Die sicherste Probe der guten Anstalten und Aussührung ist die gemachte Beute und der geringe Berlust, der gar zu sehr gegen densenigen absticht, welchen die Truppen bei Coblenz mit weit geringerer Folge in der nämlichen Nacht gelitten haben." Folgt die Bd. 4. S. 455 mitgetheilte Stelle den Lieutenant von Geismar und seine Ber-

richtungen ju Rhens betreffenb, bann fahrt ber Rurfarft fort : "Im Gangen bat Sauptmann Muller meiner ftete von ibm gehabten Erwartung entfprocen, Lieutenant Belten und Pfeiffer, Kabnrich Weffener und Reldwebel Sornap haben alles geleiftet, was man von ihrer Geschidlichkeit, Thatigfeit und Tapferfeit erwarten tonnte, fo wie die gange Mannschaft, und Sie werben benfelben meine besondere Bufriedenheit bieruber zu erfennen geben." Ferner bat ber Rurfurft, laut Regimentebefehl d. d. Braubach, 28. Nov. 1796 befohlen, daß die ber frangofifchen 61ten Salbbrigade abgewonnene gabne, welche ber Erzbergog Rarl als commandirender General bem Regiment belaffen, ju befto ficherer Aufbewahrung bem Regimenteinhaber General-Lieutenant Clemens August von Rleift ju Pomelow, überschickt werbe, um bereinft, wenn bas Regiment in Bonn einruden murbe, beim Ginmarich vorgetragen und jum ewigen Gebachtnig auf ber hamptmache aufbemahrt zu werden. Diefe Kahne befindet fich gegenwärtig zu Darmftabt im Arfenal.

Die Annalen der Stadt Boppard mag eine daselbst in der neuesten Zeit vorgefallene Gespenstergeschichte, wie sie vielfältig als ungezweifelte Thatsache erzählt wird und von schöner Hand mir mitgetheilt worden, beschließen.

"Berfprechen gilt über bas Grab.

"Einem armen handelsjuden in Boppard, der in Shulden verstrickt, war die Subhastation seiner geringen habseligkeiten angekündigt und er sah sich in die traurigste Lage versett. In Trostlosigkeit und Berzweislung ging er an den Rhein, er lief am Ufer hin und her, und sollte wohl im Stande gewesen sein, in dieser Rathlosigkeit seinem Leben in den Wellen ein Ende zu machen. Da begegnete ihm ein alter Bekannter, ein geachteter, wohlhabender Bürger. Dieser wünschte ihm einen guten Tag, und fragte, da er von der Lage des armen Berzweiselten nicht weiter unterrichtet, theilnehmend, wie es ihm gehe und besonders, weshalb er so verfiort aussehe.

"Da faßte ber Arme fich ein Berg, und theilte biefem Freunde feine große Bedrangniß mit und wie er teinen helfer habe. Run, was beträgt benn Deine Schuld? fragte jener weiter, warum bift

Du nicht zu mir gekommen? — Ich durfte es nicht noch einmal wagen, jemand so viel abzusordern, wie ich brauche, antwortete der Jude, und wer würde mir gleich so viel gegeben haben! Es sind wohl an hundert Thaler. — Run, so soll Dir schon geholsen werden, sagte der barmherzige Freund, wenn es nicht mehr ist, komm, ich will es Dir geben und du magst es mir mit Zeit und Gelegenheit abzahlen. Berzweisse unr nicht, laß Deine Sachen wieder in's Haus bringen, jest kannst Du die Gläubiger ja befriedigen.

"Bon freudiger Ueberraschung und Dantbarfeit ergriffen, ber Berzweiflung entrissen, brach ber Gerettete in laute Dantese bezeigungen aus. Er werbe dieses seinem Retter nie vergessen, vergelten könne er ihm nicht, benn er sei sein armer Schuldner, aber wenn er in irgend einer Lage seiner bedürse, wenn er was immer für einen Gesallen gethan haben möchte, so solle er auf ihn rechnen, er werbe ihm zu Diensten sein, auch mit Ausopferung seines Lebens, und das befräftigte er dem helfer mit einem lauten Schwur.

"Dem ehrlichen Juben war nun durch seines Freundes Großmuth aus der Roth geholfen, sein Geschäft fam wieder in Gang, und er sah sich allgemach in den Stand versett, seine Schuld wieder abzutragen. Noch aber hatte sich dem Beglückten keine besondere Gelegenheit dargeboten, seinem Wohlthater sich erkenntlich beweisen zu konnen, als er zu seiner großen Bestrübnis vernahm, daß berselbe erkrankt und in kurzer Frist verschieden sei.

"Es mochten einige Bochen nach des reichen Mannes Tode verfloffen sein, und der Jude ging über Land, vermißte aber, als er Abends auf dem heimwege durch die Flur kam, seine Pfeife, ein Geschenk seines Bohlthäters. Schnell entschloß er sich umzukehren, um selbe zu suchen. Seine Bemühung war auch nicht vergebens, er fand sie bei einem Flurstein an den Beinbergen jenes Berstorbenen. Erfreut nahm er sein Eigenthum wieder an sich und darüber erblickte er zu seiner Ueberraschung die Gestalt weiland seines helfers in der Roth. Berwundert, zwischen Erschrecken und Freude, redete der Jude die Erscheinung an. Was er denn hier thue, da er sa gestorben sei? Und der

Beift erinnerte ihn an senes Berfprechen und an ben Schwur, den er damals geleistet, ihm zu helsen, in was es immer sein werde. Die Gelegenheit sei jest gekommen, wenn er auch zu ben Abgeschiedenen gehöre, sodann gab er ihm auf, zu seinen hinters bliebenen ins haus zu gehen, und sie an einen Auftrag zu mahnen, den er vor seinem Ende noch mundlich an sie gerichtet, und bessen Nichterfüllung ihn beunruhige.

"Damit verschwand die mahnende Erscheinung. Der Jude aber faumte nicht, zu den Berwandten des Mannes hinzugehen und dort seines Auftrages sich zu entledigen.

"Die Punktlichkeit bes getreuen Boten war verloren. Nicht allein, daß er bei den Leuten gar keinen Eingang fand, er ward auch unter Scheltworten gur Thure gewiesen.

"Mismuthig über diese Behandlung, traurig, daß er feinem Bohlthäter nicht dienen könne, ließ er die Sache auf fich beruhen. Aber furze Zeit darauf erschien ihm der Verftorbene wiederum auf derselben Stelle wie das erstemal, an demselben Beinberg.

"Ernster und dringender bat diesmal der Geist, er möge nochmals zu seinen Erben geben, und ihnen zureden, daß sie den Ertrag dieses Beinbergs, wie er es verordnet habe, zu einer Stiftung verwendeten für seiner Seelen Rube. Betrübten herzens erzählte der arme Jude, wie übel er bei den Verwandten angekommen, wie wenig von ihnen zu hoffen sei. Schloß der Geist: versuche es immerhin noch einmal, und wenn sie dich gar nicht hören wollen, so gebe zu den Geistlichen, zu dem Pfarrer, er wird sich für mich verwenden.

"Der Jude nahm sich jusammen und ging abermals zu ben Erben bes Mannes, mit dem Borfas, nicht ihre Schwelle zu verlaffen, er habe dann fur des abgeschiedenen Freundes Berlangen gunftigen Bescheid erlangt.

"Doch auch diesmal schelterten seine getreuen Bemühungen an der hartherzigkeit jener Personen, wenn auch nicht alle der Meinung, den Juden abzuweisen, einige ihm beizupflichten geneigt schienen; aber auch von diesen war nichts zu erhalten. Der unwillsommene Bote wurde obendrein thatlich mighandelt und gewaltsam auf die Strafe geworfen.

"Diese Auftritte aber festen die ganze Stadt in Bewegung, allgemein wurde angenommen, es sei von den hinterbliebenen eine von dem Berftorbenen herrührende Stiftung im Sinne besbalten worden!

"Dem Boten blieb, nachdem er Alles versucht, von der unwürdigen Behandlung sich erholt, nichts Anderes übrig, als der Recurs an die geiftliche Obrigfeit und ihr seinen Auftrag und die widrigen Begegnisse, so er ihm zugezogen, anzuzeigen. Indem er dem Seelsorger von der Erscheinung und dem Wunsche des Berblichenen das Röthige sagte, indem er die Angelegenheit in die Hände der geistlichen Behörde gab, glaubte er seine Pflicht erfüllt zu haben.

"Einftweilen war jedoch anch von biefer Seite nichts weiter zu erreichen.

"Es erschien ber Beift seinem bereitwilligen Freunde noch einmal mit bem Bebeuten, er folle, wenn er nachftens jum Beugen in jener Angelegenheit gerufen werbe, ben Erben mutbig entgegentreten und ber Schwester bes Berftorbenen fagen: ob fie nicht bes Traumes fich erinnere, ben fie von ibm gehabt babe in jener Nacht . . . . Wie ber Beift perfundigte, fo begab es fic. Man rief ben Juden ale Beugen in biefer Sache por ben geiftlichen Borftand, wo die Erben versammelt waren, um die fragliche Angelegenheit ju berathen und ju entscheiben. Als ber Jude ben Erben faltblutig gegenüberftand und im Berlauf ber Berhandlung auch die genannten Betheiligten an den Traum ber Schwester erinnerte, wie er gebeißen worden, erschraden bie Widersacher, denn fie erfannten bierin, daß die Auftrage bes Ruben wohl ibre Richtigfeit haben mußten. Die Schwefter, welche von Anfang ber nicht ungeneigt gewesen, ben Bunich bes Berftorbenen zu erfüllen, batte im Traum gefeben, wie er in Banden bing, aus benen zu befreien, er fie bat. Die Andern, gleich febr betroffen, geftanden, mas fie bis babin verheblet und verabfaumt, und die versprochene Stiftung wurde vollzogen.

"So wurde auch das danfbare Berg des Juden befriedigt, nicht nur, indem er ersuhr, daß der Berr durch einen einfachen Traum mehr zu bewirfen vermag, ale bie beredteften Worte vermögen, sondern er lernte auch, wie vor Gott ein Wort und eidliches Versprechen stets in voller Geltung bleibt. Denn das Bersprechen vor Gott reicht über das Grab hinaus!"

Bon ben Amtmannern zu Boppard weiß ich nur wenige ju nennen. Johann von Schoned und Dibrud, Amtmann ju Boppard und Wefel, reversirt sich ben 10. Nov. 1458, und fo thut am 12. Jun. 1462 fein Rachfolger im Amte, Runo von Schoned und Dibrud. Es bat aber Runo von Schoned am 10. Mai 1471 bem Umte Boppard und Wefel verzichtet. Des Wilhelm pon Schwalbach Revers ift vom 17. Mai 1479. Emmerich von Naffau wird jum öftern in ben Wirren bes 3. 1497 genannt. Des Robann Snedie von Grenzau Ernennung ift vom 15. Marg 1499. Beinrich von Virmont und Ehrenberg reverfirt fich 1503, Dietrich von Stein 1504, Caspar von Berlepich, Ritter, 1506, Chriftoph Efchenfelber von Beram 1513. 3m 3. 1760 ericeint als Amtmann zu Boppard, Dberwesel und Welmich Krang Ludwig von Elg-Rübenach. Er farb 1786, und es folgte ibm Frang Eugen Freiherr von und gu Befterholdt, furfürftlicher Rammerer, ablicher Sof- und Regierungsrath, und bes Amtes Boppard letter Amtmann. Befagtes Amt, theilweife auf bem rechten Rheinufer belegen, mar eines ber ausgebebnteften bes Ergftiftes, nachbem baffelbe, außer bem eigentlichen, von Boppard benannten Amte, fich auch über bas Galliceiber ober Balgenicheiber Bericht (die vormalige herrschaft Schoned) und die fleinen Aemter Welmich und Oberwesel erftredte. Den Flachenraum berechnete Amteverwalter herger, viel zu boch ohne Zweifel, zu 9-10 Meilen, von 12,426 Menfchen bewohnt. Bu bem Amt Bopparb im engern Sinne geborten Brev, Dber- und Riederfpai, Kilfen, Ramy, Bornhofen, Ludershaufen, Dber- und Nieder-Reftert, Chrenthal, Salzig, Beiler. Ale bes Ballfcheiber Berichtes Bubeborungen fommen por Baffelfdeid, Bidenbad, Beulid, Bud. bolg, Dort, Balfenbach, Sausben, Berfcwiesen, Die Subingerbofe, Rrageuburg, Lingerban, Morichbaufen, Rey, Der, Dovenbaufen, Rom, Thorlingen, Ubenhaufen. Bu dem Amte Belmich geborten Rieder-Birgenach, Rheinbay, Dabibeim, Pradt und ber Sachsenbauserhof, ju Dbermefel, beneben ber Stadt, bie

Dörfer Birtheim, Damscheib, Delhofen, Kifielbach, Lamscheib, Laubert, Lipshausen, Riederburg, Perscheid, Urbar, Wiebelsheim. Des Amtmanus Geschäfte waren, wie aller Orten, ganz
und gar auf den Amtöverwalter übergegangen: unter dem ftand
bes Gallscheider Gerichtes Landvogt. Des Amtösellners Befugnisse beschränkten sich auf die Aemter Boppard und Welmich, zusamt dem Gallscheider Gericht; Oberwesel hatte seinem
eigenen Amtösellner. In kirchlicher hinsicht gab Boppard einem
der drei Landcapitel des Archidiaconats Carden den Ramen, und
waren diesem Landcapitel zugetheilt die Pfarreien Bacharach,
Bidenbach, Boppard, Caub, Damscheid, Filsen, Salsenbach,
herschwiesen, Hirzenach, Restert, Rastetten, Rorath, Riederburg,
Oberwesel, Niederspay, Perscheid, Rheinbellen, Rhens, Salzig,
St. Goar, Sauerthal, Schönau, Welmich.

Roch bleibt mir abrig, von bem Rurfürften ju fprechen, welcher burch die Belagerung vom 3. 1497 bem alten Streite mit Boppard ben fur feine Rirde ermunichten Ausgang gegeben Johann, bes Markgrafen Jacob I von Baben und ber lotbringifden Pringeffin Ratharina britter Cobn, nach Coobflin ben 9. Febr. ober 14. Jun. 1430 geboren (von ben Schwieriafeiten biefer Daten wird unten Rebe fein), mar von ber Biege an bem geiftlichen Stande bestimmt, wie er benn, ein Rnabe noch. in Mains, Trier und Strafburg Domprabenden erhielt. Am 28. Rai 1456 farb der Trierische Erzbischof Jacob von Sirf. Um die Babl bes Nachfolgers wurde vom 17-21. Juni 1456 geftritten. Gine nicht unbedeutende Partei im Domcapitel erflarte fich fut Dieter pon Ifenburg, ben nachmaligen Rurfürften von Maing, vier Stimmen maren fur den pfalgischen Pringen Johann, bes Bergogs Stephan von Simmern Gobn, ale beffen Erbobung ein machtiger Rachbar, Bergog Philipp von Burgund lebhaft munichte und unterfluste. Die einflugreichften Domherren, Konrad Beper von Boppart, ber Bifchof ju Meg, Wilhelm von Saraucourt, ber nachmalige Bischof von Berdun, ber Dompropft Philipp von Sirf, ber Dombecant ju Maing, Beinrich von Greifenflau, ber Trierifche Dombecant Edmund von Malberg, die beiden Chorbischöfe Johann von Greifenflau und Johann Beper von Boppard, ber Domfänger Philipp von Savianv fürchteten feboch ben burgundischen Ginfluß: ibn ju befeitigen, obne eine bebenkliche Reinbicaft berauszufordern, verfielen fie auf ben Bedanten einer burch Compromiffarien vorzunehmenden Bahl. Der Borichlag fand Eingang, und die Compromigherren poftulirten den Babiichen Pringen , 21. Juni 1456. Am folgenden Tage leiftete Johann bei versammeltem Capitel bas Jurament auf die Capitulation, in berfelben Stunde, bag fein Bruber, Marfgraf Parl aegen bas Domcavitel fich reversirte: "Daruff nu bie egenanten Capitelberren bie Sloffe und Stette ju bem vorgenanten Stifft gehorig und ale em Bermefer bevolben baben, die in ber Beltliceit ju regieren und ju verwaren bis unfer egenanter Bruber von unferm beiligften Batter bem Bapft ber egerurten Poftulatien werde bestetiget . . . . alfo gereben wir by unsern furftlichen Trumen, bag wir bie obgemelbten Gloffe und Stette, fovil uns ber ju unfern Sanden in obgeschriebener Das ju regieren bevolben und ingegeben werbent, mit Lufen und Guten barau und barin geborig, getruwelich wollen regieren, handthaben und idirmen au Billiceit nach unferm Bermogen, fo lang bie ber obgenant unfer lieber Bruder in obgeschriebener Das bestetiget morben ift."

Diese Bestätigung zu hintertreiben, sollen ber von Ifenburg und sein Anhang ungemein thätig gewesen sein, wie sie benn auch gegen die Postulation protestirt hatten. Endlich hat Papst Calixtus III. am 25. Oct. 1456 den Postulirten von wegen Defects im Alter dispensirt, durch ein zweites Breve von demselben Tage ihn mit dem Erzstift providirt, durch ein drittes ihn präsentirt, durch das vierte dem Raiser Friedrich Nachricht von der Wahl gegeben, auch den Erwählten bestens empsohlen. Drei Tage später, den 28. Oct. ermächtigte Calixtus den Erwählten, sich von sedem ihm beliedigen Bischof, mit Assistand zweier andern Bischöfe weihen zu lassen, und am 30. Oct. übersendete er ihm das Palslium, damit nach erreichtem 27. Lebensjahre sich zu schmäcken. Solchermaßen in seiner Würde bestätigt, nachdem er auch am 15. Nov. von der apostolischen Kammer Duittung über die bezgahlten Taxen und die für Promotion und Provision zu entrich.

tenben Gebaren, in allem 41,000 Goldgulben, empfangen, hatte Johann felbft nach ben Bestimmungen ber Union von 1456 fofort im gangen Lande anerkannt werben follen.

Denn es batten fic noch in bes Rurfürften Jacob letten Tagen, am 10. Mai 1456, die Grafen Philipp von Ragenellenbogen, Gerhard von Cayn und Bilbelm von Bieb, Beinrich Bogt und Berr zu Sunolftein, die Burggrafen von Rheined. Johann, Dietrich und Peter, Johann Berr ju Bunenburg, Gottbard Berr ju Drachenfele und Dibrud, Bbilipp und 30bann, bann Paul und. Johann Boos von Balbed, Johann von Belfenftein, ber Erbmaricalf, und fein Sobn Johann von Belfenftein Berr ju Bengberg, Johann und Runo, fein Sobn, Berren ju Schoned und Dibrud, Beinrich, Johann und Friedrich, Gebrüber, herren ju Virmont und Ehrenberg, Johann Berr ju Elg und feine Gobne Johann und Ulrich, Bilbelm Berr ju Elg, Johann Berr ju Belfenftein, Johann von Belfenftein und fein Sohn Philipp, Dtto Balbott von Baffenbeim, Johann und Wilhelm, Gebrüber, und Johanns Cohn Beter Bogte ju Senheim, Bilbelm und humbrecht von Schonberg, Robann von Winnenburg , Friedrich von Schonberg , Johann und Silger von Langenau, Dietrich Sauft von Ulmen, Bilbelm von Staffel, Clas von Rellenbach, Johann Schilling von Lahnftein, Georg und Johann Gebrader von ber Leven, Johann Frei von Dern, Gerhard von ber Arfen, Dietrich Breber von Sobenftein, Friedrich und Ludwig Band von Merl, Gebruber, Friedrich Silden von Lord, Johann von Aireberg, Reinbard vom Burgthorn, Bilbelm von Cleberg, Philipps von Stein, Dietrich von Braunsberg, Ronrad Rolb von Boppard, Johann von Mublwald, Johann von Labnftein, Runo, Bbilippe und Gifelbrecht von Diel genannt Dieblich, mit ben Städten Trier, Coblenz, Boppard, Befel, Limburg, Moutabaur, Munftermaifeld, Mapen, Cochem, Berncaftel, Bittlich, Bell geeinigt, - "angefeben bie große fcwere Irrungen, die binnen turgen Jahren in bem Stift Trier entftanden und geweft feynd, nach Abgang unfere anädigen herrn Jacob ben Gott lange verhalten wolle, feinen neuen herren empfangen, uffnehmen und inlaffen in State und

Sloffe bes Stiffts, ale unferen Berren, wir baben bann guvor ein Biffen, daß er von Recht unfer Berr fev. anderwerbe enfollen und enwollen wir, noch jemand von une, feinen neuen herrn empfangen und uffnehmen ale unfern Berrn, er enbabe ban aupor geredt, gelobd und gesworen nach alter löblicher Gewohnbeit und herfommen, alle Manne, Getreue und Unterfaffen bes Stiffte, geiftliche und werentliche, ebelen und unebelen bei Rechten und bei berbrachten loblichen Krepbeiten und auten Gewobnbeiten ju laffen und ju handhaben, und niemand daremboben ju betrangen und zu beschweren, und bat ber auch seine uffne wohl versiegelte Briefe gegeben in nachgeschriebener Kormen und einer Babl nach notturfft. . . . . Und wohe es fich ban alfo mechte, baf ein unfer Berre bas vergeffen und jemand von uns gewaltidlich anfirdigen, besweren ober bedrangen murbe boben albe lobliche berbrachte Frobeit, gute Gewohnheit ober Rechte, fo follen und wollen wir alle gemeinlich und ein jegliche von une, bie bas gewahr ober barum erfucht werben, bem ober ben, bie also gewaldedlich vorgenomen und bedrangt werben, getreulich beraden, behelffen und boftendig fenn, und obe es Roth wurde, Leib und But ben fie ftellen, bis jur Beit, bag fie foldes Bebranges und gewaltiger Bornehmungen erlaffen werdent . . . . Und uff daß ber ibener, ben wir por unferen Berren in potforiebener maiffen uffnehmen werben, riche und mechtig febe, bem Stifft nach Rotturfft zu verforgen, und feine Sachen in bas beste zu verfuegen, sollen noch wollen wir-feinen vor unfern herrn uffnehmen, wir ensein bann guvor gleublich unterweiffet, baß er fich bem Domcapitul und anderen nit forter verbonden babe, mit Epden, Geloben ober einiger anderen Berficherungen, bann au Ruge, Beil und Bolfahren bes Stiffts und feiner Undersaffen."

Diese lette Clausel, ben Mißbrauch ber einzig bem Domcapitel vortheilhaften Capitulationen angreifend, verbunden mit ber allgemeinen Tendenz des Bundesbrieses, laut dessen die Stände sich berechtigt mabnen konnten, über die Gültigkeit einer Bahl zu entscheiden, mußte ab Seiten des Erwählten, und viel mehr noch ab Seiten des Domcapitels der entschiedensten Ungunft beneuten. Comoli ar Non nis um inferiahen bofe mende segriener, um bie Bernichung ber bie landeiberrfage Gewalt berrifenten Union zu benaufer, matrient man im finde mit per beide in Retereratife ber Anerfernung ber neuen Berrichaft in jeter Reife enermeiten inden. Die feben Strenberchein unt Entere fint im metern Ergirft bie entrater Tunde geweien. tie Befantbur fie Bebern II zu verfamen. Ben ber anbern Cente mellen bie Badinameren gegen bie Urme aufungs feinen uchun gerigerg geninnen. Berf Cammt bearinage ben Conbingt von Erfa bie Berantiffung unt ben 3med bes Bunbuifes m unterluchen, auch erentualiter basielbe zu besätigen, 16. Dec. 1456, me biefe Benatiaung erfelate d. d. Briten, 7. April 1457. Gie war aber faum gegeben, und es erließ ber Raifer, Gilli, 18. Aucil 1437, ein Mantat an Burgermeifter, Rathe, Richter, Barger und Gemeinten ber Stabt und Lantichaft bes Stifts zu Trier. bes felgenten wefentlichen Inhalts : "Und wann wir erfinden, bağ fold Bernehmen und Buntund ber Stud und Articulen tarinnen begriffen, nit allein ben Eretischoven ju Erier unfern und des Reiche Churfurften, und demfelben Erebiethum ein mertlicher Abzuge ihrer Bewaltsam, Regalia und Berechtigfeit, fo fie von bem beiligen Reich haben, fonder auch uns und unfer Radtommen Romifchen Rayfern und Ronigen und bem Reich an unfern Dberfeiten, Berrlichfeiten und Gerechtigfeit ein Minderung generen und bringen möchten, und daß foldes auch wider unfere Berfabren loblider Bebachtnus Rayfer Raris IV. gulben Bulle ift: bag wir bann ale Romifcher Rapfer nit gern einzuseben baben wollten, ernftlich und ber ichwerer Boenen, nemblich ben Berlierung aller und feglicher euer und eures feben Gnaben, Frenheiten. Leben, Rechten, Privilegien und Gerechtigfeiten, fo ibr von uns und bem beiligen Reich, auch bem ehegenannten Stifft und ben Ersbischoven zu Trier habt, und bagu bey einer Poenen 2000 Mart lodiges Golds, daß ibr folden vorgemeldten Bund in aller feiner Inhaltung gang abthuet, und bavon fiebet in feche Bochen und breven Tagen ben nechsten nach bem Tag, und ihr mit bemfelben unferem Brief barum ermahnet worden. Alfo gebieten wir euch mit biefem und unferm Brief ber ben vorgemelbien Boenen.

daß ihr bemselben unserm Gebot gehorsam sept, und solchen euern vorgemeldten Bund in ber benannten Zeit ganz abthuet und bavon stehet, bas ift unser ernftliche Meinung 2c."

Kriebriche Bebot entging jeboch nicht bem bertommlichen Schidfale faiferlicher Mandate. Ueber beffen, gleichwie über bes Bundes Rechtsbeständigfeit wurde noch viel gestritten, und nur abgernd entichloffen fich die Stadte bee Riebererzfliftes, Boppard, Befel, Limburg, Montabaur, Mapen, bem von bem Dberland gegebenen Beifpiel zu folgen, ale wozu ihnen Johanne Berbalten gegen bie Stadt Bittlich gleichsam bie Ginladung geworben ift. Er batte bie wegen Brandunglud ihr bewilligte Steuerfreiheit um 10 Jahre verlangert, 31. Jan. 1457. Am 13. Juni 1457 verfündigte Erzbischof Theoberich von Coln im Auftrage bes b. Stuble (7. Mai 1457) bie geiftlichen Strafen, welchen bie Stande des Erzftiftes Trier burch die fernere Bermeigerung bes Bulbigungseides verfallen. Die Biberfeplichfeit wurde gleichwohl noch immer fortgefest, und icheint fogar in bem papftlichen legaten, bem Cardinal von Cufa eine Stupe gefunden ju haben : dem mußte ber Papft jebe Ginmifchung bei ben Streitigfeiten bes Erzbischofe von Trier mit feinen unirten Bafallen und Stabten, biefen gu Gunften, verbieten, 8. Ang. 1457, an welchem Tage Calixtus auch ein breifaches Abmahnungefdreiben an bie unirten Stanbe , 1) an Pralaten, Stifte und Rlofter , 2) an Grafen, Ebele und Bafallen, 3) an die Stadte Trier, Cobleng, Boppard und Dunftermaifelb erließ. Dem Ernft ferner noch bie Gnade gefellend, verfprach ber Rurfurft ber Stadt Befel, fie in ibren Rechten und Gewohnheiten nicht zu ftoren, ihre Privitegien ju beachten, und von ber bafigen Chriftianitat an Steuern fabrlich nur 200 Mart zu erheben, 3. Aug. 1457, und am 7. besfelben Monats gelobte er ber Stadt Mayen Bertommen und Privilegien ju fougen, und ihr bisberiges Steuerquantum, 200 fl. jabrlich, nicht zu erboben. Es bat auch noch vor Ablauf bes Jahres Johann bie Gulbigung berer von Cobleng, und gwar im Deutschhaus empfangen, daß mithin die in ihrem erften Auftreten fo bebrobliche Bewegung gang unvermerft jum Stillftand fam.

Bon bem an weniger befümmert um bandliche Angelegenbeiten, fonnte ber Gurft feine Blide nach Aufen wenden. Die von bem Borganger ererbte Rebbe mit ben Surth von Schoned wurde burd Bermittlung bes Erzbifchofe von Coln gefühnet ben 8. Rov. 1457. Am 28. Rov. trat Johann in Bundnig mit ben Aurfürften von Maing und Coln, mit Frant von Pronberg bem Alten und mit ben Stadten Coln und Franffurt wiber Qune von Befterburg und Conforten, Die auf bem Dain, awischen Rranffurt und Maing Colnifche Rauflente geplundert und nach Befterburg in bie Befangenicaft geführt batten. Rach ben Bestimmungen bes Bunbeevertrages follte ber von Besterburg genothigt werden, bie Befangenen in Freiheit zu fegen, bem Rofegeld von 12,000 Goldgulden, ju welchem fie angeschlagen, ju entfagen, feine Burgen ju öffnen, und vier Jahre lang nach Anweisung ber Rurfürften bem Reide zu bienen. Der von Befterburg war verloren, ohne bie lebhafte Berwendung bes Darfgrafen Rarl von Baben, ale welchem er feine am 26. Januar 1458 erfolgte Berfohnung mit ben verbundeten Rurften und Stabten ju verbanten batte.

Die Regalien ju empfangen, jog ber Rurfürft mit glangenbem Gefolge nach Bien, und wird fein bafiger Aufenthalt burch eine gange Reibe faiferlicher Privilegien bezeichnet. Laut bes einen , 5. Juni 1458 , foll fein Trierischer Unterthan vor ein weftphalisches öffentliches ober beimliches Freigericht gezogen werben. Ein zweites, von bemfelben Datum, erlaubt, bag alle und jegliche bes Stifts von Trier Unterthanen, Die ba vermeinen, baf fie an bes Stiftes weltlichen Gerichten beschwert feien, fich an ben Ergbischof ohne Mittel berufen ober appelliren. In bem britten, ebenfalls pom 5. Jun. verordnet der Raifer : "Bann ber ehrmurbige Johann, Ermablter und Bestätigter ju Trier, fegund furgenommen bat, nach fein und feines Stifts alten Privilegien und Freiheiten Sage und Laut fein Sofgericht aufgurichten, bag, ob ber Rurfurft, feine Nachfolger und Stift mit einigen ihren Unterthanen icht zu thun batten, bag er biefelben por fich und fein hofgericht beischen und forbern moge." In einer vierten Urfunde außert ber Raifer: "Wann nu ber Ergbischof und zu erkennen geben hat, daß er den würdigen Stift zu Trier in solchen merklichen Gelbschulden beschwert und entsliedet befunden habe, daß zu besorgen, ob wir ihm durch unsere Raiserliche Gnade und Mildigkeit nicht zu hulf und Statten kommen, daß dann berselb Stift, der doch ein merklich Glied und Kurfürstenthum des h. Reichs ift, in unwiederbringliche Berderblichkeit fallen möge. Das bedenkend, haben wir ihm verwilligt, sagen auch zu für uns und unsere Nachkommen am Reich, daß wir ihm und seinem Stift die nächken Lehen, die uns und dem h. Reich in dem Begriff der Krysumb des Stifts zu Trier, es sei an Zöllen, Thurnesen und anders versallen und ledig werden, zur Mehrung und Besserung der Lehen, die sie von uns hant, die an dreitausend Rheinische Gulden Gelds jährlicher Rent und Gülte ansegen und leihen wollen."

Noch immer gablte die Union eifrige Unbanger im Canbe: biesen die lette Soffnung zu benehmen, erwirkte Johann die Bulle vom 23. Dec, 1459, worin Papft Pius II. alles was fein Borganger ober beffen Legaten ber Trierifden Union jum Bortheil gethan, eaffirte und bagegen die von bem Erzbischof von Coln in Diefer Angelegenbeit geführten Processe bestätigte. Diefer Ausspruch bes Dberhauptes ber Rirche icheint nicht ohne Ginflug auf die friedliche Musgleichung ber feit ben Beiten Rurfürft Jacobs II. mit ber Stadt Trier ichwebenden Streitigfeiten geblieben zu fein. In bem auf ichieberichterliches Erfenntnig gegrunbeten Bergleich vom 12. Marg 1460 wird die Ernennung ber bafigen Burgermeifter bem Rurfurften zuerfannt. Bis babin batte er fich von wegen biefes Sanbels der perfonlichen Befignahme feiner Domfirche enthalten: ale bas Sindernig gehoben, ergingen fofort Die Ausschreiben an die benachbarten Fürften und Die Ritterschaft bes Landes, um fie jur Berberrlichung bes Ginguges bes Rurfürften in die alte Sauptftadt einzuladen. Es fanden fich ein Erzbischof Dietrich von Coln, bes Rurfürften Bruder, Die Badiichen Bringen Rarl, Marcus und Georg, biefer feit furgem Bischof zu Des, Pfalggraf Kriedrich, Die Grafen von Sann, Naffau und Saarbruden, Ragenellenbogen, Salm, Manderfceid, bie Berren von Ifenburg , Winnenburg und Sunolftein, Nitter und Eble ohne Zahl, fo bag Johann am 12. Dai 1460 mit einem Gefolge von beinahe 2500 Pferben ber Statt fich näherte.

Die beiben Burgermeißer und einige von ben Ratheberren, alle ju Gaul, waren ihm bis auf eine Strede vor Et. Simconspforte entgegengezogen und empfingen ibn mit ihren Gludwaniden, "allda im Relde bat unier genediger Berr von Trier por fich und alle die fone er mit ime bragt, unfer genediger berr von Colen, Bernog Arieberich von Beveren, ber Bijdeff von Den. Margarave Carle von Baden und Margarave Mar von Baden gebroder ir jeglichen besonder ben Burgermeisteren ju Trier von ber Stebe wegen ju Triere handigeloibde gebain und verfprochen por fich und alle biejene die fie mit in bregten oder einreiden, bubich und guchtig gu fein, und fo lang fie gu Trier inne weren mit allen ben iren vurgerurt nit ju werben noch ju boin, bas wider die Burger und Statt von Triere were, und auch abe Die Statt und Burger von Triere einiche Rott angienge, bas fie ibr loff und gatt ben bie Burger und Statt ftellen fullen und wollen.

"Und als unser genediger herr von Trier uff die Brude por S. Simeone Porte ju Trier fommen ift, fo bat er da blyven balden, und bant die zwene Burgermeifter zu Triere, mit Ramen Berr Johan von Boig, und herr Johan von berem, mit ander ber Stebe grunden ba gehalben, und ber Benber von ber Statt ju Trier nam unfere genedigen Berren Bert mit bem Baume uff bie linden Gite. Allba felbe uff ber Brude amifchent ben amebn Porten ebe er inriede, fo gelofft unfer genediger Bert von Triere ben vorg. zweien Burgermeifteren mit Sande und mit Monde in Namen von wegen ber Statt von Trier, die Statt von Trier ben ihren alten Berthommen, Freyheitten und loblicen Bewonheitten ju laffen, und ine bie ju befferen und nit ju ergeren. Da hat ber Centener von Triere unfern genebigen Berren mit bem Baume gu ber Statt eingefurt," mit ibm gugleich brei Berbannte, Die bicht bem Roffe fich anschließend, bei biefer freudigen Belegenheit ber Amneftie theilhaftig ju merben hofften. Strafen und Plage, welche der Bug berührte, maren

mit Sorgfalt ausgeschmudt; es parabirten ber Stadt Bogens fongen, 250 an Babl, theils roth, theils bimmelblau montirt, ferner an bie 600 Burger im leuchtenben Barnifc, mit gegudtem Schwert. Das flabtifche Banner entfaltete einer ber Ratheberren, bem 40 Burger, eine auserlefene Schar, beigegeben. "Die Burger bie Sougen von Trier bie ber Stebe Rogel brugen, alle neu gefleidt, mit ihren Armbruften und Binden. Die Burger und die Ampter ju Trier bobelichen mit irem gangen Saruifc gierlich gewannet, ihre Beuptet alle gebedt und mit iren Streitaren und Gewehr. Da batte Johann Speicher, Bebermeifter, ber Stebe Baner: Johan Levendeder batte ber Schuten Bimpel." Das Rurichmert, ber Macht und Gerechtigfeit Symbol, trug Gotts bard von Eich bem Berren vor. Am Valaft fag ber ab, und nach altem Brauch wurde bas Rog Eigenthum bes Centeners, der bis dabin ben Stallmeifter gemacht batte, wiewohl es aus beffen Sanden zu lofen, dem Kurften unbenommen.

In Gile fleihete Johann fich um, bem Buge fich angufoliegen, ber gebildet burd bie verschiedenen geiftlichen Corporationen, unter Bortragung ihrer Reliquien, bem Dome juging; ba wurde ber bb. Augustinus und Ambrofins Lob- und Freudengefang intonirt, bas Sochamt abgehalten. Es folgte, more Trevirensi, ein Bantet, zu welchem neben ben Großen, Rreis berren u. f. w., auch bie angefehenften Burger gezogen murben. Nach aufgehobener Tafel verfügte fich ber Rurfürft in ben freien Plat bei ber Liebfrauenfirche, wo die beiden Burgermeifter und bie Bunftmeifter, feber von brei ober vier feiner Bunftgenoffen begleitet, fich ebenfalls eingefunden batten. Sier, 12. Dai, fprach ber Centener nach altem Bertommen, boch in etwas veranberter Form, ben Gid: "Bude mit alle biefem tage und von biefem tage port so sal die gemennde zu Trier und ich getrume und bolt fin bem Sochgebornen Furften und Grn Grn Johann Ergbischoff zu Trier unserm gnedigen lieben Bern vne und finen Stifft von Trier by prer Berlicheit ju laiffen, Bebelteniffe ber Stete von Trier frobeit gewonheit alt bertommen und unfer ennunge fo une Gobt belffe und die Beiligen. Geben uff dem Ramphove, Montag nach Cantate, nemlich uff fant Bangulfis

Abent 1460." Dann hat ber Jurit "mit feiner aufgelegter handt auf feine Bruß ben feyner Furulider Treuen und Sarten gelebt, baser bas er ben Burgermeineren zwer an E. Simeens Port gerett und ingesagt hat." Es folgten, nach bes Zeitalters Sitte, Ritterspiele auf bem Marft, und Tags barauf zog ber Jurit mit allen ben Seinen von bannen. Eine Folge vermuth- lich bes vorübergehenden Ausenhaltes in Trier war die mit dem basigen St. Agnetentlouer vorgenommene Beränderung und die Einführung von Canoniffen bes h. Angustinus, welche der Erzbischof zugleich der Aussicht bes Priors von Clausen untergab, 1. Sept. 1460.

Johann, ber in seinen Bewerbungen um die Trierische Juful einen farten Begner gefunden, ließ eine Belegenheit, biefen feinen Unwillen empfinden ju laffen, nicht unbenust. Rach bes Raifers Bebeift mar er ber erfte in Baffen gegen feinen vormaligen, fest bes Erzbisthums Maing entfegten Rebenbubler. Starfe Berbungen batte er zeitig im Colnifden und Clevischen anftellen laffen, und ein bedeutendes Bolf führte er im Berbft 1461 vor Ober-Labnftein, beffen Belagerung er boch nach 11 in vergeblicen Anftrengungen verlornen Tagen aufheben mußte. Schwere Bermuftung hat Diefer Angriff ben mit den Maingifchen Gebieten grenzenden Ortichaften jugezogen. Ginen Bortheil brachte boch bie Sehde bem Banbe. Beither hatte ber Rurfurft in bedenflicher Spannung mit einem machtigen Nachbar, bem Bergog von Burgund fich befunden : ein gemeinschaftliches Intereffe, benn auch ber gutige Philipp batte gegen Dieter von Ifenburg Partei genommen, naberte bie Beiden, welche zeither beobachtend einanber gegenüberftanden, und veranlagte ben Bundesvertrag vom 4. Mai 1462. Darin verpflichteten fie fich fur ihre Lebtage gu gegenseitiger Bulfe. Bon beinahe gleicher Bichtigfeit mar für bie Umgebung von Cobleng ber Reutralitatevertrag, vom Rurfürften am 12. Marg 1463 abgefchloffen mit Burgermeifter, Scheffen, Rath und Burgern ju Dberlabnftein; fur die gange Dauer ber Mainger Stiftefebbe gultig, enthalt er baneben Beftimmungen binfictlich ber Erhebung des Labnfteiner Bolles. Um 5. Aug. 1463 fühnte fich Johann mit bem Grafen Philipp von

Ragenellenbogen, ale welcher bie babin bes abgesetten Ergbischofs von Maing thatigfter Belfer gemefen. 3m f. 3. empfing Johann au Saarburg, in der Schloficavelle, die bifcoffice Beibe, als welche Sandlung fein Bruder, Bifchof Georg von Des, ber Bifchof von Borme und ber Trierifche Beibbifchof verrichteten. Also Browerus, mabrend Apriander 1458 als bas Jahr ber Confecration angibt, ein Datum, welches jedoch auf bas bundigfte widerlegt durch des Papftes Vius II. Bulle vom 7. Aug. 1461. Darin wird die Bestimmung von Calirtus III. (30. Oct. 1456). bag Johann fich vor feinem 27. Altersfahre nicht confecriren laffen burfe, gurudgenommen, was überfluffig, fo Johann, nach Schöpfline Angabe, im 3. 1430 geboren. In bem 3. 1464, 26. Rov. ift auch gegeben bes Vapftes Vaulus II. Bulle, worin bem Rurfürften erlaubt, ben Rarthäuser Ulrich Schenfel aus Memmingen, fo oft es ibm belieben murbe, ju fich fommen ju laffen, um feines Rathe und feiner Unterhaltung zu genießen; es wird zugleich Schenkel, fo viel notbig, von feiner Regel bievenfirt.

Bon Johanns Bemühungen, feinem Bruber Marcus bas Bistbum Luttid jugumenden, von feiner Difibilligung ber Berbinbungen Diefes Bruders mit Rebellen ift Abth. L Bb. 4. S. 239-242 Rede gewesen. Johann konnte um so weniger thatigen Untbeil bei biefen Bewegungen in einem nachbartanbe nehmen, je mehr ibn Die langer benn ein Sabrbundert mabrende Rebde mit den Berren von Aremberg beschäftigte. Leglich mußte er fich bequemen, von ihnen ben Frieden um 2000 rheinische Gulben zu erfaufen, 2. Dov. 1465. Bu Unfang bee 3. 1469 feierte Johann gu Cobleng in ber glangenoften Beife Die Bermablung feiner Bruberefinber, Cimburgis und Chriftoph, beren jene bem Grafen Engelbert IL von Raffau, Markgraf Chriftoph der Grafin Dttilia von Ragenellenbogen, Philippe Tochter, angetraut wurde. In bemfelben Sabre, Donnerstag nach Quasimodo, gelang es ibm, für ben langwierigen Streit mit ber Stadt Trier wenigstens bie Moalichfeit einer Ausgleichung ju finden. In ber Urfunde beißt es: "So ale unfere Burfaren Ergbischoffe und wir in vergangenen Anten bieber Scheffenne ju Trier gefatt und gemacht baben, und wir und unfe Rafomene berfelben Scheffenne, und auch bie Reistere der dryer Ampter, nemlich die Metzler, Pelger und Lauwer, so des Roit gedure, hinfurter alleweges setzen und machen sullen, darinne uns auch in kepne Wise getragen sal werden, als hain wir uns ytunt durch sunderlich Bewegnisse ergeben, das wir und unsere Nakomene hinfurter alle wege, so wir vurhaben eynchen nuwen Scheffen, oder der dryer Reister vorg. zu machen und zu setzen, ersaeren wullen an etlichen unseren Scheffenne, oder aber an anderen unsern verstendigen Burgeren zu Trier nach Gelegensheit und Wesen des aber derishenen, die wir also zu Scheffen oder Meistern setzen wulten." Trocken bemerkt hierzu Kyriander: »Constat autem pleraque tabulis istis concepta quidem, sed neutiquam recepta usu vel impleta fuisse.«

Die immer bedroblicher fic barftellende Turfengefahr bestimmte ben Raifer einen Reichstag in Verson abzuhalten, als wozu zeltber die eindringlichften Borftellungen ibn nicht bewegen fonnten. Seine Anwesenheit in Regensburg (1471) batte Die Rolge, baß fic Rurfürften und Rurften verfonlich in ungleich größerer Babl benn gewöhnlich einfanden. Auch Johann begab fich babin, von feinem Bruder Marcus und einem forgfältig gemablten Gefolge Papftliche, burgundifde, venetianifde Befandten bealeitet. waren jugegen, und bemübeten fich wetteifernd, in mehren an bie Berfammlung gerichteten Reben bie Große der Befahr auseinanderzusegen. Borläufig murben, nach einigen Bogerungen ab Seiten ber ftabtifden Deputirten, bie von bem Raifer gur Bebedung feiner Erblande geforberten 10,000 Mann bewilligt. Die bafur erforderlichen Gelber aufzubringen, verfiel ber zu bem Enbe niebergesette Ausschuff ber Stande auf bas Project bes gemeinen Pfennige ober einer Bermogenefteuer, bie in bem gebnten Pfennig bes Bermogens aller mittelbaren und unmittelbaren Blieder bes Reichs bestehen follte. Fürsten und Rurfürsten liegen fich den Borichlag gefallen, allein die Abgeordneten ber Stabte wollten folechterdings von Saufe neue Bollmachten abwarten, fintemalen bie Stadte in ber neuen Matrifel viel zu boch angefest feien, und es unterblieb fowohl der allgemeine Turfenfrieg, als Die Absenbung ber 10,000 Mann. Bolle fieben Bochen bat Johann in dem vergeblichen Treiben jugebracht, bas auch noch burd Rangfreitigfeiten mit ben burgundischen Gesandten eine mangenehme Zugabe erhielt.

Davon ichreibt der berühmte Campanus, 25. Junius 1471: "Unendlich gebuldig, machtig, ebel ift bas beutiche Bolf. Leiber Rellt bas gange Land eine einzige Rauberhole vor; den Preis bes Rubmes erbalt, wer unter ben Ebeln in Raubgier ber unerfättlichfte. Bei den Fürften allein ift Sicherheit zu finden, boch pur wenn fie bergleichen geloben : auch ihre Bebiete find von feinem obne Gefahr zu betreten, es fei benn, baff fie beffen Sicherheit verburgt batten. In jener Berfammlung, feit vielen Rabren die erfte, wobei der Raifer in Berfon ericbien, tamen die Rurfürften von Trier, Brandenburg und Maing gu einem Rang-Areit mit ben burgundischen Gefandten, ale welcher bas Datum ber Eröffnung des Reichstages bestimmt, benn am folgenden Tage nabmen die Berhandlungen ihren Anfang. Den Burgunbern hatte man ihre Plage nach ben Gefandten der abmefenden Rurfürften angewiesen, mas eine merkliche Berfurzung bes früher von ihnen eingenommenen Ranges ichien, baber fie auch fich weigerten, nach ihren Sigen gurudzufehren. Die anwesenben Rurfürften verfehlten nicht, die Berechtsame ihrer abmefenden Collegen, mithin auch die eigenen, boch in Bescheibenbeit zu ver-Die Burgunder beriefen fich auf ihres Bergoge Macht, Die in Frankreich und Deutschland gleich groß, Die Rurfürften festen ihnen bie Cbenburtigfeit und bie althergebrachten Ehren entgegen : ibnen, die gleichsam einen Leib mit bem Raifer ausmachen, tonne nicht zugemuthet werden, Ronigen, wenn beren gegenwärtig, ju weichen. Rach breiftundigem Streiten murben ben Burgundern andere Sige unter ben foniglichen Gefanbten, bem Raifer gegenüber, angewiesen, und glaubten fie, ihres Fürften Berrlichfeit erhöhet zu baben, indem fie fich einen Rang unter ben foniglichen Gefandten erftritten, mabrend bie Rurfürften fic ben Sieg jufdrieben, um bag fie bie Burgunder genothigt, bas Keld zu raumen."

Einige kaiserliche Gnabenbriefe hat Johann von Regensburg mitgebracht. In jenem vom 9. Jul. 1471 erklärt Friedrich IV., bag die Berleihung der Bogtei über die Abtei St. Maximin an ben Berzog Karl von Burgund ben Rechten des Erzstiftes Trier unnachtheilig sein soll. In jenem vom 15. Jul. bestätigt und erneuert der Monarch die Bergünstigung, daß der Kurfürst von Trier die verfahrnen Moselzölle zu hontheim, Wittlich, Faidt und Ulmen nacherheben lassen könne. Am 16. Jul. wird demsselben gestattet, von sedem durch das Erzstift getriebenen Schwein über den gewöhnlichen Joll einen Weispfennig weiter zu nehmen. Endlich wurde am 24. Jul., die Rüstungen gegen die Türken zu sordern, ein allgemeiner Landfrieden verfündigt; in den Rheingegenden scheint sedoch die Ansicht vorgeherrscht zu haben, daß bei der weiten Entsernung die Gesahr nicht so gar dringlich sei. Wenigstens vereinigen sich am 11. Jul. 1472 die Domcapitel von Trier, Mainz und Eöln zu gemeinsamem Widerstand gegen die ausgeschriebene Türkensteuer, und wollen sie die aus ihrer Widerselichseit erwachsenden Kosten in Gemeinschaft tragen.

Rurg vorber mar Johann ju einer Gemeinschaft anderer Urt eingeladen worden. Bergog Rarl ber Rubne, im Begriffe feine Unternehmungen gegen Kranfreich ju verfolgen, forberte burch Schreiben, gegeben ju Buy, 25. Jun. 1472, ibn auf, feine gange Rriegemacht in Bewegung zu fegen, um bie Operationen in ber Champagne zu unterftunen, wie bas auch Bischof Georg von Meg und der Bergog von Calabrien thun werden. Er felbft babe bereits 15.000 Mann auserlesenen Bolfes auf ben Beinen. Der gewünschte Bugug ift jedoch unterblieben, jumal eben bamale Angelegenheiten ber friedlichften Ratur bes Rurfürften Aufmerkfamkeit in Anspruch nahmen. Das Trierische Studium ju erweitern, war bereits Jacobs IL Absicht gewesen, und hatte er fich von Papft Nicolaus V. Die Ermachtigung erbeten, in ber Stadt Trier, \*tanquam loco insigniori et magis accomodo et idoneo, in quo aëris viget temperies, victualium ubertas, ceterarumque rerum ad usum humanum pertinentium copia reperitur, ein studium generale anzulegen. Die Sache mar bamale nicht zu Stande gefommen, jest wurde fie vielfaltig zwifden bem Rurfürsten und ber Stadt verhandelt, und jener burch ein Don-gratuit von 2000 Golbaniben bestimmt, bie von Ricolaus V. ausgestellten Urfunden an ben Stadtrath auszuliefern, und beren

Bestätigung durch ben regierenben Papst Sixtus zu erwirfen. Die von dem Stadtrath ernannten Deputirten trugen die 2000 Goldgulden nach Coblenz und empfingen darüber Quittung, Montag nach Balentinus 1472 m. T. Einige Tage darauf schrieb Johann nach Trier, man solle in Gottes Namen bas akademische Spiel beginnen, doch genau die dafür gegebenen Borschriften einhalten.

So wurde denn für den 16. März 1472 m. T. eine gottesbienstliche Feier angeordnet. Der sämtlichen Collegiatstifte Clerus,
die Pfarr- und Rlostergeistlichkeit, die für die neue Universität
gewonnenen Doctoren der Theologie und der Jurisprudenz, zehn
an der Jahl, zwanzig Magisti der freien Künste, zogen nach
dem Dom, wo Thomas Basin, der Bischof von Lisieux, das seierliche Hochamt abhielt. Wie und warum dieser französsische Bischof
nach Trier gesommen, wird nicht gesagt, vermuthlich war er der
Zwischenträger geheimer Unterhandlungen, deren Ergebnis des
Rurfürsten Ernennung zum Rath des Königs von Frankreich,
d. d. Amboise, 7. Jun. 1473. Auch könnten diese Unterhandlungen wohl beigetragen haben, daß des Kaisers und des Herzogs von Burgund Zusammentunft in Trier, statt eine entente
cordiale, die Berbindung der beiderseitigen Kinder herbeizusühren,
vielmehr zur Feindschaft ausschlug.

Der Raifer war, angeblich um bes machtigften und reichften Bergogs ber Chriftenbeit Alliang fur ben immer noch in Ausficht ftebenben Turfenfrieg ju fuchen, von Freiburg über Stragburg beruntergefommen nach Des, von bannen er gen Trier fich wendete. Um dieselbe Zeit mar ber Bergog von Burgund von feinem Siegeszug nach Belbern beimfebrend, über Nachen nach »Le 17. août il dîna à Nimmègue et Luxemburg gezogen. soupa à Goch; le 18. il dîna et soupa à Stralen; le 19. il dîna à Stralen et coucha à Dulken où il recut et défraya l'ambassadeur de l'empereur avec sa suite, au nombre de 36 personnes; le 20. il soupa au château de Breitenbend, appartenant au damoiseau Louis de Palland, et situé près de la ville de Linnich: le 21. il coucha à Rode en Brabant (terre d'Outre-Meuse): le 22. il-arriva à Aix, avant avec lui les ambassadeurs du S. Père, de l'empereur, de Pologne, de Lorraine et autres. Il y séjourna jusqu'au 26. qu'il en partit après diner et alla coucher à Kettenis, au duché de Limbourg; le 27. il coucha au Sart; le 28. il alla à Harleu-Saint-Laurent, en la comté de Salm, et y régala l'ambassadeur de l'empereur; le 29. il coucha à Limorly, où il régala cet ambassadeur et ceux de Pologne et de Lorraine; le 30. il coucha à Bastogne et le 31. à Martelange.

»Le mercredi, 1. jour de septembre, le duc de Bourgogne partit de Martelange et alla coucher à Arlon, avant avec hi les ambassadeurs du S. Père, de l'empereur et antres, et les enfans de Gueldres, qui furent défrayés à ses dépens ; il partit d'Arlon le 6, et alla souper à Luxembourg, où ces ambassadeurs se rendirent, et ensuite ceux de Metz, de Venise, de Trèves, de Lorraine et du Comte Palatin; il envoya à Anvers chercher toute sa vaisselle d'argent et dorée qui y étoit, pour la faire transporter à Metz ou ailleurs, et s'en servir à la fête qu'il vouloit donner à l'empereur; il fit aussi pour ce sujet chasser dans le pays de Luxembourg et aux environs. Le 29. il partit de Luxembourg après déjeuner, et vint coucher à Macheren: le 30. il en partit après dîner accompagné de plusieurs nobles de ses pays, pour venir à Trèves, où l'empereur vint audevant de lui en grand triomphe, jusques à une demie lieue hors de cette ville, où ils entrèrent ensemble, et s'étant séparés, le duc vint souper et coucher en l'abbave de Saint Maximin-lez-Trèves.«

Bernehmend, daß der Raiser in Met einige Zeit zu verweilen gebenke, hatte Rarl bahin, das zeitliche Oberhaupt der Christenheit zu begrüßen, eine pompose Gesandtschaft abgeben lassen, seinen Dalbbruder, den Bischof David von Utrecht, die Grasen Johann von Marle, des Geschlechtes von Luxemburg, und Engelbert von Nassau, und seinen Kanzler Bilhelm Ongonet, und waren diese Gesandten zugleich angewiesen, von den Regern zu verlangen, daß sie dem Berzog, Behufs freien Ein- und Ausganges, eines ihrer Thore eingeben. Sie wurden mit allen ihnen zustommenden Ehrenbezeugungen empfangen, ohne sedoch von ihren Anträgen das Geringste durchsesen zu können, deun zu

Des fürchtete man über Alles bes Bergogs Dacht und unternehmenden Beift. Um aber ben abichlägigen Beicheid zu entichulbigen, murbe bem tropigen Nachbar ein bie Rrafte ber Stadt beinabe überfteigendes Beidenf bargebracht, ein goldener Pofal mit Golbftuden angefüllt, 200 Bulaft Rheinwein, 50 Dofen und 400 Bammel. Die Gaben empfangend, lief Rarl gleichwohl die bedenflichften Meuferungen fallen, bedenflich zumal, ba mobl bie Salfte bes Beeres, bas er ju ber Eroberung von Beldern geführt, ihm auf ber Kerfe folgte, 6000 Pferde, 8000 Fußinechte. Gludlichermeise mußte er fur ben Augenblid feine gange Aufmerts famfeit dem bevorftebenden Congreg in Trier gumenden. Der Raifer, begleitet von feinem 18jabrigen Cobne, bem Erzbergog Maximilian, mar bafelbft ben 28. Gept. eingetroffen. 3bm gu einem provisorischen Unterfommen, batte ber Stadtrath bas Baffin in des Marttes Mitte ausfüllen laffen, und barauf eine Urt Krofiallpalaft, aus Brettern vermutblich beftebend, gefest. In ber gleichen Sorgfalt war fur bie übrigen Gafte Quartier gemacht, auch jegliche Anftalt getroffen, Ordnung und Sicherheit ju erhalten.

Bon ber Annaberung bes Bergogs von Burgund in Renntuif gefett, erbob fic ber Raifer aus feinem Bretterbaufe, um mit feinem Bafte eine balbe Stunde vor ber Stadt aufammengutreffen. Sobald er des Raifere anfichtig geworben, faß Rarl ab, das eine Rnie jum Boben beugenb, ber Monarch reichte ihm bie Sand, beim Auffteben ibm behülflich ju fein, und es folgte eine Uma armung. In bes Raifere Gefolge befanden fich ber Rurfurft Abolf von Daing, Die Bifchofe Georg von Des und Bilbelm von Orleans, Erzherzog Maximilian, die Bergoge Ludwig und Stephan von Bayern, Marfgraf Rarl von Baben, Graf Cherbard von Burtemberg, Graf Philipp von Ragenellenbogen, Graf Beorg von Birnenburg, Calixins Ditoman, bes Turfifden Guls tans Mahomet Bruber, von welchem Bb. 2. G. 768 weitlauf. tiger gehandelt. Gine nicht minder ftattliche Umgebung batte ber Bergog von Burgund fich gefucht. Genannt werben aus berfelben Ludwig von Bourbon, ber Bifchof von Luttich, und Bifchof David von Utrecht, ber unachte Gobn von Burgund, Bergog Johann von Cleve, Anton, »le grand batard«, ebenfalls einer von ben

16 anerkannten Baftarden des gutigen Berzogs von Burgund, Ludwig von Chalons herr von Châteaugupon, Guido von humbercourt, Dlivier de la Marche, und kann ich mir es nicht versagen, einige Augenblide bei einem Chronifschreiber, der an sich fürwahr bedeutender, denn alle diese in Trier versammelten Großen, und dessen Beise daneben der meinigen so vielfältig verwandt, zu verweilen.

Die la Marche find eines alten ritterlichen Geschlechtes, bas in dem Bergogthum Burgund beimifch, ju Billegaudin, 4 Stunden von Chalone-fur-Saone, 1 St. von Mervane, feinen Stammfis batte, auch bas nabe la Marche befaß. Renaute von la Marche Riftete 1317, in ihrer maison-forte ju Billegaudin Die Schloffcapelle und drei Bochenmeffen. Dagegen gebort bem 3. 1399 an die Stiftung der Cavelle de la Marche ou des quatre seigneurs. auf bem Rirchhofe ju Billegaudin, in welcher Bilbelm be la Marche, Maître des foires de Chalon, ben man ju Unrecht für bes Chroniften Bater gehalten, begraben liegt. In bas Gut la Marche theilten fich 1470 Antons von la Marche Bittme, Frangisca von Moroges, und feine Tochter Unna, die an 3. be Saulr bu Meix verheurathet, die Ginfunfte bezog aber Dlivier be la Marche. Chatequrenaud, gang nabe bei Louans, war ebenfalls ber la Marche Besigthum. Alix von la Marche Frau auf Chateaurenaud und ihr Sohn Dubot verfaufen eine Rente auf la Marche an Johann von Bienne, 1376. Bilbelme von la Marche auf Chateaurenaud, bes Amimanns zu Chalous, Sobn Anton, des Bergoge Johann von Burgund Rammerberr, leiftete ber Ronigin von Franfreich, mabrend ihres Aufenthaltes in Troves, mefentliche Dienfte. Er farb 1438 und murbe gu Chateaurenaud in der Pfarrfirche beerdigt. Die Berrichaft, welcher alliabrlich zu St. Laurentienmeffe von ben Butdunterthanen in großem Domp, unter Bortretung von Pfeifern, ein Ruchen bargebracht werden mußte, fiel an Olivier be la Marche, ber fie feboch feiner Schwester Johanna, bie an Johann le Mairet, Grand-gruyer du Châlonnois verheurathet, überließ. Anton von la Marche, Berr auf Sandon, bes Dlivier Better, figurirte ale bee Rampfee Marschalf in bem Pas de la Fontaine de Pleurs bei Chalons-fur-Saone, 1449.

Bon feinem Bater, von feinen Rinderfahren ergabtt Dlivier be la Marche: »En ce temps, où je commence par l'an 1435 estoit duc de Bourgogne le bon duc Philippe, père du duc Charles mon souverain seigneur et maistre: du temps duquel Charles j'ai commencé à écrire ces présens mémoires. Pour lors de l'an dessusdit vivoit en Bourgogne un noble et puissant seigneur, le seigneur de Sainct George, le Sage; et vraiment bien se devoit sage nommer: car il augmenta sa maison d'avoir et d'alliances, et fut chevalier de la Toison d'Or, et se maria en grande et seigneurieuse maison; et se maintint si hautement, tant à la cour du duc Jehan de Bourgogne, comme à celle du bon duc Philippe, même au pays de Bourgogne et en toutes parts, qu'il étoit tenu et appelé du nombre des sages et des grands, et après lui vint messire Guillaume de Vienne, son fils; qui vendit et engagea toutes ses belles seigneuries, par faute de sens et de conduite, et mourut à Tours en Touraine, et laissa son fils héritier, Jehan de Vienne, qui encore valut moins de vertu que son père et de personnage. Ainsi par ces deux a été la maison de Sainct-George détruite et mancipée, mais non pas celle de Vienne: car encores, Dieu mercy! en y a qui honorablement se conduisent.

Deux choses me font toucher de celle maison de Sainct-George: l'une est regret en amour, et l'autre est pour donner à entendre comment ne par quelle manière je vins premièrement au lieu où je vis ma première ramentevance. Et est vrai qu'en l'an de Nostre-Seigneur courant 1434, se meut une guerre et une question entre aucuns seigneurs d'Allemaigne et ledit seigneur de Sainct-George, le Sage, dessusdit, pour la terre et seigneurie de Joux en Bourgogne (comté), que tenoit et possessoit ledit seigneur: et pour cette cause fut envoyé mon père (qui se nommoit Philippe de la Marche), à tout certain nombre de gens-de-guerre, audit chastel de Joux, de-par ledit seigneur de Sainct-George, pour ce que ladite place est sus la fin de la comté de Bourgogne, et marchit aux Allemaignes, et principalement à la comté de Neuf-Chastel dont le comte étoit un des principaux demandeurs.

Mr. war ce que mon bère person que la guerre et sa commission fut chose de lorgue durée. Il mena tout son ménage celle part, et quant à moi, je fus mis à l'école, à une petite bonne ville à une lieue dudit Joux daquelle ville se nomme Pontarliés et fut mis en la maison d'un gentilhomme nommé Pierre de Sainct-Moris, qui avoit plusieurs enfans et neveux qui pareillement alloient à l'école, et dont depuis nous somme retrouvés de celle nourriture à l'hostel du prince, et ses serviteurs domestiques, et principalement Jaques de Fallerans et Etienne de Sainct-Moris, qui ont été tenus et réputés deux très-vaillans écuvers de leurs personnes. Si pouvois pour lors avoir l'âge de huit à neuf ans.« es scheint aber von Allem, fo Dlivier in Bontarlier erlebte, nichts fo machtigen Eintrud ibm binterlaffen zu baben, als ber Abtb. I. Bb. 2. 6. 764 beidriebene Einzug bes b. Jacobus von Bourbon, Graf von la Marche und Ronig von Reavel.

Philipp von la Marche, ber Bater, farb 1437, und ber Gobn wurde in das Saus von Bilbelm von gurien, bem berren von la Quenille aufgenommen. Da blieb er von 1437 bis 1439. In ben gaften biefes Jahres besuchte Bergog Philipp feine Stadt Chalons, wo er bis ju Bfingften verweilte. »Et audit lieu de Chalon, et à celle fois, messire Guillaume de Lurieu, seigneur de la Queuille, m'amena à la cour, et lors messire Antoine, seigneur de Crouy, premier chambellan de mondit seigneur le duc requit à monseigneur le duc qu'il lui plût de sa grâce, en faveur des services faits par mes prédécesseurs, me retenir de son hostel. Ce que le bon duc de sa grâce accorda, et pouvois avoir treize ans d'âge; et ordonna mondit seigneur que ie fusse son page, avec plusieurs autres nobles jeunes hommes de divers pays: et fut mis ès mains et sous le gouvernement de Guillaume de Sercy, premier écuyer d'écurie.« Sieben Rabre verlebte Olivier im Pagenbienft, und hat er namenttich bie Expedition gegen Luxemburg mitgemacht. Als brei Bochen etwan nach bem Fall ber Stadt die Burg capitulirte, 1443, bie Besagung im Abzuge begriffen, »Jehan de Chaumeray, premier écuyer d'écurie du duc, porta les bannières du duc de Bourgogne sur les tours et sur le portail, et fit sonner les trompettes. Et le suivions, nous autres pages du duc, comme après celui qui étoit notre maître, et qui avoit charge de nous. Et pour notre butin gagnâmes plusieurs chiens bien maigres et bien affamés.

»En cedit temps (1446) ou bientôt après, le duc maria sa fille naturelle, madame Marie de Bourgogne, au seigneur de Charny, son second chambellan, et furent les plus belles noces, pour un jour, que je vis oncques: car à la joûte (où joutèrent les plus grands) chacun porta son écu armoyé de ses armes et son timbre, et devez croire que les houssures étoient riches: et même les princes et les seigneurs qui ne joûtoient point s'étoient accompagnés et assortis, à leur dépens, des plus gens-de-bien de la maison: et fut une fête de grand coust et de grande mission. Et deux ou trois jours après, le seigneur de Ternant requit à monsieur de Bourgogne que je m'en allasse avec lui, et me tira hors de page, et fus mis écuver-pannetier du duc, et ainsi je rends compte comme je suis venu en cette maison temps pour temps. En celui même temps monsieur Charles de Valois, duc d'Orléans, se tira en Bourgogne, et fit une armée pour envoyer à hâte en Piémont. Par le consentement du duc de Bourgogne. Jehan de Chalon, seigneur d'Argueil (qui avoit épousé la nièce dudit duc d'Orléans) leva aucuns Bourguignons, et fut son lieutenant Philibert de Vaudrey, moult vaillant et diligent écuyer bourguignon; et fit venir le duc d'Orléans la duchesse sa femme en Bourgogne, laquelle étoit soeur du duc de Clèves et nièce du duc de Bourgogne, et fille de sa soeur; et lui donna le pays 6000 francs pour une fois, et fit au pays moult grande chère: et de ce temps je fis un tour en Bourgogne, de la grâce du duc d'Orléans, qui me fit et monstra moult grande privauté; et ce à cause qu'il étoit moult bon rhétoricien, et se délectoit tant en ses faits comme en faits d'autrui; et certes en celui temps et en mon jeune avenir c'étoit mon principal passetemps et y persistoi de jeunesse par oisiveté et loisir, et, par la bien-heurée paix qui étoit universelle ès pays du due, mon souverain seigneur et maistre.« Die burgundrichen Reislaufer sehrten in dem traurigsen Zusande aus Italien 311rud, nech vor des 3. 1446 Ausgang. »En ce temps le don due et la duchesse, de leur grâce, me mirent et ordonnèrent en état d'écuyer-tranchant avec monsieur le comte de Charolois, leur seul fils, et à présent mon souverain seigneur et maistre.«

Dlivier befand fich bei bem Beere, welches ber Bergeg 1452 gegen bie rebellischen Genter führte. 3m Lager bei Grammont vernahm ber herzog die Betichaft von ihrer Rieberlage vor Oudenarde. .Il fit sonner ses trompettes, pour être chacun à cheval à toute diligence, et se mirent les routes aux champs, et au chemin chacun qui mieux mieux, pour tirer à la porte de Gand, et du côté où les fugitifs Gandois du siège devoient rentrer en leur ville. Le comte de Sainct-Pol et messire Jehan de Crouy avoient l'avant-garde, et se partirent les premiers: et pour ce que par bonne adventure je fus des premiers armés de l'hostel du comte de Charolois (à qui je fus serviteur), il m'envoya devant, pour savoir des nouvelles de ce qui pouvoit advenir par celle chevauchée. Si m'accompagnoi d'un ancien écuyer bourguignon, nommé Philippe d'Arlay (qui beaucoup avoit vu de la guerre), et chevauchâmes si diligemment parmi l'avant-garde, que nous passâmes plusieurs enseignes, cornettes et guidons, et rateindîmes le premier guidon, qui étoit audit messire Jehan de Crouy, qui étoit accompagné d'environ 500 archers et 20 hommes d'armes, où je reconnus messire Jehan de Rubempré, qui moult fort chevauchoit cette route, pour ce qu'ils avoient nouvelles qu'à un moulin à vent, à l'entrée des maladreries de Gand, aucuns Gandois se rassembloient. Ce qui étoit vrai, et certes, quand la compagnie y aborda, ils étoient déjà rassemblés plus de 800 hommes de pied, à une enseigne de Nostre-Dame, et disoit-on que c'étoit le métier des tisserands. Archers mirent incontinent pied à terre de l'autre côté du grand chemin, et selon qu'ils abordoient, ils se mettoient en bataille, et certes je regardoi bien à loisir la contenance des dits Gandois.«

Die Rebellen erlitten bebeutenbe Rieberlage: ben Untbeil. ben er babei genommen, verschweigt la Marche, wie es feine Gewohnheit, er muß fich aber in dem Laufe des Rrieges feinem jugendlichen Bebieter, in beffen Augen einzig Baffenrubm von Berth, bochlich empfohlen baben, wie benn auch ber Bergog feitdem ibn auszeichnete. Der Kall von Conftantinopel, obgleich langft icon ju erwarten, batte unglaubliche Befturung und Aufregung burch bie gange Chriftenbeit verbreitet. Der gutige Bergog, inmitten ber Reftlichkeiten, mit welchen er ju Lille bie Unterwerfung ber Benter feierte, war fogleich entschloffen, seine Person und feine gange Macht dem Dienfte ber Rirche und bes Glaubens zu weiben, fic an die Spige eines gegen bie Demanen ju richtenden Rreugzuges ju ftellen. »Et pour émouvoir les seigneurs et nobles hommes de ses pays et ses sujets à servir Dieu en cette partie, et que de leur volonté et dévotion. et sans contrainte, ils entrassent au sainct voyage, prit conseil de publier son emprise par voye de grande assemblée. Et pour ce que les banquets et festoyements se continuoient et s'entresuivoient de grands en plus grands, et s'approchoit la fin des banquets, pour cheoir en la main du bon duc et clore la fête, il fit faire ses préparatoires d'entremets et de viandes. Et conduisoient cette chose messire Jehan seigneur de Lannoy, un chevalier de l'ordre de la Toison, homme sachant et nouvel, et un écuyer nommé Jehan Boudaut, homme moult notable et discret. Et me fit le bon duc tant d'honneur, qu'il voulut que j'y fusse appelé; et pour cette matière se tinrent plusieurs consaux, où fut appelé le chancelier et le premier chambellan, qui lors étoit revenu de la guerre qu'il avoit menée en Luxembourg. Aussi furent à ce conseil des plus grands et des plus privés appelés; et après délibération d'opinions furent les cérémonies et les mistères conclus tels qu'ils se devoient faire. Et voulut le duc que je fisse le personnage de Saincte-Eglise, dont il se voulut aider à celle assemblée.«

Dem Feste vom 17. Febr. 1453 wurde eingeleitet durch ein Turnier, beffen Plathalter Pring Abolf von Cleve. Er hatte

auch ben Preis bes Turniers beschafft : - Ce fut une nef à voile levée, moult bien faite, en laquelle avoit un chevalier tout droit, armé, qui le corps avoit vestu d'une cotte-d'armes des pleines armes de Clèves: et devant avoit un cygne d'argent, portant en son col un collier d'or auquel tenoit une longue chaîne d'or, dont ledit cygne faisoit manière de tirer la nef; et au bout de ladite nef séoit un chastel moult bien fait et richement; au pied duquel flottoit un faucon sur une grosse rivière. Et me fut dit que ce significit et monstroit comme jadis miraculeusement un cygne amena dedans une nef, par la rivière du Rhin, un chevalier au château de Clèves, lequel fut moult vertueux et vaillant et épousa la princesse du pays, qui pour lors étoit veuve, et en eut lignée, dont lesdits ducs de Clèves, jusques à ce jour, sont issus. En celle nuit fut présenté le chapelet à monsieur le comte d'Estampes, lequel fit son banquet environ dix jours après. Ce banquet fut moult plantureux et riche, et garni de plusieurs entremets nouveaux. En cette fête fut le chapelet (der Kranz) présenté à monsieur le duc, parquoi il détermina le jour de son banquet, et fit moult grands préparatoires.«

Bon den wunderbarften, theilweise ungemein sinnreichen Aufzugen und Bermandlungen war begleitet biefes Bantet, gegen beffen Schluß auch Dlivier in ber ibm zugetheilten Rolle, sainte Eglise, aufzutreten batte. »Par la porte où tous les autres entremets étoient passés et entrés, vint un géant plus grand, sans nul artifice, que je visse oncques, d'un grand pied, vêtu d'une robe longue de soie verte, rayée en plusieurs lieux; et sur sa tête avoit une tresque, a la guise des Sarrasins de Grenade: et en sa main senestre tenoit une grosse grande guisarme à vieille façon; et à la dextre menoit un éléphant couvert de soie, sur lequel avoit un château, où se tenoit une dame, en manière de religieuse, vêtue d'une robe de satin blanc; et par dessus avoit un manteau-de drap noir, et la tête avoit affublée d'un blanc couvrechef, à la guise de Bourgogne ou de recluse; et si tôt qu'elle entra en la salle, et elle vit la noble compagnie qui y étoit, lors elle dit au géant qui 1a menoit:

Géant, je veuil cy arrester:
Car je voy noble compaignie
A laquelle me faut parler.
Géant, je veuil cy arrester;
Dire leur veuil et remonstrer
Chose qui doit bien estre ouye.
Géant, je veuil cy arrester;
Car je voye noble compaignie.

»Quant le géant ouyt la dame parler, il la regarda moult effrayément; et toutesois il n'arrêta, jusques il vint devant la table de Monsieur; et là s'assemblèrent plusieurs gens, eux émerveillans qui celle dame pouvoit être. « Und es trug die Dame ihre complainte vor, »à voix piteuse et séminine, « sept Mathieu de Coussy hinzu, zuerst ihr, der Kirche, Leiden und Desolation schildernd, dann die Monarchen besprechend, bei denen sie Schug und Hüsse gesucht. Den Herzog rust sie an:

O toy, ô toy, noble duc de Bourgogne, Fils de l'Eglise, et frère à ses enfans, Entens à moy, et pense à ma besogne. Peins en ton coeur la honte et la vergogne, Les griefs remords, qu'en moi je porte et sens. Infidelles, par milliers et par cents, Sont triomphans en leur terre damnée, Là où jadis souloye être honorée.

Es schweigt die Rlage, Berolde in großer Bahl, Toison d'or, ber Bappentonig, aulest, erfüllen ben Saal. Toison d'or tragt einen lebenben gafanen, beg goldenes Salsband reichlich mit Ebelgestein und Perlen befest. hinter fich bat Toison d'or amei junge Damen, beren eine bes Bergogs naturliche Tochter yolantha, bie andere, 3fabella, bes Gefdlechtes von Reufchateau; benen geben zur Seite die beiden Bliefritter, ber von Crequy . und Simon von Lalaing. Die Berolbe ftellen fich vor bem Bergog auf, und Toison d'or, ben gafanen auf bem Arm, verbeugt sich tief, spricht: »Très haut et très puissant prince, et mon très redouté seigneur, voici les dames qui très humblement se recommandent à vous; et pour ce que c'est la coutume, et a été anciennement, qu'aux grandes fêtes et nobles assemblées on présente aux princes, aux seigneurs et aux nobles hommes le paon, ou quelque autre oiseau noble, pour faire voeux utiles et valables, elles m'ont ici envoyé avec ces

deux damoiselles, pour vous présenter ce noble faisan, vous priant que les veuillez avoir en souvenance.« Einen bebeutfamen, ichmeralichen Blid marf ber Bergog ber perfonificirten Rirche au, und er jog aus ber Brufttafche eine Schrift, worin er fich gegen Gott und feine glorwurdige Mutter, bie b. Jungfrau, gegen bie Damen und ben Rafan vervflichtete, mit feiner Berfon und aller feiner Macht ben Großturfen und bie Unglaubigen au bestreiten. »Fait à Lille le 17. jour de février l'an de l'incarnation de Notre-Seigneur 1453. Deg großmuthigen Entschluffes freute fich bie Rirche, abermale in Berfen, ber Riefe erfaßte des Elephanten Baum , und trieb ibn , mit famt feiner Laft, die Tafeln entlang, es fanden noch einige Borftellungen ftatt, bann murbe, 2 Uhr Rachts, Die Reftlichfeit beschloffen, bas Weitere auf den folgenden Tag binausgesest. An diesem folgenden Tage regnete es, wie in unfern beglüdten Beiten Ergebenbeitsabreffen, fo von allen Seiten die ichriftlichen, jenem bes Bergoge nachgebilbeten Belübbe. Ihrer theilt Couffy eine große Angabl mit, gang ju Ende auch jenes bes Dlivier be la Marche, folgenden Inhalts: »Je voue à Dieu, mon créateur et redempteur Jesus-Christ, à la glorieuse vierge Marie sa mère, aux dames et au faisan, que quand mon très redouté et souverain seigneur, mon seigneur le duc de Bourgogne, ira au saint vovage à l'encontre des infidelles, que s'il lui plait, et à monseigneur le comte de Charolois à qui je suis serviteur, je irai et le servirai loyalement de ma puissance, et n'en retournerai, pour quelque chose qui me pût advenir, si ce n'est par l'exprès commandement de mondit seigneur, jusques à ce que je me sois trouvé en lieu où par honneur je puisse vêtir ma cotte d'armes, s'il me plait, à l'encontre des infidelles, ou en si honorable rencontre au besoin qu'il y ait cinq cents hommes desconfits au moins. Signé de ma main.«

Befanntlich führte die behre Begeisterung zu nichts, obgleich ber Berzog von Burgund, die Fürsten Deutschlands und besonbers den Raiser, zur Theilnahme bei dem heiligen Kriege zu bewegen, den Reichstag zu Regensburg, 1454, in Person besuchte, und längere Zeit durch Krantheit zu Landshut festgehalten wurde.

Er fand auch zeitig andere und binreichende Beschäftigung in feinen eigenen ganden, absonderlich von wegen ber gebeimen Diffiimmung bee frangoffchen Sofee und ben Unabbangigfeitegeluften feines einzigen Sobnes, bei welchem la Marche im Laufe bes 3. 1456 als erfter Panatier angeftellt wurde. Es beschreibt berfelbe eine febr beftige Scene zwifchen Bater und Sobn, bei welcher auch Die Bergogin betbeiligt, in beren Gefolge ber Graf von Charolois nach Dendermonde fich wendete. Es wurden Berfohnungeversuche angefnäpft, »dont je savois à parler, car je fus par plusieurs fois envoyé à Bruxelles de par mondit seigneur de Charolois, pour avoir l'avis du chancelier Rollin, comment il se devoit conduire en cette présente affaire.« Der Krieden wurde gefoloffen, unter ber einzigen Bedingung, bag ber Graf zwei feiner Diener, Biche und Dufie, in welchen ber Bergog bie Anftifter bes Streites ju erfennen glaubte, entlaffe. Wilhelm Biche wendete fich nach Soiffons, und von ba nach Paris. »Homme sage et subtil il s'accointa de ceux de Paris, tellement qu'il savoit les secrets des consaux tenns par les gens du roi de France (bamals noch Rarl VIL), et moi-même fus par plusieurs fois envoyé devers lui, pour avertir monsieur le duc et monsieur le dauphin de choses qui grandement leur touchoient; et par telles manières se commença à bander le royaume de France, les uns pour le roi Charles, le père, et les autres pour monsieur le dauphin, le fils, et se concluoit en France bien peu de matières de grand effet, dont monsieur le dauphin ne fût averti.«

Rönig Karl VII ftarb ben 22. Jul. 1461, in Eile verließ ber Dauphin seinen bisherigen Aufenthalt, bas Schloß zu Genappe, um die reiche Erbschaft-anzutreten, und nebenbei die fortwährend waltende Mißstimmung zwischen dem Herzog von Burgund und seinem Sohn zu steigern. Sie wurde ihm das Mittel, die dem Berzog verpfändeten Landschaften an der Somme, welche, laut der Bestimmungen des Friedens von Arras, bet des herzogs Ledzeiten uneinlösbar, wieder an sich zu ziehen, und zwar sollten die dafür zu entrichtenden 400,000 Schilde an den Grafen von Charolois bezahlt werden, was aber König Ludwig bergestalt

ju wenden wußte, daß bie Gelber gu Sanden Jacobs von Brefilles, Schagmeifter bes Bergogs, tamen. Socht unerwunfct fiel bas bem Sohne, voll Unmuth verließ er abermals, gufamt seiner Gemablin, ben hof, Jul. 1464. -Il se tenoit lars en Hollande, et s'alloit jouer à son privé de lieu en autre. Den 9. Sept. empfing er ju Gorfum ben Befuch bes Bergogs von Cleve. »Le jeudi, 20. sept. le comte de Charolois s'étant embarqué à Dordrecht, essuya une grande tempête qui l'obligea de se mettre à l'ancre et de changer de bateau; il arriva heureusement avec quelques-uns de sa compagnie en la ville de Rotterdam, et le même soir îl alla coucher à la Haye.« In benfelben Tagen befubr ber Baffard von Rubempre bie Ruften von Beeland, sà tout un léger bateau davantage. Ledit bastard étoit homme-de-fait, courageux et entreprenant, et fut tantôt soupconné qu'il ne venoit pas pour bien faire, et fut envoyé gens pour le prendre, ce qui fut fait, also Divier de la Marche.

Umftanblicher findet fic bas Ereignig in ben Sammlungen bes Abbé le Grand behandelt. »Le bastard de Rubempré arriva à Arnemuyden, descendit lui troisième, alla à Gorkum, fit dans un cabaret plusieurs questions, alla au château, le visita; tout cela le rendit suspect. Il fut arrêté, s'étant mis en asile dans une église, varia dans son interrogatoire, dit qu'il alloit voir la dame de Montfort, cousine de son frère. Le sieur de Rubempré, gouverneur du Crotoy, nota que la dame de Montfort étoit fille d'Antoine de Croy (ber Graf von Charolois betractete vie Crop als seine Todiseinde); ses variations firent qu'on le crût coupable, et sur cela, les bruits furent étranges qu'il vouloit enlever le comte de Charolois, et le prendre mort ou vif; le comte fit l'effrayé, envoya Olivier de la Marche à Hesdin vers le duc, qui manda de donner la question au bastard, et qu'on le punisse selon la rigueur des lois. Montauban, l'amiral, écrivit à Croy d'étouffer toute cette affaire, et de faire renvoyer le bastard, mais Croy qu'on compliquoit dans cette affaire, ne voulut pas recevoir les lettres de Montauban, et dit au messager: mon ami, reporte tes lettres à ton maître, et lui dis que je ne m'en mêlerai jà; qui l'a brassé si le boive, bien leur en convient. Rubempré, frère du bastard, avoit été élevé en la maison du duc, étoit son chambellan et sujet, tant que le duc posséda les villes de la Somme; c'étoit lui qui avoit instruit et engagé le bastard, et le roi avoit raison de dire qu'il ne connoissoit point le bastard.«

La Marche murbe nach Besbin entfendet, um bem Bergog pon ber Berhaftung bes Baftarbs zu berichten, set le bon duc ourt ce que je voulus lui dire humainement et comme sage prince: et à la vérité, il se soupeonnoit deslors des subtilités du roi de France. Assez tôt après se partit le duc de Hesdin. et s'en revint dans ses pays, dont le roi de France ne fut pas content, mais dépêcha une grosse ambassade, dont fut chef le comte d'Eu; et vinrent trouver le duc de Bourgogne en sa ville de Lille et firent grandes propositions contre lui; et vouloit le roi de France que je fusse mis en sa main, pour être puni à son désir de ce qu'il me mettoit sus que j'avois été cause de la prise du bastard de Rubempré, et aussi que le duc de Bourgogne s'étoit parti de Hesdin sans dire adieu au roi de France; mais le bon duc (qui fut amesuré en tous ses faits) leur répondit que j'étois son sujet et son serviteur, et que si le roi ou autre me vouloit rien demander, il en feroit la raison. Toutefois ces choses se pacifièrent.«

Den Bericht bestätigt und erläutert theilweise Commines, ber wenige Tage vorher dem Dienste des Grasen von Charolois eingesührt worden. »Arrivèrent à Lille les ambassadeurs du roi, où étoit le comte d'Eu, le chancelier de France, appelé Morvillier et l'archevêque de Narbonne, et en la présence du duc Philippe de Bourgogne et dudit comte de Charolois et de tout leur conseil, à huis ouverts, surent ouis lesdits ambassadeurs: et parla Morvillier sort arrogamment, disant que le comte de Charolois avoit sait prendre, lui étant en Hollande, un petit navire de guerre, parti de Dieppe, auquel étoit un bastard de Rubempré, et l'avoit sait emprisonner, lui donnant charge qu'il étoit là venu pour le prendre, et qu'ainsi l'avoit sait publier partout, et par éspecial à Bruges, où hantent

toutes antonia de gena firmiges, par un chevalier de l'omegagnes. Apple anes es Oliver de la Marche.

FOR MANUFACE SAME AT THE SALE SHOULD SHOW SEED ese eserce verte eseme i figure respersit se que l'inimae. que se masaire (lucier de la Merche du fili corrige priminare a l'une som ea faire la mention polle que le cas le remeration. A es point au régonant le tre l'allinge, que membre d'irrier de la Marche deux né de la conté de Bourgnene, et une maître divorei, et l'escat en men ence à la companie l'autobon one the article fait et dit chose oul fit contre l'homeur du res, et qu'almi le tronzit par information, qu'il en fernit la puntion telle qu'an em appartientrait : et qu'an regard du lastard de kanemyeé îl est vrai cu'il évit pris pour les siques et contenances, qu'avoit ledit bastard et ses gens à l'environ de la Haye en Hellande, cu pour lors était son fils contre de Charoliste. »»Et 17 en tant que ils avoient dit que son file étoit doubtif, que si il l'étoit, cela ne lui venoit de par lui, car oneques en sa vie ne avoit doubté prince ni homme qui véent, ni encore ne cremoit ni doubtoit prince ni homme vivant. Et par manière joveuse en riant dit : que s'il était doubtif, ce lui venoit de par sa mère, qui maintesois avoit doubté et le mescru, qu'il n'allat à autre femmes que à elle. Et touchant ce qu'ils avoient requis le bastard de Rubemaré à ravoir, il leur dit: que il ne le rendroit pas, pourtant que il avoit été pris aux pays de Hollande, dont il étoit seigneur de la terre et de la mer, sans en reconnoître nul à souverain que Dieu, et illec ne avoit le roi que voir ne que connoître, car c'étoit hors de sa seigneurie. Et illec étoit le bastard en justice, laquelle on lui feroit selon ses desmérites ou selon son innocence; combien que c'étoit chose toute notoire, connue par tous ses pays, èsquels le bastard avoit été nourri, que ledit bastard ne valoit rien et étoit homme de male renommée, homicide et mauyais garcon. ««

<sup>1)</sup> Die gange Stelle gwifchen boppelten Ufteriten ift nicht von Commines, fonbern von Jacques bu Giercq.

Après recommença ledit Morvillier, en donnant grandes et deshonnêtes charges au duc de Bretagne, disant que ledit duc, et le comte de Charolois, là présent, étant ledit comte à Tours devers le roi, s'étoient baillés scellés l'un à l'autre et faits frères d'armes; et s'étoient baillés lesdits scellés par la main de messire Tanneguv du Chastel: faisant ledit Morvillier ce cas si énorme et si crimineux que nulle chose qui pût se dire à ce propos; pour faire honte et vitupère à un prince, ne fut qu'il ne dit. A quoi le comte de Charolois par plusieurs fois voulut répondre, comme fort passionné de cette iniure, qui se disoit de son ami et allié, mais Morvillier lui rompoit toujours la parole, disant ces mots: Monseigneur de Charolois, je ne suis pas venu pour parler à vous, mais à monseigneur votre père. Ledit comte supplia par plusieurs fois à son père, qu'il pût répondre, lequel lui dit: J'ai répondu pour toi, comme il me semble, que père doit répondre pour fils; toutefois, si tu en as si grande envie, penses y aujourd'hui, et demain dis ce que tu voudras.

Le lendemain (8. nov. 1464) en l'assemblée et en la compagnie des dessusdits, le comte de Charolois, le genou en terre, sur un carreau de velours, parla à son père premier, et commenca de ce bastard de Rubempré, disant les causes être justes et raisonnables de sa prise, et que ce se mettroit par procès: Toutefois je crois qu'il ne s'en trouva jamais rien: mais étoient les suspections grandes, et le vis délivrer d'une prison où il avoit été cinq ans. Après ce propos commença à décharger le duc de Bretagne et lui aussi. Et crois bien si n'eût été la crainte de son père, qui là étoit présent, et auquel il adressoit sa parole, qu'il eût beaucoup plus âprement parlé, La conclusion du duc Philippe fut fort humble et sage, suppliant au roi ne vouloir légèrement croire contre lui ni son fils, et l'avoir toujours en sa bonne grâce. Après fut apporté le vin et les épices, et prirent les ambassadeurs congé du père et du fils. Et quand ce vint que le comte d'Eu et le chancelier eurent pris congé du comte de Charolois, qui étoit assez loin de son père, il dit à l'archevêque de Narbonne, qu'il vit

le dessies: Becommandes-moi tres handiement à la bonne grâce du roi, et bui does qu'il nia bien fait inner par le chanceber, mois avant qu'il soit un an il s'en repentura.

Des Bagards von Anbempei Gebeimnig ift memale anfgeflat worten. Abr alle Lanber burgmatifder Berricaie blieb es eine ungepreifelte Thatiage, bag Entwig II. beabuchigt babe, ben Erben biefer Berrichaft, in welchem er feinen fundverlichffen Begner erfannte, aufbeben zu laffen. Dagenen bat ber Ronig ben Deputirten ber Stadte an ber Comme burd feinen Lamber Morvillier vortragen laffen: »Comment il aveit entendu que par les pays du duc de Bourgogne et par aucuns lieux de ses pays, la renommée couroit qu'il avoit envoyé le bastard de Kubempré et ses complices en Hollande, pour cuider prendre le comte de Charolois et l'amener devers lui, dont il n'en étoit rien. Mais bien étoit vrai que, combien une le duc de Bretagne lui eût fait hommage, comme faire devoit, de sa duché, si ne obéissoit pas bien à lui et se fortifioit contre lui: et de fait avoit su qu'il avoit envoyé maistre Jehan de Renneville, son vice-chancelier, en Angleterre, vers ses anciens ennemis, pour y avoir alliance, ce que faire ne devoit; car nul prince de France, sans son congé, ne devoit envoyer ambassade vers ses ennemis. Laquelle chose venne à sa connoissance, il avoit envoyé ledit bastard vers Hollande pour cuider prendre ledit vice-chancelier, lequel devoit revenir par Hollande, et le amener devers lui; mais oncques ne avoit pensé de faire prendre le comte de Charolois; et ce devoit-on bien penser, car n'étoit chose à présumer que si peu de gens cussent pu prendre un tel prince, qui n'est pas sans grande compagnie, et aussi ne l'eût daigné faire, vû les grands biens que le duc son père lui avoit fait; et s'il l'eût voulu faire. si n'y cût il jamais envoyé ledit bastard, qui n'étoit accompagné que de pêcheurs d'Abbeville« (40 Manner).

Der Arieg um das gemeine Wohl tam zum Ausbruch. La Marche folgte feinem Gebieter in den Bug gen Paris, und empfing den Ritterschlag unmittelbar vor dem Beginn der Schlacht von Montlhery, 1465. Rach dem Frieden erhielt er den Auf-

trag, die Ereigniffe in Rouen, die Uebergabe ber Normandie an ben Bergog von Berry ju beobachten; in Rouen angelangt, fand er die Stadt bereits wieder in des Ronigs Gewalt, und bag bie Bergoge von Berry und Bretagne nach Bannes abgegangen waren. Er fab fich veranlagt bem Ronig aufzuwarten, und mußte bemfelben von bem Zwede feiner Reife Bericht erftatten. Bernehmend, bag er von feinem Berren abgefdidt, »pour soi affranchir et acquitter du serment qui étoit entre lui et le duc de Berry, lief Budwig ibn gieben. Seine Anfunft zu Bannes brachte ben bort verfammelten Berren große Frende, set me fut faite bonne chère de toutes parts, et me baillèrent certaines bonnes charges à dire à mon maistre, toutes tendans à non rompre les premières alliances. Et ainsi m'en retournai en la compagnie de monsieur de Beauieu, et le roi sut que j'étois à Tours, et me manda, pour parler à lui à Jargeau. Ce que je fis, et si les bonnes paroles dont il me donna charge pour les dire à mon maistre de par lui eussent été vraies, nous n'eussions jamais eu guerre en France.«

Das Jahr barauf folgte la Marche bem Grasen von Charolois in die Belagerung von Dinant. Et combien que j'eusse vu plusieurs sièges de prince, toutesois sut il là faite une chose que je n'avoye oncques vue; car messire Pierre de Hacquembac, lors maistre de l'artillerie, amena les bombardes devant les portes de Dinand à heure de plein midi; et vous déclarerai comment. Il avoit afusté sa menue artillerie, dont il avoit grand' planté, devant les portes et la muraille de Dinand; et quand il approcha à tous ses bombardes, le trait à poudre voloit si dru, que ceux de la ville n'osoient mettre la tête hors des portes ni des murailles; et ainsi approcha ses bombardes, et mena le premier cheval par la bride; et, les bombardes assises, la ville de Dinand ne dura longuement, ains se rendit à volonté.«

Abermals in diplomatischer Sendung war de la Marche im 3. 1467 nach England gekommen, und wollte er eben, in Gesellschaft des Amimanns von Caen, des Thomas de Loreille, zu Plymouth fich einschiffen, als die Nachricht von dem am 15. Juni 1467 erfolgten

Ableben bes Bertons von Burgund ibn erreichte, som me furent piteuses nouvelles. Toutefois je passai en Bretagne, pour ce que ma charge étoit et du père et du fils; et quand je vins en Bretagne je trouvai que le duc se monstroit moult troublé de la mort du duc Philippe, et avoit fait préparer un service et un obsèque, le plus beau que je vis oncques; car il y avoit quatorze prélats revêtus, et toute la nef de l'église étoit toute parée de soie et de bougran, aux armes de monsieur de Bourgogne, et non pas armes attachées à épingles, mais couchées et moulées, comme l'on fait les cottes d'armes. Les cierges et le luminaire furent grands et plantureux; cinquante pauvres y eut, qui portoient cinquante torches, et ne voulut souffrir le duc que nuls des seigneurs de Bretagne (combien qu'il y en avoit assez, qui étoient partis de Flandres) portassent le deuil avec lui, et disoit qu'il ne savoit nul en sa duché qui fût suffisant pour porter le deuil de si haut prince. Et ainsi porta le deuil tout seul: et, au partir du service, je l'allai mercier de l'honneur qu'il avoit fait à la maison de Bourgogne, et il me répondit qu'il le devoit bien faire. Et ainsi se passa icelui service: et exploitai ma charge le plus tôt que je pus, et puis repassai la mer, et m'en revins devers mon maistre. 3n ber Soladt bei St. Trond, 30. Det. 1467, war la Marche einer ber awangig Ritter, benen bie but bes neuen Bergogs befoblen. er foll auch, gelegentlich ber Bermablung bes Bergogs mit Dargaretha von yort, Jul. 1468, in einem Turnier bobe Ehre eingelegt baben.

Von heimtüdischen Praktiken war zu offenem Arieg gegen Burgund der König von Frankreich übergegangen, und verdankte er der Ueberraschung einige Ersolge. Der Herzog sah sich genöthigt, neue Werbungen anzuordnen. "En ce temps (1471) le duc de Bourgogne mit sus 1200 lances, et sûmes envoyés, messire Jaques de Montmartin, le bastard de Viéville, capitaine des archers, et moi, pour passer les revues des hommes-d'armes et archers qui se présenteroient en icelles ordonnances; et en trouvames assez et largement, et de gens de bien, qui furent retenus et passés; et me sit le duc cet honneur, qu'il me sit

capitaine de la première compagnie d'icelles ordonnances; et pour la sûreté de la ville d'Abbeville, que le seigneur d'Esquerdes avoit nouvellement conquise, il ordonna 300 hommesd'armes, et entrèrent en cette ville, à savoir le bailli de Sainct-Quentin, messire Jaques seigneur de Harchies et moi : et, pour vous le donner à entendre, chacun homme-d'armes et chacune lance d'icelles ordonnances étoient huit combattans, à savoir l'homme-d'armes, le coustillier à cheval, deux archers, deux coulevriniers et deux piquenaires à pied: et faisoit les compagnies moult beau à voir. Et ainsi fûmes nous logés à Abbeville, où nous entretinmes nos gens en si bon ordre et en telle discipline de guerre, que nous eûmes plus d'honneur que de honte; et en ce temps nous courûmes le pays de Vimeux, et ramenâmes grand butin en la ville, et même nous courûmes Gamaches et Loupy, et prîmes le seigneur de Loupy et ses enfans prisonniers. Et au regard de Gamaches, elle fut pillée et brûlée, pour ce que le maréchal Joachim Rouault s'étoit bouté à Beauvais contre monsieur de Bourgogne, qui mit le siége devant Beauvais.«

Ein Genoffe bes Buges nach ber Normanbie, 1472, batte la Marche im Berbft beffelben Jahres Die Grenze zu buten, und lagen zu Rove 50 und zu Montbibier 50 andere feiner Lanzen, bann finden wir ibn bei ber Belagerung von Reuf. 1474. »Environ le mois de novembre, « erzählt Molinet, »temps de fertilité, de plénitude et d'opulence, auquel dame Cérès a fait produire à la terre la saturité de son germe, et remplir les granges de uberté, féconde en affluence et biens, l'annuelle provision des marches circonvironnantes de l'ost du duc se diminuoit grandement par multitude de gendarmes, tellement que fourrages commençoient à défaillir. Dont plusieurs compagnons aventureux voyant cette indigence, s'épardirent en divers lieux pour fourrager; lesquels durement rencontrés de paysans rebelles, par subtils aguets et cauteleuses embûches étoient souvent occis et piteusement mutilés. Le duc voyant pulluler l'infection de cette pestilence, désirant préserver en santé corporelle les mêmes membres de son exercite, ordonna

deux puissants bras sagittaires, armés de prouesse, fortifiés de mains armés pour envahir les invaseurs et rebouter les déboutants: l'un de ces deux bras vigoureux souverain fut messire Olivier de la Marche, très preux et hardi chevalier de la nation de Bourgogne, homme de petite stature, mais de très grande prudence, clair en vertus, riche en éloquence et de vif pénétrant entendement, conducteur supérieur de la garde; et l'autre fut Jaques Galliot dessus nommé. Eux, accompagnés chacun de cent lances, furent ordonnés par la bouche ducale gardiens et protecteurs des fourrageurs; auxquels pronesse administroit le hardement de leurs adventures et iceux très honorablement s'en acquittèrent.

»Un jour advint qu'ils se trouvèrent ensemble quatre mille de toute sorte : et par valeureuse monition qui les incita. délibérèrent d'aller jusques auprès de Cologne la cité. vindrent à chef de leur intention, et là se chargèrent de tous fourrages à grande abondance. Ceux de Celogne, grands de corps et de courage, voyant leurs adversaires fourrer et fouiller leurs mansions prochaines, comme ceux qui rien ne les admiroient, concurent grand orgueil en leur ventre, dont ils furent fort enflés; car par félonie qui les aiguisa, vidèrent de leur cité avec grand nombre de rustres, environ de six à sept mille, en belle ordonnance, cuidant rescourre leur proie, et charger sur lesdits fourrageurs. Là se trouvèrent barbe à barhe les uns contre les autres. Messire Olivier de la Marche. tout embrasé de prouesse chevalereuse, voyant objet victorieux irradier devant sa face, voulait assaillir les saillans et rembarrer les accourans; mais Jaques Galliot lui brisa le haut vouloir de son emprise, disant que mieux valoit garder les fourrageurs par le commandement du duc, que les mettre en un hasard de bataille. En ce propos se fermèrent ensemble. et en la plus notable conduite de jamais, par grand sens et avis se retrahirent honorablement.«

Daß Olivier aus bem Lager por Reuß jum Entfat von Ling ausgesenbet worben, und wie er biefes Auftrages gludlich fich entledigte, ift mit seinen eigenen Worten ergahlt worben

Abib. III. Bb. 1. S. 695-698. Minder gladlich lief ab ein weites ibm empfoblenes Gefcaft. Beinrich von Burtemberg, Sobn bes reichen Grafen Ulrich, auf Mompelgard wohnhaft, war in frubern Jahren bei Bergog Rarl von Burgund unter Betere von Sagenbach Aufficht erzogen worben, bie ber Bater in Rudficht auf Sagenbachs Sitten ibn jurudnabm. Cruffus, in ber fcmabifden Chronif, Die getreulich bem Betergefdrei über Sagenbach, burd welches ber an bem Mann verubte Mord gerechtfertigt fein foll, einftimmt. . En ce temps, Henri comte de Wirtemberg vint passer près du duc (in ben erften Tagen bes Maimonats 1474 zu Luxemburg), ses gens tous vêtus de jaune: et fut le duc averti que c'étoit centre lui. Si l'envoya prendre, et amener prisonnier; et en sa prison promit au duc de lui rendre le château de Montbéliard; et fûmes envoyés, monsieur du Fay et moi, pour avoir la place: mais le comte Henri ne pouvoit fournir à sa promesse: car la coutume de Montbéliard est telle, que plutôt verroient les soudovers couper la tête à leur seigneur, que de rendre une telle place, mais la gardent jusques au dernier des seigneurs qui demeure en vie. Et ainsi nous en revinmes sans rien faire. La Marche balt fur ein Sausgeset, mas einzig eines tapfern Mannes That. Sterben, bieg es, folle ber Graf, wenn bie Burg nicht geöffnet werde, beren Befit in ber That fur ben Bergog von Burgund bodwichtig, indem fie fein Erbland Sochburgund von der ibm ju Pfand gegebenen Graffchaft Pfirt ichied. Die Burg fdwieg. Da wurde ein Stud Sammet ausgebreitet, und Beinrich (burch ben Schreden auf fein Leben lang erblobet) niebergufnien genothigt; indem über ibn bas Schwert gezogen wurde, wiederholte ber Burgunder die Aufforderung. Da fprach Ritter Marquard von Stein, ber Burg Sauptmann, welchem amar aus Bafel Berftarfung jugefommen: "Dein herr ift wider Chrbarfeit und Recht in euern Banden; ihr fonnt ihn todten, bas Saus Burtemberg nicht; ich bin allen Grafen pflichtig, fie alle werden ihn rachen." Da liegen Die Feinde ab. Der Graf wurde von Luremburg nach Maaftricht, bann im Aug. nach Boulogne, Ȉ la garde et dépense du châtelain du lieu« gebracht, endlich

entlaffen; faft ein balbes Jahrhundert lebte er noch, von ibm bas Saus Burtemberg bis auf biefen Tag. Raft modt es icheinen. bag ber Bergog ibn greifen ließ, in ber hoffnung, burch ein Pfand von folder Bedeutung bas leben eines treuen und nutlichen Dieners (S. 683) ju retten. Der Juftigmord, ju Breifach an Peter von Sagenbach verübt, fällt auf ben 10. Mai 1474. Es batte bamit folche Gile, daß bie Sinrichtung noch an bem Tage bes Urtbeilfpruchs, bei Fadelichein erfolgte. Die Leiche wurde nach Sagenbach, an ber larg, in bas Erbbegrabnig gebracht. Die Butsinsaffen, bie ben herren am besten fennen mochten, betrachteten ibn als einen Martyrer. Rach langen Jahren noch murbe an Refitagen feinem unweit bes Sochaltars ber Pfarrfirche angebrachten Standbild eine goldene Rette umgebangt, ber blaue, mit Ebelfteinen befette Atlasbut, ben Sagenbach in feinem letten Bange getragen, aufgesett, und bie Sagenbacher beteien an bem Grabe bes guten Berren.

Bei Granfon focht la Marche nicht, wie es fur ibn bergebracht, an bes Bergogs Seite: eine Krantheit hielt ihn ju Salins feft; bafur mußte er fich einem Befchafte unterzieben, bas einem Manne feines Geprages, - "einer ber größten und beften bes hofes" wird er von Johannes Muller genannt, nicht anders benn widerwärtig fein fonnte. »Après que le duc de Bourgogne eut été la deuxième fois déconfit des Suisses devant Morat, lui, cuidant conduire son fait cauteleusement, fit une emprise pour prendre madame de Savove et ses enfants, et les mener en Bourgogne; et moi étant à Genève, il me manda, sur ma tête, que je prisse madame de Savoye et ses enfants, et que je les lui amenasse; car ce jour madite dame de Savoye revenoit à Genève. Or, pour obéir à mon prince et mon maistre, je fis ce qu'il me commanda, contre mon coeur; et pris madame de Savoye et ses enfants, au plus près de la porte de Genève. Mais le duc de Savoye me fut dérobé (car il étoit bien deux heures en la nuit), et ce par le moyen d'aucuns de nostre compagnie, qui étoient sujets du duc de Savoye; et certes ils ne firent que le devoir; et ce que j'en fis, je le fis pour sauver ma vie; car le duc mon maistre

étoit tel, qu'il vouloit que l'on fit ce qu'il commandoit, sur peine de perdre la tête. Ainsi je me mis en chemin, et portoye madame de Savove derrière moi; et la suivirent ses deux filles, et deux ou trois autres de ses damoiselles; et primes le chemin de la montagne pour tirer à Sainct-Claude. J'étois bien assuré du second fils, et le faisois porter par un gentilhomme, et cuidoye être bien assuré du duc de Savoye, mais il m'avoit été dérobé, comme j'ai dit; et si tôt que nous fûmes éloignés, les gens de la duchesse, et nommément le seigneur de Menton, firent apporter torches et falots, et emmenèrent le duc de Savoye à Genève, dont ils eurent grande joie. je, atout madame de Savoye et le petit fils (qui n'étoit pas le duc) passâmes la montagne à la noire nuit, et vinmes à un lieu que l'on appelle Mi-Jou, et de là à Sainct-Claude. devez savoir que le duc fit très-mauvaise chère à toute la compagnie, et principalement à moi, et fus en danger de ma vie, pour ce que je n'avois point amené le duc de Savoye.

\*Si s'en alla le duc à Morat, et de là à Salins, sans me rien dire ni commander. Toutefois je menai madame de Savoye après lui, qui ordonna qu'on l'amenat au château de Rochefort, et de là fut menée à Rouvre, en la duché de Bourgogne. Ne depuis je ne me mêlai d'elle, ni de ses affaires; et fut pratiqué devers le roi de France, d'envoyer quérir sa soeur. Ce qu'il fit, et y envoya deux cents lances, qui eurent entendement au château; et par ce moyen fut la duchesse de Savoye recousse de la main de monsieur de Bourgogne.«

Als R. Ludwigs XI. vollbürtige Schwester, und zugleich als Fürstin von Savopen, hat sich Nolantha von Frankreich, des Herzogs Amadeus IX. von Savopen Wittwe, in Vormundschaft wegen Resgentin in Savopen und Piemont, bekundet. Burgund über alles, war in des Herzogs Karl Glücktagen ihr Wahlspruck. Sie schonte keine Mühe, durch Versprechungen, durch Geschenke, durch Verunsglimpfungen, die Eidgenossen von Frankreich, von Bern abwendig zu machen; an die sieben Orte, an die niedere Vereinigung, den Kaiser, die Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen schrieb sie, als von dem Herzog von Burgund bevollmächtigt, alles auszus

gleichen, fie bot den fieben Orten Bund. Als der Graf von Romont, ibr Schwager und in Befinnung ibr gleich, an Rarl ju gieben fic vorgenommen, fcheute er fich nicht, vorher Bern zu befuchen. Bas er ale burgundischer Relbberr mit burgundischem Bolf jum Entfage von Bericourt zu thun genotbigt gewesen, diefes wußte er gu entfoulbigen , von ben Bunbniffen feines Sanfes mit Bern, feiner Bodichagung, feiner Freundschaft, in fo anmuthigen Borten gu fprechen, und fein land, indem er eine Reife vorbabe, ber Stadt Bern fo traulich anzuempfehlen, bag er bie beften boffnungen aurndlieft, und ehrenhafter beun andere Freunde befchenft murbe. Bald fanden jedoch die Berner, daß des Grafen von Romont Berbindungen mit Burgund ihnen ein Recht geben fonnten, auf feine Roften ihre Besigungen ju erweitern. Sie boten gebbe, 14. Det. 1475, dem durchlauchtigen bochgebornen gurften heren Jacob von Savoven Grafen ju Romont, und in ber Bertheis bigung des Saufes Savoven begab fich Rarl in ben Rampf, ber nach ben entscheibenden Tagen bei Granfon und Murten, vor Mancy endigen follte.

Wie eben bei Granson geschlagen wurde, »le roi René de Sicile traitoit de faire le duc de Bourgogne son héritier (Commines), et de lui mettre Provence entre les mains: et pour aller prendre la possession dudit pays, étoit allé Monseigneur de Château-Guyon, et autres, pour le duc de Bourgogne, pour faire gens, et avoit bien 20,000 écus comptant. Dès que les nouvelles vinrent, à grande peine se purent-ils sauver, qu'ils ne fussent pris, et monseigneur de Bresse (ebenfalls que bem Sause Savoven) se trouva au pays, qui prit ledit argent. La duchesse de Savoye, dès qu'elle sut les nouvelles de cette bataille, les fit savoir au roi René, excusant la chose, et le reconfortant de cette perte. Les messagers furent pris, qui étoient Provençaux, et par là se découvrit ce traité du roi de Sicile avec le duc de Bourgogne. Le roi envoya incontinent des gens-d'armes près de Provence, et des ambassadeurs vers le roi de Sicile, pour le prier de venir, en l'assurant de bonne chère, ou autrement qu'il y pourvoiroit par force. Tant fut conduit le roi de Sicile, qu'il vint devers le roi à Lyon, et lui fut fait très-grand honneur et bonne chère.« Es wurden ihm 50,000 Goldschilde gegeben, daneben erhielt er das Bersprechen einer frästigen Berwendung zu Gunsten seiner immer noch zu Wallingsord im Kerfer schmachtenden Tochter, der Wittwe R. heinrichs VI. von England, es wurden Geschenke ausgetheilt an alle seine Diener, und Kenat ließ sich überreden, die Provence dereinst an Frankreich zu geben.

»Madame de Savoye, qui de long-temps avoit été en haine contre le roi son frère, envoya un messager secret, appelé le seigneur de Montaigny, lequel s'adressa à moi, pour se reconcilier avec le roi: et allégua les raisons pourquoi elle s'étoit séparée du roi son frère, et disoit les doutes qu'elle avoit du roi; toutefois elle étoit très-sage, et vraie soeur du roi notre maistre, et ne joignoit point franchement à se séparer du duc. ni de son amitié, et sembloît qu'elle voulût temporiser et attendre comme le roi, ce qu'il seroit encore de l'adventure du duc. Le roi lui fut plus gracieux que de coutume, et lui fit faire par moi toutes bonnes réponses, et tâchoit qu'elle vint devers lui, et lui fut renvoyé son homme. Ainsi voilà une autre des alliances du duc, qui marchande à se départir de lui. De tous côtes en Allemagne se commencèrent à déclarer gens contre le duc, et toutes ces villes impériales, comme Nuremberg, Francfort, et plusieurs autres, qui s'allièrent avec ces vieilles et nouvelles alliances contre le duc: et sembloit qu'il v eut très-grand pardon à lui mal faire. « (Commines.)

In der gereiztesten Stimmung seit dem Verlust bei Murten, mag der herzog während seines Ausenthaltes zu Ger Kunde empfangen haben von der Annäherung der herzogin von Savoyen zu ihrem Bruder. "Da stellte sich ihm dar, wie viel ihre Briefe, ihre Schmeichelworte, die Savoyschen händel überhaupt, bepgetragen, diesen Krieg, die Schande, den Ruin, ihm zuzuziehen; redete davon mit Unwille, mit Bitterkeit, zu Romont, zu dem Bischof zu Gens, ihren Schwägern. Jener, ein Staatsmann, dieser ein unüberlegter sinnlicher Jüngling (homme leger et fort volontaire), aus Furcht, oder well sie ihr haus wirklich noch an Burgund sesshalten wollten, gaben ihm den Rath, sie zu prüsen

und nichigentelle nels über holbetrug enfunden." - »Ce uni fe faire est exploit au due fut de peur qu'elle ne ne retirit dever le 194 un frete, chant que pour seconir la maison de bargre lui etait alvenn vont ce mal- (Commince't. Die Bergegin fam taglich ven Genf nach Ger, ibn aufgebeinern, ben tu verratben be Billent. Das legiemal auferne er bie 216ficht, bes Rachften ju reifen, um feine Gaben wieber ju ertnen; fie merte bed webl ibren Freund nad Burgund bogleiten, bas ungeschliffene Schweizervell fei feine Rachbarichaft für eine garte Surfin, fur unmantige Bringen. Die bergogin entgegnete, was bie Freuntin berglich wünfche, mege ber Regentin bod micht ratbiam fein; Genf, burd ben Strom und fefte Manern bebedt, bie Treue ber Savoparben, bie Refte Montmelian, feien fichere Bebren gegen die Schweizer. Da ertheilte ber Bergog beimlich feine Befehle: und bielt er, beren Ansführung zu etleichtern, möglichft lange bie Gurftin auf.

Das land zwischen Ber und Benf ift bagelicht, vielfaltig mit Saufern und Dorfern bebedt: bas Rorn fand boch. Um bie zweite Nachtftunde fprengte la Marche mit feinen Reingen bie Beimgiehenden an. Indeffen Claube von Raconigi, ber Marical von Savopen, Sauptmann Taillant und viele andere vergeblichen Biberftand versuchten, fagte Dlivier mit ber Bergogin bavon, andere führten ibm nach ihren zweiten Gobn, ben Pringen Rarl, ibre Jungfrauen, ibre Dienerschaft, aber Gottfried von Rivarol. ber Myo bes jungen Bergogs, verbarg feinen Dunbel in bem Betreibe; mit bem fungften Pringen, mit Jacob Ludwig, entlief Ludwig von Billette. Das arge Gefreifc regte bie Bevolferung von Benf auf: über ihrer Dagwischenfunft wurden bie beiben Pringen vollende in Sicherheit gebracht, boch nur um fofort anderer Gefangenschaft ju verfallen. »Le file aine, appele Philibert, lors duc de Savoye, fut mené à Chambéry, par ceux qui le sauvèrent : auquel lieu se trouva l'évêque de Genéve, fils de la maison de Savoye, qui étoit homme très-volontaire. et gouverné par un commandeur de Rhodes. Le roi fit traiter avec ledit évêque et son gouverneur, commandeur de Rhodes, en manière qu'ils mirent entre les mains dudit seigneur le duc

de Savoye, et un petit frère appelé le protonotaire, avec le château de Chambéry et celui de Montmélian, et l'évêque garda un autre château, où étoient toutes les bagues de ladite dame de Savove. Giernach icheint bes Bifcofe Unbanglichkeit au eingegangenen Berbindungen nicht fefter ale bie aller favovischen Bringen bon ben alteften bis ju ben neueften Reiten. ift, daß Raifer Beinrich IV., ale er bie Lofung ber über ibn ergangenen Excommunication suchte, genothigt mar, die Reife burd Savoyen ju machen, indem alle andern Paffe über bie Alpen verlegt. Und ba wollte ibm feine Schwiegermutter, die Grafin Abelbeid von Savoven, ben Durchzug nicht verftatten, er babe ihr bann funf italienische Biethumer abgetreten, fatt beren fie boch endlich mit ber Landschaft Bugen fich abfinden ließ. Es wurde furmahr ein anziehendes Bild fein die Ueberficht aller Rapereien, ausgeführt ober versucht von Rarl Emanuel I., Bictor Amadeus II., Rarl Emanuel III., Rarl Albert, für jest will ich mich beschränten gu erinnern, daß in dem Laufe ber Jahrhunderte nur zwei Regierungen bas Gebeimnig fanden, fich ber Treue bes Saufes Savopen zu verfichern, R. Frang I von Franfreich, 1535, und bas Parifer Directorium im 3. 1798.

Die Bergogin von Savopen wurde nach ber Burg Rouvre bei Dison gebracht, set y avoit quelque peu de garde, toutefois il l'alloit voir qui vouloit, et entre les autres y alloit monseigneur de Château-Guyon et le marquis de Rotelin, desquels deux le duc avoit traité le mariage avec deux filles de ladite duchesse, combien que lors lesdits mariages ne fussent point accomplis: mais ils l'ont été depuis. Au plutôt que ladite duchesse se trouva à Rouyre, accompagnée de toutes ses femmes, et largement serviteurs, et qu'elle vit le duc bien empêché à rassembler gens, et que ceux qui la gardoient n'avoient pas la crainte de leur maistre telle qu'ils souloient, elle se délibéra d'envoyer vers le roi son frère, pour traiter appointement et pour supplier qu'il la retirât. Toutefois elle étoit en grande crainte de tomber sous sa main. n'eût été le lieu où elle se voyoit, car la haine avoit été moult grande et longue entre ledit seigneur et elle. Il vint de par

ladite dame un gentilhomme de Piémont, appelé Rivarol, son maistre d'hostel, lequel par quelqu'un fut adressé à moi (Commines). Après l'avoir our et dit au roi ce qu'il m'avoit dit, ledit seigneur l'ourt, et après l'avoir our, lui dit qu'à tel besoin ne voudroit avoir fait faille à sa soeur, nonobstant leurs différends passés, et si elle se vouloit allier de lui, qu'il la feroit envoyer quérir par le gouverneur de Champagne, pour lors messire Charles d'Amboise seigneur de Chaumont.

»Ledit Rivarol prit congé du roi, et alla vers sa maistresse à très-grande hâte. Elle fut joyeuse de cette nouvelle, toutefois elle renvova encore un homme incontinent qu'elle eût oure le premier, suppliant au roi qu'il lui donnât sûreté qu'il la laisseroit aller en Savoye, et qu'il lui rendroit le duc son fils, et l'autre petit, et aussi les places, et qu'il l'aideroit à maintenir son autorité en Savove: et de sa part, qu'elle étoit contente de renoncer à toutes alliances, et prendre la sienne. Ledit seigneur lui bailla tout ce qu'elle demandoit, et incontinent envoya un homme exprès vers le seigneur de Chaumont, pour faire l'entreprise, laquelle fut bien faite et bien exécutée, et alla ledit seigneur de Chaumont avec bon nombre de gens jusqu'à Rouvre, sans porter dommage au pays, et amena madame de Savoye et tout son train, en la plus prochaine place en l'obéissance du roi. Quand ledit seigneur dépêcha le dernier messager de ladite dame, il étoit jà parti de Lyon, où il s'étoit tenu par l'espace de six mois, pour sagement démêler les entreprises du duc de Bourgogne, sans rompre la trève. Mais à bien connaître la condition dudit duc, le roi lui faisoit beaucoup plus de guerre en le laissant faire, et lui sollicitant ennemis en secret, que s'il se fut déclaré contre lui: car dès que le duc eût vu sa déclaration, il se fût retiré de son entreprise: parquoi tout ce qui lui advint, ne lui fût point advenu.

\*Le roi continuant son chemin, au partir de Lyon se mit sur la rivière de Loire à Rouanne, et vint à Tours. Et incontinent qu'il y fut, il sut la délivrance de sa soeur, dont il fut très-joyeux, et manda diligemment qu'elle vint devers lui, et ordonna de sa dépense en chemin. Quand elle arriva, il envoya largement gens au devant d'elle, et lui-même l'alla recueillir à la porte du Plessis-du-Parc, et lui fit très-bon visage, en lui disant: Madame la Bourguignone, vous soyes la très-bien venue. Elle connut bien à son visage, qu'il ne se faisoit que jouer, et répondit bien sagement qu'elle étoit bonne Françoise, et prête d'obéir au roi en ce qu'il lui plairoit lui commander. Ledit seigneur l'amena en sa chambre, et la fit bien traiter. Vrai est qu'il avoit très-grande envie d'en être dépêché. Elle étoit très-sage, et s'entreconnoissoient bien tous deux, et désiroit ladite dame encore plus son partement.

»J'eus la charge du roi de ce qui étoit à faire en cette matière. Premier de trouver argent, pour son défrai et pour s'en retourner, et des draps de soie; et de faire mettre par écrit leur alliance, et forme de vivre pour le temps à venir. Le roi la vouloit démouvoir du mariage (dont j'ai parlé) de ses deux filles, mais elle s'en excusoit sur les filles, lesquelles v étoient obstinées, et à la vérité, elles n'v étoient point mal. Quand ledit seigneur connut leur vouloir, il s'y consentit: et après que ladite dame eût été audit lieu du Plessis sept ou huit jours, le roi et elle firent serment ensemble d'être bons amis pour le temps advenir, et en furent baillées lettres d'un côté et d'autre: et prit congé ladite dame du roi, qui la fit bien conduire jusques chez elle, et lui fit rendre ses enfants. et toutes ses places et bagues, et tout ce qui lui appartenoit. Tous deux furent bien joyeux de départir l'un de l'autre, et sont demeurés depuis comme bon frère et bonne soeur, jusques à la mort. Bis babin Commines.

Bei der Lage der Dinge konnte die Ungnade eines Getreuen, wie la Marche, nur vorübergehend kein, denn nochmals wollte Karl das Glück der Waffen versuchen, zunächst gegen den Herzog von Lothringen sie kehrend. Ein großer Theil des Landes wurde eingenommen. »Le duc Charles trouva à Pont-à-Mousson vivres et engins que le duc de Lorraine avoit abandonnés, lequel, au commandement du duc Charles, fut rudement poursuivi par messire Olivier de la Marche et ceux de la garde, environ cent hommes d'armes et autant d'archers, desquels il

étoit capitaine. Et advint que le 21. d'octobre 1476 ils trouvèrent environ 26 ou 30 chariots chargés de marchandises, conduits et accompagnés de 500 ou 600 combattants, sur espérance d'arriver à l'ost du duc de Lorraine; sur lesquels ledit de la Marche et ceux de sa route chargèrent tant rudement, qu'ils les défirent, et ramenèrent vivres et prisonniers à l'ost du duc Charles. Ils trouvèrent en un fort buisson aucuns Allemands qui s'étoit illec muchés et embuissonnés, tirants sur ladite garde de serpentines et arbalètes; mais ils furent servis d'archers qui les lardèrent de flèches, desquels ils recueillirent à leurs corps pour les tirer derechef sur ladite garde, mais finalement ils furent débuisonnés, démuciés et exécutés (Molínet).

Aber Nancy, fo bieber Johann von Rubempre fur ben Bergog von Burgund behauptet, ging burch bie Untreue ber englischen Goldner verloren. Spateftene zwei Tage barnach fam Rarl jum Entfage ober vielmehr, um jum zweitenmal bie Stadt anzufechten. Gie leiftete bartnädigen Wiberftanb, Bergog Renat von Lothringen und 12,000 Schweizer wenigstens famen, ben fühnen Bergog zu bestreiten. Er nahm die Schlacht an, Det prends sur ma conscience, qu'il n'avoit pas deux mille combattants, foreibt la Marche, ziemlich übereinftimment mit Commines: \*j'ai entendu par ceux qui le pensoient savoir. qu'ils n'avoient point en l'ost 4000 hommes, dont il n'y en avoit que 1200 en état pour combattre. « Der Ausgang fonnte nicht zweifelbaft sein, vet ainsi. foreibt la Marche, vperdit le duc de Bourgogne la troisième bataille. Il demeura mort au champ de la bataille, et étendu comme le plus pauvre homme du monde; et je fus pris, la Mouche de Vere, messire Antoine d'Oiselay, Jehan de Montfort et autres, et fumes menés en la ville de Foug en Barrois; et fut celle journée par un grand froid merveilleusement; et pouvez bien entendre que quand nous fûmes avertis de la mort de notre maistre, nous fûmes bien déconfortés; car nous avions perdu en celui jour honneur. chevance et espérance de ressource. Toutefois il faut faire du mieux que l'on peut, quand l'on est en nécessité.

»Si fimes avec nos ennemis, pour nos rançons, le mieux que nous pames; et je demeurai pleige pour tous les autres, lesquels s'en allèrent au pays faire leur finance: et tant fis. que je finai la finance dont j'avois répondu; et, de moi, je demeurai prisonnier tout le carême et jusques environ Pâques, que ma finance fut trouvée, qui me coûta bien quatre mille écus; et avois à faire à gentils compagnons de guerre, qui me tinrent ce qu'ils m'avoit promis; c'est qu'ils ne me revendirent point, et n'eus à faire qu'à un homme, nommé Jehannot le Basque, duquel je me loue, et de sa bonne compagnie. Mon argent trouvé, mes maistres me menèrent jusques à une ville qu'on appelle Yguis, et là me délivrèrent et quittèrent de toutes choses; et en celle ville d'Yguis j'avois bien cent chevaux de la garde (dont j'étois capitaine), qui attendoient mon retour de prison; et après avoir demeuré trois jours à Yguis, je m'en partis, et m'en retournai en Flandres, devers madame Marie de Bourgogne, ma princesse, qui me recut de sa grace humainement. Dag la Marche zu Egisbeim, bem einen ber Sabsburgifden Stammbaufer, in Freiheit gefest morben, mag wohl ominos fur feine Bufunft genannt werben, bie Reifigen, Die fich bort versammelten, ibres Saubimannes zu ermarten, geben ein vortbeilbaftes Zeugnif von feiner Urt fie au führen.

Er fand in den Niederlanden allgemeine Gährung; die Genter hatten eben den Kanzler Hugonet und den von Humbercourt geschlachtet. "Je ne sus pas conseillé de me bouter entre leurs mains et demeurai à Malines avec madame la grande (die herzogliche Bittwe), qui me traita humainement; et me tint toujours compagnie un sommelier de corps du duc Charles, nommé Henri de Vers, et ainsi je dissimulai le temps jusques après Pâques. En ce temps le duc Louis de Bavière et l'évêque de Metz (qui étoit de Bade), par charge l'empereur vinrent devers madame Marie, et pratiquèrent le mariage de monsieur Maximilian d'Autriche, fils de l'empereur, et de madame Marie de Bourgogne, et à la vérité ils avoient bien couleur de poursuivre ledit mariage, car Monsieur le duc

Charles, en son vivant, désira qu'icelui mariage se fit. Die peurath murbe beschlossen, et, à la vérité, madame la grande tint fort la main au fils de l'empereur, lequel, averti, descendit le Rhin; et je m'en allai avec le seigneur du Fay et le seigneur d'Ysselstein; et furent mes approches tellement faites, que je fus retenu grand et premier maistre d'hostel du fils de l'empereur, lequel vint à Cologne, et de là se tira à Gand, où il fut honorablement reçu, et à grand triomphe.

Außer seinen Berrichtungen bei Sof murbe la Marche nicht felten au biplomatischen Senbungen verwendet. Der Ronig von Franfreich batte eine Erneuerung bes Baffenftillftanbes begebrt. welche awar ber Erzbergog versagte, 1478; bet je fus envoyé devers le roi, pour lui parler de cette matière, en lui persuadant et requérant qu'ils se pussent voir eux deux, et qu'ils accorderoient bien ensemble. Mais le roi de France s'excuss. et à cette vue ne voulut point entendre. « Ludwig XI flarb ben 30. Aug. 1483, set fut roi Charles son fils; et assembla l'archiduc son conseil, pour savoir qu'il étoit de faire : et fut en la ville d'Utrecht, et trouva par conseil que prestement il devoit envoyer devers le roi Charles un ambassadeur chargé de toutes bonnes et gracieuses paroles; et fut ordonné que je feroi ce message, et tant allai que je trouvai le roi à Beaugency. Là étoit monsieur de Bourbon, connétable de France, monsieur d'Orléans, monsieur de Beaujeu, et madame de Beaujeu, soeur du roi, laquelle gouvernoit tout le royaume. Le roi, de sa grâce, me bailla bonne audience, et n'arrêtai guères, que je ne fusse dépêché pour retourner devers l'archiduc mon maistre. En ce temps monsieur d'Orléans, par congé du roi, fit son entrée en sa cité d'Orléans, où je me trouvai; et certes l'entrée fut belle et honnête, et y étoient, pour l'accompagner, la plupart des gens de bien de France; et cette entrée passée, je pris congé, et m'en retournai devers l'archiduc mon maistre, lequel s'en revenoit à Malines.« Roc in beffelben Rabres Lauf murbe la Marche nach Sennegau entfendet, um die bafige Rittericaft fur ben Dienft bes Ergherzogs gu gewinnen, was ibm vollfommen gelang. Maximilian führte

bamals Rrieg mit ben Gentern, die ihm ben Sohn vorentbielten, mabrent gegen feinen Willen, in bem Frieden von Urras 1482 feine Tochter Margaretha an ben Dauphin verlobt und nach Kranfreich gebracht worden; Det ainsi monsieur l'archiduc notre prince, ressembla sainct Eustache, à qui un loup ravit son fils, et un lion sa fille.« Der Gobn wurde ibm wiedergegeben, nachdem Wilhelm be Rin, bis babin ber Abgott ber Genter, ben Launen bes Bolfes ein Opfer gefallen, Coppenoll burch die Revolution vom 3. 1485 jur Klucht nach Kranfreich genothigt worden; ber Erzherzog war aber faum ber Stadt Bent eingeführt, und es fam icon wieder, am 11. Jul. 1485, ju einem Aufruhr, gelegentlich beffen Maximilian neuerdinge fein Butrauen in Oliviers geprüfte Treue befundete. »Monsieur l'archiduc se vint loger en ma chambre (qui étoit sur la porte devant) et ce fit il pour être entre ses gens.« Das Bolf berubigte fic. >et ordonna l'archiduc à monsieur de Ravestein et à moi de conduire monsieur son fils à Termonde. Ce qui fut fait; et l'archiduc vint convoyer son fils jusques hors de la ville de Gand, et avoit ses gens-d'armes avec lui, mais ils ne partirent point hors de la ville de Gand, et ainsi fut monsieur le jeune prince tiré de la ville de Gand, et hors de leur pouvoir, et mené en sa ville de Termonde, où il fut reçu à grande joie.

L'archiduc envoya messire Baudouin de Lannoy et messire Jehan de Bergues pour mener monsieur l'archiduc son fils à Bruxelles. Ce qui fut fait, et puis l'archiduc vint après, et fut l'armée destendue pour cette fois, et se tira l'archiduc en sa ville de Maestricht, où il séjourna assez longuement: et là eut nouvelles d'Allemagne qui lui furent fort agréables, et se tira en son pays de Brabant, et s'en alla tenir en un petit château qui est à l'abbé de Sainct-Michel d'Anvers, et hors de la ville, et là n'avoit que ceux de son secret conseil, et fit plusieurs lettres en Allemagne, pour gagner les électeurs et princes du pays, et là fit préparer secrètement les dons et présens qu'il vouloit faire: et à son partement de Maestricht il ordonna l'évêque de Cambray, l'abbé de Sainct-Bertin et moi, pour demeurer audit lieu de Maestricht, et parlamenter avec les

Liégeois, et y demeurâmes bien six mois à peu d'exploit et à grandes paroles: car messire Guillaume d'Aremberg tenoit la ville de Liége sous sa main, et ainsi y perdîmes le temps. Dagegen verfundigten die Botschaften aus Deutschland große Freude. Erzherzog Maximitian war zum römischen König erwählt worden. \*Et devez savoir que ce nous sut grand'joie par deçà d'avoir un tel poteau et une telle épaule, qu'un roi des Romains père de notre prince: et avoit commandé, avant son partement, que je sus mis grand et premier maistre d'hostel de son fils, et par lui sus-je mis avec son fils, où j'ai demeuré jusques à présent: et le roi manda monsieur de Maingoval, et le sit son grand et premier maistre d'hostel en ses pays de par-deçà.

Den ibm anvertrauten Pringen zu unterrichten, bat Dlivier bie Einleitung ju feinem Berte bestimmt, baber fie fortmabrend an Philipp ben Schonen gerichtet ift. Sie nieberschreis bend ober bictirend mar er 66 Jahre alt, viel fruber aber wird er die Chronif felbst entworfen haben, wie es benn in ber Borrebe jum erften Buche beißt: »Ayant de présent souvenance de ce que dit le sage Socrates, qu'oisiveté est le délicieux lit et la couche où toutes vertus s'oublient et s'endorment, et par le contraire, que labeur et exercice sont le repos, l'abîme et la prison où sont les vices abscons et mucés, et qu'ils ne se peuvent réveiller ni ressoudre sinon que par ladite oisiveté. mère de tous maux: à cette cause, me trouvant tanné et ennuyé de la compagnie de mes vices, et désireux de réveiller vertus lentes et endormies, ai empris le faix et labeur de faire et compiler aucuns volumes, par manière de Mémoires. où sera contenu tout ce que j'ai vu de mon temps digne d'être écrit et ramentu. Et n'entends pas d'écrire ou toucher de nulles matières par ouïr dire, ou par rapport d'autrui, mais seulement toucherai de ce que j'ai vu, su et expérimenté: sauf toutefois que pour mieux donner à entendre aux lisans et oyans mon écrit, je pourrai à la fois toucher pourquoi et par quelle manière les choses advinrent et sont advenues, et par quelles voies elles sont venues à ma connoissance, afin qu'en

éclaircissant le paravant advenu, l'on pût mieux entendre et connoître la vérité de mon écrit.

» Mais je n'entends pas que ce mien petit et mal-accoustré labeur se doive appeler ou mettre du nombre des chroniques. histoires ou écritures faites et composées par tant de nobles esprits qui aujourd'hui en celui temps de ma vie ont si solennellement labouré, enquis et mis par écrit (comme principalement ce très-vertueux écuyer George Chastelain, mon père en doctrine, mon maistre en science, et mon singulier ami, lequel seul je puis à ce jour nommer et écrire la perle et l'étoile de tous les historiographes qui de mon temps, ni de pieçà, ayent mis plume, encre ni papier en labeur ou en oeuvre); ains seulement est mon entendement, pour ce que coutumièrement je vois et chemine en divers lieux et en maintes places, et qu'il est occupé en soigneux labeur et étude, et qu'au secret de sa chambre il amasse et assemble divers rapports, opinions, advis et ramentevances à lui rapportées, dites et envoyées de toutes parts; et dont de tout. et de toutes parties, il fait si notablement le profit de sa matière, qu'il n'en fait pas seulement à louer, mais à glorifier. priser et aimer de tous les nobles coeurs du monde. A cette fin, et pour faire mon devoir, et moi acquitter de la vérité des choses advenues devant mes yeux, me suis délibéré de mettre par mémoire ce que j'ai vu et retenu au passé temps de ma vie, tendant à fin que s'il y a chose dont ledit George ou autre, en leurs hautes oeuvres, se puissent aider ou servir, ils prennent et tirent (s'ils me survivent) hors des ronces et épines de mes rudes et vains labeurs, pour les coucher au noble lit paré et embaumé de leurs nobles et riches termes, inventions et fruits, dont le goût et l'entendement ne peut jamais empirer ni mourir.

\*A l'heure que j'ai cette matière encommencée, j'approche quarante-cinq ans, et ressemble le cerf ou le noble chevreuil, lequel, ayant tout le jour brouté et pasturé diverses feuilles, herbes et herbettes, les unes cueillies et prises sur les hauts arbres, entre les fleurs et près des fruits,

et les autres tirées et cueillies bas, à la terre, parmi les orties et les ronces aigues, ainsi que l'appétit le désiroit et l'adventure le donnoit: après qu'icelui se trouve refectionné, se couche sur l'herbe fraîche, et là ronge et rumine, à goût et à saveur toute sa cueillette: et ainsi, sur ce michemin ou plus avant de mon âge, je me repose et rassouage sous l'arbre de connoissance, et ronge et assaveure la pâture de mon temps passé, où je trouve le goût si divers et la viande si amère, que je prends plus de plaisir de parachever le chemin non connu par moi, sous l'espoir et fiance de Dieu tout-puissant. que je ne feroi (et fût-il possible) de retourner le premier chemin et la voie dont j'ai déjà achevé le voyage. Et toutefois, entre mes amers goûts, je trouve un assouagement et une sustance à merveilles grande, en une herbe appelée mémoire, qui est celle seule qui me fait oublier peines, travaux, misères et afflictions, et prendre plume et employer encre, papier et temps, tant pour moi désennuyer, comme pour accomplir et achever (si Dieu plaît) mon emprise, espérant que les lisans et oyans suppléeront mes fautes, agréeront mon bon vouloir, et prendront plaisir et délectation d'ouïr et savoir plusieurs belles, nobles et solennelles choses advenues de mon temps, et dont je parle par voir, non pas par ouir dire.«

Es ift des Schreibers Absicht, seinen erlauchten Zögling um ben Ursprung des Sauses Burgund zu belehren, ihm auseinander zu seten, welchem Geschlechte er angehört. Das bezeugt la Marche in der Einleitung, als welche in rührender Einsacheit gehalten. Daneben waltet in der Darstellung des alten getreuen Diesners eines zu Fall gekommenen Regentenhauses eine, ich möchte beinahe sagen, begeisterte Würde, und ein Ausdruck von Schwersmuth, die doch durch die Ehrfurcht für den Erben dieser gefallenen Größe gemilbert. Darum ist, das volle Gewicht der Behstlage des alten Mannes zu empfinden, ein burgundisch Serz erforderlich. Indem sie aber den Schreiber darstellt in seinem Innersten, darf sie hier nicht übergangen werden.

\*Révérence, honneur, oblation et gloire soit rendue, attribuée et présentée à la Saincte Trinité: et doctrine, bon exemple

et oeuvre profitable à vous, mon souverain seigneur, mon prince et mon maistre. Philippe, par la grâce de Dieu archiduc d'Austriche, premier de ce surnom, duc de Bourgogne . . . . Après cette humble adoration de Dieu, et affectueuse reconnoissance de vous, monseigneur et noble prince, je Olivier seigneur de la Marche, natif de Bourgogne, grand et premier maistre d'hostel de votre maison, plein de jours, chargé et fourni de diverses infirmités, et persécuté de débile vieillesse, et néanmoins par la grâce céleste plein de plusieurs et diverses souvenances, voyant et connoissant mon cas, et qu'à cause de mon vieil âge ne vous puis faire service personnellement selon mon désir, tant en armes et ambassades, qu'en autres travaux (car à l'heure que je commence à dicter ce présent écrit, je suis en la soixante-sixième année de ma vie, pour louer mon créateur du passé, lui recommander le surplus, et le soumettre à son bon plaisir et grâce), étant comme honteux, par ces défautes à moi avenues, d'être personne inutile en si noble service que le votre, et considérant aussi que vous êtes à l'heure présente sous dix ans en si jeune âge, que longuement nos jours ne peuvent voyager ensemble, pour l'acquit de ma loyauté, par l'amour que j'ai à vous, et afin que le service que je vous dois soit et demeure plus longuement en votre vertueux souvenir, me suis résolu appelant Dieu à mon aide et support, de revoir et reconnoître quelques écrits autrefois par moi recueillis des livres anciens, pour mieux vous introduire à la lecture de certains mémoires de choses que j'ai vues moi-même avenir de mon temps, espérant que vous y pourrez lire et voir plusieurs points qui seront à la hauteur de votre seigneurie exemplaire, miroir et doctrine utiles et profitables pour le temps à venir.

»Mais si j'ai entrepris de vous montrer et d'éclairer au vrai combien vous êtes gentilhomme, et la généalogie et très haute descente dont vous êtes venu, ce n'est pas pour vons donner gloire, orgueil ou oultre-cuidance, par votre royale et noble naissance: ains c'est afin que vous louiez et honoriez ce bon Dieu qui de noble sang et haute seigneurie vous a

fait venir, et a élevé votre nativité sur les autres: au lieu que si son plaisir l'eût permis, sa puissance est telle que vous fussiez venu et demeuré homme de petite valeur, un laboureur, un mécanique, ou issu d'autre basse personne: tellement que grandes grâces lui devez. C'est aussi afin que si vous ne tenez et suivez le chemin et sentier des vertus fructueuses de vos bons antécesseurs, vous en ayez honte devant vos yeux, vous reprenant et châtiant vous-même de vos défauts; car le sage dit qu'il vaudroit et seroit plus licite à l'homme, et feroit mieux son profit d'ame et l'honneur, d'être fils d'un porcher gardant les porcs et regnant en vertu, que d'être issu de royale origine, vivant en souillure de vice.

»Davantage, si je vous déclare par quelle raison et par quel droit vous sont venues les successions de ces belles et grandes seigneuries dessus-écrites, étant délaissées en patrimoine d'héritage, par de très haute et laborieuse rénommée feu le duc Charles, votre grand-père (que Dieu absolve, et duquel je parle expressément, pour ce que de tout mourut vrai possesseur), à feue de très vertueuse souvenance madame Marie de Bourgogne (que Dieu absolve), votre mère, et sa seule héritière; que, considérant qu'au temps d'elle, par guerres, griefs, traités contraires, et autres violences à elle faites et survenues, plusieurs des seigneuries dessus-dites ont été et sont tirées et distraites de votre main et pouvoir (comme plus à plein pourrez savoir à la croissance de vos jours, et même par la poursuite de mes Mémoires, si Dieu me donne temps et grâce de les accomplir), vous serviez et priez Dieu si dévotement, qu'il vous donne la grâce de recouvrer, conquerre et venger les torts à vous faits, à l'honneur, profit et gloire de cette votre très noble maison, ainsi qu'en augmentant le nombre de mes ans, et en diminuant de corps et de vie, le coeur me croît et ravigoure en bon espoir, que la remettrez sus: nonobstant qu'elle ait été tant grevée par vos ennemis, privés et étrangers, qu'il semble qu'elle soit presque détruite et ruinée.

»Hélas, mon prince, mon seigneur et mon maistre, je plains et regrette que je suis lay, non clerc, de petit entende-

ment et rude langage, et que je ne puis avoir le stile et subtil parler de messire George Chastelain, trépassé, chevalier de ma connoissance, natif Flamand (toutefois mettant par écrit en langage françois, et qui tant a fait de belles et fructueuses choses de mon temps, que ses oeuvres, ses faits, et la subtilité de son parler lui donneront plus de gloire et de recommandation à cent ans à venir, que du jourd'hui; ou que je n'ai, par don de grâce, la clergie, la mémoire ou l'entendement de ce vertueux écuyer Vas de Lusane, portugalois. à présent échanson de madame Marguerite d'Angleterre, duchesse douairière de Bourgogne (lequel a fait tant d'oeuvres, translations et autres biens dignes de mémoire, qu'il fait aujourd'hui à estimer entre les sachans, les expérimentés et les recommandés de notre temps); ou que ne m'a Dieu donné l'influence de rhétorique, si prompte et tant experte, comme à maistre Jehan Molinet, homme vénérable, et chanoine; et lequel je sais être laborieux et soigneux de mettre par écrit toutes hautes et vertueuses aventures venues à sa connoissance. Mais, pource que je ne puis atteindre à la pratique du savoir de ces trois (desquels j'ai expressément parlé, pour ce que je les ai hantés et connus), à tout le moins je ferai et adresserai mes mémoires, ci-après écrits, à ceux d'iceux qui me survivront: afin que, s'il y a chose qui puisse amplier et aider leurs hautes et solennelles oeuvres, ils s'en aident et servent, comme celui qui fait un chapeau de marguerites, roses et autres fleurs plaisantes et précieuses, à la fois se sert d'autres fleurettes de moindre estime, pour paraccomplir et parfaire son chapelet, et donner couleur et lustre au demeurant.« Seinen Borbericht ichliegend mit ben Borten: » Tant a souffert la Marche, « brudt er nochmals die Trauer aus, mit welcher die Betrachtung ber Bergangenheit, einer beffern Zeit, fein Berg erfullet.

Die Memoiren, wie fie uns vorliegen, umfassen den Zeitz raum von 1435 bis 1488, und find in zwei Bucher geordnet. Das erfte, bei weitem wichtigere, zu revidiren und zu vervollständigen, hat der Berfasser die Zeit sich genommen, das zweite Buch trägt die unverkennbaren Spuren einer mangelhaften oder verstummelten Bearbeitung. Biele Thatfachen, 3. B. Rarle bes Rubnen Aufenthalt in Trier, biefer reiche Stoff far bes Rittere Liebhabereien, find ganglich übergangen, andere faum angebeutet. ober außer bem Aufammenhang angeführt. Da er fur ben Erben Rarle bee Rubnen ichrieb, mag er wohl manches, bas nach feinem Befühl nicht zu rechtfertigen, beseitigt baben. In Betreff ber Berftummlungen, veranlaffet burch eine ber früheften Applicationen ber Cenfur, bringt Molinet eine merfwurdige Stelle. - Messiro Olivier de la Marche, chevalier, grand historien, jadis page du bon due Philippe de Bourgogne, depuis capitaine de la garde du duc Charles, et maistre d'hostel du roi des Romains et de monseigneur Philippe, archiduc d'Autriche, composa un livre que aucuns gens nomment: Les Mémoires de messire Olivier de la Marche, où il sembloit avoir chargé de son honnour messire Josse de Lalaing, père de monseigneur Charles de Lalaing, en tant que en son vivant il avoit, durant les mutineries de Gand, plus favorisé aux Gantois que à monseigneur Maximilian, lors archiduc d'Autriche, en la détention de monseigneur Philippe d'Autriche, fils dudit seigneur Maximilian, et de madame Marguerite sa soeur. Icelui messire Charles, homme d'esprit: bien entendu, fort actif et de grande poursuite, adverti de ce que dit est, fut en son coeur moult déplaisant: ce furent plusieurs nobles hommes, connoissant la maison de Lalaing avoir été toujours fidèle et léale à son prince, ferme, entière, non violée, sans reproche, et que les nobles suppôts d'icelle avoient exposé corps et bien jusques à l'âme rendre, au service de leurs seigneurs et maistres, comme chacun sait. Et à cette cause, ledit messire Charles, à toute diligence, comme bon fils doit subvenir à l'honneur de son père, prit cette matière à coeur; si que par l'ordonnance du roi Philippe de Castille, de Léon, de Grenade, il contraignit la dame de la Marche, veuve de feu messire Olivier, montrer lesdits mémoires, lesquels, sur ce pas, furent mûrement visités et examinés par illustres, très puissants personnages, et gens du grand conseil, fort discrets et bien entendus, lesquels ordonnèrent et décrétèrent ce qu'il s'ensuit.

»Nous Charles de Croy prince de Chimay, Pierre de Lannoy seigneur de Fresnoy, chevalier de l'ordre de la Toison d'Or; Claude de Bonard, grand et premier écuyer du roi : certifions que, par l'ordonnance dudit roi, avons coincqué avec la dame de la Marche, veuve de feu monsieur Olivier, touchant un livre par lui fait par forme de chroniques, nommé: Mémoires de monseigneur de la Marche; auquel livre il donne aucunes charges à messire Josse de Lalaing, de en aucun temps avoir été du parti, ou favorisé à ceux de Gant, durant leurs mutineries et rebellions contre l'archiduc d'Autriche, qui depuis fut roi des Romains, père dudit roi, notre sire et maistre; de quoi messire Charles seigneur de Lalaing, son fils, s'est grandement dolu et complaint : considéré qu'il n'est mémoire que jamais homme portant ce nom fit faute à son prince, ni chose de reproche, ni même ledit messire Josse, et de quoi aussi, par l'ordonnance dessusdite, nous sommes dûment informés, tant par les appointements que ledit messire Charles nous a baillés par témoins, par écrits, comme autres, trouvons que ledit messire Josse s'est, tout son temps, vertueusement et bien conduit, et mort au service de son prince, devant la cité d'Utrecht, le 5, jour d'août en l'an 1483, étant pour lors chevalier de l'ordre, gouverneur de Hollande et lieutenantgénéral de son armée, pourquoi avons fait trancher et mettre hors de son livre ce qui peut être mis à sa charge; ordonnons et commandons de par le roi, notre sire, à tous ceux qui de présent ou de tout temps advenir pourroient avoir l'original ou la minute du livre dessusdit, le fassent semblablement trancher et mettre hors comme raison est; et ainsi certifions, témoins nos seings y mis le 22. jour de janvier, l'an 1504.«

Ein vollständiges Eremplar der Memoiren, die zum erstenmal Denys Sauvage herausgab, Lyon, 1562, fönnte vielleicht noch in Wien oder Simancas aufgefunden werden, aber anch in ihrer gegenwärtigen Gestalt sind sie von hohem Werthe, weniger für die politische Geschichte, als für die Kenntniß der Sitten des sterbenden Ritterthums, dessen Uebungen, Sitten, Geist der Verfasser in Deisterschaft schildert. Am mehrsten gefällt er sich in der Darfellung von Reftichfeiten, für welche er beinabe unericopflic. Daneben audidlieflich mit ben Jutereffen und ber Berrlichfeit feines Kurftenbaufes fich beschäftigend, spricht er von fich felbft bodft fparfam, ein darafteriftifder Bug, ber Beife frangofifder und beutscher Memoirenschreiber vergtichen, als beren jeder in ber Regel die Are, um welche die Belt fich bewegt. Außer feinem Sauptwerf bat la Marche binterlaffen Estat de la maison du duc Charles de Bourgogne; le Chevalier délibéré; le Parement et le triomphe des dames d'honneur; la Source d'honneur, pour maintenir la corporelle élégance des dames en vigueur, florissant exprit inestimable, Gedicht; Excellent et très-proufitable livre pour toute créature humaine, appelé le Miroer de Mort; Traité et advis de quelques gentilshommes françois, sur les duels et gages de batailles. Der chevalier delibere blieb, wie im Driginal, fo in feinen vielfattigen Ueberfenungen , bis in bas 17. Jahrhundert ein Lieblingebuch ber bobern Stande. Der Estat de la maison du duc Charles de Bourgogne, »laquelle espistre j'av faict et complétée au siège d'Aisse en Allemagne, au mois de novembre l'an 1474,« gibt bas getreue Bild einer Sofhaltung, welche bis auf den beutigen Tag, abgesehen von mehr ober weniger bedeutenden Abanderungen, allen Sofen ber Chriftenbeit Borbild geblieben ift. gleichwie in den für den Sof von Difon gegebenen Bestimmungen ber Einfluß ber einft in Ecbatana, Sufa ober Perfepolis maltenben Ordnung unverfennbar.

Olivier de la Marche ftarb in dem Alter von beiläufig 74 Jahren, zu Bruffel, 1. Febr. 1502, wo er auch in der Kirche der regulirten Chorherren von Coudenberg seine Ruhestätte gestunden hat. Reun Jahre später nahm dieselbe Gruft die Leiche seiner Hausfrau, Isabella Machfoin, aus Dijon auf. Das den Eheleuten gesetze Mouument haben die Bilderstürmer in den Zeiten Philipps II. vernichtet. Darauf hieß es:

Cy gist Olivier de la Marche seigneur Et grand maistre d'hostel, rempli de tout honneur, Qui fut sage et secret, léal et magnifique Et qui fit maints beaux dits en belle rhétorique. L'an quinse cent et un, le premier février, Mourut plein de vertu: veuilles prier pour lui: Dame Isabeau Machfoin mourut neuf ans après. Pries que Paradis à elle soit ouvert, Et au bon chevalier, lequel a tant souffert.

Oliviers Tochter, Philippote, heurathete ben Thierry be la Charme, und als deffen Bittwe den Philipp von Lenoncourt. 3hr Sohn, Olivier von Lenoncourt, besaß Villegaudin und la Marche, nachdem ein Oheim, Karl de la Marche (Oliviers Sohn?) ihm sein Recht zu den besagten Gütern überlassen hatte, 1517. 3u Villegaudin, im Schlosse, habe ich des Olivier de la Marche Bildniß gesehen.

Als der Raifer und ber Bergog von Burgund außerhalb Erier einander begrüßten, war der Raifer in einen mit Berlen geftidten Talar von Golbftoff, mit aufgeschlisten Aermeln, gefleidet. Des Ergberzogs purpurfarbenes Gewand trug eine Stiderei von Silber. Der Bergog von Burgund, in voller Ruftung, batte einen Mantel umgeworfen, ber von Golb und Diamanten farrend, auf zweihunderttaufend Dufaten gefchatt wurde. 3bm folgte in ber Entfernung eine Beeresabtbeilung. gablreich genug, um in einem Salbeirfel von zwei Stunden Ausbebnung, brei Stunden Tiefe, alle Dorfer zu fullen. Als bie Spige bes Buges bem Thore fich naberte, eilte bie Gafte gu empfangen ber Rurfurft , begleitet von feinem Reffen , bem Marfgrafen Chriftoph von Baben, umgeben von einem practe vollen Reitergeschwader von beinabe 600 Mann, alle in Schare lach ober Purpur gefleidet, und die Bluthe ber Trierischen Rittericaft barftellend. hinter ihnen entfaltete fich ein ungable bares Bolf, aus Stadt und Land jufammengefommen, um eines nie gesehenen Schauspiels ju geniegen. Diesen Buidauern fiel aunachft auf ein Bortrab von hundert Junglingen, die berrlichften Geftalten, frei bie golbenen frausen Loden über bie Schultern wallend. Dann wendeten alle Blide fich bem Raifer au, ber 1415 geboren, unter ber Jahre und ber Sorgen Laft gleichwohl ein frifches Ansehen bewahrend, eine lange Fortsegung feines Regiments zu verheißen ichien. Biele batten wohl lieber jest fcon ale ihren Ronig begrußt bes Raifere Sohn, ber in

Jugend, Anmuth und Schönheit bas Bild ber aufgehenden Sonne barftellte. Ihm einen ftarren Gegenfat bildete ber Berzog von Burgund, unschön, aber in der Bollfraft bes männlichen Alters, in Zugen und Saltung den unerschütterlichen Willen verfündend, welcher den Menschen nicht, einzig der Weltordnung unterliegen sollte. Auch Calirtus Othoman, des Erzherzogs Rebenmann, mit den ernsten, sinftern Zügen, das ftruppichte Haar auf dem Nacken zu einem Knoten geschürzt, mit dem Kaftan und dem Jatagan an der Seite, wurde ein Gegenstand der Ausmerksamkeit und Bewunderung.

In bas Innere ber Stadt gelangt, fagen-Raifer und Bergog ab, im Dom ihre Andacht ju verrichten, bann erhob fich unter ihnen ein Betiffreit, welcher ben aubern in fein Quartier gu geleiten habe : bem Bergog war bie Abtei St. Maximin, bem Raifer für jest ber Palaft angewiesen. Sie verglichen fich enblich und schieden. »Le vendredi 1. oct. le duc étant en ladite abbaye, y reçut la visite de l'archevêque de Trèves, du comte de Catzenelboge, du marquis de Baden, et d'autres princes et grands seigneurs de l'Empire; le 2. étant accompagné des évêques de Liége et d'Utrecht et d'autres princes et seigneurs, il alla rendre visite à l'empereur, en son palais en la cité de Trèves; le 3. l'empereur, accompagné des archevêques de Mayence et de Trèves, de son fils Maximilien, des ducs Louis de Bavière, Albert de Munich, et autres ducs, comtes et princes, vint voir le logis du duc de Bourgogne en l'abbaye de saint Maximin ; le 4. les archevêques de Mayence et de Trèves, le marquis de Baden, le comte de Catzenelboge, le frère du Turc, et plusieurs grands seigneurs d'Allemagne vinrent voir le duc; ils y retournèrent encore le lendemain, avec le comte de Wirtemberg; le 6. le duc de Bourgogne, accompagné des évêques de Liége et d'Utrecht, alla voir l'Empereur; le 7. ce même duc, accompagné de ces deux évêques, des enfans de Clèves, des comtes de Marle, de Nassau, de Vianden, de Megen, de Horn, de Salm, de Reifferscheid, de Darem (ou Darorem), de Thierstein, et de plusieurs autres évêques, princes et nobles de ses pays, alla au-devant de l'empereur, qui, accompagné des archevêques de Mayence et de Trèves, de son fils, des ducs Etienne de Bavière, Albert de Munich, Louis de Bavière, du marquis de Baden et de son fils, du patriarche d'Antioche, de l'évêque de Metz, des comtes de Catzenelboge, de Wirtemberg, et de plusieurs autres évêques, ducs, comtes, princes et grands barons de l'Empire, vint ouïr messe et diner avec le duc de Bourgogne, qui tint cour ouverte, pourquoi y eut grande crue par tous les offices, et la dépense de bouche de ce jour fut de 1117 florins 14 s. 7 den.«

Den 7. Det. Bormittag gegen 9 Ubr erbob fich ber Raifer, ber an ibn ergaugenen Ginladung folgend, nach St. Maximin. 36m ritten por Graf Cherbard von Burtemberg, Beit von Rechberg, Johann Speth und Wilhelm von Wernau, in voller Rukung alle. Denen ichloffen fic an zwei öftreichifche Ritter, Die Arme ungewaffnet, Shilbe führend, wie fie im Rampffpiel gebrauchlich. Der Raifer trug ein foftbares Burpurfleib, mit Golb burdwirtt, auf ber Bruft ein goldenes Rreug. Der Bergog, "in toftlichen Rleibern mit großen ebelen Befteinen, Rubin, Demant und große Berlin, bas man bie Cleinot icheezt auff bunderttaufend Gulben," fam ibm entgegen bis vor bie Pforte von St. Maximin, mabrend bie feche Bewaffneten im Langenrennen fich zeigten. Dbne Saumen fagen bie beiden Rurften ab, Urm in Urm gingen fle jur Rirde. Die mar auf bas foftlichfte vergiert, ale mogu ber Bergog alle Schape feiner Capelle verwenden laffen. "Do bett be Beregog ein Altar jugericht mit Cleinoten, ber bett funff Staffel, Die maren alle mit Beiltumb befegt. Do bat er 18 filber vergulte Pilber, bie ba bober waren bann ein Elle." Die Staffeln waren famt und fonders mit Goldftoff befleibet, auf ben erften vier feche Bilber, jedes von ein und eines halben Armes Bobe angebracht. Die fünfte Staffel trug bie awolf Apoftel in vergoldetem Silber, Die fechfte gebn Beilige "poet Gold, an ben Seiten feche Bilbe Silvere overghulbet Elen lanf." Kerner bewunderte man gebn Crucifixe mit mancherlei Bergierungen, die feche goldenen mit Ebelfteinen befest, die vier andern von Silber und vergoldet, vier Canbelaber, zwei vergoldet, zwei pon Silber, vier Engel in Gold, jeder in Armes Sobe. golbner Sorein, mit Diamanten befest, enthielt bie Reliquien

por Er. Lauf, ben erfer Enmues, unt por Er. Retenut. En whom Internele me Scalmann unt Beine unt Stein Bennen. Eine geltene time, eienfalls mit fribane Enemen vergen, barne muer von ben Annehr Ermir unt em Stud von ten weiper kreuge, beruber est Lumment von pur Author lange. "Unte fe ine lines per bener benne bernnnel bonten brien Gullen." Mir midinbenen Leneneren unen ber Riche Bilate feffenber, ber einen bie Annihung sem bes Bellentes leber und Let ennemerle, in andere ihnne men ben Unergeng von Tuit, fieben Bieffebn, Alexanders Smetlagt, alles Camentifder Ausfrernichen Rechermerte. Ben ben erfeberen, in Beltiof ausgefaltgenen Bemitten war ber eine bem Raifer, ber antere bem Bergog bestimmt, ben jebod bei Birthes Borgen fernbielten. Dafür maren alle feine Bireminer anweient, nicht erwan in alangenter Beraritung leudernt, fentern als eitel Gelb ober Gilber anjufeben, wie benn and bes Bergege aclamies Sofachinde, Un Ropfe, in Gelegeff, Commet ober Damas gefleitet.

Rach bem Sochamt wurden bie Farften bem Refectorium eingeführt, bas für jest in der prachevollen, wahrhaft löniglichen Ansschwächung mit der Kirche zu wetteisern schien. Da sah man eine Eredenz von zehn Staffeln, die bis zur Decken reichten, und beren sebe 18 hande breit. Die unterfte Reihe bildeten 33 meißt goldne, in der Minderzahl silberne Gefäße; es folgten 70 Kräge, groß und flein, 100 humpen, mit Edelsteinen und Perlen verziert, 150 silberne Becher, G Schiffchen, 12 Lampeten, theils Gold, theils Silber, 6 Einhörner, von denen zwei eine Länge von drei Armen hatten, Körbe zu Brod oder Früchten, 6 Kühlseimer, seder 12 Sester saffend, ein großer Korb, den Abhub der Tasel auszunehmen. Außerdem waren drei Tische mit Gold- und Silbergeschirr überdedt, so daß se zwei Gäste einen Krug, seder sur sich allein einen Becher hatte.

Die Wände waren mit der Darftellung der Thaten Alexanders in Asien bekleidet, ein Runftwerf, so vor andern der herzog von Burgund werth hielt. Die Stufen, zu dem erhöhten Sipe in des Saales Mitte führend, auch die niedern Subsellien waren

mit Goldftoff überzogen. Den Ehrenplag an bem einen Tifche nahm ber Raifer ein, und batte er jur Rechten bie Rurfürften von Maing und Trier, die Bifcofe von Luttich und Utrecht, gur Linfen den Bergog Rarl von Burgund, den Ergbergog Marimilian, die Bergoge Stephan und Ludwig von Bayern. Un bem zweiten Tifche fagen rechts der Bifchof von Gichftatt, Die Marte grafen Rarl und Chriftoph von Baden, ber furbrandenburgifche Gesandte, "ber Turdifc Raifer, und als man nun ficzen wolt, ba trud ber Turdifc Raifer bas Baffer unferm Berren Rapfer. Die Rurfurften bilten bag Santtuch und bas Bedin." Da fagen ferner Graf Sugo von Montfort, Graf Jacob von Sobenzollern, Graf Ulrich von Montfort, Graf Rraft von Sobenlobe, Die Grafen Abolf und Philipp von Raffau, bes Erzherzoge Marimilian hofmeifter, ber herr von Men (Ulm ?). Un bem britten Tifche fagen der Bifchof von Des, Everhardus comes de Schonenberch (Graf Bernbard von Schaumberg ?), Marigraf Mibrecht von Baben, Jacob Erapp, Ritter und bes Ergbergoge Sigismund von Tyrol Abgefandter, die Grafen Ulrich von Sulz, Schaffart von Leiningen, Dito von Benneberg, Almich von Gulz, Friedrich von Luft ober Coft (mir unbefannt), ber Trierifche Dompropft Bbilipp von Sirt, Die Grafen Georg von Leiningen und Eberbard von Sonnenberg.

Aufgetragen wurden in dem ersten Gang 13 Gerichte, denen vorausgingen 12 herolde, und zwölf grästiche Junter, Johann, bes herzogs von Cleve, Philipp, hertu Abolfs von Ravenstein Sohn, Johann von der Mark zu Aremberg, Engelbert von Rassau, der Marquis von Renty, ein Graf von Salm, Graf Guido von Megen, Johann von Egmond, Jacob von la hamayde, der herr von Rodemachern, Anton, der Bastard von Burgund. Dazu spielten auf 12 Trompeter, 4 Floten, 2 Possaunen. Zum zweiten Gang kamen 12, zum dritten 10 Gerichte, Zum Rachtisch wurden Süßigkeiten aller Art, auf silbernen oder goldenen Tellern gereicht, den Werth der vor den Kaiser gessetzten Schüssel berechnete man zu 60,000 Goldgulden. Die Mahlzeit wurde mit dem Tischgebet beschossen, dem solgte ein nochmaliger Kirchgang, das Anbören der Besper, und

ber Raifer nahm Abicheib, mußte seboch geschehen laffen, bas ber Bergog bei ungahliger Fadeln Schein bis zum Palaft bas Geleit ihm gab.

Bereits war, gelegentlich bes erften Besuches, welchen ber Bergog am 1. Det. bem Raifer abftattete, den aber ber burgun. bifche Berichterftatter verfdweigt, ohne Zweifel, bamit er bem Range feines herrn nichts vergebe, von Befchaften gebanbelt worden. Den Befuch erwartend, hatte ber Raifer fich in ein-Brunfgemach, beffen Banbe mit feibenen, golbburdwirften Zaveten befleibet, begeben. Sier ichien er, auf einen Tifch gelebnt. tiefen Betrachtungen bingegeben. Bon ber Annaberung bes Bergogs unterrichtet, ging er bem Gafte bis in bie balbe Borhalle entgegen. Dem folgte einer feiner vornehmften Schreiber, und wurde unter beffen Bugiebung lange verbandelt, ohne bag von bem Gegenstand ber Confereng bas Geringfte verlautet batte. Der Raifer ließ, wie es die Sitte verlangte, Bein und Confect bringen, und ber Bergog empfahl fich. Bis vor die Thure wollte ber Raifer ibn begleiten, bas wurde in feinerlei Beife augegeben. Rach vielem Streiten ichien ber Bergog bie Dberband behalten zu baben, indem er zufällig auf der halben Treppe umblidte, fant er binter fich ben Raifer. Wiederum begann ber Complimente und Reverengen Austaufd; bis ber Raifer leglich genotifigt, fich von bem Bergog in bas Innere bes Balaftes gurüdfübren zu laffen.

Am 3. Oct. dem Herzog seinen Besuch wiedergebend, trug der Raiser ein purpurnes, mit Gold durchwirftes, der Erzberzog ein grünes Damastsleid; der Herzog war mit einem Herzoghut angethan. Namens des Kaisers sprach der Kurfürst von Mainz, Adolf von Rassau: höchliches Lob dem Herzog spendend, bestagte er nur, daß die fortwährenden Händel mit dem König von Frankreich die Auhe der Christenheit beeinträchtigten, sie verhinderten, vereinigte Wassen gegen den unerbittlichen Feind des christlichen Namens, gegen den Türsen zu kehren. Der Herzog wünschte, daß seine Antwort von einer größern Bersammlung vernommen werde, es wurde beliebt, hinabzugehen in das Resectorium, und da sprach, in Gegenwart Vieler, angethan mit seinem statt-

lichen Pelzrod, der burgundische Kanzler Hugonet. Vordersamst bes Aurfürsten von Mainz Rebe beleuchtend, behandelte er demnächst des Königs von Frankreich Bersahren, seine Undankbarkeit
gegen Burgund, wo er in Zeiten der Bedrängniß Ausnahme
gesunden, seine Tüde, die nimmer raste, im Frieden wie im
Krieg, die Bergistung des herzogs von Gupenne. Dergleichen
gistiger unermüdlicher Feindschaft enthoben, würde sein Fürst der
erste sein, sich zu erheben gegen die Ungläubigen, Rache zu
suchen für die fortwährend der Christenheit zugefügten Beleidigungen. Man wollte in des Kanzlers lateinischem Vortrag mehr
Zungenfertigkeit, als eigentlichen Gehalt sinden, ein Vorwurf,
ben man auch den französischen Rednern zu machen gewohnt.

Reben foldem oratorifden und ceremoniculen Comp wurden aber in ber Stille gang andere Dinge verbandelt. Es war feit Jahren bes Raifers Bunich gewesen, ben machtigen Bergog burd Bande ber Bermanbticaft fic ju gewinnen. Bereits im 3. 1463 batte er gegen Dapft Dius im Bertrauen geaußert, er wolle ben Bergog Bhilipp von Burgund jum Konig machen, mit ihm burch ibre beiberfeitigen Rinder in Bermandtichaft treten, auch bas Reichsvicariat für bie Provingen westlich bes Rheins ibm übertragen, mobei wohl seine Absicht, daß Philipp, also erhobet, den von bem Raifer jum außerften gebagten Rurfürften Friedrich von ber Bfalg bemuthigen, und zwingen follte, bie Befehle bes Reichsoberhauptes ju vollftreden. Der Papft mußte in biefer Angelegenheit an ben Bergog ichreiben, man weiß aber nicht, wie weit es mit ben Unterhandlungen gefommen. Da Rarl aber unlangft an ben Raifer fich gewenbet, um von bem Berren ber Belt, bem nach ben Anfichten ber Beit, wo nicht ausschliefisch, bod vorzugeweife bas Recht, Ronigreiche zu errichten, guftanb, eine Ronigefrone an empfangen, ergab fich wie von felbft für biefen die ermunfchte Belegenheit, ein Lieblingsproject, bas bem öftreichischen Saufe bie lodenbfte Ausficht auf Bergrößerung eröffnete, wieder anfzunebmen. Indem man alfo von beiben Seiten fich begegnete, wurde die Busammentunft in Erier beliebt.

Fur diefen Fall war des Kaifers Politif hocht einfacht er fichte fur feinen Sohn die Sand der Erbin von Burgund, wo-

gegen ber Bergog eine gange Reibe von Forberungen auffiellte, beneben ber Ronigofrone und bem Reichevicariat, auch bebeutenbe Landerabtretungen, namentlich bie Bietbumer guttich. Utrecht. Cambray und Tournap begebrte. Gelbit von Lothringen, beffen Beng bem Bergog zumal erwunicht, tonnte Rebe gewesen fein. Es schreibt Nean de Tropes: »Audit mais de juillet 1473 le duc de Calabre mourut de pestilence à Nancy en la duché de Lorraine, et incontinent après son trépes fut nouvelles que un Allemand, qui avant son trépas avoit la conduite de l'armée dudit de Calabre, prit à prisonnier le comte de Vandement, héritier de ladite duché de Lorraine, à l'aveu et faveur du duc de Bourgogne, pour laquelle cause et afin de ravoir ledit comte de Vaudemont fut pris pour marque en ladite ville de Paris un ieune fils écolier, neveu de l'empereur d'Allemagne.« Rener Reffe bes Raifers mar ber Bring Friedrich von Baben. bes Martgrafen Rarl und ber öftreichifden Pringeffin Ratbarina jüngfter Gobn, ber bem geiftlichen Stande bestimmt, ju Baris ben Studien oblag und einen berühmten Lehrer ber Sorbonne, Beinlin vom Stein zum Praceptor batte.

Forberungen, wie ber Bergog von Burgund fie aufftellte, mogen ben Raifer, beffen berrichenber Bug Borfict, erichredt baben. Er fand Urfache ju zweifeln, ob, wenn Rarl ben 3med erreicht batte, auch die Benrath folgen wurde, fublte, bag folder Blang, diese Dacht und Ordnung dem Ehrgeizigen ein bas Erzbans brudenbes Uebergewicht verschaffen murben, "wie lieb ibm But ift, fo wollt er bennoch bes heiligen Ryche Ehr und Burbe nit vertouffen" (Schilling). Dem allen gefellten fich noch bie Runfte des frangofischen Sofes, beren Borlaufer vermutblic ber Bifcof von Liffeux gewesen, vielleicht auch die Ratbicblage bes foniglich frangolischen Rathes, bes Rurfürften von Trier. Es murbe bem Raifer bie Gefahr ju bedenten gegeben, falls et einen herren von maaslofem Stolz und Ebrgeig noch weiter erhöhen wollte, einen Bafallen, der unverweilt über den Lebendberren fich ftellen murde; einen Rebenbubler fur ben Ergbergog Maximilian, dem er die Raiferfrone rauben murde, menn er auch vielleicht fich bestimmen ließe, bes Batere Abgang ju erwarten,

einen Kurften endlich, welchem Rube unerträglich, welcher, ben Lebren ber Beisheit unzuganglich, Deutschland in unaufhörliche Rriege frurgen murde, einzig um feine Eroberungen auszudehnen. Daneben mochte ber Glang bes burgundischen Sofes ben Raifer mitunter verlegen, was noch mehr ber Sall bei feinen Umgebungen. Den beutschen Großen mar ber Glang, die feine Saltung ber burgundifchen Soflinge ein Begenftand bes Reibes. »Les Allemands méprisoient la pompe et parole dudit duc, l'attribuant à orgueil. Les Bourguignons méprisoient la petite compagnie de l'empereur, et les pauvres habillemens,« wie sich benn icon bei ber Unwefenheit bes Pfalzgrafen Philipp in Bruffel Achnliches ergeben hatte, 1466. »Il fut plusieurs jours à Bruxelles, fort festoyé, recueilli, honoré, et logé en chambres richement tendues. Les gens dudit duc disoient que ces Allemands étoient ords, et qu'ils jettoient leurs housseaux sur ces lits si richement parés, et qu'ils n'étoient point honnêtes comme nous, et l'estimèrent moins qu'avant le connoître: et les Allemands comme envieux, parloient et médisoient de cette grande pompe.«

Alfo gestimmt und influencirt, fonnte ber bedachtige Raifer -»de très-petit coeur et enduroit toutes choses pour ne dépenser rien, außert abermals Commines, wiewohl er an einer andern Stelle zugibt, \*combien que cet empereur eut été toute sa vie homme de très-peu de vertu, si étoit-il bien entendu, et pour le long-temps qu'il avoit vécu, il avoit beaucoup d'expérience« - nicht verfennen, wie febr in Unterredungen ber fturmifche Bergog ibm überlegen. Bereite mocht er mabrnehmen, bag er weiter fich fortreißen laffen, ale er jemalen gewollt. Schon war in ber Domfirche bie Anordnung getroffen ber Rronungefeier, in ber Rabe bes Sochaltare errichtet ber bem Raifer bestimmte Thron, baneben ein zweiter, um wenige Staffeln verfürzter Ronigsthron, in Gold- und Seidenftoffen beibe berrlich vergiert. Rrone, Scepter, gabne, Ronigsmantel batte Rarl mitgebracht, wie bas jener Bifchof von Liffeux, Thomas Bafin berichtet. Feftgefest mar ber Tag ber Rronung, welche ber Bifchof von Des verrichten follte, und in ber Morgenbammerung bes

deiten Tages vor dem, wo die Ardunng sein sollte, saß der Kaiser, "nur selb zehender," zu Schiff, und suhr, Wosel und Mein hinab nach Edin, ohne von dem Serzog Abschied genommen zu haben: nur ließ er sich durch den Grasen von Montsort entschuldigen, mittels des Borgebens, daß seine Gegenwart in Edin hochnothwendig, wegen der zwischen dem Erzbischof und dem Domcapitel waltenden Uneinigseit. Bas zwischen ihnen veradredet worden, sügte Montsort hinzu, solle zu einer andern Zeit ins Werf geseht werden. Nun war "der Serzog von Burgund gluch dem Künig von dem man in Esopo lieset, wie der Rigramaticus sinen Gesellen mit sinem Gesponst zu eine Künig machte" (Schilling).

Die Schilberung von fener Bufammenfunft mag bas Diarium von bem, fo nach bem Bantet vom 7. Det, in bem burgundischen Boffager fich zutrug, beschließen. »Le 8. et 9. octobre après diner, l'empereur, accompagné, comme il a été dit, vint encore voir le duc de Bourgogne: le dimanche 10. ce duc alla voir l'empereur ; les 11., 12. et 13. il recut les visites des archevêques de Mayence et de Trèves, et de plusieurs autres grand seigneurs d'Allemagne; le 14. il alla voir l'empereur, qui le vint voir le 15. et le 16. Le 17. il recut la visite du duc Etienne de Bavière: le 18. l'empereur vint en grande compagnie voir le tournoi que le duc de Bourgogne fit faire à plusieurs chevaliers et écuvers de son hôtel, au plus près de son logis; le 19. et jours suivants le duc reçut les visites des princes et seigneurs d'Allemagne. Le 31. l'empereur, accompagné de son fils, des archevêques de Mayence et de Trèves, du marquis de Baden, de deux de ses enfants, et d'autres princes et grand seigneurs, vint voir le duc de Bourgogne.

»Le lundi 1. novembre et les deux jours suivants, le duc reçut les visites de plusieurs princes d'Allemagne. Le 4. le duc de Bourgogne alla voir l'empereur, qui lui accorda l'investiture des duché de Gueldres et comté de Zutphen; la cérémonie se fit sur un hourt, sur le marché de la ville de Trèves; les lettres en furent expédiées deux jours après, l'archevêque de Mayence eut 1200 florins pour son droit de sceau. Le 7., 9., 10. et 12. novembre le duc de Bourgogne alla voir l'empereur : le 14. il recut le fils de l'empereur, qui vint voir tirer le papegay, et il fit festover les ambassadeurs du duc de Lorraine: le 19., 20., 21., 22. et 23. il fit festoyer plusieurs princes, les Eleus d'Allemagne, et les ambassadeurs de Danemarck et de Bretagne; le 25. il partit après dîner de Saint-Maximin-lez-Trèves, et alla coucher à Grevenmacheren en Lexembourg: le 26, il alla par la rivière de Moselle en petite compagnie à Thionville, où les ambassadeurs de Rome, Hongrie, Pologne, Venise, Naples, du Comte Palatin, d'Angleterre, de Danemarck, Bretagne, Cologne et Ferrare se rendirent; il en partit le 11. décembre après dîner, et alla coucher à Sainte-Marie-aux-Chênes, au-delà de Briey; le 12. il coucha à Chambley, le 13. au château de Pierrefort, où il resta le 14.; le 15. il coucha à Frouard; le 16. il arriva à Nancy, le duc de Lorraine étant venu au-devant de lui avec les nobles de ses pays: le 18, il coucha à Saint-Nicolas, où le duc de Lorraine l'accompagna; le 19. il partit de Saint-Nicolas après dîner, accompagné du duc de Lorraine, et vint coucher à Lunéville; le 20. il dîna à Baccarat aux dépens de l'évêque de Metz, et coucha en l'abbaye de Moyenmoûtier; le 21. il coucha à Villers (Weiler), le 22. à Bergheim, le 28. à la Heuze, Hausen près Colmar, le 24. à Brisac au comté de Ferrette, où les évêques de Spire et de Basle, le marquis de Baden, et autres princes et grands seigneurs d'Allemagne vinrent le voir, et où les ambassadeurs du Saint Père, de Venise, et autres, se rendirent; il y resta jusques au 31. qu'il en partit après dîner, et alla coucher à Ensisheim, où il s'arrêta. Was bei des Bergogs Abgang von Trier aus seinem Rugbaum geworden ift, findet fich nicht angegeben. Er hatte ibn, bie Bierbe von eines armen Mannes Garten, gleich bei St. Maximin, um 12 Goldgulden erfauft, um fich beffen fatt eines Galgens ju gebrauchen. Denn er hatte feinem, aus ben verschiedenften Rationen gusammengesetten Sofgefinde Diebftabl und Raub bei Todesftrafe unterfagt, und webe bemienigen, ber and nur an einer Rleinigfeit fich verfundigt hatte: ohne Gnabe mußte er baumeln. "Damit hat er ben Seinen Schreden eingeflößt, bei allen Mosellanern bas Lob eines gerechten herren sich verdient. Wir haben bamals mit Augen gesehen, wie gar viele, nachdem es sich mit ihnen zugetragen, ausgefnüpft wurden." Also Trithemius, Chron. Hirs. II. 481.

Trier verlaffend, batte Rarl feines Unwillens gegen Rurfurft Johann, bem er großentheils bie Bercitelung feiner Bunfche gufdrieb, fein Bebl, und verfolgte er von dem an bie Trierische Rirche mit bitterm Saffe. "Derfelbig Bergog über Ergbischoff Johannfen, . ber bie Byt zu Trier by bem Raifer mas, unluftig worben," merft Peter Meper an. Schwere Lieferungen wurden ben mit bem Luremburgischen grenzenden Memtern auferlegt, burch baufige Ueberfalle Die Trierischen Gebiete beunrubigt, in vollige Bergeffenbeit ichienen die alten Bundesbriefe gerathen ju fein. Die Schwierigfeit ber Begiehungen ju Luremburg fonnte noch einen Bufas erhalten burch bie Abtei Prum, ale welche Papft Sixtus im Laufe bes 3. 1473 bem Erzbifchof verlieb, ber auch feines Rechtes Anerfennung bei bem Raifer erwirfte, am Sonntag Jucunditatis n. 3., doch bat die Incorporation der Abtei in das Ergftift Sirtus felbft noch aufgehoben, die Bahl bes Abten Ruprecht von Birnenburg beftätigt, 24. Sept. 1477. Das Ungewitter, wie bedrohlich es auch ber Trierischen Rirche erschienen, entlud fich indeffen am Riederrhein, Rarl ber Rubne führte fein Beer por Reuft, und ber Raifer forberte gang Deutschland ju ben Waffen. Ungefaumt folgte Rurfurft Johann bem Rufe, und ju Andernach bem faiferlichen Beere fich anschließend, jog er hinab gegen die Ahr. Er lag mit seinem Bolf zu Sinzig, ber Bergog von Sachsen zu Remagen, als Dlivier be la Marche burch unwegsame Bebirgepfade bie Burgunder jum Entfas von Ling führte. Seine Annaherung murbe weber gu Remagen, noch ju Singig bemerft, und gelang es ibm, feinen Proviant über den Rhein und in die belagerte Stadt ju fcaffen. Best endlich gab es ju Singig und ju Remagen Alarm, in Gile jog Rurfürft Johann binab, ben feden Feind ju beftreiten. Gin scharfes Treffen murbe gwischen ben beiben Orten geliefert : »l'archevêque de Trèves,« berichtet Molinet, »y étoit en personne, qui souvent se trouvoit en dangereux périls.« Auch in der Schlacht vom 23. Mai 1475 zeigte sich Johann als der Uhnen würdiger Sohn.

»Par un mardi, 23. mai 1475, l'empereur se délogea de son camp; passa un bois qui lui étoit prochain, en approchant le siège de Neuss, et fit son logis à un jet de serpentine près de l'ost du duc. Le duc, adverti de son délogement, environ dix heures du matin, fit tirer aux champs ceux de son hostel et les compagnies de son ordonnance, en délaissant son siége puissamment gardé et fourni de gens en compétent nombre, tant pour résister aux saillies de ceux de la ville, que pour empêcher que ceux de delà le Rhin, qui étoient en grande puissance, ne donnassent secours de gens et de vivres à ladite ville. Le duc donc, decà la rivière coupée entre lui et l'empereur, ordonna ses gens de guerre en deux batailles, en pareille forme et manière qu'il vouloit qu'ils se maintinssent, quand viendroit au besogner. En la première bataille étoient toutes gens de pied, piquenaires de ses ordonnances, et les archers anglois, tant de la compagnie messire Jehan de Middleton, de son hostel et de la garde, que ceux des seigneurs de Fiennes, Roeux, Créquy, Hammes, Piennes, et autres seigneurs fieffés.

Tous lesquels piquenaires furent entrelacés parmi les dits archers, tellement que entre les deux de eux il y avoit un piquenaire. Et sur l'aile droite d'iceux gens de pied, ordonna en un escadron les hommes d'armes de cheval dudit messire Jehan de Middleton, et ceux de la compagnie de Jacques Galliot; et pour le renfort de cette aile, le comte de Campobasso et sa compagnie. Et sur l'aile sénestre desdits gens de pied ordonna en un escadron lesdits seigneurs de Fiennes et leurs hommes d'armes, et le comte de Celano, ensemble sa compagnie; et pour leur renfort, les hommes d'armes des deux compagnies de messire Antoine et Pierre de Lignano, aussi en un escadron. Et ordonna chef de cette première bataille le comte de Chimay son cousin, conseiller et chambellan; et pour le milieu de la seconde bataille or-

donna un escadron des chambellans et des gentilshommes de sa chambre: et pour leur renfort, ceux de la garde, que conduisoit aussi en un escadron, assez loin derrière eux, messire Olivier de la Marche, son maistre d'hostel et capitaine de ladite garde. Et à la dextre dudit escadron des chambrelans et des gentilshommes de sa chambre, ordonna tous les archers de sa garde, ensemble tous les archers des compagnies de messire Regnier de Broekhausen, du seigneur de Chantereine, George de Menton, Jehan de Longueval et Regnier de Valperga: et pour l'aile de ses chambrelans et gentilshommes de sa chambre, ordonna ses archers de corps et ceux des compagnies de Philippe de Berghes et de Philippe Lovette; et sur l'aile dextre desdits archers tous les hommes d'armes desdits Philippe de Berghes et Philippe Loyette en un escadron; et pour leurs renforts, les gentilshommes des quatre états de son hostel, aussi en un escadron, conduits par messire Guillard de Sainct-Seine, son maistre d'hostel, et par les chefs desdits quatre états : laquelle bataille fut conduite par le seigneur de Humbercourt, son conseiller et chambrelan, comme chef, tenant le lieu du comte de Joigny, et par le seigneur de Bievres.

»Ces batailles subtilement ordonnées, passèrent la rivière (d'Erft) à un étroit gué, assez dur et de bon fond. Pareillement son artillerie, serpentines, courtaux et bombardes, en nombre de cinquante, passèrent après lesdites batailles par dessus un pont, assez près dudit gué. Et pour ce que le bout du camp de l'empereur, endossé du Rhin, s'étendoit devers le duc et lui étoit prochain, cuidant qu'il dût venir par ce lez, les Allemands y avoient assis la plupart de leur artillerie; et même ceux de oultre le Rhin y avoient affuté leurs engins, pour battre ce quartier. Mais pour échever la batture desdits engins, le duc fit tirer ses batailles en passant ladite rivière à main sénestre, en tirant vers ledit bois que l'empereur avoit passé ce jour; et fit ranger ses batailles et leurs renforts en tout tel ordre qu'ils étoient decà ladite rivière, et gagna le soleil et le vent qui faisoit grande poudrière forte et épaisse.

L'empereur voyant approcher la puissance ducale, tant notablement ordonnée que rien plus, qui étoit chose terrible et fière à regarder, mit hors de son camp de quatre à cinq mille chevaliers, ensemble gens de pied en grande multitude. Ses engins affutés en nombre inestimable, avec l'artillerie oultre le Rhin, qui pas ne se faindoit, fit battre et ruer tant horriblement sur l'ost des Bourguignons, qu'oncques de vivant d'homme ne fut ouïe chose semblable. Nonobstant ce mortel foudre et criminel tonnerre, le duc, qui guères ne le ressoignoit, fit avancer son artillerie en la compagnie de l'infanterie italienne, qui étoient piétons hors de nombre, sans être ordonnés en nulle des batailles; lesquels tirèrent tellement dedans le camp de l'empereur, qu'il n'y demeura tente ni pavillon entiers, et y firent si grand fenestrage, que l'on vovoit le jour parmi. Et lors le duc, pour augmenter l'ordre de chevalerie, dont il étoit le glorieux patron, comme il appert par la Toison-d'Or qu'il a magnifiquement entretenue, afin aussi que les nobles et vaillans courages, embrasés de l'esprit de Mars, eussent titre d'honneur pour acquérir prouesse, il voulut faire aucuns nouveaux chevaliers et le devinrent ce jour monseigneur le comte de Romont, monseigneur de Baudeville, messire Frédéric d'Egmond, messire Philippe de Berghes. le petit-fils du comte de Campobasso, le petit-fils de Troylus, messire Augustin de Campo-Fregoso, messire Henri de Valperga, messire Jehan de Lalaing, messire Jehan de Longueval, messire Jacques de Bossu, messire Loys vicomte de Soissons, messire George de Menton, messire Charles de Haplaincourt. messire Guillaume de Goux, messire Jacques de Molain, monseigneur de Coursain, messire Jehan de Créquy, monseigneur Antoine de Novelle, messire Philippe de Raville, messire Compère des marches d'Allemagne, messire Maillart du Bace. seigneur de Relinghes, prévost des maréchaux; messire Simon seigneur de Longhes; messire Don Ladron de Guevara; messire Jean Dickfudis, anglois; monseigneur de Disquemme, messire Charles Chuquet, messire Jehan Lamelin, seigneur de Hamars, et messire Waulter des Fossé

»Après la création de ces nouveaux chevaliers, et que le duc, par douces consolatives paroles, eût encouragé ses gens, et les cût admonestés de blen besogner en nom de Dieu et de Nostre-Dame et de monseigneur saint George, il donna signe d'approcher ses batailles; et toutes gens marchèrent joyensement, faisants le signe de la croix. Dont les Anglois, à leur manière de faire, baisèrent la terre, et tous ensemble jetèrent le cri Nostre-Dame! saint George! Bourgogne! Et pour ce que les Allemands tenoient une petite montagne, le duc fit marcher cette part Jacques Galliot, qui faisoit l'aile dextre de la première bataille, et le comte de Campobasso. son renfort; lesquels gagnèrent ladite montagne. Et furent contraints les Allemands de démarcher, et, en démarchant, d'eux mettre en fuite en une plaine qui est entre ladite montagne et leur camp: dont en gagnant cette montagne, plusieurs Allemands furent occis. Et lors, voyant qu'il étoit nécessité, pour la sûreté de leur camp, de garder la dite plaine, ils issirent en grand nombre, tant de pied que de cheval, et chargèrent sur ledit Jacques tellement, qu'il fut contraint de soi retraire vers le comte, son renfort, duquel à la première charge il s'étoit un peu élongé.

»Et lors ledit comte s'avança, et voyant ledit Jacques approcher son renfort, rechargèrent ensemble; si les rompirent et mirent en fuite jusques au camp, là où y eut plusieurs ennemis occis et mis à déconfiture. Et pour ce que ledit comte et ledit Jacques n'eurent quelque suite des archers de la première bataille, qui trop étoient démarchés à la main sénestre, rien plus avant ne fut empris pour cette heure sur ledit camp. Mais pour éviter le trait à poudre, se retrairent en une vallée; et lors de rechef saillirent du camp de l'empereur plus grand nombre de gens de pied et de cheval que devant, sur intention de charger sur ledit comte et Jacques Galliot. Le duc, de ce adverti, y envoya le renfort de l'aile droite de sa seconde bataille, que faisoient messire Georges de Menton, Jehan de Longueval et Regnier de Valperga; et incontinent après y envoya le renfort de l'escadron de ses

chambrelans, qui étoit la garde conduite par messire Olivier de la Marche; ensemble toute l'aile droite des archers de la seconde bataille. Mais les hommes-d'armes d'icelle aile, que conduisoient messire Regnier de Broekhausen et le seigneur de Chantereine, marchèrent plus tôt que les archers; lesquels, à cause qu'ils étoient de pied, ne les purent suivre. Et toutes ces compagnies, jointes audits comte et Jacques, sans attendre les archers, chargèrent sur cette puissance ainsi saillie, entre lesquels étoient le duc de Saxe, et autres grands princes d'Allemagne.

»Si les rompirent et recoururent jusques en leur camp, mais pour ce que les dites compagnies n'avoient encore nuls archers, force leur fut, pour le trait à poudre, de retraire en ladite vallée. Après cette retraite, le duc de Saxe, qui portoit la bannière de l'empereur, accompagné de nobles princes et de grande multitude de gens de cheval et de pied, chargea vigoureusement sur les Bourguignons, et rebouta l'aile droite de la première bataille et son renfort; et revinrent tous ensemble jusques à la garde, qui soustenoit merveilleusement. Le duc, ce veyant, prit un escadron à la droite main de lui pour envahir ses ennemis, et fit tirer avant jusques à sa garde les archiers de l'aile droite; chargea à sa main sénestre, et vint en sa personne rallier les escadrons grandement troublés et mis en désordre; et ce fait, chargea sur lesdits princes étants en grande puissance, comme dit est, lesquels furent tout incontinent rompus et convertis en fuite : dont plusieurs. jusques à six ou huit cents chevaliers, s'en retournèrent vers Cologne; et le résidu fut en grand desroi audit camp, parce que l'artillerie du duc fit grand devoir de continuer son trait, tellement que partie des piétons, jusques à deux ou trois mille, se cuidant sauver ès bateaux, se novèrent au Rhin, où ils jetèrent leurs armes et bagues, en si grand désordre, que grande quantité de gens, péris et noyés, flottoient sur l'eau, lesquels arrivèrent en l'isle devant Neuss. Et à la vérité. l'aile sénestre et le renfort de la première bataille, que conduisoit monseigneur le comte de Chimay, reboutèrent vigoureusement les Allemands en leur camp. Lors délibéra le duc de faire tirer avant toutes ses batailles, et faire joindre au charroi de l'empereur pour l'assaillir de bon courage, et fit mettre son artillerie ès lieux où plus le pouvoit offendre. Mais le jour trop se déclina, et la nuit avança ses ténèbres, ains que ce fut accompli, pourquoi ne pût plus avant procéder pour cette fois; si retourna à loisir, sans quelqu'empêchement, en son siège, et fit ramener toutes choses saines et entières. Et jà-soit-ce que le trait des Allemands fut impétueux. continu et de merveilleuse quantité, toutefois il n'y eut de son parti, qu'il semble chose miraculeuse! que trois hommes morts et six blessés. Néanmoins le contre-siège de la rivière leur livroit terribles battures. Ceux de la ville aussi durant la bataille ne dormoient pas, car ils saillirent sur le quartier messire George de Menton, et furent puissamment rembarrés dedans leur fort.

\*Le lendemain au matin, qui fut la nuit du sacre, le duc assembla ses batailles, et se prépara pour marcher comme dessus; mais l'empereur, pour radouber les romptures, fit requerre trois jours trève par le légat; et lui furent accordées, sur certaines conditions. Où est la plume maintenant qui pourra suffire à mettre par écrit la glorieuse victoire que ce puissant prince, très clair et resplendissant duc a aujourd'hui embrassée? Vous, les explorateurs des excellentes anciennes besognes, qui lisez les histoires d'Hercules et de Jason. d'Alexandre et de Sanson, avez-vous lu chose plus admirable? avez-vous vu chose pareille? Un duc de Bourgogne en terre d'ennemis, devant l'une des fortes villes d'Allemagne, son siège gardé, contre-siége rembarré, sans crainte de traits, de courtaux ni de fonde, a combattu le plus grand de ce monde. O triomphant duc bien-heuré! rends grâces à Dieu si tu es victeur. et le loue souvent qu'il t'a donné cet heur; il t'a montré le bel accueil de sa douce face pour cette fois, et es assis au plus haut de son trône. Garde-toi bien de sa fallace, car la terrible maratre renverse souvent, et subit en la fange les plus haut montes,« Diefen Paanen einzuftimmen, vermag in-

beffen nicht mein burgundisch Berg. Molinets Relation läßt giemlich beutlich erkennen, bag an jenem Tage bie Erfolge auf beiben Seiten beinahe gleich, in ben Colnifden Berichten bingegen beißt es gar, ber Raifer, nachbem burch ben Ungug ber Munfterifchen Bolfer fein Beer beinabe verdoppelt worden, babe Diene gemacht, ber Feinde Lager anzutaften. Er habe aber faum, bie Bewegung ju beden, feine Wagenburg auffahren laffen, ale bie Burgunber jum Angriff famen, und in überraschender Schnelligfeit die Wagen-Das ihnen zu wehren, waren bie fachfifden burg umfakten. Reifigen bie burtigften, benen ichlog fic ber Bifchof von Munfter, Beinrich von Sowarzburg, jufamt ben Colnern an, und es wurde in großer Rurie gestritten. Denn ber Bifchof, ein Rriegemann fonder Gleichen, marf nieder, mas ibm vorfam, fintemalen er perfonliches Busammentreffen mit bem Bergog von Burgund fucte, um mit einmal ben Streit zu Ende- zu bringen. gwar hat bas Schickfal ibm verfagt, aber bie Burgunder wurden auf ihr Lager gurudgeworfen, mit Berluft von 250 Pferden und 400 Ruffnechten. Unter ben beiben Legarten zu mablen, bleibt manniglich unbenommen. Jedenfalls mar eine Kolge jenes Bufammentreffens bie von bem papftlichen Legaten vermittelte provisorische Gubne.

> Rae fent Bonifacius Daegh Brach up vur Runffe up Saterebaegh Der mechtige Furft van Brabant Ind lacht fich up bie Arp zo Bant. Seer fore bernae, byn ich bebacht, Gefcach ein fwanr bebroeffbe Glacht Up ben Brijbach feer fpaebe, Sprechen monf icht up genaebe, Tufchen bes roemichen Renfers Der Inb bes Bergongen mit icharper Ber. Die Frunde quamen go ber Roit Bill verbronden im Baffer boit. Meer mach ich niet bair aff fagen. Man boirt bair poll Jamers clagen, Rablpab Partbij mas belaben Dorch Doben mit groiffen Schaben. Got woll bye gub Frund gelenben Die fo bair hant mopffen fchenben! Bo Mpbfoemer nae fent Johan - Up Maenenbangh, hoirt mich vortan.

Jouch van ber Arpen in syn Landt Der stoulge herhongh van Brabant. Des Dynrbaigs van Stunt hernae Sach man eerlich upbrechen dae. Den homechtichsten roemsche Lepser Mit syme tenserligen her Und ben Fursten bes hylgen Rijchs.

Much Rurfürst Johann fam nach Saufe, nachbem er beinabe ein volles Jahr ju Felbe gelegen, baber auch für biefe gange Periode fehr wenig von den innern Angelegenheiten des Erge ftiftes zu berichten. Doch find ber Ermabnung werth bie von bem Rurfürften erwirften papftlichen Briefe, worin Sixtus bie von Nicolaus V. für Errichtung eines studium generale ju Trier gegebene Ermächtigung bestätigt, und Die Stellung ber Professoren au beffern, ber Universität feche Canonicate, in ben Stiften St. Simeon zu Trier, St. Florin und St. Castor zu Coblenz, Munftermaffeld, Dietfirchen und Pfalzel, bann bie Pfarreien gu Andernach, Thionville, Echternach, St. Laurentien und St. Gangolf in ber Stadt Trier beilegt. Nach dem ausbrudlichen Willen des Raifers batte Johann den Erzbergog Maximilian in feiner Brautfahrt ju geleiten; dem prachtigen Befolge bes Rurfürsten schloffen sich an fein Bruder, Markgraf Rarl, und beffen Sobn Chriftoph. Der Aufbruch von Coln erfolgte am 1. Aug. 1477; über Lowen, Bruffel ging die Reife nach Gent. Großes Aufsehen sollen in den Niederlanden gemacht, Anfangs fogar Befturgung erregt haben die prachtigen Manner, in Gold und Waffen glangend, auf auserlefenen Roffen beritten. Johann war auch, in Gefellicaft bes Rurfürften von Maing auserfeben, nach Frankreich fich zu begeben, um von Ludwig XI. Die Rudgabe des Herzogthums Burgund und anderer, der Erzherzogin entzogenen Bebiete ju forbern, fie famen aber nur bis Lille, indem man ihnen die gur Beiterreife erforderlichen Geleitebriefe verfagte.

Bei seiner Rudkehr fand Johann die Stadt Trier in Fehde mit dem Grafen von Manderscheid, und vermittelte er zwar keine Suhne, aber doch Waffenstillftand für mehre Jahre, gleichsam die Einleitung zu bem Bertrag vom 1. Dec. 1478, in welchem der Kurfürst für seine Lebtage mit der Stadt Trier in

Bezug auf die Müblen, Jurisdiction, Schirm und Schirmgeld, Boll u. f. w. fich einigte, Dem folgte, 22. Jul. 1480, ebenfalls für Johanns Lebtage gultig, ber Bunbesvertrag mit ber Stadt Trier, in beffen Gingang es beißt: "Dag wir in unferm Bemute betrachtet und zu Bergen genommen bain mancherbande Schwinde und wilde Lauffe, fo fich eine lange zeither von Jahren in bie beutiche Ration, und fonderbar in biefen anftoffenden Landen, um den murbigen Stift und Stadt von Trier gelegen, begeben baint, barum bann leider noch beutige Tage ichwere Rriegebandel und Aufruhr ichweben, und ale ju beforgen ift, fich je langer je mehr ftrenglicher einreißen und beharrt werben möchten . . . Bum erften, ob fiche begebe, bag einig fremd Bolf ober anber Bewalt und Johann Erzbischof und unfern Stift, ober und Burgermeifter und Scheffen, Rath und Burger ber Stadt von Trier mit Macht übergieben und befraftigen wollten, fo follen wir zu beiben Theilen mit Gulfe und Buthunde uns Berren Freunde, Bugemandten und Unterthänigen, bem getreulich Wiberftand guthun, nach all unferm Bermogen; und fo es barau queme, fo foll anfange une Ergbifchof Johann, unfern Sauvtleuten, Dienern, Städten, Landicaft und andern Bolfe, Reifigen und zu Ruf, unfer Stadt Trier offen fein, bag wir und fie une baraus und barin nach aller Rothburft gegen ben Reind ober Widermartigen mogen bebelfen, ohne unfer Burgermeifter, Scheffen, Rath und ber Burger Irrung ober Gintrag, boch alfo, bag alebann unfer Ergbifchof Johanne Leute ber Stadt und ben Burgern mit Ueberberrichen und besgleichen, feinen Unfug, Laft ober Beschwerniß zufügen; und follen Sanptleute und Rottmeifter, von une geschidt, bevoran den Burgermeiftern jur Beit der Stadt Erier Sandgelubbe thun, foldem nachzufommen und ju balten. Es foll auch ju folden Rothen unferm Bolf alebann in und außer ber Stadt Trier giemlicher und ungefährlicher feiler Rauf gegonnet werben. Und geschähe es, baf fold fremb Bolf ober ander Gewalt, unfere Stadt Triet mit Beeresfraft und Dacht murbe ober wollte übergieben und belagern, fo follen und wollen wir Erzbifchof Johann mit ganger Dacht unfer Eblen, Grafen, Berren, Ritterfchaft und Landichaft

anflund jugieben, und bie von Trier gleich anbern unfern und unfere Stifte Bugemandten belfen beschügen und entretten, auf unfere Roften. Much ift beredt und gefchloffen, fo es bargu queme, in folden Rothen, bag dem Rath, unfern Burgern von Trier. und allen ihren Belfern und Bulegern biefe unfer Beftunge, nemlich Pfalzel, Saarburg, Bittlich, Grimberg und Belfcbillich geöffnet werben follen, boch baf in Beit folder Deffnung bie Burger mit ben ihren ben unfern in ben gemeibten Plagen teinen Laft, Schaben, Unfug ober Beichwerniß gufügen ober geschen laffen, bag ihre Sauptleute auch alebann in gleicher Beife bevoran geloben follen zu halten. Bar es aber Sad, baß folder gewaltlicher Bug bes fremden Bolfe über und Ergbifchof Johann, unfer Stift und Unterthanen geben murbe, ba Bott für fei, alfo bag ber vorgenannten unfer Beftungen eine ober mehr überfallen oder belagert und benothigt murbe, fo follen wir Burgermeifter, Scheffen, Rath und Burger ber Stadt Trier ju Befinnen und Erfordern unfere gnadigen herren von Erier, ober feiner Gnaben oberften Sauptmanns ober Rottmeiftere, fo ftart wir tonnen, jugieben, mit unfern Schugen, Beidus und andern ju der Behr dienend, demfelben Bolf und feiner Gewalt belfen zu widerfteben, und mit famt unfere gnabigen herren Freunden und feiner Gnaben Eblen, Ritterfchaft, Sanbicaft und andern, Entrettungen ju thun, auch auf unfer felbft und ber unfern Roften, und wir und die unfern follen boch nicht pflichtig fein weiter zu gieben, zu reisen ober ju folgen, bann an bie vorbenannten Ende und Plage, alles ungefährlich." Es bat auch von bem an Johann fich ber Trierer nur zu beloben gebabt.

In demfelben Jahre, d. d. Toul, 9. Januar, wurde abermals ein französischer Gesandter, Michel de Gournay, chevalier, an den Rurfürsten abgesendet, und thut der Dieuste, so er von diesem empfangen, Ludwig XI. in dem Beglaubigungsschreiben rühmend Erwähnung. Des Papstes Sixtus Bulle vom 22. Januar 1480 formulirt den Eid, welchen nach der Bahl ein Erzbischof von Trier seinem Domcapitel schwören soll. Seit 70 Jahren befanden sich die Grafen von Birnenburg in dem Pfandbesitze der Schlösser Schoneden in der Eisel, Rempenich

und Daun, beren Biebereinlöfung ließ Johann fich jest angelegen fein. Um 17. Rebr. 1479 m. T. quittirten ibm bie Grafen Georg und Philipp über 5000 Goldgulden, ale ben Pfand. foilling fur Rempenic, am 14. Jun. 1480 befdeinigte Graf Georg bie Ablofung von Schoneden, mittele ber Summe von 14.800 fl., am Mittwoch nach Invocavit. 14. März 1480 m. T. quittirten die Grafen Georg und Bilbelm von Birnenburg, Gebruder, die Ablofung ber Pfanbichaften Schoneden, Schonberg, Rembenich und Daun, benen fie jugleich ganglich verzichteten. In allem bat die Ginlösung 40,000 Goldgulden gefoftet. Sunf Jahre fpater, 31. Dct. 1485, erfaufte Jobann von Graf Beter von Salm beffen Grafichaft Salm im Deffling um 9500 fl., bie jedoch giemlich langfam entrichtet wurden, benn am 28. Nov. 1485 auittirt Graf Beter über eine Abichlagezahlung von 2200 ff. und am 27. Mug. 1486 befennt Bilbelm von Bibra, Ritter, aus ben Salmifden Raufgelbern 500 fl. empfangen zu baben. Ueberbaupt befunden bergleichen Erwerbungen nicht immer ben blübenden Buftand ber Kinangen eines Landes. Johann felbft bat noch bie Graffchaft Salm ju Pfand geben muffen, wie er benn am 20. Oct. 1499 bewilligt, bag beren Pfandinbaber am Soloffe 300 fl. verbauen mogen. Auch ber Rauf von Refte und Solog Rurburg mit Bubebor, um welchen er mit Erzbischaf Ruprecht von Coln ju bem Preife von 6000 fl. fich geeinigt, 20. Dct. 1476, mar nur porübergebend, ba ber Wieberfauf bedingt worden. Dan weiß außerbem von mehren Beräußerungen. So bat Johann bas Amt Balbened an Johann von Els ben Alten verfest um 2400 fl. (28. gebr. 1482), ferner ben Cheleuten Nicolaus von Eich und Margaretha von Raesfelb bie Bura Efc an ber Salm verschrieben für 800 fl. (21. April 1483), am 9. April 1483 Beinrichs von Sotern bes Alten Revers als Amtmann und Pfandherr zu Liebenberg empfangen, am 2. Dct. 1493 einen Pfandbrief über Covern ausgestellt an Sanden ber Cheleute Ulrich von Els und Maria von Reifenberg, 2c.

Daß ber Rurfurst eine bebeutende Schuldenlast dem Erzstift aufgeladen habe, weiß auch Trithemins, hiervon eine breifache Ursache angebend, erftlich ben Bopparder Rrieg, beffen Rosten

fich auf mehr benn bunberttaufend Bulben beliefen , ameitens feine übermäßige Suld und Kreigebigfeit fur Fremde, "wie er benn vieles an viele Undanfbare verwendete, die bergleichen weber um ihn noch um die Trierische Rirche verbienten. feinem Munde vernahm ich, wenige Monate por feinem Ableben bittere Rlage. Nichts, fprach er, fcmerzt mich mehr, als Die Undaufbarfeit jener, benen ich, ohne ihr Berdienft, moblthatig gewesen; benn sie, die ich aus bem Staube erhob, groß und reich machte, verachten mich jest, und machen gemeine Sache mit benen, die mir entgegen. 216 einen britten Grund feiner Bebrangniß merben von mehren die Täuschungen der Goldmacher angegeben; ihrem nichtigen Beginnen foll Johann über breißigtausend Goldgulden geopfert baben. Daß man ibm foldes wenigftens nachrebe, bat er gewußt, und jum öftern ben Borwurf abgelebnt, wie er benn einftens in meiner Gegenwart an Eibes Statt versicherte, er babe in ber Schule ber Aldymiften, ihr Bebeimnig au erlernen, funfhundert Goldgulden, und nicht mehr, verfoleubert. Dem fei fo, ober anders, ausgemacht bleibt, bag es bauptfächlich brei Dinge, Die feine Armuth verschuldeten." Unter benjenigen, benen ber Rurfurft ein Bobltbater geworben, fleben, wie billig, oben an bie Angehörigen. Daß fein Bruder Marcus ibm bie Propftei bes Florinsftiftes zu Coblenz verdanfte, ift erinnert worden. Seinem Neffen Friedrich, eben bemienigen, ber einft zu Paris angehalten worden, nachmalen das Bisthum Utrecht erhielt, verschaffte er eine Domprabende zu Trier, wie benn berselbe am 26. April 1484 von dem Capitel recipirt, am 11. Marg 1495 ale Dber-Chorbischof vereidet murde. Bon ben ichweren Sorgen, welche die Erbobung eines Grofneffen, bes Bringen Jacob von Baben ibm bereitete, wird unten Rebe fein. Aber auch den Unterthanen feines Saufes bezeigte er ftete eine gemiffe Borliebe. Un Meifter Jacob von gabr, U. J. D. verfcentte er librum decretalium aus feiner Bibliothef, 30. Sept. Ein Johann von Baben, Paftor ju Engere, wird mit bem Genuffe eines bafigen Saufes für feine Lebtage begnabigt, 5. Dct. 1494, am 20. Marg 1502 bem Rellner, gugleich Bergrichter ju Berncaftel befohlen, ben Scholafter ju Pfalgel, Johann von Baben als Theilhaber bes Berncasteler Bergbaues in bas Bergbuch einzutragen. Das Bergwert zu Berncastel und Monzelsseib, auf silberhaltiges Blei und Kupfer, hatte ber Kurfürst, Montag nach Halbfasten 1494, und nochmals 8. Juni 1495 an eine Gesellschaft verliehen, und wurde der Erbpachtbrief am 30. Juni 1502 ausgesertigt.

Gine mefentliche Beranlaffung ju Johanns Gelbverlegenbeiten bat Tritbemius außer Acht gelaffen, Die vielfältigen und fostspieligen Bauten. Dergleichen find ber große, Bb. 1. S. 223 - 224 befprocene Brunnen auf Ehrenbreitftein , bas große Bebaus ebendafelbft, mit der Ritterftube, die Ranglei, bie Ruche, famt ben Thurmen. Desgleichen bat er vieles gebaut und gebeffert an den jum Theil verfallenen Schlöffern in Engere, Daun, Bliescaftel, Saarburg, Rylburg, Schonberg, auch ben Palaft zu Trier, welcher ungemein baufällig gewesen, nach allen feinen Theilen prachtvoll reftaurirt, ibm die Gestalt gegeben. welche bis gegen bie Mitte bes 17. Jahrhunderts bem Bebaube geblieben ift. Minder nicht bat er die Curia Confluentina, bas fogenannte alte Sofgericht auf bem Florinsmarft zu Coblenz, bergeftellt, die halb eingefturzten Manern wieber aufgerichtet, bas gleiche Berbienft um bie bafige Burg und ben Trierifden Sof ju Frankfurt fich erworben, viel an bem Schlof ju Montabaur gebeffert, wo er auch ben Brunnen von außerorbentlichet Tiefe innerhalb bes Schlogberinges graben lieg. Die verlaffenen und beinahe jum Berfiegen gefommenen Bertricher Beilquellen murben neuerdinge mit ichweren Roften gefaßt; bas icone Bobngebaute, bie bequemen Babezellen, alles von einer ftarfen Mauer umfaßt, lodten gablreiche Rurgafte berbei. Endlich bat auch Johann gu Rarlic, in anmuthiger, für Jagb und Reiberbeige ungemein gunftiger Lage, bas Schlof von Grund auf erbaut, und volle ftanbig eingerichtet.

Mit dem Erzherzog, der 1480 nach Luxemburg gekommen, sich huldigen zu lassen, hatte der Kurfürst eine Zusammenkunst. Ce temps pendant vint l'archevêque de Trèves, son oncle, ayant quatre cents chevaliers bien en point à merveilles; et lors sut pourparlé et moyenné du comte de Virnenburg, lequel

tenoit la place de Rodemacq, pour ce qu'il avoit prêté au seigneur d'illec la somme de dix mille florins; et étoit content. ledit comte, de rendre la place au duc d'Autriche, s'il vouloit paver ladite somme : et ne fut rien fait : et étoit même devers le duc ledit comte de Virnenburg; lequel, quand il fut parti, pareillement l'archevêque de Trèves, fut faite la tuerie des Am 16. Marg 1481 einigte fich Johann mit Rurfürft Bermann von Coln, bem Bergog von Julich und ber Stadt Coln, fur bie Dauer von 10 Jahren in Bezug auf bie Gilbermunge, und ichloffen bie befagten gurften am 5. April n. 3. mit ber Stadt einen nachträglichen Bergleich, betreffend bas Auspragen ber Belfpfennige. 3m Sommer beffelben Jahre erfcbien Johann in Coln bei ber Bermablung bes Bergogs Bilbelm von Julich mit der Brandenburgischen Pringeffin Sybilla. Abermals in Unfrieden mit feinem Domcavitel, mußte er bemfelben am 24, Nov. 1482 verfprechen, daß er binnen ber nachften brei Monate alle Briefe von Amtleuten, Burggrafen und Rellnern bem Domcapitel ausliefern, alle Siegel beffelben an ungultigen Berfchreibungen caffiren, die Jurisdiction bes Capitels geborigen Ortes auerkennen, und baffelbe in allen feinen Rechten und Befugniffen bandhaben und founen wolle. Beinabe fonnte es icheinen, ate feien fur biefe obne Zweifel ertrogten Concessionen eine Erwiederung bie Bestimmungen vom 27. Nov. 1482, worin ber Erzbischof den mancherlei Gebrechen der firchlichen Disciplin abzuhelfen fucht. Das Schreiben vom 11. Rov. 1484, anno regnorum Hungariae quidem 26., Bohemiae vero 15., worin Ronig Matthias bie von bem Banus von Rroatien, Matthias Bereb über die Turfen errungenen Bortheile anfundigt, ichließt in ben merfwürdigen Worten: . Hujus victoriae laetitiam cum Joanne se eo communicasse libentius, quod eum in Imperio principem unicum norit, qui prosperis réi christianae successibus vel maxime faveat.«

Am 8. Nov. 1485 wurde, unter Bermittlung bes Kurfürsten Bermann von Coln, durch provisorischen Bertrag eine Rorm festgestellt für die Ausübung der zwischen Trier und heffen gesmeinschaftlichen herrschaftsrechte in Limburg, Molsberg und

Brechen. Um 21. Nov. 1485 verglich fich Rurfurft Jobann mit Bergog Renat von Lothringen in Betreff ber feit Jahren ichmebenden Spane und Irrungen, "als antreffen Folge, Reifen, Auszug ober Beerzug, Buter, Schutengeld ober Schutenlager, Bebe, Schagung und mas baran rubren mochte, als Sochgerichts und Bogteien balb ju Mergig, welch Sochgericht bes Stifts und Bergogthums zu gleichen Theil gemein ift, und der Bogteien Drittel bes Stifte, und ein Biertel bes Bergogthums find." 3m Rannar 1486 batte ber Rurfurft bie Ebre, ben Raifer und ben Erzberzog Maximilian in Cobienz zu empfangen. »L'empereur, l'archiduc, et leurs nobles compagnies, passant à Bonn, à Remagen et à Andernach, tous desfrayés par l'archevêque de Cologne et conduits par ses gens, se trouvèrent à un quart de lieue de Convelens, pour tirer vers Francfort, où l'archevêque de Trèves vint faire la révérence à l'empereur et à l'archiduc son fils; et l'archiduc pareillement le révérenda, qui le voulut mettre au-dessus de lui par plusieurs fois. Puis le 26. de janvier, l'empereur et sa compagnie se délogea de Convelens pour se tirer vers Francfort, et l'archiduc prit son chemin vers Boppard. Si fut conduit par l'archevêque de Trèves, et passa par Wesel et par Bingen pour soi trouver à Mayence.« Au Rranffurt faum eingetroffen, wurde ber Raifer burch ben Rurfürften von Mains begrüßt. »Lendemain arriva par eaul'archevêque de Trèves, et l'archiduc alla au devant, environ demi lieue, et le conduit jusques à son hostel.« feierlichen Rirchengange, ju Lichtmeffen, »l'archeveque de Trèves, électeur, avoit son siège paré au milieu du choeur, directement à l'encontre de l'empereur.« Dem Rurfürsten waren nach Frankfurt gefolgt Markgraf Friedrich von Baben, Die Grafen Johann von Naffau, Bernhard von Solms, Beder von Bitich, Dietrich und Wilhelm von Manderscheid, Emmerich von Leiningen, Johann von Wittgenftein, Friedrich und Johann von Bied, Birich von Falfenftein, ber Rheingraf Jacob, Berr Rollmann von Dberftein und Sohn, Berr Bilbelm von Runfel, Berr Runo von Winnenburg, Berr Dietrich von Rheined. Rach vollbrachter Ronigewahl begaben fich wiederum ber Raifer und

fein Sohn, ber romifche Ronig, in Begleitung all ber in Rrantfurt versammelten boben Berrichaften auf ben Weg nach bem Rronungeorte Machen. Gie reifeten ju Baffer. Den 31. Marg legten sie zu Coin an. »Au rivage de Cologne, pour voir leur descente, étoient venus gens quasi innumérables, entre lesquels l'archevêque de Cologne, vêtu d'habits pontificaux, à dextre l'archevêque de Trèves et le duc de Saxe illec venus au devant d'eux, les réverèrent honorablement, ensemble les seigneurs de la justice et bourgeois de la ville, lesquels avoient fait préparer deux palles de soie vermeille. l'un pour porter à manière de ciel dessus l'empereur, et l'autre sur le roi; et y avoit bâtons et compagnons propices pour ce faire. révérence fut faite de chacun selon son appartenir, la plus honorable de jamais. Et lors, pour tenir l'ordre de marcher, l'empereur prit le roi par-la main dextre, l'archevêque de Cologne par la sénestre; le roi tenoit par la main dextre l'archevêque de Trèves. Ces quatre personnages sous un seul palle, car l'empereur n'en voulut non plus avoir, entrèrent à Cologne à grande liesse de peuple, qui s'efforcoit de les conjouir.«

»En telle ordonnance que princes, marchoient les gentilshommes, puis les chevaliers, puis les comtes, puis les prélats, puis les princes, puis le duc de Saxe, qui portoit l'épée nue devant ledit empereur; tellement qu'ils se trouvèrent en l'église faisant leur prière devant le grand autel; l'on chanta Te Deum; puis partirent de l'église en tel arroi et conduite que dessus, et menèrent l'empereur jusques à son logis; puis le roi retourna au sien, notablement convoyé des princes et seigneurs, qui gracieusement, après congé pris, retournèrent en leurs hostels; et ceux de la ville firent présent au roi de six chariots de vin et six chariots d'avoine, priant qu'il eût la ville pour recommandée. Le dimanche ensuivant, messeigneurs de l'université de Cologne vinrent révérender le roi. et firent proposer devant lui, en latin, en l'accomparant à l'aigle dont il portoit les armes, et disoient: ainsi que l'aigle est le roi des oiseaux et le plus haut volant, et celui qui étend et porte les plus grandes ailes, semblablement il étoit le chef des rois et des princes, et étoit volé par prouesses, étendant les ailes par puissance, par les sept climats du monde. A cette proposition qui fut fort longue, fit le roi répondre : gracia Dei, qui plus honnêtement et en bref s'en acquitta que l'autre ne l'avoit proposé.«

Auf bem Reichstage ju Rurnberg, 1487, welchen Johann in Person besuchte, war er vor andern thatig fur bie Unnahme eines gebnjährigen allgemeinen gandfriedens, ber gwar, gleich ben meiften vorbergegangenen Landfrieden, ichwerlich von großer-Birffamfeit gewesen fein follte, mare es nicht im f. 3. bem Raiser gelungen, ben ichmabischen Bund ju Stande ju bringen. Dem biente zur Grundlage bie von vorigen Zeiten ber in Schwaben beftebenbe St. Beargen Gefellicaft, welcher fich zu Eflingen, 29. Marg 1488 einige Reichsstädte anschlossen. Ihnen folgten Graf Eberhard von Burtemberg, Erzbergog Sigismund von Deftreich, auch viele Stande außerhalb Schwaben, wie benn Rurfürft Johann am 29. Sept. 1489 von der Gefellichaft St. Georgenschildes und ben Städten bes fcmabifchen Bunbes in ihren Berein aufgenommen wurde. hiernach fonnte er in feiner Rebbe mit ber Stadt Boppard auf ben Beiftand bes ichmäbischen Bunbes rechnen, gleichwie er jum oftern von bes Bunbes wegen in Anfpruch genommen murbe. Um 14. April 1499 reberfiren fic bie Gebrüber Philipp und Balthafar Boos von Balbed. als Sauptleute ber Trierifchen Reiter bei bem Bunbe. Bu bem Reichebeere, welches 1489 auszog, um ben romifden Ronig aus ber Gewalt ber Rebellen von Brugge zu befreien, ftellte ber Rurfürft 500 Ruffnechte und 150 Reifige.

Am 16. Aug. 1488 erließ Johann seinen Willebrief für ben neuerrichteten Boll zu Linz, welchen zu erheben, Raifer Friedrich bem Aurfürsten von Coln erlaubt hatte, in Anersennung seines tapfern, in bem Neußer Kriege ben Burgundern geleisteten Widerstandes. Gleichzeitig war Johann zu Fehde gesommen mit Aurpfalzwegen pfälzischer Bersuche, sich in Schoned bei Boppard und in Beilstein sestzusen. Auf Schoneden gebot damals Kuno von Schöneden, ein ehrwürdiger, doch zu handhabung der Waffen nicht

mehr tuchtiger Greis, ber zugleich bie Bormundschaft über einen Entel, Johanns von Schoneden Sobn, führte. Diefer Bormundfcaft fic anzumagen, ftrebte Runos Schwiegerfobn, Johann von Breidbach, und machte er fich auf Schoneden bergeftalten unnug, bag leglich nichts übrig, als ihn ber Burg ju verweisen. Rache fonaubend, rief er ben Pfalggrafen ju Bulfe, und bie zu leiften, wurde Ernft Bilbeimer, ber Amtmann ju Bacharach, angewiesen. Bilbeimer, bem ale einem Sausfreunde bie Burg Schoneden ftets geöffnet, bemächtigte fich ibrer burch Ueberfall, und führte ben alten herren nach Beidelberg in die Befangenschaft. Dabin wurde auch Dietrich Beng von Labnftein gebracht, ale welchen ber Rurfürft mit wenigen Leuten ausgesenbet batte, Die Burg, bie man einigermoßen gefährbet mußte, ju befcugen. Ebenfo wurde Beilftein, die Burg, beren Befiger, Runo von Binnenburg bamale noch obne mannliche Erben, ben Pfalgern geöffnet, indem Runo in folder Beife bie Unfpruche bes Trierifden Lebenhofe auf bereinftigen Seimfall am leichteften vereiteln au fonnen glaubte. Bon Beilftein aus wurden fobann bie nachften Ortschaften beunrubigt, und erlitt die Moselschifffahrt nambafte Die abermalige Beleidigung durfte Johann nicht Störung. bulben, er ließ fein Bolf ausruden, Beilftein berennen und formlich belagern. In Beibelberg maltete noch ber auf Rriedrichs L Siegen beruhenbe Uebermuth, und bie Rube ber gangen Rheinproving ichien auf bas ernftlichfte bedrobt, ale Pfalggraf Johann von Simmern und ber Graf von Burtemberg vermittelnd einforitten, daß vorläufig wenigstens bie Reindseligfeiten ftodten. Bald murben, in Gegenwart ber beiben Bermittler, ju Maing, unter bem Borfige bes Rurfurften Bertholb, ber ftreitenben Darteien rechtliche Unfpruche untersucht, und fie bestimmt bie Baffen niederzulegen. Rach aufgehobener Belagerung erfannte Pfalzgraf Johann, d. d. Obermefel, Freitag nach Rreuzerhöhung 1488: "Ale Spenne und Jrrung awischen bem hochwardigen in Gott Bater Beren Johann Erzbischof ju Trier an einem, und Beren Philippfen Pfalzgrafen bei Abein des andern Theile etlicher Schloß halb geweft feind, daß wir fie ber durch bulf und Beis fein bes Sochgebornen Eberharden Grafen an Birtemberg und

ju Mompelgarten bes Eltern Rathe, gericht, verfohnet und vertragen haben in Daafen bernach gefdrieben ftebt. Und alfo gum erften Binnenburg berührend, daß ber von Binnenbutg wieber ju Winnenburg gelaffen werbe (er mar, zwei Monate porber, burd ein Manngericht feiner Trierifchen Leben verluftig erflart worden), behaltlich bes Stifts von Trier Eigenthum und Lebenfcaft, und ale beide Furften jeglicher vermeint, Deffnung gu Winnenburg zu haben, bag tein Theil bem andern gesteht, baß um jeglichen Theile angezogene Deffnung ein endlicher Austrag perfaßt ift, und ba binnen bie Deffnung von feinem Theile gebraucht werde, und ob erfannt wurde, bag ihr jeglicher Deffnung baben foll, alebann foll amifden ihnen beiden verforgt und . verfaßt werben, die Deffnung gegen einander nit zu gebrauchen, murbe aber einem allein ober feinem Deffnung querfannt, mare folder Berfriffung fein Noth. Bum andern Beilftein antreffend, foll unfer Berr von Trier ju feinem halben Theil von Beilftein gelaffen werden, bas inzuhaben und zu gebrauchen laut feiner Berichreibung barüber fagende, und ber Inhalt bem von Binnenburg bie Lofung auch gestattet, und zwischen beiben Rurfürften ift ein endlicher rechtlicher Austrag gemacht, erfennen gu laffen, ob der von Winnenburg Dacht gehabt babe, ber Pfalz ben anbern halben Theil ju Beilftein ju verandern ober ju veräuffern, und ob erfannt murbe, bag ber von Winnenburg nicht Dacht gehabt habe, feinen halben Theil an ben Pfalzgrafen gu verandern oder ju verauffern, fo foll bem von Binnenburg folder Theil ohne Berhinderung fürderlich wieder jugeftellt werden. Und bann ob zwischen unferm herren von Erier und bem bon Binnenburg nit Burgfrieden ju Beilftein mare, fo foll ein Burgfrieden gwifden feiner Liebben und bem von Winnenburg nach Rothburft aufgerichtet werbem Burbe aber erfannt, bag er beg Macht gehabt batte, foll alebann zwischen ben beiden Rurfürften mit Burgfrieden nach Rothdurft verforgt werden. Bum britten, Schonede halb, was beibe Rurfürften Gerechtigfeit ju Schoned batten, foll ihnen burch biefen Bertrag nit benommen noch gefranft fein. Bum vierten follen alle Befangene gu beiben Theilen auf einen alten Urfrieden ledig gefagt werben, boch bag feber

seine Apung bezahle. Dazu soll bie Rechtfertigung und Ungnade durch unsern herren von Trier gegen den von Winnenburg vorgenommen, ganz absein." Seines Stiftes Gerechtsame hatte Johann in einer eigenen, wohl begrundeten Druckschrift von demselben J. 1488 versechten laffen.

Am 14. Mai 1488 wurde zu Anbernach ein Pracebengftreit zwischen Trier und Coln gutlich ausgeglichen. Es bestimmten nämlich bie von beiben Theilen ernannten Commiffarien: "Item bag fold Decret ber Babl bes burchlauchtigften Fürften Maxis milian romifden Ronige am letten zu Frankfurt gescheben, barin unfer anabigfter herr von Trier in Schriften und Besiegelungen vor unferm gnädigften Berren von Coln gefest ift, alfo bleiben foll, und fo fich nachft begeben murbe, einen romifchen Ronig gu mablen und ein Decret zu machen, alebann foll ein Erzbischof von Coln vor einem Erzbischof von Trier, zu bem nachften Decret barnach ein Erzbischof von Trier vor einem Erzbischof von Coln, und also vur und vur, ju ewigen Zeiten in einem jeglichen Decret ber foniglichen Babl gefett, gefdrieben und verfiegelt werden; auch mit Borgeben, Borfteben und Borfigen, mas beg in der Constitution unter der guldenen Bullen Caroli des vierten nit ausgebrudt ift, foll es in bem Maingifden Archi-Cancellariat zwischen beiben Erzbischofen auch ihrer beiben Botschaften alternative und ungefährlich gehalten werben, boch bag ein Erzbischof bem andern, besgleichen auch eine Botichaft ber andern, zuvor eine Erbietung thue. An mas Enden aber ein Ergbischof gegenmartig ware, und ber ander fein Botichaft batte, foll ber gegenwartige Erzbifchof vor bes andern Botichaft geben, fteben und figen, bebaltlich jeglichem Erzbifchof fein Archi-Cancellariats und andere Bortheile, faut ber obgenannten Constitution; bod baß fold unfer Spruch und Entideibeinem Erzbifchof von Mainz, ober einem andern Rurfürften feinen Bortheil gebe ober bringe," und ift alfolder Entscheid maasgebend geblieben bis in Die letten Beiten bes b. romifchen Reichs, mit einigen Claufeln gwar, bie ein Auffat aus den Zeiten bes Rurfürften Frang Georg behandelt.

"Die alternativa greiffet ehender nicht Plat," heißt es darin, "bevor Chur-Trier in omni modo et unico actu zuerst den Anfang

gemacht hat; wann bann actus homogenei ober von gleicher Natur und Gigenschaft folgen, fo tommet erft ber Rangwechsel an Chur-Coln : fobald aber wieber ein neuer actus entftebet, welcher mit bem erfteren heterogeneus und von unterschiedener Eigenschaft ift, fo machet Chur-Trier wieder ben Anfang. Dan bat fich zwar Chur-Colnischer Seits ben bem Babl- und Rronungstag Raifere Caroli VII. von diefem althergebrachten, und in der Observantz gegrundeten principio ju entfernen, und die alternation auf bie Tage ju restringiren gesucht, wohingegen Chur-Trierifder Seite auf bem Bertommen unabbruchig bestanden, und biefem auch alfo nachgelebet worben. In weffen Befolg bann auch beb bes Raifers und ber Raiferin Rronung Chur-Trier por Coln ben Borgang gebabt, und bieruntet feine alternativa (obwohlen Chur-Colnifder Seits barauf angetragen wurde) gestattet worben, weilen es actus heterogenei maren. — Bei ber Babl Raifers Caroli VIL anno 1742 wollte Chur-Coln (weilen Chur-Trier abwesend ware) bas decretum electionis vor Chur-Trier unterforeiben und besieglen; allein die Chur-Trierifche Gefandischaft gabe es nicht zu, und brunge auch burch; und biefes umb fo rechtlicher, als gleichwie Chur-Trier jedesmal in allen Borfallenbeiten bas votum vor Chur-Coln führet, alfo auch bie Borband im Unterfcreiben ober Besieglen ohne einige alternation bebauptet; und ift es bis auf die jegige Beiten alfo bamit gehalten, mitbin ber casus alternationis nur auf bas Borfigen, Borgeben und Borfteben burch bas fundbare herfommen restringiret morben, nicht aber auf die functiones, ale votiren, und mas fonften einer jeglichen Chur insbesondere anflebet."

Der Raiser hatte ber Stadt Coln, zur Entschädigung für die in dem Neußer Kriege gemachten Anstrengungen, die Erhesbung eines Zolles vergönnet, es vergingen indessen Jahre, bevor man das Privilegium in Anwendung zu bringen versuchte. Nachbem dieses endlich erfolgte, erhoben sich von allen Seiten die Klagen über eine neue dem Handel und Verkehr angelegte Fessel, und d. d. Frankfurt, Donnerstag nach Magdalenen, 23. Jul. 1489 traten die Rurfürsten von Mainz, Trier und Pfalz in Bundniß und Berein, Behufs der Abstellung des Jolles, welchen

bie Stadt Coln unbefugter Beife erbebe. Roch enger wurde bas Bundnig gefdurtt burch eine zweite Bereinigung, d. d. Maing, Freitag nach Simon und Judas 1489, fo daß von dem an ber Rhein von Cobleng aufwarts bem Colnifden Sandel gefchloffen Die Sperre murbe um fo ftrenger gebandbabt, ba ber blieb. Rurfurft von Coln ber Stadt zuhielt, indem feine Unterthanen, bei ber theuern Landfracht ibre Rechnung fanden. Indeffen ließ fic bod leglid Bermann von Seffen bewegen, mit feinen Collegen gemeine Sache ju machen, laut-beff ju Caub am Montag nach Marienbeimfudung 1490 errichteten Bertrags, worin ibm auch Entschädigung für ben Rachtheil, welchen bie Sperre feinen Bollgefällen gebracht baben fonnte, verbeifen. Sierdurch für ibren Sandel auf bie furge Strede gwifden ben Bollftatten Bonn und Bone beschränft, mußten bie Colner gelindere Saiten aufzieben, und baben Ronig Maximilian und ber Bifchof von Gichftatt. ale Anwalt, ju Rurnberg, 31. Mai 1491, bie vier rheinischen Rurfürften mit ber Stadt Coln von wegen bes Bolles vertragen, Bom 15. Nov. 1490 ift die Ginigung für bas Schlagen von Goldgulden, in welche Johann mit ben brei andern rheinischen Rurfürften fic begeben; fieben feiner Goldgulden find in Boble Mungwerf beschrieben. Um 8. Aug. 1502 erließ Johann eine Berordnung für bas Einführen ber Rabermunge in fein Erzftift, Am 10. Nov. 1501 batte er ben Geldwechslern in Trier ibre und ihrer Wechselbant Privilegien bestätigt, wie er benn auch in einer frubern Urfunde, vom 3. 1486, bem Bechfelmeifter und feinen Mitmechelern, in ihrer Behaufung, Munge und Bechfelbanf in Trier alle ihre Privilegien bestätigte. Dem Unglud ber Stadt Montabaur, wo ein Brand, ausgebrochen in ber Mitternacht bes Sonntage Jubilate 1491, in bem Laufe von brei Stunden Saufer, Thurme, Rirche, Die Befamtheit beinahe ber Bebaube, verzehrt batte, fuchte er burch einen Gnabenbrief für Die Ablöfung der Grundginfe, d. d. Chrenbreitstein, 21, Januar 1492, wenigstens einige Linderung ju verschaffen.

Eine neue Beleibigung, so von Franfreich ber romische Ronig empfangen, gab Berantaffung ju bem Reichsconvent in Cobleng, 1492. Die bem Ronig, ober feinem Procurator, bem Pringen von Dranien angetraute Brant, Anna, die Erbin der Bretagne, hatte sich durch Wassengewalt einen zweiten Gemahl, den König Karl VIII. von Frankreich ausdringen lassen. An der Person hat Maximilian nicht eben viel verloren. Brantôme erzählt zwar: »Or, si elle (die Herzogin Anna) a été désirée pour ses biens, elle l'a été autant pour ses vertus et mérites; car elle étoit belle et agréable, ainsi que j'ai out dire aux anciens qui l'ont vue, et selon son portrait que j'ai vu au vis; et ressembloit en visage à la belle damoiselle de Châteauneus, qui a été à la cour tant renommée en beauté; et cela sussisse pour dire sa beauté, ainsi que je l'ai vu sigurer à la reine mère.

\*Sa taille étoit belle et médiocre. Il est vrai qu'elle avoit un pied plus court que l'autre, le moins du monde; car on s'en apercevoit peu, et malaisément le conneissoit-on: dont pour cela sa beauté n'en étoit point gâtée; car j'ai vu beaucoup de très-belles femmes avoir cette légère défectuosité, qui étoient extrêmes en beauté, comme madame la princesse de Condé, de la maison de Longueville. Encore dit-on que l'habitation de telles femmes en est fort délicieuse, pour quelque certain mouvement et agitation qui ne se rencontre pas aux autres. Voilà la beauté du corps de cette reme. Pour celle de l'esprit, elle n'étoit pas moindre; car elle étoit très-vertueuse, sage, honnête, bien disante, et de fort gentil et subtil esprit.«

Singegen beschreibt "ein ernster und redlicher, der römischen Sobeit nicht fremder Mann", der Chronikschreiber, Schulmeister und Arzt Balerius Ruod, Anshelm genannt, aus Rottweil, der als biederer Alemanier gewohnt, alles mit Namen zu nennen, diese Königin Anna als Söder auf Söder, daher sie lauter ungestalte Frucht, und auch diese unreif, zur Welt gebracht habe, und scheint sein grobes Wort durch eine Stelle von Robert Maquereau, die ich unten geben werde, bestätigt. Jedoch bleibt von Anna zu rühmen, daß sie als Karls VIII. Wittwe, Ludwigs XII. Gemahlin, dem ersten Freier ein zärtliches Andenken bewahrte: zwischen dem stattlichen Maximilian und dem übelgestalteten, dicksopsichten Sohne Ludwigs XI. war freilich ein mächtiger Unterschied. Anna vornehmlich hat die Bermählung ihrer Tochter Claudia mit dem Enkel

Marimilians, mit bem nachmaligen Raifer Karl V. gewünscht, und ibren zweiten herren zum Gingeben eines für Franfreich bochft nachtheiligen Chevertrage bestimmt. Auf ben gall namlic, bag Ludwig XII. obne mannliche Erben abgeben murbe, follten bas bergogthum Burgund mit ben Graficaften Auxonne, Macon, Auxerre und Bar-fur-Seine, ingleichen bie Bergogthumer Bretagne und Mailand famt Genua, und die Graffchaften Afti und Blois an ben Erzbergog Rarl und die Prinzessin Claudia, oder die aus folder Che zu erwartenden Rinder fallen. Burde biefe heurath burch bes Ronigs von Franfreich und ber Prinzeffin Claudia Schuld unterbleiben, follten nichtsbestoweniger bem Erzbergog Rarl bie Bergogthumer Burgund und Mailand nebft Afti gufallen. Wenn aber ber Erzberzog felbft ober jemand feiner Bermandtichaft ein binberniß aufftellen murbe, bann verfprach ber Grofvater feine Anspruche ju Mailand und anderm, fo ber Ronig von Frankreich vom Reiche innebatte, abzutreten, gleichwie feber Unfpruch gu Burgund, Macon, Auxerre, Bar-fur-Seine, wie auch die Graf-Schaften Artois und Charolois, nebft ben Berrichaften Rovers und Chateaudinon für ben Erzbergog Rarl verloren fein fouten. Bu mehrer Sicherbeit wurden famtliche Rurfürften und bas Reich in seiner Gesamtheit von beiden Theilen gebeten, bie Garantie Diefes Beurathevertrages ju übernehmen. Der Bertrag ift vom 22. Febr. 1504, vom 12. Aug. 1501 bie Berlobung ber beiben Rinder, welche ju feiern, bie Ronigin von Frankreich, mabrend ihres Aufenthaltes ju Lyon nicht verfehlte.

Et à cette cause, et pour conjouir et festoyer les ambassadeurs, la reine de France, mère de ladite Claude, fit faire un somptueux banquet, ensemble une nouvelle danse, à manière de mommerie qui fut exécutée par nobles princes et grands personnages, fort richement habillés suivant les diversités de pays. Premier, vinrent à la danse un berger françois et une bergère de même, richement accoutrés de drap d'or, selon la mode françoise, lesquels dansèrent ensemble; secondement sortirent avant un Allemand et une Allemande, habillés selon la façon d'Allemagne, qui fort bien s'acquittèrent; tiercement firent leur personnage l'Espagnole et l'Espagnole,

somptueusement ornés selon leur manière de faire, et tenant forme de danser selon l'usage de leur marche: quartement convinrent illec le Italien et la Italienne, pompeusement vêtus. tenant le train des danses d'Italie; finalement s'approcha pour danser un personnage de haute stature, portant fière mine, tant étrangement et richement accoutré que l'on ne sauroit mieux imaginer; il se força quérir dames ou damoiselles pour faire son devoir, comme les autres, mais il fut du tout refusé; dont par grand dépit qu'il conçut en son courage, il rua sur le pavé un sceptre qu'il tenoit en sa main, si le brisa en plusieurs pièces, et retourna mortellement confus. Par tel certain personnage est entendu le Grand Turc, qui lors menacoit France, Espagne, Allemagne et Italie, et les danseurs, ensemble accouplés, significient la bonne union, paix et concorde des régions dessusdites, qui par la vertu de ce noble traité de mariage seront tellement connexés ensemble que, moyennant la grace de Notre-Seigneur, le Turc ne fera sur eux aucune emprise.«

Biederum gab Berantaffung ju einer gangen Reibe von Reftlichfeiten bes Erzberzoge Philipp und feiner Bemablin, ber Infantin Johanna Reife nach Spanien, wo bie Anerkennung bes Erbrechtes ber Infantin burd bie Cortes von Caftilien und Aragon erfolgen follte. Um feine Zeit zu verlieren, batte Philipp, gegen die miftrauifchen Gewohnheiten bes Jahrhunderts, für ben landweg fich entschieben. »Monseigneur l'archiduc et madame se partirent de Bruxelles et vinrent à Mons en Hainaut, ou madite dame fit son entrée, et fut honorablement reçue par les seigneurs de la ville, lesquels lui donnèrent, à son premier avènement, deux pots d'argent doré et une coupe pleine de florins. De Mons se trouvèrent en Valenciennes, où icelle fut grandement festoyée, et lui fut présenté par le prévôt, echevins et jurés, un bassin d'argent et un lavoir de même. De Valenciennes se tirèrent en Cambray, par un vendredi, 12. novembre, environ douze heures au jour, et illec furent reçus par les colléges et habitans de la cité.

De Cambray allèrent loger à l'abbaye de Saint-Martin, et le lendemain entrèrent au royaume, environ 4 heures, et

vinrent à Saint-Quentin, où les ordres des mendians, cordeliers et jacobins, et messieurs de l'église vinrent au devant, et leur donnèrent à baiser le chef du benoît martyr; et les rues de la ville furent tapissées; à sa venue l'on fit feux de joie, par les carrefours furent faites histoires de la légende de leurdit patron. Illec fut envoyé vers monseigneur l'archiduc, par le roi de France, monseigneur de Ligny, accompagné de la noblesse de Picardie, pour le faire recevoir et festoyer par tout le royaume, comme le roi même; fut aussi envoyée madame de Vendôme (María von Luxemburg, auch der Graf von Ligny war des Geschlechtes von Luxemburg), pour pareillement assister et conduire madame l'archiduchesse en son château de Ham, où ils séjournèrent une nuit seulement; si les défraya et tint cour ouverte.

De Ham vinrent à Noyon, où le peuple et les colléges vinrent au-devant, et après avoir salué Saint-Eloy, le lendemain se partirent, le 19. du mois, et vinrent de Noyon à Compiégne, où ils prirent gîte, et furent honnêtement recueillis; les feux de joie furent faits et les rues tapissées; et séjourna illec jusques au 22. De Compiégne, vint gêter à Senlis, où ceux de la ville lui firent très grande révérence, furent au-devant de lui et le conduisirent jusques son logis, où vinrent douze des gouverneurs de la ville, lesquels lui présentèrent le vin; l'un d'iceux fit une harangue, disant: »Très haut, très excellent et très puissant seigneur, voici la ville de Senlis, laquelle se recommande très humblement à votre bonne grâce. comme à l'un des douze pairs de France, et aussi comme au doyen d'iceux, car si vous n'étiez que l'un, vous n'auriez si grande qualité. L'on cuidoit qu'ils dussent présenter du moins dix ou douze chariots, du moins, à cause de la pairie : mais il n'y en eut seulement que dix ou douze kaives; monseigneur les remercia grandement, et plusieurs des assistans commencèrent à rire, à cause de ladite harangue, laquelle fut tant solennelle pour si petite offre. De Senlis se délogea monseigneur, et alla coucher à Louvres, et d'illec à Saint-Denys, où il rencontra le collège hors de la porte de la ville.

qui le mena à l'église, et illec ouit la messe, laquelle fut chantée par ses chantres; puis lui furent montrés les dignités, reliquaires, sanctuaires et sépultures des rois de France; et sur le portail de l'église fut un échaffaud, où étoit la remonstrance comment au sacre du roi le duc de Bourgogne est le premier pair, et doyen d'iceux.

De Saint-Denys, le jeudi ensuivant alla en Paris, et lui vinrent au-devant les seigneurs de Beures (?), de Clorieux (?), le prévôt de Paris, le chevalier du Guet, puis les seigneurs du parlement, du châtelet, et la université, et grand nombre de la communauté de la ville; si le menèrent à son logis environ 6 heures au soir. - "In Paris," fagt bes Thomas Leodius Fürftenfpiegel, "wo Konig Philipp vom Barlament auf bas ehrenvollfte empfangen wurde und in all' ben langen Gaffen, burd die er jog, bie toftbarften Reft. und Schausbiele ftattfinden fab, mar babei ein folder Bolfegubrang, bag man batte glauben mogen, es feien mehr als 300,000 Menfchen gegenwärtig gewesen." - »Le lendemain, vendredi, 26. alla au Palais où il tint siège, comme premier pair de France, et lui fut baillé le siège là où le roi sied, quand il lui plaît v être; et v eut aucunes causes plaidées devant sa personne, et aucuns arrêts donnés. Le parlement fit une harangue devant lui, en louant le pays de Flandres; et le prévôt d'Arras répondit sur le champ.« - "Der König lag ju Paris zwei Tage fill und ging bes anderen Tages mit ju Rath ins Parlament, mo er von bem oberften Prafidenten und feinen hundert Beifigern, alle in Purpur gefleibet, abermale flattlich empfangen warb. Dan ließ ibn fogar ale Grafen von Flandern und Pair von Frankreich mit ju Bericht figen und geftattete auch bem Pfalzgrafen, ale boofte Ebre, an einem gewiffen Orte niederzusigen." Jener Pfalzgraf ift ber in bem gurftenspiegel gefeierte nachmalige Rurfurft Frieds rich IL von ber Pfatz, ber ein Begleiter bes Erzherzogs, "brei eble, ehrenfefte und verftanbige Manner, ale Gilberberger, Domberr ju Borms, Ritter Stephan von Benningen und Friedrich von Ely" um sich hatte. »Le recteur de l'université proposa devant monseigneur, et fut faite une procession des écoliers devant son hôtel. Ce jour qu'il fut au Palais, il ouît la messe à la Sainte Chapelle, et retourna diner à son logis.

»Madame l'archiduchesse passa la rivière de Seine pour voir le Palais, et le samedi alla au gite de Lonjumeau, six lieues outre Paris; et quand monseigneur eat visité l'église de Notre-Dame, la ville, le château du Louvre, la bastille Saint-Antoine, et qu'il eut soupé à l'hôtel du prévôt de Paris, il retourna coucher à son logis, et le dimanche, 28. se partit de Paris, prit son gîte à Montlhéry, et emmena madame avec lui, laquelle il trouva à Lonjumeau. De Montlhéry se partit le lundi, et se logea à Estampes, où il séjourna le mardi pour la fête Saint-Andrieu. D'Estampes se délogea le mercredi, 1. décembre, et coucha la nuit à un village de Beauce, nommé Angerville-la-Gaste. Le jeudi fut logé à Artenay, et le vendredi à Orléans, où le jeune comte de Foix et le seigneur de Montmorency, gouverneurs de la ville, et l'université lui vinrent au-devant, et après que illec ent séjourné trois jours, il se partit le lundi ensuivant; il visita l'église de Notre-Dame de Cléry, où il ourt la messe et révérenda les reliquaires, et lui fut faite ostention de la sépulture du roi Loys de France, du sarens où gît le coeur du roi Charles son fils, et des statues d'iceux. A l'après dîner alla coucher à Saint-Laurent-des-Eaux, et le mardi 7. du mois, dîna à trois lieues près la ville de Blois, où le roi de France, la reine, et grande noblesse attendoient sa venue.

\*Ce même jour, environ 5 heures du soir, qui fut nuit de la Conception de Notre-Dame, vidèrent de la ville de Blois, pour le bien végnier, les princes du sang, messieurs de Bourbon et d'Angoulême; pareillement lui vinrent au-devant, à un trait d'arc près de Blois, messieurs les cardinaux de Luxembourg et de Saint-Georges, accompagnés de dix ou douze évêques, et plusieurs notables docteurs et maîtres de grande recommandation. Et fut l'ordre de l'entrée tel: monseigneur l'archiduc fut adextré de monseigneur de Bourbon et senestré du cardinal de Luxembourg, et devant eux les jeunes princes du sang, le comte d'Angoulême et autres; et madame l'archi-

duchesse eut à sa dextre le cardinal de Saint-Georges et l'évêque d'Arles, ambassadeurs du pape; et pour l'heure tardive furent allumées quatre cents torches, que tinrent les pages du roi, lesquels les convoyèrent jusques au château, où monseigneur mit pied à terre, et monta en la salle où étoient le roi, la reine et grande noblesse de France. Et quand monseigneur perçut le roi, il lui fit un honneur, puis marcha arrière deux ou trois pas, et fit le second; et de rechef s'avança quatre ou cinq pas, et fit le tierce honneur. Adonc le roi se deffulas se leva et l'embrassa fort cordialement, et devisèrent ensemble plus d'une heure. Les assistans étoient moult joyeux, regratians Dieu de voir cette assemblée.

»Madame l'archiduchesse mit pareillement pied à terre, et trouva au degré de la montée madame de Nevers, la comtesse de Valentinois et la damoiselle de Candale, pour la mener en haut, où se trouvèrent mesdames de Bourbon et d'Alencon, qui la recurent honorablement, si la menèrent vers la reine; et dès lors qu'elle l'aperçut, fit ses révérences et honneurs par trois fois, comme avoit fait l'archiduc au roi: et icelle la recueillit très amiablement, et la baisa. Le roi mena monseigneur l'archiduc vers la reine, et lui fit les trois honneurs, comme il avoit fait au roi, se la baisa et le roi baisa madame l'archiduchesse, mais premier demanda si c'étoit son bon plaisir. Puis monseigneur l'archiduc et madame son épouse allèrent voir leur belle-fille, madame Claude, qui, selon son age, fit les honneurs à son appartenir, comme sage et bien apprise (ben 13. Oct. 1499 geboren, mar fie nicht vollig 22 Monate alt). Ces mystères accomplis, l'on fit souper monseigneur, avec lui le comte de Ligny et le comte de Nevers, et après n'y eut rien fait, car chacun d'eux étoit foulé et travaillé, et s'en allèrent coucher.«

"Der König erwartete seinen Gaft in einem herrlichen Stuhle sigend und hatte eine Leibwache von vierhundert Schweizern oder Schotten um sich, die in Schuppenröcke von vergoldetem Silber gekleidet waren und von der außerften Pforte an bis zum königelichen Throne ftanden. Sobald er König Philipp nahen sah,

ftand er auf und ging ihm einige Schritte, die ihm sein Podagra beschwerlich machte, entgegen. Rach ihren gegenseitigen Besprüßungen ward König Philipp von denen, die ihn nach hof begleitet hatten, in seine herberge geführt. Als es Racht gesworden war, kamen die Könige zur Tafel wieder zu einander, und während die anderen später tanzten und sprangen, oder zussahen, spielte König Ludwig um einige tausend Kronen Karte, welches damals beliebte Spiel noch heutiges Tages Fluere genannt wird."

»Et ne fait à douter que les places et lieux où se firent ces amiables bienvenues et réceptions, ne furent somptueusement tapissées: la grande longue galerie ensemble et la grande salle étoient richement pavées, et le pavement couvert de tapis turquois, et les grands candélabres d'argent pendans à grosses chaînes de même; la grande chambre où coucha monseigneur, fut tapissée de drap d'or et de soie; les pavemens comme dessus; lit de camp à ciel de drap d'or, courtines de damas blanc et coussins de drap d'or. La chambre ensuivant pareillement, sinon que le lit de camp étoit garni de satin cramoisi, la chambrette semblable, excepté que le lit de camp étoit à la mode de Naples, et les courtines de satin cendré broché d'or, doublé de taffetas. La première chambre de madame, tendue de riche drap d'or : la seconde de cramoisi : la troisième de camelot de soie blanche et de satin cramoisi. Item, tant à un logis comme à l'autre, la vaisselle d'argent étoit tellement épandue, que bassins de selle percée, paielles, bassinoires et autres vaisseaux servans de nuit, étoient d'argent, doré par les bords.

\*Le lendemain, jour de la Conception de Notre Dame, allèrent le roi et monseigneur our la messe à la grande église auprès du château. Mondit seigneur servoit le roi du denier à l'offrande, et au retour s'efforçoit le roi de mettre monseigneur au côté de lui, ce qu'il obtint de monseigneur à grande difficulté; car il le vouloit seulement suivre à tête nue.« — \*La reine,« asso Robert Maquéreau, \*la reine présenta à la princesse de Castille sa fille Claudine toute nue,

laquelle la prit sur son giron, qui fut regardée. Ungezweiselt war die Beranlassung zu solchem Beginnen jenes von Anshelm ausgeplauderte Geheimniß. Daß Madame Claude nicht ungestalt, nicht unreif geboren, sollte der fünftigen Schwiegermutter dargethan werden, und muß die Besichtigung ein befriedigendes Resultat gegeben haben, denn Johanna verehrte der Erzherzogin in spe einen goldenen Ring, 2000 Gulden werth.

Sie icheint aber anderweitige Rolgen gehabt zu baben, wenigstens bin ich nicht ungeneigt, einen Ausbrud bes Cervantes, in ber Novela de la ilustre Fregona, von fener Operation berauleiten. Die beiben Reifegefährten, Don Diego be Carriago und Don Thomas be Avendano, beibe bergestalten vermummt »que no los conociera la propia madre que los habia parido«, boren unweit 3llescas von ber munderschönen Fregona (Spulmagb) in der Posada des Sevillano zu Toledo, »la mas hermosa fregona que se sabe. Marinilla la de la venta Tejada es asco en su comparacion: no te digo mas sino que hay fama, que el hijo de el corregidor bebe los vientos por ella: uno desos mis amos que allá van, jura que al volver que vuelva al Andalucía, se ha de estar dos meses en Toledo y en la misma posada solo por hartarse de mirarla, ya le dejo yo en señal un pellizco, y me llevo en contracambio un gran torniscon: es dura como un mármol, y-zahareña como villana de Sayago, y áspera como una hortiga; pero tiene una cara de pascua, y un rostro de buen año: en una mejilla tiene el sol, y en la otra la luna: la una es hecha de rosas, y la otra de claveles, y en entrambas hay tambien azucenas y jazmines: no te digo mas, sino que la veas, y verás que no te he dicho nada, segun lo que te pudiera decir, acerca de su hermosura: en las dos mulas rucias, que sabes que tengo mias, la dotara de buena gana, si me la quisieran dar por muger; pero vo sé que no me la daran, que es joya para un arcipreste, ó para un conde: y otra vez torna á decir que allá lo verás, y á Dios que me mudo.«

Das Wunder ju ichauen, beschließen die beiben Gesellen, gen Tolebo ihren Beg zu richten. Sie gelangen zur Stadt, finden,

bas Sans, erbliden aufällig bie Gefeierte und Avendano wird bis über bie Ohren verliebt. Er binbet bem Birth eine Luge auf, um Quartier zu erlangen, benn ber beiben Reifenben Aufzug ift nicht eben geeignet. Bertrauen ju erweden, ber Sevillaner alaubt, mas feineswege feiner Landeleute Brauch bei Unbefannten. und Conftange, die Fregona, wird beordert, ber Arquello ju fagen, »que lleve á estos galanes al aposento del rincon, y que les eche sábanas limpias. La Arguello, que era una muger de hasta cuarenta y cinco años, superintendente de las camas y aderezo de los aposentos, los llevó á uno que ni era de caballeros, ni de criados, sino de gente que podia hacer medio entre los dos extremos. Seinen Roman um fo bequemer einfabeln zu fonnen, übernabm nachtraglich Don Thomas be Avendano. »caballero lo que es bueno, rico lo que basta, mozo lo que alegra, discreto lo que admira, « bas aufällig vacant geworbene Amt eines Autterschreibers sen el meson del Sevillano, während Don Diego de Carriazo, »hijo del mismo caballero, del hábito de Alcantara el padre, y el hijo á pique de heredarle con su mayorazgo, no menos gentil en el cuerpo, que en el ánimo,« aus Anhanglichkeit ju bem Freunde als Waffertrager fich anstellen ließ. »He aqui tenemos ya (enbuenhora se cuente) á Avendaño hecho mozo de meson con nombre de Tomas Pedro, que así dijo que se llamaba: y á Carriazo con el de Lope Asturiano hecho aguador: transformaciones dignas de anteponerse á las del narigudo Poeta.«

»A malas penas acabó de entender la Arguello que los dos se quedaban en casa, cuando hizo designios sobre el Asturiano, y le marcó por suyo, determinándose à regalarle de suerte, que aunque él fuese de condicion esquiva y retirada, le volviese mas blando que un guante. El mismo discurso hizo la Gallega melindrosa (eine ber Mägbe im Baufe) sobre Avendaño; y como las dos por trato, y conversacion, y por dormir juntas fuesen grandes amigas, al punto declaró la una á la otra su determinacion amorosa, y desde aquella noche determináron de dar principio á la conquista de sus dos desapasionados amantes; pero lo primero que advirtiéron fué en

que les habian de pedir que no les habian de pedir zelos por cosas que las viesen hacer de sus personas; porque mal pueden regalar las mozas á los de dentro, sino hacen tributarios á los de fuera de casa: callad, hermanos, decian ellas (como si los tuvieran presentes y fueran ya sus verdaderos mancebos ó amancebados), callad y tapaos los ojos, y dejad tocar el pandero á quien sabe, y que guie la danza quien la entiende, y no habrá par de canónigos mas regalados, que vosotros lo seréis destas tributarias vuestras. Estas y otras razones desta sustancia y jaez dijéron la Gallega y la Arguello.«

Der Arguello und bes Thomas Debro Entwurfe trafen ieboch auf mancherlei Binderniffe, abfonderlich murbe der Afturiano von wegen einer Prügelei für langere Beit eingesverrt. »Salió de la carcel, pero no quiso volver á estar con su compañero, dándole por disculpa que en los dias que habia estado preso le habia visitado la Arguello y requerídole de amores, causa para él de tanta molestia y enfado, que antes se dejara ahorcar, que corresponder con el deseo de tan mala hembra. Vive Dios, amigo, que habla mas que un relator, y que le huele el aliento á rasuras desde una legua: todos los dientes de arriba son postizos, y tengo para mí que los cabellos son cabellera, y para adobar y suplir estas faltas, despues que me descubrió su mal pensamiento, ha dado en afeitarse con albavalde, y así se jalbega el rostro, que no parece sino mascaron de yeso puro. Todo eso es verdad, replicó Tomas, y no es tan mala la Gallega que á mí me martiriza: lo que se podrá hacer, es que esta noche sola estes en la posada, y mañana comprarás el asno que dices y buscarás donde estar. y así huirás los encuentros de la Arguello, y yo quedaré sujeto á los de la Gallega, y á los irreparables de los rayos de la vista de mi Costanza.«

Nicht ohne Schwierigkeit ließ ber Asturiano sich bereden, für die eine Nacht noch des Freundes Stubengenosse zu werden. »Se fueron a la posada, adonde de la Arguello sue con muestra de mucho amor recibido el Asturiano.« Die Nacht war aber vielleicht die unruhigste, so man jemalen in dem Wirthshause

erlebt batte, Ambortchen folgte auf Ambortchen, Stanbchen auf Standchen, bes Singen, Tangen und Schelten war fein Ende, bis die Volizei und einige Steinwürfe Sanger, Mufifer, Buborer und Buschauer versagten. »Con esto se acostáron todos y apenas estaba sosegada la gente, cuando sintio Lope (Asturiano) que llamaban á la puerta de su aposento muy paso; y preguntando: quin llamaba? Fuéle respondido con voz baja: la Arquello y la Gallega somos, ábrannos, que nos morimos de frio. Pues en verdad, respondió Lope, que estamos en la mitad de los caniculares. Déjate de gracias, Lope, replicó la Gallega, levántate y abre, que venimos hechas unas archiduquesas. Archiduquesas, y á tal hora! respondió Lope: no creo en ellas, antes entiendo que sois brujas, ó unas grandísimas bellacas, idos de ahí luego, sino por vida de ... hago juramento, que si me levanto, que con los hierros de mi pretina os tengo de poner las posaderas como unas ampolas. Ellas, que se viéron responder tan acerbamente y tan fuera de aquello que primero se imagináron, temiéron la furia del Asturiano. y defráudadas sus esperanzas y borrados sus designios se volviéron tristes y malaventuradas á sus lechos; aunque antes de apartarse de la puerta, dijo la Arguello, poniendo los hocicos por el agujero de la llave: no es la miel para la boca del asno. Es bat aber Madame Claude nicht nur einer Mobe. fondern auch einer foftlichen Frucht ben Namen gegeben. nachmalen bes Königs Frang I. Bemablin, ju Gbren ift bie Reineclaube getauft, die Ronigin ber Pflanmen, wenn ihr auch eine Untugend von ziemlichem Belange auflebt. Der Wildling, aus bem Rern erzogen, tragt, ohne veredelt ju fein, effbare Früchte, bie ber achten Reineclaube in Befalt und Karbung burchaus abnlich, bochft felten ihren Boblgefchmad erreichen, bäufig aber von gemiffenlosen ober faulen Gartnern als achte Krüchte verfauft werben, und folglich ber Reputation bes Baumes Eintrag thun.

\*L'après-dîner, « wiederum befinde ich mich zu Blois, \*jouèrent à la paume, le roi et monseigneur contre deux autres, et le jeudi allèrent voler, « Reiher beihen, wogegen es in dem Fürsten» fpiegel beifit: "Des nachsten Tages jog man auf die Ragb, wo man nicht auf beutsche Art mit Negen die Bebolge umgog, fonbern bie biriche mit vielen bunben in ben Balbern und auf bem Befilde auftrieb und fo lange verfolgte, bie fie fielen, ober von hunden ereilt und niedergelegt murben, mas die Frangofen fcarf jagen (par force) nennen. Meinem Bebunfen nach ift fold Gejage viel luftiger ale bas unfrige, wiewohl es mubfamer fein mag, entweder aus einem Bortbeile auf bas Bild zu ichießen, oder, wenn es ine Barn gefommen, es mit Schweinesvießen oder icharfen Bebren zu fällen. Beil an biefem Tage Regenwetter mar, gab es nicht fonderlich viel auf ber Jagb und ftellte man fich wieber ju Blois ein, um Ball zu fpielen, was beibe Rönige febr wohl verstauden." - L'après-diner, l'on joûta, et l'après-souper l'on dansa; et le dimanche ensuivant fut la paix solennisé entre les deux grands rois. C'est à savoir des Romains et de France comme il s'ensuit:

»Ce jour, environ huit heures du matin, l'évêque de Cambray dit la basse messe en une chapelle du château, devant le roi et monseigneur l'archiduc, et sur le corpus Domini jurèrent le roi, en son nom, et monseigneur l'archiduc, pour le roi son père, et en son nom, ladite paix; et d'illecallerent diner ensemble. Et pour donner au peuple la confirmation de la paix jurée en ladite chapelle, le roi et monseigneur vinrent ouir la grande messe hors du château, et si v vint la reine et tout son train; et s'v trouva madame l'archiduchesse avec six de ses femmes habillées à la mode d'Espagne, accompagnée de mesdames de Vendôme, et autres plusieurs. Les prélats de France, présens à cette solennité, furent: monseigneur le légat, les cardinaux de Luxembourg et de Saint-Georges, l'archevêque de Sens, les évêques d'Alby, de Langres, de Chartres, de Poitiers, du Puy, de Tournay, Saint-Pol, Condom, Bayeux, Sisteron, et trois autres qui me sont inconnus, ensemble le grand-prieur de France; les prélats de la part de monsieur l'archiduc furent l'archevêque de Besançon et l'évêque de Cambray, les évêques d'Espagne, Cordubensis et

de Malaga, ceux d'Italie oultre les monts furent Arelatensis, Urbevetanus et Novarensis.

La messe fut chantée par l'évêque de Castres, le sermon fait par maître Laurent Bureau, confesseur du roi, évêque de Sisteron, lequel éloquemment exalta cette paix; et prit pour son thème: Ecce quam bonum et quam jucundum est habiture reges et principes in unum! Les chantres du roi chantèrent à un estaplier, et ceux de monseigneur à l'autre, tour à tour, qui étoit chose fort mélodieuse. La messe finie, se chanta Te Deum, par les chantres tous ensemble. A l'aprèsdîner, l'on joûta, et par l'espace de huit jours coincquèrent le roi et monseigneur l'archiduc ensemble; et passèrent temps en joûtes et banquets, en voler et tous ébattemens honnêtes.« - "Des britten Tages famen viele Fürften und vornehme Cbelleute in Gold und Silber geffeibet und mit foftbarem Pferbefcmud zu Turnier und Ritterfpielen berbei, und bie folgente Nacht ward fast gang mit Tangen und andern Ergöpungen fowohl nach deutschem als frangofischem Brauche zugebracht." -»Et a été mondit seigneur tant bien festoyé et traité, lui et ses gens, en quantité, qualité et diversité de vins et de viandes, que l'on ne sauroit mieux souhaiter. Et est chose quasi incrédible de la dépense et fête somptueuse qui lui a été faite. Madame l'archiduchesse semblablement a été grandement recueillie de la reine et de ses femmes, qui étoient environ de six cents en nombre, dont les dix ou douze étoient vêtues de drap d'or.

»Il y avoit illec, en commun spectacle, un pilier de bois jaspé, et dessus une statue d'homme nud, tenant en sa main une torche et auprès de lui un tableau, où fut écrit: Lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis tui Israel; et étoient les armes de France en bas, auprès desquelles étoit un tableau où étoit écrit: Quia viderunt oculi mei salutare tuum, et les armes de la reine d'autre côté, et un tableau auprès contenant: Quod parasti ante faciem omnium populorum. Un petit avant étoit en peinture, bien attaché au même pilier, la semblance de monseigneur le duc Charles et de madame Claude de France,

tout au nud, tenant un tableau où fut contenu: Ex ore infantium et luctentium perfecisti pacem.

»Le mercredi, partirent le roi et monseigneur, et allèrent, volant et passant temps, jusques au château de Chaumont, où le roi coucha, et monseigneur passa la rivière de Loire et coucha à un village nommé Escure; le lendemain, monseigneur repassa ladite rivière et vint devers le roi; et ce jour vinrent chassant et passant temps au gîte d'Amboise. Le lendemain partit monseigneur d'Amboise, et le roi le convoya jusques hors la porte, où mondit seigneur prit congé de lui, et le roi retourna à Blois; et monseigneur, accompagné du seigneur de Ligny, se trouva à Tours, où il fut honnêtement recu et y sejourna jusques au lundi 22., « nachdem er in Blois vom Dienflag, 7. Dec. Abends, bis jum Mittwoch, 15. Dec., volle acht Tage augebracht, bag alfo irrig bes gurftenfpiegels Ungabe, "am vierten Tage beurlaubte fich Philipp bei bem Ronige und den Anderen." - »Et le samedi alla jouer à la paume au Plessis; le dimanche visita la ville; le lundi partit, et vint repaître à un village, quatre lieues de là, où monseigneur de Ligny prit congé et s'en retourna à Tours; et lui donna monseigneur deux de ses plus beaux chevaux. Et monseigneur et madame furent logés à Sainte-Maure etc.«

Bie groß aber bie in Blois waltende Bertraulichfeit, dem Zeitgeist hat wenigstens für die Rüdreise sein Recht geschehen müssen. »Jasoit ce que le roi Louis de France eût notablement sestoyé et sait conjouir et recevoir monseigneur l'archiduc et madame sa compagne, par les villes et cités du royaume, où ils sirent leur passée pour entrer en Espagne, en déployant le trésor de sa dienveillance, liberalité et courtoisie; toutesois, quant iceux seigneur et dame surent délibérés retourner par deçà par ce même royaume, le roi d'Espagne ne s'y voulut assentir, pour aucuns dissérens qui étoient entre lui et le roi de France; et sut advisé, du consentement des parties, que ledit roi de France livreroit aucuns notables princes et seigneurs de son sang, qui seroient comme hostagiers en aucunes villes de pardeça, qui de là ne s'élongeroient

jusques il seroit rentré en ses limites et villes de son obéissance. Pour sauveté de sa personne vinrent en Valenciennes, environ l'entrée de carême 1502, trois nobles jeunes personnages, fort bien endoctrinés, bien appris et moriginés, bien réglés et entretenus par gens de même sorte, dont le souverain, ayant regard sur tout, fut messire Wallerand de Sains. bailli de Senlis. Chacun d'eux avoit son gouverneur, son maître d'hôtel et autres serviteurs fort gracieux, bien entendus et fort bien accoustrés, et acquirent grande louange du peuple de Valenciennes, auquel montrèrent leur bénévolence en dons et gratuités. Le premier de ces hostagiers, et qui tenoit le plus grand train, fut messire Gaston, comte de Foix, fils de la soeur du roi Loys de France, âgé de quatorze ans; le second étoit Charles de Bourbon, comte de Montpensier, âgé de treize ans, et le tiers Charles de Bourbon comte de Vendôme, agé de quatorze ans ou environ. Ils se tinrent en Valenciennes, puis l'entrée de carême jusques à la Saint-Jean, où ils furent entretenus et festoyés de la noblesse de Hainaut, comme de monseigneur Charles, prince et comté de Chimay, de monseigneur l'élu de Cambray, son oncle; du seigneur de Saimpy, son frère, et du sénéschal de Hainaut; des seigneurs de Ligne et de Maingoval, et autres qui leur donnèrent des passe-temps. Ceux de la ville s'efforcèrent de faire plusieurs ébattemens de jeux, de farces à la Salle-le-Comte, où ils étoient logés. Monseigneur le comte de Nassau, qui lors avoit en charge messeigneurs les enfans, leur envoya de Brabant deux pièces de vin de Rhin; et messieurs de la justice de Valenciennes leur firent présent de trois poinçons de vin de Beaune à leur bienvenue. Et au partement, monseigneur de Nassau envoya pour don cinquante marcs de vaisselle d'argent au bailli de Senlis, leur souverain gouverneur, et aux autres trois particuliers gouverneurs, chacun un drap de velours noir. Bei bem allen icheinen die Beifel fich doch nicht recht behaglich gefühlt, gebacht au haben, »se posso essere uccel di bosco, non voglio farmi uccel di gabbia,« benn es berichtet Macquereau, »les hostagiers qui étoient en Valenciennes, à deux heures après minuit, quand

leur messager leur eût dit vraies nouvelles (von der Jurăffunft des Erzherzogs), jamais ne cessèrent de chevaucher tant qu'ils furent au pays de France, où le roi les reçut honorablement, les remerciant du service que fait avoient à la couronne de France.«

Der Reichsconvent von 1492 ruft mich jurud nach Boppard, oder vielmehr nach Cobleng, um fo bringenber, ba bort von ben eigentlichen Reigen ber Erbin von Bretagne zu banbeln. Das that am grundlichften ber Gefandte, welchen R. Beinrich VIL von England an die beutiden Surften abgefendet, fie zu mabnen an ble großen und abscheutichen, bem Reichsoberhaupt angethanen Beleibigungen, ihnen zu fprechen von bem unverganglichen Schimpf. womit fie, bergleichen in Bebuld binnehmend, fic belaften murben. Er gab ihnen zu bedenfen den ungeheuern Bumache von Macht, burch bie Erwerbung von Bretagne ber Rrone Franfreid gebracht. Die vorigen Bergoge batten ohne fonberliche Befchmerung ihrer Unterthanen 6-800,009 Goldgulben fahrlich aus bem Lande erhoben, welche burch ben von ben Frangofen auf bas Salz gelegten Boll bis auf zehenmalbunderttaufend Golb= gulben erhöhet worden. In der Bretagne gable man bis gebentaufend Seeleute, bie gewobni, auf dem Baffer ihren Lebend. unterhalt ju fuchen, die Babt ber Schiffe belaufe fich gemeiniglich auf zweitaufend, fo bag manchmal in einem einzigen Safen bis 300 große Schiffe zugleich anterten; im Ueberfluffe erzeuge bas Land, was jum Schiffebau erforderlich, baber unfehlbar bie Frangofen fuchen murben, fich ju herren bes Meeres ju machen. Es fei nicht zu zweifeln, bag, wo ihnen nicht Einhalt gethan werde, fie in furger Beit England, Flandern, mit ber Beit auch bie ihnen gunachft gelegenen Reichslande durch ihre ftete von Sinterlift begleiteten gewaltthätigen Unternehmungen an fic bringen wurden. "Das ichfechtefte Pfand," beißt es in bem Gingang ber Rebe, "so ein Frangose im Saufe bat, ift Treu und Glauben. Bas bie Frangofen versprechen und beschworen, ift allemal von Betrug begleitet, indem fie bavon nur fo viel halten, als ihnen gefällig, ba boch felbft Turfen und Sargcenen Treue und Glauben balten."

Much Maximilian, ber im Sept. famt einem glanzenben Befolge fich eingefunden, fuchte ju mannhaften Entschläffen bie Fürften zu erheben, von ihnen bie Unterftugung ju erhalten, mittele beren er bie blutige Unbild rachen moge. Die Rurften beliebten bierauf einen Geldanschlag, nach welchem eine Kriegefteuer im Reiche zu erheben, verwiesen aber im übrigen, wie es icon langft gebrauchlich, auf einen in Frankfurt abzuhaltenben Reiche In beffen Erwartung begab fich ber romifche Ronig auf ben Beg nach Trier, wo ber Marichalf von Pappenheim Quartier für ibn gemacht, auch ber Bifchof von Gichftatt und eine ungrifche Befandtichaft feit langerer Beit feiner erwarteten. erhob er fic nach Des, entschloffen, wie fein fpater Entel 1701, auf eigene Sauft fein gutes Recht auszufechten. Bereits waren in ben Riederlanden die erften Feindseligkeiten vorgefallen, nach Sochburgund trug ber Ronig feine Baffen, Dou il prit Faucogné, Vesoul, Amance, et occupa le bailliage d'Amont jusques à Besancon. Comme il marqua vouloir entrer dans cette ville, ses habitans l'envoyèrent supplier de s'en abstenir. dans la crainte d'attirer sur eux le fort de la guerre. Il ne déféra pas à leur prière, et comme Besancon étoit une ville impériale, elle n'eut point de prétexte pour refuser l'entrée à un roi des Romains. Il y fut reçu avec tout le respect et l'honneur qui étoient dûs à sa naissance et à sa dignité. Il y établit son conseil et en fit sa place d'armes. Favorisé par les peuples du pays qui savoient qu'ils devoient rentrer par la paix sous la domination de l'archiduc Philippe, son fils, il recouvra dans peu de tems presque toutes les autres villes de la province, sans trouver de résistance considérable qu'au château de Bracon sur Salins, qui se rendit après la défaite de sept ou huit mille hommes commandés par le gouverneur Baudricourt, à Dornon près du château de Ste Anne. Il se préparoit à entrer dans le duché, « und es fam Botschaft, das Die Erbern Frey und Reichsftett auf bem gu Ulm gehaltenen Städtetag gegen ben ihnen jugefallenen Anschlag von 5440 fl., als ber ichmar und unleidentlich fey, protefirt hatten, und bag Ronig Beinrich VII. von England, nachdem feine eigentliche Absicht, von feinen Unterthanen sowoht ale von den Franzosen Gelb zu bekommen, erreicht, den Separatfrieden vom 3. Nov. 1492 eingegangen war.

Die Bedingungen bes Bertrages batte ber frangofifche Marichall d'Esquerbes, ju Unterhandlungen und Baffenspiel gleich geschickt, großentheils feftgeftellt, ba er bas Saupt ber in Etaples versammelten frangofischen Gefandischaft, und noch verweilte er bafelbft megen ber von bem Ronig von England gu ertheilenden Ratification, ale von Arras die fur ibn unfelige Botfchaft eintraf. Bier Burger, bie vor andern bes frangofifchen Joches überdruffig, Johann le Maire oder le Grifard, wie er im gemeinen Leben von wegen feiner grauen Saare bieg, Jacob Lobes, Johann von St. Paul und Peter le Roy perbanden fich burch einen Gib, ihre Baterftabt bem Erbherren ju überliefern. Bu bem Ende verständigten fie fich mit bem nachften burgundischen Befehlsbaber, mit Claudius von Baubrey, eben derjenige, beffen entreprise au Ehren ber belle géante, à la blonde perruque, la plus grande du monde, Abth. III. Bb. 1. S. 746, besprochen, und des nöthigen Beiftanbes verfichert, ließen die Gibesgenoffen für bas in Aussicht genommene Thor zu Donap faliche Schluffel anfertigen. Um 9. Nov. 1492, jur Abendftunde, luftmandelte ber Brifard auf ber Stadtmauer, in einem beliebten Baffenbauer, Marchons la dure, au haut la durée, feiner Lungen Mächtigfeit prufend; burch bes alten Mannes Gefang überhörten bie Bachen, wie brunten feine Spiefigesellen bie Pforte aufschloffen , und Robert von Melun, Johann von Lannop-Maingoval und andere Bauptleute, Fugvolf und Reiter, an bie 6000 Mann, bereinfolupften. Daß babei ber wichtigfte beinabe von den Theile nehmern bes Bageftude, ber von Ifenburg, und feine 1400 Landefnechte nicht genannt werden, ift ein von ben Rreugzügen fich berichreibenber Brauch, ben zu befämpfen ich fur biegmal wohl batte unterlaffen mogen. Schon war von Burgundern ber Marftplag erfüllt, und fein Frangose regte fich, feiner bachte, nachbem die Stadt verloren, die Burg mit famt der Cité gu behaupten.

Aber nicht zum Besten bekam denen von Arras das ihnen erwünschte Ereignis. Et après ce hutin, pour entretenir règle

de gendarmerie, les compagnons de guerre pensèrent du butin partir également, chacun selon son degré et dessert; et sans abandonner la ville au commun pillage, par l'accord de Robert de Melun, du seigneur de Forest, de Louis de Vaudrey et Destembourg, allemand, principaux capitaines de l'emprise, de l'advis et consentement aussi desdits compagnons, tant Allemands que Picards, payés chacun pour trois mois.

»Il v avoit illec aucuns ménages françois, normands et étrangers, que le roi Loys, dès qu'il la prit, y avoit fait venir, pour la peupler de nouveaux plantages, et en débouter les manans hors de leurs habitations et héritages, lesquels Francois, Normands, furent entre les autres vexés et inhumainement traités, emprisonnés; et d'autre part, ceux lesquels étoient natifs de la ville, ne se pouvoient contenter de leurs Allemands et autres, lesquels toujours buvoient et mangeoient les biens, en expectant le payement de ce butin, lequel venoit trop longuement à leur appétit, et murmuroient sur les capitaines, disant que tout ce butin ne venoit à compte, mais aucunefois on le tournoit de côté, et que les confiscations, compositions, exactions et rédemptions des prisonniers, ensemble les deniers des assignations faites tant sur les églises que sur le corps de la ville, pouvoient monter à cent et cinquante mille florins; sur quoi les capitaines délivrèrent aucuns pavemens aux Allemands, comme au plus disetteux; les Wallons aussi eurent certaine somme de paye, mais ni les uns ni les autres ne se tinrent pour bien contents; et de fait les gens de guerre coincquèrent ensemble sur cette matière, tant les Allemands que les Wallons, si délibérèrent ensemble que les Wallons prendroient les capitaines allemands prisonniers, et au contraire que les Allemands prendroient les capitaines wallons prisonniers, se qu'ils firent, et pour les accompagner, mirent les mains sur les plus riches bourgeois et manans de la ville, et furent encoffrés comme les autres : mais toutefois les capitaines, tant d'un côté que de l'autre, trouvèrent moven de vider, et les bourgeois à grosses bourses demeurèrent.

»Nul ne sauroit imaginer ni penser le grand desroy ni les oultrageuses insolences que lors lesdits gendarmes perpétroient sur les manans et habitans de la ville et cité d'Arras, non-seulement sur les gens lays et séculiers, mais sur les gens d'église, évêques, doyens, chanoines, prieurs et moines en général et en particulier; tout ce où ils pouvoient asseoir les mains, doigts ou graux étoit rifflé et ranconné, et en tant grande multitude de vaiselles, joyaux et chaînes, que les coffres n'étoient suffisans de les engloutir et emparcier; car les chapeaux et bonnets des laquais, tambourins, pages et gros valets étoient chargés et accoustrés d'aiguières, tasses, louches et goblets: et comme avant les coeurs enflammés du très ardent brandon de très maudite avarice, entre les exécrables et crudelités profanes par eux perpetrées, et toujours sous ombre de trouver payement, ils se prirent à l'évêque d'Arras, monseigneur Pierre de Ranchicourt, moult noble et vénérable personnage, déjà fort avant en son âge, si comme au dernier quartier, nonobstant qu'il fût tout humble, fort paisible et tout miséricordieux, et le plus affable prélat qui, passé long-temps, portât mitre. Et fut par iceux Allemands opprobrié, vellonné, lairengié et vilipendé, et jasoit qu'il eût tiré et payé par plusieurs fois par cent et par milliers plusieurs grandes sommes de deniers, tant en la part laquelle lui fut assignée de nouvelle taille, comme autrement, toutefois ils le constituérent prisonnier, le mirent en une maison assez près de la porte de Haguerue, où l'emprise s'étoit faite, là où assez diligentement fut gardé en une chambre haute par six Allemands forts et puissans de corps, ayant chacun sa gouge fort tranchant et bien affilé; et fut illec ce notable et vénérable personmage séparé de ses parens, serviteurs et amis, comme l'agneau entre gros loups affamés, en grande perplexité, oultrageusement dégabé et oultrageusement traité, menacé, rebouffé et ahontagé. passant le temps malgré lui en grande dérision, entre ribauds affaictés et femmes dissolues. Et quand aucuns de ses privés, amis et chapelains ou familiers s'approchoient de la chambre et montoient en haut pour le consoler et administrer à ses

nécessités, ils étoient fellement reboutés et balancés de haut en bas.

»Ne faut demander si universellement le peuple d'Arras ne fut lors touché de grande doléance, sentant son pasteur au milieu des lours ravissans; pouronoi, afin de fléchir et amollir les oultrecuidés courages des détenteurs, messieurs des églises délibérèrent faire procession générale, laquelle fut en très grande dévotion honorablement conduite près du lieu ou étoit prisonnier le notable prélat, lequel, par grande amertume de coenr. avoit les veux plongés en larmes. La station d'icelle procession fut faite illec devant, sur espérance de le retirer hors des pates des cruels lutons, et jasoit ce que nous voyons souvent, les douces gouttes d'eau entâmer dure pierre, une verge déliée un gros serpent tuer, et un petit page un gros cheval dompter; mais il ne fut lors ni procession ni hormission, intercession ni dévotion qui pût ployer leurs courages à pitié ni à miséricorde; ains demeurèrent cette fois endurcis en leur horreur, redoublés en leurs malices, renforcés en leurs fureurs et recuits en leurs délices. Et retournèrent comme frustrés de leur intention les personnes en chacun son église ou collège, en grande tribulation. Mais tôt après firent congrégation nouvelle, pour imaginer comment l'on pourroit recouvrer, par crainte de damnation ce que l'on ne pourroit avoir par amitié ne déprécation, et se appensèrent de mettre le ces par toutes les églises, comme il fut fait; mais peu de jours après, parmi aucunes propines ou invention de pécunes faites et données auxdits Allemands, le bon évêque fut aucunement délivré, issit hors de prison, et fut ramené en un logis devant le cloitre de Notre-Dame, et quand il se sentit au délivre, il trouva façon de s'éloigner de ce très dangereux péril, et vint en Douay par aucun espace de temps; et après que ces mauvais garnemens eurent exploité cette épouvantable et dangereuse oeuvre au pasteur et chef du clergé, ils enfoncèrent l'église, sa mère, persécutèrent et occirent ses frères et dépouillèrent son père. Et quand l'église vouloit décorer aucune solennité, elle étoit habituée de riches ornemens pour comt

plaire à son époux Notre-Seigneur Jesus-Christ, et paroit le lit où il devoit coucher, c'est à entendre son autel, de dignes precieux candélabres et sanctuaires, ensemble de plusieurs images, joyaux, reliques, calices et croix d'or et d'argent, estimés valoir grandes finances; et quand ces satellites et cruels satrapes se trouvèrent ès églises de Notre-Dame et Saint-Vaast. plus pour rapiner que pour y donner, et jetant leur regard sur l'autel richement orné, plus par affection d'argent que par dévotion, ils eurent les coeurs embrasés de maudite ardente convoitise, et disoient l'un à l'autre: Sommes-nous en danger de pavement quand nous voyons ici si grand trésor, et lequel ne coûtera que le prendre. Puis parlementèrent un petit ensemble et s'approchèrent des chanoines disans bien fièrement: Baillez-nous cos reliques, pour nous vivre et entretenir, argent nous est failli; lesquels chanoines répondirent: Nous n'en ferons rien, prenez le si bon vous semble. De cette réponse se contentèrent mal, et ne firent pour cette fois nulle force: mais tacitement pensèrent de les avoir par autre manière, et besognèrent tellement, que lesdites reliques, encensoirs, plats d'argent, chandeliers, dignes images, riches croix et bénitiers, ensemble tout ce qui pouvoit servir à l'autel et à l'environ d'icelui, fut saisì et tomba entre leurs mains, même quarantesix calices, dont les deux, un grand et un petit, étoient de fin or et les autres d'argent, lesquels, avec vaiselles, chaînes, ceintures et joyaux, robés cà et là, furent fondus et mis par lingots, et monta la somme, quand elle fut pesée, à neuf marcs d'or et dix-huit cents mares d'argent. Et par après ils déparèrent l'autel de cinq pilleraux d'argent que le roi Loys leur avoit donné, avec certaine masse dont la tombe de la comtesse Mahaut d'Artois avoit été richement étoffée.

Ce qui plus est, iceux déprédeurs, profaneurs, sacriléges, non assufis d'avoir dépouillé l'église de ses riches habits et saintes dignités, despendirent le crucifix d'icelle, fort bien revêtu de plaques d'argent. Joseph et Nicodemus despendirent anciennement de la croix le précieux corps de Notre-Seigneur, pour le vêtir de riches et fort déliés ornemens, afin de le

mettre en sépulture honorable; mais iceux ravisseurs, pires que Tures, payens et Sarrasins, despendirent l'image du créateur, le portèrent ès basses voûtes, pour lui ôter et dérober son riche et digne vétement; et après avoir dépouillé le père et la mère, comme il appert, ils se prirent à persécuter leurs enfans : car pour ce que les chanoines d'ieelle église ne vouloient tirer argent à leur volonté, ils boutèrent les aucuns d'iceux en un cellier, fort piteusement enferrés, depuis le jeudi au matin jusques le samedi au soir, sans leur bailler ni faire administrer quelque subsistance à soutenir leurs vies. En ce pitovable, fort horrible et angoisseux martyre finit ses jours maistre Jehan Benoist, chanoine d'Arras, docteur en théologie. personnage très vertueux, très discret et de grande recommandation, et maistre Jehan de Tongres, vénérable docteur et chanoine, fort chargé d'ans et de mélancolie, rendit l'ame à son créateur, par cette guerre misérable,

Si l'église de Notre-Dame et les suppots d'icelle furent très durement traités et vilipendés et adommagés, le monastère de Saint-Vaast et les religieux d'icelui n'eurent guères moins à souffrir; car reliques, calices, candélabres, bassins, ensemble tout de ce que l'on pouvoit faire argent, fut agrouillé et porté au butin même; une riche table d'autel, étoffée de dignes pierres de admirable et subtile fabricature, et laquelle toujours étoit demeurée en son entier pendant le temps que les François en étoient les maistres, fut brisée, fondue et butinée, dont le dommage fut moult grand; plus pour la forme, façon et artifice d'icelle, qui sembloit être irrécupérable, que pour la perte de ses matériaux.

»Que puis-je plus dire! Après qu'ils eurent fait ces dépouilles, perturbé et torturé les serviteurs de l'église, comme gens insensés, rabis et forcenés, sans crainte de Dieu ni du monde, dix ou douze d'iceux, invétérés en leurs férocités, inhumains pillardeaux, se vétirent et habituèrent des riches chapes et ornemens d'icèlle église, et comme ivrognes, par grande dérision, l'un comme prélat, les autres comme diacres et sous-diacres, se dégabèrent, contrefirent les serviteurs, les saints mystères et cérémonies, qui se font au temple de Dieu, chantoient et huoient, bavoient et buvoient aux calices bénédictionnés, et manioient à mains polluées et maculées de sang humain, les dignes reliques et sanctuaires, lesquels par eux devoient être honorés, exaucés et révérendés; mais afin que ce très enorme et très detestable crime ne demandât trop longuement vengeance devant la face de l'éternel impérateur. cette extrême impiété et pernicieux excès fut notifié à leurs mayeurs et capitaines, lesquels, selon leur mode allemannique. assemblèrent un conseil qui se nommoit le ghemaine, par lequel les trois principaux commoteurs de ce scandale horrible et furieuse insolence barbare furent condamnés, le cas bien avéré, monter dans la plus haute chambre de leur logis, séant sur le grand marché d'Arras, et de sauter par les fenêtres, sur les piques des autres, dressées les pointes en haut, et en très grand nombre, pour les recevoir; mais aucuns de leurs amis prièrent pour eux, tellement que touchant cette crudelité de mort, non guères vue decà, ils furent respités et supplièrent de mourir comme les autres six leurs complices, lesquels tous ensemble furent jugés de passer, l'un après l'autre, parmi les piques, comme ils firent: et sitôt qu'ils furent abattus d'icelles, ils se trouvèrent mutilés par les hallebardiers, lesquels misérablement leur firent finir leurs jours en ce dernier supplice.«

Eine methobische und vollständige Plünderung soll vorzugsweise die Säuser jener vier Bürger, von welchen zuerst die
Burgunder aufgenommen wurden, betroffen haben. Doch so erbittert gegen die Franzosen zeigten sich in ihrem erblichen Sasse
die von Arras, daß die Plünderung, der Last, welche sie von sich
abgeworsen, verglichen, ihnen nur als das kleinere Uebel erschien. Je lebhafter in Arras und in allen Städten Flanderns die
Freude um die Erlösung von den losen Gästen oder Nachbarn,
besto maßloser zeigte sich d'Esquerdes in dem Jorn um den ihm
gespielten Schlimmstreich. Sechs Bürger der rebellischen Stadt
sselt ein großer König seinen Generalen vorschrieb zu thun, wenn
sie in Feindesland um das Austreiben von Spionen in Berlegen-

beit fic befinden follten, feste er ben Gefangenen mit Drobungen, Miffbanblungen und Beld fo lange ju, bis feinem Billen ju bienen, fie eidlich gelobten. Demnachft entlaffen, mußten fie bie Starte ber Befatung, bie Aufftellung ber Bachen, bie Beife überhaupt bes in fenen Beiten noch fo mangelhaften Sicherheites bienftes ausfundicaften, und auf ihren Bericht murbe burch ben anaeblichen Ueberläufer Petit-Abbe ausgefprengt, bag an einem bestimmten Tage ein Ebelberr ber Nachbarichaft, ber von Beaufort, feine Familie und Sabseligfeiten ber Stadt einführen werbe, um fortan ein Burgunder zu fein. Bon ber andern Seite empfingen bie Berratber bie Beisung, bei folder Belegenbeit ben Bug ber Rubren unter bem Thore aufzuhalten. Dabin murbe am bestimmten Tage bas Gevad geliefert, ein Borwand, die Fuhren aufzuhalten, gefunden, und von Rachedurft erfüllt, fturmte d'Esquerdes aus einem Sinterhalt ber Pforte ju, ale einer ber feche, welche fich ibm verfchrieben, burch Bewiffensbiffe getrieben, aufschrie: »clouez, clouez la porte, vitement, nous sommes trahis, voici le seigneur des Querdes qui nous suit aux talons, clouez la porte, clouez. — A ces mots fut la porte soudainement reclose, l'effroi s'éleva grand et horrible avant la cité, chacun se tira en sa garde; et quand le tumulte fut accoisé. l'on prit connoissance du fait, et fut trouvé, par vive inqui--sition, que le tout n'étoit que piperie et une grosse farremare mise sus par ledit seigneur des Querdes, pour reprendre ville et cité; mais, pour belle récompense de la belle peur que Bourguignons et Allemands avoit eu cette nuit (3an. 1493), ils se mirent au-dessus de Petit-Abbé, de ses novices et de sa gouge, puis visitèrent les coffres qu'ils avoient amenés, disant: Nous serons tous riches de la vaisselle du seigneur de Beaufort. Et alors trouvèrent à l'entrée aucunes tasses despeautre et gobelets de même sorte, et, au fond des coffres, un tas de vieux bagages de pauvre valeur, par quoi le trafic fut bien approuvé. Le lendemain, le principal facteur de cette mise fut examiné, et connut tout le fait bien au long, et recut son payement de la marchandise qu'il avoit amenée; car il fut décapité publiquement et écartelé; et la fille, pour ses démérites, fut en grand danger de recevoir soldée condigne, mais elle donna à entendre qu'elle étoit enceinte, se fut respitée.«

Gludlicher mar b'Esquerbes vor Lens, welches einer ber Getreueften Maximilians, ber Atrebat Robinet Ruffin, genommen, boch bald wieder, nach rubmlicher Bertheibigung, bem Maricall überlaffen mußte. Wie auch ber Burgunder Anfchlag auf Amiens verfehlt, vollständig die Gitelkeit der auf den Convent ju Cobleng gestellten Soffnungen fich ergab, baneben Frantreich, nachdem feine Absichten auf Bretagne erreicht, und gleich febr Riederland, des Friedens begehrten, wollte Maximilian benfelben nicht weiter von wegen einer perfonlichen Beleidigung foren. Es wurde zu Senlis, am 23. Mai 1493, Rrieben geichloffen, fur Burgund vortheilhaft genug, denn die Franchecomté, Artois, beide Provinzen ohnebin meift verloren, Charolois und Ropers gaben die Frangofen gurud, Artois mit bem einzigen Borbehalt, bag Bestin, Aire und Bethune in bes Marschalls d'Esquerdes Sut verbleiben, bis Erzberzog Philipp am 22. Juni 1498 bas 20. Jahr gurudgelegt haben murbe, wo benn auch diese Plate unweigerlich geräumt werden follten.

Im J. 1493 fam Johann zu Fehde mit Wilhelm Grafen zu Manderscheid, der in Schriften und Borten ihn beleidigt hatte. Der Kurfürst gewann ihm die Feste Keyl ab, machte ihn selbst zum Gesangenen, und ging darauf, noch in demselben Jahr, mit der grässichen Wittwe und ihrem Sohn eine Pacisication ein, laut deren Keyl doch als des Erzstistes Trier offenes Haus zurückgegeben, und dem Kurfürsten die Summe von hundert Gulden sährlich versprochen wurde, auf daß er den Grafen Wilshelm, von wegen seines Blödsinns, noch ferner zu Engers oder anderswo in Gewahrsam halte.

Bei ben Erequien zu Ehren bes am 19. Aug. 1493 zu Ling verstorbenen Raisers Friedrich IV., die in St. Stephans Rirche zu Wien abgehalten wurden, und benen in besagter Kirche 8412 Meffen vorhergingen, ließ Kurfürst Johann sich burch ben Grafen Reinhard von Westerburg und ben Official Johannes Lor vertreten. hingegen hat er ben Reichstag zu Worms, wo ber ewige Landsfrieden zu Stand gekommen ist, in Person besuch, baselbst am

1. 3uni 1495 von Raifer Maximilian bie Beftatiauna über alle Befinnngen feiner Rirche, inebefonbere Die namentlich aufgeführten Grafichaften Dies und Salm, die herrichaften Schonenberg und Schoneden in der Gifel, über Caffelburg, Sammerftein, Sunolftein incl. ber Bogtei, Rempenich, Bartelftein, Schoneden auf bem Sunberuden, Raufdenburg, Safelbach, Ein, ben bof gu Thum, Die Schirmvogtei ber Abteien Prum und St. Marimin, famt bem Recht, ben Aebten von Prum und Echternach bie Temporalien zu reichen, empfangen. Am 3. Jul. befundet ber Raifer, "bag mir angeseben baben treue und nutliche Dienfte, bie unferm herrn und Bater löblicher Bedachtnif, und und bem beiligen Reich ber ehrwurdige Johann Erzbischof zu Trier, unfer lieber Reffe und Churfarft gethan bat, und in fanftigen Beiten nuslich thun mag und will , auch wie er und fein Stift , und ibre Untertbanen von etlichen unfern Borfabren im Reich gefreiet, bag niemands, meß Stands oder Befens ber mare, ibre Leut, Unterthanen ober Bermandten, Dann ober Frauen, ober ibre Rinder, ebelich ober unebetich, wie die Rreien ober eigen, bienfibar ober anderer Condition und Befen fein möchten, wo bie auch geseffen maren, für eigen ober abscriptitien, ober ju einigerlei bienftbarlicher Condition, auch zu Burgeren, Palbargeren , Mundleuten , ober wie man bie nennen möchte , einige Weise auf und annehmen moge ober folle, ohne eines Erzbischofs aur Beit wiffentlich ober öffentlich Erlaubnif . . . . Und bann barwider manichfältig fürgenommen ift und wird, sonderlich mit Baftarben, und auch indem bie freien Trierifche Burger, Burgerin ober ander fich ober ihre Rinder burch heurath ober fonft andern Berren für eigen ober mit bienftbarlichen Befen ober Condition unterworfen ober authun, barum wir obgemefte Rreis beit in allen und jeglichen Articulen beftätigen, befraftigen und bie von neues zu ewigen Tagen mabrend geben . . . bag bie freien Trierifche und ihre Rinder, Mann und Frauen, die geweft, noch fein, ober werben, nicht haben Dacht gehabt, noch bernachmals immer haben follen oder mogen, einigerlei Beife mit anberer herren eigen oder einigerlei dienstbarlicher Condition Leuten gu heurathen, ober fich ober ihre Rinder anderen herren zu vereigenen, oder mit einigerlei dienstbarer Condition zu unterwerfen, ohne wissentlich und öffentlich Erlaubniß eines Erzbischofs zur Zeit." Am 13. Jul. wurden dem Rurfürsten die Privilegien seiner Kirche bestätigt, und sind sie, 90 an Zahl, wörtlich dex Urfunde eingerückt. Am 15. Jul. empfing er von dem Kaiser die Lehen, und benachrichtigt Maximilian durch Schreiben vom 31. Jul. den Abt von St. Maximin, "daß wir dem Erzbischof zu Trier und seinen nachkommen Erzbischofen zugestellt, verliehen und besohlen, in unser und unser Nachkommen am heiligen Reich, in des Reichs Namen und von unsertwegen, dir und deinen Nachkommen Abten zu St. Maximin, berselben Abtei Regalia, Lehen und Weltsichkeit, so von dem heiligen Reich herrühren, zu verteihen."

Mander Sorge burch bie Berfundigung bes allgemeinen Landfriedens enthoben, fonnte Johann um fo ernftlicher mit ben geiftlichen Angelegenheiten feiner Diocefe, die zwar niemalen burch ibn vernachlässigt worden, fich beschäftigen. St. Irminen Rlofter ju Trier verdanfte ibm die Ginführung ber regularen Observang und ber Claufur, Bebufs beten er babin aus bem wegen feiner vorzüglichen Glofterzucht gefeierten Marienberg einige Someftern, Amalei von Rofenberg, Anna von Belmflatt, Margaretha von Pirmont, Balvurgie von Cobleng, Beatrix von Leiningen, Elisabeth von Boppard verfegte. Die bieberige Meifterin, Johanna von Baffompierre, wurde als Aebtiffin befatigt, und empfing ben Schleier, in glanzender Berfammlung, aus des Rurfürsten Sand ben 17. Nov. 1495. Um 22. Dec. 1488 batte er geboten, bas geft ber b. Irmina in ber Pfarrei St. Paul ju Trier alliabrlich am 18. Dec. ju begeben. Die Canoniffen des b. Augustinus verfette Johann von Chrenbreitftein nach Schönftatt, um fatt ber Nonnen Augustiner-Eremiten einzuführen, ein Bechfel, ber nicht eben gludlich zu nennen. Beffer bewährten fich feine Bemühungen, in den Abteien Laach, Metlod, Tholey, Schonau, Bronau, Thierstein, Dberwerth, Engelport, bei den Cisterzienserinen gur alten Leer in Coblenz, au Soonftatt, die Reform einzuführen. 2m 30. Dct. 1490 permanbelte er bas Rlofter jum b. Germanus, ju Trier, in ein

Collegiathift, welchem er, in der Abicht den Schulunterricht zu fordern, mehre Freiheiten verlieh. Ein Collegiathift ift aber nicht darans erwachsen, vielmehr überließ die Abtei St. Matthias das Kloster, welches ihr Eigenthum geworden, an die in Gemeinschaft lebenden Kanonifer von Oberdeutschland, um darin eine Schule anzulegen, 9. Oct. 1499.

Diefe Ranonifer find bie in Gerbard be Groot ihren Stifter verehrenden Rogel- ober Fraterberren, Scholaren, auch in ben Rieberlanden bons enfans, boni pueri genannt. Der Stifter wollte, bag bie altern Bruber und Schweftern nicht nur lebren, Renntniffe ibren Boglingen beibringen, fondern auch berfelben Sitten bilden, und fie ju guten gottgefälligen Denfchen machen. Er empfahl vor allen andern Arbeiten bas Abichreiben nuslicher Schriften, benn, berichtet Thomas a Rempis, ger geigte nach folden nugliden Budern mehr, benn nach allen Chagen ber Erbe." Ein von biefem Beift ausgehendes, burchdrungenes Inflitut mußte, nach ber Richtung ber Beit, bes allgemeinften Beifalls fich erfreuen. Bon ben Riederlanden aus verbreitete es fich nach Beftphalen und ben Rheingegenden, in Coln hatte es taum Aug gefaßt, als man auch am Oberrhein begehrte, einer Anftalt theilhaftig zu werden, die ale bie Pflangfatte eines amedmäßigen Studiums, einer brauchbaren Lebrmetbobe, gelauterter Ginficten ju betrachten. Es entftanden bie Saufer gu Bugbad, Ronigstein, Marienthal bei Beifenbeim 1463, Bolf bei Trarbach, 1478. "Ao 1490, ben 10. Rov. wurde bas Saus ad Stum Germanum binnen Trier ale ein Filial von Bolff übernommen, um bie Probe ju machen, ob dafelbft bie Bruder be-Reben tonnten. Antonius, ber Abt von St. Matthias, übergab unferm D. Unbreas Ragell bie Schluffel, und vier fratres, nemlich Johannes Buoldi, aus bem Saufe Berrenberg, vir doctus, Peter Sprendling, aus bem Saufe Wolff, Konrad Stougrbi aus Marienthal, und Robert Coloni, aus Bugbach, bezogen bas Baus, und lebten barin lange Zeit in großer Armuth und mit vielen Rrantheiten behaftet, die von der ungewohnten guft veranlagt worden. Ein einziges Bett war vorhanden, welches in ber erften Racht ber P. Johannes Buoldi bem frater Beter

Sprendling überlassen wollte; wie dieser sich aber solch Ehr, in Gegenwart bes Paters verbat, wurden sie nach langem Streiten einig, das Bett in mitte Stube zu wersen, und statt eines Kopffüssens für alle vier zu gebrauchen, während die Leiber auf der harten Erde ruhten." Am 2. April 1502 verlieh der Rursürst den Clerifern zu St. German verschiedene, außerdem der Universität zustehende Besugnisse, und sollten nach seiner Bestimmung Rloster und Universität als ein Körper betrachtet werden. "Aö 1504 ist Ludolphus von Enschringen, Kanzler und Praepositus zu St. Simeon zu Trier, welcher das Hospital S. Helenae zu Welschbisse, Kreuzherren-Ordens gestisstet, auch S. Germans Haus unsern Patribus procurirt, dem Herren entschlassen; sein Leichnam ist von Trier nach dem Hospital gesührt worden, und allda begraben, und seynd alle Studenten S" Germani in schwarsen Kleidern mitgangen."

Im Dec. 1498 bat Johann, nachdem er im vergangenen Babr bie Rebbe mit ben Bopparbern bestanden, bas Rlofter St. Martin außerhalb ihrer Mauern reformirt. Die papftliche Befimmung, vermoge welcher eine Canonical-Vrabende in St. Rlotine Stift ju Cobleng ber Universität Trier jugetheilt, mar bieber nicht zu Bollzug gefommen. Als jest bie von Johann Rrvifbve. bem Rangler, befeffene Prabende vacant geworden, verlieb ber Rurfürft dieselbe am 22. April 1499 bem von der Universität prafentirten Magister legens aus ber juridifden Kacultat, Richard Graman von Nifenich, beffen Pensum jugleich ju 25 Borlefungen pr. Jahr feftftellend. Um 18. Mary 1500 widerrief und caffirte er, in Rraft ber ihm, bem Conservator bes Predigerordens außerhalb Aranfreid, guftebenben Gewalt, Alles, was ein angeblicher Gubbelegat, ber Dechant zu St. Florin, Chriftian Laud, in Bezug auf bes Ordens Angelegenheiten verfügt batte. Am 29. Dct. 1497 bekannte er von Ronig Renat von Jerusalem und Sicilien (es ift ber Sieger von Rancy gemeint) 32,000 Golbgulben, und von bem Landgrafen Bilbelm von Seffen die auf die Angelegenheit bezüglichen Briefe und Reverse ad depositum übernommen gu haben, und fie in Sanden behalten gu wollen, bis babin bes

Landgrafen heurath mit Renats Tochter Yolantha (bie mir übrigens unbefannt) vollzogen sein wurde.

Seit langerer Beit batten bie Berwidlungen, burch melde Robanns lette Lebensfahre beunruhigt werden follten, fich angefundigt, junachft in ber fortwährend zwifden ibm und bem Domcapitel bestebenben Spannung. Ein Berfuch ber Gute mar ber Bertrag vom 23. April 1498, worin ab Seiten bes Rurfürften verbeifen, bag er insfunftige ben Dombechant und bie beiben sacellanos domini in ecclesia majori in feinen Rath aufnehmen, gemeinschaftlich mit ihnen bes Landes Wohl bedenken und nut mit ihrer Benehmigung die für die Schuldentilgung erforderliche Steuer ausschreiben wolle. Das Opfer brachte er, um bie machtige, seinem Lieblingewunsch entgegenwirfenbe Dyposition au befdwichtigen. Dem Sohne feines bevorzugten Reffen, des Martgrafen Chriftoph, bem Pringen Jacob von Baben die Rachfolge in bem Rurfürstenthum zu verschaffen, war ibm aller Angelegenheiten michtigfte geworben. Um Samftag nach Sebaftiani, 21. Januar 1492 m. T. rescribirte er an samtliche Amtleute, Burggrafen, Rellner, Meyer, Bollichreiber und Schultheißen : "Nachbem offenbar, auch euch famt und von euer feglichem besonders tunbig und wiffentlich ift, daß wir mit Berwilligung bes mehren Theils unfere Domcapitele ben bochgebornen Fürften, Berrn Jacoben Marfgrafen ju Baben, unfern befondern lieben Bettern ju unferm Coadjutorn gemacht und gefest haben, und bag barnach unfer beiligster Batter ber Babft fein Liebben au unferm Successor, nach laut ber Bullen barüber fprechend, gegeben, bafür bann bie Berfammlung unfere Stifte Stanben fein Liebben angenommen hat, und fich auch jeto allenthalben allerlei Bilblauf fdwindlich anstellen, und zu verbindern Aufruhr und Begant, bie entfteben mochten; fo befehlen wir euch famt und jedem infonder, daß ihr und euer jeglichet bem obgenannten unferm lieben Bettern felbft, ober benjenen, die feine Liebben mit Bemalt ju euch ichiden murbe, Pflicht und Gelubde thut, ibm in unferm Leben als unferm Coadjutorn, und nach unferm Abicheiden als uns nachfolgenden Erzbischofen, und fonft niemand anders mit unfern Schlößern geborfam und gewärtig feib."

ı

Den Coabiutor burchzusegen ergab fich jedoch ale eine undeich fdwierigere Sache, benn ber Rurfurft jemalen fich vorge-Rellt baben mag. Ale feine entschiedene Biberfacher traten fofort auf bie vier bedeutenbften unter ben Domberren, Cherbard von hobenfels, ber Dechant, Philipp von Rriechingen, Richard von Greifentlau, Dito von Breibbach; machtig burch ihre Stellung, und burch ihre reichen Pfrunben, befagen fie, absonderlich ber von Breidbach, eine ungewöhnliche Rechtstenninig und Die genauefte Renntnig aller an ben Berichtebofen üblichen Formen. Ihnen folog fich fofort an die große Babl fener, welche ents weber burch die lange Dauer ber Regierung ermudet, ober aus gewichtigern Grunden fich unbehaglich fühlten. Borgüglich batten Die Steuern allgemeine Ungufriedenheit erregt. Die Roften ber anhaltenden gebben und Rriegszuge, Die Reichsanlagen fonnte ber Rurfurft unmöglich aus feinen Rammergefällen beftreiten. Daneben erforderte die Sofhaltung, in Folge bes junehmenben Berfehrs mit bem Auslande, bes Banbels in ben Sitten, einen ungleich größern Aufwand, bem ein namhafter Bufag bie, in bem Dage bas collegialifde Spfem porberrichend wurde, bie Doctoren alle Stellen einnahmen, fortwährend machfenben Befoldungen. Es wurde vielfaltig geflagt über bie unzwedmäßige Bermenbung bes ben Armen abgebrungenen Blutgelbes, über bie ichlechte Bermaltung bes Rirchengutes, die Unterbrudung bes Clerus. 3m 3. 1493 trat ber gesamte niebere Clerus bes Ergftiftes in Bundnig und Bereinigung, um fich gegen jegliche Art von Steuerhebung ju ichugen, eine Banblung ber Biberfeslichfeit, bie um fo auffallender, je glimpflicher die Borfdriften, fo ber Rurfürft in ber Berfügung vom 23. 3ul. 1488 für bie Erhebung ber von bem Clerus bewilligten Subfidien ertheilt Lange brutete im Berborgenen ber bag, welchen in biefer Beife, burch bie Umftande beberricht, ber Rurfurft fic jugezogen; ale über ber Frage um ben Coabjutor ber Zwiefpalt im Capitel ausbrach, fühlten auch bie Borfichtigften fich ermuthigt, ihren Sag öffentlich zu befunden, und in einer und berfelben Proferipeion ben Aurfürften und ben Reffen gu begreifen.

Gin Greiteife, in ben Zahrbudern bes lanbes einig, ichreibe fic beveg ber. »Jigumes.« tiefe tes Bremerns Botte, »etium executis buins sacculi flexu dum in arce Cochine moratur. vitae gravissimum discrimen adiit. Pulvere onimoe mitrata. qui subter insius conclave asservabatur, igni fortuito concesto. cubile cum atrio, pulla, quod pro miraculo acceptum, nona Praesulis, abrupit, et in aëra sparsit, solo vi pulveris intremiscente.« Antere berichtet Rolb, in der Series Archiepiscoporum, Primatum et Electorum Trevirensium. Da beifit es: Anno 1499, cum in arcem Cochimensem divertisset, conclavi pulvis pyreus de industria subjectus et accensus, una cum aedificii parte Electorem in auras evibravit, non absque miraculi existimatione servatum. Bem Rolb, ber fein Zeitgenoffe, und bas if Browerus eben fo wenig, feinen Bericht entlebnte, weiß ich nicht, aber bas gangliche Schweigen ber Gesta Trevirorum um diefen Borfall laft mid faum zweifeln, bag bier eine Bulververichworung jum Grunde liegt.

Der Menschenfurcht unzugänglich, bebarrte Johann bei seis nem Beginnen, wenn er auch die Unmöglichfeit einfab, die Boftw lation vom 3. 1493 burchzusegen. D. D. Chrenbreitstein, Conntag nach Lucien, 15. Dec. 1499, bevollmächtigte er feinen Rangter, D. Ludolf von Enschringen, und etliche Rathe, mit bem Domcapitel wegen ber Babl eines Coabjutors zu bandeln, am 26. Dec. wurde das Bablinftrument aufgenommen, am 27. Dec. bas Decretum electionis für Marfgraf Jacob von Baben, cum spe succedendi verfundigt. Am Donnerftag nach bem 18. Tag 1499 m. T., 15. Jan. 1500, nahm ber Rurfurft ben Erwählten als feinen Coabjutor an, wogegen am Mittwoch nach Gertruden 1499 m. T., oder 18. Marg 1500, ber Dombechant von Sobenfels und die brei Domherren feiner Partei gegen die Voftulation ben nachfolgenden Protest einlegten. "Bir Eberbard 2c. bekennen öffentlich mit biefem Brief. Dieweil wir ale verpflichte Glieber bes loblichen Domftifts und Capitels ju Trier, aus Treuen, und bemfelben Stift ju Rug, Ehre und Butem, ben bei feinen Freiheiten, Rechten und loblichen Berfommen, fo viel an und ift, ju behalten, und andern merklichen Urfachen und guter Bewegung halben, im Generalcavitel offentlich miberfprocen und proteftirt haben, bag wir den Durchlauchtigen Rurften Brn Jacoben Markarafen ju Baben, ale ju Coadjutor und Succeffor anzunehmen nit willigen wollen, laut eines Inftrumente befibalb auf unfere Begebrung aufgericht, und ba wir foldes obne Silff und mächtigen Beiftanb binauszuführen und ben bestimmten Stift und Rirchen zu Trier ihre Freiheit, Recht und loblich Berfommen allein unfere Armuthe und Unvermogenbeit balben nit wohl miffen zu erhalten, fo baben wir mit gutem mitigen wohlbetrachtem Rath uns verwilliget, fo viel an une ift und wir im rechten igt ober bernachmals thun fonnen ober mogen gegen ben Durchlauchtigften Fürften und herrn Philipfen Pfalge grafen bei Rhein zc., nachdem feine fürftliche Gnade ben obgenannten Stift und Rirchen nach Laut ber Concorbaten auch bei ibrer rechten Freibeiten und une und unferen Anbang von bes Stifts megen bei Recht und Billigfeit zu handhaben und gu vertheidigen gnädiglich jugefagt bat, bag wir allen möglichen Aleif vorfebren wollen belfen und rathen, bamit feiner Gnaben Sohn der durchlauchtig Fürst und herr Philips Pfalggraf zc. und Abminiftrator ju Frepfingen ober feiner Bruder einer, ben wir bagu am geschicklichften finden, fo es zu Rall fommt, ju Ergbifchof zu Trier gemacht werbe, als wir auch bem gebachten Stift foldes fur bas allernüglichfte achten und erfennen. Gereben und perfprechen in guten mabren Ereuen und an Gibftatt, fo viel wir bas mit Ehren und Bulaffen und Berbenfnig unfere Beiligen Batere bes Pabft gereden und versprechen mogen, foldes wie obgeschrieben, ftebe, feft, unverbruchlich und getreulich mit Billigung bes gemelbten unfere Beiligen Batere bes Papfte gu balten und ju thun, ohne alle Befahrde. Des ju Urfunde fo baben wir Eberhard, Philipp, Richard und Dito obgemelbt unfer realicer fein Siegel an Diefen Brief gehangen, ber geben ift im Jahr 1499 nach Erierscher Gewohnheit ju fcreiben, uff Mittwoch nach Sanct Gertruben Tag bes 18. Tage bes Monats Marcii."

hierdurch gewonnen, nahm fie des Prinzen Bater, ber Pfalzgraf und Aurfürft Philipp in seinen Schup und Schirm, Montag nad Americania (30), meccar de em L. Jun. n. I. das inlumbe Musikurites relace "End. bes Erresistener, Bintrass. Meldabernen, Etete, Ertengen, Beien, Chrismen, verfchigen, meffen unt decherca, recudurer Beiliner, Graien, Antier, Benner, Misson, Ancheen, Ameleuen, Burggerien, Relnern, Billnern. Burgemeiften, Conlibeifen, Alcheen, Genden, Raten, Seinburger, Bouen, Meren, Bentern, Geichwernen, Gemanten. Umerbanen unt Bermanteen, gerichden unt weldichen bei Suint Trier, und allen tenen, benen tiefe unjere Schrift verfommt. famt und jeglichem befender, embieten wir Cherbart von Sobenfele, Doutechant, Thilrys von Rriedingen, Richart Greifenflan von Bolrathe, Domfanger, unt Dits ven Breitbad Doctor u. aklamen Domeavinslaft bes Dems zu Trier, vor und und bie jene und in diefem Sanbel gußeben und anbangen. Unfere fremntlide Dienfte und Gruf mit allem anten Bermogen anver. Bir find ohne Ameifel, Ener Burben und Liebben baben etfichermaß von gemeinem Berucht, auch vielleicht ener etlichen fonft Bericht und Biffens bes Sandels betreffend ben Sociaebornen Rachen und Berrn Jacoben Marfarafen ju Baben und bie Coabintorie bes Stifts zu Trier. Bir betrachten auch wohl babei, bag fold und bergleichen Sandel, die in gemeine Berucht fallen, etwan von ben Einfaltigen weiter und auberft, bann fie verbandeft, porgetragen und verftanden, auch ben Bermanbten barin besbafb ibr ante Bornehmen und Glimpf ju bidmalen in Unglimpf ermeffen werben. Das, fo viel uns in biefem Sandel vielleicht aufgelegt werben mocht, juvorfommen und verantworten, und wit in anderer Meinung, werben wir benothigt und geurfact, biefe unfere ziemliche Schrift ju laffen ausgeben und den banbel, fo viel möglich ift, boch einem jeglichen barin Berwandten feiner Ebre und Glimpfe unvergreiflich, aufe fürzefte, wie ber ergangen ift, an ben Tag ju legen, damit flarlich verftanben moge werben, fo wir uns etlichermagen wiber biefen Sanbel gehalten baben und balten, wie und worauf unfer Bornehmen lande und gegründet fei.

"Es sind am Montag nach Sant Thomas Tage nächftvergangen zu Trier in unferm Generalcapitel erschienen die Rathe

unfere gnabigen herrn Erzbischof mit fampt einer Crebeng und offnen Briefe von feinen Gnaben ausgangen und in Rraft berfelben und merfliche treffliche unverfebenliche Borfdlage, unfern anabigften Berrn Ergbifchof, feiner Gnaben Stift und bef Unterthanen boch und großlich betreffend, und Empfehlung, Berwilligung und Bebeifc, ale fie fagten, unfere Ergbischafe vorgehalten, bermaßen, wie feine Gnaben au Regierung bes Stifte und bef Unterthanen, Altere und Schwachheit balben bee Leibes, nach Rothburft nit geschickt find, und haben beshalb feine Gnaden bes Stiftes große Beschwernig und anliegende Bandel, und Laften zu verhüten und Beftes vormenden, ein Meinung vorgenommen und ben bochgebornen Kurften und Gerren Jacoben Martarafen zu Baben, por einen Coabiutor bes Stifts angeftellt. also daß berselbe nach feiner Ongben Tobe und Abgange in feiner Onaden fatt Erzbischof fein und bleiben folle, mit etwan weiter jugeflochten Borlagen in bas Gemeine, mas Rug, Fruchtbarfeit und Seligfeit dem Stift und beg Unterthanen baraus ericbiegen moge, bamit ernftlich und fleifig gebeten und begebrt an bas Domcapitel barin zu willigen und gebellen. Darbei baben erfcienen unfere allergnabigften Berrn ber Romifchen Ron. Rafefat. bes bodwurbigften bochgeboren Kurften und Berrn Erze bifchofe zu Daing, und bes burchlauchtigften Furfen Erabergog Philippen ju Burgundien, Brabant ac. eines jeglichen fonderlich geschidt Botschaft, auch barbei ein fdriftliche Borbitt bes bochwurdigften bochgeboren Rurften und herrn Erzbischofs zu Coln. bie allsament obgemeltermaßen gebeten und begebrt baben.

"Auf diese schlecht ungewarnte Forderung und Borschläge baben etliche unsers Domcapitels, wiewohl sie des keineswegs im Rechten zu thun gehabt haben, einen, der nit Domherr ist, und sonderlich bei Leben des Erzbischofs zu kiesen, zu wähfen oder aufzunehmen, und das hoch im Rechten verboten ist, ohne einigen zeitigen Borrath oder Betrachtung mit uns, noch auch unter sich (des wir Wissen haben), als solches Haudels Rothsburst wohl und billig ersordert, ohne alle Ins oder Widerrede, Berdingnis oder Borwort darin gehellet und gewilligt ihre Stimsmen, ohne alle Ordnung der Rechte und Brauch solcher Händel

unter fich erfrager, bas einem Dembechant von Recht. Uebung und Brauch ellein zu ihnn zufiebet, und ihre Stimmen geben, es fei ihr Seinme, Mille und Meinung erwählen und fiefen, daß der vorgenannt Marfgraf Jacob Coabinter und nach Lobe unferd gnibigen herrn zufünfeiger Erzbischef zu Trier fein folle, immaßen offenbar Inkrument darüber ausgericht, bas weiter besagen.

"Rad ebermelter Berbentlung beien wir ben Santel weiter por Augen und zu Gerzen genommen, betrachtet und erwegen mertlich groß treffliche anliegente Befcwernif unfere anatigen herrn, bee Stifte und beg Unterthanen, und fe wir von feinem gegrundten ober fruchtbarlichen Berichtag in biefem handel gebort und vernommen baben, ju Ablegung felder Beichwernif, fonber bem Stift und beg Unterthanen wehl zu großem Laft und Beldwerniß reichen mochten, fotann auch folder Sandel in feiner Orbnung ber Rechten (bas wir erfennen mogen) gegrundet, auch obne alle Borwarnung, Invocation ober gewöhnlich Beirufung. bie nich nach Ordnung ber Rechte in bem Santel feineswegs geburt unterwegen ju laffen, angefangen und vorgenommen, ben Concordaten beutscher Ration , gemeinen Rechten , Berfommen, 166lich lebung, Privilegien und Gewohnheit ber Rirchen ju Trier suwider und entgegen, in Meniden Gedachtuiß auch bergleichen nit mehr gesehen oder gebort ift, Auch unfer gnabiger Berr Ergbifcof ju Trier, bem wir mit Eiben und Pflichten verbunden find, bergeit im Leben und nit ba jugegen gewesen, auch noch von der Gnaden Gottes gutes Leibs Bermögenheit ift, hain wir gemeint und meinen noch aus Pflicht, bamit wir bem Stift und Landicaft verwandt find, und billig und mobl geziemt babe, Borrath mit unferm gnabigften herrn und Gr. Gnaden Stift und lanbicaft, auch billig wie und was Rug bem Stift bierans erwachsen mocht, vorbin eigentlich Bericht und Biffens gehabt batten, ebe bann wir in foldem Sanbel außerhalb Ordnung bes Rechten vorgenommen ift, gewilligt ober gehellet haben follten, welcher Borrath une auf unfer ernftlich und trefflich Gefinnen gang abgeschlagen und geweigert gewesen ift. Bir ban auch aus Bugebung bes Rechten unfer frei Rur und Riefung, mann fich foldes nach Tobe eines Erzbischofe geburt, und bargu nach

Ordnung ber Rechten, gerufen werden, ju thun, bavon wir hoffen in feinen Weg wiber unfern Willen abgedrungen werben follen.

"Aus bem und andern merflichen Unliegen feind wir, als uns bedunft, nit unbillig geurfacht, wider biefen Bandel uns gu legen, der tröftlichen Buverficht, ob vom Bibertheil am Stuble von Rom etwas ju Beftätigung obgemeldter Borfcblage, uns ju Rude erlangt, folle auf grundlich Berichtung wir ohne 3weifel besbalb gebachten zu thun, vom Stuble von Rom wohl zurud Wir find auch wohl ber Meinung und guts geftellt merben. Willens, por unparteiifden gurften und herren, Grafen, Freiberren, Rittern und Anechten, ben Standen bes Stifte und fonft, wo billig fein erfannt wird, und und unfer Bornebmen ju boren und ju aller Billigfeit ju laffen wiffen, ob wir unbebachtlich weiter bann billig (bas wir je nit hoffen) vorgenommen batten, abzustellen, Ungezweifelten Bertrauens und freundlicher bienftlicher Bitte und Begehren, euer Burben und Liebben wollen une bieg ju Gute, ale es bescheben ift, balten, und nach fegliche Bermogenheit baran fein, ben bidgebachten bochgebornen Fürften. und herrn Jacoben Marfgrafen mit gutlicher Bitte und Unterredung daran wiffen von foldem barten und boben Bornehmen abzufteben, unfer Stift, Rird und uns bei alten loblichen Freibeiten, Privilegien, Uebung und Brauch, auch bei unfer freien Rur, bie uns ju feiner Beit von Recht verlieben ift, gnabig ju laffen, ber Buverficht fo feine Onabe, auch euer Burben und Liebben bie Dinge recht gu Augen und Bergen nehmen, billig alfo gefcheben erfennen werben, ben Stift und une alle por weitern gaften, fo baraus entfpringen möchten, ju buten. biefem allen wollen eigentliche Aufmertene haben, was Urfach wir zu biefem unferm Ausschreiben bewegt feind und werben, nit ju jemande Berfdulbung, fondern ju Entschuldigung unferer Ehre und Glimpfe, in foldem unferm Bornehmen, Und ob wir barüber hinterrude por euch allen ober etlichen andere vorgeben wurden, bitten wir bienftlich und begehrlich euer Burben und Liebben, dieg unfer Ausschreiben (babei wir fieben und bleiben wollen) vor Augen nehmen und und entschuldigt haltet. wollen umb euer Burben und Liebben wir gefliffen fein gu verdienen und bestalden. Geben unter unsern Siegeln am Samstag, 6. Tag des Monats Junii im Jahre 1500."

Die Beftätigung der Coadintormabl batte Dank Alexander augelagt, porber mußten aber bie Beburen fur die papftlichen Briefe und Bullen, fur Annaten, Minuten, Gervitien und ber-Aleichen, berichtigt werben, "bas fic an einer Summe-über 20,000 Gulben lauffet, fo biefer Beit für und felbft zu bezahlen ober anfe aubringen obne große und fonderliche Beidwerung unfer Belegenbeit und Bermogens gar nit gewesen ift." Es lieg fich jedoch Martgraf Chriftoph von Baden bestimmen, die gange Schuld gu übernehmen, wogegen ibm ber Rurfürft und ber Coabiutor, mit Willen bes Domcapitels, Berficherung ausstellten in amei perichiebenen Briefen vom 30. Juni 1500, ber eine, auf 14,000 Bulben fprechent, auf bas 2mt Schonberg, ber andere, ad 4000 Gulden, auf bas Amt Sunolftein byvothecirt. Nachträglich wurde noch, weil der Ertrag ber Berrichaft Schonberg ungulanglich, bem Martgrafen eine Rente von bunbert Gulben aus ber Rellnerei Schoneden verfchrieben, 21. Juni 1501, und am 29. Dec. 1501 au feinem Bortheil ein weiterer Schuldbrief über 2000 Gulben, verbunden mit ber Geftellung von Burgen, ausgefertigt, indem er bes Gelbes jur Befriedigung etlicher febr dringenden Gläubiger boch benöthigt.

Es waren auch bereits aus Rom zwei Quittungen vom 11. Sept. und 1. Det., den Empfang von 10,107 Gulden 7 Schilling 2 Den. bescheinigend, eingelausen, und hatte an demselben 11. Sept. Papst Alexander fünf verschiedene Bullen in Bezug auf die Coadsutorwahl erlassen. In der einen wird Markgraf Jacob in Bezug auf das ihm mangelnde After dispensirt. In der zweiten erhält er die Construation als Coadsutor, in der dritten wird er von allen geistichen Censuren, denen er etwa versallen sein könnte, absolwirt, in der vierten zur Annahme der höhern Weihen ermächtigt, zugleich das Inrament ihm vorgeschrieben. Die fünste enthält die Notissication an den römischen König, die Suffraganbischöfe, das Domcapitel, den Clerus, die Basallen und das Bolt. Bei dem allen hielt die Opposition sich seineswegs für geschlagen; wie es ihr gelungen, ihrem hauptpro-

tector, bem Rurfürften von ber Bfalg, bie Stabt Boppard gu überliefern, ift S. 630 ergablt, fie feste auch in anderer Beife ibre Biderfeslichfeit fort, baber Papft Alexander gemuffigt, burd Bulle vom 11. Dec. 1501 bie gegen ben Coabiutor proteftirenden Domherren jum Gehorsam ju verweisen, und eventuell mit ben icharfften Cenfuren ju belegen, wogegen fich ju mabren, fie, wie es beifit, ju einem Kalfum Buffucht nabmen. Davon ergablt Tritbemius, Chron. Hirs. IL 588: "in bemfelben Sabre murbe Gerlach von Breidbach, ber Abt ju Deug, unferes Ordens, indem er ju Schiffe nach Erier fich begeben wollte, um bem in ber Abtei St. Matthias abzuhaltenden Propincialcapitel beigumobnen, ju Pfalzel, wegen ber Rabe zu Trier bes Erzbischofe gewöhnliche Refibeng, von bes Coabiutore, bes Marfgrafen Jacob von Baben Leuten, gewaltfam angerennt, niedergeworfen und vier Monate jufamt bem Mond, ber fein Capellan, im Gefängniß gehalten. Ale bie Beranlaffung gu feiner Gefangennehmung murbe mir folgendes ergablt. Bruder, Dito von Breibbad, Domberr ju Trier, mar bes eras bischöflichen Coabjutore eifrigfter Gegner, wie er benn verfchiebene gerichtliche Berbandtungen, bem Coadjutor au Rachtbeil. afte auf ben Ramen feines Bruders, bes Abten Berlach, ber barin als apoftolischer Commissarius bezeichnet, zu Trier an ben Rirchenthuren anschlagen ließ. Buberläffig weiß ich, bag man ben Abt zu Unrecht beschulbigte, indem er fich niemals ale apoftolifder Commiffarius gerirte, niemals bergleichen gewesen, noch au fein munichte. Wenn irgend Lift ober Betrug bei bem Sanbel portam, fo tragt einzig bes Abten Bruber Dito bie Schuld. Der in Curialgeschäften wohl bewanderte fpigfindige Doctor mar. ausamt ben ihm anbangenden Domberren von Papft Alexander, indem fie beffen Orbination fich widersesten, auf bes Coabiutors Unrufen ercommunicirt worden, eine Senteng, beren Folgen abjuwenden, Dito unter erbichtetem Bormand bes Siegels feines Brudere, bes Abien, fich anmaßte, und damit eine Absolution eigener Kabrit befraftigte, daß fie alfo auf bes Abtes Ramen veröffentlicht wurde. Benn aber Otto etenfalls unfouldig, fo wird bie Cache noch gehässiger."

Bur Sprache tamen bie auf ben Ramen bes Abten von Deng circulirenden Absolutorien gelegentlich ber am 26. Para 1502 erfolgten Infinuation und Execution ber über bie Biberfacher bes Coabintors verbangten Bann- und Abfenungsbullen. und es folgte eine icarfe Untersuchung gegen ben ber Ralschung beschuldigten Abt von Deug, die vom April bis in ben Buni fich verlangernd, fein ben armen Dann beschwerenbes Resultat erbracht ju haben fcheint. Er wurde, nachdem er in verichiebenen Berlieben, absonderlich wohl zu Beeberange und Rodemachern verwahrt gewesen, ju Thionville ben 27. Jun. 1502 in Freiheit gefest, mußte aber vorber allem Anfpruch an ben Coadiutor von wegen feiner Befangenicaft entfagen, unter Elaufeln, die in ihrer Anbaufung und Spibfindigfeit genugfam verfündigen, wie ichweres Unrecht man ibm angethan. Die Lage der Dinge blieb jedoch diefelbe. Bon Coln aus, 18. April 1502 batte ber Legat, Cardinal tit. sancte Marie nove, Raimund Perraud, ber Bifchof von Gurt, Saintes, Biterbo und Ropara, geboten, bas im vergangenen Jahr über bie Stadt Trier, bieweilen fie ben gegen ben Coabjutor protestirenden Domberren ben Aufenthalt vergonnte, verhängte Interdict auf bas ftrengfte ju bandhaben, und auch ber Erzbischof, obwohl er bie Leitung ber offentlichen Angelegenbeiten bereits vollftandig dem Reffen übertragen, erachtete fich verpflichtet, nochmals zu beffen Gunften ju interveniren. Am Samftag nach Sebaftiani 1502 m. T., 21. Januar 1503 gebot er allen Beamten, Bafallen und Angeborigen bes Erzstiftes, ohne Rudficht auf ben protestirenden Theil bes Domcavitele, bem Coabiutor unbedingt zu gehorfamen.

Das Gebot des sterbenden Greises konnte aber um so weniger von Wirkung sein, nachdem unlängst sich erneuert, was zu beseitigen, Johann im Antritte seiner Regierung so schwierig befunden. Am Donnerstag nach Invocavit 1501 m. T. hatten die Grafen Gerhard von Sayn, Philipp von Birnenburg, Reinhard von Leiningen zu Westerburg, Gerlach und Salentin Gebrüder von Isenburg, Dietrich und Philipp, Burggrafen zu Mheined, Kuno Gerr zu Winnenburg, heinrich herr zu Pirmont, Johann von helfenstein, Erbmarschalf, Paulus Boos von Balded, Ritter Georg von der Lepen, Clas von Rellenbach, Johann Bogt von Hunolstein, Karl von Monreal, Dietrich von Braunsberg, Friedrich und Wilhelm Zand, Heinrich und Ulrich von Metenshausen, Philipp Haust, Hermann von Nifenich, Kaspar von Dieblich, Fritz und Hans von Schmiddurg, Clas von Kellenbach der Junge, Ruprecht von Reil, Michael und Johann Waldeder von Kaimbt, Colin von der Neuerburg, Philipp von Schönensberg, Wilhelm von Daun, Bernhard von Roben, Heinrich Mohr von Wald, Wilhelm von Stein sich mit den Städten Trier, Coblenz, Limburg, Montabaur, Münstermaiseld, Mayen, Cochem, Berncastel, Wittlich, Zell und ihren Pflegen in eine Union bezgeben, die ihren Bestimmungen nach eine genaue Wiederholung der Einigung vom J. 1456 (S. 652), nur daß ihr ein der landesherrlichen Gewalt noch mehr bedrohlicher Zusas gegeben.

"Fort ob einiger hierüber genothigt, gewältigt ober ersucht wurde, und fich Rechts erbiete por die brei Stande, bag niemans ober ben geben folgen, lepbigen ober beschädigen foll, und ob ein Berr mit fremben Leuten bas thun wollte, follen bie bret Stande mit Bermogen barvor fein, und damit bag fich ein feber biefer gemelbten Ginigung wiffe und habe zu gebrauchen gu feiner Rothburft, haben wir une vertragen, bag allzeit zween von ben Grafen, einer jenfeits Rheins, ber andere bier bieffeits Rheins, bargu ale Saupileute verordnet follen werden, fo, welcher beg Noth batte, fie anzurufen und besuchen, bem fie bann alfo auf fein Anrufen in obgemeldter Maigen berathen, beholfen und beiftandig fein follen, und ein jeglicher in biefer Ginung begriffen, ben gemeldten Sauptleuten bei feiner Pflicht, wie obgeschrieben. allzeit gehorsam und gewärtig zu fein, und ob fich etwas begebe über furz ober lang, diefe Ginung berurend, follen bie Sauptleute, ober einer von ihnen beg Tag ernennen gen Cochem auf Freitag nach Cantate, besienigen vorbracht und begeben batte, bavon zu handeln, fo viel bie Mothdurft erheischt.

"Und zu bem legten haben Grafen, herrn, Ritterschaft, Städte und Landschaft fich gewilligt, je zu dem zweiten Jahr zu Cochem bes andern nächten Tags nach Sant Johanns Baptiffen Tage Mitsommers zu sieben Uhren anzufangen ein gemeinlich Ber-

fammlung bee Stifte Stanbe, Grafen, Berrn, Ritterichaft, Stabte und landichaft zu halten, ob etlich Gebrech batten, ben zweien Stanben foldes vorzubringen, und ferner barin banbein. Go aber semand von ben zweien Standen in gemelbter Beit ber zweier Jahr Bebrangung gefcheben, bie gefeffen maren in bem obern Officialat, follen foldes verfunden Junfer Salentin von Isenburg, Friedrich Band und bem Rath ber Stadt Trier follen ameen aus ihrem Rath bargu geben, barvon in ber Stadt Trier zu bandeln. Deffelben gleichen in bem niebern Officialat follen bie Rlager bie Gebrech baben, ersuchen unfern Berrn von Sayn, Georgen von ber Leven und ben Rath von Cobleng auch giveen, fo fie bargu verordnen, baraus zu handeln. Go aber ben vieren ber Sandel ibn ju fdwer mare, follen bie vier bie andern vier besuchen, binnen einen Monat die Parteien foulbig fein zu erscheinen gen Cochem auf Tag und Stund, von ben vieren ernannt wirb, und sammter Sand baraus banbeln, und ob fie bedeucht, mehr Perfonen bargu gu gebrauchen, mogen fie beschreiben und verpflicht zu fommen. Und ob die Rotbburft erfordert eine gemeine Convocacie ju machen, foll ein jeglicher bargu foulbig fein ju tommen, bamit ben Rlagern Enbe gebolfen werbe, und ob vonnothen fich begebe, ju folder Convocacie anderen ju erfegen, ob etliche nit, wie obgefdrieben, erfcheinen tonnten, foll man andere in bie Statt nehmen zu aller Convocacie au aweien Jahren au fiesen, und ob etliche von ben bieren ober achten aus merflicher Urfach nicht fommen fonnten, follen die andern vor fich Macht baben zu bandeln und Convocacie ju machen, wie vorftebet. Und biefer Ding ju Urfund zc."

Einrede gegen diese Berbindung zu erheben, fand der Rurfürst um so weniger thunlich, je mehr er in derselben Zeit
bes guten Willens der Stände bedurfte, um von ihnen, Behuss
der Schuldentilgung Subsidien zu erhalten, wie diese denn auch,
zwei Tage nach dem Datum des Bundesbriefes, am Samstag nach
Invocavit 1501 m. T. bewilligt wurden. Des Kurfürsten leste
Aussertigung ist eine Duittung über ein Legat von 12 fl., zu
Handen der Testamentarien des Altaristen Roch zu Wittlich,
ausgestellt in die Dorothee 1502 m. T., am 6. Febr. also, und

an St. Apollonien Tag, am 9. Febr. 1503, Morgens zwischen . 5 und 6 Uhr, ist er auf Ehrenbreitstein, zweiselsohn in dem Kanzleigebäude, dem herren entschlasen, daß er demnach 47 Jahre 8 Monate 8 Tage regiert hat, länger als irgend einer seiner Borgänger oder Nachfolger, denn selbst Clemens Wenceslaus wurde, ohne die Dazwischenkunft der Franzosen, sein Regiment nur auf 44 Jahre 5 Monate 17 Tage gebracht haben. Die Leiche wurde zu Trier im Dom bestattet.

Betteifernd rühmen die Zeitgenoffen Johanns berrliche Gaben und Regententugenben, und ibr Urtbeil zu beflätigen, wird bie Nachwelt nicht umbin fonnen. Unter ben fcwierigften Umffanben gur Regierung gelangt, erfaßte er bie Bugel mit fefter Sant, und Erhaltung nicht nur, fondern auch beffere Ordnung und Bergrößerung verdantte ibm ber Rurftaat. Die Erwerbung ber Berricaft Bunolftein, Die Abfindung ber Erbtochter, fofete ibm 10,000 Goldgulden, bas vierfache biefer Summe verausgabte er für die Wiedereinlösung der an die Grafen von Birnenburg au Pfand gegebenen Memter, nicht minder bat er Mergig, burch Raban von Selmftatt an bie von Sirf um 3000 Goldgulden verschrieben, frei gemacht. Des Beltlaufes fundig, gleichsam in Borquelicht ber Dinge, welche bie nachfte Bufunft bringen follte, mendete er ungewöhnliche Sorgfalt bem Rriegoftagt ju: Waffen, Gefchof und Gefchute, Munition und Gezelte murben im Ueberfluffe angeschafft, und mit Recht mochte Johann rubmen, für meinen Bebrauch teineswege, bem Allgemeinen jum Beften habe ich ben Ertrag ber Bolle, ber erhöhten Steuern verwendet. Gine einzige Liebhaberei, Die Aldomie ungerechnet. bat man uns verrathen, fie galt ber Ausruftung einer prachtigen und bequemen Jacht, auf Reifen bes Rurfurften gewöhnliche Begleiterin. Bebeutenber war ber Aufwand fur bie Capelle: bie angeschafften gottesbienftlichen Gefafe, bie foftbare Bifchofe. mune, ein reich vergierter hirtenftab, blieben feboch dem gande. Eifrig im Dienfte bes herren, bat Johann von Beit ju Beit in die Einfamteit fich jurudgezogen, um feinen vielfältig unter bem Drange ber Geschäfte in Anfpruch genommenen Geift burch Bebet und Betrachtung ju fammeln. Das baufige gaften, beffen

fammlung bes Stifte Stande, Brafen, herrn, Ritterfchaft, Stabte und landichaft zu balten, ob etlich Bebrech batten, ben zweien Standen foldes vorzubringen, und ferner barin banbein. So aber femand von ben zweien Stanben in gemelbter Beit ber zweier Jahr Bedrangung gefcheben, bie gefeffen waren in bem obern Officialat, follen foldes verfunden Runfer Salentin pon Ifenburg, Friedrich Band und bem Rath ber Stadt Erier follen zween aus ihrem Rath bargu geben, barvon in ber Stadt Trier gu handeln. Deffelben gleichen in dem niebern Dfficialat follen die Rlager bie Bebrech haben, erfuchen unfern Berrn von Sayn, Georgen von ber Leven und ben Rath von Cobleng auch giveen, fo fie bargu verordnen, baraus zu handeln. Go aber ben vieren ber Sandel ihn ju fcmer mare, follen bie vier bie andern vier besuchen, binnen einen Monat Die Parteien iculbia fein zu erfcheinen gen Cochem auf Tag und Stund, von ben vieren ernannt wirb, und sammter Sand baraus banbeln, und ob fie bedeucht, mehr Perfonen bargu ju gebrauchen, mogen fie beschreiben und verpflicht zu fommen. Und ob die Rothdurft erfordert eine gemeine Convocacie ju machen, foll ein jeglicher bargu foulbig fein ju tommen, bamit ben Rlagern Enbe geholfen werde, und ob vonnothen fic begebe, ju folder Convocacie anderen zu erfegen, ob etliche nit, wie obgefdrieben, erfcheinen tonnten, foll man andere in bie Statt nehmen ju aller Conpo-- cacie au aweien Sabren au fiesen, und ob etliche von ben bieren ober achten aus merklicher Urfach nicht tommen tonnten, follen bie andern vor fich Macht haben zu bandeln und Convocacie ju machen, wie vorftehet. Und biefer Ding zu Urfund 2c."

Einrebe gegen diese Berbindung zu erheben, fand der Antsfürst um so weniger thunlich, je mehr er in derselben Zeit des guten Willens der Stände bedurste, um von ihnen, Behufs der Schuldentilgung Subsidien zu erhalten, wie diese denn auch, zwei Tage nach dem Datum des Bundesbriefes, am Samstag nach Invocavit 1501 m. T. bewilligt wurden. Des Aurfürsten leste Aussertigung ist eine Duittung über ein Legat von 12 fl., zu handen der Testamentarien des Altaristen Koch zu Wittlich, ausgestellt in die Dorothee 1502 m. T., am 6. Febr. also, und

an St. Apollouien Tag, am 9. Febr. 1503, Morgens zwischen 5 und 6 Uhr, ist er auf Chrenbreitstein, zweiselsohn in dem Kanzleigebäude, dem herren entschlasen, daß er demnach 47 Jahre 8 Monate 8 Tage regiert hat, länger als irgend einer seiner Borgänger oder Nachfolger, denn selbst Clemens Wenceslaus wurde, ohne die Dazwischenkunft der Franzosen, sein Regiment nur auf 44 Jahre 5 Monate 17 Tage gebracht haben. Die Leiche wurde zu Trier im Dom bestattet.

Betteifernd rühmen bie Zeitgenoffen Johanns berrliche Gaben und Regententugenden, und ihr Urtheil ju befidtigen, wird bie Nadwelt nicht umbin fonnen. Unter ben fcwierigften Umffanben gur Regierung gelangt, erfaßte er bie Bugel mit fefter Sant, und Erhaltung nicht nur, fondern auch beffere Ordnung und Bergrößerung verdantte ibm ber Rurftaat: Die Erwerbung ber Berricaft Bunolftein, Die Abfindung ber Erbtochter, fofete ibm 10,000 Goldgulden, bas vierfache biefer Summe verausgabte er für die Wiedereinlosung ber an die Grafen von Birnenburg ju Pfand gegebenen Meinter, nicht minder bat er Merzig, burch Raban von Selmftatt an bie von Sirf um 3000 Goldgulben verschrieben, frei gemacht. Des Beltlaufes fundig, gleichsam in Borauslicht ber Dinge, welche die nachfte Rufunft bringen follte, menbete er ungewöhnliche Sorgfalt bem Rriegeftagt ju; Baffen, Gefchog und Gefchute, Munition und Gezelte murben im Ueberfluffe angeschafft, und mit Recht mochte Johann rubmen, für meinen Gebrauch teineswege, bem Allgemeinen gum Beften habe ich ben Ertrag ber Bolle, ber erhöhten Steuern verwendet. Gine einzige Liebhaberei, Die Aldomie ungerechnet. bat man uns verrathen, fie galt ber Ausruftung einer prachtigen und bequemen Jacht, auf Reifen bes Rurfürften gewöhnliche Begleiterin. Bebeutenber war ber Aufwand fur bie Capelle; bie angeschafften gottesbienftlichen Gefäge, bie foftbare Bischofsmute, ein reich verzierter Sirtenftab, blieben feboch bem ganbe. Eifrig im Dienfte bes herren, bat Johann von Beit ju Beit in die Ginfamteit fich gurudgezogen, um feinen vielfaltig unter bem Drange ber Geschäfte in Anspruch genommenen Geift burch Bebet und Betrachtung ju fammeln. Das baufige Kaften, beffen

Browerus erwähnt, möchte ich indessen in Zweisel ziehen, Ansgesichts ber am 21. Januar 1476 von Papft Sirtus bem Rurfürsten für seine Lebtage ertheilten Fastendispens. Dagegen hat er seinem Sprengel bas Fest Marid Opferung eingeführt, auch verordnet, daß an allen Freitagen Mittags, nachdem die Glode hierzu dreimal das Zeichen gegeben, ein jeder Gläubige auf seine Anie falle, und zu Ehren der h. Fünf Wunden sein Gebet verrichte.

Der Biffenschaften und ihrer Briefter Gonner, bat Johann grundliche Studien gemacht, wie bas von ihm aufgesette Vocabularium Juris, für jest in ber Stadtbibliothef ju Trier aufbewahrt, befundet. Auf beffen erftem Blatte ftebt von feiner Sand geschrieben: Hic liber a nobis Joanne Electo et confirmato Treuren. scriptus man ppria. Weiter unten fügte ein fraterer Schreiber bingu: Johannes, ex illustrissimis Jacobo Marchione Badensi et Katharina Ducissa Lothringie natus -- etatis suo sexagesime nono, pontificatus vero sui quadragesimo septimo. hunc vocabularium Juris (quem idem rade das olim manu propria conscripsit) suis charissimis in Christo fribus Priori et Conventui Vallismolarie ex opposito Confluen. ordinis fratrum heremitar. sancti Augustini, ad ppetuos usus bibliothecae eorundem, manu propria amore Ihū dono dedit, anno dñi Millesimo Quingentesimo tertio, vicesima octava Januarii, sub officio prioratus fris Johis Vrüheyn de Gotha, sacre Theologie professoris. Prefuit autem hic gloriosus pontifex laudabiliter ecclesie Trever. annis XLVII. mensibus octo, diebus VIII.

Am 19. Aug. 1477 hatte Johann sich von Papit Sixtus IV. bie Ermächtigung erbeten zu testiren, bis zum Belaufe von 10,000 Goldgulden, und gibt sein Testament Zeugniß von der gründlichken Demuth, verbunden mit dem ernstlichen Bestreben, den Bedürfenissen seiner vielfältig angesochtenen Kirche zu steuern. Der Einfluß einer neuen Zeit erscheint bereits in mehren seiner Anordnungen. Am 10. Juli 1483 bestellte er seinen Diener, den Johann Kludwysen von Würzburg zum Ausseher über das Treiben der Rausseute, Gängler und Trafprer, damit insbesondere das Aussaussen und Ausschieren der guten Münze, des Goldes und Silbers verhütet, der Eingang schlechter und leichter Münzen

verbindert werbe. Um 25. Juni 1468 wird ber Lautenschläger Joft von Beiffenburg für feine Lebtage bes Rurfürften Diener gegen einen Rabreslobn von 16 fl. Um 16. Marg 1473 verfchreibt Johann bem Apothefer Johann ju Cobleng, Diesem gu befferem Ausfommen, fabrlich 4 Malter Rorn und 3 Dbm Bein, bis auf Biberruf. Am Montag nach St. Thomas, 22. Dec. 1477 wird Sans von Sprendlingen, für feine Lebtage, bes Rurfürften Diener und Bunbargt. Auf brei Jahre beg Argt und Diener zu fein verschreibt fich am 15. Juni 1485 gegen 20 fl. Jahrgeld, 8 Malter Rorn und ein Fuber Bein jahrlich, Meifter Robann von Winded, Medicinae Doctor. Am Montag nach Martini, 12. Nov. 1492, wird Meifter Michael Forensv furfürftlicher Leibargt, mit einem Jahreslohn von 100 Gutben. 3m Marg 1486 erlaubt ber Rurfurft bem Juden Iginger, ber fich burch fein Geschick in ber Thierargneifunde empfohlen, bie auf Biberruf in Ballendar ju mobnen, nimmt auch ibn und feine Familie in Sout und Schirm. Um 9. Mug. 1484 berechnet und vergleicht er fich mit dem Sobne feintes vormaligen Dungmeiftere, mit Dr. Schriber. Um 29. Sept. 1502 werben, fur ein Jahr, Ronrad von Lengenfeld jum Mangmeifter , Peter Golbichlager aum Wardein und Brobirer bestellt. Am 2. Rov. 1502, an temfelben Tage, bag er bem Dr. juris, Beinrich Dungen von Bittlich bas Officialat ju Trier verleihet, nimmt ber Rurfurft fur feine Lebtage ben Deter Mever von Regensburg jum Gebeimfdreiber an. Dag aber bie Gigenfchaft eines furfürftlichen Dieners in fenen unrubigen Beiten feine Unverletlichfeit gemabrte, ergibt fic aus bem Revers, ausgestellt am Montag nach Judica 1472 m. T. von Beinrich uf bem Sande, Burger ju Coln und bes Rurfürften Diener, worin er gelobt, für ben Rall er niebergeworfen und gefänglich abgeführt werben follte, feinen Schirm weiter ju verlangen, außer ber ichriftlichen Rurfprache. 13. Sept. 1501 vertragen fich Rangler, Secretarien und Schreiber ber furfürftlichen Ranglei mit bem Sospital Belenenberg (bes Ranglers Stiftung) in folder Beife, bag fie ber Stiftung Angelegenheiten unentgelblich fordern wollen, wogegen bas hospital die Erfranften aus ihrer Mitte aufzunchmen und zu pflegen bat.

## Schoneck, Hauschenberg.

Mehre Bege führen aus Boppard nach ben Ruinen ber etwan zwei Stunden von dannen, auf dem Hundsrücken belegenen Burg Schöneck; der fürzeste, doch nur für Fußgänger geseignet, geht vom Mühlbad aus, durchschneidet den Bopparder Bald nach seiner ganzen Breite, 3/4 Stunde, ersteigt das offene ausgebaute Plateau von Buchholz, führt von Buchholz nach den Bindhauser Hösen, wo die Ballfahrt zu der schwarzen Mutter Gottes, und in kurzem Abstand zu der Gwarzen Mutter Gottes, und in kurzem Abstand zu der Burg Schöneck. Bon höhern Bergen umschlossen, beherrscht gleichwohl diese, auf einen gegen den Ehrbach gerichteten Borsprung gelagert, theilweise das Thal, welches der unweit Dehr oder Ehr an der Simmerischen Straße entspringende, oberhalb Brodenbach in die Mosel gehende Bach durchströmt. Die Ruine ist von geringer Bedeutung, und läßt in keinerlei Beise erkennen, daß die von Schöneck unter den Rittergeschlechtern des Landes das ansehnlichste gewesen.

Sie fommen zuerft unter bem Ramen von Boppard vor, ein beutliches Beichen, bag fie unter ben Ministerialen bes bafigen Königshofes die vornehmften. Konrad von Boppard wird 1123-1147 genannt. Gin Gobn von ibm mochte fener Cunradus fein, welchen bes Raifers Friedrich I. Urfunde fur Pebernach, 1157, als advocatus in Bochbarden bezeichnet, welcher auch noch 1170 und 1209 vorfommt, und zuerft ben Ramen von Schoned geführt zu baben icheint. 3bm gilt ungezweifelt bie Stelle in bes Cafarine von Beifterbach Registrum bonorum ecclesiae Prumiensis, Nr. 105: \*Gembrica (Gemeric) sita est non longe a sancto Goare, quam tenet comes Hostadensis; et ab eo tenent haeredes domini Cunradi de Boparden, qui morabatur in novo castro, quod appellatur Sconecke. Sobann von Schoned wird 1198, Philipp von Schoned 1220, und, qualeich mit feinem Bruder Embrico, dem Propft (feit 1243) ju St. Martin in Worms, 1247 genannt. Mit Abelheiben verheurathet, wurde, nach Rupp, Philipp Bater ber einzigen Tochter Abelbeib, beren und ihres Gemahls, Runo von Pirmont, 1267 als Berftorbener gedacht wird. Am Sonntag nach Lucien 1268 beftatigt auf

Schloß Schoned Beinrich von Daun eine zwifden ben Abteien Altenberg und Marienflatt vorgenommene Transaction, und werden unter den Beugen feiner Urfunde hermann, Ronrad und Vbilipp, milites de Schönecken genannt. Besagter Beinrichpon Daun konnte etwan eine Berfon fein mit bem von Rupp 1267-1271 aufgeführten Beinrich von Virmont, als welchem Rupp funf Gefdwifter beilegt, ben Theoderich von Schonberg, Runo, Burggraf in Cochem 1267, Balram, Domherr gu Luttich 1267, die an Ronrad von Daun verbeurathete Ungenannte, und Lifa, welche mit Paul von Gich, bem herren auf Olbrud, in unfruchtbarer Che tebte. Theoderich von Schonberg, ber 1267 vorfommt, binterließ ben Gobn Runo von Schonberg, von dem 1311 Rede, die Frau von Daun bingegen wurde eine Mutter von brei Gobnen, Dietrich von Daun, Berr gu Brud, Philipp II. von Schoned, ber mit Irmgarbie pon Brauneborn vermählt, 1335-1352, und Emmerich 1335. Dietrich von Daun wurde ber Bater eines jungern Dietrich von Daun auf Brud, ber mit Bela verheurathet, ben Philipp von Schoned feinen Baterebruder nennt 1347. "hieruber," fest Rupp bingu, "bab ich urfundliche Beweife. Die Cochemer Tradition muß, glaub ich, in Betreff Philipps von Winnenberg, wie in andern Studen Berbefferung annehmen." Diefe Cochemer Trabition, bas Fundament von bes gelebrten Benedictiners Spftem, befpricht Browerus, II. 165.

Nach Lupps Unsigten mußten Kuno, ber Burggraf in Cochem, und Lonrad von Schöned 1274 identisch seine. Konrad, ober anch sein gleichnamiger Sohn, erscheint als Ehegemahl ber Meidis, einer Tochter heinricht von Pirmont, 1. Uprit 1280, ein Umstand, der allein hinreicht, Rupps Spstem zu verdäctigen, gleichwie es außer Zweisel, daß Theoderich von Schönberg und der Burggraf von Cochem dem Geschlechte von Schönberg angehören. Die in der Urfunde vom Sonntag nach Lucien 1268 genannten Brüder hermann, Konrad und Philipp von Schöneck hatten, nach humbracht, noch einen vierten Bruder, Simon, als welches durch eine Urfunde vom 3. 1273 bestätigt. Simon, Dombechant zu Mainz 1267, Propst zu Aschassensburg 1273, wurde 1283 auf den bischössischen Stuhl von

Worms erhoben, fofort aber burd bie Danger, burd bie Baraerfoaft überhaupt, mit ben ungemeffenften Forberungen befturmt, und erwedte feine Somachbeit im Gewähren und Augefteben ibm ab Seiten bes Domcapitels, der Clerifei überhaupt, ents schiebene Reindschaft. Der fromme, für weltliches Regiment feineswege geschaffene Bischof, ben man wohl speculum religiosorum genannt bat, farb 22. Det. 1291. Sein Bruder Phifipp, Domberr und Rammerer bes weltlichen Gerichts ju Maing 1308, foll burch Trierischen, an bie Pfarrer ju Andernach, Bobpard und Berfcwiefen ergangenen Officialatsbefehl vom Dienkaa nach Bartholomai 1291 bei Strafe der Ercommunication angebalten werden, den in bes Domcapitels Sof ju Ebur angerichteten Schaben zu ersegen. Philipp ftarb 1313. Ein anderer Bruder, bei Sumbracht Gerbard genannt, vielleicht Ronrad, ift ber Bater jener Ugnes, welche ihr herr, unter bes Pfalzgrafen Rudolf Genehmigung, vom Sonntag vor Antonini 1309, auf Pfalzische Leben bewitthumt, ber Pfalzgraf nennt fie viri nobilis de Schoneeke filiam.

Rur einen Bruber bes Bifcofs Simon balt Schannat noch ben Emmerich von Schoned; Domfcholafter ju Maing, ber burch Babl vom 3. 1310 ju bem Bisthum gelangte, mabrend humbracht, und mit Recht, ihn ale ben Gobn Runos von Schoned bezeichnet. Emmerich hatte mit ber Judenschaft zu ftreiten (1312), als welche bie bergebrachten Leiftungen verweigerte, und bie Sache fam por Schiederichter. Rach beren Ausspruch follte bie Ernennung ber 12 Mitglieder bes Sanbedrins, insbesondere bes Prafibenten, bes fogenannten Judenbifchofe, lediglich von bem Willen bes Fürftbifchofs abhangen, diefer auch berechtigt fein, bie Abgaben nach bem alten guge ju erheben, ober auch gu erboben. Emmerich, ber ebenfalle mit ber unruhigen Burgerfchaft von Worms zu ftreiten batte, erließ in ber Sonobe vom 3. 1316 in Bezug auf Rirchenzucht die beilfamften Berordnungen, vergrößerte bes Stiftes Gebiet burch Anfauf ber Fefte Balbed, und ftarb den 10. Febr. 1318, »probata morum sanctitate praesul, et in omni vitae cursu, religionis et prudentiae singularis.« Gein zweiter Rachfolger in bem Bisthum ift geworden fein Bruberesohn, ber bisherige Domcustos, 1316, und Dombechant Auno von Schöned, erw. 1328, ber aber schon am 25. Jun. 1329 sein Leben beschloß. Roch ist eines hermann von Schöned, hermanns Sohn zu gedenken, der Domherr zu Mainz und Worms 1339, als Propst zu Neuhausen vorkommt 1345.

Ronrad von Schoned erscheint ale Beuge 1317 und 1326,... und ift wohl ber nämliche, ber am 13. Dec. 1327 mit bem Beinamen Robe vortommt, von welchem auch eine Urfunde vom 21. Det. 1334 ergablt, bag er bes Ergbifchofe Balram von Coln Amimann auf Thuron gewesen. Sartrad, "Berr ju Schoneden," wird 1337 und 1338 genannt. Philipp von Schon= . ed wird am Mittwoch nach Michaelis 1335 von Raifer Lubwig belehnt mit bem halben Theil ber Refte ju Schoned und mit bem Bericht ju Balgenfcheib, "und foll biefelben Gut haben, besigen und niegen, in allen ben Rechten, ale fein Bater, Arnold von Schoned, fie vorber von une und bem Reiche genoffen und gebabt bat." Den Elger Frieden, bie Gubne amifden Erabifchof Balbuin und ben Gemeinern ber Burgen Balbed, Schoned, Ehrenberg und Els, 10. Januar 1335, find von wegen Schoned eingegangen Seinrich genannt von Sunoltftein und Philipp, Ritter, Emmerich, beffelben Philipp, und Friedrich, bes porgenannten Beinrich Bruber, Gemeiner ber Burg zu Schoned. Philipp von Schoned, ber ftrenge Ritter, wird 1344 und 1361 genannt. Der, Abth. I. Bb. 2. G. 264 befprochenen Ginigung ber Gemeiner zu Balbed, Schoned, Chrenberg und Ely find gu Schoned beigetreten "ber Philips, Johan, herman und Emmerich, fine Sune, Ber Conrait ben man nennit ber Robe, Ber Conrait ber junge, Bern Bennrichs Con", 24. Juni 1356.

Am Mittwoch nach Margarethen 1344 verpfändet Erzbischof Balbuin an Frau Blanzflor, Konrads von Schöned des Rothen Wittwe und ihre Sohne Johann und Konrad, zur Sicherheit eines Darlebens von tausend Schildgulden, die Feste Thuron und aus seinen Gefällen zu Alfen 5 Fuder Wein und 80 Malter Hafer jährlich. Am Donnerstag nach Drei Königen 1354 und des nächsten Tages nach dem obersten Tag 1356 hat Kaiser Karl IV. den Erzbischof von Trier, zu Besserung seiner Leben, mit der Burg Schöned begnadigt,

Borme erboben, fofort aber burd bie Manger, burd bie Bargerfcaft überhaupt, mit ben ungemeffenften Forberungen befturmt, und erwedte feine Schwachheit im Gewähren und Bugefteben ibm ab Seiten bes Domcapitels, ber Clerifei überhaupt, ent-Der fromme, für weltliches Regiment ichiebene Reinbicaft. feineswegs geschaffene Bischof, ben man wohl speculum religiosorum genannt bat, farb 22. Det. 1291. Sein Bruder Phitipp, Domberr und Rammerer bes weltlichen Gerichts zu Mainz 1308, foll burch Trierischen, an bie Pfarrer zu Andernach, Boppard und Berfcwiesen ergangenen Officialatebefehl vom Dienftag nach Bartholomai 1291 bei Strafe ber Ercommunication angehalten werben, ben in bes Domcapitels Sof zu Thur angerichteten Schaben zu ersegen. Philipp farb 1313. Ein anderer Bruder, bei Sumbracht Gerbard genannt, vielleicht Ronrad, ift ber Bater fener Ugnes, welche ihr Berr, unter bes Pfalggrafen Rudolf Genehmigung, vom Sonntag vor Antonini 1309, auf Pfalzische Leben bewitthumt, der Pfalzgraf nennt fie viri nobilis de Schoneeke filiam.

Rur einen Bruber bes Bischofs Simon balt Schannat noch ben Emmerich von Schoned; Domicholafter ju Maing, ber burd Babl vom 3. 1310 ju bem Bisthum gelangte, mahrend humbracht, und mit Recht, ibn ale ben Sobn Runoe von Schoned bezeichnet. Emmerich batte mit ber Jubenschaft zu ftreiten (1312), als welche bie bergebrachten Leiftungen verweigerte, und die Sache tam por Schieberichter. Rach beren Ausspruch follte bie Ernennung der 12 Mitglieder bes Sanbedrins, insbesondere bes Prafibenten, bes fogenannten Judenbifchofe, lediglich von bem Willen bes Fürftbifchofs abbangen, biefer auch berechtigt fein, bie Abgaben nach bem alten guße ju erheben, ober auch ju erboben. Emmerich, ber ebenfalls mit ber unruhigen Burgerfcaft von Worms zu ftreiten batte, erließ in ber Synode vom 3. 1316 in Bezug auf Rirdenzucht bie beilfamften Berordnungen, vergrößerte bes Stiftes Bebiet burch Anfauf ber gefte Balbed, und flarb den 10. Kebr. 1318, »probata morum sanctitate praesul, et in omni vitae cursu, religionis et prudentiae singularis.« Sein zweiter Rachfolger in bem Bisthum ift geworden fein Bruberesohn, ber bisherige Domcustos, 1316, und Dombechant Rund von Schöned, erw. 1328, ber aber schon am 25. Jun. 1329 sein Leben beschloß. Noch ist eines hermann von Schöned, hermanns Sohn zu gedenken, der Domherr zu Mainz und Worms 1339, als Propst zu Neuhausen vorkommt 1345.

Ronrab von Schoned erscheint ale Beuge 1317 und 1326,... und ift wohl ber nämliche, ber am 13. Dec. 1327 mit bem Beinamen Robe vorkommt, von welchem auch eine Urkunde vom 21. Oct. 1334 ergablt, bag er des Ergbifchofe Balram von Coln Amtmann auf Thuron gewesen. Sartrad, "Berr ju Schoneden," wird 1337 und 1338 genannt. Philipp von Schon= ed wird am Mittwoch nach Michaelis 1335 von Raifer Lubwig belebnt mit bem balben Theil ber Refte ju Schoned und mit bem Bericht gu Balgenicheid, "und foll biefelben But baben. befigen und niegen, in allen ben Rechten, ale fein Bater, Arnold von Schoned, fie vorber von und und bem Reiche genoffen und gehabt bat." Den Elger Frieden, bie Gubne amifden Ergbifchof Balbuin und ben Gemeinern ber Burgen Balbed, Schoned, Chrenberg und Elb, 10. Januar 1335, find von wegen Schoned eingegangen Seinrich genannt von Sunoltftein und Philipp, Ritter, Emmerich, beffelben Philipp, und Kriedrich, bes vorgenannten Beinrich Bruber, Gemeiner ber Burg ju Schoned. Philipp von Schoned, ber ftrenge Ritter, wird 1344 und 1361 Der, Abth. I. Bb. 2. G. 264 besprochenen Gintaung ber Gemeiner zu Balbed, Schoned, Ehrenberg und Ele find au Schoned beigetreten "ber Philips, Johan, Berman und Emmerich, fine Sune, Ber Conrait ben man nennit ber Robe, Ber Conrait ber junge, Bern Bepnrichs Son", 24. Juni 1356.

Am Mittwoch nach Margarethen 1344 verpfändet Erzbischof Balbuin an Frau Blanzflor, Konrads von Schöned des Rothen Wittwe und ihre Sohne Johann und Konrad, zur Sicherheit eines Darslehens von tausend Schildgulden, die Feste Thuron und aus seinen Sefällen zu Atten 5 Fuder Wein und 80 Malter Hafer jährlich. Am Donnerstag nach Drei Königen 1354 und des nächsten Tages nach dem obersten Tag 1356 hat Kaiser Karl IV. den Erzbischof von Trier, zu Besserung seiner Leben, mit der Burg Schöned begnabigt,

tie Gemeiner ihres Eibes entlaffen, und fie an Erier verwiefen. Ronrat herr ju Schoned reverfirt fich gegen Genf Baken von Sponheim iber 20 Gulben Manngeld ju Bopparb, Donnerfing nad Georgen 1359, if wohl auch berfelbe Rourad Berr m Schoneden, welcher 1367 ber Probfiei Sitzenach Beholzungegerechtfome im Bab Frankenideib anerfennt. Aonrad von Schoned, ber altefe, genannt ber Rothe, Ritter, gibt bie Burg Raufdenberg, beren Erbburggrafenamt er befleibete, an Erzbiichof Runo von Trier mid, 7. Dai 1379. Geine Tochter Abetheid wird 1382 als bee Johann Bolf von Sponbeim Sansfran genannt. Johann Berr in Schoned, genannt ber Alte, 1356-1380, erheurathet mit Bila von Baresbeim Die gleichnamige Berrichaft. Geine Gobne Ariebrich und Bbilipy herren ju Schoned, verfaufen in Gemeinicaft mit Dietrid von Rennenberg, an St. Baulind Stift gu Trier ihr Berbergerecht auf beffen Sof ju Rerben, wo fie breimal im Sabr au 30 Berfonen mit fo vielen Bferben einfebren und fic bewirthen laffen tonnten, 22. Det. 1380. Friedrich berr ju Schoned, Baresbeim und Dibrad, Ritter, und Merge von Cic, feine Sausfrau, thun fund und befennen: "Als vor Belten Bwift und Bweiung gewefen ift zwischen bem Gottesbans unfer Frauen ju Connig, wohnhaft binnen ben Mauern gu Maven, und zwischen uns Chelenten Friedrich und Mergen um bie Schaferei, die bas Gotteshaus baltet auf feinem bof gu Mintelfeld, gelegen bei bem Dorf zu Rerben, ba ich Aniebrich berr ju Schoned ein Bogt bin, bavon ich mich vermaß, bag fle auf ihrem bof teine Schaferei balten follen, beg wir ganglich und wohl gefchieden find von beiben Parteien, alfo bag Prior und herren von unfer Frauen Rlofter emiglich und immerbar gu ben vier Frobnfaften gebenten follen mit Bigilien, Deffen und andern guten Berfen uns Cheleute Friedriche und Mergen, und por uns Eltern mit Namen Berren Philipps pon Schoned und feiner Sausfrau Irmengarb, Srn. Friedrichs von Buresbeim und grau Elfen, frn. Johanns von Schoned und grau Lifen, Juntern Philipps von Schoned und Jungfrau Lifen, Dietriche von Rennenberg, frn. Petere von Gich und Frquen Rasbarinen und Frauen Irmengarb, feinen Sausfrauen, und um

beswillen so han wir Friedrich und Merge bittlich und um Gottes willen und unser Frauen Billen, der Capellane Prior und Herren des vorg. Gotteshauses sind, auf die Ansprache und Forderung der Schäferei vorg. gänzlich verziehen, also daß wir und alle unsere Erben die Herren des vorg. Gotteshauses und ihre Leute nimmermehr irren noch drängen sollen an der vorg. Schäferei noch an dem Hof, an Wasser noch an Weiden, noch an kein Recht, klein noch groß, wie man das nennen mag, noch in andern Dingen unser Bogteien des Dorfs zu Kerben," 7. März 1386. Mit Merge von Cich hat Friedrich ein Drittel der herrschaft Olbrud erheurathet.

Peter und Johann herren ju Schoned, Gebrüber, verpfanden bem Erzbischof Werner von Trier, um 400 guie ichwere Rheinische Bulden, ein Drittel ihres dem Ergftifte lebenbaren Schlosses Schoned, "und ift geredt, daß ber vorgeschr. unser Berr, feine Rachfommen und Stift ftete brei Rnechte auf ber Burg Schoned haben follen, und foll ihr Amtmann, bem fie ihr Theil Schlofies Schoned befehlen werden, mit uns und wir mit ibm einen gemeinen Burgfrieden ichworen und balten, und follen auch alle Thurminechte, Portner, Wachter und Sufer bes Schloges bes vorg. unfere herren feiner Rachfommen und Stift von Trier Amimann fomoren und geloben, getreu, bold, geborfam und wurtend au fein au allen ibren Rötben," 30. April 1406, 21m Montag nach Laetare 1423 verschreibt Beter von Schoned, Anappe, unter Mitbefieglung feines Brubers Johann, bem Erge bifchof Dietrich von Coln bas Deffnungerecht in bem Schloffe Rempenic, ju beffen Ditbefit Peters Sowiegervater, Jobann von Rempenich, ibn aufgenommen batte. Um Samftag vor Judica 1434 empfing Peter von Schoned (Gem. Bedwig von Rempenich): von Raifer Sigismund die Leben über bas Saus bei Bernebach mit Bugeborung, bie balbe Refte Schoned, bas Balgenicheiber Gericht, ben Bilbfang in befagtem Gericht, und ben Balb, ben man nennt ben Forft. Am Donnerstag nach Pauli Bekehrung 1434 m. T. belebnt Erzbischof Raban von Trier die Brüber Beter und Johann berren ju Schoned und ju Dibrud mit Burg, Feftung und Berridaft Rempenid, mit bem Bericht ju Galgenscheib und bem Forft, "als von folder Berichreibung und Bfanbicaft wegen, baburd

und unferm Stifte Gericht und Bufd mit ben Stabten Boppard und Befel vom beiligen Reich verfcrieben und verpfandet find, die zu leiben geburt, in allermant, als ihren Eltern und ihnen biejelben Gerichte und Bufche vormals von romifchen Railern und Ronigen verichrieben und gelieben find gewefen." Am Dienstag nach Invocavit 1437 m. T. werben Beter von Sooned und fein Sohn Johann eines, bann Arnold von Brobl andern Theile, burch ibre gemeinschaftlichen Arennbe, Gigfrieb Batbott von Baffenheim, heinrich von Rheined, Arnold von Rettig, Emmerich von Labuftein und Friedrich von Saarwerben ibres 3wiftes in ber Beife entschieben, bag ber von Brobl bie ibm verpfandeten, ju der herrschaft Rembenich geborigen Ortichaften Blasweiler und Beilftein gurudgeben, und bagegen von beneu von Schoned 225 oberfanbische Gulben in zwei Terminen empfangen foll. Am 23. Juni 1439 reicht Beter von Schoned bem Robann Ranft von Stromberg bas von ber Berrichaft Rems penich ju Leben gebenbe Gericht ju Benbersbeim.

Peters einziger Sobn, Johann herr ju Schoned, ju Dlbrad und ju Buresheim, ber Junge, verschreibt bem Ergbifchof Bacob von Trier und beffen Rachfolgern die Deffunng ber Burg Olbrud, und jugleich, mit Bewilligung bes Lebensberren, bes Grafen Bilbelm von Bieb, ein Erbtheil an feinem Antbeil Olbrud, vorausgefest, bag feine Mitgemeiner bagu ihren Billen geben, 24. Rov. 1453, und ben 22. Dec. 1453 übergibt berfelbe Johann bem Ergftift Trier feine Berrichaften und Reften Schoned und Rempenich, ben bof ju Cumbe, bas Berghaus ju Abendorf, bas Balgenicheiber Bericht und ben Balb Forft. Als Beweggrante gibt er an die 3weifelhaftigfeit bes Befiges von Rembenich, und bag feine übrigen ber Trierifden Rirche lebenbaren Bater burch ben von feinem Bater verfaumten Lebensempfang bem Ergftift gang verfallen, ledig worden und beimtommen find, "und ich in viel Studen von meinen Schwagern und Schweftern, auch von meinem Better Johann von Schoned bem Alten und von Margarethen Quab, bie mein ehelich Beib war, von ihren Freunden und andern in mancherlei Beife unfreundlich, fomatlich und höhnlich umgetrieben und mit Borenthaltung meiner

Erbbriefe und anders vorgenommen worden bin, foldes und anberes mich bann bewegt bat, bag ich für mich und alle meine Erben und Rachfommen, bem guten herrn Sanct Veter Vatronen ber beiligen Rirchen zu Trier zu Frommen und zu Ehren, und um meiner Seelen Beil, auf bag ich mein Beit zu mehrer Raft und Krieben fommen und nicht fo fammerlich umgetrieben und um bas meine gebracht werbe, biefe Schenfung mache." Roch melbet 30bann, daß ber Sof ju Cumbe und bas Berghaus ju Abendorf bem Erzbischof Balduin zu rechtem Leben aufgetragen worben "von etwan Bern Beinrich von Bugelboven, Ritter, mein Johanns von Schoned bes jungen Overande, und Agnes feiner ebelichen Sausfrauen". Um 9. Januar 1453 m. T. erffart Johann von Schoned und von Remvenich, Gerr ju Dibrud und ju Buresbeim: "Als ich für mich und meine Erben aufgetragen, verfchrieben und gegeben ban Brn Jacob Erzbischof und bem Stift zu Trier alle meine Berrichaften, und ber ebegenannte mein gnabiger Berr mir wieberum bie Gnade gethan bat, war es Sache bag ich ebeliche Sobne gewinne, bag bann biefelben Rempenich balb mit feiner halben Bubehörung von Erzbifchof und Stift ju Trier mit 5000 rheinischen Gulben an fich lofen, und bas fortan vom Stift gu rechtem Mannleben empfangen mogen, und ich auch von bem alteften Bruber von Schoned geboren, und ber altefte Stamm au Schoned bin in meines lieben Batere feliger Statt, ber ber altefte Bruder mar, wiewohl mein Better Johann Berr gu Schoned allein von Jahren alter ift bann ich, und ich mich Darum bisher Johann ber junge ungefährlich in meinem Titel gefdrieben ban, und wann ich auch von meiner Mutter feligen von Rempenich geboren bin, und meine Mutter bes letten Berren au Rempenich, Johanns, nach beffen Tod Rempenich an ben Stift ju Trier gefallen ift, einzige eheliche Tochter war, auf bag ich bann ber Wappen von Schoned und Rempenich und auch meines Titels hinfurter nicht migbrauchen, anders bann fich nun nach ber gemelbten Berfchreibung wohl gebeischet, und ich mich auch binfurter nicht ben jungen fdreiben ober nennen burfe, nachbem ein jeglicher ben Unterschied vermittelft ben Ramen und Bapven von Rempenich zwischen bem ebegen, meinem Better und mir wohl verstehen mag, so han ich mit Rath, Willen und Berhängniß meines gnäbigen lieben Herren des Erzbischofs meine Wappen von Schöneck und von Kempenich lassen quartieren, und meinen Titel schreiben soll, als der im Ansang dieses Briefs geschrieben ist." Johann blieb kinderlos in seiner Ehe mit Wargaretha Quad, die übrigens von dem Officialat zu Coln getrennt worden, durch Erkenntniß vom 30. Jul. 1453, ex capite impotentiae et frigiditatis.

Robann ber Alte, Berr an Schoned und Dibrad, Beters Bruber, überläft, mit Buftimmung feines Sobnes Rung, bem Erzflift Trier bas Galgenicheiber Bericht und ben Forft, 15. Jul. 1454, und am 29. Juni 1460 erlaubt Rurfurft Johann IL pon Trier, daß er feine Sausfrau, Elfe von Pirmont, bewitthumen moge auf den Theil bes Schloffes Schoned, ben er jest bewohnt. mit aller Bugebor, auf bie Balfte von Sof und Gericht Bidenbad, enblich auf 71/, Mart Bopparber Babrung, von Sternberg wegen, die ein Graf von Ragenellenbogen ihm fabrlich aus bem Bartpfennig ju Boppard reichet. Elfe von Pirmont war wohl bie zweite Frau Johanns, einer erften Che wird angeboren Runo von Schoned, deg Chehalfte geworden ift Elifabeth von Epnenberg, laut Silligbrief vom 21. Sept. 1449. Darin geben bes Brautigams Eltern Conen und Lofen unfer Schnurgen. eine Segwobnung ju Dibrud und 400 fl. jahrlicher Renten, auf unser Theil Guter und Renten, in welchen ber junge Johann Berr zu Schoned und wir in rechter Gemeinschaft figen, jeglichem balb und halb. Bu bem erften in bem Dorf ju Rieben und Dberberg . . . , it. Metternich und lep bei Cobleng und Glendboven ju unferm Theil ein Fuber Bein, geacht vor 10 Gulben. Stem biefe Gulte, fonber jemanbe Gemeinschaft : Bu Belling und Rerben 9 Malter Rorn, ju Dredenach 8 Sommer Frucht, ju Mertloch von bem Dauner Sof ein Malt. Rorn, ber Sof au Nachtsbeim, ber Sof zu Freilingen 8 Malt. Safer, ber Rebnte ju Balbeich 5 Mitr. Rorn, it. von bem Amt ju Buresbeim, von meines herrn von Coln . . ., it. ju Pold von Brn. Gerhards von Schonborn Sof 9 Dr. Rorn, ber Bof ju Sadenheim, ber auch Grn. Gerhards gewesen, 6 M. Rorn, ju Gustirchen

30 fl. Mannleben. 3t. aus ben Bebnten zu Gonbersbaufen, Mermuth und Liefenfelb, und von unferm Sof ju Rieber-Gonbershaufen 50 DR. Safer. 3t. auf bem Einrich ber Bof gu Kalfenborn 3 M. Rorn, ju Beifig ber Behnte, ju Deffighofen ber Bebnte, ju Dalbeim ber Bebnte, ber Bof ju Lodersbaufen, ber Reibhof. Aus biefer Specification mag man erfeben, wie groß bereits im 15. Jahrhundert bie Berfluckelung bes Gigenthums geworben. Dem Sobne von Schoned zu Gute ift auch bes Rurfürften Jacob I Urfunde vom 15. Jul. 1454 gegeben. "Ale bie Refte Schoned," beifit es barin, "wie bas von Alters vom Reiche gerührt bat, von unferm Stift ju Leben gebet, und unfer lieber Rath und Getreuer Johann von Schoned und etwan Deter fein Bruber, und ibre Boreltern bie auch von unferm Stift zu leben empfangen gebabt, ba ift und vorfommen, wie baf ber benannte Peter von Schoned felige barnach bei feinem Leben, und auch etliche andere damit umgegangen und Wege gesucht und porgenommen haben, baburd Peters Tochter an ber Burg Schoned erben und Theil baran haben follte, bas bann unbillig gefcheben ift, und nit fein foll, nachdem biefelbe Refte Schoned mit Augeborung von Alters vom beiligen romifden Reich ju Leben gerurt bat, und mit allen Rreibeiten und Rechten, bie bas Reich baran batte, an unfern Stift tommen ift, an welchen bes Reiche als auch unfere Stifte von Trier Leben feine Tochter erben, als auch bisber an bem Schloß Schoned nie eine Tochter geerbtbat, alfo ban wir angefeben manichfaltige banknehme und getreue Dienfte, bie ber porg. unfer lieber Rath und Getreuer Johann von Schoned ber alte und Runo fein Sohn und und unferm Stift zu bidmalen gethan ban, tagliche thun, und in fünftigen Zeiten thun follen, und ban also von sonderlichen unfern Gnaben versprocen und versprecen fur und, unsere Rach= tommen und Stift, ob Sache ware, bag Johann von Schoned, ber junge, Betere Sobn, obne Leibeserben abgeben murbe, bag alebann wir und unfere Rachfommen follen und wollen Ronen von Schoned, Johanns bes alten Sohn und feinen Leibslebenserben ansegen und zu rechtem Mannleben verschreiben und leiben folden Theil an Schoned und anbern bernachgeschriebenen Leben

und Butern alebann unferm Stift lebig und verfallen worben waren, mit Namen bie Burg Schoned mit ihrem Beifange bes Burgfriedens, bie Wiesen in ber Brpfig gelegen, ben Balb Schönscheib, bie zwei Sofgerichte Salfenbach und Bidenbach mit Aedern, Biefen und Balbern bazu geborent, ein balb Auber Beingulte, in unferes Stiftes Relterbaus zu Boppard icheinend, bie Wingerte jum Proffen in Bopparber Mart, bie Balber gen Sagenport und loff gelegen, die man nennt Rolsberger Leben, und ein Saus gelegen ju Befel in ber Begegaffen, einen Bof binter Treif gelegen, genannt Krunfenbaufen, die Bofe gu Rep und Grebened mit Bubebor, it. fonft alle Biefen und Beden bei einer balben Deilen Beas-nabe bei Schoned gelegen. bie bann bem obgen. Beter von Schoned feligen jugebort ban." Dit ber anbern Salfte ber benannten Lebenftude murbe Johann ber Alte 1454 und 1457 belehnt, gleichwie Runo, in Befolge ber Anwartichaft, auf Ableben Jobanns von Schoned bes jungen bie Belehnung erhielt am 29. Juni 1457, welcher am Freitag nach Bfingften 1462 bie Belebnung über ben von feinem Bater beseffenen Antheil folgte.

"Anno 1469, ben 31. Jan, bat Rone von Schoned Revers gegeben, daß Erzbischof Ruprecht von Coln ibn belehnt bat mit bem halben Theil bes Schloffes Buresbeim." Um Dittwod nach Balpurgen 1470 bewilligte er bem Rurfürften Johann IL die Deffnung, Saufung und Enthalt in feinem Schloß Schoned, "wann ber hochwurdige Furft und herr mir 400 auten Rheinis fchen Gulben ju meinen funderlichen Nothen bezahlt bat." Um Sonntag por Aguesen 1473 verfaufte er, in Gemeinschaft feines Sobnes Johann an Gerlach von Breibbach Schlof und Berrfcaft Buresbeim. Am 23. April 1478 gab er feinen Billen au ber von ben Gemeinern auf Dibrud beliebten Berbefferung ihres Burgfriebens. 3m 3. 1484 fommt er als Bormund feines Enfele, Georg von Schoned vor. Noch ift zu erinnern, bag Runo im 3. 1462 Ober= und Nieder-Gondershaufen mit bem Bericht, sobann bie Bogtei ju hagenport von Rurpfalg ju leben empfangen bat.

M

Ð

1

Runos Sobn, ber in bem Dibruder Burgfrieben von 1478 aufgeführte Johann, Gem. D. von Brandenburg ju Clairvaur, ift por bem Bater gestorben, wie benn am Dreifaltigfeitsonns taa 1484 über fein durch ben Argt, Deifter hieronymus Bolff porgelegtes Teftament verhandelt wurde. "Bu dem erften begebr ich Robann Sobn ju Schoned, bag ibr meinen Bater bitten wollet, babe ich ibn mit Worten ober Berfen je ergurnt, mir ju perzeihen, und mein Rind beg nicht laffen entgelten, und fich getreulich und vaterlich zu bem Rinde wolle balten. Fort begehr ich, bag Gr. Johann Breidbach, Rudolf Bever, Johann Sobn au Els und Johann Reiner, ber alte Soultheiß ju Boppard, meines Rindes mit meinem Bater Momper und Treuhalter fein follen, und auch meinen Bater in obgemelbter Maafen vor ben Born bitten, und bag bie funf meis nes Rindes zwanzig Jahr Momper fein follen, und bas feine handeln und verforgen als getreue Freunde, und bag ich bie anbern vier meinem Bater jugeben ban, gefchiet aus guter Meinung nach Geftalt ber Sachen, bag es meinem Bater gu fower und ju viel Arbeit für allein bie Dinge über fich ju laben. Auch begebr ich, folder Entscheib, ber gemacht ift zwischen meinem Bater und mir, bag mein Rind ben auch halten foll fonder alle Biberrebe. Item begehr ich, mag es fein ber Bermanbtichaft balber, bag mein Rind und meines Magen Johann Gobn gu Els Tochter eine jusammen verlobt werben, fich bernach ju ber Ebe ju baben, doch porbehaltlich mann fie ju ibren mundigen Tagen fommen, daß es bann ju ber Rinder beiben Billen fieben foll. hierbei ift geweft Jeronimus Wolff, mein Argt, und fein Sobn Sans Wolf, Beinrich vom Sane, bes alten Rellners Gobn, Br. Konrad Pfarrer ju Langen und Schiffer Anthus von Dypenbeim, auf ben beiligen Pfingftiag 1484.

"Item han ich auch Jeronimus meinen Arzt gebeten, ob ich abgienge, bas ich nit hoffe, so soll er mich zu Bopparden führen, da meine Mutter selige und meine Freunde liegen, und meinen harnisch den Mönchen geben, und sollt ihn über ein Jahr meinem lieben Sohn wieder lösen, und mein Schild und helm mir lassen machen, und mit sedermann rechnen wem ich

fonlbig bin, und wer mir foulbig ift. It. bin ich foulbig unfer Lieben Frauen ju Machen eine Ballfahrt felbft vierte mit vier Bfund Bache, und follen brei wollen und barfuß geben von Coln an bis ju Nachen, und ju St. Bolfgang gen Rrengnach ein Bein und Fuß von 10 Pfund Bachs gemacht foll ich felbft fünft fein, und an bem beiligen Blute ju Bilsnad (Abth. IIL Bb. 1. S. 264, Rote) zwei Pfund Bache und ein filbernes Dufer von einem halben Gulben follte ich felbander fein, und ben Dreien beiligen Ronigen ju Coln brei Pfund Bache, und eine fingende Meffe und ein Opfer lofen mit einer Mart. 3t. ihr follt ber Dienftfungfer geben 20 Gulben ju ihrem Bohn und Benfeln ein Pferb und 12 Gulben, und ben zweien Schwarzen eine, und bem Marftaller follt ihr auch ausrichten nach bem allerbeften. It. ibr follt bem Scherer ju Bopparb, ber über mich gegangen ift, geben zwei Gulben." Auf Bernehmung biefer Artitel murbe ab Seiten ber Treuhalter befchloffen : "Rachbem Johann von Schoned bie Bebrüder Johann und Beter Gobne ju Els auf Schoned enthalten hat wider die Grafen von Sponheim, nach Befagung und Inhalt ber Enthaltsbriefe, fo die bestimmen auf ihn und feine Erben, auch ber Enthalt die Rebbe aus mabren foll, ift gerebet, bag erft die Rebbe ein Ende bat und gefont wird, daß die Gebrüber von Elg fich barnach bes Schlofeed Schoned nit mehr fruden follen, und es wieder fommen faffen ju Sanden Ronen und ber Treubalter in ber Rinber Statt:"

"Im Jahr unsers herren 1496 auf Sonntag nach St. Mebarbs Tag zu Ehrenbreitstein in der neuen großen Studen zu
zwölf Uhren Nachmittag" hat Rurfürst Johann II. in Person
Georgen von Schöned herrn zu Oldrud mittels zweier Lebenbriefe mit dem Schlosse Schöned belehnt. Es ist aber Georg
von Schöned, seines Geschlechtes letter Mann, um Faftnacht
1508 mit Tod abgegangen, aus der Ehe mit Wilhelma von
Lügerath das einzige Töchterlein Margarethu hintertaffend. Der
Lebenhof hielt sich berechtigt, das vermannte Lehen einzuziehen,
die Wittwe, als Bormunderin, widersprach, und kam es unter
bes herzogs Wilhelm von Jülich Vermittlung zum Vergleich,
Samstag nach Narienempfängniß 1508. Laut besten soll die

Bittwe von dem Solog Schoned, und von bem bagu gehörigen Lebengut und Eigenthum icheiben , doch bag ihr ber Behnte gu Gondershaufen, bas Dorf Bungenroth und ber Bald Rranfcheid, ber hof ju Boppard, bie Bogtei zu hagenport und ber hof ju Lug verbleiben, es laffe fich benn nachweisen, bag Diefer Sof in das Galgenicheiber Gericht gebore, in welchem Kalle berfelbe bem Schidsal von Schoned folgen foll. "Dagegen foll fein fürftliche Gnade ber Wittme ju Sanden ftellen in einem Erbfauf, auf Wiederfauf, Schlof und herrlichfeit Rempenich fur 8000 rheinische Goldgulden," und foll bie Bieberlofe bei ber Bittive und ihrer Rinder Lebzeiten nicht erfolgen. Margaretba von Schöned überließ Remvenich an Anton von Els, gleichwie fie, bamale an Johann von Raffan ju Spurfenburg verheurathet, ibr Antheil bes Schoneder Saufes auf Dibrud famt allem Bubebor an Graf Johann von Wied verfaufte, Dienftag nach Oculi 1525 m. T. Sie ftarb im 3. 1572. Derer von Schoned Bappen, eine rothe Binde im golbenen Felbe, bat fich famt ihren Allodien, dem Gofe namentlich ju Boppard, auf bie von Stein vererbt. Unter Trierischer Berrichaft ift die Burg Schoned allmälig verfallen, endlich burch Brand ganglich verberbt worden, obne barum aus ben elenden Karten bes 17. und 18. Jahrhunderis zu verschwinden. 3m Bertrauen auf deren Autorität hat im Laufe bes Revolutionefrieges ein frangofifcher Orbonnateur ber Ruine eine fdwere Lieferung von Schuben abgeforbert, es find auch zu verschiedenen Dalen bedeutende Truppenmaffen babin gu Cantonirungsquartieren inftrabirt worden. Um 7. Thermidor Jahr XII. wurde die Burg, vieux château ruine, mit 5 Morgen Land meifibietend um 1450 Franken verfauft, fie mußte jedoch, nachdem ber Unfteigerer reufaufig geworden, nochmalen bem Berfauf ausgefest werben, und es erftand fie am 10. Prairial 3. XIII. um 705 Franten br. Philipp Bilb. 3of. Burret, weiland Scheffen ju Cobleng. Er bat ihr ein mobernes Bobnbaus angeflebt, und in ben befcheibenen Raumen fogar eine Bauscapelle angebracht. Diefe wurde, wenn ich nicht irre, burch ben feligen Beibbifchof Dilg confecrirt. Bon ben Erben Burret fam 'bas But burch Rauf an frn. Reuter, ber viel baute, behufe ber

Anlage einer Molkenkuranstalt. Sie glückte nicht, umb hat in ber neuesten Zeit der Besißer das sübliche Wohnhaus samt 18½ Morgen Länderei, um 2000 Thir. an die Regierung überlassen, als welche darin einen Förster unterzubringen beabsichtigt. Die drei andern, von jenem Gedäude gänzlich getrennten, 20 Zimmer und 2 Säle enthaltenden Wohnhäuser, samt 2 Deconomiegebäuden und 40½ Morgen Gärten, Acker, Wiese und Wald, bietet der Eigenthümer zu dem Preise von 4000 Thir. aus. Im April 1846 wurden bei Aufräumung des Schuttes von einem am Eingange der Ruine gelegenen Gedäude, wahrscheinlich des Pförtners Wohnung, 15 Fuß tief unter der Brandstäte, alte Wassen und Geräthschaften in bedeutender Quantität, darunter eine Mauerbüche, mehre Brustharnische, Wachsstodleuchter, Wesser, Gabeln, ein Thürschloß von fünstlicher Arbeit, eine große steinerne Lugel, Bruchstücke eines Ofens und dgl. ausgegraben.

Den Ehrbach abwarts, auf bem linfen Ufer, ber Burg Schoned gegenüber, eine halbe Stunde bavon entlegen, ift noch einiges Mauerwerf fichtbar von ber fleinen Fefte Raufchenberg, welche Aurfürft Balbuin in ber Fehde mit ben Gemeinern ber Burgen Schoned, Ehrenberg, Balbed und Elg erbaute, ungezweifelt in ber Abficht, bie gegenseitige Berbindung ber brei erften gu ftoren. Bon biefem Bau beift es in ben Gestis Trevirorum, cap. 157: »Alio sequenti anno Domini 1332 durante guerra contra dicta quatuor castra, castrum Rusenberch a fundamentis aedificavit, de quo potentiae suae malleo, erecta contrivit cornua superborum.« Die Fasti Limburgenses ichreiben: "Darnach ichlug er (Erze bifchof Balbuin) auff Balbenau auff bem Sunberud, fobann Balbened und Balbenruffe. Die nannte er allesammt nach feinem Rahmen." In bem bierauf erfolgten Friedensichluffe vom 10. Januar 1335 wird bestimmt : "Unfer vorgenannter Berre, fein Rachfommen und fein Stifft ju Trier, follen auch und mogen ihre neue Burg auf bem Ruffemberge und vor Els bauen und befferen, nach allem ihrem Billen; und ob wir, oder feiner von den unferen, feinerhand Recht oder Unfprache bargu batten, baruff verziehen wir luterlich an biefem gegenwärtigen Brief. Wir globen auch in guten Treuen, daß wir und unfer jeglicher

getrenlich sollen bitten und werben mit Munde und mit unserem offenen besiegelten Briefe an alle Herren, die sich Rechtes vermessen an den Berge, uff den die vorgenannt neuen Burge Rusemberg und Ruwen Els sind gelegen, daß diese Ding mit ihrem Willen sind, und daß sie unserem vorgenannten Herren, seinen Nachsommen und Stiffte darumb nimmer zugesprechen."

Bie Erzbischof Balbuin nach bergeftelltem Frieden Die von Els mit ber Burg Trug-Els begnadigte, fo that er in Anfebung von Rauschenberg; am 8. Januar 1339 werden Konrad von Efc, Ritter, und beffen Reffen, die Bapelinge Johann und Ronrad von Schoned, Ronrads des Rothen von Schoned Sobne. au Erbburggrafen der Refte Ruffemberg bestellt, nachdem fie bafür taufend Goldschilde im Deutschen Saufe zu Cobleng bevonirt batten. Um 7. Mai 1379 gibt Ronrad von Schoned ber altefte, genannt ber Rothe, die Burg Ruffemberg, bas Erbburggrafenamt und andere Leben an bas Erzftift jurud. 2m 3. Juni 1379 ratificirt berfelbe Ronrad von Schoned ber Alte, genannt ber Rothe, alle von Erzbischof Runo über Refte und Burggrafschaft Rupffenberg ibm gegebene Briefe. Um 21. Julius 1382 verzichten Johann Bolf von Sponheim ber Junge und feine Sausfrau Abelbeid, Ronrade von Schoned Tochter, allem Anspruch an bas Erzflift Trier von wegen Raufdenberg. Um 23. Juni 1401 reversirt fich Beinrich von Gid ju Olbrud über Rungberg und ben Sof Raulenborn, als die ibm Erzbischof Berner auf lebenszeit verlieben bat. Am 27. Dec. 1412 ftellt Beinrich von Gich au Olbrud bem Ergbischof Werner einen Lebenrevers aus, fpredend auf Rauschenberg und Kaulenborn. Um 25. Jul. 1424 übergibt Johann Boos von Balbed feine eigenen Leute auf Rauschenberg an Erzbischof Dito.

Im J. 1435 wurde die Burg gleichwie Schöned von ihren Gemeinern um 60 fl. Manngelb aus dem Bacharacher Boll, zu der Kurpfalz offenem Sause gemacht, so daß diese sich darin wider männiglich behelfen mag, allein einen römischen Kaiser oder König ausgenommen, weilen die Burg von dem Reich zu Leben rühret. Um 11. Aug. 1442 gelobt Johann Boos von Walded der Alte sein, dem Grafen Philipp von Ragenellenbogen "um Gold und Silber,

namlid um einen Abeinifden Gufben und einen Beifpfennig," verpfandetes Antheil Raufdenberg einzulofen, fobalb ber Ergs bifchof bas wünschen follte, bei Strafe bes Einlagers ju Coblenz. 3m 3. 1443 befennt Johann Bood von Balbed, Johanns Cobu, von Erzbischof Jacob ju Burg- und Mannleben, wie fein Bater, ju tragen : "ein brotteile an ber Burge und Bellen jum Rufemberge und bem Soiffe ju Rulenborn, item alle bie Leben, die etwan herre Conrait genannt ber Robe van Schoned Ritter van dem Stifft van Trier ju lebenne gehaibt bait." Am Dittwoch nach Ulrici 1446 befennt Gobart Gobn zu Drachenfels herr zu Olbrud und Bogt zu Baldorf, Ritter, fur fich und feine Leibeslebenserben belehnt ju fein von Erzbischof Jacob mit einem britten Theil ber Burg ju Rufchenberge mit ihrem Begriff, und einem Theil an ber Bogteien ju Beulich, "in maiffen herr Dito Ergbischoff zu Trier Beter von Ench monen Swiegerhern feligen damit belebent bait gehabt," und bat berfelbe im 3. 1457, am Mittwoch nach Quasimodo, einen abnlichen Lebenrevers ausgestellt. Am 9. Jul. 1489 einigen fic Ergbischof Johann IL und Johann Boos von Bafbed ber Alte wegen der ju Rauschenberg gehörigen Trierifden Lebenschaften, baß bie Leute ibre Binfe ic. nach Balbed entrichten mogen, bis babin Raufdenberg wieder aufgebaut ift. Unter ben Befigungen ber Trierischen Rirche, wie folde Raifer Maximilian in bem Beftätigungsbriefe vom 1. Junius 1495 anfrablt, wird neben Schoeneck supra Hundsruck genannt Rusenberg. Am 10. Rov. 1514 ftellt Philipps Boos von Balbed Erzbifchof Richarben einen Lebenrepers que über ein Drittel an ber Refte Raufdenberg und bem hof gaulenborn, aber 11/, guber Beingulte aus Lof, ben Sof Rervenstal, Die Schoneder Guter und 6 Marf Gelb aus bem Bopparber Boll, ju Burgleben auf Sternberg.



## Uebersicht des Inhalts.

| Seite,                                                              | Seite.                                  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sternberg und Liebenftein , bie                                     | Rochern                                 |
| Burgen                                                              | Bundenformen, Tortenpfannen,            |
| Die angebliche Bolksfage von ben                                    | Baffeleisen, Kaffeemühlen ver-          |
| feindlichen Brübern 2-4                                             | fehmt                                   |
| Der gabricant biefer Cage . 4-5                                     | Patersberg 86—38                        |
| Richter Tippel und Schreiber bie-                                   | Sage pon ber Erbauung ber               |
| fes als Dramaturgen 4                                               | Kirche                                  |
| Die Quellen der Sage, Peter-                                        | Stein mit bem Ginbrud von               |
| männchen, Männerkchwur unb                                          | Satans Rlauen 37                        |
| Beibertreue 5—7                                                     | Ballfahrtetirche jum b. Pantras 87      |
| Richtsnutigkeit ber Italienerinen,                                  | Der Tempel ber Ueppigkeit gu            |
| aus der Bevölkerung des Bucht-                                      | Cifterz                                 |
| hauses zu Innebruck nachge-                                         | Patersberger usein 88                   |
| wiesen 6                                                            | Der Basenbach                           |
| Safontaines Methobe, seine Ro-                                      | Der Sturm auf bie Diffile 39-43         |
| mane zu beendigen                                                   | Burg Reichenberg 43-46                  |
| Die Sage von Bornhofen in Gin-                                      | St. Goarshaufen, Reubrückhaufen         |
| facheit gleich berjenigen, so                                       | 46-47                                   |
| von ähnlichen Bocalitäten er-                                       | Reu-Ragenellenbogen, die Rag 47-49      |
|                                                                     | Die Belagerungen von 1626 unb           |
| Die Sage von ben Brübern von                                        | 1647 48  Auf Rapoleons Gebot wird die   |
| Reichenberg                                                         |                                         |
|                                                                     | Burg gebrochen 48—49                    |
| Die Grafen von Kriechingen 9-10  <br>Die Sage von Bornhofen . 10-11 | Die Grafen von Kahenellenbogen<br>49-69 |
| Die Ritter von Sternberg . 11—18                                    | Bermuthungen um ihren Urfprung 49       |
| Die Schenken und Beper von                                          | Beinrich von Ragenellenbogen . 49       |
| Sternberg 18                                                        | Die Linien Alt- und Reu-Kagen-          |
| Der Burg Sternberg fernere                                          | ellenbogen 50                           |
| Schidiale 48-45                                                     | Graf Dieter IIL ber Cous . 51           |
| Schickfale 18—15<br>Der Liebenstein 15—17                           | Graf Dieter IV. und fein Tob gu         |
| Die Bener und Schenken von                                          | Bafel im Turnier 51-52                  |
| Liebenstein 15-17                                                   | Staf Wilhelm L 52                       |
| Rieber- und Dber-Reffert . 18-19                                    | Seine Bwiftigteiten mit ber Mutter      |
| Ehrenthal                                                           | <b>52-58</b>                            |
| Sachsenhaufen und bas Bergwert 20                                   | Belbet burch ben Bollfrieg 58           |
| Bellmid                                                             | Macht Darmftabt aur Stadt . 54          |
| <b>Bellmich</b>                                                     | Die von ihm entworfene Erbordnung 55    |
| Erzbischof Beemund II. von Saar-                                    | Wilhelm II. Barger ju Coblens 55        |
| brifden 94. 26-62                                                   | Grwirbt halb Robenftein 56              |
| Das Gefchlecht ber von Ettenborf                                    | Cberhard VI. ftreitet bei Bas-          |
| und zur Saarbrücken 24—26                                           | weiler, auch in ber Mainzischen         |
| Auno und Werner, bie beiben Aur-                                    | Stiftefebbe 56-57                       |
| fürften, fterben auf Thurnberg 82                                   | Stiftsfehbe                             |
| Der Streit um bas Eigenthum                                         | hinterläßt bie einzige Bochter          |
| bee Thurnbergs 88-85                                                | Anna, burch beren Bermählung            |

| Seite.                                           | Scite.                                     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| seit Johann III. von Reus                        | Fran, allenfalls an ein 80jab-             |
| Ragenellenbogen bie Grafichaft                   | riges Mutterchen gerichtet . 83            |
| wieder vereinigt wird 58                         | Der Pafter ju Boppard und feine            |
| Cherhard L ber Ahnherr ber Linie                 | I Ingebörigen 86                           |
| Reu-Ragenellenbogen 58                           | Die Galmenficher bei Gt. Goar 86-87        |
| Grwirbt homburg und Steinheim 58                 | Leitere Radzichten von bem Gal-            |
| Bieb bei Gelheim gefangen, bod                   | menfang 87—68                              |
| von bem Sieger, R. Albrecht,                     | Borgage bes St. Geerer Galmens 88          |
| gnabig behandelt 50                              | Die verschiebenen Gattungen bes            |
| Dieter VI. ber Birbe 50                          | Geimengeschlechtes . 80-90                 |
| Befreitet als Statthalter zu En-                 | Unterfchied zwischen Solmen und            |
| remburg ben Grafen von St.                       | Lache                                      |
| Paul 59—60                                       | Die Eurley 90-95                           |
| Gein Sohn, Graf Johann III. 69—62                | Das Cho an der Bille Gime-                 |
| Blutiges Zurnier zu Darmftabt 61-62              | netta bei Mailand 92—95                    |
| Der Zurnierbücher Erbichtungen 62                | Die Schreibersche Sage von der             |
| Graf Philipp ber Aeltere 62-66                   | Jungfran auf ber Lucley 95-97              |
| Seine misvergnügte Che mit ber                   | Clemens Brentano, ber Erfinder             |
| Grafin von Wartemberg 62—68                      | ber Eurlepfage, und feine Bal-             |
| Die zweite Che mit ber Graffin                   | labe von der Lore Lap . 98—99              |
| von Raffau-Dillenburg . 63—64                    | Der Roftein und feine Burg 99-100          |
| Die Bergiftung 64-65                             | Derscheid 190                              |
| Philipps Reichthum und Erwer-                    | Der Befeler Eigenthum in Cou-              |
| bungen 65—66                                     | ber Martung 101                            |
| Stirbi, letter Graf von Ragen-                   | Caub 102—168<br>Leltere Geschichte 102—103 |
| ellenbogen 66                                    | Leltere Geschichte 102—103                 |
| Sein einziger Gobn, Philipp der                  | Eines tatholischen Priefters Er-           |
| Jüngere, wirb zu Brügge er-                      | morbung                                    |
| ftochen 66                                       | Mancherlei triegerische Ereignisse         |
| Dieses einzige Tochter Ottilia,                  | in ber Pfalz 103—107                       |
| zuerst dem Pfalzgrafen Philipp                   | Caub im Jahre 1632 burch den.              |
| bestimmt, bann bem Mart.                         | Rheingrafen erobert 107                    |
| grafen Chriftoph von Baben                       | Der Preuffen Rheinübergang bei             |
| vermählt, wird mit Gelb ab.                      | Saub 1793 und seine Folgen 108-112         |
| gefunden 66-68                                   | Bluchers Rheinübergang . 112-118           |
| Philipps des Aeltern Zochter Anna,               | Der Douanenlieutenant Barocquier           |
| bes Landgrafen Seinrich IV.                      | 118-119                                    |
| von heffen Gemahlin, bringt                      | Die Pfarrtirche zu Caub 120                |
| bie Graffchaft an Deffen 68-69                   | St. Ricolaus, ber Kinder Freund,           |
| Das Schweizerthal 69                             | und seine Legende 120-184                  |
| Die Felfenftraße im Rhein, von                   | Gein Beiligthum ju Bari 134—185            |
| ber Dasenbach bis gum Binger-                    | Die Ballfahrtstirche &. Ricolas            |
| loch reichend 70-71                              | de-Port in Lothringen . 135—188            |
| Bant und Werb, ihre vermeint-                    | Zoinvilles Rachricht von diefer            |
| liche Berbinbung mit bem                         | Ballfahrt und von der Köni-                |
| Bingerloch 72-75<br>Der Strubel in ber Donau und | gin, die ihren lebenben Gemahl             |
| Der Strubel in ber Donau und                     | als einen Beiligen verehrt 185—186         |
| ber Reufiebler See 75-76                         | Das Bunder, burch ben b. Ri-               |
| Der Debenburger Binbergefelle                    | colaus an bem Grafen von                   |
| und fein Felleifen 76-82                         | Riringen gewirkt 187—138                   |
| Die hollandische Jungfrau in ber                 | Der Abeinzoll zu Caub 189                  |
| Subfee                                           | Die Bollerhebung in der beutschen          |
| Die Literatur erbichteter Reifen;                | Beit, nach Anleitung bes Cob-              |
| die Insel Felsenburg bis auf                     | lenger Bornstruges 189                     |
| Robinson 82                                      | Dietrich von Caub, ber Bischof             |
| Der rheinische Ausbruck, Junge                   | von Samland 140 — 150                      |

| Seite.                                                     | Seite.                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Burg Gutenfels 150-168                                 | Des v. Lang Regel in Bezug auf                                                                                         |
| Suda von Falkenstein, die angeb-                           | bas Alter ber Geschlechter 180                                                                                         |
| liche Gemahlin Richards von                                | Reinhard von Sickingen, Fürst.                                                                                         |
| Cornwall, foll ber Burg ihren                              | bischof zu Worms 180—181                                                                                               |
| Ramen gegeben haben 150                                    | Reinhard von Sickingen, ber                                                                                            |
| Richards britte Gemablin, Bea-                             | schwarze Ritter 181                                                                                                    |
| trix, die Tochter Theoderichs                              | Schweitard von Sidingen und                                                                                            |
| be Falkemorite, wird eine Bal-                             | feine hinrichtung auf Koppen-                                                                                          |
| tenburg gewesen fein . 150-151                             | ftein                                                                                                                  |
| Bergog Georg ber Reiche von                                | Seine Sausfrau , Margaretha                                                                                            |
| Bayern - Landshut und seine                                | Puulet 100. 188                                                                                                        |
| Bermählung                                                 | Die Puller von Sobenburg 188                                                                                           |
| Ift bes Willens, feine Lande ber                           | Richard Puller, fein Lafter und                                                                                        |
| an den Pfalzgrafen Ruprecht                                | unglactiches Ende 183—188                                                                                              |
| verheuratheten Tochter Elifas                              | Franz von Sidingen 188—223                                                                                             |
| beth jugumenden 153-154 Streit um feine Erbichaft 154-156  | Seine Berbindungen mit dem                                                                                             |
|                                                            | Schwarzkünstler Zaust 189 Seine Hausfrau, Hebwig von                                                                   |
| Reichsacht, über Ruprecht und                              | Elertheim 420                                                                                                          |
| Elifabeth, auch aber ben Rur-                              | Flersheim                                                                                                              |
| fürsten Philipp von der Pfalz                              | Stör 190                                                                                                               |
| verhangt                                                   | Streithanbel mit ber Stabt                                                                                             |
| Der Rähmen Wieherlage 457                                  | Worms 190                                                                                                              |
| Der Böhmen Rieberlage 157 Belagerung von Rufftein 158—162  | Stör                                                                                                                   |
| Dans Pienzenauer 158-162                                   | Worms 191—193                                                                                                          |
| Das Geschlecht ber Pienzenauer                             | Worms 191—193<br>Die Acht 192                                                                                          |
| 158—161                                                    | Berbindungen mit Robert von ber                                                                                        |
| Der Krau Anna Vienzenauer                                  | Mart, le jeune Adventureux                                                                                             |
| Der Frau Anna Pienzenauer<br>Testament                     | 193—198                                                                                                                |
| Des Landgrafen Wilhelm II. von                             | Des von ber Mark Urtheil über                                                                                          |
| Beffen Kelbrug, poetisch be-                               | ben von Sidingen 194—195                                                                                               |
| fchrieben 162—165                                          | Sidingen zu Innebrud bem Rais                                                                                          |
| Belagerung von Caub und Gu-                                | fer vorgestellt, Burlictnahme ber                                                                                      |
| fcrieben 162—165<br>Belagerung von Caub unb Gu-<br>tenfels | Acht, Gune mit Worms 198—200                                                                                           |
| Die Berföhnung, große Berlufte                             | Febbe mit Beffen und Frankfurt                                                                                         |
| fur Bayern uno Plais 165-166                               | 200—202                                                                                                                |
| Die Zerftörung ber Burg 167                                | Franzens Antheil bei ber Erobes                                                                                        |
| Pfalzgrafenstein, die Pfalz im                             | rung bes Burtembergischen ganbes 202—204                                                                               |
| Sthein                                                     | Er entfagt feinen Berbinbungen                                                                                         |
| Pfalzgrafenstein, bie Pfalz im Rhein                       | mit bem frangofifchen Dofe 204-206                                                                                     |
| 2830chenbett                                               | Eritt in faiferliche Beftallung . 206                                                                                  |
| Papit Johanns XXII. Klage um                               | Rimmt Untheil bei ber über bas                                                                                         |
| ole Appalz                                                 | hand non her Mark nerhangs                                                                                             |
| Aumaliger Berfall ber Burg 172                             | ten Buchtigung 206 Belagerung von Megières 207                                                                         |
| Das Sauerthal                                              | Belagerung von Megières 207                                                                                            |
| Des California bergen an Wester                            | Messen Macaustreau den Mitter                                                                                          |
| Das Geschlecht berer von Walbeck,                          | beschulbigt 217—219                                                                                                    |
| die Marschaft, Rost, Stumpf                                | Berechnung mit bem Raifer, Des                                                                                         |
| von Balbect 175—177<br>Sauerthal, bas Dörfchen 177         | baille                                                                                                                 |
| Die Kanantina                                              | Franz wird für bie Reformation                                                                                         |
| Die Sauerburg 177—179                                      | beschulbigt 217—219<br>Berechnung mit dem Kaiser, Mes-<br>baille 219—220<br>Franz wird für die Reformation<br>gewonnen |
| Ihre verschiebenen Besiger, bie                            | Ebernburg, Berberge ber Ge-<br>rechtigfeit                                                                             |
| Aronberg, Brömfer, Metternich                              | rechtigfeit 921—923                                                                                                    |
| 178—179  <br>Die von Sickingen 179—288                     | Rittertag zu Landau 228<br>Franzens Sod und Grabschrift . 223                                                          |
| EUR DON GIGINGEN 179—288                                   | ' Arangens Lod und Grabiarist . 223                                                                                    |

| Edte.                                                                                                                                           | Entre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ber Minber Begundigung 220-125                                                                                                                  | Der 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sant 1612 Eufingen 225—227                                                                                                                      | Samuel ser 50 Jahren . 200-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Franz von Sielingen erhauenten                                                                                                                  | According to Later 201-602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| the Constitute:                                                                                                                                 | If em finisatie Giffung 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sed Roel Baton Johann Ba-                                                                                                                       | Ere Meiteriner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| mien, Manquet sul ver Come                                                                                                                      | Enfithemen ber Meferen 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                 | fleitenfolge ber Metriffinen 294-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| bere genen, ber legte Mann feis                                                                                                                 | Les Motens wer Butte 294-296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mer time, fiebt auf son Couers ,                                                                                                                | Die beiber bei Wilbeigen Arings 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| incare for                                                                                                                                      | Les Luchichen Jeuns, Garay Belant 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Con nathelicher Cohn 218<br>Lie Linie in Chernburg . 223—234                                                                                    | Bes ein unfamelnenbes fein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die time in Chernburg . 223-234                                                                                                                 | Lein mitratheimant hat . 385-886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lineau Beneit von Sidingen                                                                                                                      | Let Kries van 1785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ermorbet                                                                                                                                        | Die Antoninfen 300. 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beräuferung ber Cbernburg . 236                                                                                                                 | Der große Bund von 3. 1758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die noch blähende Linie in Geben-                                                                                                               | 205-201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bur4                                                                                                                                            | Der Micherunften 312-313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| heppenheft, Burg und Gefdlecht                                                                                                                  | Der Biebermften 212—213<br>Resisterituben 314<br>Best und Benediction ber Lebriffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 <del>31-24</del> 1                                                                                                                            | Batil und Benediction ber Lebtiffin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Abeinberg, Die Burg 240-243                                                                                                                     | pou tobrathet 317—321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die Truchleffen von Aheinberg                                                                                                                   | Des Ausfürfen Ciencus Ben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 243-244                                                                                                                                         | cellani Befodi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rammerkein eber Kammerberg,                                                                                                                     | Der Prier Konrab von humm 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| bie Berg 244-245                                                                                                                                | huldigung ju bolgfeld 326—829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Das Mintbab bei Beppard 245—249<br>Das Rönigshaus 249—250                                                                                       | Des von Spangenberg Berbienfie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Des Adrigshaus 249-250                                                                                                                          | um bas Aloker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die Beger von Boppard . 250—276                                                                                                                 | herbinadricken 233—335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dietrich Bener von Boppard,                                                                                                                     | Das Klofter als Rationalgut ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bildel zu Worms und Des                                                                                                                         | Das Rloker als Rationalgut ver-<br>fleigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bildel zu Worms und Des                                                                                                                         | Das Rioder als Rationalgut ver-<br>fleigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bischof zu Worms und Mch<br>252—259<br>Die Admerci 255—256                                                                                      | Das Kloder als Antionalgut ver-<br>fleigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bildjof ju Borms und Meh<br>252—259<br>Die Adngerei 255—256<br>Gines ungeschichten Arutes Befrag                                                | Keigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bildjof ju Borms und Meh<br>252—259<br>Die Adngerei 255—256<br>Gines ungeschichten Arutes Befrag                                                | fleigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bildjof ju Worms und Meh<br>252—259<br>Die Adngerei 255—256<br>Eines ungeschickten Arztes Bestra-<br>fung 250—250<br>Erwerbung von Lösenich 260 | fleigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bildiof ju Worms und Meh. 252—259 Die Adngerei                                                                                                  | fleigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bildiof ju Worms und Meh 252—259 Die Adngerei                                                                                                   | fleigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bildof ju Worms und Meh 252—259 Die Adngerei                                                                                                    | fleigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bildof ja Borms und Meg 252—259 Die Adngerei 255—256 Eines ungeschickten Arztes Bestrasfung                                                     | fleigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bildof ja Worms und Meg 252—259 Die Adngerei                                                                                                    | fleigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bildof ja Worms und Meg 252—259 Die Adngerei                                                                                                    | fleigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bildof ja Worms und Meg 252—259 Die Adngerei                                                                                                    | fleigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bildof ja Worms und Meg 252—259 Die Adngerei                                                                                                    | fleigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bildof ja Worms und Meg 252—259 252—259 Die Adngerei                                                                                            | fleigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bildof ja Worms und Meg 252—259 252—259 Die Adngerei                                                                                            | fleigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bildof ja Borms und Meg 252—259 Die Adngerei                                                                                                    | fleigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bildof ja Borms und Meg 252—259 Die Adngerei                                                                                                    | fleigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bildof ja Borms und Meg 252—259 Die Adngerei                                                                                                    | Keigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bildof ja Borms und Meg 252—259 Die Adngerei                                                                                                    | Keigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bildof ja Borms und Meg 252—259 Die Adngerei                                                                                                    | Keigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bildof ja Worms und Med 282—289  Die Adnzerei                                                                                                   | Keigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bildof ja Worms und Meg 252—259 Die Adnzerei                                                                                                    | Keigert Beschreibung der Kirche 386—342 Roummente Eine kattliche hochzeit 338 Berordnung wegen des Auswandes dei solchen hochzeiten 342—345 Der Kirchhof 342—345 Der Geiß von Gehofen 342—345 Der Geiß von Gehofen 345—364 Das Brandopser und der Altar 365 Die Freiherren von Pernkein 365—375 Die sputhafte Zose 366—387 Der Burggeist auf Pernkein 367—368 Echah im Kloster Opatowig 368—374 Polyrena v. Pernkein, verehelichte von Lobbowig, in dem Prager Aufruhr 1618 373 Marienderg als Fabris 375—376 Die Erziehungsanstalt 376—381 SophieDoll, als derenkeiterins81—382 Karl Doll, der Dichter P. Martin Cloot 382—383 Das Institut in anderer Sand 384 |
| Bildof ja Worms und Med 282—259  282—259  Die Adngerei 255—256 Eines ungeschicken Arztes Befrasfung                                             | Keigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bildof ja Worms und Med 282—259  282—259  Die Adngerei 255—256 Eines ungeschicken Arztes Befrasfung                                             | Keigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bildof ja Worms und Meg 252—259 Die Adnzerei                                                                                                    | Keigert Beschreibung der Kirche 386—342 Roummente Eine kattliche hochzeit 338 Berordnung wegen des Auswandes dei solchen hochzeiten 342—345 Der Kirchhof 342—345 Der Geiß von Gehofen 342—345 Der Geiß von Gehofen 345—364 Das Brandopser und der Altar 365 Die Freiherren von Pernkein 365—375 Die sputhafte Zose 366—387 Der Burggeist auf Pernkein 367—368 Echah im Kloster Opatowig 368—374 Polyrena v. Pernkein, verehelichte von Lobbowig, in dem Prager Aufruhr 1618 373 Marienderg als Fabris 375—376 Die Erziehungsanstalt 376—381 SophieDoll, als derenkeiterins81—382 Karl Doll, der Dichter P. Martin Cloot 382—383 Das Institut in anderer Sand 384 |

| Seite.                                               | Seite.                                                                             |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Balg                                             |                                                                                    |
| Die Est Malmuraiscanelle . 889                       | apmnafium                                                                          |
| Das Plaffer St Martin 291—461                        | Die Rirche 522-587                                                                 |
| Des Klokers Chronika . 891-446                       | Die Glasfenfter                                                                    |
| Das Olufford Boilen im Monalite                      | Die Bandmalereien . 524-528                                                        |
| tionstries 448                                       | Die Monumente 530-587                                                              |
| Es wirb nerkauft, bient als                          | Das Bospital 537-546                                                               |
| Rirthshaus 447-449                                   | Der Erbacher Aburm, bie Erbach                                                     |
| tionstrieg                                           | Die Seeunbairschule, bas Programmasium                                             |
| Das Riofter als bes pon Siebolb                      | Der Coblenser Aburm 547                                                            |
| Befisthum 450                                        | Der Kranen 548                                                                     |
| Besighthum                                           | Der Kranen 548<br>Berschönerungen 548—549<br>Der Entomolog Michael Bach 549        |
| Das Haus Schwalbach, die von                         | Der Entomolog Michael Bach 549                                                     |
| Schwalbach 452—458                                   | Die Ritter von Oversburg \$49—550                                                  |
| Schwalbach 452—458 Das Franziscanerklofter . 458—458 | Die Kolb von Boppard 550<br>Die Unter ben Juben, bie Pelg 551                      |
| Der h. Rernarhin von Siena 454—455                   | Die Unter ben Juben, bie Pelg 551                                                  |
| Das Tempelhaus 459                                   | Andere Ritter- und Scheffen-                                                       |
| Das Tempelhaus 459 Der Rosentranz                    | gefchlechter 551-552                                                               |
| Das Knoobtische Haus . 480—461                       | Statistit und vormalige Berfaffung                                                 |
| Der graffich Bookiche Pot 461—468                    | 552—556<br>Der Bopparber Balb 556—568                                              |
| Deren von ber Eden Daus 468-463                      | Der Bopparder Bald 556—568                                                         |
| Die Mittelftabt, bas romische                        | Raifer Otto und fein Geift 561-568                                                 |
| Caftell                                              | urgelatigte von Bopparo 563—564                                                    |
| Durchbruch der Oberstraße 401—405                    | Urgeschichte von Boppard 563—564<br>Boppard, ein königliches Ram-<br>mergut        |
| Das Rathbaus, ber Pranger 466—468                    | The to Company in Connects                                                         |
| Die Scharwschter 468—469<br>Die Pfarrfirche 470—488  | und feine Wunder 565                                                               |
| Die Platetiene 470—400                               | Boppard wird bem Erzbischof Bal-                                                   |
| Das Dalbstift                                        | huin an Meanh acachen 560-572                                                      |
| Spainenfolos has Shownes 478-480                     | buin zu Pfand gegeben 569-572<br>Er belagert bie Stadt 572-573                     |
| Die Reichthumer ber Sacriftei 481                    | Thermolice Unruben . 578-576                                                       |
| Peinrich Trautes, ber alte Kriegs-                   | Abermalige Unruhen 573-576 Des Kurfürften Johann IL Fr-                            |
| moun 482                                             | rungen mit ber Stadt . 576-582                                                     |
| mann                                                 | rungen mit ber Stadt . 576—582<br>Der Bopparber Manifest 582—584                   |
| The Brace was not be stretenerate. ANT               | Des Kurfürften Kriegemanifeft                                                      |
| Sput in der Kirche                                   |                                                                                    |
| Der Rirchhof 489-490                                 | 585—594<br>Die Belagerung 594—603                                                  |
| Der Rebenftod 490-493                                | Die Rachtung 603—605                                                               |
| Die Märkter Kirmeß, ber Orgel-                       | Die Uebergabe 605—606                                                              |
| born 498—496                                         | Die Rachtung 603—605<br>Die Uebergabe 605—606<br>Die Dulbigung 607—611             |
| Der Beanthof, die Post 496                           | Der Koftenpunkt 611—619. 626—629<br>Beranlaffung zu des Kurfürsten                 |
| Die Jubengaffe 497                                   | Beranlassung zu des Kurfursten                                                     |
| Die evangelische Kirche . 498—502                    | Unwillen 619-622                                                                   |
| Die Einweibung 501-508                               | Besanberungen im ftabtifchen Res<br>giment 683 – 626. 629                          |
| Der Elber pof 502-505                                | Der von Ele ersteigt die Stadt 680                                                 |
| Die von Waltig                                       | Det von Eis erneigt die Stadt voo                                                  |
| Die Märkter Kirmeß, der Orgelborn                    | Das Domcapitel gibt fie in pfale                                                   |
| The President                                        | pifchen Schut 680<br>Der Stadt innere Angelegenheiten,                             |
| Sember Without KAS—K44                               | Stonornéries augeregenyeurn,                                                       |
| Die Canelle und der Grousman                         | Bauernkrieg 681<br>Dreißigjähriger Krieg 632<br>Die Leiben bes J. 1735, Elegie 633 |
| R44_K4K                                              | Die Beihen het 9 1795 Monie 838                                                    |
| Si1 - 515     Shre Restauration                      | Die Imassion vom J. 1794 685—638                                                   |
| Tos Cormeliter 515—597                               | Rächtlicher Angriff im J. 1794                                                     |
| Die Reliquien . 515-514                              | 629—A15                                                                            |
| Berfihmte Manner 516-517                             | Burger Prieur 689-640                                                              |

